

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



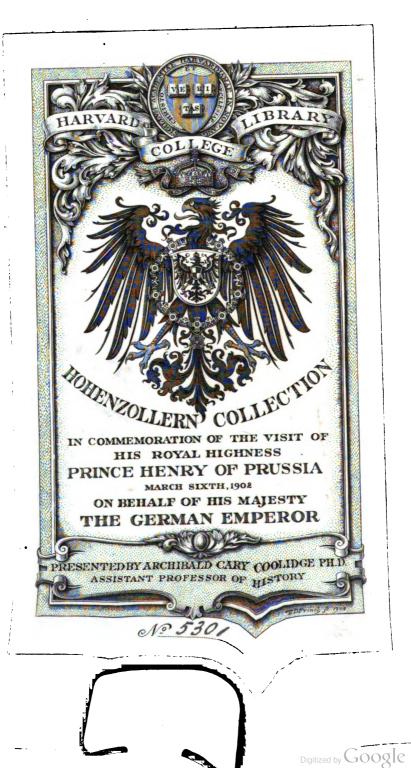

# Verhandlungen

ክሶል

# Pistorischen Vereines

für

Niederbanern.

Einunddreißigster Band.

**Landshut, 1895.** Drud der Jos. Thomann'ichen Buchdruckerei. (306. Bapt. v. Zabuesnig.) 28.1.14

THE STATE OF FOR THE PRARY

MAY 10 1906

HOHENZOLLERN COLLECTION GIFT OF A. C. COOLIDGE

# Trkunden-Regesten

aus bem

# Schloßarchive zu Maiming

an der Salzach.

Mitgetheilt von

Anton Freiherrn von Om,

f. b. Bezirksamtsaffeffor in Deggendorf.

Fortsetzung und Schluß aus Band XXX der Verhandlungen des bistorischen Vereines für Niederbayern.

#### Nr. 260. Anno 1645.

Michael Huber zu Pfenniglanden verkauft an Barbara, Wolfsgang Guggens zu Pfenniglanden hausfrau seine Lehensgerechtigkeit an dem 4. Theil der Nielwiesen zu Pfenniglanden, Straße walcher pfarr, Mattsecr Gerichts und Herrn Johann Jgnastins von Ahamb zu Wildenau auf Weißendorf, des fürstl. Hochstifts Passau Erbkämmerer, zu Lehen gehörig. Zeugen: Josef Nichner Wirth u. Martin Schwarzhamber zu Wildenau. 6. April 1645.

#### Nr. 261. Anno 1645.

Zacharias Spraither zu Spraith u. Magdalena seine Ehefran übergeben ihrem Sohn Johann Spraither u. dessen Braut Magdalena ihre Erbsgerechtigfeit des Bübmguts zu Spraith in Mosacherpfarr, Gerichts Manerfirchen, mit (Brund u. Boden dem jeweiligen Kirchherrn der Pfarr Mosach unterworsen. Die Übergabe findet statt gegen 350 fl.

Siegler: Martin Quirinus, Rirchherr zu Mosach. 8. Juni 1645.

Siegel hängt.

# Nr. 262. Anno 1646.

Wolfgang Leibtenmanr zu Nöhaimb verleiht seinem Grundunterthan Sebastian Großhuber zu Nöhaimb und dessen Ehefrau Ursula um eine bestimmte umme Leibgeding auf Lebenszeit auf seinem Hubpau zu Nöhaimb mit allen Zugehörungen ausgenommen einem Acker, der lange Jahre öd gelegen u. nun mit ausgewachsenen Birken bestanden ist zueben der Wassergrube.

Die Leibgedingsfäufer haben jährlich von dem Hubpau zu leisten: 7 fl, ein Sack Korn Pfarrtircher Maß, 4 Hennen oder 8 Händl so zum Schneiden taugsam, 2 gemästete Gänse, 100 Gier, 15 Pfd. Harb von der Hächl 4 Pfd. Harb sauber gesponnen u. 1/4 Wein = 30 fr.

Siegler: Wolfgang Leidtenmanr. Zeugen: Barthline Öller zu Öllern Graf Latronischer (wahrsch. Lodron) Unterthan u. Wolf Attensperger zu Attenberg, Reichenberger Gerichts. 10. Januar 1646.

Siegel hängt.

Nr. 263. Anno 1646.

Maria Auerin, geborene Bich ornin von Plinfofen Berh, bes hift. Bereins in Losh, XXXI. Bb.

zu Sölgering und Gängthofen Wittib verfauft unter Verbeistandung der wohledeln Johann Christoph Eder von Käpfing zu Frlbach und Wolf Wilhelm Ahrimels zu Eberstall und Khläheimb als von churf. Regierung zu Landschut verordnete Beiständer in ihrem und ihrer Kinder Namen an Paulus Scheibl zu Haibach u. Afterhausen ihren freieigenen Landsitz zu Nöhaimb, in der Pfarr daselbst und Landgerichts Neichenberg gelegen mit allen Zugehörungen, 10 Bersatzütern z. u. der niedern Gerichtsbarkeit. Die Berkäuferin verzichtet ausdrücklich auf das ihr zustehende Einlösungsrecht der 10 Bersatzüter, welche von dem verst. Simprecht Auer zu Nöhaimb, ihrem Schwager, au Wolf Pichlmayr zu Penerbach, gewesten Marktskämmerer zu Pfarrkirchen, unter dem Reservat erwähnter Einlösung versetzt worden waren.

Die Auerin siegelt mit ihrem "abeligen Wittibstandspetichafft." Geschehen zu Gangthaufen am Pfinztag nach Medarbi 11. Juni 1646.

Gigenhändige Unterschriften ber Auerin u. der Beiständer. Der Letteren Siegel hängen; bas der Auerin fehlt.

Umschriften: Joan. Christoph Ekher v. Käpfing u. Erlbach" "Wolf Wilh. Krimel z. Ebe. u. K."

#### Nr. 264. Anno 1646.

Andreas Neumanr zu Kerschhaim, Matticer Gerichts verfauft an Hans Schrötter zu Kerschheim sein inngehabtes Bogt u. Freisäß des Winklerguts zu Kerschheim nach Biesing mit 10 Psennig stiftbar. 14. Juni 1646.

Siegler: der Grundherr Jul. Rud. v. Schwabpach.

# Nr. 265. Anno 1647.

Stephan Kapser verkauft an seinen Sohn Hanns Kapser u. dessen Frau Margaretha das Erbrecht an dem Kapsergut sammt Mühle u. Mühlhäust in Niedergottsau, Haiminger pfarr. Zeugen: Georg Langhuber, Jumann zu Goderstall u. Georg Dietweger zu Dietweg. 23. März 1647.

Siegler: Jul. Rud. v. Schwabpach als Grundherr.

#### Nr. 266. Anno 1649.

Maximilian Churfürft verleiht auf Ableiben Sigmunden

Glöchlis am Dichlperg beffen hinterlassnen Kindern Namens: Eva, Unna, Sima und Katharina den von ermelt ihrem Batern anerstorbenen halbenthail recht und gerechtigseit der Aich = peundtensolden am Öschlperg in Mehringer pfarr, so vom Chursurstenthumb Bayrn zu Beitlleben rührt.

Burghausen 2. März 1649.

#### Nr. 267. Anno 1649.

Barbara Glöcklerin Wittib, neben ihrem Beistand Hanns Febers auf der Eben, Sigmund Eder auf der Wegant anstat seines Weibs Eva, und Schastian Dirgartner zu Dirgarten im Namen seiner hausstrau Anna und deren noch ledigen, doch vogtbaren Schwester Katharina, so alle des seligen Sigmund en Glöcklers am Eschlperg nachgelassene Erben, betennen — nachdem durch Ableben des Sigmund Glöckler die Erbssgerechtigkeit am Glöcklyut, welches dem gestrengen herrn Julins Andolf von Schwabpach, churs. Mautner in Straßwalchen. mit Grund und Boden angehörig u. unterworfen ist, ihnen u. ihrem lieben Sohn u. Bruder Sigmund Glöckler sie unterm heutigen wegen bessagter Erbsgerechtigkeit abgefunden hat, weßhalb sie förmlich auf alle Ansprüche ihm u. dem Gut gegenüber verzichten.

Siegler: von Schwadpach. Zengen: Hanns Langhueber am Goderstaller Haimeth und Georg Witterhofer zu Überackern. 7. Mai 1649.

Siegel hängt.

# Nr. 268. Anno 1649.

Ich Christoph Hillinger oder König am Talwegu. ich Barbara sein ehliche hausfrau, vertreten durch Hannsen Yanghuber zu Goderstall, bekennen, daß wir mit Bewilligung gnädiger Grundherrschaft verkauft haben dem ehrbaren Mattheus König am Talweg und Magdalena seiner hausfrau: unsere inshalt Kausbriefs dato 26. März 1643 von Michael Schmidt u. Barbara seiner hausfrau erkaufte Leibsgerechtigkeit, welche wir versmög Original Leibrechtsbrief sub dato 6. Mai 1639, zumalen Michael Schmidt seither verstorben, als lange Schmidts hausfrau Barbara am Leben sein würde, in an u. bei dem Königshäuset am Talweg,

welches dem herrn Julius Rubolph von Schwabpach auf Ahorn u. Büefing, churf. Durchl. in Bayrn Mauttuern in Straß= walchen mit Grundherrschaft u. niedergerichtlichen Obrigkeit unter= worfen, zu ersigen gehabt haben.

Siegler: Julius Rudolph v. Schwabpach.

Zeugen: Georg Würbmperger am Spendlingergut zu Winflhaimb u. Georg Obermair zu Khematen. 7. Mai 1649.

Siegel fehlt.

#### Nr. 269. Anno 1650.

Julius Mudolf von Schwabpach verkauft an Mathias Reiter am Kriebach u. seiner Chefrau Margaretha die Nuksnießung an dem zur Herrschaft Piesing gehörigen Gut oder Hubsacer zu Kolbermos unbeschadet des Austrags des seitherigen Bestigers Wolf Perger u. dessen Chefrau Christina. Schwabpach quittirt über die Zahlung u. bemerkt, daß von genanntem Gut an die (Kutssherrschaft zu reichen sind u. zwar jedes Jahr zu Michaeli, 4 Pfd. Pf. schwarzer Münz, 2 Hennen, 100 Cier, 1 Stiste. u. Scharwerch zu Schloß u. Hosbau Piesing wie die anderen Unterthanen.

Weben zu Biefing 18. Marg 1650.

Siegel hängt. Umschrift: "Julius Rudolph von Schwabpach 1615."

# Nr. 270. Anno 1650.

Sebastian Pauer am Berg zu Überackern Braunanerund Georg Diettweger am Diettweg Öttinger Gerichts erklären als Vormünder des noch im Mutterleib besindlichen Kindes des versterbenen Stephan Talweger am hintern Talweg, gewesten Schwabpachischen Unterthaus, daß die Erbsgerechtigkeit des hintern Talweger Guts, so ein halber Hofacker ist, mit aller Zugehörung und Fahrniß ihrem Pflegkinde zur Hälfte erblich zugefallen ist.

Siegler: Julius Rudolph von Schwabpach zu Ahorn u. Piefing, Churf. Mantner zu Straßwalchen, als Grundherr.

Zeugen: Stephan Aigner und Hanns Perndheiter, beide zu Huebmühl. 24. März 1650.

Siegel hängt.

# Nr. 271. Anno 1650.

Abam Bunginger in der Latein verheirathet fich mit

Apollonia weiland Hannsen Vilwegers am Bilmeg Tochter u. verschreibt ihr halben Theil an seiner Erbegerechtigkeit am halben Lateiner und Perngütl.

Beugen: Hanns Langhuber Megner zu Saiming, Wolf Oberwirth zu Ridergottsau, Wolf Harbeth am Borberharbach, Adam Redl zu Winklham, Marx Kedtl in der Latein. 9. Juni 1650.

Siegel bes Grundherrn: Jul. Rud. v. Schwabpach hängt.

#### Nr. 272. Anno 1652.

Maria Unna, Bergoginwittwe in Bayern, verleiht dem Baulus Scheibel die halbe Großhub zu Röheimb bei der Rirchen wie auch die Lindthub baselbst sammt ben 3 Solben babei - früher gur Grafichaft Sals gehörig. Pfarrfirden 16. Sept. 1652.

Siegel ber Regentin hangt.

#### Nr. 273. Anno 1655.

Stefan Felner am Rriebach, Banns Brandftetter Benedift Barner, Bolf Borlbauer, Eva Beng= bäurin, Wolf Pagberger, Gebaftian Bochhofer, alle baselbst, überlaffen als Gläubiger bes start verschulbet gestorbenen Stephan Brandftetter am Rricbach, Schwabpachifchen Unterthan, an beffen Wittwe Maria bas Erbrecht am Branbftetter= gut gegen Abfindung.

Siegler: Banns Friebrich von Schwabpach zu Aborn, Biefing u. Schechen, Mautner zu Burghaufen, anftatt ber Wittwe bes verlebten Julius Rudolf v. Schwabpach u. beffen Rinder.

Beugen: Hanns Langhuber zu Haiming u. Martin Schneider, Tagwercher zu Hubmühl. 6. Juli 1655.

Siegel hängt.

# Nr. 274. Anno 1655.

Rohann Friedrich von Schwabpach, churf. Regimentsrath und Mautner in Burghaufen, verleiht als verordneter Beiftander seiner Mutter, der Schwabpachischen Wittwe zu Biefing, bem Thomas Fäbinger und feiner Ehefrau Elisabetha auf Lebenszeit die Leibgedingsgerechtigkeit auf bem jum Schloß Biefing gehörigen Suebbauern But zu huebmühl fammt bem Raltofen auf der Forftau und dem Recht auf Fütteren, nothwendigen Getraibfamen für Binter- und Sommerfelder. Dagegen haben fie als Steuer ju entrichten: 1 fl 9 fr, dann jährlich gur gewöhnlichen Stiftzeit als Stift: 3 fl 42 fr 3 Bf., item 60 Gier, 2 hennen, 1 Stiftviertl Bein rauben, mehr: einen Jagohund, der bei ihnen eingestellt wird, zu halten, Scharwerf wie die anderen Unterthanen zu leiften, endlich 9 Bierling Haber, Öttinger Maß, auf ben Kaften in Biefing einzudienen, 12 fr. Holggeld zu erlegen; dafür haben sie wieder das Recht, jährlich 2 Rlafter Erlachholz und ein Spahn Ferchen aus dem Mitterholz zu beziehen, jowie daselbst Streu zu rechen; Bum St. Beitsgottshaus nach Rematen muffen fie jährlich 6 Pfennig Stift gablen und zum Schloß Piefing vom Kalchofen auch jährlich 30 fr. zu Stift reichen und außerdem alle 3 Jahre fünf Züger Kalt, beren zwanzig einen Trenling ausmachen, auf Berlangen ber Grundherrichaft jum Schloß liefern. Bezüglich ber Forftau und dem baran gelegenen Bach, Die Altan genannt, haben fie barauf zu achten, baß an Gehölz und Fischen nichts entwendet wird. 18. August 1655.

Siegel hängt. Ilmschrift: "Joan. Fri. v. Schwabpach."

#### Nr. 275. Anno 1656.

Johann Thomas Frhr. v. und zu Elfenhaim zu Wolnzach 2c. Haimbing u. Winklham, churf. Hofrath, verleiht der Margaretha, zweiten Gattin des Georg Neumair zu Winklhaim, als Leibgeding die Pennten bei dem Laich wies gegen jährlich 6 fl Stiftgeld; dagegen sei sie von allem Zehent befreit u. sei ihr erlaubt an demselben Lauch das Lauber und Tunget aufzurechnen.

20. März 1656. Siegler: der Elsenhaim.

# Nr. 276. Anno 1656.

Ferdinand Maria in Bayern verseiht dem Philipp Reichardt v. Schwabpach, churf. Mautner zu Straßwalchen, und seinen 3 Brüdern: Johann Friedrich Regimentsrath zu Burgh, Julius Franzistus u. Julius Rudolf das Gut zu Winklhart bei Hohenwart ze. (f. Urf. v. 1. IX. 1704 Nro. 352), welche Güter den Genannten durch Ableben ihres Baters Julius

<sup>1)</sup> Laubstreu rechen. Hier wird der Wald Lauch genannt, sonst in der Regel: Louch oder Loh.

Rudolf Mautners zu Straftwalchen und bessen Sohnes Hanns Konrad Schwabpach, gewesten Pflegverwalters zu Ried, ansfällig geworden sind.

Lehenspflicht leistet in Vertretung Wolf Ernreich von Zeilschofen, churf. Hofrath u. Truchseß. 20. Mai 1656. Gigenhändige Unterschrift des Churfürsten Ferdinand Maria.

Siegel hängt.

P. S. Nachdem Johann Friedrich v. Schwabpach verschieden, emspfängt dessen "Söhnl" Johann Karl 1/4 der vorgenannten Lehen. 14. Febr. 1659.

Unterzeichnet: Dandl von Deutenhofen.

#### Nr. 277. Anno 1658.

Wolfgang Oberwirth Schwabpachischer auf Biefing Untersthan zu Niedergottsau verkauft an Jakob Pfaller, Zimmersmann, u. deffen Chefran Anna seine Erbsgerechtigkeit an dem Oberswirthgut zu Nidergottsau, so der Wittwe des Julius Rudolf von Schwabpach unterworfen ift.

Zeugen: Barthlmä Haimbinger zu Nibergottsau und Martin Albrecht allda.

Siegel des Philipp Reichardt v. Schwabpach, Mautner zu Straßwalchen, Beistand ber Schwabpach'schen Wittwe hängt. 23. März 1658.

#### Nr. 278. Anno 1658.

Thomas Fädinger, Huebbauer zu Huebmühl verkauft unter Beistand bes Birgilius Khücperger, procurator zu Burghausen, an Stephan Fraunhuber seine Leibgedingsgerechtigteit bei dem Huebbauern --- Gut zu Huebmühl sammt dem Kaltosen auf der Forstau, des Julius Rudolph von Schwabpach hinterlassenen Bittwe und deren Erben und zu deren Schloß Piesing mit Grund, Boden und aller niedergerichtlichen Obrigkeit angehörig.

Zeugen: Georg Hieringer am Linda, Schwabspachischer Unterthan, und Balthafar Ofterpaur zu Mitterndorf, Brannauer Gerichts.

Siegler: Philipp Reicharbt von Schwabpach verordneter Beiftand ber Schwabpach'ichen hinterbliebenen. 24. Mai 1658.

#### Nr. 279. Anno 1659.

Georg Sirschpichler zu Sinternhirschpichl, Schwabpachischer Unterthan u. seine Chefrau Magdalena verkausen an Hanns Rühhofer u. seine Frau Maria ihre Erbsgerechtigkeit am Hinterhirschpichlergut am Kriebach, Hochburger pfarr, der Wittwe des Julius Rudolf v. Schwabpach u. deren Kindern zugehörig.

Zeugen: Benedikt Praitenlohner Schwabp. Unterthan u. Christoph Moser zu Mosen. 8. März 1659.

Siegel hängt. Umschrift: "Philipp Reichardt von Schwabpach 1658."

#### Nr. 280. Anno 1659.

Vitus, Abt von Nieberaltach, verleiht auf Ableben seines Borgängers des Abtes Tobias der Frau Anna Maria Lösch in Frenfrau von und zu Hilgertshausen geborenen von Haagstorff auf Schermau u. auf Grund der von ihr unterm 18. dß. ausgestellten Bollmacht dem Gemahl derselben herrn Johann Abolf Lösch en Frhr. a. u. zu Hilgertshausen, Kämmerer des Herzogs Albrecht in Bayern — vertreten durch deren verpflichteten Hofmartsrichter David Faber — die Hofmarch Schermau 2c. (s. llrf. Nro. 239) 21. April 1659.

Siegel des Abtes hängt. Umschrift: "Sigillum Viti abbatis in Nidernaltaich 1651."

# Nr. 281. Anno 1659.

Anna Beronika von Schwabpach weiland des Julius Rudolf von Schwabpach Wittib, geb. Siggenhausen stiftet unter Beistandleistung ihres Sohnes Philipp Reichardt v. Schwabpach und des derzeitigen Pfarrers von haiming M. Wolfgang Khain<sup>1</sup>) einen Jahrtag zu St. Stephan in Haiming sür 100 st. 25. März 1659.

Siegler: die drei Aufgeführten, deren eigenhändige Unterschriften beigefett find.

Siegel fehlen.

Nr. 282. Anno 1661.

Max Döbel ander Burg Forfts Burghaufen,

<sup>1)</sup> Khains Grabstein befindet sich im Preschnterium der Pfarrkirche zu Saiming. Derselbe ftarb 27. Sept. 1681 (f. Urt. Nro. 286).

Balthafar Wiepauer zu Oftermuting, Vormund der Kinder des verschuldeten Andreas Döbel u. dessen verstord. Ehefrau Eva zu Gunthering, Lorenz Franth im Holz, Wichael Wengler am Burggraben, Casparim Holz, Wichael Wengler am Burggraben, Casparim Holz, u. Eva Priemändlin, alle Döblische Gläubiger, vereinen sich dashin, daß die Erbsgerechtigkeit des Döbliguts zu Gunthering, welches zum Schwadpachischen Schloß Piesing gehörig ist, von Andreas Spirzwiser, Sohn des seligen Adam Spirzwiser u. dessen Ehefrau Margaretha, welche nun mit Andreas Döbel verheirathet ist, gegen bestimmte Absindung übernommen werde.

Siegler: Philipp Reichardt v. Schwabpach. Zeugen: Sebastian Osterer zu Emerting, u. Georg Weißenhuber Schwabp. Unterthan. 24. März 1661.

Siegel hängt.

#### Nr. 283. Anno 1661.

Beit Binklharter tauft seine ber Gant verfallene Erbsgerechtigkeit des Binklharter gütle Möhringer pfarr wieder zurud.

Siegler im Namen der Schwabp. Wittib zu Piesing: Philipp Reichardt v. Schwabpach. 1. Juni 1661.

# Nr. 284. Anno 1661.

Johann Rem, churf. Caplan u. Caeremoniarius, auch der Schrenkhischen St. Martini Meß zu St. Peter in München Benefiziat, verleiht in Freistiskweise dem Korbinian Mändlen der Schrenkhischen Meß gehörigen Hof zu Hebet in ian Mändlen der Schrenkhischen Meß gehörigen Hof zu Hebet kaufen gen Gerichts Dachau, wie ihn vorher sein Bater Rifolaus Mändlingehabt hat. Bon diesem Hof sind um Galli herum an die Benefiziaten-wohnung zu München jährlich zu reichen: 1 Schässel Baizen, 5 Sch. Roggen, 1 Sch. Gersten, 5 Sch. Hobern, alles Münchner Maß, das Getraid sauber wohlgeputzt, ferner Wißgült: 2 st 3 Schilling Pfenning, Stiftgeld 12 Pfenning, 1 Kalb, 2 Gänse, 10 Hendl u. 100 Gier. Mändl hat sich hierauf dem Benefiziaten als seiner "Grundberrschaft" mit Eid verbunden zc. Dem Mändl wird der Freististsbrief als "Grundsunterthan" ausgefertigt. Zeugen: Philipp Jakob Peter, Priester und Levit bei U. L. Fr. Stift u. Pfarrtirchen zu München, und Georg Daser, Hossischen u. Bürger zu München. 9. Dezember 1661.

#### Nr. 285. Anno 1662.

Wolf Lacenbauer in der Latein, Schwabpachischer Untersthan nach Piesing, u. seine Schefrau Magdalena verkaufen an ihren Sohn Mathias Lacenbauer u. dessen Frau Maria ihre Erbsgerrechtigkeit des Behambgütls wie auch des halben Perngütls in der Latein. Die Berkäuser erhalten hiefür außer einem Austrag die Baarsumme von 300 fl.

Für die Grundherrschaft, die Schwabpachische Wittib zu Viesing, siegelt: Philipp Reichardt v. Schwabpach, Mautner zu Straßwalchen. Zeugen: Sebastian Wolf Harböch zu Untern Harbach u. Jakob Oberwirth zu Nibergottsau. 18. Nov. 1662.

Siegel hängt.

#### Nr. 286. Anno 1663.

Oberhirtliche Confirmationsurfunde,

ausgestellt von Carl Josef Erzherzog zu Öfterreich 2c. Bischof zu Baffau, Olmütz und Breslau für die Schwabspach'iche Jahrtagsftiftung in der Pfarrfirche zu Haiming.

Dieselbe ift errichtet worden mit einem Kapital von 100 fl durch Anna Beronika von Schwabpach geb. Siggenhausen, Wittwe des Julius Rudolph von Schwabpach zu Abern u. Biefing, churb. Granzmauthners u. Aufichlagers zu Stragwalchen, unter Beiftandleiftung bes Philipp Reichardt von Schwabpach zu Ahorn u. Biefing und auf Anrathen bes herrn Dt. Wolfgang Rains,1) S. Theol. Candid. u. Pfarrers zu haiming - laut Stiftungsurfunde vom 25. Marg 1659. Der Jahrtag foll jährlich am 27. April in ber Pfarrfirche zu St. Stephan in Haiming in ber Beife gehalten werden, daß in der Frühe von zwei Prieftern die Todtenvigilien, darauf ein Seel- u. Lobamt gehalten, "bei ber Bigil u. nach verrichtetem Gottesdienft bei aufgerichteter Todtenbeleuchtung die gewöhnlichen Geremonien des Beihbrunnens u. Rauchfasses, das de profundis und andere zugehörige Webete gesprochen u. begangen werben follen" mit öffentlicher Fürbitte für Stifterin und Berwandtichaft. Gegeben zu Paffau 21. Mai 1663.

Bon bemfelben Bifchofe und unter bem nämlichen Datum wurde

<sup>1)</sup> In ben Urfunden Rain ober Rhain, auf bem Grabsteine Khuen; Die Grabinschrift ift in lateinischer Sprache abgefaßt.

eine weitere Schwabpach iche Jahrtagsstiftung fenfirmirt. Die Stiftungsurfunde wurde ebenfalls am 25. März 1659 errichtet und zwar mit
einem Kapital von 150 fl durch: Philipp Reichardt von
Schwabpach, churb. Mautner zu Straßwalchen, Maria Johanna
von Schwabpach, churb. Rath, Hauptmann, Pfleger und Kastenamtsverwalter zu Ried, verbeistandet durch ihren Bormund Pan =
fraz von Phüring auf Hoffirchen zu Saulburg und
Ottering, Hof- und Propstrichter zu Niederalteich — (Philipp
Reichardt u. der Bormund als Testamentsvollstrecker der verstorbenen
Maria Barbara von Schwabpach auf Ahorn, Piesing, auf Berg 2c.)

Die Stifterin Maria Barbara ließ sich zu St. Stephan in Haiming begraben u. hegte laut Inhalt der Urfunde besondere Andacht zum hl. Erzmartyrer Stephanus und der hl. Mutter (Vottes. Bigil, Requiem u. Lobamt sollen jedesmal am 31. Juli "am Tag des hl. Ignatii Beichtigers und Stifters des hl. Ordens Jesuitarum", und, falls an diesem Tage ein Feiertag oder sonst ein Hinderungsgrund eintreten sollte, am Tag daraus oder solle es sein kann, abgehalten werden.

#### Nr. 287. Anno 1664.

Melchior Fürthuber zu Teging verkauft als Bormund bes von Christoph Yändtrichinger zu Höring und dessen Ehefrau Magdalena hinterlassenen Sohn Zacharias die dem Genannten erblich angefallenen Zänder: das Kerschbaumland, so mit dem obern Ort an Gangsteig u. dem untern an Panzaun, mit einer Seiten Georg Gängl zu Höring mit der andern an Caspar Gigglbauer anstoßend; ferner das Langland im Mitterseld oberhalb des Osterbergs zwischen Mittweg, Georg Gängl u. Kaspar Koch; endlich das Land in der Au, mit dem obern Ort an Wasserskoch; endlich das Land in der Au, mit dem obern Ort an Wasserskoch; endlich das Land in Hahrtweg, mit einer Seite an des genannten Koch u. mit der andern an des Käusers Land stoßend, in Lucrbacher pfarr, Braunauer Gerichts — an Thomas Weißan zu Höring u. dessen Ehefrau Magdalena für 1600 fl, in welcher Summe übrigens das schon früher an Weißan verkauste Ländrichingergut zu Höring inbegriffen ist.

Siegler: Michael Nißl, churf. Pfleg. u. Hauptmannschafts- amtsverwalter zu Braunau. 8. Mai 1664.

Siegel hängt.

Nr. 288. Anno 1664.

Ferbinand Maria Churfürft in Bagern, verleiht bem Johann Ignati von Offenhaimb: bas Mayrhofer Guet am Kriepad, Brannauer Berichts gelegen; bann bernach beschriebene Behenten: auf ben breizehen Studhen und Bäufern in Stambaimber Bfarr und Bulbacher Berichts gelegen, ju Sepholtsborff auf einem Buett aus einer hueb daselbst, im Gerichtshof zu Julbach, im Thorwärtllehen das selbst, jum Andre Schneiber auf einem leben, auf Conraden Borfters Dueb hündter der fürchen, mehr auf einem Guett, fo der alt Borfter und Staudigl inhaben, an bes Schwertferbers hueb, in dem Guett haunriedt, auf bem Büttl Frantlleben auf einer Beuntn bafelbft, auf zweien Buttern bem Bfeifferleben und Bifcherleben; Mehr in Rurch = borffer Bfarr: aus zweien Buetteren zu baiben Barpfen, mehr auf einem Guett auf der Anglftatt, genannt bas Schufterleben, überall bie zwei thail, alle in gemeltem Landtgericht Julbach gelegen, Go alles vom Churfürftenthumb Banru zu leben rührt und gehet, und ihm neben feinem vorhin bavon habenden dritten thail von seinem begangenen Brudermords halber flüchtigen Bruder Sanus Abam von Offenhaimb, welcher durch dies delictum diefer leben unfähig und verluftiget worden, bann beffen entleibten Brubers Banns Sigmund als nechsten agnaten und Lebensfolgern anfällig worben ift.

Lebenspflicht leiftet in Vertretung ber Hofgerichtsadvolat Bolf = gang Richmair.

München den ailften Monathstag Septembris nach Chrifti unsers lieben herrn u. Seligmachers (Beburth 1664. Ferdinand Marta Churfürst m. propria. Casparus Schmid.

Siegel hängt; Umschrift: "Ferd. Mar. U. B. & P. S. Dux. Co. P. R. S. R. I. Archid. & Elec." Randbeifügung: ber Zehent auf zweien Gücttern auf beiben Harpfen ist für caduc eingezogen und anders weitig verliehen worden.

Nachtrag: Weilen obvermelter Johann Zgnati von Offenshaimb begangener delicten halber flüchtigen fuß gefett, und darinnen noch verharrt, derowegen die churfürftl. Regierung Burthaufen über seine hinterlaffene zwei Kinder und Guetter Caspar Adamen freps

herrn von frenberg neben dem churfürftl. richter in Märkhtl Johann Ludwigen Schleich zu respective Bormündern und curatorn verordnet, Also hat sich hierauf ermelter von frenberg insmittelst fürgedachten abwesenden von Offenheimb wegen der Lehen zum Lehenträger gestellt und durch seinen gewalthaber Johann Franz Schleich von Harbach, churfürftl. Hoftammerrath frast schriftlichen gewalts die Lehenspflicht geleistet. Act. München 26. Februar 1673. Hufnagl.

# Nr. 289. Anno 1664.

Ferdinand Maria in B. verleiht bem Johann Ignag von Offenheimb, nachdem Sanns Abam von Offen= h e i m wegen Brudermords landesflüchtig geworden, folgende churfürftl. Mann= und Afterleben: 2 Theil Zebents in Ennach in 3 Säufern, zu Borad in einem haus u. in der hub zu Bemainach, 1/4 Acters zu Niedernschmidt, u. zu Weilhartsberg bie dritte Garb angeschlagen um 1/2 fl Belds, mehr ein Zehent zu Beilhartsberg, bie britt Barb dafelbft, foll noch ein Solden fein, Berhardstircher= pfarr, item ein hub Aders zu Straß in Mitterfircher= pfarr, bas Aignergutl zu Eding 1/4 Aders, in welchem Aignergutl Georg Fürst zu Bibmannsberg 6 Pfenning und Ursula Seidlin 4 Schilling Pfenning, mehr 1/4 Ader ju Eding junachft bei bem Nignergutl, das Fragnergut genannt, das But, ju Bipfleinsberg 1) 2 Pfd. Pfennig, mehr ein Gut zu Wipfleinsberg, item ein Ortholz ist von Wipfleinsberg gebrochen wie das vermarkt ift, 1/2 hub zu Dietrichsberg 6 Sch. Pf. foll halbe von Tättenpecken Leben fein, mehr zu Dietrichsberg 1/2 bub 6 Sch. Pf. Belde foll auch zur halfte Tattenpedhifch Leben fein, item bie Scheftenbub, in welcher Cong Schmidt 2 fl Gelbs bat, Die Brantlhub gu Woldersberg, foll halbe von den Leuprechtingern Reben fein; auf obengenannter Präntlhub haben des Brantl Kinder 1 Bfd. Pfenning Gelds, item zu Fuchshub 2 Theile, und der dritte Theil foll von Wigpeden Leben fein, daraus haben die Juchshuber 1 Pfb. Pf., aus diefer Auchshuben haben auch ber Leonhart Manrhofer u. fein hausfrau 13 Sch. u. 10 Bf. Item zu Oberfuchshub 1/2 hof, darinnen der 3. Theil von Wiftpeden Leben fein foll, ein Wiffled aus

<sup>1)</sup> Bigleineberg ?

genannter Ruchshub gebrochen in Renjacherpfarr, item in ber hub zu Schallenberg am Ort u. in dem Schmidgut daselbst die 2 Theil Behents, in dem But gu Obernschallenberg die dritt Barb Bebent in Binhöringerpfarr, 1/2, bub zu Manngäffen, in diefem Gut Manngäffing 2 Theil Behent u. den gangen Bebent im Furdtfeld, 1/4 Alder gu Manngäffen jo Wolfgang Manngäffer inhat u. ihm bavon 12 Sch. Pf. u. 1 Stiftviertl, mehr 1/1, Ader zu Manngaffen fammt bem Reitholz, auf 1/4 Ader zu Troffen 2 Theil Bebent, item ein Wiefen, die Hittingerin genaint zu Oberndorf an bes alten Sebaftian Millers Grund ftogenb, im Sof zu Bell die 2 Theil Behents, item in dem Riedthof, auch gu Staigthal in einer huben u. ju Cgliec in einem But 2 Theil großen u. fl. Bebent in Stambamer pfarr, 1/2 Biertlader zu Lijed, auf diefem Butl hat St. Vorenzengottshaus zu Stamm = h e i m b 4 Sch.; item zu Lifed 2 Theil Zehents, ein Gut zu Schlechaidt, item zu Rosenberg ein hub Aders, item das Gut Abersberg, foll bienen gegen Seyberftorff 4 Sch. 2 Stifthennen. 8 Stiftpfennig, Viertl Wein n. 2 Scharwerchtäg, item ein Hub Acker Frngerting, baraus hat ber Schwarzmayr 1 Pfb. Pf., But zu Staigthal sammt 4 Sch. Pfenninggelds, mehr zu Staigthal auf 1/4 Aders ganzen Zehent großen u. fleinen; item zu Burftenberg 2 Theil gr. u. fl. Behents in bem untern But gegen bem Bierach marts gelegen in Erlpeder pfarr; item auf bem Sof zu Bolbrating die 2 Theil in beiden Säufern, item zu Nicdernab in 2 Gütern, zu Bilferz in 2 Gütern u. zu Murach in 2 Gütern, überall die sechste Warb Zehent, item die Prantlhub am Obereck, soll halbes Tripedijch Leben fein, daraus hat Hanns Lechner u. feine Schwefter 2 Bib., item bie 2 Elingender an ber Ed, mehr bas Wiesmad ftoft an den Türkenbach, ein Holzgrund ftogt an die Leithen, die Obt genannt; auch ber (Barten an dem Schmid an der Ed: aus diesen Grunden hat Beter Schmid von Hamperg 45 Pfenninggelds in Öttingerpfart, item 1/4 Aders auf bem Fürsberg, genannt bas Wloosgütl; item ein Sub Ader zu Ramating : ftogt an Reitbergerhof, Dient gen Senberftorff 2 Pfd. Pfenning, beede in Julbacher gericht; item zu Winckl 1/2 hube in Erlacher pfarr, alles in Öttinger Gericht gelegen.

Lehenspflicht hat in Vertretung geleistet Dr. jur. Hofgerichtsadvokat Wolfgang Reichmanr.

M. 11. Sept. 1664.

Ferdinand Maria Churf. (man pr.) Nachtrag wie in Urkunde Nro. 288.

#### Nr. 290. Anno 1664.

Churfürst Ferbinand Maria v. Bayern verleiht, nachdem Hanns Abam von Offenheim als Familieneltester durch begangenen Brudermord der Lehen verlustig geworden, seinem Bruder Johann Jgnaz von Offenheimb als nächsten Agnaten nachstehende Güter zu rechtem Mannslehen: das Gut zu Brunsted tim Fuchslueg mit der Erbsgerechtigseit u. zwei Theilen zehents aus diesem Gut im Gericht Ötting, 1/4 Acters sammt desselben Erbsgerechtigseit zu Elling im Gericht Wildshut, dann die zwei Theil großen u. kleinen zehent in dreien Gütern zu Kapfen in Müringer pfarr u. Gericht Ötting gelegen.

Lehenspflicht gelobt als Bevollmächtigter ber Hofgerichtsadvokat Wolfgang Reichmair.

München 11. September 1664.

Nachtrag wie in Urfunde Nro. 288.

#### Nr. 291. Anno 1665.

Bitus Abt in Nibernaltach verleiht auf Ableben seines Borgängers des Johann Grienwaldt gewesten Abten in Riedernaltach hernach gewesten Propsten zu Spitz in Österreich, sowie auf Ableben der Frau Anna Maria Lösch in freifrau von u. zu Hilgertschausen, gebornen von Haagstorff, dem Gemahl derselben dem Johann Adolf Lösch sehr. v. Hilgertschausen auf Wolfstorff u. Schermau u. Raschdorf im Ramen und anstatt der mit der verstorbenen Ehefrau erzeugten vier Kinder: Albrecht Felix, Josef Wilhelm Jgnaz, Maria Anna Margaretha u. Katharina Elisabetha—vertreten durch seinen Hofmarksrichter David Faber — die hosemart Schermau z. (j. Urt. v. 30. Juni 1622 Nro. 239), mit Nachlaß am Lehenraich "in ansehung die Güter von der feindlich Ruin noch nit völlig wider erhebt sein." 19. Ottober 1665.

Siegel fehlt.

Nr. 292. Anno 1665.

Yucretia, Wittwe bes Benno Lindauer, Bürgermeifters

von München, vertreten burch ihre Schwäger Georg Bauer von Baidenthann Dr. jur. utriusque u. churjurftl. Regimenterath gu Landshut, und Stephan Juchs, Bürgermeifter u. Handelsmann zu Salzburg - ferner Weorg Benno Schobinger von Stettberg, bergeit Bürgermeifter von Din chen, und Johann Frang Boglmanr von Thurnberg Rathsherr als Bormunder der Rinder des Benno Lindauer aus zweiter Che endlich Georg Götschl, churf. Hof-Cammer-Registrator, als Amvalt bes Chriftoph Michael Mändl, churf. Caftner gu Lands? berg, vertaufen an Frangistus Dalfnecht von Milleregg, churf. Bof = Cammer = Rhat, bas Bans gu Dunchen in ber vordern Schwäbinger Baffen zwischen ben Behaufungen bes Bilbhauers Johann Baber und bes Sof-Bagners Sanns Reifil gelegen, belaftet mit 20 fl jährlichem Ewiggeld für die Erben bes Oswald Schufter zu Peilnstain, ebenso mit 25 fl für bas fl. Beiftspital, 10 fl für die fl. Breugtirche ju Dbergiefing, 10 fl für Beter Alfing, 35 fl für Meldior Ablgaiß Cammerdiener und 25 fl für bas St. Elifabeth Spital. 30. Dezember 1665.

Bier Siegel hängen. Gines fehlt.

Ilmschriften: 1. "Sigill um Grund und Boden der Stat München."

2. "Joan. Georg Pauer zu Ha."

3. "S. Christophori Michaelis Mandl"

4. — (fehlt)

5. " . . . . . Fux"

Siegel 1 wurde angehängt durch Mathias Ertl Stadtschreiber, und Ambrosius Sartorius, beide der Rechten Doktoren u. churf. Hofgerichtsadvokaten.

Nr. 293. Anno 1668.

Placidus, Abt von Nideraltach, verleiht auf Ableben seines Borgängers des Abtes Bitus dem herrn Johann Abolf Löschen frhr. von u. zu hilfertshausen, Wolsertsdorff und Eitting zu haggstorf, auf Scherman und Raschdorff, fürstl. bavr. und bischöfl. Frensings u. Regensburgischen Kämmerer an Stelle seiner mit seiner Ehefrau, der verstorbenen Anna Maria Löschin, erzeugten 4 Kinder: Albrecht Felix, Johann Wilhelm Fgnatius, Maria Anna Marsgaretha und Katharina Elisabetha — vertreten durch den Hofsmarksrichter zu Schermau David Faber — die hofmark Schermau ze.

(j. Urk. Nro. 239). Da die Güter "von der feindlich vorübergangenett Muin hero" sich noch nicht ganz erholt, erzeigt sich das Kloster "mit-leidenlich mit dem Lehenraich." 3. November 1668.

Siegel des Abtes hängt. Umidrift: "Abbas Placidus ad S. Mauritium Altahae Inferioris."

#### Nr. 294. Anno 1671.

Georg Schwarzmair zu Sciberstorf u. dessen Christina verkausen an ihren Bater u. Schweher Philipp Schwarzsmair ihre ingehabte Erbsgerechtigk, auf dem Schwarzmairhof zu Seiberstorf, dem Grundherrn Johann Jgnaz von Offensheimb zugehörig. Ausgedrücktes Siegel des Offenheimer vorhanden. Zeugen: Sebastian Soyer, hosmarkswirth, u. Wolf Stadlmair, Schmidt zu Seiberstorf. 4. September 1671.

#### Nr. 295. Anno 1671.

Ott Heinrich Freiherr von u. zu Senboltsborff auf Mieggerting, Gunzing u. Manring, churf. banr. Pfleger zu Brannau, erläßt öffentl. Vorladung an die Gläubiger des Thomas Beiß zu Hörring. Brannau 14. Oft. 1671.

Siegelumschrift: "Oth Hainrich Freiher v. u. z. Senboltstorff."

Matthäus von Senboltsdorff zum Henhardt, Churf. Hauptmann u. Pflegskommissarius zu Braunau, erläßt in berselben Sache weiteres proclama d. d. Braunau 14. April 1676.

Siegelumschrift: "Matheus von Seiberstorf jum Benhardt."

# Nr. 296. Anno 1671.

Abam Kaspar Frhr. v. Freyberg!) verleiht dem Sebastian Wegen u. dessen Tochter Maria seinen Bogtunterthanen zu Spittlwang Leibgedingsrecht auf dem zum Schloß u. Hof=march Haiming gehörigen Gut zu Spittlwang in Vor=dorfer pfarr, Traunsteiner Pfleggericht gelegen, genannt das Mar= od. Schmidgütl. Laut Urfunde vom 6. Oft. 1644 hatten

Berh. bes hift. Bereine in Landeh. XXXI. Bb.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Adam Kaspar Frhr. v. Freiherg tam 1667 durch Berehelichung mit Maria Eva Franzista Freifran von Muggenthal, geborenen Freiin v. Elfenhaim, in den Befit von Saiming.

Rupprecht Mayr u. Ursula dessen Chefrau auf diesem Gut Leibrecht geschabt. 13. November 1671. Zeugen: Haus Riß, Wirth zu Haiming, und Christoph Hechenberger, Schreiner im Schloß daselbst.

#### Nr. 297. Anno 1671.

Philip Reichardt, churf. baur. Mautner in Straswalchen, u. Julius Franz, beide von Schwabpach zu Aborn, Piefing n. Mottenperthamb verleihen bem Thomas Huebbauer die Leibgedingsgerechtigfeit auf bem zum Schloß Piefing gehörigen Huebbauern Gutzu Huebmühl auf Lebenszeit.

Biefing 5. Dezember 1671.

Siegel ber beiden Schwabpach hängen.

#### Nr. 298. Anno 1671.

Wir nachbenannte: Georg Stephan Pelfhofer von Mogweng, dann Ratharina Barbara von Sazen: hoven, geborne Pelthoverin von Mogweng, (verbeiftandet durch ihren Cheherrn Adam Balthajar von Sazenhoven auf Auchsberg), Wiederumb ich ber von Sagenhoven Ramens meines Schwagers Johann Otto Belfhover auf Grund Bollmacht vom 28. Februar 1671, item Maria Zatobe Brzichowstv geborne Belthoverin (ebenfalls verbeiftandet durch ihren Cheherrn Heinrich Ulrich Brzichowsty), dann Maria Elisabetha und Maria Barbara Pelthoverin von Mogweng (abermals verbeiftandet burch ihren Schwager von Sazenhoven) als weiland unfere in Gott rubenden geliebten Batere Georg Sigmund Belthover von Mogweng auf Stächesriedt und Liechtenedh, gewester churf. Pfleger und Hamptmann gu Furth, nachgelassene cheleibliche Rinder befennen hiemit, daß uns die wohlebelgebornen Johann Frang Reittorner von Schölnach auf Hohenwarth, Wetteszehl, Beiglsperg, Gravenizing und Rolbenstein, dann Yanffenbach, Hauzing u. Rainting, churf. Pfleger n. Mastner zu Alten Rufperg und gundten, und herr Sigmund Prenner von Prennberg auf Aleinaign u. Schachten als von churf. Regierung Straubing über uns gesethte Bormunder an heunt bato nit allain

ordentliche Endrechnung geleistet, sonder auch alles ohne jeden Abgang jo ausgewiesen, daß wir an dieselben nichts mehr zu fordern haben ze.

Mitsertiger der Urfunde: Frang Großschedt von Perde hausen und Niglspach auf Räufhamb. Geschehen zu Kleinaigen 8. Juni 1671.

Originalunterschriften von Adam Balthasar v. Sazen = hosen, Katharina Barbara v. Sazenhosen geb. Pelshoverin, Maria Barbara u. M. Elisabeth Pelshoverin und Franz Großschedl.

Sechs in Yat aufgebrudte Siegel vorhanden.

#### Nr. 299. Anno 1672.

Ratharina Huebbäuerin zu Huebmühl Wittwe des Stephan Fraunhuber erffärt unter Beistand des Gregor Spenlinger von Wintlham, daß sie sich mit Thomas Riedermaur, Sohn des Simon Niedermaur zu Khemating, noch am Leben u. dessen verstorbenen Chefrau Margaretha, neuerdings verehelicht habe, daß derselbe ihr 100 fl in die Ebe mitgebracht, wofür sie ihm als Gegengabe die Hälste ihrer sämmtelichen Hause und Banmannsfahrniß zugesprochen habe.

Zeugen: Mathias Baber zu Kolbermos, Wolf Harbech zu Harbach, Jatob Oberwirth zu Nieders gottsan, Stefan Prandstetter zu Prandstet, Hanns Wiegler am Eschlberg — alle Piesingische Unterthanen.
2. August 1672.

Siegel der beiben Schwabpach: Philipp Reichardt und Julius Frang hängen.

# Nr. 300. Anno 1673.

Maria Margaretha, des hl. röm. Reichs Fürstin und des taiserl. freiweltl. Stifts Ridermünster zu Regensburg Abtissin, Regina Recordinin von Reun, Seniorissin, und das ganze hochadelige Capitul allda verkausen Erbrecht dem Hannsen Egmann zu Senthofen auf dem zum Stift und zum Gotteshaus S. Ricolai u. dem Siechenhaus vor dem Ostenthor gehörigen Gütl zu Senthofen, so ein Hubban ist, der Baumgarten genannt. Die zugehörigen Gründe sind mit denen einer andern Hub, die

dem Klofter St. Hanmeran gebort, derart vermischt, wie dies in einem von beiden Stiften anno 1621 den 14. u. 24. Mai, sowie 15. Oft. 1622, errichteten Vergleichsbrief festgestellt worden ift.

Die Erbrechtsfäufer haben jährlich um St. Galli an das Stift Nidermünfter zu reichen: an sauber geputztem Getreid 1 Schaff Baizen, ein Muth. Korn, 2 Muth. Gersten, 1 Muth. Habern, alles nach des Stifts Rastenmaß, dann 6 Schilling Regersb. Pfennig gilt, 4 Gäns, 3 Hendl, 60 Gier u. 3 Käs, ferner Steuer, Scharwerch ze. nach herstommen. Am 4. Angust 1673.

Siegel ber Abtei und bes Capituls bangen.

#### Nr. 301. Anno 1673.

Mathius Stadler zu Stroham u. dessen Chefrau Unna verkausen an Hanns Gampper zu Riging ihre Erbsgerechtigsteit an dem Hubergut (1/2 hof) zu Stroham zur Hofmarch Riging gehörig.

Siegel des Logt- u. Grundherrn Johann Ernst Stängl von Rainpach auf Riging hängt.

Zeugen: Mathias Obermair zu Kirchdorf u. Adam Peuntner zu Stroham. 4. Nov. 1673.

# Nr. 302. Anno 1675.

Philipp Meichardt churf. baur. Mautner zu Straßwalchen und Julius Franz, beide von Schwabpach auf Aborn Piefing und Rottenperfam verleihen dem Philipp Kürmaver und dessen Chefrau Ursula zu rechtem Leibgedung auf Lebenszeit die Leidten si ölden. Sollten sie dieselbe bei Lebzeiten verlausen wollen, so hätten sie dieselbe zunächst der Piesingischen herrschaft anzubieten; nach ihrem Tode hat die Sölden der Schwabpachischen herrschaft als frei ledigs Eigen wieder anheim zufallen. 29. Juli 1675.

Die Siegel ber beiben Schwabpach hängen.

# Nr. 303. Anno 1675.

Philipp Reichardt Mautner zu Straßwalchen u. Julius Rudolf von Schwabpach verleihen dem Georg Mayr u. seiner Chefrau Maria Leibrecht auf dem Könighäust am Talweg. 29. Juli 1675.

Siegel der beiben Schwabpach hängen.

#### Nr. 304. Anno 1675.

Dionns Leidspeundtner auf der Lindten Sölden, Schwabpachischer auf Picsing gehöriger Unterthan, u. Anna seine hausfrau verfausen dem Jakob Hueber und Eva seiner hausfrau die Erbsgerechtigkeit der Lindten Sölden, mit Consens der Urundherren: Philipp Reichardt und Julius Franzvon Schwabpach.

Siegler: die beiden Schwabpach. Zengen: Wolf Schneiber und Philipp Leibtenbauer, beide zu hubmühl. Geschehen 29. Juli 1675.

#### Nr. 305. Anno 1675.

Abam Caspar Frhr. v. Frenberg verleiht dem Mathias Bojdner u. deffen Chefrau Barbara Leibgeding auf dem Mittrer Gütlzu Bordorf nächst Haiming.

Zengen: Paulus Seiffer, Marktsprocurator zu Maurfirchen, und Stephan Edlman, Bader zu Haiming. 11. Sept. 1675.

Siegel hängt.

# Nr. 306. Anno 1678.

Unter der Regierung des Churfürsten Ferdinand Maria wurde von den Regimentsräthen zu Burghausen in Sachen: "Klage des Abam Kaspar Frhr. v. Frenberg gegen die sämmtlichen Fischer zu Burghausen wegen des Fischrechts auf der Salzach" am 22. Januar 1672 rechtsfrästig entschieden, daß der von Frenberg und sein Fischer zu Haiming besingt seien, in der Salzach von der Riß zu Burghausen bis zur Einmündung in den Jun das Fischrecht auszuüben.

Hierüber wird Receft ausgefertigt am 8. Jänner 1678.

Siegel hängt.

# Nr. 307. Anno 1679.

Maximilian Philipp, Herzog in Bayern, verleiht als Abministrator des Churfürstenthums dem Zohann Ernst Stängl den Sik Ritzing mit sammt dem Hofbau, den Hofwiesen, Ungerlehen, Schmidslehen u. die zwei Sölden, welches alles freiledigs Sallmanisch Eigen u. Lehen ist. München 15. November 1679.

Maximilian Philipp man. pr.

Siegel hängt.

Nr. 308. Anno 1679.

Maximilian Philipp, Herzog in B., verleiht als At-

ministrator des Churfürstenthums dem Adam Caspar Irhr. v. Freyberg als Curatoren des abwesenden Johann Ignaz von Offenshaimb den Six Seyberstorff mit Zugehörungen, item den Schwarzhof und den Niederhof sammt zweien Lehen daselbst, ein Hueb genannt Tamberg bei Seyberstorff n. die Tasern in der Niedern Türken, so man nennt das Neuhaus in Gerichten Ötting u. Julbach, item den Waikmanrhof zu Perkhamb Seyberstorfferpsarr u. Gerichts Julbach, das (Unt zu Reidt') in Rannshofer pfarr, item zwei Gütl zu Prandstat bei St. Gilgenberg, die Peter Seidl innhat und ein Huebn zu Legenau') beide im Gericht Weilhart gelegen, item das Meßuerslehen zu Kematen, ein Viertlacker genannt das Puechlehen daselbst, ein ganzen Hof zu Ranpach u. ein klein Sölden am Feurstain. Wünchen, 19. Dezember 1679.

Maximilian Philipp man. pr.

Siegel hängt.

Nr. 309. Anno 1679.

Maximilian Philipp, Herzog in Bavern, verleiht als Administrator des Churfürstenthums dem Adam Caspar von Freysberg als Curator des Joh. Ign. v. Offenhaimb das Maurshofergut am Kriepach (2c. wie in Urfunde Nr. 288).

München 19. Dezember 1679.

Siegel hängt.

Nr. 310. Anno 1679.

Holeben seines Bruders, des Churfürsten Ferdinand Maria, als Administerator des Churfürstenthums Bayern dem Adam Caspar herrn von Freyberg als Curatoren des abwesenden Johann Ignaz von Offenheimb solgende Güter als Manns und Afterlehen: Die Schestenshued 20. (wie in 11rf. Nr. 319).

München 19. Dezember 1679.

Maximilian Philipp man. pr.

Siegel hängt. Umschrift: "S. Administrationis Electoratus Bavariae."

<sup>1)</sup> In fpateren Urfunden Ried, Lengau.

#### Nr. 311. Anno 1679.

Maximilian Philipp Herzog in Bavern verleiht als Administrator des Churfürstenthums dem Adam Raspar von Frenderg als Curatoren des abwesenden Joh. J. v. Offenhaim das Gut zu Prunstedt!) im Fuchslueg 2c. (wie in Urf. Nr. 290).

M. Ph. man. pr.

Siegel bängt.

#### Nr. 312. Anno 1681.

Jafob Weinberger am Kaiserleben zu Kematen im Amt Gern Sttinger Pfleggerichts u. seine Gefrau Ursula, verbeisstandet durch Hanns Hachinger Closter Pewrischen Amman allda, verstauschen ihre zum Kaiserleben, welches Kloster Pewern's ches Gut ist, gehörige Wiese nächst dem Schloß Piesing und Haarpath gelegen, die Piesinger Wiese genannt, wie solche mit Zann umfangen ist, gegen eine den Philipp Reichart u. Zulins Franz v. Schwabspach gehörige Wiese, die Hachinger Wies genannt.

Siegler: Memilian Abt bes Alofters Beneun.

Zengen: Simon Wagner Hoftischler und Stefan Bruggmanr Hofschuster, beide im Kloster Pepern. 23. Juni 1681.

Siegel hängt.

# Nr. 313. Anno 1681.

Nos Dominicus Bassus in Sandersdorff et Mendorff juris utriusque Doctor Bavariae Ducis et Electoris Consiliarius, in Alma Electorali et Catholica Universitate Jngolstadiana Codicis professor ordinarius, facultatis juridicae pro tempore Decanus et ceteri ejusdem facultatis Doctores et professores etc. etc. notum facimus omnibus, praenobilem et doctissimum dominum Franciscum Hannibalem Mermannà Schönberg, postquam Oeniponti institutiones civiles per annum excepit, in hac universitate non solum publicas praelectiones ordinarias sacrorum Canonum, Codicis et Pandectarum per biennium, extraordinarias autem feudales item in Novellas etc. pariter per annum diligentissime frequentasse etc. etc. in utroque jure Licentiam et Doctoratum obtinuisse. — Quare non dubitamus, ipsum etc. totique nobili

<sup>1)</sup> Spater auch Brungebt geichrieben.

familiae suae ornamento futurum. Jngolstadii 18. Mugust 1681. Sebastianus Hainoldt notarius etc. subscripsit (man. pr.)

Universitätssiegel hängt.

#### Nr. 314. Anno 1681.

Major congregatio academica Jngolstadii B. V. Mariae annuntiatae omnibus in Dno salutem! Cum discederet a nobis praenobilis etc. Franciscus Hannibal Mörmann de Schönberg etc.

(Abschiedsbrief u. Lobrede der marianischen Kongregation auf Franz Haunibal v. Mörmann.) Ingolstad 20. September 1681.

Siegel hängt.

#### Nr. 315. Anno 1681.

Sanns Fischerbauer in Saiming verkauft mit lehensherrlichem Consens an Abam Kaspar Frhr. v. Frenberg u. Hohenaschau, herrn zu Spigenberg, Haiming, Windlham u. Ottenberg, churf. Regimentsrath, Hauptmann und Kastner zu Burghausen, jein Recht u. Gerechtigkeit des großen u. fl. Zehents auf seinem Gut, welcher herrn von Dachsberg als churf. Lehen zusteht.

Siegler: der Lehensherr des Fischerbauer: Johann Sigmund von Dachsberg, Herr zu Ranfels, Frohnstetten und Innernzell.

Beugen: Sebastian Appel und Georg Gest Herrschaftes profuratoren zu Ranfels.

Weschehen zu Ranfels 13. Oftober 1681.

Siegel hängt. Umschrift: "Johann Sigmund von Dachsberg zu Ranfels."

# Nr. 316. Anno 1682.

Abalbertus Abt zu Niederaltach, auch gemainer gandsichaft in Bayrn mitverordneter Commissarius untern Landes, verleiht dem edlen herrn Johann Christoph Mändl Frhr. von u. zu Deittenhofen auf Wolfsegg und Tandern, dann dem herrn Johann Forstern, churf. Regimentsrath und Castner zu Landshut, als Bormündern der von Johann Adolf Lösch Frhr. v. u. zu Hilfertspausen auf Wolfersdorff, Schermau, Hagund Rähstorff ze. hinterlassenen

Kinder u. dessen Sohnes: Joseph 1) Wilhelm Jgnaz kösch frhr. v. Hilfertshausen, derzeit zu Ingolstadt in studiis begriffen, die hofmark Scherman z. (s. Urk. Nrv. 239), welche hofmark durch die Bormünder dem Josef Wilhelm Jgnaz kösch u. seinen 3. Weschwistern durch Bertheilung für aigen überlassen worden ist, wie sie am 3. November 1668 durch den früheren Abt Placidus den 4 Geschwistern zu Lehen verliehen worden ist. 28. Februar 1682.

Siegel hängt. Umschrift: "Adalbertus ad S. Maurit. Altahae Inferio. Abbas."

# Nr. 317. Anno 1682.2)

Ich Adam Raspar Frenher von Frenherg und hohenaican, herr zu Spigenberg, haimbing, Bunthlhamb u. Ottenberg, ber churf. Durchl. in Baurn Cammerer, Regimenterath und Caftner ju Burghaufen, befenne hiemit offenlich gegen aller menigklich, daß ich auf unterthänig und demuthiges Erbitten Chriftophen Bochner am Sichlberg und Maria feinem Cheweib auf ihr beder Leibs Lebenlang und nit ferner noch länger zu rechtem Leibgeding verlieben und verlaffen habe, verleihe ihnen auch hie= mit wiffentlich und gang wohlbedachtlich in crafft bies Briefs: Remblichen Die Solben zu ernanntem Dichlberg, jo in Meringer pfarr Berichts Sting entlegen und mit Grund u. Boden auch aller vogteplichen Juris-Diction zu mein hofmard haimbing gehörig ift, allermaßen es mit March und Zaun umbfangen, nichts bavon besondert noch ausge= nommen. Darumben haben fie mir mit erlegung einer Summa Belts, ein fold völliges Benügen gethan, bavon ich jest und hinfuran vergnügt und zufrieden bin. Demnach und hierauf mogen fie vermelte Solden am Dichlberg fambt all Zugehörung auf ihr beder Leibsleben lang, aber nit ferner noch lenger inhaben, gebrauchen u. genießen, nach all ihrer besten nothdurft, wie bann Leibgedingsrecht ift, boch daß sie mir jahr= liden und eines jeden Sahr befonder, zu rechter gewöhnlicher Stiftzeit, wann und wohin ihnen folche verfündt würdt, in die Stift tommen und allda an Gelt zwen Gulben siebenunddreißig Kreuzer bezahlen; nit weniger die Landtsgebräuchige und bieß Orts hergebrachte Schwarmerch.

<sup>1)</sup> In Urfunde v. 3 XI 1668 Nro. 293 "Johann".

<sup>2)</sup> Rachstehender Leibrechtsbrief ist etwas ausführlicher wiedergegeben, um bie stereotypen Formen derartiger Berträge anschaulich zu machen.

für welche jedoch dermalen auf jedermaliges Widerrufen ein bestimmtes Welt genommen wird, unweigerlich leiften, auch fousten allen gehorsamb erzeigen, Stem auf fünftige Beränderung, es begeben fich alsbann burch Rauf, Todfall, Wechsel ober in andertweg, umb die landsgebräuchige Raichnuß gebührend abkommen, mehrberührte Gölden und den Bugebor allenthalben wefendt und päulich halten, auch nit löger fondern nur beffer machen, bavon ohne mein Bewilligung nichts verhandeln, versetzen ober bas geringste entziehen lassen, noch andern zu thun verstatten solle. 3m Fall fie aber unter biefen hierin einverleibten Artifuln einen ober mehr übertreten würden, hatten sie solche Leibsgerechtigkeit ipso facto verworcht, wann sie aber mit Tod abgeben, thut angeregtes Leibrecht nit allein mir oder meinen Erben wieder eigenthümlich beimfallen, sondern es sollen auch davon hinterlaffende Erben ichuldig fein, alle fich bei diefer Golben bezaigendte abichlaipf, mengl und abgang von ihrem aigen Bermögen zu ersetzen. Treulich ohne gevärde. Dessen zu wahren urthundt gib ich legtgedacht Bochnerischen Cheleithen Diefen Leibrechtbrief, welchen ich mit meinem aigen hieranhangend frenherrlich alt angebornen Infigel — boch in all andertwegen ohne ichaden - verfertigt habe. Geschehen den sieben: gebuten Monatstag Septembris im Sechzehnhundert zwei und achtzigiften Jahre.

Siegel hängt; Umichrift: "Abam Caspar Freuherr von Freuberg v. Hohenaschau."

# Nr. 318. Anno 1682.

Maximilian Emmanuel, Churfiirst in Bayern, verleiht dem Franz Adam Andre von Offenhaimb den Sig Senberstorff 2c. (wie in Urf. Nro. 308.)

München 16. Dezember 1682. Eigenhändige Unterschrift des Churfürsten.

Siegel hängt.

# Nr. 319. Anno 1682.

Wir Maximilian Emannel w. befennen, daß wir unserm Behemmann und lieben getreuen Franz Abam Andre von Offenhaim b nachbeschriebene Stück und Güter, so von uns zu Lehen rühren, und ihm von seinem sich absentierten Bater Johann Jgnaz von Offenhaimb als derzeit nach ihm dem Altesten dieses Namens u. Stammes zugefallen sind, zu rechtem Mann- und Afterlehen verliehen haben: Die Scheftenhueb, Zaunhueb, das Gut zu

(Brueb in Reifacher Pfarr, das But zwei viertl Aders gu Bobrberg, ben Bebent gu Stambaimb, ben Bebent gu Gaubing in Malzgern, ein halber Zehent zu Egmating, bas But zu Schathofen famint bem Behent und Biebfled Bei facher pfarr, ben Bebent zu Burfling, Gaffentnaben, Trittling und im Schlott in Stambhaimber Pfarr, bas But Windl Beilacher Pfarr, ben Bebent auf bem Talbergerhof zu Ganbing in St. Mariafircher Bfarr, den Behent in drei Saufern gu Obhof, Bintl u. Robl Stambhaimber Pfarr, ein Pfund Belts auf bem But Murpad Erlbefer Pfarr, alle in Öttinger Bericht gelegen, item bas But zu Aspach Dietfurther Bfarr, bas But gu Sowemmelsperg Enberger Pfarr, ein Bebent gu 9) kelsperg 1), das But Siltraching genannt Reinprecht= gut und das Beldtner gut daselbst auch in Enberger Pfarr u. Eggenfeldner Bericht, item zwei Theil Behent zu Treid= bach 1), liging 1) im Dorf, zu Rogpach und Birrbach 1), in Durthbacher Bfarr u. Dingolfinger Bericht, item ein Bfund Belts auf bem Ragergut bei Taubenbach in Julbacher Gericht gelegen ic.

Geben in unserer Haupt- u. Residenzstadt München 16. Dezember 1682. Max Emanuel Churfürst m. p.

Casparus Schmid.

Siegel hängt.

Nr. 320. Anno 1682.

Churfürst Max Emanuel verleiht bemselben Offenheim das Gut zu Brunnsedt im Fuchslueg 2c. (f. Urf. Nr. 290). München 16. Dezember 1682.

Nr. 321. Anno 1682.

Churfürst Max Emanuel verleiht bemselben Offenheim die von den Sepberstorffern herrührenden Lehen: (wie in Urf. Nr. 289). Datum 2c. wie vor.

Nr. 322. Anno 1683.

Beorg Sofpaur zu Biefing u. feine Chefrau Glifabeth,



<sup>1)</sup> In anderen Urfunden ift die Schreibweise: Irleberg, Trenbach, Abing, Bierach.

verbeistandet durch Stefan Eblmann Hofmarchsprofurator zu haiming, bekennen, daß sie durch Ankauf des Mayrguts zu Neus hofen 200 fl darauf lastenden Kapitales der Sebastianibruderschaft zu Haiming schuldig geworden seien. Siegler: der Grundherr Adam Kaspar von Freyberg. Zeugen: Mathias Obermann. Georg Basenbauer zu Haiming. 30. Juni 1683.

Aufgebrudtes Siegel vorhanden.

### Nr. 323. Anno 1683.

Philipp Leittenbauer hinter der Leithen zu huebem ihl und seine Ehefrau Ursula verkausen mit Consens ihrer Grundherrschaft dem Philipp Stegmayr, Walder Gerichts, und seiner Ehewirthin Eva ihre Leibsgerechtigkeit der Leitten Sölden zu hueb mühl, welche mit Grund u. Boden zc. dem Philipp Reichardt und Julius Franz von Schwappach auf Morn, Piesing u. Rottenperkam unterworsen u. zu deren Schloß Piesing angehörig ist.

Bengen: Egibins Talweger und Georg Lambpardt, beide Schwabpach'iche nach Biefing gehörige Unterthanen.

Siegler: bic beiden Schwabpach. 12. Auguft 1683.

Rur bas Siegel bes Philipp Reichardt hängt.

## Nr. 324. Anno 1684.

Abam Kaspar Frhr. v. Freyberg Regimentr. Hauptsmann n. Kastner zu Burgh. verseiht dem Simon Fallinger zu rechtem Leibgeding tas Zöchlgut zu Rettenpach: 1/4 Ucer in Gericht Traunstein und zur Hofmarch Haiming gehörig, gegen jährlich 6 fl 56 fr.

Siegler: v. Freyberg. 14. Nov. 1684.

## Nr. 325. Anno 1085.

Jatob und Eva Hueber auf der Leidtensölden, Schwabpachische nach Biesing gehörige Unterthanen verkaufen an den Zimmermann Hanns Tunglhofer u. sein Cheweib Maria ihre Erdsgerechtigkeit der Leidtensölden, welche sie am 29. Juli 1675 selbst erfauft hatten.

Zeugen: Georg Furthpöck, Müller zu Überackern, und Mathias Huebbaner zu Huebmühl. 9. Januar 1685. Siegler: Philipp Reichardt u. Julius Franz von Schwabpach.

## Nr. 326. Anno 1685.

Sebastian Hieringer u. seine Chefrau Sabina versaufen an ihren Sohn Stephan Hieringer ihre Erbsgerechtigkeit an dem (Int zu Hiering, 1) so 3/4 Acker, Möhringer pfarr, Öttinger (Verichts. Zeugen: Sebastian u. Georg Nidermayr, beide zu Khemating. 17. März 1685.

Die Siegel der Grundherrn: Philipp Reichardt u. Julius Franz von Schwabpach hängen.

#### Nr. 327. Anno 1685.

Wir Maximilian Emmanuel in obs u. nidern Bayrn auch der obern Pfalz herzog, Churfürst 2c. bekennen mit diesem Brief, als der hochgelehrte unser Hofrath und lieber getreuer Johann Rigl beed' Rechten Licenciaten und Anna Maria sein Chewirthin umb mehrer derselben nothdurft und besser gelegenheit willen für sich und ihre Erben gehabte Grundherrschaft des Gütls zu Steinpach, in pfarr allda u. gerichts pfarrfirch en liegend, so von uns u. unserm Churfürstenthum zu Lehen rührt verkauft hat an unsern lieben Sigmund Andren Grueber nund ein Summa Gelts, Demenach haben wir als Landesfürst u. Lehenherr in angeregten Kauf einsgewistigt 2c.

Geschehen zu Yandshuet den siebenzehnten Monatstag Des zembris 1685.

Siegel fehlt.

## Nr. 328. Anno 1686.

Fakob und Anna Oberwirth zu Niedergottsau Schwabpachische nach Biesing gehörige Unterthanen verkausen an Thomas u. Elisabeth Wengler ihre Erbsgerechtigkeit des kleinen Viertladers zu Niedergottsau sammt aller Hause u. Baumannsfahrniß.

Zeugen: Martin Braitenlohner zu Braitenloh nach Piefing gehöriger Unterthan und Wolf Niedermaur zu Riedergottsau. 31. Januar 1686.

<sup>1)</sup> Früher Bonring

Siegel der beiden Schwabpach: Philipp Reichardt u. Julius Franz hängen.

#### Nr. 329. Anno 1686.

Wolf Straßer zu Hueb mühl verkauft mit grundherrschaftl. Consens an Martin und Eva Zeissel seine Leibgedingsgerechtigkeit des Söldenhäusl im Jeld sammt dem Gärtl, darinnen das Häusl stehet, dann ein Wiesl oder Auffang, so mit einer Seite an den Auffang hinter der Leiten mit der andern an den des Schneider stößt, und vor der Au ein Krautgärtl, so alles zu Piesing gehörig; zu gewöhnlicher Stistseit haben sie dafür in die Stift zu kommen 14 Tag vor oder nach Michaeli und das zu stisten was im Stistbuch steht.

Beugen: Sebaftian Fampöd Öttinger Gerichts und Balsthafar Hinterberger auf der Leidten földe, Piefinger Unterthan. 18. Februar 1686.

Siegler: die beiden Schwabpach Philipp Reichardt u. Julius Frang.

## Nr. 330. Anno 1686.

Wir Maximilian Emanuel ze. bekennen, daß wir unferm Kandfassen, Lehenmann n. lieben getreuen Sigmund Andre Grueber zwei Sölden zu Dittersperg unter dem Berg in St. Johannes Rirchen Pfarr, Pfarrfircher Gerichts gelegen, eine die Schmidt und die anderm die Schneidersölden genannt, so von uns zu Lehen rühren und er von unserm hofrath Johann Wilhelm Rigl der Rechten Dr. fäuslich an sich gebracht, zu rechtem Lehen verliehen haben.

München 22. Mai 1686. Max Emanuel Churf. m. p.

Casparus Schmid.

Siegel fehlt.

## Nr. 331. Anno 1687.

Wir Maximilian Emmanuel ze. befennen mit diesem Brief, demnach der hochgelehrte unser Hofrath in München Johann Wilhelm Riglaus Erförderung seiner Nothdurft für sich und seine Erben sein ingehabte Recht und Gerechtigkeit des Stallhueber Gutes zu Obern Julbach, so in Stamhamber pfarr unsers Gerichts Julbach gelegen, und von uns und unserm Chursürstentum Baurn zu Beitllehen rührt, unserm getreuen Sigmund Undrandren

Grueber umb ein Summa Gelts verkauft hat, Als haben wir in angeregten Kauf unfern Confeus gegeben und benanntem Annehmer schenspflicht zu Beitllehen verliehen zc. — Geben zu Burghaufen den 29. Monatstag Zenner im 1687. Jahre.

Johann Leuttner Cangler m. pr.

Siegel fehlt.

Nr. 332. Anno 1687.

Wir Maximilian Emmannel z. bekennen, nachdem der hodsgelehrte unser Hofrath in München Johann Wilhelm Rigl der Rechten Lic. die recht der zehn schilling pfenning Ewiggelts auf dem Bruckschlers Unter Türken, so in Stambhamer Pfarr, unsers Gerichts Julbach gelegen, u. von uns u. unserm Chursürstenthum Baven zu Beutellehen rührt unserm getreuen Sigmund Andreen Grueber verkauft hat, daß wir angeregtem Verkauf unsern Consens gegeben zc.

Das churfürftl. Siegel fehlt. Geben zu Burghaufen 29. Fanuar 1687.

Nr. 333. Anno 1687.

Peter Franz Krembs, churf. Rath Propsteiverw. in Altensötting u. Regimentsadvotat zu Burgh. u. dessen Chefrau Maria Cordula geb. Oberndorfferin, verkausen an den Bürgermeister u. Rath der churfürstl. Hauptstadt Burghausen zwischen dem Zeit lang ingehabte, Behausung am Platz zu Burghausen zwischen dem Gunzingerischen haus u. dem Stadtgäßl, an St. Jakobsfreithof Mauer u. hinterwärts an dem Hofberg liegend.

Siegler: Michael Grundler Bürgerm. u. Stadtrichter in Burgh.

Beugen: Hanns Buttinger Brodhüter und Martin Lebenscheibt Pflafterzöllner, beide Bürger zu Burgh. 14. April 1687.

Siegel hängt.

Nr. 334. Anno 1688.

Maximilian Emmanuel Churfürst in Bayern verleiht den Grafen Maximilian Yndwig und Unidobald Albrecht Josef von Lodron und Castel Roman, Gebrüdern und deren beiden Schwestern Maria Clara Claudia von Hornstein und Maria Anna Theresia Nothaftin von Weißensitein die ihnen auf Ableben ihrer Mutter, der verwittweten Gräsin

Maria von Lodron, zugefallenen Lehen: den Sitzriftern, so mit Gräben umfangen ist, item den Hosbau, die Hosmühl, die Halbsmühl am Markl zu Triftern, die halb Pernstau, das Holz und den Thurzins zu Triftern genannt das Ziegllandt, item die Tafern zu Türken, ist die ältest Tasern, die im Land ist u. hat von altersher das Recht, daß man da mit "pod" wol niederlegen!) dars, darumben ist sie Lehen, item mehr ein Acer, ist ein Sallehen bei Trifftern, item ein Gut zu Gben, ein Gut zu Zeillarn, einhalb Hub zu Guck berg, ein Gütl zu Haag, ein Gut zu Dedt, ein Gut zu Grasem se wirder zu Stainbach, ein Gütl zum Taster, item ein Tasern zu Zimmern u. die Schmidt daselbst, item 28 Zehenthäuser, Hös, Huben u. Sölden auf dem Wilden bach zu Eperg und auf dem Ec.

München, 23. Februar 1688.

Siegel hängt.

### Nr. 335. Anno 1688.

Sebaftian Khäfel Mitglied des innerns und Mathias Endl des äußern Raths zu Burghaujen, obrigfeitlich verordnete Stadtkämmerer vertauschen mit consens des Bürgerm. u. Raths der churf. Hauptstadt Burgh. an Franz Adam von Ambsham auf Oberndorf Galgweis u. Roßbach, Regimentsrath zu Burgh. n. Erbtruchseß des Hochstifts Passau, die am 14. April 1687 zu Einsquartirungszwecken erkaufte Krembsische Behausung am Stadtplatz sammt dem Gärtl dahinter zwischen dem Gunzingerischen — jetz Mayr'schen haus n. dem Stadtgäßl an St. Zakob freithossmauer hinterwärts an dem Hosperg liegend, gegen die Behausung am Platz zwischen Johann Mösserr, Rath u. handelsmann, und Oswald Bach, Obersteuerschreiber, Schloßbergwärts liegend, welche Behausung der von Ambsham am 15. .. dris 1687 von Maria Genofeva Koppin zu Neumarkt erkauft hat. v. Ambsham zahlt außerdem baar: 1300 fl Aussatzgeld und 12 Goldgulden Leihkaus.

Siegler: Michael (Brundler Bürgerm. u. Stadtrichter zu Burgh. Zeugen: Franz Benno Traudt Stadtprofurator und Hanns Butting Brodhüter beibe Bürger zu Burgh. 21. April 1688.

Siegel hängt.

<sup>1)</sup> Brodniederlage?

#### Nr. 336. Anno 1688.

Margrin Paupre Rath und Gastgeb zu München u. seine Schefran Elisabeth verkaufen dem würdigen Beneficio S. Martini et Udalrici zu St. Peter in München 10 fl Ewiggeld aus ihren von dem Beneficio oder der sogenannten Schrenkhenmeß erkauften Grundstücken, 138 Wertschuh lang und 34 Wertschuh breit, u. auf 3 Krautäcker geschätzt, (Theil von denen 29 Krautäckern) nächst dem Neushauserthor zwischen der Straß u. des Herrn Franzen Duchinger hl. Geistbenesiziaten Garten gelegen. Die Grundstücke sollen ebenfalls zu einem Garten gerichtet werden. Das Ewiggeld soll jedesmal zu Georgi 14 Tage vorher oder nachher an den jeweiligen Benesiziaten gezahlt werden.

Das städtische Ewiggeldinsiegel haben angehangen Mathias Ertlu. Mathias Hieronimus Ertl, beide churf. Hosgerichtsadvokaten, auch respective Stadtschreiber u. Stadtunterrichter zu München. Zeugen: Georg Kurz Drechsler u. Melchior Köll Obstler, Bürger in München. M. 5. Mai 1688.

Siegel hängt.

#### Nr. 337. Anno 1688.

Maximilian Emmanuel, Churfürft, gestattet bem Sig = mund Andre Grueber, daß er die Grundherrschaft: Gifen = feklehen genannt, Pfarrei Steinbach, Gerichts Pfarrtirchen, so bayr. Lehen ist, an seinen Bruder Johann Franz Grueber verkaufe.

Landshut 22. November 1688.

Siegel hängt.

## Nr. 338. Anno 1691.

Max Emmanuel in B. verleiht der Anna Magdalena Grueber in Wittib die zwei Sölden zu Dittersberg zc. (f. Urf. Nro. 330), welche ihr von ihrem Sohne Sigmund Andre Grueber cedirt worden find.

M. 26. Januar 1691.

Siegel hängt.

## Nr. 339. Anno 1691.

Maximilian Emmanuel in Bayern verleiht dem Julius Franz Schwabach, nachdem dessen Bruder Philipp Reichardt ohne hinterlassung von Erben gestorben ist, das Gut Winklhart bei Hohenwarth, die Hueb zu Kolbermos auf dem Kriebach, das Rammerlehengut zu Teising bei der Oberwiesen, den Zehent Berth. des hist. Bereins in Landsh. XXXI. Bo.

zu Niedergottsau, die halb Faißlhub zu Munderfing, ein Biertlacker daselbst, so Wolfgang Faißl besitzt, 4 Güter in der Latein im Gericht Braunau, so Wichael Rößl, Hanns Lateiner, der Böhamb und der Persall besitzen, daneben ½ Biertlacker zu Obernbuch im Gericht Mauerkirchen. Lehenspflicht leistet in Vertretung des Schwadpach Richter Johann Wilhelm. M. 20. Juni 1691.

Siegel hängt.

#### Nr. 340. Anno 1692.

Anton Marquardt Freiherr von Imhof auf Sinkelhofen churf. Regimentsrath, Truchseß und Forstmeister zu Burghausen, vertreten durch Johann Baptista Gottgaißl Bürger u. Stadtgerichtsprofurator daselbst, verfaust an Nitolaus Depra Bürger u. Handelsmann ebendaselbst eine Wiese und ein Grundstück am Linda im Burgfrieden Burghausen gelegen; erstere am 30. Juni 1688 von Sebastian Huber von Untshausen, Werichts Ötting, — letteres am 17. Mai 1689 von Bürgermeister u. Rath der Stadt Burghausen fäuslich erworben; erstere stoßt mit einer Seite an den Sämerberg mit der anderen an die Lindach, mit dem hintern Ort an die Wiesen des Martin Neumayr Bürger u. Bierbräuer in Burgh. — letteres liegt neben der erkauften Wiese u. stößt mit einer Seite an den Sämerberg zunächst der aufgemauerten Kreuzsäule, mit der andern Seite an den hl. Kreuz Gotteshaus Weg. 30. August 1692.

Siegler: Michael Grundler Bürgermeister und Stadtrichter zu Burghausen. Zeugen: Hanns Wilhelm und Franz Benno Traudt beide Bürger u. Stadtprokuratoren zu Burghausen. Siegel hängt. Umschrift: "Michael Grundler."

## Nr. 341. Anno 1693.

Andreas Wismüller Söldner in Täxentall u. seine Ehefrau Agnes verkausen an Abraham Schäzinger u. seine Ehefrau Magdalena ihre laut Leibrechtsbrief d. d. 19. Sept. 1692 ingeshabte Leibgedingsgerechtigkeit der sogenannten Tachensberger Sölden am Täxentall mit aller Zugehör, auch die vorhandene Fütterei, halbes Holzwerch u. anderes.

Aufgedrüdtes Siegel bes Abam Raspar von Freyberg.

Zeugen: Hanns Hofbauer im Tärentall u. Morit Huber in Hatenberg. 17. Sanner 1693.

#### Nr. 342. Anno 1693.

Balthafar Döbel zu Gunthering, Schwabpach'icher Unterthan, bestimmt seiner Ehefrau Magdalena, Tochter des Pankrag Kugler zu Riging u. dessen Ehefrau Gertraut, als Heirathsgut entgegen der Mitgist von 140 fl mit consens der Grundherrschaft die Hälfte seines Gutes zu Gunthering, so ein Viertlacker u. mit Gerichtsbarkeit zc. dem Julio Franzen v. Schwabpach u. dessen Helena, Elisabetha Florentina geb. von Ginshamb unterworsen ist.

Zeugen: Georg Schällerer, Josef Spenling, Wolf Schneiber zu Hubmühl, Georg Lambpart u. Georg Schmidt. Geschen zu Piefing 9. März 1693. Siegel des Schwabpach u. Siegel der geb. Ginshamb (Alliance-Wappen) hängen.

#### Nr. 343. Anno 1694.

36 Rohann Sigmund Frey und Pannierherr von Tachsberg auf Zangberg, herr zu Ranfels, Frohn= ftetten u. Innernzell bekenne, bag ich auf zeitlichs Ableiben ber hochwohlgeb, frauen Maria Eva Franzista Frenfrau von Freyberg auf hohenaschau z. geborenen Freyin Eljenhaimb zu Wolnzach, als bes herrn Abam Raspar Frhr. v. Freyberg auf Spigenberg, Baimbing, Bunfihamb und Ottenberg bahr. Cammerer, Regimenterath, Raftner und Sauptmann zu Burghauf en geweften frauen Gemahlin, dem hochgedachten Herrn von Freyberg, nachdem deffen Gemahlin verftorben, nachfolgende Büter, Recht und Gerechtigfeit u. barauf ruhende Bulten verlieben habe. Bei Wolfen Mayr zu Buntihaimb von seiner Bischueb ein halbes Schaff Haber, Elisabetha Mayrin baselbst vom Röpelhoferguetl Stift 4 fl 36 fr, Leonhart Neumanr zu Winklbaimb vom Reumanrguetl 2 fl 15 fr. 2 pf. und Stefan Schufterbauer gu Borborf vom Banklgutl 6 fl 50 fr 2 pf. - beffenwegen ben 26. April 1586 von fürftl. Regierung in Burghaufen ein Ertenntniß ergangen ift - Dies alles als Ebelmanns- ober Ritterleben, io in haiminger pfarr u. Ötinger Gerichts gelegen, welche mir zu churfürftl. Mannsafterlehen rühren 2c.

Siegler: Frhr. v. Dachsberg. Geschehen zu Schärding 30. September 1694.

Siegel fehlt.

#### Nr. 344. Anno 1695.

Bu wissen, daß an heind zu endtgesetzen dato zwischen Endsuntersschriebenen herrn herrn und frauen frauen Khäuffern und Berkhäuffern umb die vormahls zway, anizto aber zusamb gebaute, zwischen herrn Schattarf und Herrn Duinial heußern liegende Eckbehausung, wie selbe umbfangen, und hierüber ein ordentlicher Rhausbrief von Löbl. Haupt- und Residenz Statt München ausgerichtet worden, nachfolgender Contract und Conditiones abgeredt beliebt und beederseits vest zu halten beschlossen worden.

· Als nemblichen hat herr Wolf Beinrich Frenherr von Bemel auf Flischbach, Laufenbach, Sauging und Rainding, herr zu Renhaus, Rainbach u. Schweidach, ber churfürftl. Durchl. in Banen Hoftriegerath, Truchfeß, obrifter Ahriegscomissarius und Hauptpfleger gur Linden, und beffen frauen ge-Maria Therefia Eleonora Frenfrau von Gemel, geborne Reittornerin von Schölnach rihrte Behausung, mit allem in bein bei gemainer Statt München alhier aufgerichten Rhaufbrief beredt begriffen, allermaßen fic folde bisher innengehabt, genutt und genoffen, bem Sochgebohrnen Berrn Berrn Leonhardt Simperdt Grafen und herrn beed' Berrichaften Döring1) und Dengling, auf Jebenbach, Gichaid und Medling, herrn der gefreiten herrschaft galtenftain und Reuhauß, Erbland Jegermaiftern, bann ber churfürftl. Durchl. in Baurn Cammerer u. des Ergs und Hochftifts Salzs und Regensburg Erb Cammerer und Erbmarichall und beffen Erben umb Milf Taufendt Gulben ordentlich bestimbte Khauffumma und 200 fl Veythauf vertheuflich cedirt, ans und iberlaffen. Jedoch mit diesem ausdhruckhlichen Reservat und bedingnuß, daß Hochgedachter Herr Graf die dem Hochlobwirdig S. Betters Wottshauß und Pfarrfhurch alhier zu München hierauf liegende 30 fl, dann der Frauen Rofina Bagnerin Cammerdienerin 100 fl und frauen Reging Barbara Schaur= manrin 50 fl, dann absonderlich erftbefagter Schaurmagrin 75 fl in

<sup>1)</sup> Sie (statt: Torring )

jumma 255 fl, alles Ebig Jerliches Gelt, auf Lojung nit nur würthlich zu ibernemben und auch bis zu wirkflicher absihrung der Capitalien Jehrlich zu bezahlen sondern hiriber sich dahin verners verbundten, daß Er Herr Graf also gleich gegen aushendigung des obangezogenen von der Löbl. Statt München gefertigten Khausbrief dren tausend ain hundert Gulden baar in guetter landtswehrung erlegen und den iberrest lengstens auf negstshomende S. Joannis Paptistae widerumben mit dren tausend gulden baaren Gelt richtig und ohne abgang absihren, also dardurch den verschauffenden herrn Baron von Gemel und seine frau gemahlin völlig contendirn solle und wolle 2c.

Alles getreulich und ohne geverde; deß zu wahrer urfhundt und bestendtig Besthaltung seindt iber dise Khausshandlung zwan gleich lauttende exemplaria aufgerichtet und von beeden Herrn herrn principaln aigenshendtig underschriben und gesertiget worden.

Münden 18. März 1695.

Leonhardt Graf von Törring m. propria. Wolf heinrich frhr. von Gemel.

Beiber Siegel in Lat aufgedrückt wohl erhalten.

Beilage. (Abschrift)

Nachdem ber hoch und wolgebohrne Herr Leonhardt Simpert Graf von Törring, ber churf. Durchl. in Bayrn wirklicher Cammerer, wegen des dervielbem vermög geschloffenen Contracts theifflich pberlaffenen hauß in ber fo genandten Branners= gaffen pber die vermög berausgegebenen interimsquittung allbereits ben 9. April dß, parr erlegte 3100 fl und bann phernommene 5100 fl auf bem haus liegende capitallia heunt dato den Reft mit brey taufent Bulben zu Sanden ber frenfrau v. Gemelin parr in guetter landtwehrung erlegt und hiemit den völligen thaufschilling per 11200 fl guetgemacht hat, Als habe ich Endtsbenannte Maria Therefia frenfrau von Gemlin mit und neben meinem gwaldttrager Frangen Schwaiger auf Grund bes uns von meinem Cheherrn, bem herrn baron Gemel ausgestellten und hiemit in originali beiliegenden gwaldt bodwolgebachten berrn Brafen v. Törring bero Chefrauen und Erbens Erben umb obangezogenen völligen thaufschilling zu 11200 fl hiemit in begter formb rechtens quittiren, fren ledig und los sprechen wollen 2c.

München ben 29. July 1695.

#### Nr. 345. Anno 1697.

Stefan Filinger freiherrl. Wernblischer nacher Biesing gehöriger Unterthan aufm Höringgut zu Höring, Möhringer pfarr, übergiebt bas Gut seinem Sohn Stefan u. bessen Ehefrau Barbara. 18. Februar 1697.

Siegler: der Grundherr. Siegelumschrift: "Wenceslaus Warmundus L. B. de Werndle in Adlsriedt". (Landmann in Tirol und churf. bayr. Regimentsrath in Burghausen.)

## Nr. 346. Anno 1697.

Carolus, Abt von Nieberalteich, verleiht auf Ableben bes Abtes Placibus bem Josef Wilhelm Jgnaz Lösch Frhr. v. Hilgertshausen auf Wolferstorff, Herrn zu Schermau, Hage u. Rähstorf vertreten durch den Jakob Bahenberger, Hofmarksrichter zu Schermau, — die Hofmark Schermau z., wie sie der genannte Baron Lösch am 28. Okt. 1682 von dem früheren Ubt Abalbertus!) zu Lehen erhalten hat. 24. Oktober 1697.

Aufgedrücktes Oblatensiegel des Abtes. Umschrift: "Carolus ad S. Maurit, Altahae Inferioris Abbas".

## Nr. 347. Anno 1698.

Ich Stephan Hieninger, Inhaber bes Pranbstetter Guts am untern Eschlperg, zum Schlößl Ach nächst Burgshausen gehöriger Unterthan, bekenn, daß ich mich zu Barbara, Tochter des Hanns Bahrtsperger u. bessen Ehefrau Anna, verheirathet habe, u. daß mir dieselbe 200 si Heirathgut zugebracht, wosfür ich ihr als Widergabe die sämmtliche todt u. lebende Haussungenansfahrniß auf dem Prandstettergut, sowie den freiledigen eigenen Holzgrund und Wiessset, so auf dem Spendlinggut sich befindet, verssprochen habe.

Siegler: Jakob Kaspar Michael churf. bayr. Hath, Hauptmann u. Pflegskommissar zu Neuenötting. Zeugen: Lorenz Elprechtinger u. Joh. Caspar Löffler, beide churf. Gerichtsprofuratoren, dann Wolf Gindlhuber, Adam Fränzel

<sup>1)</sup> Abt Placidus refignirte im Jahre 1672, starb aber erft 1697, Abt Abalbertus regierte von 1672—1694, Abt Carolus von 1695—1700.

am Laithenhart und Hanns Lehner bei Mauerperg, item Peter Ether am Winflhart und Andre Perth am Raittenhart. 22. Oftober 1698.

Siegel hängt.

#### Nr. 348. Anno 1699.

Bro, Brobft und Erzbiafon bes Stifts Rannshofen, Lateranenfischer Abt, gemeiner löbl. Landichaft in Bayern mit verordneter Lanbsteuerer Rentamts Burghausen, auch Inhaber des Schloß u. hofmarch Reufirchen, Sartmanus Dechant und bas ganze Rapitl vertaufden die dem Stift durch Testament angefallene Umbshaimerifche Behaufung am Blat ju Burghaufen, fammt bem Gartl babinter, bann ber Stallung, Brunn u. Reller zwischen bem Bungingerichen- jest Mayricen haus und gemeinen Stadtgaßl, an St. Jatobsfreithofmauer und hinten an dem Hofberg liegend, an den Grafen Johann Franz von u. zu Alten=Fränkhing auf Abldorf zu Reichenstorff, Rirchberg, Rafelsborf, Rohrbach, Dberheding und hueb zc. churf. bayr. Regimenterath u. mit= verordneter Ritterfteurer Rentamts Burghaufen gegen feine bisber ingehabte Behausung fammt bem Brunn u. Garten in ber Grieben gu Burghaufen zwischen ber Stadlerischen Behaufung, fo berzeit Ignaz Sölhamber Burger u. Bierbrau befitt, dann hannfen Guldin Burgern u. Schneibern Behaufung gelegen.

Herr Graf von Frankfing solle übrigens das auf der Amshaimerschen Behaufung ruhende Ewiggeld, 300 fl zu St. Jakob, übernehmen u. die rücktändigen Steuern u. Lasten bezahlen.

Fropft Erzb. v. Ramsh. (man. pr.) Prälatur u. Kapitlinfigl hängen. Rannshofen 26. Juni 1699.

## Nr. 349. Anno 1700.

Johann Josef Franz Freuherr von Paumbgartten Herr ber Herrschaft Ernegg zum Fraunstain, Ering, Malching Boding und Studenperg, churf. Rath u. Pfleger zu Neumarkt, Obrist Hof-meister der Frau Churfürstin, verleiht auf Ableben seines Baters des Hanns Wiguleus von Paumbgartten, Vicedom zu Straubing, mit verordnetner Landsteuerer Rentamts Burghausen, nachdem ihm die zum Schloß Stuben perg gehörige Lehenschaft ans

gefallen ist, bem Mathias hizenauer ben zu Stubenperg gehörigen britten Theil Zehent zu Lafaredt, Stelzhamb, Buechberg, haslern, Ragern und Oberntaubenbach in brei häusern, in Taubenpecker pfarru. Julbacher Gericht gelegen. 27. Februar 1700.

Siegel hängt. Umschrift: "Hans Wiguleus Freyh. v. Paumbgartten z. Fraunstein".

### Nr. 350. Anno 1701.

Joscius Abt zu Niedernaltaich verleiht auf Ableben des früheren Abtes Carolus dem Josef Wilhelm Jgnaz & ösch zc. — vertreten durch Jakob Bahenberger, Hofmarks-richter zu Schermau — die Hofmark Schermau zc., welche Hofmark dem Baron Lösch am 24. Oft. 1697 durch Abt Carolus verliehen worden war. 14. Februar 1701. (S. Urt. Nrv. 346.)

Aufgebrücktes Oblatensiegel des Abtes. Umschrift: "Joscio A. S. Maurit. Altahae Inferioris Abdas. 1700."

### Nr. 351. Anno 1702.

Bürgermeister und Rath der churf. Hauptstadt Burghausen verkausen an die Bürgers- u. Metgerseheleute Josef u. Maria Puechner daselbst den im Burgsrieden liegenden vermarkten und unsbedauten Berg "gegen dem Linda hinaus", welcher Berg am obern Ort der Länge nach 470 am untern Ort aber auch der Länge nach 510, am obern Ort der Breite nach 140, am untern Ort der Breite nach 170 Schritte mißt, dann in der Mitte 74; mit der oberen Seite der Länge nach an den Neubruch des Nifolaus Depra, des Lußern Rath u. Handelsmann in Burghausen, stößt, mit der untern auch der Länge nach an den Berg des Metgers Nifolaus Auer, des Bierbrauers Johann Huber und die Gründe der Tax=

1, Über bezahlten "Lehenraich und Tag" sind mehrere von der Closter- und Lehenstuben Niederalteich ausgestellte Quittungen vorhanden. Am 14. Februar 1701 betrug der Lehenraich 46 st 6 kr; am 17. Okt. 1741: 49 fl 26 kr 2 hl. bezahlt durch Josef Franz Max. Cajetan von Lösch 2c. nach Ableben des Abtes Joseio; am 21. Juni 1749: 81 st 26 kr 2 hl bezahlt durch denselben Lösch nach Ableben des Abtes Marianus; am 28. Sept. 1763: ebensoviel bezahlt durch Franz Xaver von Lösch auf Abseben seines Baters Franz Max. Cajetan v. Lösch; am 9. Okt. 1766: 81 st 19 kr 2 hl. bezahlt von Franz Kaver v. Lösch auf Abseben des Abtes Ignatius.

bergerischen u. des Metgers Sebastian Mayrhofer, welche die Käuser lehensweis innhaben; ferner mit der obern Seite der Breite nach an den Spitalerberg u. mit der unteren ebenfalls der Breite nach an den Herzogsbrunnen.

Die Käufer haben hiefür eine gewisse Summe Geldes bezahlt u. sich verpflichtet, jährlich zu Michaeli an die Stadtkammer  $\frac{1}{2}$  Pfund Pfenning schwarzer Münz oder 34 fr 2 hl Stift zu bezahlen. 22. April 1702.

Siegel hängt. Umschrift: "Sigil. civitatis Burghusiae".

### Nr. 352. . Anno 1704.

Max Emmanuel in Bayern, Churfürst, verleiht auf Ableben des churfürstl. Hoffammer Bicepräsidenten und Truchseßen Franz Felix von Scharfsed an dessen Schne: Maximilian Franz und Heinrich Felix Horrn von Scharfsed zu Kollerseich, churs. Hofräthe u. Truchseßen nachfolgende Güter, niedergerichtliche Jurisdiction u. Zehent zu rechtem Lehen: das Gut zu Bindlhart bei Hohen wart, das Kammerlehen gut zu Teising bei der Obernwiesen sammt dem Zehent zu Obergokau!) im Gericht Ötting, item die Hub zu Kolbermos auf dem Kriebach, die halb Faisthub zu Mundersing, ein Viertlackers daselbst, so Bolfgang Faist besitzt, vier Güter in der Latein (Verichts Braunau, so dermalen Hanns Hochenauer, Balthasar Lackenbauer, Abam Hirschlager u. Maria Gunstylngerin Weititb besitzen, daneben ein halb Viertlackers zu Obernsbuch im Gericht Mauerkirchen.

München 1. September 1704.

Siegel hängt.

Nr. 353. Anno 1707.

Wenzl, Wahrmund, Franz Xaver des hl. röm. Reichs Panier= fren= u. edler Herr von Werndle zu Adlsriedt auf Stett, Burglitt, Piesing und Rottenpertham, kaiserl. Reichshof...
u. Rath, auch Regimentsrath zu Burghausen und Landtmann in Tirol verleiht uxorio nomine<sup>2</sup>) dem Schuhmacher Philipp



<sup>1)</sup> Soll jedoch heißen: Riedergotteau. S. Urf. Rro. 339.

<sup>2)</sup> Diefe uxor war Helena Etijabeth geborene von Bugheimb (Ginsham), Bittwe bes Philipp Reichardt von Schwabpach.

Stögmayr auf der Huebmühl nächft genanntem Piesing zwei dermalen noch unbenannte, binnen Jahr u. Tag aber namhaft zu machende Leibrechte auf denjenigen Stücken in der Au, welche unlängst Michael Castenmayr ingehabt hat, u. auf welchen eine Wohnung zu bauen ist, wosür die benöthigten Bauhölzer von der Herrschaft hergegeben werden. Nach vorgenommener Ausstockung ist das betreffende Grundstück gehörig einzusrieden: dasselbe sammt dem zu erbauenden Haus ist dem Werndle uxorio nomine mit Grund, Boden, Stift, Stener, Scharwerch u. niederer Gerichtsbarkeit zum Schloß Piesing angehörig. Werndle schenkt dem Stögmayr das auszustockende Holz u. quittirt über 12 fl, welche ihm derselbe sür Verleihung der Leibgerechtigkeit gezahlt hat. Das zu erbauende Haus ist in baulichem Zustand zu erhalten u. als Stift für das Grundstück sind vom Jahr 1709 angesangen jährlich 6 fl Stift u. Scharwerkgeld, und 10 fr Stiftviertlwein zu entrichten.

Geschehen zu Biesing 26. September 1707. Eigenhändige Unterschrift bes Werndle.

#### Nr. 354. Anno 1707.

Wolf Frhr. von Tachsperg verleiht auf Ableben seines Baters Johann Sigmund Frhr. v. Tachsperg zu Zangsberg, Ranfels, Frohnstetten u. Junernzell dem Adam Kaspar Frhr. v. Freyberg die Tachspergischen Leben zu Windlham, Wolf Mayr dient von seiner Fischhub 1/2 Schaff Haber, Elisabeth Mayrin daselbst vom Köplhofergütl stift 4 fl 36 fr, Leonhart Neumayr zu Winklham vom Neumayrgut 2 st. 15 fr 2 hl. u. Stephan Schuster zu Vordorf vom Zänklgut 6 fl 15 fr 2 hl.

Egglfhofen 8. Oftober 1707.

Wolf Anth. Eng. frhr. v. Tachsperg (man. pr.) Aufgedrücktes Siegel in schwarzem Lat. Umschrift: "W. A. E. F. V. T."

## Nr. 355. Anno 1710.

Georg Lechner zu Biehhausen verschreibt aus dem Nachlaß seiner Chefrau Eva den Schwestern derselben 6 bezw. 4 fl: Maria des Hannsen, Bauern zu Hintermöhring, Cheweib und Magdalena, so sich im Schwarzen Schlößl zu Ach aufgehalten. Erstere ist verbeistandet durch den Hosmarksprocurator Franz Diewald. 12. Juni 1710. Aufgedrücktes Siegel des Karl Adam von Freyberg als Grundherrn bes Lechnerguts, an dem die Erblasserin 1/2 Erbsgerechtigs feit gehabt.

### Nr. 356. Anno 1710.

Maximilian Ernest Graf und Herr von Scherffensberg, Dompropst und Erzpriester zu Salzburg, verleiht dem Karl Adam Frenherrn von Frenherg das zur Domspropstei Salzburg gehörige Lehen Spindlwang, wie solches dessen Bater Adam Kaspar von Frenherg inngehabt hat. Salzburg 14. Juni 1710.

M. E. G. v. Scherffenberg man. pr.

Siegel hängt. Umschrift: "Max Com. & Dns. de Scherffenberg Metrop. Eccl. Salisb. Praeposit."

#### Nr. 357. Anno 1714.

Karl Josef Graf von Khüenburg von Gottes Gnaden Dompropst und Erzpriester des Erzstifts Salzburg verleiht auf Absleben seines Vorgängers in der Dompropstei, des Georg Jakob Antonius Grafen von Thun dem Karl Adam frhr. v. Freyberg auf Wollzach und Haimbing zu rechtem Lehen das Gut Spindlwang. Geben in der Dompropstei 26. Mai 1714.

Karl Josef Graf von Küenburg man. pr.

Dompropsteisiegel hängt. Umschrift: "Carol. Joseph. Comes de Küenburg. Metro. Eccl. Salisb. Praep. & Archip."

## Nr. 358. Anno 1715.

Balthafar Perdier, Bürger und Handelsmann zu Burgshaufen, und Maria Franziska seine Ehefrau, letztere verstreten durch Georg Ludwig Harter Mitglied des innern Raths u. Bürgermeister zu Burghausen, verkausen dem Karl Adam Frhr. v. Freyberg auf Hohenaschau, Spitzenberg, Haimbs und Biesing churf. Regimentsrath zu Burghausen und dessen Gemahlin Maria Theresia geb. Freiin v. Gemel — letztere vertreten durch den Stadtrathsprofurator Josef Sällinger — die am 22. März 1713 ertauste sogenannte Ambtshamer'sche Beshausung zu Burghausen am Platz zwischen dem Regimentsadvokaten Adam Mayr und dem Gäßl an St. Jakob Freithofsmauer hinterswärts an dem Hofberg liegend sammt dem Gärtl und allen Zugehörungen

mit Ausnahme jedoch des Ladens, des daranstoßenden geheizten Stübels u. nebenbei vorhandenem Gewölb, welche 3 Stück die Verkäufer sich als freies Gigenthum vorbehalten. Kaufsumme: 4300 fl.

Die Bertäufer übernehmen hiefür das unablösliche Ewiggeld zu 300 fl zum Gotteshaus St. Jakob gehörig auf ihr Conto u. lassen es auf ihr Eigenthum (Laden u. Gewölb) umschreiben.

Siegler: Paul Hartinger Bürgermeister. Zeugen: Jakob Mayr Stadtrathsprocurator und Ferdinand Wagner, Stadtrathsbiener. 26. Oft. 1715.

Siegel hängt.

### Nr. 359. Anno 1718.

Maximilian Emmanuel in B. verleiht dem Karl Joses von 1) Stängl, churpfälz. Hofrath zu Neuburg, den Sit Riting mit sammt dem Hosbau u. Hoswiesen, dazu das Angerlehen, Schmidlehen und die 2 Sölden, so alles freiledigs Sallmanisch Aigen u. Lehen ist, im Gericht Julbach gelegen. Diese Lehen seien zwar in Folge descendenzlosen Ablebens des Johann Ernst Stängl und seiner Schwester Elisabetha Margaretha Niedermayrin geborener Stänglin apert geworden, werden aber dem Karl von Stängl aus sonderer Gnade und in Ansehung der Besürwortung durch den Churfürsten zu Pfalz weiter verliehen.

M. 1. September 1718. Eigenhändige Unterschrift des Churfürsten. Siegel hängt.

## Nr. 360. Anno 1718.

Mag dalena Grueberin dem Sohn derselben: Johann Magdalena Grueberin dem Sohn derselben: Johann Franz Grueber von Pijchlsdorff, resormirten Leutenant zu Fuß, sowie den Kindern seines verstorbenen Bruders Sigmund Andre Grueber: Josef Collmar, Franz Albrecht, Maria Franziska, Maria Katharina u. Anna Theresia und endlich dem Franz Maria von Offenhaimb, Sohn seiner verst. Schwester Eva Barbara, verehelicht gewesten von Offenhamb, die zwo Sölden am Dittersberg zc. (s. 11rk. v. 22. V. 1686 Nro. 330). M. 14. Dezember 1718.

Siegel hängt.

<sup>1)</sup> Das "von" (v.) vor dem Namen Stängl ift von fpaterer Sand eingetragen.

#### Nr. 361. Anno 1722.

Max. Emmanuel in B. verleiht dem Franz Bernhard von Prielmayr, churf. Regimentsrath, Truchseß u. Kastner zu Burghaysen das Beutellehen: halber Holzgrund, die Forsthueb genannt, so in Kirch berg pfarr u. Julbach er Gericht gelegen — welches Vehen derselbe mit churf. consens von Carl Josef Stängl von Rheinbach zu Satlberg, pfalzneuburg. Hofrath, erfaust hat.

Burgh. 25. Sept. 1722.

Siegel hängt.

# Nr. 362. Anno 1723.

Max Emmanuel in Bayern verleiht dem Heinrich Felix, Herrn von Scharfsed zu Kollersaich, churf. hofrath, Pfleger und Kastner zu Mehring, den ihm von seinem Bruder dem Hoff- tammerdirestor Maximilian Franz von Scharfsed cedirten Hästesantheil an den vormals von Schwabachischen Gütern: Winthlhart (2c. j. Urk. v. 1. Sept. 1704 Nrv. 352.)

München 1. Juli 1723.

Siegel hängt.

### Nr. 363. Anno 1723,

Max Emmannel in Bayern verleiht dem Regimentsrath u. Forstmeister in Burghausen Karl Adam herrn v. Frenberg die ehemals Schwabach'schen Lehengüter, Windlhart zc. (s. die vorsstehende Urfunde) welche derselbe von heinrich Felix von Scharfs sed, Pfleger u. Kastner zu Mehring, erkaust hat. München 3. Juli 1723.

Siegel hängt.1)

<sup>1)</sup> Den Beilagen zu dieser Urfunde ist zu entnehmen, daß Freyberg am 3. Juli 1723 bem Scharssed für diese Leben die Summe von 4500 fl bezahlt hat. 4000 fl hatte Freyberg hiefür mit churfürstl. Bewilligung aus dem Bermögen verschiedener Kirchenstiftungen des Landgerichts Neumarkt ausgenommen.

Als Lehenpflichtige find folgende Berjonen aufgeführt: In der Latein: Balthafar Ladenbauer stiftet von dem Beheimb und halben Perngütl, worauf er Erbrecht hat 3 fl 43 fr, Scharwerchgeld 3 fl, 2 hennen — 16 fr u. 60 Eier — 17 fr; Bolf Gunzinger dasselbe; Hanns hagenauer, besitzt das jog. Schneidershaust, bat Leibrecht wie auch dessen Ehefrau stiftet 30 fr u. Scharwerchgeld 30 fr.

Bu Munderfing: Josef Binterberger, besitht die Faistlub, sammt dem Biertlader, so vorher Bolf Faisil besessen, stiftet 5 ft, Scharwerch 5 ft, 3 Hennen, 100 Gier.

#### Nr. 364. Anno 1723.

Max Emmanuel in Bayern genehmigt, daß Karl Abam v. Freyberg die fäuslich an sich gebrachten "sogenannten Schwabach'schen Manns Ritterlehen" (s. vorstehende Urk.) seiner Checonsortin vermache, doch sollen dieselben im Falle des Ablebens derselben ihre frühere Manns-lehenqualität wieder annehmen. München 5. Juli 1723.

Siegel hängt.

### Nr. 365. Anno 1723.

Maximilian Emmanuel Churfürst in Bayern verleiht dem churf. Regimentsrath Truchseß u. Kastner in Burghausen Franz Bernhard von Priellmayr den Six Rixing mit sammt dem Hofbau u. Hoswiesen, dazu das Angerlehen, Schmidlehen und die zwei Sölden, so alles freiledigs Sallmanisch Gigen und Lehen ist in Gericht Julbach gelegen, dann das Bräuhaus und Braugerechtigteit zu Simbach nächst Braunau — welchen Six Rixing er von dem churs. Hofrath zu Neuburg Karl Josef Stänglzu Sattlberg, das Bräuhaus aber von Georg Hinter= berger erkauft hat.

München 2. September 1723.

Siegel hängt.

Bu Kolbermod: Mathias Bauer ftistet von der Hub, die halb Eigen halb Ritterleben: 2 fl 33 fr Scharchwerch 3 fl, 1 Henn u. 50 Gier.

Bu Obernbuch: Mathias Beinberger ftiftet 3 fl 29 fr 6 hl, Scharwerch 1 fl 30 fr, 2 hennen;

Bu Binklhart bei Hohenwarth ftiftet Stefan Winklharter 4 fl 51 fr 4 fl, Scharwerch 1 fl 30 fr u. 2 hennen: hanns Oberhaufer auf der Schlottmannfölden ftiftet 6 fl 52 fr, Scharwerch 1 fl 30 fr.

Als Zehentpflichtige zu Niedergottsau werden erwähnt: Wolf Niedermanr 3/4 Acker, grundbar zum Kloster Raitenhaslach, Zehent verpachtet an die Piesinger Herrichaft;

Michael Fechtl <sup>1</sup>/4 Ader, grundbar zum churf. Kastenant Burghausen; Bongraß Mayr "auch '/4 Ader, doch etwas besser", Georg Mayr <sup>1</sup>/4 Ader, Simon Albrecht "<sup>1</sup>/4 Ader, so etwas schsecht", jämmtlich zum Kastenamt Burghausen grundbar; Georg Schneidermayr Bittib, grundbar nach Ranfels; Michael Haiminger kleiner halber Hos, churf. Lehen zu Burghausen gehörig; Mathias Huber <sup>1</sup>/2 Hof, so zum Theil Dachsberger nach Rabensels (Rannsels) gehöriges Lehen, zum Theil nach Braunau zum hl. Geist Erbrecht.

Als Besitzer bes Kammerlegenguts zu Teifing wird Hanns Schlothamber erwähnt, fiffet 4 fl 52 fr n. dient an Scharwerchgelb 2 fl.

#### Nr. 366. Anno 1726.

Georg Franz Antoni Freiherr von Closen herr ju Gern und Arnstorff, auf Schönburg vertauft ber Frau Maria Charlotta Gräfin von Spretti gebornen freiin v. Ingenhaimb, Frauen zu Wolfsegg Geratsfirchen und Waldberg bie zu feinem Schloffe Gern u. Sofmarch bafelbst geborigen freicigenen Unterthanen: Sanns Sofbauer zu Rapfersbach, hanns huber zu Bischleberg, Lorenz Grienhager auf bem Cammer= ober Grienhagergut, Mathias Brudner zu Hofbauer, Andre Antengruber zu Autengrub, Jafob Bagner zu Holzbrud, Beit hargagner aufm Bargagnergut, Hanns Leihner zu Rapfersbach, Michael Rheberger zu Rheberg, Jatob Reinbl zu Hospad, Jatob Mofer zu ermeltem Ryspad, Johann Braittmacher zu Rottendorf, Georg Senndlhofer zu Ryspach, Lorenz Rußpamber zu Bogging, Mathias Bachheibl zu Bogging mit Stift Bilt zc., wie es in bem ber Käuferin extradirten Stifts u. Saalbuch specifice enthalten ist — alles für 12414 Bulden, über beren Empfang ber von Closen zugleich quittirt.

Geschehen zu Schloß Gern 12. Juni 1726.

Georg Franz Antonj Frenh. v. Closen (man. pr.) Siegel hängt. Umschrift: "G. F. A. F. v. C."

### Nr. 367. Anno 1727.

Karl Albrecht in Bayern verleiht auf Ableben seines Baters Max Emmanuel dem Bicedomb zu Burghausen Karl Abam v. Frenderg zu Spitzenberg die Güter: Winklhart zc. (f. Urk. Nro. 363) sammt der vermög anno 1680 gepflogenen handlung zu Lehen angesetzten Niedergerichtsbarkeit. München 7. März 1727.

Karl Albrecht Churf. (man. pr.) Siegel hängt.

#### Nr. 368. Anno 1727.

Karl Albrecht in B. verleiht auf Ableben seines Baters des Churfürsten Max Emmanuel dem Franz Bernhard von Priell= manr den Sig Riging 2c. (f. Urt. Nro. 365) sammt Bräu= haus 2c. "so den 4. Mai 1723 zu gedachtem Sitz als Lehen inkorporirt worden."

M. 31. Mai 1727.

Siegel hängt.

Nr. -369. Anno 1727.

Karl Albrecht in B. verleiht auf Ableben feines Baters Max Emmanuel bem Franz Bernhard von Priellmayr zu Ach und Wandhaufen ben Holzgrund "bie Forsthueb" (f. Nro. 361) Burgh. 7. Oft. 1727.

Jos. Honorat von Böpfi, Cankler und Lehenpropft.

#### Nr. 370. Anno 1727.

Karl Albrecht in Banern verleiht auf Ableben seines Baters Max Emmanuel dem Franz Adam Andreas von Offenshaim den Six Senberstorff 2c. (s. Nrv. 308) Lehenspsticht leistet in Stellvertretung: Franz Karl Fgnaz Kremel von Eberstahl des Innern Rath und Stadthauptmann zu München.

München 15. Dezember 1727.

Siegel hängt.

## Nr. 371. Anno 1727.

Karl Albrecht in B. verleiht auf Ableben seines Baters Max Emmanuel dem Franz Abam Aubreas von Offenheim das Manerhofergut 2c. (s. Nro. 288) Lehenspfl. leistet in Berstretung der Münch ner Stadthauptmann: Krimel von Ebersftahl. M. 15. Dezember 1727.

## Nr. 372. Anno 1727.

Karl Albrecht in B. verleiht auf Ableben seines Baters Max Emmanuel bem Franz Abam Andreas von Offenhaimb bas Gut zu Brunftebt zc. (f. Nro. 290). Datum zc. wie vor.

## Nr. 373. Anno 1730.

Churfürst Karl Albrecht verleiht bem ledigen Barthlme Gallhuber am Gstött einen dritten Theil großen u. fleinen Zehents auf nachbenannten Häusern: Zu Perckhamb bei Georg — jett Michael Gassner auf ½ Acker, bessen Gut Rambshoserisch Lehen ist, auf einer Sölden, so Sebastian — jett Mathias Pfesser bewohnt, item auf Sebastian

Schneibers Sölben, Hanns — jett Georg Röschens 1/1, Acker, Wolf jett Franz Gallner gangen Sof, Sanns — jett Mathias Stadlers halben Hof, so zwei unterschiedliche Güter, beren jedes 1/4 Acter und zwei Häufer haben, davon aber vor Jahren das Waffer eines wegge= schwemmt; auf Georg — jest Philippens Bisdombs ganzen Sof, Sebaftian — jest Mary Waigmanrs ganzen Hof, Philipp — jest Hanns Hubers halben Bof, Georgen Lechners 1/4 Ader, und auf Hanns - jett Franz, und Wolf - jett Lorenz der Leitl ganzen Sof, alles im Gericht Julbach gelegen, welches Zehentdrittel berfelbe auf Absterben des Baters Mathias Gallhuber von feinen Geschwiftern: Birgil Gall= huber auf tem Harpaintner gütl, Eva bes Simon Taubenbed zu Strohamb Cheweib, Mathias Gallhuber Gutsbesiger am Gftott, Gertraut des Marr Baigmayr zu Berdhamb Cheweib, Appollonia des Sebaftian Gafteiger zu Rannshofen Cheweib, Cuphrofina Georg Dangle auch ju Rannshofen Chetweib, Jafob Gallhuber und Magdalena Gallhuberin eingelöft bat.

München 30. Oftober 1730.

Churf. Lebenhof.

C. L. v. Chlingensperg.

Aufgedrucktes churfürftl. Oblatenfiegel.

## Nr. 374. Anno 1731.

Stephan Preuschner Kloster Michaelbeurischer Grundunterthan auf dem Hoißbauerngut zu Kematen bei St. Beit Pfleggerichts Neuenötting u. seine Ehefrau Maria verstauschen mit consens der Grundherrschaft an Carl Adam frhr. v. Frenderg Excellenz Bicedomb zu Burgh. 2c. einen Ausbruch aus ihrem Leibgedingszut dem Hoißbauerngut bestehend in ein Landacker, 16 "längen Ackern" und  $20^{1/2}$  Trierershalbäcker, einerseits angrenzend an die Piesing's chen Hosbaugründe, andererseits an Mathias Feuerstain zu Kematen, ebenfalls Kloster Beyrer Unterthan. Hinzugegen übergiebt Freyberg 3 Ländeln aus dem Hosbau Biesing. 5. Juli 1731.

Eigenhändige Unterschrift des Abtes Placibus: Vorstand des St. Michaelis Gottshaus u. Klosters Benrn, ordinis St. Benedicti, hochfürstl. Salzburg. geh. Rath.

Siegel hängt.

Umschrift: "Placidus D. G. Abbas S. Michaelis in Beurn 1714."
Berh, des hist. Bereins in 2069. XXXI. Bd. 4

#### Nr. 375, Anno 1731.

Georg Franz Anton Frhr. v. Clojen auf Arnsterff u. Gern ze. verkauft an hieronimus Grafen von Spreti und beffen Frau Gemahlin Carolina geborne Freiin von Ingenbeim feine fammtlichen Unterthanen, Umte Afang, Pfleg= gerichts Reichenberg,1) welche bestehen in 21 halbe höf, Nigen u. Leibrecht, 11 halbe Aigen u. Erbrechtshöf, 5 Biertlhöf Leibrecht, 4 Biertlhöf Erbrecht, 1 Drittlhof Leibr., 2 Drittlhöf Erbr., 2 3/4 höf Leibr., 2 1/8 hof Leibre, 8 Leibrechtsfölden, 1 Erbrechtsfölden, 11 Leibrechtsgütln, 1 Erbr. gütl, 2 Erbr. mühlen, 1 Leibr. mühle, 1 Leibr. fcmiede, 2 Sausin, einem jogenannten Affedenberg, bann 2 Leibr. Schintgutin — alles Aigen — mit Ginschluß des in Anschlag nicht gekommenen Wirths zu Reuhofen mit dem Reservat, daß bieser Wirth wie bisber fein Braunbier aus ber Glofen'ichen Brauerei zu Gern begieht, wohingegen berjelbe mit einem sagmäßig guten Trunk versehen, ihm anch die Sochzeiten von allen Gernischen u. im selben Revier befindlichen Unterthanen vor andern zugelaffen werden follen - Alles für 30,000 fl u. 300 fl Lentauf, über welche Summen Clofen zugleich quittirt.

München 10. September 1731.

· Eigenhändige Unterschrift Closens, beffen Siegel ebenfalls anhängt.

### Nr. 376. Anno 1733.

Heichsgrafen von Soretti, Herr zu Wolffsegg und Geratstirchen, churf. bayr. Obriftuchlmaister, bann der Leibgarde der Hartschiere Lieutenant u. Obrift zu Pferd, auch Pfleger zu Friedsberg, St. Georgiritter, — dann Charlotta Gräfin von Spretti geborne Freiin v. Ingenheimb, verbeistand durch Sigmund Anton Grafen von Ruepp, Herrn der Herrschaft Falfenstein u. Moßegg, und Johann Anton Balthafar Graf von Windisch grät der churf. Hartschier Leibgarde Cornet und Obristleutnant zu Pferd als Mitsertiger, versausen dem Johann Georg von Hörwarth Reichsgrafen zu Hochenburg, herrn auf Ottenberg, Junhamb, u. Eglfing resp. bessen verordneten Bormündern: Josef Johann von Hörwarth Reichsgrafen von Hochenburg, Herrn zu Allmannshausen,

<sup>1)</sup> Reichenberg, Bergichloft bei Pfarrfirchen, war ichon 1255 hauptfit bes Bisthumamtes an ber Rott.

Biberkorn, Stechenberg und Erlbach, Hof= und Geistl. Rath, dann Johann heinrich Anton Frhr. v. Donners=berg auf Ober= und Unterigling, Erstling und Kauf= sering, herr zu Au u. March churf. bayr. Revisionsrath, die am 10. September 1731 von Georg Franz Anton Frhr. v. Closen zu Arnstorf u. Gehrn, Hirschorn, Mitters= tirchen, Plöding, Kün= u. Eisendorf, Aushausen, Geltolfing, Schönburg, Rohrdobl, Hofscharen, Kirchberg u. Popping, geh. Rath, Obrist hofmaister der Churstürstin zc. erfauften Unterthauen Amts Asang, Psleggerichts Reichen= berg, welche sämmtliche Unterthanen bestehen in 21 halbe höf zc. (wie in Urk. 375.) Dies alles für dreißig tausend Gulden Kaufsumma u. 1500 st Leihfauf, welche Summen sosort baar bezahlt wurden.

München 3. Oft. 1733.

Es hängen die Siegel der Grafen von Ruepp u. Windischgräß, ferner dasjenige der Gräfin Spreti geb. Ingenheim (Alliancewappen) und deren Shemannes; letzteres mit der Umschrift: "Hieronimus Graf v. Spreti."

## Nr. 377. Anno 1734.

Joscio, Abt in Nibernaltaich, verleiht auf Ableben des Josef Wilhelm Jgnaz Lösch frhr. v. u. zu Hilgertshausen auf Wolserstorff, Herrn zu Schermau, Haage und Rähstorf dem Sohne besselben: Josef Franz Maximilian Cajetan Lösch 2c. — vertreten durch Jakob Bachenberger, Hosmarksrichter zu Schermau, — die Hosmark Schermau 2c., welche am 14. Febr. 1701 an dessen Bater verliehen worden war. 25. Mai 1734.

Aufgedrücktes Oblatensiegel wie in Urfunde vom 14. Febr. 1701 (Nro. 350).

## Nr. 378. Anno 1734.

Karl Albrecht Churfürst in Bayern verleiht auf Ableben seines Baters Max Emmanuel dem Josef Anton Grafen von und zu Lodron auf Haag Namens und anstatt seiner Base Maria Biolanta Nothastin Freiin zum Weißenstein, die Tasern zu Türken (w. wie in 11. 23 II 1688 Nro. 334) ein Gut zu Eben, eins zu Zeillarn, einhalb Gut zu Guckberg oder Giglberg, ein Gut zu Ödt, ein Gut zu Tassern zu Zimmern u. die Schmidt daselbst, item die Hälfte an 28 Zehents

häusern auf dem Wildenbach zu Enberg u. auf dem Ed. Hat durch seinen bevollmächtigten Hofmarkrichter Johann Peter Kern im Namen seiner Base Lehenspflicht geleistet.

München 4. August 1734.

Siegel hängt.

Nr. 379. Anno 1735.

Karl Albrecht in B. verleiht der Maria Anna Mag = dalena Grueberin von Pischlstorf — vertreten durch den churf. Hofgerichtsadvokaten Johann Zakob Falthner in München — die 2 Sölden am Dittersperg ze. (s. llrf. Nrv. 330), welche sie von ihrem Bater Johann Franz Grueber ererbt n. von ihren Bettern bezw. Basen: Josef Collmann, Franz Albrecht, M. Franziska, M. Katharina u. Anna Theresia, sowie Franz Maria v. Offenhamb cedirt erhalten hat.

M. 26. Juli 1735.

Bern. Yer. v. Chlingensperg.

Siegel hängt.

Nr. 380. Anno 1735.

Karl Albrecht in Bayern verleiht dem Ferdinand Marquardt Zosef von Offenheimb den Sig Seyberstvrff z. (f. Urk. v. 19. XII. 1679 Aro. 308) — welche Güter ihm sein verstorbener Bater Franz Adam Andreas von Offenshaim vertestirt hat. Lehenspflicht leistet in Stellvertretung der churf. Hoffammer und geistl. Rath, auch Truchseß, Johann Waximilian Christoph von Güßheimb. München 28. November 1735.

Siegel hängt.

Nr. 381. Anno 1735.

Unter demselben Datum und sonst wie in vorstehender Urkunde Berleihung des Manerhoferguts zc. (f. Nro. 288).

Nr. 382. Anno 1735.

Ebenfo Berleihung des Butes zu Prunftedt ic. (f. Nr. 290).

Nr. 383. Anno 1736.

Weiland des Franz Bernhart von Priellmanr auf Hichamb, Ach, Wanthausen, Redenfeld und Riging, Regimentsrath, Truchseß u. Hostfastner zu Burghausen hinterlaffene

Bittib und Erben verkaufen an Max. Franz Josef Frhr. v. Berchem 2c. die Hofmarch Riging sammt dem Prenhaus zu Sibenbach (Simbach bei Brannau a. Jnn) für 11000 fl. Der mitverkaufende Franz Peter von Prillmayr obligirt sich als Fideicommissinhaber von Ach alles mögliche zu thun, damit der Wirth in der Reib sein Sommer= und Winterbier wie bisher bei dem Prenshaus zu Sibenbach nehmen möchte wenigstens insolang, als ihm (dem Prieslmayr) ein guter Trunk ohne seinen Entgelt vor die Thür nacher Ach geliesert werden würdt.

Schloß Ach 17. November 1736.

Eigenhändige Unterschriften: Max von Berchem, Maria Elisasbethav. Priellmayr Wittib, J. W. L. v. Prielmayr für sich und Namens des Felix Anton von Grießenbach, Carl Sigmund v. Großschedl uxoris nomine, Jos. Janaz Höger von Anzing ux. nom. u. als Prugglach'scher Bormund, A. B. L. v. Prielmayr, Franz P. v. Prielmayr, Franz Dominitus Mayr uxoris nomine.

Siegel ber Borftehenden vorhanden.

### Nr. 384. Anno 1737.

Karl Albrecht Churfürst verleiht dem Maximilian Frhr. v. Berchem die von den Prielmanr'schen Erben: Josef Wolf Lorenz v. Pr. churf. Regimentsrath in Burgh., Franz Peter und Benno Anton v. Pr., dann Maria Anna von Grießpöch u. Maria Digna von Pruchlach seel. Erben, Maria Antonia Högerin von Anzing, Maria Anna von Großsched u. Maria Elisabeth Viktoria Mavrin erkanste Gerechtigkeit des halben Holzgrunds, die Forst ueb genannt, Kirchberger Pfarr, Julbacher Gerichts, so churfürstl. Bentlehen ist.

Dat. Burghaufen 27. April 1737.

## Nr. 385. Anno 1737.

Hieronimus Graf von Spreti u. Charlotta Gräfin von Spreti geb. v. Ingenheimb, verbeistandet durch den Grafen Karl von Lodron, churf. bayr. Generals wachtmeister und erstem Trabantenlieutenant, verkaufen dem Johann Georg von Hörwarth, Reichsgrafen zu Hochenburg zc. die unterm 12. Juni 1726 (j. Nro. 366) von Baron Closen ers

fauften Unterthanen, Pfleggerichts Eggenfelden, welche bestehen in 9 halben höfen Leibrecht, 2 halben höfen Erbrecht, 3 ½ höfen Leibrecht, ein 3/4 hof Leibr. und dann in dem erst anno 1734 dazu ersauften Söldenhäusl, so in ao. 1676 aus dem Hosbauerngut zu Dapfers = bach (Kapfersbach?) gebrochen worden, und früher von den hanns Löchnerischen Kindern besessen wurde, während es jetz Thomas Seidlebgedingsweis innhat — für 13000 fl nebst 650 fl Lentauf, über deren Empfang zugleich quittirt wird.

München 6. Auguft 1737. Eigenhändige Unterschriften:

"Charlote Gräfin v. Spreti gebohrne von Ingenheim"

"Carl Graf zu Lobron"

"hieronimus Graf Spreti"

"Johann Dichael Sorman als Anweisers".

Die vier Siegel hängen.

Nr. 386. Anno 1739.

Rarl Albrecht in B. übernimmt die dem Rentmeifter zu Burghaufen Maximilian Frang Jojef Frhr. Berchem von beffen Schwiegervater dem churf. geh. Rath u. baur. Gefandten an dem Raiferl. Hof zu Wien Frang Sannibal Frhr. v. Mörmann vermachte Bibliothek, geschätzt auf viertausend Bulben, und übergiebt ihm ftatt ber Baargahlung Folgendes zur Augung in berselben Beise, wie dieß seither von den Churfürsten genossen wurde: die Wirthichaften zu Untertürken, Tauben = und Julbach, Pfleggerichts Julbach, beren Erftere ein Biertlhof und zum Gig Seibelftorff (sic) = zweite ein Sechszehntlhof zum Gottshaus Taubenbach = und die dritte ein Biertlhof gum churf. Raftenamt Bulbach grundbahr; weiters ber Wirth gu Mittertürken ober Bumperftorff, Bfleggerichts Eggenfelben, jo ein Achtlhof inhat u. jum Pfarrhof Beillern mit dem Gigentum geborig, endlich auch ber Wirth zu Nieberreith, Pfleggerichts Reichenberg, beffen Befigtum in einem Hof befteht u. zu baselbstigem Gottshaus grundbar ift -- welche fünf Wirthe "in allem, mit der Stift ab ber Tafern Julbach, und dem Schwarwerchgelt" exclusive der noch rejervirten jura jährlich 53 fl 45 fr 3 hl. ertragen.

Dieser Tausch wird genehmigt unter bem Borbehalt, bag es ben genannten Wirthen frei bleiben solle, bas Bier aus bem Berchem'ichen

Brauhaus Riging oder anderwärts her zu beziehen: Baron Berchem solle gehalten sein, das Bier jederzeit nach dem jedes Jahr zu regulirenden Sat verleit zu geben. M. 17. April 1739.

Rarl Albrecht Churf. (man. pr.) Siegel hängt.

Nr. 387. Anno 1740.

Karl Albrecht in B. verleiht bem Maximilian Baron v. Berchem, Rentmeister in Burghausen, ben Sitz Ritzing 2c. (j. Urf. v. 2. IX. 1723 Nrv. 365) — welche Güter er unter Zusstimmung der Erben des Franz Bernhard v. Priellmayr fäuslich an sich gebracht hat. Die Lehensübertragung wurde unterm 23. Februar 1740 genehmigt.

M. 4. April 1740.

Siegel hängt.

Nr. 388. Anno 1740.

Karl Albrecht in Bayern verleiht dem Rath und Rentmeister zu Burghausen, Maximilian Baron von Berchem als Lehensträger für die von Karl Adam v. Freyberg, geborne won Gemel, die Schwabach'schen Mannsritterlehen Winklhart 20.1), nachdem der von Frenberg seine Ehekonsortin durch Testament vom 14. Februar 1719 zu seiner Universalerbin eingesetzt hat. München 9. April 1740. Siegel hängt.

Nr. 389. Anno 1740.

Karl Albrecht in B. erflärt, daß die Maria Theresia Frau von Freyberg, geb. v. Gemel, Wittib, über die sogenannten Schwabachischen Mannsritterlehen frei verfügen könne, doch so daß beim Nachsolger die Mannslehennatur wieder auslebt. Mit Lehens consens v. 5. Juli 1723 sind ihr diese Lehen von ihrem Gemahl Carl Adam v. Freyberg geh. Rath u. Vicedomb zu Burghausen vermacht worden und zwar durch Testament vom 14. II. 1719. Die Wittib v. Frevberg wurde am 9. April 1740 aus die Lehen investirt. M. 11. April 1740.

Carl Albrecht Churf. (man. pr.)

Fr. v. Unertl.

Siegel hängt.

<sup>1)</sup> S. Urt. Nro. 352, 362, 363, 364.

#### Nr. 390. Anno 1743.

Andreas Roider zu Selbm vertauft an Max Franz Josef Frhr. v. Berchem herrn zu Niderntraubling, Mangolding Dengling, Mundtenhaimb, u. Ritzing Kaiferl. u. churbayr. Geh. Rath u. Rentmeister zu Burghausen, sein frei eigenes am 26. Sept. 1728 an ihn gekommenes sogenanntes Roidergut zu Selbm, ist ein halber Hof in Ostermietinger pfarr, Wildshuter Gericht.

Siegler: Johann Michael Oberndorffer Pfleggerichtsverweser u. Kastenamtsverw. zu Wildshut. Zeugen: Zgnaz Kriegl Hofbauer zu Gisserting und Martin Pruner auf dem Ripplbauerngut zu Pirach. 17. Dezember 1743.

Siegel hängt.

### Nr. 391. Anno 1746.

Maximilian Josef in Bayern verleiht auf Ableben seines Baters des Kaisers Karl VII dem geheim. Rath u. Rentmeister zu Burghausen Josef Maximilian herrn von Berchem als Lehensträger für seine Gemahlin Maria Theresia geb. von Gemel 1) die Güter Windshart zc. (s. Urk. Nrv. 388) M. 4. März 1746. Max: Jos: Churf. (man. pr.)

Siegel hängt.

## Nr. 392. Anno 1746.

Maximilian Josef in Bayern verleiht bem Maxismilian herrn v. Berchem ben Sitz Ritzing 2c. (f. Urf. v. 2. IX. 1723 Nro. 365).

M. 27. April 1746.

## Nr. 393. Anno 1746.

Maximilian Josef in Bavern genehmigt, daß die Maria Biolanta Nothaftin zum Beißenstein ihren Hälfteanstheil am Sitzu Trifftern (j. Urf. v. 4. VIII. 1734 Nro. 378) als Schanfung inter vivos an ihre Base und nächste Blutsagnatin u. einzige Erbin: Maria Zosefa geborne und verehelichte Gräfin von Lodron abtritt. Die Schankungsurfunde war vom churf. Hofrath bereits unterm 8. August 1729 confirmirt worden.

München 11. Mai 1746.

<sup>1)</sup> Bittwe des Karl Adam v. Freyberg (f. Nr. 389).

#### Nr. 394. Anno 1746.

Maximilian Josef Chursürst in Bayern verleiht auf Ableben der Maria Unna Magdalena Grueberin von Bischlstorff derem Sohne Franz Ludwig Hochpichler — vertreten durch die Bormünder: Johann Pfeff Rath Stadtfämmerer und Beingastgeb am Hallein und Bernhard Permögger Rath und Chirurgus am Hallein — die 2 Sölden zu Dittersberg unter dem Berg, Schmid= u. Schneidersölden genannt.

München 20. Mai 1746.

Eigenhändige Unterschr. bes Churfürften. Siegel hängt.

### Nr. 395. Anno 1746.

Maximilian Josef in Bayern verleiht dem Ferdinand Marquardt Josef von Offenhamb den Sitz Senberstorff 2c. (j. Rro. 380). Lehenspflicht leistet in Vertretung der von Güßheimb. München 1. August 1746.

### Nr. 396. Anno 1746.

Unter demselben Datum Berleihung des Mayerhoferguts 2c. (f. Nro. 381) an den Nämlichen.

Nr. 397. Anno 1746.

Desgleichen: Berleihung bes Guts zu Prunsedt (f. Rr. 382).

### Nr. 398. Anno 1747.

Johann Georg Reichsgraf von Hörwarth, Freiherr auf Hochenburg, Herr zu Eurasburg, Ottenberg, Inhamb, Eglfing u. Erlbach verkauft dem Maximilian Franz Jos. v. Berchem 2c. und zwar principaliter dessen Frauen Gemahlin Maria Theresia Concordia Josefa Freifrauen v. Berchemb geb. Freiin v. Gemel die am 3 X 1733 von hieronymus Grasen Spreti crkausten Unterthanen Amts Asang Pfleggerichts Reichenberg 2c. (s. Urf. Nro. 376). für 27000 fl u. 1000 fl Leihkauf.

Siegel des Hörwarth hängt. Eigenhändige Unterschrift desselben.

Unter bemfelben Datum beurfundet Graf Borwarth ben Bertauf ber Unterthanen Bfleggerichts Eggenfelben an

Herrn v. Berchem bezw. dessen Gemahlin für 13000 fl. (6. Angust 1737 von Graf Spreti erworben (f. Urk. Nro. 385).

#### Nr. 399. Anno 1748.

Churfürst Maximilian Josef verleiht auf Ableben Caroli VII, kaisexl. Majestät, dem Birgil (Ballhuber auf dem Haxe paintergütl die Hälfte an einem dritten Theil großen u. kleinen Zehents auf den Häusern zc. (wie in Urk. Nro. 373).

München 5. Februar 1748.

#### Nr. 400. Anno 1750.

Churfürst Maximilian Josef verleiht dem Birgil Gallhuber auf dem Haxpainter Gütl zu Gstötten die Hälfte an dem dritten Theil großen und fleinen Zehents auf nachbenannten Häusern z. (f. Urf. Nro. 373), welche Hälfte er zur vorhin schon besessenn Hälfte von den Sebastian Frgartinger'schen Töchtern: Magdalena Josefa Mayr von Ötting und Apollonia, Johann Stainingers von Auchathal, Ehefran wieder zurückt erlöst hat

München 5. November 1750.

Aufgedrücktes churf. Oblatenfiegel.

Ebenso und unter demselben Datum wird die Hälfte an einem dritten Theil obigen Zehents verliehen dem Jose f Mayr von Ötting als Vertreter seines Eheweibes Magdalena u. deren Schwester Apollonia des Johann Staininger von Ankathal Ehefrau. Das Lehen war den Beiden auf Ableben ihres Baters Sebastian Jrgartinger, gewesten "Mösners" zu Stamshamb, anno 1743 zugefallen.

## Nr. 401. Anno 1751.

Churfürst Maximilian Josef verleiht dem Maximilian von Berchemb geh. Rath u. Rentmeister zu Burghausen einen dritten Theil großen u. kleinen Zehents auf den häusern zc. (s. Urk. Nro. 373), wie er denselben von Birgil Gallhuber auf dem Haxpaintergütl zu Gsktötten käustlich an sich gebracht hat. München 29. April 1751.

Nr. 402. Anno 1751.

Maximilian Josef in Bayern verleiht bem Josef

Maximilian herrn v. Berchem, Rentmeister in Burgshausen, die Güter Wincklhart z. (f. Urk. Nro. 391), nachdem bessen Eheconsortin Maria Theresia geb. von Gemelkurzhin verstorben ist. Diese Lehen nehmen hiemit wieder die Eigensichaft von Mannslehen an. M. 27. Mai 1751.

Siegel hängt.

### Nr. 403. Anno 1753.

Joh. Ant. Manner, Bürgermeister u. Stadtrichter der churf. Hauptstadt Burghausen, bestätigt, daß der churf. Regimentsadvokat Antonius Binzi durch Testament v. 12. Zenner 1753 dem St. Stephans Gottshaus zu Haiming 50 fl vermacht hat, welche Summe Testirer auf dem sog. Käpplhofergütl zu fordern hat. Ausgedrücktes Siegel des Manner.

#### Nr. 404. Anno 1755.

Johann Wasenbauer u. Katharina sein Eheweib bestätigen den Empfang von 100 fl, welche sie zu 5 Prozent zum Theil an das St. Stephausgotteshaus zu Haiming bezw. die Sabastianibrudersichaft daselbst, zum Theil an den von Baron Frenderg zu Allerseelen gestifteten Rosenkranz zu verzinsen haben. Zur Sicherheit verpfänden sie ihre Leibsgerechtigkeit am Wasenbauerngut zu Haiming.

Sieglerin: die Grundherrin Maria Zofefa Gräfin von Hohenfels = Bahern, verwittweten Reichsgräfin von Bahern, Grand v. Spanien I. Cl. Frauen zu Haiming u. Windlham.

Zeugen: Josef Schürffer u. Caspar Haßlinger beide Hofmartsprofuratoren. 31. Mai 1755.

(Das aufgebrückte Alliancewappen zeigt bas doppelte bayrifche Wappen.)

### Nr. 405. Anno 1756.

Maximilian Josef in B. genehmigt, daß Franz Ludwig Hoch pichler, studiosus in Salzburg, verbeistandet durch seine Vormünder: Johann Baptist Pfegg Weingastgeber und Bernshard Pernegger Chyrurg in Hallein, die 2 Sölden am Dittersberg 2c. (s. Nr. 330 u. 394) an den geh. Rath Obriststriegskommissarius u. Rentmeister zu Burghausen, Generalstraßens birektor Maximilian Herrn von Berchem verkause.

M. 11. März 1756.

#### Nr. 406. Anno 1756.

Max. Josef in B. verleiht dem Maximilian v. Berchem die 2 Sölden am Dittersberg 2c., welche er von Franz Ludwig Hochpichler fäuslich erworben (j. die vorstehende Urfunde). M. 15. Juli 1756.

#### Nr. 407. Anno 1757.

Josef Dbermanr und sein Gheweib Maria, vertreten durch Wolf Diewald Mösner zu Haiming, bekennen, daß sie wegen erlittenen Schauers 100 fl von der Sebastianibruderschaft zu Haiming aufgennemmen haben, welche Summe sie jährlich zu Sebastiani mit 5 fl verzinsen wollen. Sie verpfänden hiefür ihr Leibrechtsweis besitzendes Obermanrentzu Jaufaring zu Schloß und Hofmarch Haiming und der Grundherrschaft Maria Josefa Reichsgräfin von Hoch en felse Bapern, verwittweten Reichsgräfin v. Bapern Grande von Spanien I. El. Frauen zu Haiming u. Winksham zugehörig.

Siegel Hochenfels-Bayern aufgedrückt. Zeugen: Johann Braiten= lohner zu Praitenlohe u. Franz Borgias Khun Schreiber. 27. Januar 1757.

### Nr. 409. Anno 1757.

Maximilian Josef Churfürst verleiht dem Maximilian Baron von Bercheimb zc. die von Ludwig Franz Hoch = pichler studios. in Salzburg an den v. Berchem verkaufte Grundscherrschaft des Gütls zu Stainbach, das Eisenköcklehen gesnannt, im Gericht Pfarrfirchen gelegen, welches churfürstl. Beutllehen ist.

Dat. Landshut 9. Dezember 1757.

## Nr. 409. Anno 1759.1) Maria Josepha von Hochenfels Gräfin von Bayern,

<sup>1)</sup> Das Original ist in französsischer Sprache abgefaßt. Ebenso das vorhandene Testament der Maria Clara Freisrau von Freyberg, geb. Marquise de Roisin, Grande Maitresse de S. A. R. Madame la princesse Electorale de Saxe, Bittwe des Christoph Adam Thadda Frür. v. Freyberg d. d. Paris 23 Januar 1744 mit Nachträgen d. d. München 9. August 1745 und Dresden 25. Mai 1750. Im Testament kommt der Passus vor: Je donne aussi a mes heritières tout cequi me sera due à ma mort par l'Empereur Regnant et ma pretension en Espagne. Das Testament ist mitunterzeichnet von: Le Comte de Rambaldi und le Comte Sopor Morawitzky de Rudnitz. Als Testamentsvollstrecker ist ernannt

Wittwe des Emmanuel Franz Josef von Hochenfels Grafen von Bayern, Grand von Spanien 2c. verkauft die ihr durch Testament der Freisrau von Freyberg und durch Berzicht der einzigen Schwester derselben der Gräsinwittwe von Cernay angefallene Herrschaft Haiming für 40000 flan Maximilian Franz Frhr. v. Berchem 2c., welcher die auf dem Gut lastenden Hypothetschulden zu 7000 fl zu übernehmen verspricht.

Siegel und eigenhändige Unterschrift des Käufers und der Ver- fäuferin vorhanden.

Paris 24. April 1759.

#### Nr. 410. Anno 1762.

Maximilian Josef in Bayern verleiht dem wirkl. geheim. Rath, Oberstfriegskommissär und Rentmeister zu Burghausen: Waximilian Franz Josef von Berchem die Anwartschaft auf die chursürstlichen Lehen: Six Seyberstvorff zc. (s. Urk. Nro. 308 u. 395) in huldreichster Erwägung seiner ersprießlichen Dienste und zur Bezeigung des churk. vollkommensten contento. Dermaliger Basall: Ferdinand Marquardt Josef von Offenheim.

München 26. August 1762. Eigenhändige Unterschr. des Chursfürsten. Siegel hängt.

## Nr. 411. Anno 1762.

Unter demselben Datum ebenso die Anwartschaft auf die Offenshamb'ichen Leben: das Mayerhofergut zc. (f. 11rf. Nro. 288 u. 396).

## Nr. 412. Anno 1762.

Desgleichen unter dem nämlichen Datum die Anwartschaft auf die Mannslehen zc. (f. Urf. Nro. 290 u. 397).

Baron de Rosenpuch président de Conseille de Revision. Die Leiche ber Wittwe Freyberg soll nach Maria-Schein in Böhmen überführt und in der dortigen Zesuttenkirche in der Grust des Grasen Wackerbarth, Kadinetsministers des Königs von Polen und Obersthosmeisters des Churfürsten von Sachsen beigesetzt werden.

Der in der Urfunde erwähnte Erbuerzicht der Gräsin von Cernay ist ebensfalls vorhanden, derselbe ist datirt von Valenciennes 20. Janvier 1751 und unterzeichnet von Marie Maximilienne Alexis Joseph Comtesse de Cernay née marquise de Roisin, veuve de Charles Joseph le Danois Comte de Cernay Marechal de Camps et Armées du Roy.

## Nr. 413. Anno 1765.

Maximilian Josef Churf. genehmigt als Lehensherr, daß Hieronimus Maria Graf von Lodron, churf. Kämmerer u. Revisionsrath, an Maximilian Franz Josef von Berchem churf. wirkl. geh. Rath, Obrist Kriegs Commissarius, Rentmeister zu Burghausen und General Straßendirektor verkauft: die Tasern zu Türken, so die ältest Tasern zo. ein Gut zu Eben, zu Beillarn, ein halb Gut zu Guckberg oder Giglberg, ein Gut zu Ödt eins zu Tassern, Tasern u. Schmidt zu Zimmern, item die Hälste an 28 Zehenthäusern auf dem Wildenbach zu Eyberg u. auf dem Ed. (s. Urk. Nro. 334.)

München 9. Dezem ber 1765.

#### Nr. 414. Anno 1766.

Max Josef Churf, verleiht bem v. Berchem bie von dem Grafen Lodron erfauften Güter (f. vorstehende Urk.) zu rechtem Lehen. M. 10. April 1766.

### Nr. 415. Anno 1768.

Maria Carolina löfdin Freifrau von u. zu hilgertshausen auf Hag= und Rähftorf, dann Schermau u. Mausham, geb. Freiin v. Speth auf Bmnfalten u. Settingen Bittib, verbeiftandet durch Sigmund Ferdinand Anton Corbinian von Briellmaner Frhr. v. Priell auf hienham, Dobl, Rohr u. Rirchberg, churf. Regierungsrath u. Hoffaftner zu Landshut, verfauft an Max Frang Josef Reichsfrhr. v. Berchem auf Nieder= traubling, Mangolding, Dengling, Biefing, haiming, Riging, Mundenhaim, Schedling, Troftberg und Herzheim zc. die nach dem Klofter Niederalteich lebenbare Sofmard Schermau, Pfarrei Dingolfing, welche Hofmarch 1446 von Hanns Schermer an bas Stift Niederalteich verfauft und 1512 von Letterem dem Wolfgang Gregler lebensweis überlaffen worden war. Außerdem verfauft bie Genannte an ben von Berchem die ichon anno 1647 von Urfula von Sagg= ftorff geb. v. Alfch genoffenen einschichtigen unweit Schermau gelegenen Guter: bas But zu Muting, welches Bolfgang Gregler am Montag nach St. Maria Magdalena 1525 vom Klofter Fürftengell erkauft hat; den Gruebhof, welcher von der Ratharina Rirdmanerin, bes hannsen Salbedh Baftgeb zu Bils:

hofen Chewirthin, an Bernhart Bäginger von Schermau am 20. Sept. 1556 verfauft worben ift; ben Ditter = ober Ernft Bauernhof zu Schermau, welchen nunmehr Dichael Brungraber auf Leib befitt und welcher an Wolfgang Grettler am Freitag nach Sountag Jubilate 1528 fäuflich überlaffen wurde burch Sebaftian von Thurn zu Renenprudh Ritter und Sigmund von Schwarzenstain zu Englburg Bicebom ju Straubing als Bormundern ber Rinder bes Erasmus von Yaiming zu Aham und Tegernbach Ritters; eine Gölden gu Muking oder Ebenholzhausen, genannt unser Frauenfölden, die ber mehr= genannte Bolfgang Grekler vom Gottshaus Biburg am Montag vor Margarethen 1520 erfauft hat; ferner 5 Pfd. 4 Sch. Pfenninggult, welche von bem zum Raften Teispach urbaren Fischwaffer zum See gereicht werden; das sog. Zieglerhäusl, welches Sonntag nach Ubalrici 1533 von den Gebrüdern Onophrius u. Georg Gregler erfauft worden; die Sölden zu Obergrueb bei Hollerau, welche von leonhard Grueber zu Grueb bem Bernhard Bätinger von Schermau am Montag nach Dionpfi 1560 täuflich abgetreten worden; dann den Niderpurbacher Acker, welcher von Christoph Bäginger am 2. Aug. 1612 erfauft worden; einen weiteren Ader in Niderpurbacher Felb am 1. Ott. 1612 von Chriftoph Bätginger erfauft; ferner als Lebenstude bas bem Wirth zu Schermau gehörige 1/16 abwerfende Leibrecht auf dem sog. Kastlhäusl, die Madlfölden, die . Weinzierl= ober härringfölden zu Buechberg, die haarpointerfölden, die Rericherfolden, tie Solben unter ber Mich, Die Pfeiffer-Joblfolden, Die Winberfolden unter der Lündten, das Maurerhausl, das Weihschufter= häusl aufm Blumenriegel, die Rehpauernfölden zu Hüberstofen, das Böchlerhäust auf der Ödt, das Reuhäust daselbst, endlich das Hüterhäusl: ichließlich die Lehenherrichaft auf das Rehpauerngutl zu Bubersfofen, so jett Gregori Loichinger besitt. Landshut 16. Sept. 1768.

Eigenhändige Unterschriften und Siegel vorhanden von:

- 1) "Josef Maria von Schleich churf. Regierunger. zu Landsh. als Zeuge"
- 2) "Maria Carolina Freifrau von Lesch geb. freiin v. Speth Widib"
- 3) "S. &. v. Prielmayer Megierunger. u. Hoffaftner"
- 4) "Josef Frhr. v. Grießenbödh als Bezeug."

#### Nr. 416. Anno 1768.

Maria Carolina Löfdin Freifran v. u. z. S. 2c. vertauft an Maximilian Frang Josef Reichsfrhr. v. Berchem zc. Die burch Ableben ihres Sohnes ihr erblich zugefallenen anno 1748 von Ricard von Stodmaur Regierungstanzler zu Landshut erfauften Unterthanen zu Oberdingolfing: Sanns Meindl als Leibrechter des ganzen hofs Illbanerngut, welcher ftiftet 4 fl 50 fr, Scharwerchgelb 8 fl. u. zu reichen hat zum churfürftl. Gericht 8 fl 40 fr, gur Lanbichaft 4 fl 40 fr, jum Ruchendienft 3 Bans 6 alte Bennen, 1 Centner Gier, jum Traidtbienft 2 Dinglfinger Schaff Korn u. 21/. Schaff hafer; Lorenz Reigenberger Leibrechter auf bem Mitterbauernaut welcher an Stift u. Steuern basselbe wie ber Borige an Ruchendienst bagegen 6 alte Hennen 3 Bans 1 Center Gier u. 12 Röpf Schmalz entrichtet; Franz Manr Beinzierl u. Leibrechter auf ber Beinzierlfölden ju Oberdinglfing ftiftet 12 fl, außerdem von Weiherader 2 fl, Scharwerchgelb 2 fl ic.; Mathias Hueber Burger und Bausler in ber Stabt Dingolfing, fonst ber Sperlmaurer genannt, ftiftet 2 fl 30 fr; auf bem Sof zu Niederdunting, Gerichts Dinglfing, welchen berzeit Georg Rirschl befitt, als Bult ein Schaff Rorn.

Landsh. 16. Sept. 1768.

Unterschr. u. Sigel wie in ber vorigen Urfunde.

#### Nr. 417. Anno 1768.

Augustinus Abt in Niederalteich, churf. wirkl. geheimer Rath, Kanonikus des Domstijts Bamberg u. Er. hochfürstl. Gnaden des Bischofs daselbst Collateralis natus verleiht gegen Abreichung des nach 5 Prozent vom dermaligen Gutsanschlag berechneten Lehenraich dem Franz Josef Freiherrn von Perchem (Verchem) Excellenz, herrn auf Niedertraubling, Mangolding, Dengling Piesing, Haining, Riking, Muntenheim, Schedling, Trost berg und Heretschein, dunk ein, churf. wirkl. geh. Rath u. Rentmeister zu Burghausen, dann Generalintendant sämmtlicher Hose dann Lustschlösser und anderer churf. Gebäude, auch sämmtlichen Holze Forste u. Tristwesens in Bayern u. Oberpfalz, dann über sämmtl. Wassers Wehre u. Schlachtbauten, Commerciale und vicinale Straßenerhebungsschrend Bau-Direktor, Hauptpsleger zu Osterhofen, dann adminisstrator der Herrschaft Wald z. die Hose march Schermau z.

(s. Urk. Nro. 239 u. 415) mit welcher Hofmark die Frau Maria Carolina Freifrau von Lösch, geborne freiin v. Speth, am 13. laufenden Monats u. Jahres vertreten durch Sigmund Ferdinand Frhr. v. Prielmayr churf. Regierungsrath u. Hoffastner zu Landshut sich hat belehnen lassen, mit lehenherrschaftl. Consens aber die Lehen an den v. Berchem verkauft hat. 17. Sepetember 1768.

Aufgedrücktes Oblatensiegel. Umschrift: "Augustinus S. Mauritii Altahae Inferior. Abbas 1764."1)

#### Nr. 418. Anno 1768.

Maximilian Josef in Bayern ertheilt dem Maximilian Franz Josef v. Berchem, Rentmeister zu Burghausen, Pfleger zu Osterhofen, Administrator der Herschaft Walder, die Erlaubniß, über folgende Lehengüter unter seinen Kindern u. rechts mäßigen Lehensfolgern zu disponiren, mithin auch eine primogenitur unter denselben einzusühren. Hiezu sei derselbe um so mehr besugt als er der primus acquirens sei u. daher die successores sich seinem Willen unwiderrusssich fügen müssen.

#### Güter:

Winklhart bei höhenwarth 2c. (f. Nro. 391); Sitz Riging 2c. (f. Nro. 365); die Tafern zu Türken 2c. (f. Nro. 413); das Gut zu Prunsedt im Fuchslueg 2c. (f. Nro. 290); Sitz Seyberstorff 2c. (f. Nro. 308); das Mayerhofergut am Kriebach 2c. (f. Nro. 288).

M. 28. November 1768.

Max. Jos. Churf. (man. pr.)

Siegel hängt.

#### Nr. 419. Anno 1769.

Maximilian Jos. in B. verleiht bem Maximilian Franz Josef herrn von Berchem w. die Anwartschaft auf die Lehen: Scheftenhueb, Zaunhueb w. (j. Urt. v. 16. XII. 1682

Berh. des hift. Bereins in Landsh. XXXI. Bb.

<sup>1)</sup> Zwei eigenhändige Schreiben des Abtes Augustinus an Berchem sind vorhanden (v. 26. Aug. u. 15. Sept. 1769), in welchen er erklärt, daß die Lehensbriefe des Klosters Niederalteich nie von den Aebten unterschrieben, sondern immer nur mit Siegel verfertigt worden seien. Zugleich bittet er "den hohen Patron" um baldige günstige Erledigung der Angelegenheiten "seines lieben Stifts" und seiner Bropstei Rünchna.

Nro. 319) wegen seiner ersprießlichen Dienste. Dermaliger Basall: Franz Maria von Offenheim, Beltpriester u. Benefiziat zu Köstlarn.

M. 9. Mai 1769.

Mar. Jos. Churf. (man. pr.)

#### Nr. 420. Anno 1769.

Maximilian Josef in Bayern verleiht dem Maximilian Franz Josef herrn von Berchem, wirkl. geheim. Rath, Hofstammer u. Commerzienraths Bicepräsident, Generalintendanten sämmtl. Hofs u. Lustschösser, auch anderer Gebäude und Pfleger zu Ostershofen, die Anwartschaft auf die von den Seyberstvorffern herrührenden Lehen (s. Urk. Nrv. 289) in Erwägung seiner ersprießelichen Dienste. Dermaliger Lehensvasall Franz Maria von Offenheimb, Beltpriester u. Benefiziat zu Köstlarn, derzeit ältester seines Stammes.

München 9. Mai 1769.

Siegel hängt.

#### Nr. 421. Anno 1770.

Wilhelm Adam Reichsfrhr. von Hueber zu Maur, auf Pogenhofen u. Geizkofen, churf. Regierungsrath zu Burghausen, Administrator der Baron Offenheimischen Güter u. Lehen verleiht auf Ableben des Franz Maria Josef Reichsfreiherrn von Offenheim, Benefiziaten im Markt Köstlarn, in Vertretung des nunmehr letzten seines Namens und Stammes des Josef Frhr. v. Offenheim zu Seyberstorff, Betters des verstorbenen Offenheimer, dem Max Josef Frhr. v. Berchem zo. Rentmeister zu Burgh. u. Generalstraßendirettor zo. das bei dem Mösserer Gut zu Kemäting vorhandene kleine Beiherl, Erlpöckerpfarr Gerichts Neuen Ötting, entlegen.

Lehenspflicht leiftet in Vertretung: Johann Georg Endl, Berwalter zu Haiming.

Beschehen zu Sepberftorff ben 23. Oktober 1770.

#### Nr. 422. Anno 1771.

Maximilian Josef in Bayern verleiht als Lehen dem wirkl. Regierungsrath zu Burghaufen Wilhelm Adam von Hueber

als Lehensträger und Curator des Josef Maximilian Baron von Offenheim b jene Güter, so von den Senberstorffern herrühren, wie sie in des Chursürsten Maximilian Ritterlehenbuch Oberslands fol. 98 (s. Urk. Nro. 289) beschrieben sind. Diese Güter sind genanntem Offenheim auf Ableben seines Onkels Franz Maria Josef Barons von Offenheim b, Weltpriesters und churf. Benefiziaten zu Köstlarn, als alleinig übrigem seines Namens u. Stammes angefallen. M. 5. Februar 1771.

Siegel hängt.

#### Nr. 423. Anno 1773.1)

Papft Rlemens XIV. verleiht für die Kapelle "zur Beißelung Christi" in der Pfarrei Gottfrieding bei Dingolfing an einem vom Bischof zu bestimmenden Freitage in der Fastenzeit einen vollkommenen Ublaß.

Clemens PP. XIV. im 4. Jahre seines Pontifisates. Rom bei St. Maria Maggiore 7. Januar 1773.

#### Nr. 424. Anno 1774.

Maximil. Jos. in B. gestattet dem Maximilian Franz Josef Grafen v. Berchem, wirkl. geh. Rath, Conserenzminister, Hossammer= und Commercien Collegii Präsidenten und General= intendanten der Hoss= u. Lustgebäude, Psleger zu Osterhosen und Ab= ministrator der churfürstl. Herrschaft Bald, daß er folgende Güter inter liberos vertestire: Orittentheil groß u. klein Zehent aus nachbe= nannten häusern, zu Perkham 2c. (s. 11rk. Nro. 373).

M. 13. Jänner 1774.

Siegel hängt.

#### Nr. 425. Anno 1775.

Churfürst Maximilian Josef verleiht dem Conferenzminister Max Fr. J. Grafen von Berchem zu dessen Sig Riging noch solgende drei Ausbruchstücke aus dem churfürstl. Julbachischen Pflegshosbau zu Erbrecht:

- 1) die sogenannte Hofwiese, zweimädig, 20 Tgw. groß, geschätt auf 200 fl und alljährlich 4 fl zur Stift.
  - 2) ber an diese Wiese anstoßende sogenannte Padfleck zweimädig

<sup>1)</sup> Das Original in lateinischer Sprache.

1 Tgw. groß sammt den darin stehenden 15 Krautäckerln, geschäzt auf 73 fl u. 2 fl Stift.

3) das vorhandene einzige Fischwasser: Wenher  $^{1}/_{2}$  Tgw. groß mitten im sogenannten Julbacher Woos gelegen gegen 5 fl Ankauf u. jährlich 30 fr. Stift.

Der Kaufschilling zu in summa 278 fl ift an das hurf. Kastenamt Julbach abzuliesern u. eben bahin sind jährlich die Stiftgelder zu i. s. 6 fl 30 fr. abzugeben. M. 8. August 1775.

Unter bemselben Datum werden in gesonderter Urfunde der Maria Unna von Hormann drei weitere Julbach'sche Ausbruchstücke zu Erbrecht verliehen:

- 1) das große Kreuzland im Armetinger Feld gegen Often an den Heimlbauern, Westen an des Wirths zu Julbach Baugründen, Norden an das hosbauernsand und Süden an die Härringwiesen anstoßend, 45 Pisang oder  $2^{1}/_{4}$  Jauchert haltend, für 38 fl und 1 fl 30 fr. jährl. Stift.
- 2) im genannten Armetinger Feld das sog. Armedinger Ländl 20 furze Pisang haltend für 9 fl u. jährl. Stift 20 fr.
- 3) im selben Felb das untere Kreuzland an des Heimlbauern 11. Froschauersgründen anstoßend 66 kleine Pifang od.  $2^{1}/_{4}$  Jauchert groß für 30 fl und 50 kr. jährl. Stiftgeld.

Die Erbrechtsfäuserin hat einen im Armetinger Feld befindlichen Zaun 124 Schritt lang vom Simandlgarten bis zum Stainfalter zu unterhalten. Siegel hängt.

#### Nr. 426. Anno 1775.

Bon des durchleuchtigsten fürsten und herrn Maximilian Joses in Ober- u. Niederbaiern auch der Obern Psalz herzog, Churfürst 2c. gnädigst angeordneter Fundations - Güter Deputationswegen wird hiemit kund gemacht, daß man im Namen des ex Jesuiten St. Joses Gottes haus zu Burghausen mit höchstgedacht Gr. churfürstl. Durchl. unterm 5. Sept. dß. ertheilten Consens versauft habe Seiner Excellenz dem hochgeb. herrn Maximilian Franz Joses des hl. röm. Reichs Grafen von Berchem auf Niedertraubling, Mangolting, Dengling, Piesing 2c. churf. wirkl. geheimen Conferenz Ministern, Hose Cammers und Commerzienkollegiums Präsidenten, dann allen dero Erben u. Nachsommen, jene zwei Theil u. auf einigen Ückern den ganzen Zehent, welchen das St. Foses Gotteshaus

zu Burghaufen burch bie Baron Offenhaimer'iche Gant ichon im Jahre 1668 sowohl aus der nunmehr Gr. Creellenz herrn Grafen von Berchem angehörigen hofmarch Seybersdorf als aus bem Burgfried Märttl - weswillen zu basiger Martitammer die sogenannte Gaftsteuer mit jährlich 2 fl 51 fr 2 Pfg. zu entrichten kommt an fich gebracht, mit allen Rechten u. Gerechtigkeiten, wie folche Zehent von erfagtem Gotteshaus über die hundert Jahre ber gefängt, genutt und genoffen worden, desgleichen ben zu Märktl vorhandenen, ebenfalls ber St. Josefstirche angehörigen Zehentstadl um die ordentlich bedungene Kaufssumma von 4000 fl, welche viertausend Gulden auch bereits baar erlegt worden, also daß herr Graf von Berchem u. beffen Erben nunmehr mahre Eigenthümer biefer Senberftorfer und Märktler Zehenten, bann bes Zehentstabls zu Märktl und zwar in berfelben Gigenschaft wie es die vormalligen B. B. Jefuiten zu Burghaufen administratorio und nomine des dasigen St. Josefs Gotteshaus gewest, und für welches auch von Seite ber gnädigft angeordneten Jundations Buter Deputation landsgebräuchige Gewehrschaft geleiftet wird. Bu wahrem Urfund beffen von Deputationswegen Sr Excellenz dem herrn Grafen Maximilian von Berchem gegenwärtiger mit bem größern Kanzlei Insigel versehener Raufbrief anmit zu handen geftellt wird. Go gefchehen gu München ben 9. Septembris 1775.

Tit. Karl Dorner churf. wirkl. Hoffammer und Fund. Güter Deputations Secretarius.

Siegel fehlt.

#### Nr. 427. Anno 1778.

Karl Theodor Churfürst in Bayern verleiht dem Karl Grafen von Berchem, geheimen und Regierungsrath, freizresignirten Rentmaister von Burghausen, den halben Theil am Sit Trüstern, item an dem hosbau daselbst, dann die Tasern zu Türken (w. s. Urk. Nrv. 413) zu rechtem Lehen, welches Lehen ihm von seinem Bater, dem Minister Grasen v. Berchem, mit Lehensconsens vom 13. Jänner 1774 vermacht worden ist. Lehenspssicht wurde geseistet durch den von dem Grasen Karl v. Berchem verordneten churf. geistl. Rathsssekretär Anton Lipowsky. München 29. Oktober 1778.

Siegel hängt.

<sup>1)</sup> Unter bemfelben Datum: Sauptlebenfallbrief "verleiht auf Ableben feines freundgeliebteften herrn Botters u. Borfahrers Maximilian Josef Churfürst ze."

#### Nr. 428. Anno 1778.

Unter bem nämlichen Datum Berleihung des Sitzes Ritzing (f. Urf. Nro. 392) an Karl Grafen von Berchem.

#### Nr. 429. Anno 1778.

Unter dem nämlichen Datum Berleihung der Güter Bindihart 2c. (j. Urk. Nro. 402) an Karl Grafen von Berchem.

#### Nr. 430. Anno 1778.

Unter dem nämlichen Datum Berleihung der 2 Sölden am Ditterssberg (f. Nro. 406) an Karl Grafen von Berchem

#### Nr. 431. Anno 1779.

Birgilius Maria Augustin Reichsfürst zu Firmian resign. Bischof zu Lavant von Gottes Gnaden Dompropst u. Erzpriester des Erzstists Salzburg verleiht auf Ableben des Maximilian Grafen von Berchem, churf. geh. Rath Conserenzminister und Hossammerpräsident zu München, das Gut Spindlwang an dessen Karl Grafen v. Berchem, churf. geh. Rath, Rämmerer u. Regierungsrath zu Burghausen, dann Verordnetem der löblichen Landschaft Rentamts Straubing. Für das Gut Spindlwang, Gerichts Traunstein, hat in Vertretung Lehenspslicht geleistet Franz Xaver Brutan, churf. Psleggerichts zu Traunstein Sterschreiber. (Veben in der Dompropstei zu Salzburg 20. März 1779. (f. Urk. Nro. 357.)

Dompropfteisiegel hängt.

Unter bemfelben Datum:

Maximilian Graf von Berchem, churf. Kaftner zu Neumartt in der Oberpfalz, zugleich Hauptmann des freiftädtischen Landsahnens, item Maximilian Baron von Kroneck Inhaber der Hofmarken Loderham und Üsten als des Erblassers Neveu, dann Charlota Freifran von Gumppenberg auf Pötmeß geborne Gräfin von Berchem und Maria Anna Gräfin von Berchem und Maria Anna Gräfin von Berchem verzichten zu Gunsten ihres Bruders resp. Ontels Karl Grafen v. Berchem auf die ihnen erblich zugesfallenen 4/5 Antheile am Gut Spindlwang.

Siegel des Dompropftes Fürst Firmian hängt.

#### Nr. 432. Anno 1779.

Karl Theobor in Bayern verleiht dem geh. u. Rg. rath u. freiresignirten Rentmeister von Burghausen Karl Grafen von Berchem den Sit Seyberstvorff zc. (s. Urt. Nrv. 410), welche Güter ihm sein verstorbener Bater Maximisian Franz Graf v. Berchem, Conserenzminister mit lehensherrlichem Consens vom 13. Jänner 1774 vertestirt hat. München 1. Mai 1779.

Siegel hängt.1)

#### Nr. 433. Anno 1779.

Unter dem nämlichen Datum Berleihung des Mayerhoferguts 2c. (j. Rro. 411) an Karl Grafen von Berchem.

#### Nr. 434. Anno 1779.

Unter dem nämlichen Datum Berleihung des Guts zu Prunstedt (f. Rro. 412) an Karl Grafen von Berchem.

#### Nr. 435. Anno 1779.

Unter dem nämlichen Datum' Berleihung der Zehenten, Gülten u. Güter, die Offenheimischen Afterlehen genannt, nämlich die Scheftenhub 2c. (j. Nro. 419) an Karl Grafen von Berchem.

#### Nr. 436. Anno 1779.

Unter dem nämlichen Datum Berleihung der von den Senberftorffern herrührenden Lehen (f. Aro. 420) an Karl Grafen von Berchem.

#### Nr. 437. Anno 1781.

Karl Albrecht Maria Frenherr von Aretin churfürftl. Ober Landes Regierungsrath und Oberften Lehenhofs Commissarius in München erklärt, daß Churfürft Karl Theodor die früher Seemannischen dann von Paur'schen und endlich Aretin'schen Kitterlehen ihm als eigen überlassen habe, und daß er nunmehr dieses Eigen zu zwei Üdern ad 70 fl dem Reichsgrasen von

<sup>1)</sup> Bon dieser und den nächsten 4 Urfunden sind auch die betreffenden unter bemfelben Datum ausgestellten hauptlebenfallbriefe vorhanden.

Berchem zu beffen hofmart Scherman täuflich übergeben habe. München 12. Mai 1781.

Karl Frhr. v. Aretin (m. pr.) Siegel hängt.1)

#### Nr. 438. Anno 1787.

Christiane Louise verwittibte Gräsin zu Ortensburg des ältern Geschlechts, Gräsin zu Eriechingen und Büttingen geb. Rheingräsin zu Rheingrasenstein und Ludwig Emmanuel Graf zu Ortenburg des ältern Geschlechts versleihen auf Ableben des Gemahls resp. Bruders, des Grasen Karl Albrecht zu Ortenburg, im Namen des noch unmündigen Sohnes desselben: Josef Karl Leopold Ludwig Friedrich dem Reichsgrasen Karl von Berchem auf Biesing, churf. bayr. Vicedom u. Rentamtssommissar zu Burghausen, auch Psteger zu Dingolsing u. Reispach, der löbl. Landschaft in Bayern Versorbneter, Rentamts Straubing 2c. — die Kremelhub zu Obern rothen Wörth auf der Pinach in Vilsbiburger Pfarr u. Gericht gelegen, welches Gut derselbe ebenso nutzen u. niessen möge, wie sein Vater Maximilian Franz Josef Reichssyraf v. Berchem, Conferenz Minister 2c.

Lehenspflicht leiftet in Bertretung: Max Frhr. v. Kronef auf Afen und Loberham.

Berfertigt mit dem größeren Leheninsiegel. Geschehen zu Alt-Ortensburg 12. September 1787.

Gigenhändige Unterschriften:

"Christiane Louise, verwittwete Gräfin zu Orttenbourg, geborne Rheingräfin zu Rheingrafenstein"

"Ludwig Emanuel Graf zu Orttenburg."

Siegel hängt.

#### Nr. 439. Anno 1798.

Rarl Theodor in B. verleiht dem Karl Grafen von Berchem, churf. wirkl. geh. Rath, Licedom, Rentamtskommissar zu Burgshausen, Pfleger zu Dingolfing und Reispach, 2, an dem kl. Zehent ungefähr aus 8 häusern zu Eiselzried, gr. u. kl. Zehent aus 3 höfen daselbst,

<sup>1)</sup> Im Kontexte ist die Urkunde wörtlich angesührt, durch die Karl Theodor diese Leben am 6. Dai 1781 in Gigen verwandelt hat.

ausgenommen die Acer "aus den Hosen", die etlich Söldner zu Eiselzried bauen u. zu einer Wieß gegen Aich ach, Gericht Schrobenhausen, gehörig, — welche Güter der v. Berchem aus der Berlassenschaft des verschuldeten Franz Frhr. v. Gumppenberg, Erblandmarsschalls Oberlands Bavern, ersteigert hat. 1) Lehenspflicht leistet in Berstetung der churf. Hossammersekretär Johann Nepomuk Krauß. W. 27. Oktober 1798.

Ex commissione etc.

Frhr. v. Hertling

Carl Frhr. v. Aretin.

Siegel hängt.

Nr. 440. Anno 1808.

Maximilian Josef, König von Bayern, gestattet bem wirkl. geheim. Rath u. Landschaftsverordnetem Maximilian Grafen von Berchem, daß er 6000 st aufnehme und hiefür auf fünf Jahre die Renten folgender Lehen Güter u. Rapitalien verpfände:

- 1. die Buter, fo bon ben Senberftorffern herruhren
- 2. die Güter Zehenten u. Gilten, Offenheimische Afterleben genannt,: die Scheftenhub, Zaunhub, das Gut zu Grueb in Rensacher pfarr 2c.
- 3. das Gut zu Winflhart bei Hohenwarth zc.
- 4. das Gut zu Brunsödt im Fuchslueg 2c.
- 5. Sit Riting 2c.
- 6. Zehenten aus 13 Säufern in Stammhamberpfarr 2c.
- 7. Sit Senberftorff 2c.
- 8. Kleine Zehent ohngefähr aus 8 Solben zu Gifelgrieb 2c.
- 9. Tafern zu Türten, fo bie altefte Tafern im Band ift, 2c.
- 10. die 2 Sölben zu Dittersberg 2c.
- 11. bas Rirchlehen bei bem Schloß Saiming
- 12. 625 fl Kapital in München bei bem Zinszahlamt anliegend vermög transports von Hanns Niebermayer d. d. 4. Juli 1674.
- 13. 835 fl Kapital bei gemeiner Lanbschaft anliegend vermög transports von hanns Niedermanr d. d. 22. Juni 1674

<sup>1)</sup> Seitens der Gläubiger wurde unterm 14. VII. 1797 beim churf. Hofrath um Bersteigerung nachgesucht. Bersteigerung: 12. XII. 1796 u. 23. Jänner 1797. Adjudikation an Berchem durch hofrathserkenntniß v. 29. XI. u. 2. XII. 1797.

14. 39 fl, welche bem primo acquirenti Peter Franz Mermann zu Completirung eines Kapitals ad 1500 fi baar behändigt find.

München 26. Hornung 1808.

Siegel hängt.

#### Nr. 441. Anno 1831.

Rönig Lubwig von Bayern ertheilt dem Maximilian Grafen von Berchem die Erlaubniß, die von ihm inngehabten Lehen: "großer u. kl. Zehent aus 3 höfen zu Eiselzried und aus 34 Jauchert 23 Dez. einzelnen Ückern im Rentamte Schroben bausen" zu allodifiziren. Diese Lehen werden sonach in Eigen verswandelt gegen einen jährlichen Bodenzins von 13 fl 18 fr 4 hl.1)

Ludwig (m. pr.)

Grf. Armansperg.

#### Nr. 442. Anno 1832.2)

König Ludwig von Bayern verleiht nach Ableben seines Vaters bes Ronigs Mar Josef bem Sigmund Grafen von Berchem in Biefing zu rechtem Ritterleben: ben Git Genberftorff mit feinen Bugehörungen, item ben Schwarzhof u. ben Niederhof sammt zweien Leben baselbft, item eine hub genannt Tamberg bei Senberftorff und die Taferne in der Niedern-Türken, so man nennt das Neuhaus, im Gericht Ötting u. Simbach, item den Waigmaierhof zu Berkham, Senberftorffer pfarr und Berichts Simbach, item bas Megnerleben zu Rematen, item mehr ein Ader genannt das Buchlehen daselbst, item ein ganzer Sof zu Rampath u. eine fleine Solbe am Feuerstein, wie bieses alles in den Fassionen enthalten ift, wornach die Hofbaugrunde vom letten Bafallen Max Grafen von Berchem auf Erbrecht verfauft worden find für 3000 fl. u. wornach zwei Umwandlungen von Leib= in Erbrecht stattsanden gegen Erhebung eines Umwandlungsschillings zu 350 fl. weßhalb die lebensberrlichen Rechte u. Ansprüche auf Surrogatftellung um 3350 fl — gleich benen vom Kreislehenhofe in Paffau schon wegen

<sup>1)</sup> Der Zins wurde burch Erlag eines Kapitales zu 443 fl 37 fr. 2 hl. am 28. Juni 1835 abgelöst.

<sup>2)</sup> Zu nachstehender Urfunde ist auch "Nebensalbrief" (Belehnung beim Wechsel in der Person des Basaller) vom selben Datum vorhanden (f. im übrigen Urk. Nrv. 308).

Surrogatstellung zu 1630 fl bei ber ritterlehenbaren Taferne Türken u. ben sonstigen Lehenstücken klagbar gewordenen Rechten — für den Rechts-weg gegen den Basallen Sigmund Grafen von Berchem vorbehalten bleiben. Aschaffenburg 20. September 1832 "unseres Reiches im siebenten Jahre."

Ludwig.

Generalfefretar Gietl.

Siegel hängt.

Nr. 443-449. Anno 1832.

Gbenfalls d. d. Aschaffenburg 20. September 1832 werben von König Ludwig an Sigmund Grafen von Berchem in gesonderten Urkunden folgende Güter verliehen:

- a. Als Mannritterlehen der Zehent aus den dreizehn Häusern und Stücken in der Stammhaimer Pfarr, Gerichts Simbach, wie selbe in den Fassionen beschrieben sind (j. Nro. 288).
- b. Desgl. als Mannritterlehen die Güter, so von den Seyberstorffern herrühren, welche Afterlehen theils in bodenzinsiges theils in freies Eigentum den bestehenden Verordnungen gemäß umgewandelt worden sind, und wornach für die völlige Eignung ein Allodisistationsschilling zu 230 fl erhoben worden ist, welcher als Surrogat dis zur Unterstellung entsprechender Dominitalrenten bei der Staatsschuldentilgungs-Spezialkassa in München angelegt ist (s. 11rk. Nrv. 289).
- c. Der Sig Riging zu rechtem Ritterleben (f. Nro. 392).
- d. Das Gut zu Winklhart 2c. (f. Nro. 352).
- e. Die Taserne zu Türken 2c. (j. Nro. 413), wie dies in den Fassionen enthalten ist, wornach zum Theil die disher auf Leibrecht verliehenen Güter von dem legten Basallen Maximilian Grasen von Berchem gegen Erhebung eines Umwandlungsschillings zu 1630 fl in Erberecht verlassen worden sind, weßhalb die im Rechtswege gegen Sigmund Grasen von Berchem vor dem Kreisgerichte Passau wegen Surrogatstellung am 14. Juli 1831 bereits klagbar gewordenen lehensherrlichen Rechte vorbehalten bleiben.
- f. Die Offenheim'ichen Afterlehen als rechtes Mannritterlehen (f. Nro. 435). Bon diesen Lehen ist eines im Rentamtsbezirke Burg-hausen gegen einen bei der Staatsschuldentilgungskasse zu Passau (als Surrogat bis zur Unterstellung einer Dominikalrente) angelegten Loskaufschilling zu 18 fl in freiese die übrigen sind in erberechtiges Eigentum umgewandelt worden.

g. Das Kirchlehen zu Haiming als Mannlehen, wogegen der Lehensempfänger und seine männliche eheliche Deszendenz zu allen Zeiten das Gotteshaus und den Pfarrer allba in ihren Rechten zu schützen und zu vertreten für schuldig erklärt werden. 1)

#### Nr. 450. Anno 1833.

König Ludwig v. B. geftattet bem Sigmund Grafen v. Berchem, baß er folgende jum Sit Riting gehörige Stude an ben Schuhmacher Beter Siebel verfaufe: bas Gerichtsbienerhaus zu Riging nebst bem Wurggartchen ju 40 Schuh Lange und 38 Schuh Breite, bie sogenannte Auwiese zu 17/2 Tagw., bann bas Wasserrecht zu 1/2 Stift von der Wasserleitung des dortigen anno 1723 dem Lehen inkorporirten Bräuhauses, unter benjenigen Bedingungen, welche in bem von bem gräfl. v. Berchem'schen Kentenverwaltungsamt zu haiming unterm 9. Mai 1832 aufgenommenen Protofoll enthalten find. Um das Lehen in seiner Wesenheit zu erhalten, wird festgesett, daß der Canon; welchen Käufer hiebel mit 2 fl auf bas haus u. Garten u. mit 1 fl auf die Auwiese übernimmt, als Lehensrente dem Lehen inkorporirt werde, und ferner, daß der Raufschilling zu eintausend Gulben als integrirender Beftand= theil des Lehens bei der Staatsschulbentilgungstaffe solange angelegt werbe, bis andere liegende Gründe ober Renten gleichen Werthes substituirt werden.

München 19. April 1833. Ludwig (man pr.) Siegel hängt.



<sup>1)</sup> Bon den Urfunden b, e, e, f und g find sowohl die haupt- als die Rebenfallbriefe vom gleichen Datum vorhanden.

## Einige Grabinschriften

aus

## Deggendorf und Umgebung.

Witgetheilt von dem Herausgeber der Haiminger Regeften.

#### Borwort.

Die Beröffentlichung nachstehender Grabinschriften ift vielleicht dem einen oder andern Geschichtsfreunde willtommen, da dieselben manche Rachricht über befanntere Familien enthalten.

Möchten doch in allen Pfarreien die älteren, interessanteren Inschriften ausgezeichnet werden, um so der Nachwelt erhalten zu bleiben! Durch unachtsame Kirchenrestaurationen oder elementare Ereignisse können die werthvollsten Denkmäler beschädigt, die Schriftzüge auf denselben unsleserlich werden. Es ist zwar mit Freuden zu begrüßen, daß seit geraumer Zeit ein wachsendes Interesse für derlei Zeugen der Vergangenheit sich kundgiebt, aber wer bürgt dafür, daß nicht wieder Zeiten kommen ähnlich wie jene im vorigen Jahrhundert und zu Beginn dieses Sätulums, Zeiten, in denen die marmorne Platte eines alten Grabsteines nur darnach geschätzt wird, ob sie sich als Bodenbeleg oder Antrittsstuse gut verwenden läßt. Derart verstümmelten geschichtlichen Denkmälern bez gegnet man leider an sehr vielen Orten. Dieselben bleiben für ewig stumm und sind für die Geschichte verloren, wenn nicht etwa durch eine ältere Auszeichnung der Text der Inschrift bewahrt wurde.

Berh, bes hift Bereins in Landeh, XXXI. Bb.

Digitized by Google

Der Gedanke, einige solcher Epitaphe durch den Druck sestzulegen und dieselben damit gewissermaßen vor etwaiger künftiger Zerstörung zu sichern, war es, der die nachstehende Bublikation, welche weder auf Bollskändigkeit noch auf systematische Ordnung Anspruch machen kann, veranlaßt hat.

Deggendorf, 21. Januar 1894.

Der Berausgeber.

## Deggendorf, Pfarrkirche.

- 1. Hie leidt pegraben des edln und Ernvesten Onnofferen von Seiboltsdorff zw Seiboltsdorff und nidernpering, derzeit pfleger zw Theckendorff, Elihe Tachter Junckhfraw margredt, ein geborne von Emershoven von der muetter (b. h. bie Mutter war eine geb. v. Emmershofen), vnd ist gestorben am 23. tag may Im iar 1537.
- 2. Hie leidt pegraben des edln und vesten German von Emershoven zu Wallerstain Elihe Tochter Anna, ein geporne haissnerin von stetperg von der muetter, und ist gestorben am 6. tag des monath novembris als man zelt 1538 iar.
- 3. Anno domni 1463 ist gestorben pet. Inkofer des eritags vor vronleichnam tag.
- 4. All hier ruhet die Hoch= und Wohlgeb. Frau Frau Anna Franziska Theresia Atelheid Frenfrau von Thor auf Eprasburg 2c. geb. Reichsfreiin v. Mändl in Deithenhofen u. Dantern 2c., geweste churfürstl. Cammerfrau u. Hauptpslegerin zu Deggendorf, so den 4. Dezembris 1729 in Gott selig verschieden. Dise hat zu Ehren des allerhöchsten Miraculosen Guett im bevl Grab das große Geläuth zu 1000 st machen lassen, nit weniger der wunderthätigen Muetter Gottes auf dem Geversberg zu sonderbahrer Zierde und angedenthen ein große golderne Ketten, so  $54^{1}/_{2}$  Kronen weget, mit dieser expression vermacht, daß solche niemals versauft oder vertauscht werden sole. Gott gebe ihr und allen aus dieser familia abgeleibten Seelen die ewige Ruhe. Amen.
- 5. Hier liegt begraben die Hoch= u. Wohlgeb. Frau Frau Anna Theresia Freisrau von Thorr, geborene Gabelin von Hoch= giebing, best auch Hoch= u. Wohlgeb. Herr Herr Franz Wols= gang Freiherr von Thorr auf Eyrasburg u. Aulukh, dann Ober und Jannern Ahein, der Churs. Durchl. z. Bayrn gewester Cammerer, (Bränitz (?) und Speyer 2c., Raths Bräsidenten in München, wie auch hauptpflegern allhier in Deggendorf, selig hinterlassne Frau Wittib, so den 28. November 1708 in Gott selig entschlasen.

Digitized by Google

Gott wolle beiden und allen chriftgläubigen Seelen die ewige Rube verleihen. Amen.

6. Hic jacet plurim: reverendus praenob: ac doctissi. Dom: Dom: Franc. Ignatius de Dalhoven Dom. in Veichten, ju: Doctor ac Caesareae Majest: immatriculat: Comes Palatin: Sereniss: Electoris Bavariae Consiliar: nec non antiquiss: Monasterii ad Quercum inferiorem (Niederalteid!) antea Iudex et postmodum fact: sacerdos saecular: obiit aetat: suae 72 Theopagi 16. April: 1775.

In vallem terrae vallis dejecta quiescit Ilicque tuas poscit qui legis ista preces.

7. M. Johanna Frenfrau von Bechmann geb. von Jonnes, churf. verwittwete Landrüchterin zu Regen, im 85. Jahr ihres Alters, ift in Gott selig verschieden den 25. Merz im Jahr Christi 1787.

Gott giebe ihr die ewige Rube.

8. Hier liegt begraben bie wol ebl und geftrenge Frau Anna Maria von Asche geb. Rüzin von Grueb und Weil und bes wol ebl u. geftrengen herrn Ernften von Asch zu Asche auf Oberndorff churf. Durchl. 3. B. gewesten Regimenterath und Rentmaifteramts Commiffarii ju Straubing hinterlaffene Bittib. Beeber felig, Welche umb biejenige in Ihrem aufgerichten festen Billen zu biefem Lobe Unfer Lieben Frauen Gottshaus und Pfarrfürchen legirte ain taufend Gulben mit Aufrichtung eines neuen Altars in bes bl. Rütters Georgy Cappellen per 300 fl, dann mit Einhändigung von 700 fl an parem Gelt und denen wohlverordneten herrn Kirchenpröpften den 2. Fbris 1660 gegen orbenlicher Quittung und under Bem. u. Statt Deggendorff verfertigten Revers in ihrem Lebtzeitten umb Erlangung eines gludfeligen Sterbftundlein und feligen Endts ain mochenliche Doff, nach dero Ableiben aber zu Troft u. Heil ihrer und ihres verftorbenen Cheherrens fammt bederfeits wolladelichen Freundschaft in Gott abgeftorbenen Seelen ain ewig Seelmöß alle Freitag in obgefagter S. R. Beorg Capellen zu lefen ain Stüftung gethan, u. also noch bei ihren Lebszeiten benanntes Legat ber ain taufend Gulben abgerichtet, buttend ain ganze Gemain u. Burgerschaft umb Gottes und Maria ber himmelstonigin Bullen, Sie woll ihnen felbften dife wolgemainte Stuftung in ihrer Andacht auch zu Nut machen und, daß folche nimmermehr abgebe,

möglichst daran halten. Gestorben den 4.... monats im 1680 Jahr, beren u. allen christgläubigen Seelen Gott der Allmächtige gnedig und barmherzig sein, auch ein fröhliches Auserstehung verleihen wolle. Amen.

- 9. Anno 1694 den 9. Januari ist in Gott entschlaffen der wol edlgeboren herr herr Hanns Christoph von Asch zu Asch auf Oberndorff 2c. der churf. Durchl. zu Beuren Rath, Pfleger, Castner und Hauptmann zu Dögendorff dann den Anno die wolgeb. Frau Maria Euphrosina von Asch zu Asch ein geboren von Rehling auf Bürgl und Haggen als obwohlgedachten herrn von Asch Confrau selig, denen Gott genedig 2c.
- 10. Den 16. Martz anno 1746 starb Frau Maria Rosalia von Lossa geb. freiin von Peckhenzell zu Dorsbach, verwittibte geweste Licutenantin allhier beren Gott gnade.
- 11. Allhie ruhet die hochwohlgeb. Frau Maria Anna Briemb = lerin geb. Rämschiffin von Schönöck zc.
- 12. Dem ehrnfest führsichtig ehrsamen und weisen herrn Georgen Jobston Cammerer und Stadthauptmann allhie zu christlichem ansgedenken 1620. Alda der Jöhsten begrebnüß.
- 13. Hier begraben Regina Thekla von Fürst geb. Reichse freiin von Wallan, Gemahlin bes churpfalzb. Reichsvikariatshofgerichts Agenten u. frequ. Hofraths zu München 2c. geft. 7. März 1821.
- 14. Dise Epitaphium hat machen laffen die Erbar und tugenthaft Anna Weilendt Tolmann Truffterer gewesten bürger des Raths zu Cuchendorff seligen Tochter, ihr und ihren drei Chevögten: Jörgen Haindl, Degenhart Pankhofer und Hannsen Würmb, aller dreien seliglich zu gedenken und darneben zu ainem almußen verschafft und verordnet, den Armen alle Jahr jährlichen auf den nächsten Freitag der quatember vor Weihnachten in ihr Hand auszutheilen vier Gulben und den prieftern ain gulden, doch daß sie darneben jährlich diesen Versstorbenen ain Seelambt und Gedächtnuß halten. Anno domini 1588.

## Deggendorf, Geiersbergkirche.

15. Dife tafel hat machen laffen b' erbern Ullrich Ellinger Burger zum Reunmarkt in ben Eren ber Junffraun Maria auf bem

Geirsberg zu Tekendorff, wann er ist von Tekendorff ausgeritten und als er hinauf gen Pföling kommen baselben zenachst bei d' Lüenaw ist er in einer puß mit sambt dem pfärdt in den Graben gefallen und untergegangen, also hat er in seinem laid dy muetr Gots auf dem Geirsberg angeruest, zehand ist er und das pfärdt an schad auskumen. Ist geschehen am freitag nach sand Elspethentag anno 1483.

Bur Ehre Gottes 2c. erneuert von Mathias Bühler, Zuechmacher u. bessen hausfrau, des Raths Bürger allhie anno 1628.

## Bengersberg, Rohrbergkirche.

16. Anno dmni 1488 am Palbintag ist gestorben der edl vest Wilh. Albin von fraunhoven dem got genad. Amen.

## Hengersberg, Frauenbergkirche.

17. An der Außenseite der Kirche befindet sich eine verwitterte und nicht leicht zu entziffernde Inschrift mit der Jahreszahl: 1447 und drei Wappen: 1) Eichhörnchen, 2) drei Greifenklauen, 3) gevierecktes Feld. Über dem Spruchband segnender Christus, zu dessen Rechten ein gesharnischter Ritter kniet, zur Linken zwei Nittersfrauen.

#### Bengersberg, im Salegg'schen Bause.

18. Als Bodenbeleg (!) benützt unmittelbar am Hauseingang befindet sich der vermuthliche Grabstein des Abtes Poppo von Niederalteich. Rur mehr lesbar: Poppo abbas1)

## Kirche in Schwarzach bei Kengersberg.

19. Alheidis mater dmni Wernhardi Abbatis O. Anno M. CCLXXII nonas Aprilis.<sup>2</sup>)



<sup>1)</sup> Niederalteich besaß 2 Abte dieses Namens: Poppo I 1202—1229 und Poppo II 1282—1289.

<sup>2)</sup> Abt Wernhard zu Niederalteich regierte 1289 - 1317. Derfelbe mar fomit zur Zeit des Ablebens seiner Mutter (1272) noch nicht Abt und hat wahrscheinlich den betr. Grabstein seiner Mutter nachträglich, nachdem er zur Abtwürde gelangt war, sepen lassen.

----

### Wallfahrtskirche Halbmeile

(zwifden Deggendorf und Bengereberg).

20. Der unvergeßliche (Autthäter dieser zu Stand gebrachten und verherrlichten Wallsahrtsfirche ist der Hochwohlgeb. Herr Herr Maxismilian Reichsgraf von Berchem auf Biefing, in Schermau, Sr. churf. D. in Pfalzb. freiresignirter Kastner und Hauptmann des freistädtischen Landsahneß zu Neymarkt in der Oberpfalz.

Der herr wird seines Angedenkens nicht vergessen. Eccl. 35 V. 9.

## Schöllnach, Ffarrkirche.

- 21. Anno dom. 1572 am 16. Febr. starb Sigmund von Dachsperg zu Ransels ... seine Chefrau Margaretha Pelkoferin ...
- 22. Geftorben 18. März 1776 Anna Maria Büßerin, Bflegerin zu Rannfels.
- 23. Gestorben 1. Mai 1715 Georg Karl von der Lyndten auf Göttesdorf zu Schöllnach, am 2. Dezember 1692 frau Maria von der Lyndten, ein geborne von Schadl . . . . auf Riggortin und Schöllnach.
- 24. Freifräulein Magbalena Theresia von Vieregg, Inhaberin der Hofmarch Schöllnach gestorben 31. Juli 1776.
- 25. 1691 am 2. März starb Wolfgang Severin Scharfseder von Riggerding auf Kollersaich u. Schöllnach, dann 1647 Maria Jakobe Scharfsederin, geborne Khadingerin vonschonerin auf Haslbach, und Anna Urjula Scharfsederin geb. Rizin von Gruch auf Schöllnach, erste und andere Chonfrauen.
- 26. frayfrau Magdalena Rüzin von Grueb, geborne Füchsin von ewenhoven zu Säldenburg, des 11. Hanns Georg Rützen von et zue Grueb auf Schöllnach Ehefrau gest. 19. August 1623.
- 27. Allsie . . . . Gottshaus liegt begraben der ebl und gestrenge Paulus Reuttorner zu Schelnach, starb den 5. Julius 1609. Rosina seine erste Frau geb. von Dobelham gestorben den . . . 15. . . liegt in Kreuzgang zu Nideraltach begraben; Anna Reuttornerin

The state of the state of

ain geb. Tattenpedhin zu .... und Ering, sein ander Ehefrau gestrorben ben 12. September Anno 1595 siegt unter diesem Stein, und Margaretha Reuttornerin ain geb. .... sein britte Ehefrau, gestrorben ben .... Anno 16.., benen Gott ein seliges Auferstehung .....)

## Kirche zu Neuhausen, Gem. Offenberg.

28. Hier gestorben David Freiherr von Tannberg,2) Herr zu Aurolzmünster und Offenberg, ab 23. April 1589.

Uhnenwappen:

Tannberg Wolkenstain
Messenpock Madrusch
Reidenperg Helfenstain
Ramseidn Lamwurg

29. Hier gestorben Sebastian Reichsgraf von Montfort, Herr zu Bregenz, Tetnang, Argen, Schamburg und Offenberg, ob. 6. Februar 1724.



<sup>1)</sup> Am Grabmal sind 10 Wappen angebracht, über welchen ber Familienname auf einem Spruchbande steht; die Namen sind nicht mehr gut leferlich, die Tasel den Unbilden der Witterung vollständig ausgesetzt.

<sup>2)</sup> Hanns III von Satlesbogen verkaufte i. J. 1474 Schloß Offenberg an seinen Schwager Moris von Tannberg. Berh. b. hift. B. f. Niederb. XIII S. 313.

# Ritter Sans Ebran von Wildenberg,

sein Leben

unb

seine baperische Chronik.

Ron

Victor Reller.

## Einleitung.

Die Machtstellung, welche das bayerische haus durch den Raiser Ludwig errungen hatte, ging burch bie Unfähigkeit seiner Erben, bas Bewonnene zu behaupten, gar balb verloren; die Zersplitterung in zahl= reiche Linien führte bagu, daß ein Stud nach bem andern wieder verloren ging. Rur dem Herzog Friedrich von Bayern-Landshut gelang es, im Reiche Ansehen zu gewinnen, fo daß fich die Blide ber antiluremburgischen Bartei auf ihn als zukunftigen Raiser richteten; 1) die Wahl Wenzels vereitelte biefe hoffnung. Aber nachdem fich biefer Raifer mißliebig gemacht hatte, fab man wirklich die taiserliche Krone auf bem haupte Ruprechts bes Milben von ber pfälzischen Linie ber Wittelsbacher, bes Befiegers ber rheinischen Stäbte, glangen. Diefer Schimmer ging balb vorüber; wieder gewann die Macht der Luxemburger unter Raiser Sigismund bie allein ausschlaggebende Stellung in Deutschland. Bahrend beffen war auch in Frankreich ein Wittelsbacher zu solchem Ansehen gelangt, daß Aeneas Sylvius 2) von ihm sagen konnte, er habe einft bas frangofische Reich regiert. Es war Lubwig ber Bartige, bekannt durch seinen tragischen Ausgang: nach Deutschland zurückgefehrt, entrann er bem meuchlerischen Anschlag bes Landshuter Herzogs nur, um feinen Feinden zu unterliegen, seinen eigenen Sohn und sein Bolt fich gegen ihn auflehnen und fich selbst in die Hande seiner Zeinde gegeben zu seben. Gleich vergänglich war ber Glang, ber auf bas Wittelsbachische haus fiel, als Chriftoph aus der Linie Neumartt jum König von Danemark erwählt wurde.

<sup>1)</sup> Beweis eine auf ihn lautende Bersion der Kaiser- bezw. Friedrichsage in elm. 14594 (sowie elm. 27164 und egm. 227). Bgl. dazu Dr. Kampers, Deutsche Kaisersage. München 1895.

<sup>2)</sup> De statu Europae, Freher rerum germ. scr. II. 132.

Aber all' diese Beziehungen der Wittelsbachischen Dynastie zur Weltgeschichte, dieses Eingreisen in die Entwicklung Europas, über die Grenzen des Reichs hinaus, mußte dazu dienen, mit dem politischen Interesse das Interesse für die Geschichte des eigenen Landes sowohl als der fremden Bölker zu wecken und lebendig zu erhalten. Als nun durch Ludwig den reichen und Friedrich den freidigen Herzog Bayern der taiserlichen Macht bei Giengen und Pseddersheim trotze und den all' seinen Nachdarn verhaßten Brandenburger Albrecht demüthigte, während gleichzeitig des Kaisers Ansehen durch seine Schwäche und Unthätigkeit gegenüber den Türken zum Gespötte wurde und sich auf seine Erblande sowie die unmittelbaren Städte beschränkte, erstieg der Bayern Macht und Selbstbewußtsein einen Höhepunkt, von dem sie erst durch den bayes rischen Erbsolgekrieg herabgestürzt wurde.

Die Geschichtschreibung mar in dieser Beriode in Bapern rege wie nie zuvor: mahrend in ber Pfalz Mathias von Remnat bie Großthaten Friedrichs des Siegreichen rühmte, wobei er — obwohl Humanist über die Geschichte der Alten sich vollkommen ununterrichtet zeigt, mühte fich der niederbagerische Ritter Sans Gbran von Bilbenberg Jahrzehnte lang ab, die Geschichte seines Baterlandes im weiten Rahmen ber Weltgeschichte zu erforschen. Als sein Wert taum fertig mar, murbe es durch die weitläufigere und ausgebehntere Arbeit bes Beit Arnvect. eines mit Landshut in vielfacher Berührung ftehenden Briefters ber Frei= finger Diözese, überholt, boch ohne seinen eigenen Werth volltommen gu Im Münchener Lande hatte unterdessen der Dichter Ulrich Küterer, mehr der Darstellung als der Ersorschung der Geschichte seinen Reiß zuwendend, ein ahnliches Wert verfaßt. Gine Reihe anderer Werte folgte an verschiedenen Buntten bes Landes, bis die baverische Geschichts= forschung mit Joh. Turmair, genannt Aventin, an die Spike ber deutschen trat.

Ohne seine Borgänger wäre Aventin unmöglich gewesen, aber wenn er sie alle auch weit überragt, so zeigen sich doch nur allzudeutlich an seinem Werf die Schattenseiten, Schwächen, die allerdings zum größten Teile nicht ihm allein, sondern dem Humanismus jener Zeit überhaupt eigenthümlich sind. Bereits als seine Werke entstanden, trat das politische Interesse gegenüber dem religiösen nicht in Deutschland allein, sondern in ganz Europa in den Hintergrund. Darum konnten seine Bemühungen zunächst nicht mehr auf fruchtbaren Boden sallen. Die Geschichtschreibung

Baverns hat den in ihm erreichten Höhepunkt nicht immer zu behaupten gewußt.

Doch diese Zeiten liegen weit über das Thema hinaus, welches meine Arbeit behandelt: es ift einer ber Borläufer Aventins, Sans Coran. Charafteriftisch ift es für die Zeit des fünfzehnten Jahrhunderts, daß bie Beschichtschreibung aufhört, ausschließlich Beschäftigung ber Beiftlichen au fein. Die gablreichen Städte-Chronifen, welche theils von reichen Batrigiern, theils von Burgern niedrigen Standes wie Burthard Bint in Augeburg verfaßt murben, zeugen für biefen Bechfel. Die Ritterichaft, beren Interessen damals selten über die Sorge für ihre Büter und etwa noch bie Angelegenheiten ihrer Lebensherren hinausgingen, blieb, bei jener Bewegung zurud. Um so merkwürdiger ift bie Erscheinung bes Hans Das Standesbewußtsein ber Ritterschaft war allerdings in Ebran. Niederbayern mehr entwidelt als anderswo, benn bort regierte ein ritterlicher Fürft, Ludwig, "ein hochherziger Jungling, ehrbegierig und bes Belbes Berächter." 1) In beffen Umgebung hat Ebran nicht etwa vorübergebend als Dilettant sich mit Geschichte beschäftigt und in feinen Dlufeftunden eine Beschichte von beschränktem Besichtspuntte geschrieben, jondern er hat Bapern bereist, um Materialien zu sammeln und schließ= lich biefelben nicht geiftlos abzuschreiben, vielmehr zu einer gediegenen gedrängten Darftellung zu verarbeiten. Er ichreibt nicht wie Otto von Freifing nach Auguftins Borgang mehr vom Reiche Gottes als vom Reiche ber Belt; es find bie Borgange ber Welt, welche ausschließlich feine Feber, wenn auch in driftlichem Lichte betrachtet, beschäftigen. Sein Besichtstreis ift in Folge beffen nicht so weit wie ber bes Freisinger Bischofs, aber indem er trop ber sintenden Zentralgewalt an ber Tradition ber Weltherrichaft bes romifchen Reiches festhält, fommt er über die beschränkten Anschauungen eines lokalen Chroniften weit hinaus.

Nach dem Rathe meines verehrten Lehrers, Herrn Prof. Heigel, und nach dem Borgange des † Prof. Kluckhohn, der im VII. Bande der "Forschungen" über Leben und Chronik Ebran's schrieb (S. 206 ff.), suchte ich mir handschriftliches wie archivalisches Material in weitestem Umfange zu verschaffen.

Obwohl mir nunmehr der fritische Apparat zu einer Ausgabe des Textes der Chronik, sowie eine ansehnliche Reihe aussührlich excerpirter

<sup>1)</sup> Aeneas Sylvins l. l. S. 132.

Archivalien zur Versügung steht, kann ich doch an dieser Stelle selbstwerständlich nur beschränkten Gebrauch von diesem Materiale machen, da eine vollständige Mittheilung desselben den Raum der einzelnen Abshandlung weit überschreiten würde. Zudem würden sich meine Regesten voraussichtlich mit den Sammlungen zweier † H. Geistlichen vielsach begegnen, von denen die eine jedenfalls von dem hist. Bereine der Oberspsalz veröffentlicht wird. Vermuthlich wird derselbe Verein dei dieser Gelegenheit überhaupt alles veröffentlichen, was an Regesten u. dgl. zur Geschichte der Wildenberger auszutreiben ist. Die beiden Geistlichen sind der † Venestziat Heinrich und der † Pfarrer Krinner. Die Papiere des letzteren hat der jetzige Besitzer von Schloß Wildenberg, Herr Baron von Keßling, jenem Verein übergeben. Diesem sowohl als Herrn hochw. Administrator Schinhanl in Pattendorf schulde ich Literaturznachweise und andere Notizen.

Obwohl ich also alle wohl zu entbehrenden Nachrichten ausscheibe und mich auf das für den Chronisten nothwendig scheinende biographische Material beschränke, bin ich bennoch nicht in der Lage, den Lebenslauf des Ritters in ruhig erzählender Form zu entwickeln. Gine kunstvolle Biographie verdient Hans Ebran ohne Zweifel; aber im Zusammenhange mit einer einseitig begründenden und nicht darstellenden Untersuchung ist hier nicht der Ort für eine solche.

## Biographie.

Die Familie der Ebran war in zwei Linien getheilt, die Ebran von Lauterbach und die zu Wildenberg. 1) Aus dem letzteren Zweig stammt der Chronist. Sein Bater war Ulrich Ebran; wohl derselbe, welcher nach Aventin (Werke V, 534) in der Charfreitag-Nacht 1410 als junger Gesell am Hof die Berschwörung im Haus Rägsl's dem Herzog Heinrich anzeigte. 2) Später verheirathet in erster Ehe mit einer Degenberg, in zweiter seit 1426 mit Elisabeth Gumppenberg, hatte er aus letztere Ehe außer einer Tochter Margaretha sechs Söhne: Hans Christoph, Heinrich, Sebastian, Johst und Peter.

Rach Hunds) wäre Heinrich ber jüngste von allen sechs Brüdern. Dies ist mir aber nicht besonders wahrscheinlich. Denn im Jahre 1454 (20. Mai) siegelt er schon gemeinsam mit seinem Bruder Hans eine Urtunde seines Baters mit. Am Ende wäre es gerade noch möglich, daß er als jüngster damals schon eigenes Siegel besaß, aber die Annahme wäre doch etwas gewaltsam, auch würde man dann mit Recht fragen, warum keiner der vier älteren Brüder mitsiegelte. Ebenso wäre die Reihenfolge auffallend, welche in der Urtunde eines Schiedsspruches in einem Streit der Brüder mit dem Domkapitel zu Regensburg wegen des Zehents zu Birawang eingehalten ist: Hans, Heinrich, Sebastian und Jobst Ebran. Die gleiche Reihenfolge begegnet uns bei der Stifztung eines Jahrtages mit Bigil und Seelenamt sür den 1455 verstorz

<sup>1)</sup> Bgl. auch Beigel, Landshuter Raths-Chronit, 311, Unm.

<sup>2)</sup> Bgl. dagegen die vierte, bayerifche, Fortschung der sächsischen Belt-Chronit: "des verriet fie ein munich" M. G. H., Deutsche Chroniten II, 362.

<sup>3)</sup> Hund, "Bayrifch Stammenbuch. Ingolftadt 1598", 2. Theil, S. 66 ff.

<sup>4)</sup> Der geiftliche Bruder, Chriftoph, fehlt als unbetheiligt, Beter Ebran wahrscheinlich als ber jüngfte ber Bruder.

benen Ulrich Ebran in die Karmeliterfirche zu Abensberg im Jahre 1458. 1) Entsprechend ist die Reihensolge der ältesten Geschwister in einer Urtunde des Jahres 1469: Hans Ebran (klagt) für sich, Christoph Domherr zu Salzburg, Heinrich, Margaretha Breitensteinerin.

Bon seinen Brüdern starb Christoph am 20. Jan. 1491, Heinrich am 15. Nov. 1509, <sup>2</sup>) Sebastian 1460 auf einem Rennen zu Mühlders (Hund), Jobst 1462 erschossen, als die Fürsten auf dem Lechselb gelegen (Hund), Peter 1486 oder kurz vorher. <sup>3</sup>). Hans selber wurde geboren nach 1426, in welchem Jahre Ulrich die Elisabeth Gumppenberg heirathete, aber jedensalls nicht allzulange nachher, denn 1454 führt nicht nur er, sondern auch der jüngere Heinrich, wahrscheinlich der dritte unter den Brüdern, ein eigenes Siegel.

Sein Bater Ulrich hatte schon 1447 ben halben Theil bes den Gumppenberg gehörigen Schlosses Scherneck von Konrad von Gumppensberg gekauft (Hund, Böhaimb). 4) Hans erwarb mit seinem Bruder Heinrich zusammen 1469 den andern Theil. Schon vorher hatten die Brüder so getheilt, daß Hans und Beter Wildenberg, 5) Heinrich aber jenen Halbtheil von Scherneck erhalten hatte. 1470 verkaufte ihm Hans auch seinen neuerwordenen Theil von Scherneck (Hund); nach Peters Tod besaß Hans 3/4 von Schloß und Hosmark Wildenberg, Heinrich aber zu seinem Besit Scherneck noch ein Viertel. 6)

Bu dem Krieg Ludwig des Reichen gegen "das Reich" war die ganze Ritterschaft") Niederbayerns aufgeboten worden, auch die Ebran

<sup>1)</sup> P. Dalhammer, canonia Rohrensis, pag. 129.

<sup>2)</sup> Grab zu Rohr (M. b. 16). Daß nicht 1409 zu lesen ist, ergibt sich trot ber Flüchtigkeit der Abbildung schon deutlich genug aus der Ornamentit des Grabsteines, serner aus den Wappen, die dasjenige Heinrichs umgeben und den Bappen der Gemahlinen desselben entsprechen. Auch ist der Grabstein schon von Hund erwähnt und auch von Böhaimb richtig als der dieses Heinrich erkannt worden. Böhaimb irrt aber, wenn er 1501 liest, denn im Jahre 1509 (am 31. August) änderte Heinrich noch auf dem Krankenbette sein Testament ab.

<sup>3) 1486</sup> Mittwoch nach S. Antonius wurde sein Erbtheil zwifchen hans und Heinrich vertheilt. Auszug aus ber Theilungsurfunde im Reichsarchiv.

<sup>4)</sup> Bf. Böhaimb, Befdreibung bes unteren Lechrains. Oberbayer. Arch, XXIII.

<sup>5)</sup> Belehnung burch Bifchof Beinrich von Regensburg 1467 Montag nach Urbani.

<sup>6)</sup> Bertrag 1486 Mittwoch nach S. Antoni.

<sup>7) &</sup>quot;Bergog Ludwig der hett fich gefamlet und goch daher mit bem allergröften volt, fo er ie bei im gehapt hett, bas ift ain warhait, und bargu goch

erschienen. Sebastian siel auf dem Lechseld, Hans war ebenfalls allzeit babei 1) und insbesondere in der Schlacht bei Giengen (19. Juli 1462) unter den Hauptleuten; 2) vor der Schlacht wurde er gleich manchen anderen und dem Herzog Ludwig zum Mitter geschlagen (Aventin V 598; Arnpeck chron. Bai. Pez thesaurus III 405 nennt ihn nicht unter den zu Mittern Geschlagenen). Ebran muß damals etwa 35 Jahre alt gewesen sein, der Herzog zählte 45 Jahre. 3) Den Mitterschlag empfing Hans Ebran später nochmals mit einer Anzahl anderer Mitter am heisligen Grabe auf seiner Pilgerfahrt ins gelobte Land 1480. 4)

Im Jahre 1464 wurde Hans Ebran zum Oberrichter in Landshut gesetzt (Better, Landshuter Maths-Chronik, Städte-Chroniken XV 311 bis 318), welches Amt er noch am 23. April 1472 bekleibete. 5)

Nicht belegen kann ich vorläufig eine anbere, an sich nicht unwahrsscheinliche Nachricht, welche ich Dalhammer, can. Rohr. S. 129, entsnehme, berzufolge die Kirche von Pirkwang 6) von Hans und seiner Gemahlin Barbara um das Jahr 1462 neugebaut worden ist. Das Jahr 1462 ist zugleich das Jahr ber Schlacht von Giengen. Es ist

im hernach alles das volk, das im land was zu Bairn, daß man maint, es wärn taum 20 raisiger pfärd im land zu bairn." Burt. Zink, 4. Bcb. der Augsburger Chronik (Städte-Chroniken V S. 264).

<sup>1) &</sup>quot;follt ich ben krieg allen nach lenngs schrehben, alls ich auch west zuthun, wann ich alzeht baben und mit gewesen bin und was sich barinn begeben und verloffen hatt im lannde zu Francen und Swaben, war zu lannach und ich wil barinn halben beschenhent, nymandt verlopen und meinem herrn in diesem hanndl nit zu vil lob geben, der sig gett von Gott." Weimarer H. pag. 210.

<sup>2)</sup> Joh. Jac. Fugger, Spiegel der Ehren des höchstlöbl. t. t. Erzhauses Desterreich (1212—1519), herausg. durch Sigm. v. Birten. Nürnbg. 1668. S. 682.

<sup>3)</sup> Interessant ist es, das Alter zu vergleichen, in welchem früher verschiedene teaperische Herzoge das Ritterschwert erhielten; 1228 Herzog Otto der Erlauchte bei Straubing im Alter von 22 Jahren; 1253 seine Söhne Heinrich und Ludwig im Alter von 24 und 18 Jahren; 1300 Herzog Otto, nachmals König von Ungarn, und sein Bruder Stephan von Riederbahren in Landshut im Alter von 39 bezw. 29 Jahren (ogm. 227 fol. 156 v und 159 v).

<sup>4)</sup> Siebe unten S. 95.

<sup>5)</sup> Bergl. E. Geiß, Reihenfolgen der Beamten Altbayerns vom 13. Jahrhundert dis zum Jahre 1803 (Oberbayer. Archiv XXVIII S. 50), wo indeß Heinrich statt Hans E. genannt wird. Am 4. Aug. 72 bekleidet Wilh. Treuben dasielbe Amt (Geiß I. c.).

<sup>6)</sup> Das Dorf B. liegt unterhalb des Schlosses Bilbenberg. In seinen Reinten theilten fic bas Domkavitel von Regensburg und die Ebrane.

beshalb wohl möglich, daß der Ritter seinen Dank gegen Gott burch ben Bau ber Kirche habe bethätigen wollen.

Die Bermögensverhältnisse der Ebrane waren, wie die wiederholten schon erwähnten Theilungen beweisen, noch in dieser Zeit in stetem Wechsel begriffen. Aber auch ihnen wurden nicht alle Bünsche zur Wahrheit: Wir ersahren, daß im Jahre 1469 ein von dem Herzog verordnetes Schiedsgericht, dem u. a. der vielgewandte Rath Doktor Martin Mair angehörte, zwischen Hans, Christoph, Heinrich und Margasretha den Ebranen einestheils und Wilhelm Truchtlinger anderentheils über den Besitz des Schlosses Wasen entschied. 1) Die Ansprüche der Ebran wurden abgewiesen und der Lebergabbrief von Marchssen Grannsen an Truchtlinger sollte in Kraft bleiben.

Weit schwerere Enttäuschungen erwarteten einen der Brüder, den Salzburger Domherren Christoph, in der Zukunft. Im Jahre 1487 wurde er zum Bischof erwählt und beharrte auf seiner Wahl, obwohl Kaiser und Papst ihn verwarfen Er versiel der Exkommunikation und starb 1491, ohne daß er den Stuhl von Salzdurg hätte einnehmen können. Aehnliche Erinnerungen haften für den Historiker an dem Namen des Mannes, der als politischer Berather und als Brautwerber Georgs des Reichen in den 70er Jahren in den Landshuter Hof eintrat: Friedzich Mauerkircher.

Am 14. Nov. 1475 heirathete ber nachmalige Herzog Georg die polnische Königstochter Hedwig, deren Hosmeister Hans in der Folge wurde. \*) Zum Jahre 1478 ersahren wir durch eine Ursunde, daß Hans verheirathet ist \*) mit Barbara von Paulstorff, ehelicher Tochter des Wilhelm Paulstorfer von der Küren, die er als eine Jungsrau mit Berwilligung ihrer Freunde zur Hausfrau genommen und seines ehe-lichen Bettes zu billiger Zeit (d. h. wohl nach Ablauf der ersten drei Tage und Nächte) theilhaft gemacht hatte (Morgengabbrief von 1493). Merkwürdig ist dabei, daß die interessante Urkunde über die Morgenzgabe, Donnerstag vor Lätare 1493, lange nach der Hochzeit abgesaßt ist. Wann Barbara starb, ist uns unbekannt; 1499 ist sie noch am

<sup>1)</sup> Bgl. Urf. R.-A. XXIII E I. Ebran-fasc. 1, sowie hund, B. St. I, 341.

<sup>2)</sup> Cf. Oberbayer. Archiv II, 424.

<sup>3)</sup> Bie weit der Abschluß bieser Che zurudliegt, wissen wir nicht. Wenn die Ueberlieferung betr. Erbauung der Pfarrtirche von Birkwang in diesem Puntte genau ift, waren hand und Barbara bereits 1462 verbunden.

Leben. Bon 1500 an fehlen eigentliche Urfunden für die letzten Lebenss jahre bes Hans.

1480 machte Sans mit Felix Faber und anderen Reisegenoffen eine Bilgerfahrt nach bem gelobten Lande. Nachdem im April die Alpen auf ber Brennerftrage überschritten, die Roffe in ber Lombarbei vertauft waren, vereinigten fich die Bilgerschaaren aus Deutschland und Frankreich in Benedig. Dort schifften sie sich ein und fuhren ber balmatinisch= albanesischen Rufte entlang bis Korfu. Hier fehrten auf Abmahnen bes venegianischen Admirals viele, insbesondere die frangosischen Bilger, dar= unter bie Bischöfe von Genf und Le Mans, um. Die übrigen mußten ihren Rapitan zur Weiterfahrt zwingen, wegen ber Befahr von Seite ber türkischen Flotten. Run gelangten fie ber griechischen Rufte entlang nach Areta; von da unter Umgehung von Rhodus, welches gerade von ben Türken belagert wurde, über Coppern nach Jaffa. Im heil. Lande fanden fie folechte, Gefängnissen abnliche Quartiere, theure Preise und fortgefette Gefährbungen und Befdimpfungen burch die türkifche Bevölterung, fo daß es ihren muhamedanischen Begleitern nur mit Mühe gelang, einen offenen Kampf zu verhüten. Die mitgezogenen Ritter empfingen am beil. Grabe ben Ritterschlag. Nach einem nur neuntägigen Aufenthalt in Paläftina fuhren fie über Cypern nach Rhobus, das damals joeben den Angriff der Türken abgeschlagen hatte und wo man sie im Duntel ber Racht anfangs für Türken bielt. Bon da gelangten fie auf bem früheren Wege nach Benedig zurück.

Gewährsmann für die Theilnahme des Kitters Hans Ebran von Wildenberg an dieser Fahrt ist Wigulens Hund II, 66: "Herr Hanns Kitter, vordemelts Ulrichen erster Sohn, ein alter frommer ernsthafster Mann, zog zum gelobten Land, ao 1480. Seine Mitpilgram von diser Landsart, Herr Achak von Liechtenstain, ein besonder frommer Geistlicher Mann, Herr Förg vom Stain, Herr Pupillis Sohn, Herr Christoss von Chamer, Hanns Pienkenawer, Herr Philipp von Hochenstain. Herr Adrian von Bubenberg und Herr Christoss von Layming, Wie Bruder Felix von Ulm das inn seiner ersten Pilgramsart beschreibt."

Desele scriptores rer. Boic. II kannte von Felix Faber nur die Beschreibung von dessen zweiter Palästinareise im Jahre 1483, das evagatorium (jetzt veröffentlicht in der Bibliothek des literarischen Bereins, Stuttgart). Zwar enthält das Evagatorium in seinem ersten Theile auch eine kurze Darstellung der ersten Fahrt (Bibliothek Bb. II

S. 28—60), doch ist hier blos Jörg vom Stain mit Namen erwähnt, die Namen der anderen Ritter verschweigt der Ulmer Dominikaner. Außerdem ist noch eine metrische Darstellung der ersten Fahrt erhalten und von Birlinger (München 1864) veröffentlicht. ) Hier wird von den Mitreisenden noch Adrian von Bubenderg und dessen Kaplan Benebilt genannt. Endlich steht eine deutsche Erzählung von Faber's zweiter Fahrt zu dem heil. Lande (1483) in dem "Reyßbuch des hepligen lands" I. Bb. 1584 u. 1609. In letzterer Ausg. S. 227—349.

1487 \*) auf bem (35.) Turnier zu Regensburg (Freyberg, Sammlung von Urkunden und Schriften, Bb. III) wird Ritter Hans Ebran — von den Grafen, Freiherrn und Turniervögten abgesehen — unter den Rittern im Gesolge des Herzogs Georg an erster Stelle genannt. Auch sein Bruder Heinrich nahm an dem Turnier Theil; beider Frauen waren ebenfalls anwesend, und Heinrich's Frau gab den dritten Dank.

Als im Jahre 1488 der Herzog ein Ungelt erheben wollte und zu diesem Zwecke die Landstände nach Landshut berufen hatte, traten auf Grund der Ottonischen Handveste viele Ritter in Opposition und verseinigten sich zu einem Bund, unter diesen auch Hans Ebran von Wildensberg. Arnpeck<sup>8</sup>) zählt ihn unter den Rittern auf, welche zum Zeichen des Bundes ein Fenster mit ihren Wappen im Chor der St. Martinstirche zu Landshut stisteten.

1493 am Donnerstag der Ofterwoche stiftete Hans ein Spital für mindestens je zwölf arme Menschen zu Bettendorf, wo (nach Beit Arnspeck) schon ein durch Ludwig d. B. und dessen Bater gestistetes Doministanerinenkloster bestand. Interessant sind die Einzelnheiten dieser Stiftung für das gute Berhältniß, in welchem er zu seiner Frau stand, und für das Interesse, welches beide Chegatten an der Stiftung nahmen. Donnerstag vor Lätare in der Fasten 1493 wies er die Morgengabe seiner Frau von 400 fl. rh. auf einige Güter und Einkünste an mit dem vollen Recht, dieselben zu geben wem sie wolle, und mit dem Vorbehalt der Wiedereinlösung nur, wenn sie dieselben nicht verschaffen oder vergeben

<sup>1)</sup> Aus dem Gedichte redet in erster Person fr. Felix. Birlinger meint auf Grund der subscriptio, der Bericht des fr. Felix sei durch fr. Joh. Dillinger metrisch bearbeitet. Indessen üst sehr zweiselhaft, ob der Bermert explicit per me fr. Johannem Dillingensom mehr als den Schreiber bezeichnet.

<sup>2)</sup> Rach Rigner (Turnierbuch) und Hund 1. c. irrthumlich 1485.

<sup>3)</sup> Bez, thesaurus III, 422.

würde; jedenfalls um ihr Gelegenheit zu geben, sich durch Betheiligung an der Stiftung Antheil an dem Berdienst für das Heil ihrer Seele und den Titel einer Stisterin des Spitals zu verschaffen. Am Donnerstag der Osterwoche erfolgt die Stistung, aber seine Gattin stistet dazu einige andere Gülden, welche ihr zustehen jedenfalls von der Anweisung ihres Heirathguts her. An "s. Elspetentag" desselben Jahres verzichtet infolgedessen Hans auf das Einlösungsrecht des zum Spital gestisteten Jauch- (oder Garscher-) Hoses, welches er sich früher vorbehalten hatte.

In den nächsten Jahren finden wir wiederholte weitere Stiftungen, die er dem Spital macht, und Kausverträge, welche er als Bogt und seine Gattin als Borsteherin ) des Spitals für dasselbe abschließt; auch sein Bruder Heinxich stiftet sein Sechstel am Zehent zu "Pätendors" und einige benachbarte Güter an dasselbe. Da Hans und Barbara teine Kinder hatten, so stifteten sie außerdem im Jahre 1496 an Mitt-woch nach Allerheiligen ihre Hofmart "Pättendors") dem Spital als nach ihrem Ableben dem jeweiligen Bogt des Spitals zum Gebrauche zustehendes Gut, wogegen er das Spital nicht mit Scharwert oder Kostung beschweren soll.

Den Shlußstein des Werkes bildet die Stiftung einer täglichen Messe, Samstag vor S. Johann Baptist 1498, bei welcher sich beide Gatten wiederum gleichmäßig betheiligen, indem Barbara jetzt auch ihre Morgengade dazugibt. Das Benesizium wurde ziemlich gut ausgestattet: jährlich 20 Pfund Landshuter Psennig, serner 2 Schaff Korn, 1 Schaff Haber, 8 Metzen Waizen, ebensoviel Gerste rottenburger Maß, dazu Haus mit Garten, Wiese und Brennholz, wie letzteres auch anderen Leuten im Dorse geliesert wurde, serner Wachs, Wein und Ornate zum Gottesdienst. Der Kaplan soll die Rechte des Pfarrers von Pettendorf nicht beeinträchtigen und außer der täglichen Messe an Sonn= und Feierztagen den armen Menschen und Spitalern das hl. Evangelium sagen und etwas dabei Unterweisung geben; an einem Werktag in der Woche nach seiner Wahl soll er nicht zum Meßlesen in der Kapelle U. L. Fr. und "s. Elsveten", welche in dem Spital erbaut und wahrscheinlich eben

<sup>1)</sup> Die betr. Urf. hat "Borgeberin".

<sup>2)</sup> Dieselbe war 1411 Montag nach Christi himmelfahrt durch Ulrich Ebran von Johft und Georg, herren zu Abensberg, erworben worden und ist von der hofmart Wilbenberg, welche nach dem Tode des hans seinem Bruder heinrich und besten Sohnen zufiel, zu unterscheiben.

bis zum Jahre 1498 vollendet und benedicirt worden war, verpstichtet sein, sondern lesen können, wo er mag. Das Patronat soll je der älteste Ebran zu Wildenberg und nach dem etwaigen Aussterben der Familie der älteste Paulstorfer von der Küren haben, welcher das Benefizium einem frommen Priester verleihen soll, der keine Gottesgade hat. Diese Bestimmung 1) zeigt uns, daß es dem Autor ernst ist mit seinen Klagen in der Einleitung zu dem Weimarer Text seiner Chronik: "es sind drev sund: ubel schwern, symoney der geistlichen, und das einer drey oder vier pfarr hat — der pabst Inoczentio der VI vormal genant Steffan der led nit, das ainer mer pfarr het dann aine — und eeprecherey und offennlich an der unee sitzen."

Längst ist durch Aventin, Hund, Defele u. A. bekannt, daß Wildensberg Hofmeister der Herzogin Hedwig zu Burghausen war, 2) daß er aber auch zeitweilig Hofmeister ihrer Tochter, der Prinzessin Elisabeth, war, wurde dis jetzt unbeachtet gelassen. Better schreibt in seiner Landsshuter Rathss-Chronik (Städte-Chroniken XV, 341): "Jeem darnach kam (nach Landshut) sein gnaden tochter die hochgeborn fürstin und frau frau Elisabeth her gen Landshuet am freitag nach Biti anno XCVI. was herr Hanns Ebran hofmaister und die alt Halbin hofmaisterin."

Im selben Jahr 1496 wird Hans Ebran auch unter ben zahlreichen Exekutoren des verhängnisvollen Testamentes Georg des Reichen genannt. Hiebei wird er als Pfleger zu Burghausen bezeichnet.

<sup>1)</sup> Dieselbe Bestimmung kehrt in einem Theile ber gleichzeitigen Deh- stiftungen wieder.

<sup>2)</sup> Ueber die Herzogin Howig befindet sich im Reichsarchiv nur ein Aft, welcher Schreiben des Herzog Georg, worin er dem Markgrasen Friedrich den Tod seiner Gemahlin mittheilt, und des Letteren, worin dieser Seelengottesdienste in seinem Land für dieselbe anordnet, enthält.

<sup>3)</sup> Das hofmeisteramt bei Fürstinen und Prinzessinen war ein Ehrenamt, das mit Politik, Berwaltung und Gerichtspsiege nichts zu thun hatte. Auch war dasselbe nicht immer dauernd, denn so oft eine solche hohe Dame allein reiste, war es üblich, daß sie einen Hofmeister bei sich hatten. So sommt es, daß auch der Herzog Georg einmal Hosmeister war, freilich bei der römischen Königin, wie uns derselbe Rathschreiber Better einige Zeilen weiter unten berichtet: "item egedachter mein gnediger herr herzog Georg ist von gemelten pfingsten auf des königs begern der römischen kunigin hosmaister gewesen, zu Wurmbs gelegen bis umb Georii, darnach mit ir zogen gen Fiessen, dasselbst hin ist auch der kunig kommen, darnach auf Inspruch da gelegen bis aus oftern ao. XCVIII."

<sup>4)</sup> Rach Defele s. r. b. II 268 b mußte man annehmen, er fei Bfleger gu

Die Berwaltung eines ausgebehnten ritterlichen lebens, die Erbebung ber fälligen Bulten, die Abgrenzung ber Rechte gegen jene Berren, welche auf ben benachbarten Butern ahnliche Rechte besagen, alles bies verursachte manche tleinere Banbel, die meift burch Schiedsprüche erlebigt So erfahren wir, daß Ebran im Jahre 1480 eine Forberung an Chriftoph Krautberger, Böllner zu Mauthaufen, geltend machte, beren Berechtigung jener beftritt; bag 1487 brei Bauern zu Bolfertau und Grub wegen einer ihnen von ber Schmiebe ju Battenborf, welche bem Sans Ebran geborte, foulbigen Leiftung mit bem Schmied sowie beffen Lebensherren ftritten. Soon 1458 wurden die Rechte der Ebran in Birtwang von benen des Regensburger Kapitels abgegrenzt, 1492 die Summe burch ein Schiedsgericht beftimmt, um welche bie Aebtiffin Barbara von Geisenfeld bie Rechte bes Sans Ebran zu Selchenbach ablösen sollte. All' biese Borkommniffe haben mehr Bedeutung für bie Beurtheilung des Bermögensstandes ber Ebran und für die Besitverhältniffe jener Zeit in Niederbapern, als für bie Biographie bes Ritters.

Nachdem Hans das Spital zu Pattendorf gegründet hatte, lebte er noch mehrere Jahre. Im Jahre 1500 wird er zum letzten Male als lebend erwähnt in einem Rottenburger Steuerbuch, das auf dem k. b. Reichsarchiv aufbewahrt wird. Am 22. August 1503 ist er nicht mehr am Leben, wie wir aus der Belehnung seines Bruders Heinrich mit seinen Regensburgischen Leben ersehen.

Das Geschlecht ber Ebrane, welches durch Heinrich Ebran zu Bildenberg und Scherned eine zahlreiche Nachkommenschaft erhielt, erslosch gleichwohl bereits ein Jahrhundert nach Hansens Tode mit Joshann Heinrich Ebran, eichstättischem Pfleger zu Obermässing, im Jahre 1605.

Kufstein gewesen, doch ist dies nur ein durch salsche Interpunktion entstandener Irrihum, der indeh Oefele selbst irre geleitet hat, so daß er im Register ihn als Psieger zu Kufstein bezeichnet.

# Handschriften der Chronik.

In der Biographie habe ich bisher die Abfassung des Wertes, welches den Namen Hans Ebran's die auf unsere Zeit berühmt gemacht hat, unerwähnt gelassen. Ich meine seine Chronik. Dies geschah, weil eine bestimmte urkundliche oder briefliche Nachricht über ihre Entstehungsseit nicht vorliegt.

Dieselbe liegt in brei Handschriften vor, cgm. 1557 und 1597 und in fol. Nr. 78 ber Großherzoglichen Bibliothef zu Weimar.

Die Münchener His. siemlich als nicht durchaus verlässige Abschriften einer wie es scheint ziemlich undeutlich geschriebenen, uns nicht mehr erhaltenen gemeinsamen Borlage zu betrachten. Nach der einen His. (cgm. 1597) wurde ein Theil — von Otto von Wittelsbach an — durch Oesele rerum boic. script. I 301—341 stellenweise ziemlich uns genau veröffentlicht. Als Beispiel diene:

# Defele:

1000

Ettlich sprechen der Fürst hab ben schilb einer schönen frauen zu lieb angenomen, das er sach lachen mit ainem rotten mund und baden und weissen zänen.

## Cgm. 1597:

ettlich sprechen der furst hab den schilt einer schönen frauen zue lieb angenomen, die er sach lachen mit ainem rotten mundt vund zwischen sach plecken weiße zäne.

Control of the second

In der Handschrift sind verschiedene Korrekturen und Ergänzungen angebracht durch Joh. Gg. von Werdenstein (nach Defele), welche sowohl verrathen, daß der Text der Weimarer Hs. zum Bergleiche vorlag, als auch einen geschichts- und literaturkundigen Korrektor anzeigen. Wiß- verständnisse und falsche Korrekturen konnten bei dem stellenweise in sast unverständlicher Gestalt vorliegenden Texte nicht ausbleiben.

Dieser Hs. sehlt die Ueberschrift, die der Autor seiner Chronit gegeben und die auf uns in der für sie vorauszusezenden Form nur durch die andere Münchener Hs. gekommen ist. Dafür ist ein Titelblatt vorgehestet mit der Ausschrift: "Eronick von den fürsten auß Bayrn, beschriben von hern Johan Ebran von Wilnberg" mit Wappen ber Ebran in Federzeichnung auf der Kückseite.

Dagegen enthält ber in sehr schöner beutlicher Schrift abgefaßte cgm. 1557, ein Sammelband historischer Texte von Paulo Hettormair

aus dem 16. Jahrhundert, die alte Ueberschrift: "Dise nachuolgende histori ist gesamlet und geschriben zu der zeit, als geherschet hat Friederich der drit romischer kaiser, sagend von den landen Bauaria, oder genant Nordgaw, und von dem alleredlesten stammen ainem under allen sürsten der welt, die gewachsen seind auß dem edlen samen des sighafsten starden oderwinder, kaiser Carols, am geschlecht ain kinig von Franckerich, und in was ordnung und maß aber dise histori gesetzt ist, wirt hernach mit kurzen worten zuerkennen geben." Und darunter: "Author, ut ex Aventino, libro secundo, colligitur, est Joannes Ebram à Wilenberg, Vir Nobilis, et Praesectus Burckhusianae Arcis, sub Friderico tertio Romanorum imperatori."

Die Bergleichung dieser Ueberschriften reicht hin, um zu beweisen, daß cgm. 1557 nicht aus 1597 1) geschöpft ist. Daß das Gegentheil nicht der Fall ist, zeigt eine Textvergleichung sofort:

In H ist nie ein Text abgeschrieben, welcher keinen Sinn gibt, immer wurde demselben durch Korrekturen nachgeholsen und nicht ohne Glück; freilich ist oft nicht genau der alte Text getroffen. W dagegen ist keiner dieser Korrekturen gefolgt, sondern enthält den unveränderten Text in stellenweise fast unverständlicher Form.

Die Weimarer H., Nr. 78 ber großherzoglichen Bibliothek, hat die Ueberschrift: "Diese nachvolget histori hatt gesamblt ein ritter, des namen hernach geschrieben stet und [aus] den büchern gezogen, die man nennet in latein cronickn. In dem namen des Hern, gegen dem sich alle knie piegen. Borrede dieser histori. Die histori ist angesangen zu der zeit, alls geherschet hatt der dritt Friderich Romischer keyser am geschlächt ein herzog von Ofterreich, sagt vonn dem lanndt Bauaria oder genannt Norcoa und von den sursten, die in dem löblichenn haws bauaria geherschet haben, die gewachssen sind dem edelen samen des sighafsten starden überwinder dem großen keyser Karll am geslächt ein konig von Frannareich. Auch so wirt von dem ansanng der stat Babislonia, Trier, Kom und von dem vrsprung des franzosischen volcks und irer konig gesagt." — Die Handschrift, schön geschrieben und mit rothen Kapitelüberschriften ausgestattet, enthält eine Reihe Korrekturen in slüchs

<sup>1)</sup> Ich bezeichne im folgenden cgm. 1557 mit H (Hektormair), 1597 mit W (Werdenstein), dessen Korrekturen mit W1, die Weimarer H. mit J (Jagemann), Hand des Berfassers mit J1.

Digitized by Google

tigerer Schrift, teren in hohem Grade subjektiver Inhalt theils als nähere Aussührung den Text ergänzt, theils als Begründung zugefügt ift und dem sonst vorgetragenen Gedankengang des Autors vollkommen entspricht. 1) Wirkliche Lüden, besonders wo Eigennamen sehlen, bleiben hingegen unausgefüllt. Man hat es hier aller Wahrscheinlichkeit nach mit eigenhändigen Zusäken des Versassers zu thun. 2) — Die H. kam während des dreißigjährigen Krieges nach Weimar, wie sich aus der in ihr eingetragenen Bemerkung ergibt: "Hannß Ernst Jageman Iheger Capitain. München am h. Pfingstabendt 20. 1632."

Aluchohn sagt von derselben: "Eine bessere Bürdigung Bilbenbergs und die richtige Feststellung seines Berhältnisses zu Beit Arnpeck wie zu anderen Geschichtschreibern konnte erst vorgenommen werden, nachdem eine vollständige H. der ersteren vorlag." Die Münchener H. sind nach seiner Ansicht offenbar nur unvollständige Abschriften der Chronik, welche gegenüber dem authentischen Weimarer Texte keine Besetutung haben. Dies ist aber, wie eine genaue Bergleichung beider Texte außer allen Zweisel setzt, thatsächlich nicht der Fall. Die Münschener H. wie oben bemerkt — auf ein gemeinsames Original zurückgesen, stellen eine frühere Redaktion des Werses dar. Ist dem so. so leuchtet ein, daß auch die Münchener Texte nicht ohne Werth sind, daß sie uns insbesondere einen wichtigen Einblick in die Art, wie der

<sup>1)</sup> Einige andere sind bagegen lediglich als formale Berbefferungen zu betrachten; z. B. ftand fol. 63r ursprünglich ", und do das tam gein Constontinopel", was verbessert ist in ", und do die famung der friftgelevbien tam ze.".

<sup>2)</sup> Daß diese Zusäte nicht von dem Bergleich der Handschrift mit einer anderen H. der Chronik herrühren, zeigen die Berbesserungen, welche der Korrektor an den Zusäten selber vorgenommen hat, die theilweise rein stillskischer Ratur sind und nur von dem Urheber der Zusätz gemacht sein können. Um ein Beispiel anzusühren, lautete die zu sol. 63 r gehörige Einschaltung u. a. also: "man mercht das disser der di istori ....", was von derselben Hand forrigirt wurde in: "..... disser istorischreiber der di istori Gotsridis gesambt hat." Ebendort: "kain ander solch", von derselben Hand geändert in: "kain ander geschlach". Ebendort: "das gibt mir an zbeissel", korrigirt ".... dar anzaigen", sowie: "der erlich held", forrigirt "riterlich". Endlich: "sves solch", forrigirt "sves genger". — Die Handschrift ist von Ansang an aus Korrekturen und Einschaltungen angelegt, dies beweist der große Kand, welcher auf der Seite und unter dem Texte freigelassen wurde. Die Maaße sind: Höhe 30 cm, Breite 22 cm, Seitenrand 5,5 cm, unterer Kand 9,5 cm.

Wildenberger seine Chronif gemacht und vervollständigt hat, gewähren müssen.

Der Beweis für meine Behauptung muß sich burch eine Bergleich= ung beider Texte ergeben.

Der Unterschied in der Ueberschrift ist aus dem Obigen bereits ersichtlich; aber auch die nächstsolgenden Abschnitte stimmen durchaus nicht überein. Nicht nur enthält der Weimarer Text viele subjektive Bemerstungen (daß die Chronik durch einen Ritter mit Hilfe zweier Priester gesammelt worden sei; Klagen über drei Laster seiner Zeit u. s. w.), sondern es ist auch die Anordnung verschieden: in den Münchener Hs. kommen nach der Ueberschrift (Datirung und Inhaltsangabe) Einleitung und Quellenangaben; in der Weimarer Hs. ist die Reihenfolge umgekehrt. Ferner werden in den Münchener Hs. einige von den Klöstern, deren Chroniken zu Rathe gezogen worden waren, namentlich aufgeführt, nämslich Niederaltaich, Mansee, Tegernsee und Kremsmünster, so daß schon deshalb an eine mechanische Ableitung des Münchener Textes aus J nicht gedacht werden kann. Ich seize beide Einleitungen im Wortlaute hieher, zumal ich weiterhin noch wiederholt im Einzelnen auf dieselben werde zurückgreisen müssen:

# Munchener Tert:

Bon erst wirdt gesagt von der stat Babison und von der stat Trier, die ain haubt ist in Gallia und Germania, und angesangen ward zudawen von dem fursten Trebete, ain son des kinigs Ninus oder Niniue von Babison, den etlich nennen den ersten kinig der welt.

Darnach wirt gesagt von der stat Rom, die ain haubt ist der welt, unnd von den verkauffern der stat Troha Enea, Priamus und Antenor, und wann die stat Rom ward angesangen zubawen.

Darnach wirt gefagt von dem vrsprung des frantsosischen volds und iren kinigen.

Darnach wirt gesagt von bem lannb Bauaria ober Nordgaw bund von ben fursten, die darin geherschet haben, die

## Weimarer Text:

Der stet und fürsten histori hab ich etwas berürt souil ich der sunden hab und der vil genomen aus der kronickn bischoff Otten von Freysing, der am gestächt ein marggraff von Osterreich gewesen, so er gesambt und in 8 bücher geteillt auff begern des grösten sürsten der werllt keyser Friderich des ersten und auch aus etsichn anndern büchern gebogen.

Man findt auch vol geschrieben ben ben hochen und mynndern stifftn im Beyrnlannd, damit dann der henlig criften gelawben in dem haws Bauarie gepflangt ift von den fürsten von Bairn.

Ich hab auch bas mit vleis bud arbeit zusamm getragen und gesambt mit hilff zweyer gelerten briefter, wann ich aus sonnber begire vil jare und zeit begert hab etwas zu wissen von den

8\*

#### (Münchener Text.)

gctallt seind in vier stammen oder geschlechte. Der erst stammen erhebt sich au dem kinig Boamandus vnd an seinem bruder Ingramandus, der ander erhebt sich an dem herzog Tassilo oder Garibaldus, der britt erhebt sich an dem sursten Ottilo, vnd der viert stammen erhebt sich am keiser Carol dem ersten, da er herzog Tassilonem von Bairen abgesett von dem surstenthumb Bauaria, vnd in ain kloster verstieß, es wirdet auch gesagt vnd gezaigt der stammen des vorgedachtenn kaiser Carols.

Biewol oben gesagt ist nit mer bann vier stammen ober geschlechte, so seind boch vor der herschung des ersten kaiser Julii und vor der geburt Christi kinig und fursten in Bauaria gewesen, aber von iren namen unnd historien kan ich bisher nit vil geschriben sinden.

Es haben auch etlich mer furften in Bauaria gehericht in ber zeit bes obengebachten vierdten stammen von geschlechten aus Sagen, Schwaben vnnb Ofterreich, die von ben romijden taifern auf und abgefett feind in dem land von dem tod hergog Arnolds von Bairn, ber ain fon gewesen ift taifers Arnolphi des vierten, bis auf grafe Ottn von Scheirn, bem ward bas land allain verliben von taifer Fribrichen bem erften, als hernach ben bemfelben grafen Ottenn mer baruon gejagt mirbet.

Der fursten aller histori hab ich beruert, souil ich beren funden hab und ber histori hab ich viel genomen aus der chronidenn bes erwirdigen in Got herrn Ottonis bischose zu Freising, am geschlecht ain marggrase von Ofterreich, so er gesamlet und geschri-

### (Weimarer Text.)

herlichen tatt und geschicht und besonnber von dem hocherlichen haus Bauaria oder genantt Norcoa bnd den durchleuchtigen sursten, die in dem sannd geherschet haben, dann es mir gar ein luftige und kurhweylig arbeit gewesen ist, und sonnder din ich bewegt durch disen hochen edelen stamen den allen sursten der wellt, die so vil gar dem haws Beirn unuerwaundst angehangen und sind vil zeit in grossem pracht und reichtund und vil zeit in armut gesechen, ne doch sind sie nie ganus von dem haws gescheiden, aber daneden große sannd versorn durch tracheit.

Much fo hab ich die hiftori gefambt au des löblichen tugenthaffin furften herpog Lubbige zeitten, ber auch genannt ward ber reich ober gros herbog in Beirn, ber mein berr gewesen ift. Diefer fürft mas gar ein bochgepreifter fürft in allem romifchen reich. Sollt das lob ritterlich und ftreitper handell nit gutunfftigen geitten gebacht werben, frenndet mein gemut, bann was ich geschrieben ban von den fonigen tepfern bertogen und andern berschern, bab ich geschrieben funden, alle ich bes anzeigen gib. Ich bin auch noch in stäter übung zusuchen bey ben hochen ond mnnbern stifftenn außer ond inner 3ch forg ich werbt hart mein lannbes. lebtag beschließen. So hab ich auch vil sachn und geschichte geschrieben, da bey und mit ich gewesen, gehort und aefebenn.

Man findt auch vil geschriben zu Anders vnd Scheirn von dem geschlächt, dieweil sie auch grauen zu Scheirn gewesen in obern Beirn.

So hat auch Mathias von Rement ein briefter gelertt in geiftlichen rechten ein histori gesambt zu den zeitten bes

# (Münchener Tert.)

ben zu ben felben zeiten bes groffen furften ber welt, kaifer Friberichen bes erften.

Man findet auch vil geschriben ben den andern hohen ftifften in Bairnland, auch ben ben erften und elteften clostern, als Riberaltach, Mänfee, Tegernfee, Rrembgmunfter, und etlichen mer, von bifem geschlecht, und zu ben zeiten faifer Sigmunds bat bruber Undre conversus bes closters sanct Magni que Regenspurg, auf begern bes hochgebornen furften, bertog Lubmigs von obern Bairn, ber finigin hruder von Frandreich, vil von bifem geschlecht geschriben, beme ich auch in etlichen worten nachgeuolgt hab. Man findet auch vil geschriben zu Scheirn und Ander von bem geschlecht, bieweil fie auch grafen gewesen seind in obern Bairn, bas boch in etlichen worten zweifel tregt, doch wil ich nit verachten, die da mancherlay geschriben haben. bann bas alter macht bie irrial.

# (Weimarer Text.)

manblichen helld und streitvern furften pfalggrauen ober genantt bertog Friberich, ein fonnber freundt mer bann ich geschreiben fan ein belffer in friegen und streitten gewesen meine vorgebachten bern bes großen bertogen Lubbig in Beirn, bern zwen furften groffe bing mit manheit und ftreit erstannben baben gein irn veindten und bamit irem fürstlichen namen und geslächt eer und preps erworben haben. Darumb fen Bott bem herren lobe vnb cer gejagt ewigklich vmb ben fig pnb geluch. fo Du ewiger Gott ben zweien fürgeben baft. wann ber tumbt icheinperlich und warlich vom bimel, alls man findt in bewärten bistorien ber allten tatt ichichten.

Diefer vorgebachter herr Mathias von Kementen hatt bes fürsten Friberich all sein tügennt gericht mändlich- und grosmutigkeit und streitper hänndl nach lenng geschrieben. Wer das wissen well, ber lese bieselben histori.

Es hatt auch bruber Anndre conuers bes cloftere fanb Mangen zu Regenspurg auff begern des hochgebornen fürften bergog Lubbigs von obern Beirn ber tonigin bruber von Frannd. reich vil von biefem geschlächt geschrieben zu ben zeittn als herrscher mas im romifden reich fenfer Sigmund. auch tonig zu hungern und Bebem und graff zu Lugelburg. Dem ich vil hab nachgefolgt, doch feine capitl pe lennger ober be fürter gefett, als bu lefer findeft, fo bu bed famung ber history gelesen hast und warin ich geirt hab, beger ich von den die fich barumb versten, gestrafft zuwerben mit corrigirn mer ober mynber ober alles abauthun und zu vernichten, ein fchein-

### (Weimarer Text.)

tugent 1) mag ich nicht lennger verhallben von den obengedachten zweisen fürsten Friderich und Ludbig in dieser meiner vorrede.

Rye ward erhört aus irem mund keynerley schelltwort, allsdann zu diser zeitt gewonnheit ist an der surften hösu, nicht allein scheltwort, sonnder auch übel schwern beit dem fronnleichnam blut und marter unssers herren Ihesu Eristi; es sind drey sund: übel schwern, symoney der geistlichen, und das einer drey oder vier pfarr hatt — der pahst Inoczentio der VI vormal genant Steffan der led nit, das ainer mer pfarr het dann aine — und eeprecherey und offennlich an der unce sitzen. Dise dreye sünd mern sich von tag zu tag. D ir sürsten geistlich und weltlich, wenndet die großen sünd, das nit der zorn Gottes aus die cristenheitt sall; ir müst warlich darumb antwort geben vor dem letztenn gericht, so himel und erden vor dem ernstlichen richter erzitern. Der almechtig Got verleich den toden die ewigen rüe und geb den sebentigen die genad des heiligen geist, dadurch sie erkennen den weg des frides!

Bon erst wirt gesagt von der stat Babelony und von der stat Trier, die ein haupt ist in Gallia und Germany und angesangen wart zupawen von dem sursten Trebeta oder Trier ein sun des konig Nynus von Babilony, den etsich nennen den ersten konig in der wellt, darnach wirt gesagt von der stat Rom, die ein haubt ist der welt und von den verkäufsern der stat Troya Eneas, Priamus und Antenor und wann die stat Rom ward angesangen zupawen.

Darnach wirt gesagt von bem vrfpriing bes frangofischen volds und iren fonigen.

Darnach wirt gesagt von dem lannd Bauaria oder genant Norica und von den sursten, die darinn geherscht haben, die geteilt sind in vier stamen oder gesslächte, bei Eristus gebürde. Der erst stamen erhebt sich an dem konig Boamandus und an seinen bruder Ingeromandus, der annder erhebt sich an dem herhogen Theodo und Garnwald, der drit erhebt sich an dem sursten Ottilo und der viert stamen erhebt sich an keyser Karll dem ersten, do er herhog Tassilo von Beyrn abseht von dem surstenthumb Bauaria und in ein closter versties. Es wirt auch gesagt und geseigt der stamen des vorgedachten keyser Karll.

Biewol oben gesagt ist nit mer dan von vier stämen oder geslächte, so sind doch vor der herschung des ersten keyser Julii Zesser und vor der gepürde Cristi konig vnd sürsten in Bauaria lannde gewesen, aber von iren namen und history kan ich bishere nit vil geschrieben sinden. Es haben auch etsich mer sursten in Bauaria geherscht in der zeit des obengedachten vierdten stamen von geslächten aus Sachzen, Swaden und Ofterreich, die von den romischen keysern ausse, wnd abgesetzt sind in dem sannd von dem tod herzog Arnolt von Beyrn, den etsich neuen ainen tiranten und als die pairisch histori sagt, so ist er ain sun gewesen keysers Arnolssi, das wert dis auss graff Otten von Scheyen, dem wardt das sanndt Beyrn verlihen von keyser Friderich dem ersten als hernach gesagt ist pei demielben graffen Otten.

<sup>1)</sup> fdein' = fdain' (Dialettform) = fcone.

Die Selbständigkeit der Münchener Fassung zeigt auch der Umstand, daß in der auf Otto von Freising zurückgehenden Reihe der latinischen Könige in Hs. J die Worte "darnach Procas und darnach Amulius" sehlen. Die Kriege des Tiberius im südlichen Germanien sind dagegen in J aussührlicher als in H und W.

Unter der Stadt Norcoa versteht Ebran im Münchener Text Regensburg, im Weimarer aber Nürnberg. Die Stelle über die Abstammung der Bayern von Norix (nach Bernardus Noricus) und über die ehemalige Größe von Bayern als Königthum unter Erwähnung des Sachsenspiegels findet sich in H und W vor — in J nach der Widerlegung des österreichischen Chronisten Hagen.

Ueber die bayerischen Herzoge Abelger und Theodo nach Boamuns dus hat Ebran außer bei Andreas keine Notiz gefunden. Darum kommen ihm starke Zweisel an der Richtigkeit der Angabe. Dieselben sind in HW in sehr schüchterner Form vorgetragen, während sie später in J sehr entschieden geltend gemacht werden.

Die Erwähnung eines zu Salzburg gefundenen alten Steines aus angeblich römischer Reit nach ber Tegernseer Gründungsgeschichte fehlt in HW, ebenso die aus derselben Quelle geschöpften Rämpfe des bayerijden Herzogs Theodo bes Erften gegen die Römer, die Legende bes bl. Florian und einige Notigen über die hunnen, über den Salzbrunnen ju Reichenhall, welcher später nochmals in beiben Fassungen übereinftimmend erwähnt wird, und über bie Theilung ber bayerischen Bisthumer burch Bonifacius. Auch wird ber nämliche Herzog in J als Theodo III. bezeichnet, ber in HW Theodo ber ander "und als ich mein, so ift er auch ein son gewesen bes vorgedachten Garibald und ein bruder der königin Theodolinda" heißt. Unter den durch Thaisilo acgrundeten Rlöftern erwähnt J außer den in HW genannten noch Matfee, Chiemfee, Baffau. Die Berfchiedenheiten nehmen zwar bei ben späteren Reiten eher ab, tommen aber boch bis jum Ende bes Münchener Textes immer wieder vor. Besonders verschieden ift die Darftellung der farolingischen Kaiser und Könige von Ludwig d. Fr. bis auf Arnolf. Rur in ber alteren Form wird beren Stamm auch in bem lothringisch= italienischen Zweige verfolgt. Dafür aber kommen hier auch bedeutende Bermechslungen vor, die in J verbeffert find.

Doch genug davon! Um die Gelbständigkeit des Münchener Textes zu beweisen, wurden wohl ichon die Unterschiede der Ueberschrift und

ber Einleitung hinreichend sein. Schwieriger ift die Frage nach ber Abfassungszeit der beiden Redaktionen.

# Datirung der in den Münchener Handschriften vorhandenen Bearbeitung.

Das Datum des Münchener Textes wird bestimmt erstens burch bie Ueberschrift auf die Zeit zwischen 1439 und 1493, bezw. wenn man Werth barauf legt, daß Maximilian als König nicht wie fein kaiserlicher Bater genannt ift (wie das sonst üblich war), vor dem 9. April 1486. Als terminus post quem kann offenbar 1439 nicht in Belracht kommen. Genauer wird bieser bestimmt burch die Worte "in ber histori die aus Hollandt gebracht ift (burch Mauertircher, wie an späterer Stelle angegeben ist) nach dem tod herkog Carols von Burgundi, den der herkog von Lotharingen und graf zu Widemundt inn ainem ftreit erschlug mit hilf ber eblen schwaben, als man galt von Chrifti geburt 1477 jare." Mauerfircher mar von seiner Gesandtschaftsreise, die er in biefer Zeit im Auftrage Bergog Georgs nach ben Niederlanden gemacht hatte, wieder zurud in Landshut und überreichte dem Herzog Georg ben Bericht am 30. April 1477 (Löher, Beitrage gur Gefch. ber Jatobaa S. 237/329). Erganzt wird diese Stelle burch die weitere: "bife hiftori von bernog Johansen vnnb frawen Jacoba hat mir aus Holland gebracht der wirdig boctor Friberich Maurkircher, Diefelben zeit probst zu alten Oting, nachmalen bischof zu Baffaw." Bu einem folden wurde M. gewählt nach bem am 1. Sept. 1479 erfolgten Tobe bes Bischofs Ulrich von Rußborf, welche Wahl ber Papft indeffen zu Gunften bes Kardinals Georg Basler für ungiltig erflärte. Erft 1482, 30. Oft., wurde Friedrich Maurkircher nach dem Tode des genannten Kardinals als Bijchof von Baffau beftätigt.

Auf eine noch spätere Abfassungszeit scheint der dem Münchener Text beigegebene Stammbaum der Wittelsbacher hinzuweisen. Derselbe zeigt nämlich bereits sechs von den Kindern Philipps des Aufrichtigen an, was für ein Datum nach dem 10. Febr. 1486, bezw. wenn man nur die Söhne rechnet (der Stammbaum zeigt hier sechs leere Kreise) nach dem 15. Febr. 1487 spricht. Es wäre allerdings voreilig, aus dem Datum der Stammtasel auf das des Textes schließen zu wollen: zwar bezieht sich der Text ausdrücklich auf die beigegebene "Figur", allein da der Autor zur Zeit der späteren lleberarbeitung ohne Zweisel eine Niederschrift seiner Chronit bei sich hatte, kann er die Stammtasel recht wohl nachträglich sortgesett haben.

Ein Zeitgenosse des Wildenbergers ist Werner Rolewink, dessen fasciculus temporum bereits zu den Quellen der bayerischen Chronik gehört. Derselbe erschien 1476 zu Löwen dei Jo. Veldener, 1477 zu Speier bei Petrus Drach, 1480 erstmals zu Köln dei Heinrich Quentel. Ebran nennt den Ramen nicht, sondern citirt "bruder R. carthausersordens von Cölen". Auch die ältesten Drucke verschweigen den Ramen des Karthäusers und mit Köln bringt ihn lediglich die Kölner Ausgabe insoweit in Verbindung, als das Werk von der Kölner Universität zusgelassen wurde.

Um einen terminus ante quem zu erhalten, ift es vor allem wichtig, daß Ulrich Füterer Ebrans Chronik bereits vorlag, wie die ausgedehnte und augenfällige Benützung derselben, die schon Kluckhohn erkannt hat und hier nachzuweisen überflüssig ift, klar macht. 1)

<sup>1)</sup> Daß Sbran bem Füterer Material zu bessen Chronik lieferte, ergibt sich sichen aus bessen Borten: "under bem als ich zusammen klaubt hab diese samkung der gegenwurtigen coronica, ist mir durch den gestrengen edlen und vesten ritter her Hand Ebran zu Wildenberg mit andern vil schonen coronisen worden die coronica und ganze histori der lender hollandt, hönigaw, Seland und Friesland." Die mithin erklärte gemeinsame Benützung vieler Quellen reicht indes nicht hin, die enge Berwandtschaft der beiderseitigen Chroniken zu erklären. Daß nicht umgekehrt Ebran Füterers Werk ausgeschrieben hat, zeigt eine Bergleichung des Bortlantes an den übereinstimmenden Stellen, z. B. bei Erzählung des Ueberfalls Herzog Ludwig des Bärtigen auf dem Concil zu Constanz.

Wilbenberg sagt: "darhu antwort herhog heinrich nit mer, dann das er sprach: herr ber kinig, ir hört die unbillichen wort wol, vnd gieng damitt aus durch die studen haim in sein herberg, vnd legt sich haimlich an, vnd ließ im sallen ben acht pferden, vnd nam zu im etlich ritter vnd knecht, vnd als das mal ain end het, rit herhog Ludwig allain daher nach seiner gewonhait, vnnd wolt nit warten auf sein hosgesind, vnnd suossen ettlich edelknaben mit im; also rant herhog heinrich vder in, vnnd was bezirig sein schwert in herhog Ludwigen zu-

Füterers Chronik wurde nach seinen eigenen Worten 1478 begonnen und 1481 vollendet.

Wenn Ebran in der Einleitung zu J (ck. oben S. 104) sagt: "auch so hab ich die histori gesambt zu des löblichen tugenthassten fursten hertzog Luddigs zeitten, der auch genannt ward der reich oder gros hertzog in Beirn", so kann dies nicht auf die Absasssung des Weimarer Textes bezogen werden, denn dieser wurde, wie weiterhin nachzuweisen sein wird, sicher nicht vor 1485 hergestellt. Es muß vielmehr auf die erste Gestaltung des Textes bezogen werden, welche demnach vor dem 18. Januar 1479 bewerkstelligt wurde. Dazu stimmt auch der Umsstand, daß Ebran die Generation der Wittelsbacher, welcher Ludwig der Reiche und Albrecht der Fromme angehören, in der Münchener wie in der Landshuter Linie ansänzlich nicht behandelt hat, wie er dies grundsätzlich bei Lebenden unterließ, "deren historie noch nicht geschrieben werden mag."

Wenn man alle angeführten Zeitbeftimmungen zusammenhält, so ergibt sich ein offenbarer Widerspruch: die Münchener Form der Chronik soll nicht älter sein als Sept. 1479 bezw. 1480 oder 82; andererseits soll die Chronik bereits vor 1481 oder besser vor dem Jan. 1479 ihre erste sertige Gestalt erhalten haben. Wir wissen aus Ebrans eigenen Worten, 1) daß er nach der Fertigstellung eines Textes nicht aufgehört hat zu verbessern, verändern, erweitern.

stechen, vnd als er ime das schwert ausete, auch ainstails in in stach, bracht im herhog Ludwig mit seiner sterd das schwert auß der hand, vnnd dieweil stachen und schlugen die andern diener herhog heinrichs den sursten durch das haubt, vnnd gar von dem roß, vnd ranten damit aus durch die stat, vnnd westen nit anderst, dann herhog Ludwig solt von den schlägen vnnd stichen sterden."

J pag. 186/7 (auch HW). —

Füterer: "dieser reb schamt sich herhog Heinrich und sprach nit mer dan er sprach zu dem konig: herr der könig, ir hört die unpillichen wort wol. Mit dem ging er zur tür aus heim an sein herberg. Nachdem hieß er im ben acht pferden satteln, vnd so herhog Ludwig auch zur herberg wil reiten, so überreit in herhog Heinrich mit ainem erhogen schwert und wolt das durch in gestochen haben, als auch das ainstails geschach, wan das er sich aus dem stich wandt, damit er dem tod entrann. Er ward auch sonst (!) ain wenig (!) wund in das haubt. Wit dem hub sich herhog Heinrich aus der stat." (Oberbayer. Archiv V S. 56 ff.)

<sup>1) &</sup>quot;ich bin auch noch in stäter vbung zu suchen ben hochen und myndern stifftenn außer und inner sanndes. Ich sorg, ich werdt hart mein lebtag beschließen." Cf. oben S. 104.

Wie sich daraus die wiederholte Umarbeitung seines Werkes erklärt, so wird uns der Gedanke nahegelegt, er habe dasselbe noch unter Herzog Ludwig zu vorläufigem Abschlusse gebracht und in dieser Gestalt dem Ulrich Füterer mitgetheilt. Und wirklich läßt sich die Existenz einer Fassung von Ebrans Chronik sestschen, welche nicht nur dem Weimarer, sondern auch dem Münchener Texte zeitlich vorangeht.

# Aleber die ältefte Geftalt der Chronik.

Rockinger "über ältere Arbeiten zur bayerischen und pfälzischen Geschichte (München 79)" bespricht in der zweiten Abhandlung S. 7—12 eine seitdem vollständig edirte<sup>1</sup>) Rolle, welche auf 15 Pergamentblättern den Stammbaum des Hauses Wittelsbach in künstlerischer Ausstattung und theilweise mit chronikartigem Texte veranschaulicht.

Die Stammtasel, welche mit "Garibaldus vahet an der ander stam oder geschlächt" anhebt, ist ohne den Ansang erhalten. Zum Ersage des Fehlenden ist ihr ein Bruchstück aus Wildenbergs Chronik angesügt, welches Rockinger 1. c. S. 11/12 identifizirt. Damit sind indessen die Beziehungen zwischen dieser Stammtasel und Ebrans Geschichtschreibung keineswegs erschöpft.

Die Rolle enthält: 1. einen Stammbaum der Agilolfinger, 2. die Reihe der Karolinger von Bischof Arnulf von Metz († 640) bis auf Kaiser Arnuls von Kärnthen († 899) und dessen und, von diesen abgeleitet die Grafen von Scheiern und die Wittelsbacher bis auf Otto Heinrich. Nebenher geht 3. die Reihe der welssischen Herzoge, sowie jener sächsischen und salischen Kaiser und Herzoge aus fremdem Stamme, welche das Land Bayern zeitweilig innehatten.

Die Aufzählung ist nicht einmal bei ben Gliebern bes Bittelsbachischen Sauses vollständig; sie ftimmt inbessen mit berjenigen überein,

<sup>1)</sup> Bayer. Regententafel von Herzog Garibald I bis auf Otto Heinrich, herausgeg, vom t. b. Hausarchiv. München 91.

welche das Gerippe für den Münchener Text von Ebrans Chronit bildet. Schon dieser Umstand führt auf den Gedanken, daß der Stammbaum auf Grund derselben Chronit hergestellt ist. Noch deutlicher zeigt dies der historische Text der Rolle. Zur Beranschaulichung dieses Berhältenisses will ich einige der auffallendsten Barallelstellen beifugen:

#### Munchener Tert Ebrans:

Das ist der Tassilo der den bischoflichen stuel von Ens gen Passaw gesthat vnd das bistumb gar reichlich begabt ... sand Corbinian ward von dem herhogen verlihen der berg zu Freising ... surdaß sett Otto, das der herhog Tassilo sant Corbinian begabt mitt dem zamgeschlossen erdtrich zwischen der Iser und der Amper ... er hat auch gestisst die clöster Bolling, Wessishrunn, Krembhmünster, Psassenmünster, Weltenburgt vnd Larich.

Bipinus ber gros von bem hams gu Triel bett fein mefenn am maiften gu Colen .... ber genant Bipinus trat ain weil von feinem gemabel, vnb nam an fich ain schlafweib, die mas genant Abhaibis. Bund ba ine barumb ftraffet fanct Lamprecht bifchoue au Tricl, ba erichlung in zu tob Dota, ber genanten Abhaibis bruber. Run merdet Bipinus, bas von feiner fund wegen ber bailig briefter Gottes gemartert mas: beffen ichambt er fich alfo feere, bas er wiber tam gu feiner celichen framen . . . .

Carolus Martellus ist gewesen ain starder straisamer mann vnub hat vertriben seins vatters zwen eelich sone Diogenem und Gremoldum, vnud er ist nach seines vatters tod außrichter gewesen bes kienigreichs in Franchreich; er ist auch gewesen ain tyrann . . . . Den Carolum Martellum nennen etlich ainen kinig, das er nicht was. Er ließ

### Regententafel:

Discr Tassilo hat ausgehebt ben bischofituel zu Ens und geseczt gen Bassaw, und bas bistum reichlich begabt. Er begabt auch sand Corbinian mit bem perg zu Freyling und mit bem zamgeschlossen ertrich czwischen ber Pser und ber Amper bis an die stat Wospurg. Er ist auch stister ber clöster Pollingen, Besselprun, Cremsmunster, Psassenunster, Bestenburg und Larich.

Pipinus ber groß von dem haws zu Triel. Er het sein wesen am maissten zu Köllen . . . Diser trat ain zeit aus dem eclichen stand und nam an sich ain schlasweid, was genant Abhaidis. Und do in darumb strafft sand Lamprecht bischoff zu Triel, do erschlueg in zu tod Dota, der genanten Abhaidis brueder. Aun mercht Pipinus, das von seiner sund wegen der heilig briefter Gottes gemartert was; des schambt er sich als ser, das er die gemelten Abhaides von im tet vnd nicht mer zu ir kam.

Karlo Markello ist gewesen ain starcher fraissamer man und hat vertriben sein zwen brueder vom vater Tiagamen und Greinmoldum und ist gewesen regent des kunigreich in Francreich nach seines vater tod. Und er ist auch gewesen ain tiraun, als ettlich sprechen. Disen Karlo Marcello nennen ettlich ain kunig, des er nit was. Er

#### (Münchener Text Ebrans.)

bren fone bas ift Pipinus, Carolomanus und Gripho. Etlich sprechen, bas bifer Carolus Marcellus hab gebawt bas alt scheiblig kirchlin zu alten Eting.

Die brey sone Caroli Martelli Gripho warb erschlagen in ainem streit nach scines vatters tob. Carolomanus warb entzündt in gotlicher lieb . . . vnb als Otto setzt so ift er auch stiffter des closters Fulb.

darwider was graf Wernher von Scheirn . . . fuor ab gen Hungarn, vnnd bracht mit im gar ain groß vn-zalichs vold, vnnd nam das land Bairn auch ein, vnd zoch bis an den lech.

Bnnd der sig keret sich zu den christen .... vnnd die haiden wurden sluchtig. In dem streit ward erschlagen bertog Cunrad von Schwaben vnd Diebold sand Blrichs bruder, ain graf von Dillingen vnd mit inen viel christen menschen .... graf Wernher von Scheuern floch ab gen Hungarn, da ward er erschlagen als ainer, der sie gefarlich verfurt hett.

Bnb fundt im fain arat helffen, es fraffend ine bi laig gutob.

bie zwen brueder ererbten ben trieg von irem vater graf Wernher . . . vand musten den trieg mit armut ligen lassen.

Bruno von erst bischof zu Cöln, vnnd ist der erst, der sich schrieb herzog zu Westphalen, darnach ward er babst.

Otto ber jung vnd grafe zu Bitelspach erstach kinig Philippum zu Babenberg . . . bas begab sich aus ainer jollichen vrsach : ehe und Philippus herzog zu Schwaben erwölt ward zu

#### (Regententafel.)

lie drei fun das ist Bipinus, Karlomanus und Griphoch. Ettlich fprechen, er hab gepawen das icheiblig kirchlein zu alten Stting.

Die drey föne Caroli Marcelli Griphoch ward erschlagen in ainem streit nach seines varters tod. Carolomanus ward entzundt in götlicher lieb . . . und als Ottanus de Frensing sest so ift er auch suffer des klosters Juld.

bawiber was graf Wernnher von Scheiren und fur ab gein Ungern und bracht mit im ain groß unzalber (vold) unnd er nam das lannd auch ein und zoch bamit bis an den lech.

fert sich der sig zu den cristen und wurden die vngern sluchtig. In dem streit ward erschlagen herhog Conrad von Schwaben vnnd Diepoldus, sannd Ulrich brueder, der graue von Tilligen vnnd grosse ritterschafft mit in. Wern-her von Scheiren stoch ab gein Bnngern, da ward er erschlagen als ainer, der sp dem tod vnverhuct het vbergeben.

difen taifer Arnolfi affen bi leis gu tob, bes fund im tain arpt gebenben.

bie zwen grauen brueber ererbten ben thrieg und mußten ben mit armut ligen laffen.

Bruno von erft bifchof zu Coln, nachdem babft, und ift ber erft, ber fich schreib hermog zu Westiphal.

Difer graf Otto erstach ben römisichen kunig Philippen zu Pabenwerg. Das begab sich also: ba Philipp noch herhog was zu Schwaben, het er sein tochter versprochen zu geben zu gemahl

# (Münchener Text Ebrans.)

finia, bett er fein toditer bem pfaltgrafen Otten versprochen zu ainem gemahel vnnb ba er geforbert warb gu ainem romischen finig, fagt er ben beirat wider auf und fprach, er wolt fein tochter nit geben ainem aussetigen ober fonderfiechen man. Deg icambt fich ber graf also sere, bas er fdmur, er welt die schmachait rechen ober er welt barumb fterben ond nam zu im 24 riter und fnecht . . . und ward ime zu buß aufgesett, bas er bas gerbrochenn clofter Engborf widerumb muft bawen und ftifften unnd bie burg Bitelfpach must er niberprechen und ain firchen baraus pawen in ber ern ber muter Gottes.

Da faifer Beinrich ftarb, tam nach ime an bas reich Cunrab ber anber ain hertog von Schwaben (sic), ju bifem Cunrado fam graf Edhart von Scheirn und er erfordert an ine bas bertogthumb Bairn als ain rechter erb, bauon feine eltern verftogen worden von faifer Otten bem erften. Cunrad antwortet, er bet bas land Bairen in bes reichs benben funben, beme wolt er es auch behaltenn vnnb als man lifet in ben chroniden zu Scheiern, foll Edhardus die hungarn brenmal gefurt haben auf das reich. ..... Rach faifer Cunrabs tob . . tam an bas reich fein fon Sainrich ber britt beg namens . . . ber faifer gab bas herpogthumb Bairn feinem gemabel ber taiferin, bie genant was Agnes. Dife taiferin mas bes ebliften furften Ballie bertog Bilbelmen von Aquitania ichweiter, ale Otto fest.

(Belpho) fuor da wider aus der ftat mit ainem groffen rawb.

Dieno bifchoue zu Salpburg, ber

#### (Regententafel.)

graff Otten. Bund ba er kunig ward, sagt er den heirat wider auf, vnd sprach, er wolt sein tochter kainem aussichigen man geben. Des schambt sich der graff als ser, das er schwur, er wolt die schmachait rechen oder darumb sterben.

ju pueß muest er die purgeth Wibelspach niberprechen und ain firichen in den eren unnser frawen da pawen und das ersiört kloster Ensborf auch wider pawen.

Rach taifer Sainrich tob bes beiligen tam an bas reich Conrabis ber anuber, ain hertog von Schwaben (sic). ju bem tumen die grauen von Scheiren und erfobreten bas bertogtumb Bairn, dauon ir ellter verftogen warn von taifer Otten bem erften. Der faifer antwurt, er biet bas land in bes reiche hennden funden, bem wolt ers auch behalten. Rach bifem faifer Conrabis fam an bas reich Bainrich ber brit, ber verlie bas land Beirn feinem gemabl ber faiserin fraw Agnes, geborn aus Aquitanien. Die foronid ju Scheiern fpricht, bag bie grafen bie Bngern dreumaln auf bas reich gefurt haben.

und fuor wiber baraus mit einem großen ramb.

Go ward ber bifchof von Salsburg,

(Münchener Text Ebrans.)

zum ersten ain munch ist gewesenn zu nidern Altach . . . so ward der bischoue mit vntrew in der haiden hend geben und mit manchersay pein als ain marterer gekrönt.

Dem kaiser (Ludw. b. B.) stuond großer reichtumb zu, dann er vbersebt die andern herrn und besaß ir land nidern Bairn. Ime siel auch zu die march zu Brandenburg und die grafichaft Tiroll . . . .

# (Regententafel.)

ber mit Belpho zoch, mit untrew von ben griechen in ber haibn hennd geben und mit mancherlay pein als ein Marter gefrönt. Difer bijchof von erft munch zu nibern Altach gewesen.

Im stund grosser reichtumb zue mit bem bas zu der zeit vil lannd dem reich ledig worden mit namen die march . . . Er vbersebt auch die annder fürsten all in nider Bairn vnnd zoch an sich ir fürstenthumb.

Der Rurze halber schließe ich damit die Reihe, obwohl eigentlich ber gange Text bes Stammbaumes aus Ebrans Chronik geschöpft ift, abgesehen natürlich von den zulett angefügten Theilen der Stammtafel, welche von den Enkeln Ludwig des Bapern bis auf Otto Beinrich reichen und, jedes begleitenden Tertes wie ber fünftlerischen Ausstattung erman= gelnd, icon won Rodinger als fpatere Buthaten erfannt worden find. -An eine Umtehrung bes Berhältnisses tann selbstverftanblich nicht gedacht werben, ba die Chronik Ebrans boch fast an allen Stellen mehr bietet, was sie nicht aus jener Pergamentrolle geschöpft haben kann. Datirung, welche Rodinger ben früheren Theilen ber Stammtafel gibt (1. c. S. 10), indem er aus ben Worten "ber frumb bertog Johanns, ain vater bes funig von Tennmarch" schließt, daß ber König Christoph als lebend gebacht sei, ift nicht zwingend, benn auch die ein Sahrhundert frühere Gemahlin Anna des Raifers Rarl IV. wird ohne Namens= nennung nur als "tunigin zu Bebeim" angeführt. Die Stammtafel tann, für fich allein betrachtet, von ben Fortsetzungen abgeseben, überhaupt nicht genau batirt werben, falls nicht etwa das angebliche Monogramm bes Rünftlers im Rragen bes Erzbischofs Konrad von Mainz ⊼ ∈ als 76 zu lefen, die Stammtafel also auf 1476 zu batiren ift.

Ich glaube nach bem Gesagten annehmen zu bürfen, daß der Text ber Regententasel aus Ebrans Chronik geschöpft ist. Es sinden sich indes sichere Anzeichen, daß der benützte Text der Chronik nicht in allen Einzels heiten mit den Münchener Hs. i übereinstimmt. Um mit einer bereits citirten Stelle (S. 112) zu beginnen, so sind die Worte "bis an die

<sup>1)</sup> geschweige mit ber Beimarer Sj.

ftat Mospurg" ein aus Otto von Frensing stammender Zusatz. Bon Thassilos Sohn Gunther melden beide Berichte in wörtlicher Uebereinsstimmung, daß er "erschlagen ward von einem wilden schwein an dem gejaid an der stat, da . . . . " Hier ist die Stammtasel genauer, denn sie fährt fort "da yezund stet der choraltar zu Krembsmünster"; Ebran hat lediglich "da yezund ligt das closter K." — Bei der Geschichte des Grafen Echart mit dem Bundschuh sagt

#### Chran:

bas steet also mit mer worten beschriben zu scheirn, aber die histori herzog Gotfrids sagt gant nichts danon. Jedoch gibt das ain antacichen der warhait geleich, das die sursten von Bairn seid der Zeit den bundschuch in irem schilt gefurt haben (H. J sett bei: und sonnder der frumb herzog Johanns von Beirn, von dem hernach gesagt birt).

# Regententafel:

aber in ber histori Gotfridis wirt ganns nicht bauon gesagt, pedoch stet es also in ber histori be scheiren, es haben auch die sursten von Bairn vil und offt ausmaln lassn und sunder der frumb herhog Johanns ain vater des tunig von Tennmarch.

Man sieht, daß die Erweiterung, welche die Stammtafel bietet, dem Gedankenkreise Ebrans angehört. Dieser zeigt sich auch sonst in Bezug auf Herzog Johann und König Christoph gut unterrichtet.

Im Ginzelnen wichtiger als die bisherigen Bergleiche find die nach= folgenden zwei Berschiedenheiten:

#### Ebran:

Rubbertus der rot . . . ftarb an leiplich erben . . . Abolph lies ainen son bey der kinigin von Sicilia, was genant Rubbertus Abolphus.

Bilhelm . . hett bey eelichen framen Margarctha ber hertzogin von Burgundi ain ainige Tochter was genant fram Jakoba.

# Regententafel:

Rupertus lie einen fun was genant Rupertus. Abolph ftarb an erben.

Albrecht gepertt aus seiner gemahl N. N. <sup>1</sup>) ein tochter was genant fraw Jakoba.

Beidemal ist die Regententafel im Jrrthum. Wenn denn wirklich, wie oben ausgeführt wurde, die Stammtafel aus der Chronit Ebrans ausgezogen ist, so kann hiezu nicht der in H und W erhaltene Text selbst sein, sondern es muß eine altere Fassung angenommen werden.

<sup>1)</sup> Die Gewohnheit jeweilig unbekannte Ramen mit R. R. zu bezeichnen, findet fich bei E. durchgängig.

welche bereits in der Borlage der Münchener Hff. berichtigt und insbesondere von diesen beiden Frrthümern befreit wurde. — Die intersessanteste Ausführung, welche dieser ältesten Form der bayerischen Chronik eigenthümlich und in den späteren Ueberarbeitungen ausgelassen erscheint, ist folgende:

"zu der zeit des fursten (Ludwig des Strengen) kundn sich die chorsursten nicht vergleichen vmb ainen römischn kunig vnnd sie gaben gankn gewaldt disem pfalkgrauen Ludwign, das er näm wen er wolt, den wolten sp zu kunig haben. Do erwelt er grasen Ruedolfs von Hablspurg, der die selben zeit lag mit herestrafft vor Pasl, dann allain kunig Ottacker von Pehaim wolt seinen willen darzue nit geben, das er swärlich entgalt, wan er ward von dem kunig Ruedols in ainem streit erschlagen vnd verlos damit das land Österreich. Diser kunig Ruedols hat lernen sechten sein pawrn die veho genent werden schweinster, das seinen nachsomen den herkogn von Osterreich vil zu schadn komen ist."

# Datirung der in der Weimarer Handschrift vorliegenden Bearbeitung und Verhältniß derselben zu Arnpeck.

Zu unterscheiden sind also drei Bearbeitungen von Wildenbergs Chronik. Die erste ist zu Lebzeiten (cf. oben im Text S. 111) des Herszogs Ludwig abgeschlossen worden und hat sowohl in Hüterers Benützung wie in der bayerischen Regententasel, welche sich geradezu als ein Auszug derselben darstellt, ihre Spur hinterlassen. Die zweite liegt uns in den Münchener H. H und W, die dritte 1) im Weimarer cod. J vor.

<sup>1)</sup> Daß J später ift als die Borlage von HW, beweist allein schon der Umftand, daß J um eine Generation weitergeführt ift als HW. Dazu kommen offenbare Berbesserungen, wie z. B. wenn in der Münchener Fassung die Schwester Ludwig des Bärtigen Margarethe genannt wird, während J den richtigen Namen Elisabeth einsührt. Endlich enthält J eine ganze Reihe Erweiterungen, welche sich als Glossen zu dem Nünchener Text darstellen und gegen deren Echtheit kein Zweisel besteht.

Bon biefer jüngsten Bearbeitung erübrigt bas Datum soweit möglich zu ermitteln.

Die Angabe der Ueberschrift: "die histori ist angefangen zu der zeit, alls geherschet hatt der dritt Friderich romischer keyser am geschlächt ein herzog von Osterreich" läßt eine mehrsache Deutung zu. Entweder wurde die Chronik beendigt nach dem Tode Friedrichs III. (19. Aug. 1493) oder sie wurde vollendet nach der Königskrönung Maxismilians I. (9. April 86) oder endlich der Autor konnte, als er die Ueberschrift schrieb, selber noch nicht berechnen, in welchem Jahre er die Chronik vollenden würde. Ein anderer terminus ante quem, nämlich die Linien, deren histori "noch nicht geschriben werden mag", ist nicht bestimmter. Dieser Ausbruck ist vollkommen verständlich, wenn die Chronik nur vor dem Tode der Herzoge Georg des Reichen (1503) und Albrecht des IV. (1508), sowie Philipp des Aufrichtigen (1508) beens digt wurde. Da ist des Versasser Todestag (vor dem 22. Aug. 03) noch die genauere Bestimmung.

Ein terminus post quem ergibt sich aus der Stelle: "etlich sprechen, er (Leopold von Desterreich) sey henlig und geschehen zeichen ben seinem grab; aber annder setzen, das sein vatter, der auch genantt was Leopold von dem babst Innocentio dem achten an die zall der henligen genomen im ersten jar seines babsttümb, das geschach auff bezern kenser Friderich des dritten" (J pag. 146). Papst Innocenz VIII. regierte seit 24. August 1484. — Weiter hinaus, nämlich nach 1486, verlegt den Termin die Stelle pag. 213/4: "marggraff Albrecht starb zu Franksurt zu der zeht alls kenser Friderich den großen hoff hielt und seinen sun Maximilianus romischen konig macht, do ward im von dem kenser und den fürsten ein gar schöne begendnus und oppser geshalben."

Um eine genauere Bestimmung zu erhalten, muß dieser Text, wie ber Münchener mit Füterer, so dieser mit Arnpecks Werken verglichen werden.

Dr. Leidinger 1) und Dr. Jöge 2) haben beibe angenommen, daß die historischen Schriften Arnpecks 1488 – 95 entstanden und ihr Ber-

<sup>1) &</sup>quot;Ueber bie Schriften bes bagerifchen Chronisten Beit Arnped." Munchen 1893.

<sup>2) &</sup>quot;Beit Aernpetch, ein Borläuser Aventins." Zeitschrift bes historischen Bereins. Landschut 1893.

fasser im Jahre 1495 geftorben sei. Weil für Ebrans Chronik vor Allem ber Bergleich mit Urnpecks beutschem Wert in Betracht fommt, möchte ich mir erlauben, in Rurze auf die Frage nach der Priorität der lateinischen ober beutschen Chronit einzugehen. Beibe scheinen, obwohl fie biefe Frage nicht birett aufwerfen, nach Schmellers und Rludhohns Borgang anzunehmen, daß die deutsche Chronik eine Ueberarbeitung der lateinischen ift. 1) Indessen fie es unterlassen, anzugeben, warum nicht die beutsche Chronit älter sein könnte als die lateinische. Was sie für das zeitliche Berhältniß ber beiben Werke zu einander beibringen, spricht vielmehr für die lettere Annahme. Dr. R. F. Jöge macht (1. 1. S. 36 f.) darauf aufmerkfam, daß Arnpeck, indem er gelegentlich seiner Erwähnung ber Römerftadt Celeja bie Bluthe bes driftlichen Glaubens in Bayern, Schwaben, Defterreich und anderen beutschen Landen berechnet, in der deutschen Chronik das Jahr 1488, in der lateinischen 1495 als Ausgangspunkt annimmt. Das fünfte Buch ber lateinischen Chronif Arnpecks wurde 1493 abgefaßt (cf. Joege 1. c. S. 34/35). Die ebenfalls unbeftritten auf die ursprüngliche Form berselben bezugliche Widmung trägt bas Datum vom 1. Januar 1495. In ber beutichen Chronit bagegen murbe bie Beschichte ber pfälzischen Linien, welche ber erften Balfte bes fünften Buches ber lateinischen Chronik entspricht, icon balb nach bem 5. März 1488 niedergeschrieben.

Dr. Leibinger citirt 1. 1. S. 170/171 die Worte der deutschen Chronik über einen bekannten Rechtsstreit zwischen dem Freisinger Hochstift und Herzog Albrecht IV.: "Das wolt das capitl in kain wenßthun, also rechten sp auf paiden taylen lanng zu rom, aber es ist dis derzeit noch nit gar geenndt." Während dieser Streit demnach zur Zeit der Niederschrift des deutschen Textes noch nicht beendet war, so weiß Arnpeck in der lateinischen Chronik schon die Beilegung desselben zu erzählen. Dieselbe erfolgte nämlich im Juli 1493, indem das Freisinger Kapitel Recht behielt und Dr. Neuhauser auf Canonikat und Präbende zu Gunsten des Pfalzgrafen Philipp verzichtete. Nun muß man debenken, daß die betr. Stelle sast am Ende der Chronik zu sinden ist, also darauf hinzuweisen scheint, daß die deutsche Chronik vor dem Juli 1493 vollendet worden sei. Daß dieselbe auch spätere Nachrichten bringt,

<sup>1) 3.</sup> B.: "Anhaltspunfte, daß Arnped feine lat. Chronit einer beutschen Bearbeitung unterzog, glauben wir genug gefunden zu haben." Leidinger S. 173.

hat keine Bedeutung, weil die Chronif nach Beider Annahme nicht Autograph und nach Leidingers Ansicht erst nach 1498 geschrieben ist, die Bestimmung, wo der ursprüngliche Text aushört und die Fortsetzungen ansangen, also gänzlich von der Kritik abhängt und handschriftlich nicht erbracht werden kann.

Alle biese Momente, welche für die Priorität des deutschen Werkes sprechen, werden ergänzt durch die Ueberschrift: "Dise nachvolgende history ist geschriben worden, alß herschet der dritt Fridrich romischer kaiser vand sein sun Maximilian romischer konig, sagenadt von dem lannd Bauaria oder Norica genannt vand von den durchleuchtigen sursten, di in dem land geherschet haben" — also zwischen dem 9. April 1486 und 19. Aug. 1493.

Der lateinische Text wurde balb nach seiner Bollendung, wahrscheinslich noch ehe das Werk dem Freisinger Bischof übergeben wurde, umgesarbeitet; wie Jöke und Leidinger annehmen, noch in demselben Jahre 1495. Daß der deutsche Text nichts mit dieser Umarbeitung gemein hat, bemerkte schon Dr. Jöke.

Rebe berartige Untersuchung muß erganzt werden burch den Bergleich ber beiben Texte, über beren Priorität entschieden werben foll. Es fragt sich insbesondere, ob der deutsche Text sich als Uebersetung. Umschreibung ober Revision bes lateinischen carafterifirt ober ob er selbständig auf den Quellen beruht. Weil ich indessen nicht über Urnped, sondern über Ebran abhandle, beschränke ich mich hiefür auf die Stelle, welche Dr. Leibinger von S. 130-167 seiner Schrift in Barallelstellung bes lateinischen wie bes beutschen Urnped zugleich mit ben betr. Abfagen bei Wildenberg und Füterer gibt, nämlich auf die Geschichte Daß die deutsche Chronit nicht aus der lateinischen, son= der Nacobäa. bern direft aus Wilbenberg und Füterer ihre Worte nimmt, bat icon Dr. &. dargethan. Daß die lateinische Chronit indessen dieselbe Auswahl zwischen den beiden Quellenterten nimmt und dieselben ebenso verbindet, ist am einfachsten zu erklären, wenn die lateinische Chronik im Großen und Gangen als Ueberfetung und Umarbeitung ber beutschen ju be-Alle Kehler ber beutschen Chronik find in die lateinische herübergenommen, namentlich die Abdirung derer von Lüttich des Coranischen Textes und ber Hochenzensy Füterers zu ben Leodienses et Hoecenses, ferner bie Datirung "bif an sannd Lorenken tag" statt "f. Borengen abend"; und ber Friedenstuß zu Wortum zwischen ben

brei statt zwei Fürsten. Der erste Sat: dominus Johannes Dux Bavariae desiderans ut proximus et verus haeres saltem tute-lam, curam seu administrationem provinciarum suscipere dominae Jacobae Ducissae Bavariae, Comitissae Holandiae, relictae Delsini, veniens in civitatem Dortracum Holandiae, nec pacifice obtinuit propter rebellionem Leodiensium, qui dominam Jacobam et matrem eius Margaretam in sua cura potenter tenebant per se regere cupientes erregt den Berdacht mit seiner grammatisch salschen Konstruktion veniens (statt venit) nec obtinuit eine Ueberssehung des entsprechenden beutschen Sates mit begonnener, aber nicht konsequent durchgeführter Periodistrung zu sein, zumal eine große Kunst dazu gehört hätte, umgekehrt den selben Sate in ein so schlichtes Deutsch umzuwandeln, wie dies der betr. Sate der deutschen Chronik bietet.

Doch genug hievon! Man wird mir manche Stellen entgegenshalten können, wo allerdings der deutsche Text im Wesentlichen eine llebersetzung des lateinischen ist, z. B.: "zu Salzburg in ainem fall der alten statt Helssendurg 2c.", was in der latein. Chronif inter antiquae urbis ruinas heißt. Aber diese Stellen erklären sich auch daburch, daß der deutsche Text nach den lateinischen Quellen, welche dem Chronisten vorlagen, übersetzt ist, im angeführten Falle aus dem 5. Cap. der Tegernseer Gründungsgeschichte (Pez th. a. III 495), dem der Ausdruck des lateinischen Textes wörtlich entnommen ist.

Um also das Ergebniß kurz zusammenzusassen, so scheint es mir, daß die deutsche Chronik Arnpecks — von ihren Fortsetzungen abgesehen — seit 1488 entstanden ist (die vorhin S. 119 berührte Stelle über Celeja steht gegen Ansang der Chronik) und beendigt vor dem Juli 1493 (Neuhauser betr., S. 119 berührt) bezw. vor dem 19. Aug. 1493 (nach der Ueberschrift). Die lateinische Chronik dagegen wurde vor 1493 begonnen und in erster Redaktion auf den 1. Jan. 1495 besendigt und hat eine spätere Umarbeitung ersahren.

Dem gegenüber wird man den vorherrschenden Gebrauch der Humanisten jener Zeit geltend machen, ihre Werke zuerst in lateinischer und
dann erst in deutscher Sprache zu veröffentlichen, dem sich ja bekanntlich
auch Aventin angeschloffen hat. Aber diese Regel kann auf alle Fälle
nur als Wahrscheinlichkeitsbeweis gelten und wird nur dann Bedeutung
haben, wenn sich aus den Werken selber das gegenseitige Verhältniß nicht
mit Bestimmtheit ermitteln läßt. Es wird sich auch fragen, ob sich

nicht ein ganz bestimmter Grund finden läßt, der Arnpect bewogen haben mag, zuerst seine beutsche Chronik zu schreiben. Gin solcher Grund nun läßt sich thatsächlich angeben: er liegt in dem Verhältniß von Arnspecks Werk zu demjenigen Ebrans.

Ilm dieses genauer sestzustellen, ist zunächst die Frage zu erörtern: Hat Sbran die deutsche Chronik Arnpecks benützt? Da aus chronoslogischen Gründen eine Benützung in der früheren (Münchener) Redakstion unmöglich ist, kommen nur jene Stellen in Betracht, welche im Weimarer Text neu oder doch gegenüber dem vorigen Wortlaut wesentslich verändert sind.

lleber die Kriege des Tiberius Rero im südlichen Germanien findet fich (wie oben icon bemerkt) in ber Weimarer Hi. ein neu eingefügter Abidnitt, welcher fich in gang ahnlicher, aber nicht wortlich gleicher Bestalt auch bei Arnpeck findet, indessen bat hier Ebran einzelne genauere Somit hat er seine Nachricht nicht aus Arnped geschöpft. -Die Uebersetung von Nürnberg - Norixberg ift Arnped gleichfalls nicht unbekannt. -- Den Bericht über die zu Salzburg gefundene Inidrift (wie oben erwähnt aus der Tegernseer Gründungsgeschichte) haben Beide, wobei sich Ebran mit vollem Recht bem Jund gegenüber vorfichtig verhält und wenigstens den Wortlaut, welcher von Königen ber Römer in Salzburg und gang Germanien rebet, umanbert - ftatt unbedenklich das Gange zu verwerfen — während Arnped ben Wortlaut der Inschrift rudhaltslos ans und in feine Chronit aufnimmt. Satte Sans seine Mittheilung aus Arnped, so ift buntel, wie er fagen tann: "wann ich noch bisher fein läutter wiffen erlangen mogen, wie einer nach bem andern bas lannd beseffen hab", während Arnped unter Benützung ber verschiedenen Beiligenlegenden eine ziemlich ausführ= liche Geschichte mancher jener römischen Bögte gibt. — Die Legende bes bl. Florian haben Beibe in abweichendem Wortlaut nach Bernardus Noritus. - Die Geschichte von Attila und ben hunnen findet fich ebenfalls wie in der Weimarer Fassung bei Arnped, nur viel ausführlicher und in gang anderer Form. 3. B. bei Urnped: "Dietrich von Bern mit andern vil fürften von Germania", bagegen Wilbenberg: "Die Götten mit irem tonig und auch die Oftergotten." - Ueber die Rudfehr Theodos I. in fein Land enthalten ebenfalls Beide inhaltlich bie gleiche Nachricht, doch auch hier wieder find nur Anklänge in einzelnen Ausbrücken zu finden, welche auf gemeinsame Quellenbenützung (Tegern-

feer Grundungsgeschichte) jurudgehen. — Chenjo ift ce mit der Erweiterung ber Geschichte ber Theodolinda und mit ber Austheilung ber Bisthumer in Bayern burch ben hl. Bonifacius. — Auch ber Bericht über bie Landvögte Karls bes Großen in Bayern Neaman (nicht wie im Münchener Texte Nanus), Gerhard und Gerold stimmt mit Arnpeck Alle inhaltlichen Uebereinstimmungen anzuführen hätte wenig Gine wirkliche Benützung Arnpeds ift aber nicht mahrscheinlich 1. wegen einzelner speziellerer Angaben Lei Ebran in den aufammenftimmenden Studen wie der Truppenzahl bes Tiberius, "Gothen und Oftgothen" ftatt "Dietrich und andere germanische Fürsten" u. bergl., 2. weil Ebran, wenn ihm Arnped vorgelegen batte, ohne Mube bie ihm wie im Münchener so auch bie im Beimarer Text fehlenden Gigennamen in den letten Abschnitten batte einsetzen und fo feine Luden ohne viel Mübe ausfüllen fonnen, 3. weil Chrans Ansicht, als konne die hiftorie ber noch lebenden Fürsten nicht geschrieben werden, nach dem Erscheinen von Arnvecks Werken gewiffermaßen widerlegt, jedenfalls näher zu begründen war.

Nunmehr komme ich auf die andere Frage: Hat Arnpeck Wildenbergs Werk in der späteren (Weimarer) Fassung benutt? Diese Frage ist ebenso zu verneinen. Denn 1. sind sast alle inhaltlich im Wesentlichen mit ihm übereinstimmenden Weimarer Ergänzungen bei Arnpeck breiter und detaillirter zu sinden und 2. ist bei A. an mehreren Stellen ganz deutlich und unzweiselhaft zu sehen, daß er hier nur den Münchener Wortlaut benützt und die späteren Einschaltungen underücksichtigt gelassen hat, so besonders bei der Geschichte von Ludwig des Bärtigen Schwester, der Königin Elisabeth von Frankreich, bei der Erwähnung der Jungfrau von Orleans und der Schlauheit, durch welche Ludwig der Bärtige von dem schwachsinnigen Karl VI. Geld besommen haben soll.

Haben nun Beibe gar keine Beziehungen zu einander gehabt? und ist es rein zufällig, daß Wildenberg gerade für die ältere Geschichte sast lediglich solche Ergänzungen gefunden hat, welche gleichzeitig Arnpect aus denselben Quellen in größerer Breite berichtet, obwohl er die letzte Fassung von Ebrans Chronif nicht benützte? Letzterer hat dem Ulrich Hüterer viele von den ihm als Quellen vorliegenden Chronifen gesandt; sollte er mit Arnpect in keine Berührung gekommen sein? Er sagt selber, daß er "das mit vleis und arbeit zusamm getragen und gesambt habe mit hilff zweier gelerten briester" — könnte nicht etwa auch Arns

peck, ber sich ja die meiste Zeit in Landshut aufgehalten zu haben scheint, einer derselben gewesen sein? Dann würde die deutsche Chronik Arnspecks, welche wie oben dargelegt der lateinischen gegenüber wahrscheinlich die Priorität besitzt, sich sozusagen als eine erweiterte und verbesserte Aussage von Ebrans Chronit bezeichnen lassen, geschrieben, als der sechzigjährige seinen baldigen Tod voraussehende. Mitter die Feder in dem Bewustsein aus der Hand gelegt hatte, daß seine Chronit noch mancher Ergänzungen und Verbesserungen bedürse. So erklärt sich auch der Umstand am natürlichsten, daß Arnpecks deutsche Chronit im Gegensatz zu seiner lateinischen ohne Borrede und ohne Versassernamen, aber mit der gleichen Ueberschrift erschien, mit der schon in der Münchener Fassung Ebrans Chronit herausgekommen war.

Damit foll nicht gesagt sein, daß Ebran dem gelehrten Landshuter und Freisinger Beiftlichen bie Fortsetzung und Berbefferung seines Bertes förmlich übertragen habe, sondern nur, daß eine gewisse Bahricheinlich= teit besteht, daß Beibe eine Zeit lang gemeinsam orbeiteten und Arnped ju feiner beutschen Chronik durch Ebrans Bert angeregt murbe und seine eigene wie eine Umarbeitung und Erweiterung besselben betrachtete. Bon diesem Gesichtspunkte aus erklärt sich auch, wie Arnped bagu tam, baß er, soferne bie für bas gegenseitige Berhältniß seiner Werte beigebrachten Bründe als stichhaltig angesehen werden, zuerst in beutscher Sprache Bayerns Geschichte fcrieb, um bann noch als Kleriker im Gegenfat zu bem Dichter Füterer und bem Ritter Gbran eine lateinische Bearbeitung berfelben folgen zu laffen. Bielleicht haben wir, wenn wir fein Berhältniß zu Ebran berücksichtigen, in manchen Darftellungen Arnpeds, die auf einen Augenzeugen zurudgeben muffen, mundliche Erzählungen Ebrans zu feben, vor Allem in Arnpects so ausführlichem und anschaulichen Bericht liber die Schlacht bei Biengen und überhaupt über die Kriegsereignisse jener Jahre.

Zebenfalls, sei dem wie ihm wolle, ist aus den angeführten Gründen ziemlich sicher, daß auch die dritte Fassung (J) der Chronik Ebrans vor der — vorsichtig gesagt — Vollendung der deutschen Chronik Arnpecks, also mindestens vor 1493 gesertigt worden ist.

<sup>1) &</sup>quot;ich bin auch noch in stäter übung zu suchen ben born hochen und myndern stifftenn außer und inner lanndes; ich sorg ich werdt hart mein lebtag besichtießen." S. oben S. 110.

Es entstand also die Chronik Ebrans

in erster Fassung zur Zeit Ludwig bes Reichen, mithin vor bem 18. Jan. 1479, vielleicht vor 1476;

in zweiter Fassung, wie sie uns in HW vorliegt, nach Sept. 1479 bezw. 1480 ober 82; der zu ihr gehörige Stammbaum erhielt seinen jetzigen Umfang erst nach 1486 ober 87;

in dritter Faffung (J) nach 1486, aber mindeftens vor 1493.

Es ift nicht bekannt und auch nicht sehr wahrscheinlich, daß der Ritter, mochte er dies auch bei der dritten Bearbeitung nach seinen eigenen Worten im Sinn haben, später nochmals selber die Feder ergriff, um seine Chronik in vierter, verbesserter Auslage der Oeffentlichkeit zu übergeben; an seine Stelle trat nun der gelehrte und weniger ängstliche Armpeck, unter dessen Feder die Geschichte mit nur wenigen neu hinzugekommenen Quellen zu einem weit umfangreicheren Werke anschwoll, dessen Bedeutung für uns besonders dadurch erhöht wird, daß es viele Details bringt, welche Ebran als unwichtig beiseite gelassen hätte, und daß es überhaupt auf die gleichzeitigen Ereignisse sich ausdehnte, was dem Hans Ebran vollkommen ferne lag.

Gine gerechte Burdigung eines Schriftftellers ift nicht möglich ohne Renntniß seiner Quellen.

# Quellen-Nachweis.

Kein Werk hat der Wildenberger so gerne und viel benützt als die Weltchronik des Bischofs Otto von Freising. "Der histori hab ich vil genomen aus der chronickenn des erwirdigen in Got, herrn Ottonis, bischofe zu Freising, am geschlecht ain marggrafe von Ofterreich, so er gesamlet und geschriben, zu den selben zeiten des grossen sursten der welt, kaiser Friderichen des ersten." Reinen Chronisten hat er so oft, keinen sonst regelmäßig mit Angabe von Buch und Kapitel 1) citirt.

<sup>1)</sup> Die Kapiteleintheilung weicht von der in alten wie neuen Ausgaben gebräuchlichen ab.



Viele beträchtliche Abschnitte hat er in Uebersetzung 1) in sein Wert aufsgenommen. Aber so groß auch die Ehrsurcht des Wildenbergers für Otto ist, so wagt er es doch, ihm einmal — auf die dayerischen Klosterschroniken gestütt — den Glauben aufzusagen. Es ist interessant, wie dieser Widerspruch in der Münchener und in der Weimarer Fassung entschuldigt wird.

# Munchener Cert:

"bischoffe Otto von Freising sest in seiner chronica im VI. buch u. VIII. capitl das der vorgedacht kaiser Arnolphus zwen söne gehabt hab, Endebaldum und Ludwigen ... und verschweigt bertpogen Arnolden und seines brudern Wernhers an disem end ... nun seten all ander histori bey den hohen und nidern stiffsten in bairnland, die da sagen von disem geschlecht, sprechend, das der obgedacht herpog Ludwig und herpog Arnold von Bairn, auch graf Wernher von Scheirn des vorgedachten kaiser Arnols söne gewesen sehen, den ich auch nachuolgen wil mit diser histori."

### Weimarer Cert:

"aber alls Otto de Freising sett in seiner froniden im VI. buech und VIII. capitel, so wär Arnold und Bernher nicht fenser Arnolssis sün gewesen . . . (J1:) O du hoch gepreister sürst Otto de Freising mir zimbt nicht dir bider zusprechen, ich bils beselchen den beissern, aber sil barer anzaigen sind, dadurch man erkenen mag, das die zben pruder herczog Arnold und Graf Berher von Scheiren kaisser Arnolssis sün gebessen als man sint in irer histori."

Ein ungenaues, wo nicht falsches Citat begegnet Ebran J pag. 122 "Otto de Freysingen redt von diesen zweien grafen (Otto und Eckhart) vnd von irm vatter graff Bernher vnd spricht im VI. puech vnd XIX. capitel: dieser versürer der hungern . . . " In Wirklichkeit nennt Otto (VI 20) keinen Namen.

Die beiden gelehrten Priefter, von benen Ebran spricht, haben ihm wahrscheinlich zusammen nicht soviel geholfen als ber eine Bruder Andreas von Regensburg, sein eigentlicher Borgänger als bayersischer Geschichtschreiber. Er sagt von ihm J pag. 3: "Es hatt auch bruder Anndre conuers des closters sand Mangen zu Regenspurg auff begern des hochgebornen sürsten herzog Ludbigs von obern Beirn der tönigin bruder von Franndreich vil von diesem geschlächt geschrieben zu den zeitten alls herrschen was im Romischen Reich keyser Sigmund auch konig zu Hüngern vnd Behem vnd graff zu Luzelburg. Dem ich vil

<sup>1)</sup> Die Uebersetzung ist ziemlich wörtlich, oft gefürzt; die lateinischen Perioden sind stets in schlichte deutsche Sate umgewandelt, doch laffen sich vereinzelte Latinismen nachweisen.

hab nachgefolgt, doch seine capitl ve lennger ober ve fürger gesett, als du leser findest, so du bed samung der history gelesen hast." barf man bei bem länger und fürzer Machen nicht an eine rein ftiliftische Gine solche liegt einem Chroniften, der die Worte Umarbeituna benken. seiner Quellen meist unverändert beibehält, völlig ferne. Des Andreas chronicon de ducibes Bavarie hat der Wilbenberger auch für solche Rapitel zur Grundlage genommen, wo er außerbem auf bie Rtofter= dronifen zurudgeht. Um Schluß bes porigen Citates forbert Ebran ben Leser auf, die beiden Sammlungen ber Geschichte miteinander zu vergleichen und fährt fort: "vnd warin ich geirt hab, beger ich von den bie fich darumb verften, geftrafft zuwerben mit corrigirn mer ober mynder oder alles abzuthun vnd zu vernichten." Bor die Wahl, ent= weder ihm oder Andreas zuzustimmen, wird der Lefer insbesondere burch die folgende Ausführung geftellt, welche ich in Münchener und Beimarer Saffung beifüge:

## Munchener Cert:

vnnb ale der vorgebacht bruber Andre, briefter bes clofters gu fand Dangen gu Regenfpurg fest in feiner biftori, fo er gefanilet bat ju ben zeiten bes großen fürften tenfere Sigmundt, bas nach ben zwagen furften Boamundo 1) und Ingeromando gewesen fein Abalgerus und barnach Theodo , und mann die zwen bertogen tobt feind ober mer bas furftentum Bauaria am nechften nach inen befeffen bab, bas tan ich bisher nit geschriben finden' bas fteet aber alfo mit bijen worten gefdriben und wiewol ich in andern historien von ben amagen furften nichts find gefchriben, fo hab ich boch bemfelben bruder Andre nachgenolgt als ainer glaubwirbigen person, aber als ich main bnnd beffen nicht zweifel trag, fo ift gu ber obgedachten zeit bas land befest morden mit landvögten geborn von Rom bon ben tenfern und romern.

#### Weimarer Cert:

(pag. 53) bruber Andre conucrs seigt in seiner history so er gesambt hat, das nach Boamandus und Ingeromandus zwen herhogen gewesen sein in Bairn Abelgerus und Theodo und wann die zwen herhogen tod sein oder wer das surstentumd zu Bayrn in besessen hab, das kün er disher geschrieben nit sinden. Ich halts dafür, das bruder Andre des nit wissen gesabt das die Römer aus irer macht und gewalt die sanndt in Germani beset, haben mit sanndtsögten geborn Römer.

<sup>1)</sup> Boamandus und Ingeromandus lebten nach Rönigshofen, Bernardus Roritus 2c. jur Beit Cafars.

Im letten Theil von Ebrans Chronit ware das Reichsgeschichtliche nach Hegel (Stäbtechronifen 8, 196) meift wortlich aus ber Strafburger Chronit des Sat. Twinger von Ronigshofen geschöpft, insbefonbere u. a. die Absehung bes R. Wenzel. Das ift indessen zuviel gesagt, weil sich das Absekungsbetret zwar bei Ebran, aber nicht bei Ronigshofen findet. Der bayerische Chronift führt den Twinger hauptsächlich 1) an für die sagenhafte Abstammung der Großen vom Sause zu Trier von der Königin Semiramis. "Berrer zureden von diesem volath bab ich genomen aus der froniden von Straspurg, die gefambt ift zu ben zeitten alls herschen was im Romischen Reich Karl ber vierb am geschlächt ein konig von Behem (J pag. 11)". Unklar ift, wieso ber baverifche Ritter zu seiner Datirung ber Strafburger Chronit fommt, indem Twingers Buch in cod. A auf 1386 batirt und bis auf 1390 fortgeführt, in cod. C auf 1382 datirt und bis auf 1450 fortgesett ift. Ausgiebig benütt, aber nicht citirt ift bas Wert bes Strafburger Ranonifus für die Abstammung ber Franken von ben Sigambrern.

Wenig Anerkennung spendet Ebran dem Gregor Hagen für dessen öfterreichische Chronik (Bez, Script. rer. Austr. I, 1043—1158). "Diese odgemelt kronicken von Österreich sol man für ein unnüg ler teyding hallten." Daran schließt sich eine berechtigte, 2) nur zu breit gerathene Polemik gegen die Darstellung, welche Hagen der ältesten Gesichicke von Österreich und Bayern gibt. Am Schlusse heißt es: "hab ich wöllen komen auf ain genugsame ware red der nachuolgende histori des lands zu Bairn vnnd Osterreich..., so hab ich der vorgenanten cronicken, die da sagt von dem land Osterreich widersprechen muossen mit der warhait vnd das mit vmbgeen mögen."

Nur an einzelnen Stellen hat Ebran den damals eben neu im Druck erschienenen (vgl. oben S. 109) fasciculus temporum des Kartshäuserbruders Werner Rolevink benützt. Er nennt ihn nur einmal und zwar bei der Einrichtung des Konsulats und der Diktatur in Rom als "Bruder N. carthauserordens von Cöln", wozu in W von der Hand des Korrektors "Wernerus" gesetzt ist.

<sup>1)</sup> Außerbem wird die Quelle noch citirt zu bem Abschnitt niber Boamunbus und Ingeramus.

<sup>2)</sup> Richtsbestoweniger benützt Beit Arnped die österreichische Chronik als Quelle.

Auch der Sachsenspiegel wird einmal als Quelle erwähnt: "Das aber Bairn ain kinigreich gewesen ist, das sindet man geschriben in dem kaiserlichen rechtbuch, das genant wirdet der Sachsen spiegel, das Constantinus der sechst und Carol der erst haben den Saxen geben sur ain recht, darauf sie sich bekerten zu christenlichem glauben, in demselben sechsten puech steet geschrieben: Saxen, Bairn, Frannahen und Schwaben, das waren alles kinigreich, sider verwanndleten sie ire namen, und haissen herzogthumb, seiber sie der Römer bezwungen."

Dreimal beruft sich Wildenberg für seine chronologischen Ansätze alttestamentlicher Daten auf scholastica historia. Diese — versaßt von magister Petrus Comestor, Kanoniker von Tropes, zwischen 1169 und 1175, gedruckt zuerst. 1473 zu Reutlingen, in kurzem Auszug herausgegeben von Walter Hunt, englischem Karmeliten, um 1478 — enthält in der Form, wie sie in Migne p. 1. Bd. 198 S. 1054 ff. herausgegeben ist, die von Ebran angeführten Zahlenangaben nicht, sons bern abweichende.

Ein einzigesmal auch citirt er für solch eine alttestamentliche Zahlensangabe "catholicon". Es ist dies das Lexison des genuesischen Doministaners Joannes de Balbis (1286), seit 1460 dreimal zu Mainz, seit 1483 öfter zu Benedig u. s. w., im Druck erschienen.

Für die Borgeschichte der Stadt Rom werden gesta Romanorum citirt. Nun erschienen allerdings im 15. Jahrhundert, wie ein Blick in Hains repertorium bibliogr. belehrt, eine stattliche Reihe in- und ausländischer Oruckausgaben der gesta Rom. in lateinischer, beutscher und fremden Sprachen. 1) Allein diese Incunabeln stellen ein sehr interessantes, an historische Anesdoten geknüpstes Betrachtungsbuch dar, in welchem sich die von dem Chronisten citirte Stelle nicht sindet. Letztere, die übrigens nahezu wörtlich mit Ebran übereinstimmend, auch in Twingers Straßburgische Chronis ausgenommen ist (St.-Ch. 8, 317), dürste eher aus den gesta Romanorum des Joannes Codagnellus (13. Jahrh.) genommen sein, welche Holder-Egger in c. 1. Par. 493 ausgesunden und in Band XVI des Neuen Archivs S. 312 ff. bes sprochen hat.

<sup>1)</sup> In modernes Deutsch übersett und herausgegeben von dem bekannten Gelehrten Graffe, Dresb. u. Leipz. 1842. — Gleichzeltig erschien bei Cotta der erfte Band einer lat. Textausg. durch Abalb. Keller.



In J erzählt der Chronist die Geschichte der Königin Theodolinda ausssührlicher als in HW und zwar nach "Paulus Diaconus cardinalis in histori Lampardie" (pag. 59).

Bon der Letzteren zu unterscheiden ist die "lambarter histori", welche an anderer Stelle als Quelle angesührt wird: "vmb dieselben schätz (welche Philippus Arabs der Kirche gab) wurden die zwen hailigen s. Sirt und s. Laurentz gemartert von dem kaiser Decio, darumb das sie das groß gut armen leuten gaben durch Sot als in Lambarter histori geschriben steet." Hier ist die Legenda aurea des Jacobus a. Bosrag ine gemeint (cap. CXVII bezw. 112 de s. Laurentio martire, Ausg. von Dr. Th. Graesse, 1846, S. 489).

Auf diese Sammlung war der Versafser nicht angewiesen für die Legende der Huprecht und Emmeran. Bei Karl d. Gr. scheint er auf Einhart zurückgegangen zu sein. Die Geschichte des h. Kaisers Heinrich II. sowie seiner Gemahlin Kunigunde hat er fast sicher) der Legendensammlung entnommen, welche als "der heiligen leben summertail" i. J. 1480 bei Bämler in Augsburg erschien (Hain rep. bibl. \*9973). Die Legende des Papstes Silvester II. erzählt Ebran in wörtlicher Uebereinstimmung mit Königshofen (St.-Ch. 9, 552), doch mit dem Zusatz: "als das in seiner legend geschriben steet." War etwa dieser Absatz der Straßburger Chronik in eine Samms lung von Heiligenleben übergegangen?

Weiter nennt der bayerische Chronist eine historia pape Innocentii (II.), serner eine Historie des Kaisers Heinrich des IV. und eine des Herzogs Gottsried. Der letzeren widmet der Versasser auf einem eingelegten Blatt in Hs. J die solgende, anscheinend eigenhändig niedergeschriebene Betrachtung (bei Gelegenheit der Erwähnung des Grafen Echart mit dem Bundschuh): "Man mercht das dißer istori schreiber der die istori gotsridis gesambt hat, to sil franzosis gebessen; es dirt darin nit gesunden das kain ander geschlach getogen sei dan die berden und hochgepreisten franzos. Es ist güetlich tu gelawden das aus den sir heuser sasch pairen schaben und franchen auch aus den ander landen die an die gemelten sir heuser stoßen, sil graffen heren riter und knecht getogen sein die herrfart bider die seint kristi, nicht allain die deuten,

<sup>1)</sup> Fast alle Redewendungen sind der Legende entnommen, nur hat Ebran gefürzt.

auch vnger, pehaim, pollan vnd fil der friechen. Der iftori schreiber melt fil vnd oft so ain riter aus frankreich ain erlich vnd riterlich tat verpracht, aber ber vnffer gesbeigt er, bas gibt mir bar ankaigen, bas ber riterlich helb graf edhart von Scheiren auch die rais genogen ift ond ain merer gebeffen ber fues gengel." (J, zwischen pag. 125 und 126.) Bon einer Chronif des Herzogs Gotfrid berichtet der Ulmer Arzt Steinhöwel in feiner beutschen Chronit (gebr. von J. Zainer, Ulm 1473 cf. Bibl. des liter. Bereins, Stuttg. LI) auf Blatt 21 b: "Bu benselben zyten bett herczog Gotfrid bie großen herfart, bas heilig grab zegewinnen, das er och gewan. Und lygt allda begraben, als syn cronid ugwyfet, die boctor Gwido 1) gemachet hat und ich Beinrich Steinhöwel boctor getutschet." Außerdem verzeichnet Hain unter Nr. \*8753 eine "hiftori von der freugfahrt zc.", welche i. 3. 1482 die Bämleriche Offizin verlassen hat. Daß der Incunabelnkatalog der k. b. Staatsbibliothet lettere Drudfache mit Recht als beutsche Uebersetung des Robertus a s. Remigio eingereiht bat, ergibt ein Bergleich mit bem lateinischen Text bei Bongars, gesta Dei per Francos S. 30 ff. Richtig ift, daß in diesem Texte nur von Franzosen die Rede ist; hochftens wird einmal bem Bergog Gotfried ber Beiname "ber beutsch Got= frid" gegeben.

Nicht so bequem zugänglich als die eben besprochenen, meist schon damals gedruckten Quellen waren Herrn Hanns Ebran die bayerischen Klosterchronisen. Klar erkannte er, daß solche Zeiten, deren Angehörige die schriftliche Aufzeichnung ihrer Schicksale versäumt haben, für den Forscher ziemlich verloren sind. Daher seine Ressexion: "Wiewol vor mer kinig und sursien in Bauaria geherschet haben, so kan man doch von inen so warlich nit geschriben sinden, wie ainer nach dem andern das surstenthumb beseisen hab, aber da sich die sursten kerten zu cristennslichem glauben, da stifteten sie clöster, bistumb und andere gotsheuser, daben man vil geschriben sindt."

Ueber die benützten Alosterchroniken äußert er sich selber: "Man sindet auch vil geschriben zu Scheirn und Ander von dem geschlecht . . . (man findet auch vil geschriben ben den andern hohen stifften in Bairnsland), auch ben den ersten und eltesten clöstern, als Nideraltach, Mäns

<sup>1)</sup> Guido de Bazochiis?

fee, Tegernsee, Krembsmunfter und etlichen mer von bisem geschlecht (HW)."

Auch Stran ist wie Andreas vielsach abhängig von der sabelhaften Scheprer Stammtasel (veröffentlicht im oberb. Archiv II, 181—202). Zwar ist ihr schon Andreas nicht blindlings gesolgt, und der Wildenberger sagt zu ihrer Kritik: "das doch in etsichen worten zweisel tregt, doch wil ich die nit verachten, die da mancherlay geschriben haben, dann das alter macht die irrsal." — Richt verschieden von dieser Stammtasel ist wohl die Chronik von Andechs, denn erstens wird dieselbe in Wildensbergs Chronik im Ganzen zweimal und zwar je in Verbindung mit der von Schepern genannt und beidemal der gleichen Kritik mituntersogen. Zweitens läßt sich keinerlei Benützung der auf uns gekommenen Heisgenlegenden und Reliquienwunder behandelnden Nachrichten über den hl. Berg zu Andechs nachweisen oder nur wahrscheinlich machen. 1) Orittens diese Notizen sinden sich wiederholt an die eben besprochene Scheperer Chronik angehängt, so daß es wohl wahrscheinlich ist, daß die letztere auch in Andechs handschriftlich vorhanden war.

Für die Nachricht über die Gründungsgeschichte von Tegernsee scheint seine Quelle?) Andreas von Regensburg zu sein. Ein Zurückgehen auf bessen Quellen läßt sich nicht nachweisen, obwohl er dieselben gekannt hat, wie sich aus der Benützung der Tegernseer Gründungszgeschichte 3) ergibt. Cfr. die Aussührungen auf S. 121, sowie S. 122.

Eine Chronif des Klosters Benedittbeurn ist sowohl bei Pez thes. III<sup>II</sup> 598 als in MGH. Scr. IX 229 herausgegeben. Sie liegt aber nicht in dieser Form der Erzählung des Andreas und Ebran über Lantfrid, Waldram und Eliland zu Grunde, sondern so wie sie sich cgm. 227 fol. 11 v sindet. Hans Ebran schließt sich in seinem Bericht an Andreas an, verweist jedoch den, der mehr wissen will, auf die Benediktbeurer Chronik.

<sup>1)</sup> Es wird dort behauptet, daß der lette Graf heinrich von Andechs von ben herren von Schepern, die ihn beerbten, vergiftet worden fei. 3. B. cgm. 227 fol. 218 v.

<sup>2)</sup> Tegernscer Chroniten find ebirt bei Bez thes. anoed. Bb. III pars II S. 475 ff. und S. 499 ff. und im Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen III 291 u. 325.

<sup>3)</sup> Bez l. c. S. 492.

Des Bernardus Noritus Gründungsgeschichte von Kremsmünster (Loserth, Geschichtsquellen von K., 1872; SS. XXV 610 ff.) hat Wilbenberg an mehreren Stellen benützt und eitirt, insbesondere hat er demselben die Gründungsgeschichte des Klosters und die Abhandlung über das Erzbisthum Ens in verfürzter Form entnommen. Diese Geschichtsquelle ist auch zu verstehen unter der "alten beprischen histori", 1) welche J pag. 50 angesührt wird zur Geschichte des Norix.

Aus Niederaltaich benützte E. sür die Geschichte des abgesetzten Herzogs Thassilo das auctuarium Ecceharti scr. 17, 362; vielleicht auch die ann. ducum Bavarie Altah. 1. c. 365.

Für die Geschichte des Herzogs Ernst vom See Maeotide und für die des Klosters Kastel scheint ihm nicht blos die Darstellung des Ansdreas, sondern auch eine Klosterchronik vorgelegen zu haben, vielleicht die bei Frenderg, Sammlung II 459 ff. veröffentlichte Reimchronik.

Unter den Chronifen, die er benützt haben will, findet sich weiter eine von Mansee.2) Run tennen wir zwar eine historia monasterii M. metrica Scr. XV<sup>II</sup> 1101 ff., aber es läßt sich eine Benützung derselben nicht nachweisen.

Die Nachrichten über das Kloster Säldental bei Landshut gehen wahrscheinlich auf eine lokale Aufzeichnung zuruck, die nicht bekannt ift.

Nach seinen eigenen Worten 3) hat Ebran nicht blos in den Stiften Bayerns, sondern auch außer Landes nach einschlägigen Schriften gesucht. Eine Frucht dieses Suchens kann ich nicht nachweisen außer der Bestätigung, die er auf Monte Casino für die Steinheilung des heiligen Deinrich gesunden hat. (Der Bericht über letztere findet sich auch an handschriftliche Tegernseer Chroniken angehängt.) Die Stelle ist auch um deswillen interessant, weil sie uns Kenntniß davon gibt, daß der bayerische Kitter auch in Kom und Monte Casino gewesen ist. Das Bedürfniß nach außerbayerischen Quellen äußert er auch gelegentlich der auseinandergehenden Angaben über die Berschwägerung der Grafen von

<sup>1)</sup> J1 pag. 6 "als bie pairifch hiftori fagt" ift entweber gleichbebeutend mit "all ander hiftori ben ben hohen und nibern ftifften in Behrnland" oder es bebeutet bie Scheprer Chronik.

<sup>2)</sup> Cfr. auch die Stelle J. pag. 116: "ber kaisser (Heinrich II.) nam dem kloster D. fil ertrich und gab das dem stift Salspurgt, darumb in die munch pis auf heutigen tag hassen."

<sup>3)</sup> Cf. oben S. 104.

Berh. des hift. Bereins in Landsh. XXXI. Bb.

Schepern mit dem fächfischen Herrscherhause. Er glaubt einstweilen sich nicht entscheiden zu sollen und meint, "es soll zu Magdeburg oder zu Braunschweig gefunden werden im Sachsenland."

Bei wichtigen auf Bapern bezüglichen Verträgen sucht Ebran die Urkunden selber zu Gesicht zu bekommen. So vermißt er den Theilungs-brief der Söhne Ludwigs des Bapern; "vnnd als etlich sprechen, so haben die fursten die land getailt, als man zalt tausent vierhundert, neunundvierzig jar, das soll geschehen sein zu Landsperg, aber den tails brief hab ich nit gesehen, doch wil ich meldung thon, wie die sursten die land besessen. — In extenso sind aufgenommen das sog. privilegium minus des Kaisers Friedrich I. für Oesterreich und das Absetzungsdekret sur König Wenzel. Außerdem ist das Datum des Stifts briefes des Klosters Ranshofen angegeben.

Inschriften hat Wilbenberg für jein Werk nicht beigezogen. Trokbem fehlte ihm nicht bas Interesse für bieselben, benn einer Rotia Aventins zufolge hat er eine romische Inschrift gefunden und nach Burghausen bringen laffen. Den Bericht über die Schlacht zu Merfeburg hat J, pag. 102 durch Folgendes erfett: "Czu ben geiten tung Sainrich bard bas reich überkogen mit groffer macht von den haiden vnd in noten des ftreit gelobt ber fung zu ballen zu vnffer framen gokbaus Maurtirchen ban in ber geit groß gaien ba geschachen von ber mueter gog die im auch gu hilf tam in dem ftreit bas er gesigt und gu ainer ebigen gedachnis lie er fich bie er in dem ftreit gebeffen baf auch feinen haubtman ain berr des deuten orden (!) auf machen in dem gothaus als er gelobt het." 1) Die Originale find gegenwärtig burch Thonfiguren erfett (Sighart). — Nicht allein die zwei gegoffenen Statuen zu Mauerfirchen, sondern auch das Bildniß Otto II., das dieser an zwei Thurmen vor der bezwungenen Stadt Rapua anfertigen ließ, 2) zog die Aufmertsamteit Wilbenbergs gelegentlich seiner Anwesenheit in jener Begend (vgl. oben G. 133) auf fich.

<sup>1)</sup> Gemahremann Mauerfircher?

<sup>2) ,,</sup>als man noch heut fiecht" J1 pag. 110.

# Charakteristik Ebrans und seiner Chronik.

Für die Geschichte des 15. Jahrhunderts hat Ebran nur zwei gesschriebene Geschichtswerke benützt, des Humanisten Mathias von Kemnat 1) Geschichte Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz und die hystoria de comitatu Hollandiae etc., welche Dr. Mauerkircher ihm im Jahre 1477 aus Holland gebracht hatte. 2) Die letztere wurde um die Mitte des 15. Jahrhunderts von einem gemäßigten "Cabeljau" und Anhänger des Burgunderherzogs versaßt.

3mar ftanben icon bamals einem baperifchen Siftoriker manche werthvolle Quellen über die Ereignisse des 15. Jahrhunderts zu Gebote, auch wenn man von dem reichen Urkundenmaterial absieht. Die wichtiaften find die Chroniten ber beutschen Städte, besonders Augsburg und Rurnberg. Manche Angaben konnten auch ben bayerischen Fortsekungen ber sächlichen Weltdronit entnommen werden. Allein all' biefes Material ließ Ebran unberüchichtigt und entnahm seine Erzählung lediglich ber Tradition. Ob er die Geschichte Ludwig bes Bartigen ober bes Bergogs Johann von Bfalg-Neuburg und seines Cohnes Christoph von Danemart, ob er das Charafterbild Albrechts II. (ober wie er ihn bezeichnet, des III.) von Bayern-München, von Albrecht Achilles, ober eines niederbayerischen Herzogs entwirft, so redet er entweder vom Borenfagen ober nach eigener Beobachtung. Darum bilden auch feine Schilderungen im wefentlichen bie Grundlage, auf ber fich bas Charafterbild jener Fürsten Jahrhunderte lang aufgebaut bat. Bielleicht hatte Beinrich ber Reiche, ben Füterer sonft besonderen Grund hatte, ungunftig zu beurtheilen, weil fein Bater bei ben Greigniffen bes Rabres 1410 vertrieben und um fein Bermögen gefommen war, beffen Thaten

2) Bgl. oben S. 108, veröffentlicht in ben Beiträgen zur Gesch. ber Jakobaa von Bayern von Franz Löher, München 1865, S. 12—28.

<sup>1)</sup> Mathias Komnatonsis war in Heibelberg Professor ber Cloquenz und Humaniora. Seine Pfründe als Hostaplan Friedrichs wurde unterm 9. April 1476 an den gleichfalls aus dem oberpfälzischen Kemnat stammenden Joh. Relbel verliehen. Cf. Quellen und Erörterungen zur deutschen Geschichte, Il. Bb., wo der Text veröffentlicht ist, und III. Bb., wo die vorstehenden Daten sich sinden.

auch dem Beinamen "ber Friedliche" nicht in allweg entsprachen — bat er ja doch ben Ingolftadter Herzog meuchlings überfallen und auch die Münchener Berzoge übervortheilt - fonft bei Füterer, bei Arnped und Aventin weniger Lob erlangt, wenn nicht ber partifulare Batriotismus ber Nieberbapern in Ebran und seinen Gemahrsmannern lebendig gewefen mare. Aber von ungunftigen Borurtheilen gegenüber politischen Gegnern seiner Herzoge ist er immerbar frei, 1) ebenso wie vou liebe= bienerischen Lobsprüchen. (Letteres läßt sich von bem Biographen Friedrichs des Siegreichen nicht fagen.) Die Fehler seiner Beit tadelt er mit ftrengem Ernst bei Doch und Rieber und insbesondere an ben Fürften. "... allsbann zu bifer zeitt gewonnheit ift an ber fursten höfn nicht allein scheltwort, sonnber auch übel schwern ben bem fronnleichnam blut ond marter onffers herren Ihefu Crifti. Es find bren fund vbel schwern, symoney ber geiftlichen . . . vnd eeprecherey und offennlich an ber vnee sigen. Dise drepe sund mern sich von tag zu tag. D ir fürften geiftlich und weltlich wenndet die großen fünd!" Bergl. oben S. 106.

Ebran wollte kein Memoirenwerk schreiben, barum fertigte er lieber alles noch so Wichtige, woran er theilgenommen, mit wenigen Borten ab. "Sollt ich den krieg allen nach lenngs schreyben alls ich auch west zuthun, wann ich alzeyt baben vnd mit gewesen bin . . . war zu lanneth vnd ich wil darinn halben beschenheyt, nymandt verlegen vnd meinem herrn in diesem hanndl nit zu vil lob geben" (J pag. 210). Er wollte auch die Geschichte der Lebenden nicht besprechen, um keine Rücksicht üben zu müssen und immerdar unparteiisch zu sein; die historie derselben kann nach seiner Anschauung noch nicht geschrieben werden. Demnach ist die Auffassung, welche Kluckhohn l. c. von Ebrans Absicht bei Absassung seines Werkes ausspricht, zu berichtigen. Derselbe sagt nämlich: "Schon lange begierig, über die Historie Bayerns und seines Fürsten-

<sup>1)</sup> Auch das Bild, das er von Ludwig dem Bärtigen gibt, ist ohne jede persönliche Abneigung gezeichnet. Freilich irrt er, wie Häutle im 47. Band des oberbayerischen Archivs nachweist, mit der Annahme, daß Ludwig im Bann gestorben sei, womit die Worte: "und starb an beicht und an duß und im bann ... also geschicht denen, die mer getrawen in sich selbs haben dann in got" hinsällig werden; aber seine Neußerung "diser fürst hat offt geredt mit wainenden augen "wer mir dis gesagt bett in meinen jungen tagen, das mich alle teutsch sursien darzu hetten bringen mögen" ze." und "und was doch diemuetig gegen die Armen" verrathen alles oher als Gehässisieseit.

hauses genauer sich zu unterrichten, wurde er durch die friegerischen Thaten und das glangende Auftreten feines vielgepriefenen Berrn, bes reichen Ludwig, ben feine Zeitgenoffen ben Großen nannten, vollends au bem Entichluß gebracht, sich ber Geschichtschreibung zu widmen . . . . Er behandelte fein eigenes Zeitalter nicht mit jener Ausführlichfeit, Die, als er feine Arbeit anfing, in feiner Absicht gelegen zu haben scheint." - Bielmehr wollte Ebran anfänglich bie Geschichte dieses Berzogs gar nicht schreiben, ba berfelbe noch am Leben war, als er seine Chronif begann. Erft nach dem Tobe des Herzogs hat er bei der letten Umarbeitung fein Wert soweit fortgesett, weil unterbeffen ichon faft ein Jahrzehnt seit dem Tode des "großen" Ludwig verflossen war und es fein Gemuth frantet, follten beffen löbliche, ritterliche und ftreitbare Bandel ber Bergeffenheit anheimfallen. Auch wollte er, daß, nachdem die großen Thaten des mannlichen Belben und ftreitbaren Fürften Bfalggrafen Friedrich in Mathias aus Remnat ihren Berherrlicher gefunden, auch ber Thaten Ludwigs gedacht werbe.

Die Geschichte des 15. Jahrhunderts behandelte er überhaupt mit einer auffälligen Flüchtigkeit: fast keine einzige Jahreszahl, Auslassungen von Nachkommen in der Genealogie, falsche Eigennamen (Margareta statt Elisabeth, Schwester Ludwig des Bärtigen) und vor Allem die vielen Lüden oder N. N., welche dem Autor nicht gegenwärtige Eigennamen ersetzen, beweisen dies zur Genüge. Diese Theile seiner Chronif tragen einen ganz anderen Charakter als die früheren, die an Umsang auch weit überwiegen. Für die alten Zeiten ist er ein eifriger und emsiger Duellensorscher, i) ein bescheidener undeholsener, nicht durchgreisender, aber doch entschiedener und auch mehrsach das Richtige tressender Kristier. Ihronischen Werth. Ebran erkennt die Unvolltommenheit seines Werkes,

<sup>1) &</sup>quot;magna cura et impensis" Aventin.

<sup>2)</sup> Bgl. seine Kritit von Hagens Geschichtswert, von der Scheyrer Stammtasel, seine Betonung der Thatsache, daß Bayern in den ersten Jahrhunderten nach Christo römische Provinz war (vgl. oben S. 127); Zahlen und Berhältnisse, die ihm unglaublich scheinen, läßt er weg (daß bei Fontanetum auf jeder Seite 1,200,000 Mann gefallen seien) oder ändert er eigenmächtig (daß Berhältniß der gefallenen Christen und Heiden auß 1:10:0 (Andreas von Regensburg) in 1:100 was freilich ebenso wie seine Interpretation jener angeblichen Salzburger Inschrift, mehr Anlage zu einer vernünstigen Kritik beweist, als schon wie eine solche zu betrachten ist.

er erfennt, daß eine gründliche Durchsuchung ber Quellen nicht nur in Bayern, sondern auch außerhalb Bayerns noth thut und war mit berfelben auch bis in fein bobes Alter beichäftigt. Er ertennt, bag an vielen Stellen eine ernfte Rritif einzuseken habe, aber er - ein Ritter und nicht jum Gelehrten herangebilbet - ift biefer Aufgabe nicht gewachsen. Sein Gegenbild in fast all' biesen Beziehungen ift Arnped: biefer arbeitet schnell; brauchte Ebran viel mehr als gebn Sabre gu feiner Chronif, fo verfertigte Arnped feine an Umfang ungleich größere in der halben Zeit in deutscher und nochmals verändert in lateinischer Sprache und behielt babei noch Beit, mahrendbeffen eine öfterreichische Chronit, eine Freifinger Bifchofs-Chronit und, wenn man feinen Borten eine folche Deutung geben barf, eine baperifche Rlofter-Chronit auszuführen. Un Kritif läßt es Arnped einigermaßen fehlen. Auf Eneas Sylvius geftütt, verwirft er bie Abstammung ber Bayern von ben Armeniern unter Bavarus und Norix und entscheidet sich für die relativ beffere Bojerhppothese; und auf Otto von Freifing geftutt, verwirft er Die farolingische Abstammung ber Schenrn; aber wo ibm feine authentische Quelle, fein gelehrterer Borganger vorgearbeitet hat, nimmt er Die verkehrtesten Angaben gläubig bin, so die Erzählungen bes öfter= reichischen Chronisten Sagen, die Salzburger Inschrift ber Tegernfeer Fortsetzung, die Millionenzahlen ber Gefallenen von Fontanetum.

Arnped greift bis zu einem gewissen Grade wieder auf die mittelsalterliche, praktisch nüchterne, annalistische Form zurück, die Ebran bereits völlig über Bord geworsen hat. Nicht als wäre des Ritters Chronit etwa sormvollendeter: sein Stil, schlicht und einsach, schmucklos und stellenweise ergreisend, stolpert an vielen Stellen. 1) Seine Disposition, einsach und klar, ist alles eher als aus dem Zusammenhang geschöpft: es ist der Stammbaum, an welchen sich die Geschichte des Hauses Wittelssbach wie etwa die eines anderen vornehmen Hauses anschließt. Edran schrieb eben keine Landesgeschichte im eigentlichen Sinne, sondern weit mehr eine Chronit von "der aller edlesten stammen ainem voder allen fürsten der welt, die gewachsen seind auß dem edlen samen des sighaffsten starcken vberwinder, kaiser Carols, am geschlecht ain kinig von Frankreich."

<sup>1)</sup> Unverfehens tommen ihm Ungeschiedlichkeiten im Ausbruck vor wie: "Dife zwen fursten (Albrecht und Ockarus) hetten nit mer bann ainen son."

Er war ein angesehener Ritter und bekleidete ein ehrenvolles Hotsamt; dadurch kam er in Berührung mit der herzoglichen Familie und mit den Leitern des Staates; aber er besaß keinen Sinn für die Politik. Nicht der innere Zusammenhang der Ereignisse, sondern die Person der Fürsten wird der Mittelpunkt seines Interesses. Ihre Kriegsthaten will er verherrlichen, aber mehr noch ihre Tugenden.

Sein niederbayerischer Patriotismus tritt mehrsach klar zu Tage, aber die Reichsidee beherrscht ihn noch vollkommen. Dies beweist schon der ganze erste Theil seiner Chronik, welcher von dem "Acich in der Welt" von seinem Ansang zu Babylon bis zu seiner Berbringung nach Rom handelt; dies zeigt auch, worauf schon Kluckhohn!) hingewiesen hat, sein an Tassilo gerichteter Ausruf, in dem sich die Anhänglichkeit an das "haus zu Bairn" mit der Reichsidee zu einem lebhasten Gesühlsausbruche verbindet: "O herkog Tassilo, wie hast du so voel gethon an dir selbs, auch deinen nachkomen und dem haws zu Bairn, das du dich nit in genaden des gerechten kaisers gehalten hast und hast dich ain weib verssueren lassen!..."

Der katholischen Kirche war er treu ergeben, dies zeigt seine Bilgersfahrt wie seine Chronik an zahlreichen Stellen, z. B. sein Bericht über den Sieg des Neuburger Pfalzgrafen Johann über die hussitischen Retzer bei Hildersreut. Immerhin nimmt er in den Streitigkeiten der Kurie mit dem Reiche oft, wie bei Ludwig dem Bayern, eine neutrale Stellung ein, während Andreas dem Papste Recht gegeben, aber die Person des Kaisers entschuldigt hatte.

Damit komme ich zu der Frage, ob seine Geschichtschreibung als die eines Bayern sich in irgend welchem Gegensatz zu der klerikalen historiographie jener Zeit besindet. Dies kann nur verneint werden: Nicht minder als für Arnpeck bilden die Heiligenlegenden für ihn eine wichtige Quelle, und zwar geht er nicht auf ihre älteste Form zurück, sondern nimmt sie in ihrer damaligen Gestalt alle mit demselben fromm-

<sup>1) &</sup>quot;Aber es fällt beshalb bem patriotischen Geschichtschreiber nicht etwa ein, aus Bayern etwas anderes als ein Glied des größeren Reiches machen zu wollen. Daß Karl ber Große einst die Unabhängigkeit Bayerns brach und den Herzog Tassilo seiner Bürde beraubte, sindet er in der Ordnung, wenn er auch beklagt, daß es dahin kommen mußte, und daß Tassilo nicht freiwillig sich dem gerechten Kaifer unterordnete, der ihn als einen Berwandten gewiß zu einem der vornehmsten Amtleute im römischen Reiche gemacht haben würde."



gläubigen Sinn hin. Die Geschichte der bayerischen Klostergründungen bildet nicht minder einen wesentlichen Theil des Inhaltes seiner Chronik. Die Kraft des andächtigen Gebetes ist ihm größer als die Wacht der Wassen. Die Siege seines Fürsten sind ihm nicht durch dessen Kraft oder durch die Ueberlegenheit seines Heeres erworben: "ich wil ... meinem herrn in diesem haundl nit zu vil lob geben; der sig gett von gott, der warlich scheinperlich mit vns gewesen ist" (J 210).

So ftellt sich uns sein Charakterbild bar als bas eines Ritters, ber an Kriegen und Turnieren Interesse hat, aber den Frieden dem Streit vorzieht; ber, wie er seinen Ritterschlag im Dienfte feines Derzogs bei Giengen und später nochmals am Grabe feines Erlösers erhalten hat, einen frommen gläubigen Sinn mit warmem Batriotismus für Bayern und für das Reich vereinigt; der unter Mitwirkung feiner Gemahlin (vgl. oben S. 96/97) ben einen beträchtlichen Theil seines Bermögens, ba er keine Kinder hat, ben Armen stiftet, ben anderen mit bem Stammichloß seines Beschlechtes seinem Bruder und beffen Rindern binterläßt; ber neben feiner ritterlichen Beschäftigung mehr als ein Sahrgehnt lang feinen Gifer ber Geschichte feines Berricherhauses gewibmet hat, was ihm "gar ein luftige vnd furkweylige arbeit gewesen ift" (J 2); ber als Pilger Rom und Jerusalem gesehen und als Geschichtsforscher außerbem Bayerns Rlöfter nach Handschriften und Urfunden burchsucht und von dieser Thätigfeit fein Ende absieht. Rein Geschichtsforscher wie Aventin - bazu fehlt ihm Borbildung und Spftem - aber unparteiisch und vorurtheilsfrei im Gegensat zu biesem, ift ihm Bag und Abneigung ferne, außer gegen die Jeinde des Chriftenthums und der Rirche. Werk ist uns weniger unentbehrlich als das Aventins und fogar Arnpeds, aber weil es von jeder Tendeng frei ift, entspricht es in feiner Rurge vielleicht mehr bem Zwede, welchen ber feine Zeit mit bem Auge eines Beffimiften betrachtende Aventin bei ber Abfaffung feiner beutschen Chronit im Auge hatte: "Etenim illi errant, mea quidem sententia, qui nescio quarum rerum exactam cognitionem a principibus postulant. Satis est et sufficit conflictantibus cum rei

<sup>1)</sup> Ebran macht fich die betreffende Redewendung, welche er der Legende bes hl. Heinrich entnahm, durch Berwendung bei anderer Gelegenheit (hildersreut) vollfommen zu eigen.

publicae procellis annales praecipue suae gentis, patrio etiam sermone atque vernacula lingua conditos tum voluptatis relaxandique animi tum utilitatis causa evolvere." (Werfe III, 239). "Jene irren meines Erachtens, welche eine genaue Kenntniß aller mögslichen Dinge von den Fürsten verlangen. Es ist vollauf genug, wenn die Männer, welche mit den Stürmen der Politik zu kämpsen haben, vor Allem die Geschichte ihres Landes in heimischer Rede und in ihrer Muttersprache geschrieben, ebenso zum Bergnügen und zur Erholung als um des Nukens willen lesen."



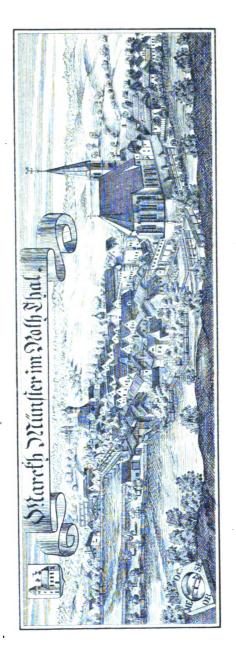

Ansicht nach Wening 1727.

# Bur Chronik

des

# Marktes Kotthalmünster in Niederbanern

Bragers historisch = topographisch = statistische Beschreibung bes Pfarr- und Markt-Bistrikts Rotthalmunster vom Jahre 1830 nach amtlichen Quellen erweitert

nou

Voseph Fleißner, Apotheter.

Rotthalmunfter 1893.



### Angabe der Quellen,

aus benen Auszüge zur Geschichte bes Marttes gemacht wurben.

- 1. Träger, historisch-topographisch statistische Beschreibung des Bfarr- und Markt-Distriktes Rotthalmünster 1830 (mit Citaten aus: L. ob der Enns, hund bayr. Stammbuch, hund Metrop. Salisburg, Bestenrieder Glossarium., Biest Dr. Stephan Programat. de abbate Wolfgango);
- 2. Lüpelburg, Baron Freiherr von, igl. Oberamisrichter hier, "Berschiedenes gur Geschichte von Rotthalmunfter und Umgebung", historische Abhandlungen in Manustript;
- 3. Gemeinderegistratur Rotthalmunster (Amtstammerrechnungen und noch vorhandene einzelne lose Dokumente des Marktes);
- 4. Pfarrardiv Rotthalmunfter (Rirdenbucher ber Pfarrei);
- 5. fgl. Reichsarchiv München;
- 6. Monumenta Boica;
- 7. Dr. Sepp, Der Bauernfrieg;
- 8. Sulgbacher Ralenber für fatholifde Chriften;
- 9. Dr. Suber, Christianifirung von Sudostdeutschland;
- 10. Berhager, Chronit von Asbach;
- 11. Lamprecht, Chronif von Scharding;
- 12. Benning, bager. Topographie;
- 13. Deidinger, Siftorifche Befdreibung. 1709;
- 14. Sprunner u. Mente, Siftorifcher Atlas;
- 15. "Bavaria";
- 16. Bulginger, Siftorifch-topographisch-ftatistische Beschreibung bes Bezirksamtes Eggenfelben und ber umliegenben Gegend;
- 17. Apianus declaratio tabulae sive descriptionis Bavariae;
- 18. Reier Martus, Dentwürdige Rricgsereigniffe im Landgerichte Eggenfelden;
- 19. Siedl Hermann, Siftorifche Notizen über Bormbach, Reuburg a. J., Sals;
- 20. Berhandlungen bes hiftorifchen Bereins für Rieberbayern;
- 21. Dr. Schrödl, Rarl, Passavia sacra. 1879;
- 22. Meindl, Ronrad, Geschichte ber Stadt Braunau;
- 23. Chriftlicher Rronawitt (Röglarn);
- 24. Rumpler, Angelus, libor calamitatam;
- 25. Dr. Budner, Andreas, Geschichte von Bagern;
- 26. Engelbardt, Lichtenburg und Bettenau;
- 27. Rottmeier, ftatift. Beschreibung bes Bisthums Baffau;
- 28 Mittheilungen von Brivaten.

## Forrede.

Fe liegt ein eigenthümlicher Reiz barin, in alten Dokumenten zu forschen. Neugierde paart sich mit Ehrfurcht beim Studiren der stummen Zeugen längstvermoderter Geschlechter. Mich überkam wenigstens jenes Gefühl, als ich mit Erlaubniß des Herrn Bürgermeisters Dumm, ohne daß ich zuerst den Willen gehabt hätte, eine Geschichte des Marktes Rotthalmünster zu schreiben, die ersten losen Dokumente auf dem sogenannten Portalstöck dahier 1891 zu entzissern ansing; und mit dem Sprichwort: "Mit dem Essen wächst der Appetit" entschloß ich mich, die noch vorhandenen sogenannten Amts-Rammerrechnungen, die in allerdings sehr lückenhafter Reihenfolge seit 1680 vorhanden, ebenssalls durchzugehen, und notirte Alles, was mir für den Markt und seine Bewohner von Interesse schied.

Da bereits ein Büchlein von Pfarrer Träger vom Jahre 1830 existirte, war es mir leicht, darauf sortzubauen. Diesem Werkchen hier ist also Trägers historisch = topographisch = statistische Beschreibung des Markt = und Pfarr-Distriktes Rotthalmünster zur Grundlage gemacht. Träger stellte obige Pfarrbeschreibung fast ausschließlich aus Dokumenten zusammen, welche in der hiesigen Pfarre vorliegen; vom hiesigen Archive benützte er nichts.

Bur Abrundung des Ganzen lieferten Chroniken aus der Nachbarsichaft und Privatmittheilungen Material und sei an dieser Stelle den herren, die mich hierin unterstützten, mein Dank ausgesprochen.

Leiber wurde die hiefige, allem Anscheine nach umfangreiche Regisstratur im Jahre 1876 als altes Papier versteigert, nachdem, wie ein Protofoll des damaligen Bürgermeisters ausweist, dieselbe grauenhaft vernachlässigt und ruinös geworden und vorher ausgemustert worden war. Obwohl mit besagter Ausmusterung ein damaliger Rechtspraktifant bestraut wurde, scheinen doch viele für die Chronik werthvolle Stücke mit dem Berkause unterstellt worden zu sein: denn der als wichtig für eine Chronik des Marktes bezeichnete ausgeschiedene Bündel Akten enthält über die Hälfte Privaturkunden, also Werthloses für eine Chronik, und besrechtigt zur Annahme, daß mit der Versteigerung ebensalls ein großer Theil interessanter Akten um Spottgeld veräußert und so für die Gesschickte des Marktes für immer verloren gegangen ist.

Gleichzeitig arbeitete der kgl. Oberamtsrichter Baron Freiherr von Lützelburg eine Abhandlung über Rotthalmünster aus, betitelt "Bersschiedenes zur Geschichte von Rotthalmünster und Umgebung, 1891/92", und benützte zum Theil dieselben Quellen. Das Werk ist durch seine eingehenden historischsekritigen Abhandlungen sehr schätzenswerth und interessant, hauptsächlich in Bezug auf die Fragen, ob Rotthalmünster seinerzeit von Herzog Thassilo als Jundation dem Kloster Chiemsee übergeben wurde, und ob Sapientium-münster identisch mit Rotthalmünster sei. Das Werk ist dem historischen Verein von Niederbayern einverleibt.

Bielleicht ist es einer späteren Zeit vorbehalten, durch Forschung in auswärtigen Archiven die Chronif des Marktes zu vervollständigen, und so bitte ich den gütigen Leser beim Durchsehen dieses Werkchens um Nachsicht.

Rotthalmünfter, im Januar 1893.

Ber Berfaffer.

# Allgemeine geschichtliche, topographische und statistische Nachrichten über Rotthalmünster.

Der Markt Rotthalmunfter liegt im Kreise Niederbayern, Bezirksamt Griesbach, und ist Sitz eines kgl. Amtsgerichtes.

Die Gegend ist romantisch und wer nur immer für die Reize der schönen Natur empfänglich ist, wird seine Blicke gerne ruhen lassen auf der allseitig freundlichen Gegend des Rottflusses.

Die beiben Höhen des schönen großen Rotthales sind wildes Gehügel, malerisch besät von Kirchen und Dörfern, ehemaligen Klöstern und Schlössern. Der Industrie ist die Rott wesentlich zu Diensten gemacht.

Der Markt Rotthalmünster liegt in einem ber Rott parallel laussenden, sehr fruchtbaren Seitenthale, von Obstgärten, Wiesen und Getreideselbern umgeben (früher auch Hopfengärten), an einem Bache, dem sogenannten Kesselbache (ehemals Kirchbach), 360,5 m ü. d. N'see. Fünf Straßen münden hier zusammen, nämlich von Vilshosen—Griessbach, Pfarrkirchen—Tristern—Kößlarn, Pocking—Neuhaus—Passau, Nigen und Simbach.

Der Markt zählte im Jahre 1890 eintausend vierhundert siedzig Einwohner, die mit Ausnahme einer einzigen protestantischen Familie sämmtlich katholisch sind. Es sind hier: ein Oberamtsrichter, ein Amtszichter, ein Sekretär, ein Praktikant, ein Sekretariatsassissent, ein Bezichtsdiener, ein Notar, ein Ausschläger, ein Postexpeditor, vier Geistliche (nämlich ein Pfarrer, ein Rooperator, zwei Benefiziaten), zwei Lehrer, in der Mädchenschule sieben Englische Fräulein, im Krankenhause vier Barmherzige Schwestern, Gendarmerie, ein Gerichtsvollzieher, zwei prakt. Nerzte, ein Thierarzt und ein Apotheker.

Das Klima ist nicht rauh. Der Winter fängt gewöhnlich Mitte November an und dauert bis Mitte April.

Der Boben ist meistens schwerer Thonboben mit Dammerde und settem Mergel und mindestens zu Dreiviertel kultivirt. Die Hauptsaat ist Gerste; dann Weizen und Roggen und etwas Haber und Hirse. Auch werden Flachs und Hans, Kraut, Kohl und Rüben gebaut; früher auch viel Hopsen. Der Samen vervielsacht sich 10—18sach. Die Wiesen sind sehr üppig und zum Theile dreimähdig. Die Obstdaumzucht ist, dank des unermüdlichen Sisers der Herren Lehrer, schon früher bedeutend, sehr in Ausschwung gekommen; es werden die üblichen Sorten Aepsel und Birnen, Zwetschgen, weniger Kirschen, Weichsel und Wälschnüsse gezogen; in frühesten Zeiten wurde auch Wein gebaut, was der Name des nach Osten verlausenden Flusthales "Weinderg" und die Thatsache, daß die Bauern Zehent in Wein an die verschiedenen Benefizien liesern mußten, zur Genüge beweisen dürsten. Schaden durch Blitz und Hagel sind seit Menschengebenken nicht vorgekommen.

An Holzarten ist die Fichte vorherrschend, dann Kiefer und Föhre, früher sollen nach Träger nur Eichen und Buchen zu Hause gewesen sein; letztere sind gar nicht mehr zu sinden, erstere scheinen bei den Bewohnern hiesiger Gegend nicht beliebt zu sein, denn allenthalben wird dieser herrliche Baum ausgerottet und nicht mehr nachgepflanzt. Der Hof Aicha z. B. ist vor noch nicht so langer Zeit ganz von Eichen einsgeschlossen gewesen und war von Rotthalmünster aus wegen derselben nicht zu sehen.

Herbeicht wird hier im Bezirk Pferdezucht getrieben. Das Pferd ist der Stolz des Rotthalers. Gleichviel wird auf Rindviehzucht gehalten und dasselbe öfters vom benachbarten Oesterreich importirt. Schweinezucht ist auch ziemlich im Betriebe. Federvieh gibt es viel. Haupterwerbszweige sind Getreidebau und Viehzucht, namentlich Pferde; früher, noch bis zur ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, standen hier die Tuchwebereien in hoher Blüthe. An jagdbarem Wilde gibt es hier Rehe, Füchse und Dachse, Hasen und Rebhühner und in letzterer Zeit auch Fasanen, hie und da auch Auerwild. Früher waren Hirsche in siefteten, der letzte wurde in den fünfziger Jahren im Pattenhamer Holz geschossen. Im Jahre 1660 und 68 ist hier in der Chronik einer

<sup>1)</sup> Ein ungerades Bierzehnender - Geweih vom Köglarner Forst bei Bier- brauer hernbl.

Wolfsjagd erwähnt. (Die Wölfe hatten im 30jährigen Kriege so sehr überhand genommen, daß ein kurfürstlicher Besehl am 26. April 1643 erlassen wurde, worin allen Städten, Märkten und Schloßinhabern bei Bermeidung von hoher Bestrasung besohlen wurde, auf ihre Kosten die Wölfe vertilgen zu lassen.)

Der durchlaufende Resilbach beherbergt hauptsächlich den Eitel oder Döbel, oft über 1 kg schwer, den Hecht bis 3 kg, Karpfen, Schleihen, stellenweise Forellen.

Bon der geographischen und physischen Lage, oder noch wahrscheinslicher von der größeren Kirche ehemaliger Zeit hier im Rotthale, welche laut Träger zur Zeit Heinrichs des Löwen erbaut worden sein soll (also 1155—1180), bekam der hiesige Ort seinen Namen "Monasterium Rottvallense" d. h. Münster im Rotthale oder die Kirche im Rotthale. Die jetzige Pfarrtirche wurde nach Urtheil von Fachkundigen einschiffig als gothischer Bau 1452 ausgesührt, später durch Andau von zwei Seitensschiffen vergrößert und hat als Patrocinium Mariä Himmelsahrt. Eine Jahrzahl im Janern zeigt 1852 renov. 1864.

Wo jetzt die Pfarrfirche steht, soll nach einer sehr wahrscheinlichen Sage die Burg und die Kapelle der Grafen von Münsteur gestanden haben; nach Aussterben dieser Dynastie sielen das Schloß und die Untersthanen an die Herzoge von Bayern, mit Einschluß der beiden Filialspfarreien Kößlarn und Kühnham.

Meidinger, in seiner historischen Beschreibung verschiedener Städte und Märkte, Landshut 1790, schreibt: "Ein ebenfalls im Bistum Passau gelegener Markt, der von den ehemals gelebten Grasen von Münsteur erbaut worden sein soll, von denen ich aber in den Geschichtsbüchern nichts entdeden konnte, und ich denke, daß dieser Ort vom Grasen von Ortenburg-Kraiburg erbaut worden sei. Der Markt hat seinen eigenen Magistrat und dem bürgerlichen Gewerbe angemessene Privilegien; das Pfarrgotteshaus ist dem Cistercienserkloster Albersbach einverleibt, das dortselbst einen Koventualen ob der pfarrlichen Verrichtungen hält; allba sind 3 bürgerliche Benefizien und 3 Bruderschaften eingeführt."

Wenngleich nun unter den in der "Bavaria" urkundlich um das Jahr 800 vorkommenden Orten des Rottachgaues (es sind dies Pazzauua oder Passau um 600, Varrendach oder Bornbach 1094. Ecclesia St. Martini, Weihmartin oder Weihmörting 759, Sulzipah oder Sulzbach 754, Sunipah oder Simbach 927, Haohunsteti oder Höhenstadt

788, Tuttinga over Tutting 748-788, Rezunpah 818, Villa Unolfaha 749, Perinpah ober Birnboch 812, Raota ober Rott 788-800, Skefowa ober Scheffau 852, Perge ober Berg bei Poding 771, Ezinpah ober Essenbach unweit Asbach 852, Inzingas ober Inging 779-800, Sauarstedi ober Safferstetten und Ekiolfincus ober Eggl= fing 770-781, Eringa und Mallaking ober Ering und Malding 1011, Holthurn ober Thurn bei Westerbach 748) der Rame Rotthal= münfter ober Münfter nicht vorkommt (Rotthalmunfter kommt erft im 12. Nahrhundert urfundlich vor), so ist hiemit noch lange nicht ber Beweis geführt, daß zur felbigen Zeit Münfter noch nicht beftanden, beshalb weniger alt sein soll als obengenannte Orte. Thatsache ift, daß ber bekannte hiftorische Atlas bes Mittelalters von Sprunner und Mente um bas Jahr 900, ber Zeit ber ausgehenden Karolingerperiode, auf einem Blatte an Stelle bes heutigen Rotthalmunfter eine Rirche verzeichnet mit bem Namen Rota; auch auf einem weiteren Blatte gegen Anfang bes 13. Jahrhunderts figurirt der Ort unter der Bezeichnung Rota, gleichnamig mit bem weiter nörblich gelegenen Fluffe Rota, ber heutigen Rott. Es scheint in der Folge migverftandlich in Rotthal umgewandelt worden zu fein. Im späteren Mittelalter war inbeffen nur bie zweite Salfte bes jegigen Ramens Munfter oder Munfteur (wahr= scheinlich wegen ber neugebauten zweiten größeren Rirche, eines Münfters) im Gebrauch.

Nach Wenings bayerischer Topographie von 1701 soll von Rotthalmünster aus durch die Schüler des hl. Rupert das Christenthum westwärts an die Jsen und Sempt verbreitet worden sein, und sollen dieselben hier eine Zelle gehabt, den Namen Zell bald jedoch gegen Münster (Monasterium, Kloster) vertauscht haben. (Daß Herzog Tajssilo, wie dort geschrieben steht, 776 den Ort als Fundation dem Kloster Chiemsee übergeben habe, ist nach Ansicht neuerer Forscher nicht Rotthalsmünster, sondern ein Ort in der Nähe des Chiemsees.)

Obiges sindet sich bestätigt in der Geschichte der Einführung und Berbreitung des Christenthums in Südostdeutschland von Dr. Alois Huber. Die sprichwörtlich gewordene fruchtbare Gegend des Rotthales war hiernach auf jeden Fall vor der Christianisirung schon dicht bevölfert und wurde am hiesigen Orte, an der Grenze der Salzburger Ursbidzese, von den Schülern des hl. Rupert um das Jahr 600 n. Chr. eine Ansiedelung, ein Kloster, Monasterium oder Münster, gegründet

٤

und von hier aus die Christianifirung ber Bevölferung ber ganzen 11m= gegend unternommen.

Um Mitte bes 8. Jahrhunderts, also um 750, war jedoch das Kloster längst eingegangen und der Name Münster blos mehr Ortsname sür die Ansiedelung. Die Ansiedelungen waren nämlich kleinere und prößere, Zellen und Münster, die größere also hier, die kleinern vorgesschoben in Zell, Pfaffing, Pfaffenhof bei Pocking, eine Zelle bei Ering u. s. w. Da es Usus war, daß keine Kirche eingeweiht wurde, die nicht Liegensschaften hatte, also Grundbesitz, sogenannte Wimmer, 1) so sinden sich hier noch die alten Benennungen: Wimeroed, Obers und UntersWimer 2c. Auch das Kirchenpatrocinium, Maria Himmelsahrt — von den Marienspatrocinien das älteste —, zeigt von hohem Alter der Kirche. Postmünster, alt Bosomünter, soll eine Zweigstation von hier gewesen sein.

Rotthalmunster (nach Hiedl's histor. Notizen urfundlich 1260 zur Grafschaft Neuburg gehörig) wurde thatsächlich 1259 mit Kraiburg, Warquartstein, Abensberg, Dachlberg, Gern, Kößlarn, Labersdorf, Griesbach, Pleinting, Massing, Reichersberg, Kottenburg und Güter um Kufstein vom Grafen Werdenberg, der Elisabeth, eine Tochter Rapoto's III., des letzten Grafen von Kraiburg-Ortenburg, zur Frau hatte, und so Rotthalmunster durch Heirath als Besigung erwarb, an Herzog Heinrich XIII. von Niederbayern verkauft.

Wenn wir nun Obiges zu einem Ganzen zusammensassen, so solgt: Rotthalmünster war um das 7. Jahrhundert eine Niederlassung von Mönchen, später befand sich an Stelle der jetzigen Pfarrtirche ein Schloß der damals sehr mächtigen und besitzreichen Ortenburger, denen auch der Markt gehörte. Das Schloß war, wie es zur damaligen Zeit üblich, mit Graben umgeben. Das Portalstöckl als Brückenkopf mit Zugsbrücke ("nebenan Schuster auf der Bruck") bildete wahrscheinlich den Zugang zum Schloß und dürfte dieses Gebäude wohl eines der ältesten hier sein. 1259 kam Rotthalmünster an die Herzoge von Bayern durch Kauf. An Stelle des Schlosses und der Schloßkapelle wurde die Pfarrstirche in der zweiten Häste des 12. Jahrhunderts im romanischen Style erbaut, Spuren sinden sich noch am Thurm (Gesimse, zugemauerte Fenster, Ansat des alten, bedeutend niedrigeren Kirchendaches an der östlichen

<sup>1)</sup> Bim, Bibn, Bibem, Die zu einer Pfarrfirche gestifteten nutbaren Grunbe.



The state of the s

Seite); 1452 entstand die jetzige Pfarrkirche, 1) jedoch nicht in der Form, wie dieselbe heutzutage steht; die Seitenschiffe wurden später angebaut, es beweist dies der abgesetze Dachstuhl und ein Ueberbleibsel eines Freskogemäldes an der Außenseite des Mittelschiffes, das sich gegenwärtig unter dem Dache des rechten Seitenschiffes befindet. Auch läßt sich Obiges hauptsächlich an der nördlichen Seite von außen bestätigen. Kings an der Außenseite der Kirche waren Fresken.

Die Gegend um Rotthalmünster war schon vor der christlichen Zeit bewohnt; dies bekunden ein bei Pettenau in den 20er Jahren ausgeschundener Goldschmuck, die dort in den 60er Jahren ausgegrabenen Urnen, dann der Kelten=Denkstein der Noreia (der Göttin der Heimath) von Unterweihmörting, das Hügelgrab?) und die Hochäcker an der Starzen=eder=Kapelle, die Bronce= und Urnenfunde bei Sulzbach 1832, in Platten=gräbern bei Hilbing 1891, wiederholtes Auffinden von Steinhämmern, eines Kahnes in einer Kiesgrube bei Schönburg, serner die Erdhöhlen und Gänge z. B. bei Phyrmeier in Eggen, Unterwesterbach, Hurn, Kindl=bach, Bettenau, St. Anna bei Ering u. s. w. 3)

Nach den Kelten tamen die Römer und war die Gegend zur Pro-

<sup>1)</sup> Der Sage nach fteht bie Rirche mitten in einem chemaligen Beiber auf Roft.

<sup>2)</sup> Das hügelgrab wurde 1892 durchstochen und war bieses ein Konglomerat von größeren und kleineren Steinen, die regelrecht in der Runde, außen einsach und gegen die Mitte dreisach übereinandergeschichtet waren. In der Mitte des Grabes sand sich außer einigen Kohlenresten nichts vor.

<sup>3)</sup> Diese Höhlen, die im Bau alle so ziemlich übereinstimmen, sind in Sandstein oder Lehm gegraben und blos durch ein wagrechtes, eirea 40 cm im Durchschnitt weites, rundes und oft mehr als 1 m langes Schlupfloch, das häusig im rechten Binkel sowohl auf- als seitwärts abbiegt, zu erreichen. Was das Innere anbelangt, so sind selbe theils rund (Pettenau), theils im länglichen Viered gestaltet (Westerbach, Hurn, Pyrmeier, Kindlbach), oben mit mehr oder minder spisen Bogen gebaut, eirea 1,50, selten bis 2 m hoch, eirea 4 m lang und etwas weniger breit. An den inneren Seitenslächen besinden sich größere und kleinere Nischen, sowohl zum Sigen als auch zum Ausstellen von Gegenständen, als Licht ze. geeignet. Sämmtliche Höhlen besinden sich in unmittelbarer Nähe von Quellen und dürsten den damaligen Bewohnern als Schlupswinkel gegen momentane Gesahr gedient haben; als Wohnungen sind solche zu klein, auch kann man keine eigentliche Teuerungsstätte bemerken. Als Hunde wurden in den Höhlen und in der nächsten Umgegend gemacht: Knochen, Kohlen, Urnenscherben, auch eine jest in München besindliche eiserne Lanzenspise von Hochw. Heren Pfarrer Nömeier in

vinz Rhätien gehörig, wie ein in Rotthof bei Ruhstorf von Bornbacher Mönchen anno 1765 gefundener Grabstein des Risus und der Trebonia, serner in Unterweihmörting die Grabsteine einer Gattin des Septimus Gordianus und des Junius Jovitanus, eines Soldaten der 2. italienisschen Legion, der römische Grabstein, der als Weihwassersessell in der Kirche von Asbach im Gebrauche ist, beweisen.

Befanntlich biente den Römern beim Vordringen im eroberten Germanien bis zur Donau als natürlicher Wegweiser von den Alpen weg die Flußläuse, so unter anderen der Junstrom. Hier wurden nun an den Flußläusen Straßen angelegt und von Zeit zu Zeit mit sesten Stützpunkten versehen. Eine solche Haupt-Römerstraße sindet sich am rechten Junuser von Braunau bis Passau und bildete die Verbindung zwischen Salzburg und Passau.

Aber auch sogenannte Bicinalftragen, Stragen von untergeordneter Bedeutung, wurden von ihnen angelegt; eine folche burfte auch am linken Innufer in der Nähe der Halbe oder Leithe nach Rotthalmunfter verlaufen fein, wie der fogen. Burgftall zwischen Tutting und Leithen, und Strafilmuble zwischen Tutting und Rotthalmunfter zu beweisen icheint (Burgftall bedeutet immer eine alte Befestigung). Auch Tutting tann seinen Namen davon erhalten haben (Tutatio = Schut) ober nach einer anderen Lesart von einer Rultusstätte bes blutdürstigen feltischen Gottes Beitere folche Strafen sollen in ber Gegend beftanden haben: von Grafing über Maffing am linken Rottufer, bei Eggenfelben die hauptstraße freuzeub, nach Gern, Straß bei Bostmunfter, über Pfarrfirchen zur Rottmundung (Rotthof mit drei Römersteinen liegt in berselben Linie); ferner von Simbach über Straß bei Kirchberg-Pfarrfirden, Gidenborf, und weiter Simbad über Straß 3/4 Stunden fubwestlich Köglarn über Prienbach nach Griesbach. Auf diesen alten

In Bahern sinden sich solche Zwerghöhlen häusig, namentlich in Obers und Riederbahern und in der Oberpsalz, vereinzelt erscheinen selbe in Schwaben und Franken. Genaue Beschreibung sindet sich im II. Band der Beiträge zu "Anthropologie und Urgeschichte Baherns." Eine sich auf Oberpsalz, Obers und Niedersbayern erstreckende Abhandlung von A. Hartmann schließt sich im VII. Band derselben Zeitschrift an im "Baherland" 1891 Nr. 39 und Feuilleton im "Kurier sür Riederb." Nr. 110—123, Jahrg. 1893, von A. Kalcher.



Röglarn. Rach Aussage von Fachkennern find biese höhlen prähiftorisch. An biese höhlen knupft fich bie Sage von Beinzelmannchen.

Heerstraßen zogen nicht nur die römischen Kohorten in das Land und verließen es, gedrängt von den Germanen wieder, es zogen auch die Berfünder des Chriftenthums in dasselbe auf gleichen Wegen ein und brachten das Licht des Glaubens mit sich, das unter dem neuen Länders besitz der Agilolfinger allmälig aufzuleuchten begann.

Urfundlich ift — wie bereits erwähnt — Rotthalmunfter erft im 12. Jahrhundert genannt.

Im Jahre 1156 und 1179 wurden hier Placita oder Schrannen gehalten; ebenso hat im Jahre 1161 und 1175 Heinrich der Löwe zu Karpsham, einem Pfarrdorf circa 10 km von hier am linken User der Rott, einen Landtag gehalten, d. i. Placitum oder Schranne, und wurde dort hauptsächlich ein Streit des Probstes Gerloh von Reichersberg mit Graf Berthold von Bogen geschlichtet. 1) Bei diesem Landtage werden genannt: Pertholdus von Bogen, Gebhardus von Hals, Pertholdus von Andechs, Heinrich von Riedenburg (5 km westlich gelegenes Bauerngut, früher ein Schloß und wohl der älteste Edelsit in der ganzen Gegend).

Im Jahre 1343 erhielt das Kloster Aldersdach bei Bilshofen durch Kaiser Ludwig IV. (den Bayer) das Präsentationsrecht auf die Pfarre Rotthalmünster mit Einschluß der Filialen Kößlarn und Kühnham, doch Ansangs so, daß das Kloster diese Pfarrei durch Weltpriester pastoriren lassen mußte; später aber unter Herzog Ludwig dem Reichen von Landshut (1465) durste das Kloster diese Pfarrei aus Mangel der Priester mit ihren eigenen Religiosen besetzen.

Oberhalb des Altarbildes der Kirche ist heute noch das Aldersbacher Klosterwappen angebracht.

Ein Sprosse aus dem im Rotthale hochangesehenen Rittergeschlechte der Schenken von Anzenkirchen stand der Pfarre als erster Seelsorger vor. Nach der Patronatsrechtsellerkunde von 1351 von Gottfried, Bischof von Passau, mußte der jeweilige Pfarrer von Münster an das Kloster Albersbach jährlich 24 Pfund Denare Regensburger Münze, nach unserm jezigen Gelbe circa 750 M, in halbjährigen Katen, nämlich an Georgi und Michaeli, zahlen. Auch mußte der Pfarrer von seinen Einkunsten, die, wie es in der Urkunde heißt, "wie wir von glaubwürdigen Zeugen

<sup>1)</sup> Placitum und Curia waren gewöhnlich gleichbedeutend, so daß ein Landtag, wo alle Freien zusammenkamen, und ein Gerichtstag, dem die Comitos oder gar nur die Centenarii vorstanden, ebendasselbe waren.

wiffen, hier reichlich fließen", den hilfsgeiftlichen und Megner anftändig honoriren.

Kaiser Ludwig erhebt den Ort zum Markte 1343 und Ludwig der Brandenburger verleiht 1348 Münster dieselben Privilegien, Freisheiten und Rechte, die Pfarrfirchen hat, mit Ausnahme von Zoll und Niederlagen, d. i. Strasmaß für Vergehen und Verbrechen, Jahrmarktssordnung, Maß und Sewicht, Asylrecht, Vorschriften über Feuerlöschwesen und Staatssteuer; die späteren Herzoge bestätigten dieselben. 1394, am Samstag vor Maria Geburt, unterzeichneten die herzoglich bayerischen Unterthanen von hier einen sogenannten Huldigungsbrief für Münster, das darin schon ein Markt genannt wird, nämlich: "Schweisher der Schmak, Ulrich Sibinger, Ulrich Ulrauner, Linhard Ottenberger, Albrecht Kastner, Jörg Petersheimer, Heinrich Tänkl, Wolfart Ruhstorsfer, Linshard Schachner, Friedrich Egkher von Pering (Pernharding), Hans Gneissunger, Simon Münsterer, Ruger Ruhstorser, Hans Poppenberger, Thurmaier, Hans Diepoldskirchner." (Sammlung der bayer. landständ. Freiheitsbriese oder Handvesten.)

1467 erlangte Kößlarn von dem damaligen Pfarrer zu Münster die Erlaubniß, tagtäglich durch den Kaplan in der Gnadenkapelle eine Wesse lesen zu lassen; Abt Georg zu Aldersbach gab 1474 im Einversständniß mit dem Pfarrer von hier einen Taufstein und Sepultur (Besgräbnißstätte). 1)

Der XXXI. Abt Simon vom Klofter Albersbach, welcher 1486 bis 1501 der Abtei rühmlich vorgestanden, löste den seit 60 Jahren an die Edlen von Degernberg versetzen Markt Rotthalmunfter wieder ein.

Seit der mit den Klosterpfarreien um das Jahr 1804 vorgenommenen Organisirung wurde die Filialfirche zu Kößlarn zur eigenen Pfarrkirche erhoben und die Filialfirche Kühnham, wo sich auch eine eigene Sepultur besand, der Pfarrei Weihmörting einverleibt. Die Pfarrei Rotthalmünster, welche 1892 — 2339 Seelen (1830 — 1953, 1867 — 2218 Seelen) mit zwei deutschen Schulen (circa 380 Kinder) zählt, wird seit 1808 von einem Pfarrer, einem Hilfspriester, zwei Benefiziaten pastorirt. 2)

<sup>1) 1518</sup> wurde die jetige Kirche bortfelbst eingeweiht. Kößlarn wurde 1648 von ben Schweben ganglich zerstört und 1649 starb es bis auf vier Familien an ber Best aus.

<sup>2)</sup> Infolge ber Rlofteraufhebung tam auch die hiefige Bfarrei, fo früher vom

Seite); 1452 entstand die jetzige Pfarrtirche, 1) jedoch nicht in der Form, wie dieselbe heutzutage steht; die Seitenschiffe wurden später angebaut, es beweist dies der abgesetzte Dachstuhl und ein Ueberbleibsel eines Freskogemäldes an der Außenseite des Mittelschiffes, das sich gegenwärtig unter dem Dache des rechten Seitenschiffes befindet. Auch läßt sich Obiges hauptsächlich an der nördlichen Seite von außen bestätigen. Rings an der Außenseite der Kirche waren Fresken.

Die Gegend um Notthalmünster war schon vor der christlichen Zeit bewohnt; dies bekunden ein bei Bettenau in den 20er Jahren ausgesfundener Goldschmuck, die dort in den 60er Jahren ausgegrabenen Urnen, dann der Kelten-Denkstein der Noreia (der Göttin der Heimath) von Unterweihmörting, das Hügelgrad? und die Hochäcker an der Starzenseder-Kapelle, die Bronce- und Urnenfunde bei Sulzbach 1832, in Plattensgräbern bei Hilbing 1891, wiederholtes Aufsinden von Steinhämmern, eines Kahnes in einer Kiesgrube bei Schönburg, serner die Erdhöhlen und Gänge z. B. bei Pyrmeier in Eggen, Unterwesterbach, Hurn, Kindlsbach, Pettenau, St. Anna bei Ering u. s. w. 3)

**物品的工作,多分分析的同位等一般的 新新加加斯斯斯尼斯的民族的人** 

Nach ben Relten tamen die Römer und war die Gegend gur Bro-

<sup>1)</sup> Der Sage nach fteht bie Rirche mitten in einem ehemaligen Beiber auf Roft.

<sup>2)</sup> Das hügelgrab wurde 1892 durchstochen und war dieses ein Konglomerat von größeren und kleineren Steinen, die regelrecht in der Runde, außen einsach und gegen die Mitte dreifach übereinandergeschichtet waren. In der Mitte des Grabes sand sich außer einigen Kohlenresten nichts vor.

<sup>3)</sup> Diese Höhlen, die im Bau alle so ziemlich übereinstimmen, sind in Sandstein oder Lehm gegraben und blos durch ein wagrechtes, eirea 40 cm im Durchschnitt weites, rundes und oft mehr als 1 m langes Schlupfloch, das häufig im rechten Binkel sowohl auf- als seitwärts abbiegt, zu erreichen. Bas das Innere anbelangt, so sind selbe theils rund (Pettenau), theils im länglichen Biereck gestaltet (Besterbach, Hurn, Pyrmeier, Kindlbach), oben mit mehr oder minder spipen Bogen gebaut, eirea 1,50, selten bis 2 m hoch, eirea 4 m lang und etwas weniger breit. An den inneren Seitenslächen besinden sich größere und kleinere Nischen, sowohl zum Sigen als auch zum Ausstellen von Gegenständen, als Licht ze. geeignet. Sämmtliche Höhlen besinden sich in unmittelbarer Rähe von Quellen und dürsten den damaligen Bewohnern als Schlupswinkel gegen momentane Gesahr gedient haben; als Wohnungen sind solche zu klein, auch kann man keine eigentliche Teuerungsstätte bemerken. Als Hunde wurden in den Höhlen und in der nächsten Umgegend gemacht: Knochen, Kohlen, Urnenscheren, auch eine jest in München besindliche eiserne Lanzenspise von Hochw. Derrn Pfarrer Römeier in

vinz Rhätien gehörig, wie ein in Rotthof bei Ruhstorf von Bornbacher Mönchen anno 1765 gefundener Grabstein des Nisus und der Trebonia, serner in Unterweihmörting die Grabsteine einer Gattin des Septimus Gordianus und des Junius Jovitanus, eines Soldaten der 2. italienissen Legion, der römische Grabstein, der als Weihwasserkessel in der Kirche von Asbach im Gebrauche ist, beweisen.

Befanntlich diente den Kömern beim Bordringen im eroberten Germanien bis zur Donau als natürlicher Wegweiser von den Alpen weg die Flußläuse, so unter anderen der Innstrom. Hier wurden nun an den Flußläusen Straßen angelegt und von Zeit zu Zeit mit sesten Stützpunkten versehen. Eine solche Haupt-Römerstraße findet sich am rechten Innuser von Braunau bis Passau und bildete die Verbindung zwischen Salzburg und Passau.

Aber auch sogenannte Vicinalstraßen, Straßen von untergeordneter Bedeutung, wurden von ihnen angelegt; eine solche dürste auch am linken Innuser in der Nähe der Halbe oder Leithe nach Rotthalmünster verslausen sein, wie der sogen. Burgstall zwischen Tutting und Leithen, und Straßlmühle zwischen Tutting und Rotthalmünster zu beweisen scheint (Burgstall bedeutet immer eine alte Befestigung). Auch Tutting kann seinen Namen davon erhalten haben (Tutatio — Schutz) oder nach einer anderen Lesart von einer Kultusstätte des blutdürstigen keltischen Gottes Tutates. Weitere solche Straßen sollen in der Gegend bestanden haben: von Grasing über Massing am linken Rottuser, dei Eggenselden die Hauptstraße kreuzeud, nach Gern, Straß bei Postmünster, über Pfarrstirchen zur Rottmündung (Rotthof mit drei Römersteinen liegt in derselben Linie); serner von Simbach über Straß bei Kirchberg—Pfarrstirchen, Eichendorf, und weiter Simbach über Straß bei Kirchberg—Pfarrstirchen, Eichendorf, und weiter Simbach über Straß 3/4 Stunden süber westlich Kößlarn über Prienbach nach Griesbach. Auf diesen alten

Röhlarn. Rach Aussage von Fachtennern find bieje Sohlen prabiftorifc. An bieje Sohlen knupft fich bie Sage von Beinzelmannchen.

In Bayern sinden sich solche Zwerghöhlen häufig, namentlich in Ober- und Riederbayern und in der Oberpsalz, vereinzelt erscheinen selbe in Schwaben und Franken. Genaue Beschreibung sindet sich im II. Band der Belträge zu "Anthropologie und Urgeschichte Bayerns." Eine sich auf Oberpsalz, Ober- und Niederbayern erstredende Abhandlung von A. Hartmann schließt sich im VII. Band derselben Zeitschrift an im "Bayerland" 1891 Nr. 39 und Feuilleton im "Kurier sür Riederb." Nr. 110—123, Jahrg. 1893, von A. Kalcher.

Heerstraßen zogen nicht nur die römischen Kohorten in das Land und verließen es, gedrängt von den Germanen wieder, es zogen auch die Berkünder des Christenthums in dasselbe auf gleichen Wegen ein und brachten das Licht des Glaubens mit sich, das unter dem neuen Länders besitz der Agilolfinger allmälig aufzuleuchten begann.

Urkundlich ist — wie bereits erwähnt — Rotthalmunster erft im 12. Jahrhundert genannt.

Im Jahre 1156 und 1179 wurden hier Placita oder Schrannen gehalten; ebenso hat im Jahre 1161 und 1175 Heinrich der Löwe zu Karpsham, einem Pfarrdorf circa 10 km von hier am linken User der Rott, einen Landtag gehalten, d. i. Placitum oder Schranne, und wurde dort hauptsächlich ein Streit des Probstes Gerloh von Reichersberg mit Graf Berthold von Bogen geschlichtet. 1) Bei diesem Landtage werden genannt: Pertholdus von Bogen, Gebhardus von Hals, Pertholdus von Andechs, Heinrich von Riedenburg (5 km westlich gelegenes Bauerngut, früher ein Schloß und wohl der älteste Edelsitz in der ganzen Gegend).

Im Jahre 1343 erhielt das Aloster Aldersdach bei Bilshofen durch Kaiser Ludwig IV. (den Bayer) das Präsentationsrecht auf die Pfarre Rotthalmünster mit Einschluß der Filialen Kößlarn und Kühnham, doch Ansangs so, daß das Kloster diese Pfarrei durch Weltpriester pastoriren lassen mußte; später aber unter Herzog Ludwig dem Reichen von Landsshut (1465) durste das Kloster diese Pfarrei aus Mangel der Priester mit ihren eigenen Religiosen besetzen.

Oberhalb des Altarbildes der Kirche ist heute noch das Aldersbacher Klosterwappen angebracht.

Ein Sprosse aus dem im Kotthale hochangesehenen Kittergeschlechte der Schenken von Anzenkirchen stand der Pfarre als erster Seelsorger vor. Nach der Patronatsrechtsellerkunde von 1351 von Gottsried, Bischof von Passau, mußte der jeweilige Pfarrer von Münster an das Aloster Aldersbach jährlich 24 Pfund Denare Regensburger Münze, nach unserm jegigen Gelde circa 750 M, in halbjährigen Katen, nämlich an Georgi und Michaeli, zahlen. Auch mußte der Pfarrer von seinen Einkünsten, die, wie es in der Urkunde heißt, "wie wir von glaubwürdigen Zeugen

<sup>1)</sup> Placitum und Curia waren gewöhnlich gleichbebeutend, so daß ein Landtag, wo alle Freien zusammenkamen, und ein Gerichtstag, dem die Comites oder gar nur die Centenarii vorstanden, ebendasselbe waren.

wissen, hier reichlich fließen", den hilfsgeiftlichen und Megner anständig honoriren.

Kaiser Ludwig erhebt ben Ort zum Markte 1343 und Ludwig der Brandenburger verleiht 1348 Münster dieselben Privilegien, Freiseiten und Rechte, die Pfarrtirchen hat, mit Ausnahme von Zoll und Niederlagen, d. i. Strasmaß für Vergehen und Verbrechen, Jahrmarktssordnung, Maß und Gewicht, Asplrecht, Vorschriften über Feuerlöschwesen und Staatssteuer; die späteren Herzoge bestätigten dieselben. 1394, am Samstag vor Maria Geburt, unterzeichneten die herzoglich bayerischen Unterthanen von hier einen sogenannten Huldigungsbrief für Münster, das darin schon ein Markt genannt wird, nämsich: "Schweisher der Schmak, Ulrich Sibinger, Ulrich Ulrauner, Linhard Ottenberger, Albrecht Kastner, Jörg Petersheimer, Heinrich Tänkl, Wolsart Huhstorsfer, Linhard Schachner, Friedrich Egkher von Pering (Pernharding), Hans Gneissunger, Simon Münsterer, Ruger Ruhstorser, Hans Poppenberger, Thurmaier, Hans Diepoldskirchner." (Sammlung der bayer. landständ. Freiheitsbriese oder Handvesten.)

1467 erlangte Rößlarn von dem damaligen Pfarrer zu Münster die Erlaubniß, tagtäglich durch den Kaplan in der Gnadenkapelle eine Wesse lesen zu lassen; Abt Georg zu Aldersbach gab 1474 im Einversständniß mit dem Pfarrer von hier einen Taufstein und Sepultur (Besgräbnißstätte). 1)

Der XXXI. Abt Simon vom Kloster Albersbach, welcher 1486 bis 1501 der Abtei rühmlich vorgestanden, löste den seit 60 Jahren an die Eblen von Degernberg versetzen Markt Rotthalmunster wieder ein.

Seit der mit den Alosterpfarreien um das Jahr 1804 vorgenommenen Organisirung wurde die Filialkirche zu Kößlarn zur eigenen Pfarrkirche erhoben und die Filialkirche Kühnham, wo sich auch eine eigene Sepultur befand, der Pfarrei Weihmörting einverleibt. Die Pfarrei Rotthalmünster, welche 1892 — 2339 Seelen (1830 — 1953, 1867 — 2218 Seelen) mit zwei deutschen Schulen (circa 380 Kinder) zählt, wird seit 1808 von einem Pfarrer, einem Hilfspriester, zwei Benefiziaten pastorirt. 2)

<sup>1) 1518</sup> wurde die jetige Kirche bortselbst eingeweiht. Kößlarn wurde 1648 von den Schweden ganzlich zerstört und 1649 starb es bis auf vier Familien an der Best aus.

<sup>2)</sup> Infolge ber Rlofteraufhebung tam auch die hiefige Bfarrei, fo früher vom

Jeber Bewohner der Pfarrei Rotthalmünster mit den Pfarreien Triftern, Birnbach, Karpsham, Weihmörting, Würding und Münchham nebst ihren Filialen mußten in's Kloster Asbach jährlich einen Denar oder Groschen zahlen zur Unterhaltung des Kirchen-Ornats. Diese Einrichtung rührte von einem alten Herkommen her, daß nämlich diese Gemeinden alljährlich in der Domkirche zu Passau die Reliquien besuchten, und weil der Weg dahin zu beschwerlich, so änderte 1330 Bischof Albert von Passau diese Gänge in einen Kreuzgang nach Asbach mit Entrichtung des Groschens ab. Nach dem 30jährigen Kriege wurde jedoch dieser Brauch wieder ausgehoben.

Im Jahre 1644 wurde von einem frommen Religiosen aus dem Kloster Aldersdach eine hölzerne Kapelle auf einem Grunde, zum hiesigen Pfarrhof einst gehörig, erdaut, worin ein aus Holz geschnitztes marianisches Besperbild verehrt ward und heute noch verehrt wird. Im Jahre 1737 aber wurde diese hölzerne Kapelle niedergelegt und eine solche aus Stein erdaut, mit einer kleinen Glocke und Orgel versehen, mit einem schönen Altarblatt (der Tod der Muttergottes, gemalt von Wolfanger in Ering) und schmiedeisernem Gitter (einer Künstlerarbeit), geziert mit dem Namen: "Zum sel. Ende." Zwei darinnen sich heute noch besindliche Gemälde auf Holz weisen den Ursprung nach, wie solgt. Das erste Bild stellt einen knieenden Ordensgeistlichen dar, vor einem Marienbilde betend, mit der Schrift:

The state of the s

1644

Hat ein Religios-Profeß in Allerspach In seiner Pfarrhoss wis beim ersten steeg am bach, Wo zur gedächtnus noch ein lintenbaum floriert, Ein hilzene Capell durch aignes aufgeführt. barein hat er gesezt zur Ehr und bittgewehr, Weil damal eine noth sich angemeldet schwer, (Einsall der Schweden in Deutschland, 30jähr. Krieg.) Mariam, wie sie hier das Vesperbildt formirt,

Albeter Albersbach paftorirt, zur eigenen Organisirung. Die Dekonomie, die früher zur Bewirthschaftung eirea 14 Pferde ersorderte, wurde dis auf 2 Pferde reduzirt: den Käusern von Wiesen, gen Aicha gelegen, wurde das Recht der Zusuhr von Dünger und der Absuhr von Heu durch den Pfarrhof zugesichert. Rebendei soll bemerkt werden, daß der Abhang von der Kießgrube am Kalvarienberge dis zur heutigen Kühnhamerstraße von dem damaligen Bierbrauer Stöger als Dedung um 45 fl. erworben wurde.

Und Jesum in der Schoß erbleichet offerirt: Wie nun Maria dort, genannt beym felig Endt . Das bitten hat Erhört, das Ybel abgewendt, So dauret noch stetts fort das off'ne Lobgeschrey, Daß villen auch bisher durch sie geholssen sei.

#### 1737

Nachdeme der Rapell, so an gehilz und grundt Der wafferanfall fehr zu schad und abtrag ftundt, hat Paulus, Abbt gur zeit, ba in ber Münft'rer Pfarr' Joachimus Häring ber seelen sorger war, Bom alten anaden siz, ben einem steinwurf weit, negst an bem leithenberg zu mehrer sicherheit auch auf bem Pfarrhofsgrundt bies Rürchlein transferirt Und solchen bau baselbst mit stein und Ralch geführt. Der orth ift jet mutiert, ber Nammen nit verthert, Gleichwie Maria bem, was man von ihr begehrt, Barmbergig theillet mit, wird fie auch ihre hendt Bon unf nit ziechen ab an unferm letten Endt. Dorumb, Maria geht an Dich all unser Bitt', Berlaf' unf fonderlich in unferm fterben nit, Frau, bey dem selig End', befröfftig Deinen Nam, Stehe unf im Tobbeth ben, wur rueffen all zusam.

Das zweite Bild stellt die Fundamentirung des neuen Kirchleins durch Soldaten dar, darunter befinden sich circa 40 knieende Soldaten und darüber ein Offizier mit Frau und 3 Kindern, darum solgendes Gedicht:

Minuzischer Solbat, Baron Weikels Compagnie sucht ben Maria Gnad' durch Arbeith Schweis und Mihe Hilft diesn Bau ansangen, erbaut das Fundament In Hoffnung, zu erlangen dadurch ein selig' End'.

#### 1737

Aloys Baron von Lemmingen à Coulmain lieutenant.

Das Wasser des Brunnens an der Wiestapelle soll für Augensleiden gut sein.

Außer obiger Kapelle besitzt Rotthalmünster noch die Pfarrkirche und die Friedhoskapelle (die sogenannte Kreuzkirche), letztere erbaut 1844 Berh. des dist. Bereins in Landsh. XXXI. Bd. bis 1845 von der Pfarrgemeinde, geweiht 1846 am 8. Juli durch Bijchof Heinrich von Baffau.

Zu Anfang dieses Jahrhunderts stand im oberen Markte an Stelle des heutigen Amtsgerichtes die sogenannte St. Magdalenenkirche, aus Tuffstein erbaut; dieselbe hatte drei Altäre, eine Orgel und zwei Gloden und wurde um diese Zeit abgebrochen; aus dem Material dieser Kirche ist, wie glaubwürdig versichert, das Wirthshaus in Würding erbaut worden. Das Altarbild hievon ist in der Kapelle zu Tutting. Sowohl um die Magdalenenkirche in älterer Zeit, als um die Pfarrtirche befanden sich Sepulturen. Der Thurm der Pfarrtirche, der früher eine hohe spitze Kuppel hatte und um eirea ein Drittel niedriger, aus Stein erbaut war, 1) wurde unter Pfarrer Häring im vorigen Jahrhundert in seiner jekigen Höhe und Zwiedelkuppel erbaut, 2) 1836 mit Kupser eingedeckt.

Abelige Familiengrabstätten befinden fich in ber biefigen Pfarrfirche folgende:

von 1491 bis 1687

```
die Grabstätten ber Ottenberger.
                   Toblhammer,
                   Rorer.
                   Rallinger,
                   von Holz,
                   Auer,
                   Salzinger,
                   Radlfofer,
                   Berger,
Die Grabftätte der Agatha, Hausfrau bes Diebold von Auer zu Dobl,
                     gebornen v. Bugler, geftorben 10. Juli 1562,
              des Diebold von Auer zu Dobl und Kleeberg und Pfleger
                     zu Griesbach, geft. 1566,
               des Stephan Auer.
              ber Dorothea Kallinger, geborne Salzinger,
                   edlen Frau von Ottenberger,
                   edlen Frau Ottilia Rorerin,
```

<sup>1)</sup> Der Thurm weist brei Bausthsle nach: unten romanisch, dann gothisch und im obersten, achtedigen Theil die Renaissance.

<sup>2)</sup> Bei obigem Thurmbau fturzten zwei Arbeiter ab; ber eine war todt, ber andere kam mit bem Leben davon.

| die | Grabstätte | der        | edlen Frau von Riexing,                                                      |
|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| n   | n          | ,,         | edlen Frau von Drichhaus,                                                    |
| "   | "          | n          | edlen Frau von Wenninger,                                                    |
| "   | "          | Ħ          | Fräulein Maria Anna Kathrin., Freiin von Schön-<br>burg, geft. 24. Mai 1680, |
| "   | n          | <b>n</b> - | Fräulein Maria Katharin. Therese von Schönburg, gest. 2. August 1680,        |
| "   | n          | ,,         | eblen Freifrau Josepha von Schönburg, gestorben im Jahre 1637,               |
| n   | п          | "          | Josepha Adolfine Antonia Freifrau von Schönburg, gest. im Jahre 1637.        |

### II.

### Kirchen- und Wohlthätigkeits-Stiftungen.

An Stiftungen find in der hiefigen Pfarrfirche folgende vor-

1426 stifteten auf Dienstag Dominica Laetare Philipp und Leonsbard, Herren zu Rohr, und deren hohe Familien einen Jahrtag mit Bigil, Seels und Lobamt.

1521 stiftete Herr Wilhelm Leitner, Amtskammerer von hier, einen Jahrtag mit Bigil, Seel- und Lobamt, serner die donnerstägigen Prozessionen; nach jedem Umgang wurde an die Schulkinder eine Suppe im Werthe von 7 & vertheilt. Als Pfand hiefür wurde eine Wiese bei Wopping gegeben (2<sup>2</sup>/<sub>8</sub> Tagwerk groß und verkauft 1821 um 40 fl.).

Desgleichen stiftete Obiger noch eine Schankung von jährlich 30 kr. für den jeweiligen Bader, damit er die hiefigen Ortsarmen unentgeltlich laxire und zur Aber laffe.

1566 stiftete auf Montag oder Dienstag nach dem 9. Sonntag nach Pfingsten der hocheble Diebold von Auer auf Dobl 2 Tag nachseinander einen Jahrtag, wo die Bigil, Libera und 2 Seelenamter von

dem Auer'ichen Benefiziaten, und 2 Lobamter von dem Pfarramte geshalten werden.

Bor dem Jahre **1660** stiftete der ehemalige Kammerer Joh. Ev. Meier ein Kapital von 100 fl., wovon unter andern Ausgaben an Pfarrer und Lehrer sür Gedenken von der Kanzel, auch am Johannesse Gvangelistens Tage von der ehemaligen Magdalenenkirche an die Armen Brod im Werthe von 1 fl. 30 fr. vertheilt wurde;

desgleichen auf den 27. Dezember einen Jahrtag mit einem Lobamte.

Um das Jahr 1705 stifteten Balthasar Penninger's Erben eine ewige samstägige Litanei.

1705 stiftete auf Dienstag nach dem 18. Sonntag nach Pfingsten Hr. Ferdinand Stanglmayr, Kammerer allhier, erstlich einen Jahrtag mit Bigil, Seel- und Lobamt; zweitens an allen Samstagen des ganzen Jahres, wie auch an allen Frauentagen, dann den ganzen Dreißiger hindurch, nämlich von Maria Himmelsahrt bis Maria Namen, eine sigurirte Litanei; drittens alle Montage eine hl. Messe und viertens die sonntägliche Bitte auf ewige Zeiten; auch das Zügen- oder Sterbeglöcklein. Er verschafste zum Gotteshaus einen aus Silber gearbeiteten und verzgoldeten Kelch.

1734 stiftete Hr. Stephan Pichler, Bierbrauerwittwer bahier, in ber Seelen-Ottav täglich einen Rosenkranz und in eben dieser Oktave für sich eine heil. Messe.

1759 stifteten auf Montag nach Oftern die Herren Oswald und Schiefer, Eisenhändler bahier, einen Jahrtag mit Bigil, Seels und Lobamt.

1763 stiftete Elisabetha Wochinger, burgerl. Brauerswittwe von hier, 12 jährliche Monatsmeffen.

1774 ftiftete auf den 1. ober 2. Juni Hr. Joh. Bapt. Teufel, bürgerlicher Handelsmann von hier, einen Jahrtag für seine verstorbene Freundschaft mit Bigil und einem Seelenamte.

1774 stisteten auf 26. ober 27. Febr. Bitl und Hinterauer einen Jahrtag mit Bigil, Seels und Lobamt. (Bitus Bitl, geb. zu Kelheim auf bem Bitcl'schen Wirthshause in der Borstadt Gmundt.)

1774 stiftete der Hw. Hr. Joseph Breu, gewesener Pfarrer zu Pram, für sich und die ganze verstorbene Preu'sche Freundschaft einen Jahrtag mit Bigil, Seels und Lobamt.

Hr. Tehnnhärtl stiftete auf Montag ober Dienstag nach dem 13. Sonntag nach Pfingsten einen Jahrtag für seine Freundschaft mit Bigil und einem Seelenamte.

Der Bauer auf bem Hiendlinger Gut stiftete auf Mittwoch nach bem 13. Sonntag nach Pfingsten einen Jahrtag mit Bigil und einem Seelenamte.

Dienstag nach Dominica Passionis wird ber Jahrtag für die Stifter und Gutthäter allhiesigen U. L. F. Gotteshauses mit einem Seelensamte gehalten.

1786 wurde das sonntägliche englische Rosenfranzchen bei der St. Sebastiani-Bruderschaft gestiftet, das gewöhnlich Nachmittags 2 Uhr nach der Besper gebetet wird.

Alle Quatember ift für die verstorbenen Brüder und Schwestern der löblichen Unseres Herrn und der St. Sebastiani=Bruderschaft ein Seel= und Lobamt. Die Bigil und das Libera wird am Quatember= Sonntag vor dem pfarrlichen Gottesdienst gestalten.

Geftiftet, respektive confirmirt wurde diese Bruderschaft am Mittwoche nach St. Johann und Paul, der heiligen Martyrer und Wetterherrntag 1521, der Brief gesiegelt und unterschrieben vom Abte von Asbach, Egidius, und dem Markte Münster. Das Präsentationsrecht auf das Benefizium war alternirend, einmal sollte Aldersbach, dann der Warkt präsentiren.

16. Juni 1521 wurde eine tägliche Messe hiezu auf dem Sebastianis Altar gestistet. Erster Benesiziat war Joh. Bemmelmeier. — Bemmelsmeier stiftete auch eine wöchentliche Freitagsmesse, die dis 1809 wirklich zelesen wurde. (1809 wurde das Benesizium zum Schulsond geworsen. Die Messe unterblieb seither.) Am St. Sebastianitag ist der Jahrtag der löbl. St. Sebastiani-Bruderschaft mit Vigil, Libera, einem Seels und Lobamte sammt Gedächtniß der Brüder und Schwestern.

Am Sonntag nach St. Sebastian ist Amt und Predigt, Nachmittags eine Prozession auf dem Marktplatze; im Jahre 1804 unterlassen und in der Kirche gehalten laut des königl. Regierungsblattes vom Jahre 1823/1824.

Am Dienstag nach Dom. rem. ift ber Jahrtag ber löbl. Bruderschaft ber 14 hl. Nothhelfer, wo die Bigil, Libera sammt Gedächtniß ber Brüber und Schwestern von der Kangel, dann das Seelenamt von

A CAR

dem Bruderschafts-Benefiziaten, das Lobamt von dem Pfarramte geshalten wird.

Am Dienstag nach dem Sonntag nach Maria Geburt wird der Jahrtag der Corpus-Christi-Bruderschaft (gestistet 1389) mit Bigil, Libera, Lob- und Seelenamt sammt Gedächtniß gehalten.

Bemerkt wird, daß jede der drei Bruderschaften ihren eigenen Benefiziaten hatte. In der Stiftung von 1521 find 5 Geistliche erwähnt, nämlich der Pfarrer, sein Geselle und 3 Benefiziaten.

1823 stiftete Hr. Joh. Nep. Maier, kgl. bayer. Rath und freiresignirter Landgerichtsschreiber, eine eigene Freitagsmesse.

1831 " Urfula Dent acht Meffen.

Mr. Bauhuber von Auris-Dobl 5 Jahrtage mit Bigil, Lob- und Seelenamt.

1832 " Joh. Maier von Pattenham 2 Jahrtäge.

" Steph. Dittmeier, Benefiziat des Auer'schen Benefiziums, 2 Jahresmessen.

1850 " Joh. Nep. Dirmhirn, Bierbrauer, 6 Jahrtage mit Bigil, Lobs und Seelenamt.

1852 " Paul und Barb. Tiefenbacher 12 Monatsmeffen.

1858 " Barb. Frankenberger (Reisnerin) einen Jahrtag mit Bigil, Lob= und Seelenamt.

" Bauer Bäcker Geschwister 2 Jahrmessen.

Martin But von der Leithen einen Jahrtag mit Bigil, Lobs und Seelenamt und 6 Jahresmessen.

1855 " Mar. Dirmhirn, Bräuerswittwe, 6 Jahresmeffen.

, Mar. Stegmeier, Kainabäuerin, 1 Jahrtag.

" Seb. Seibl, Auer'scher Benefiziat, 200 Mark zum Schulsfond und 200 Mark zum Armensond, mit der Bedingsniß, daß davon 1 fl. jährlich für eine Jahresmesse mit Gedenken dem jeweiligen Pfarrer verabreicht wird.

1859 " Joh. Paul Dichter, Pfarrer in Obernzell, jährliches Gesbenken.

1861 " Eva Dietmeier, Riemerswittwe, 2 Jahresmeffen.

1863 " Paul Hager, led. Schuhmacher, 3 Jahresmessen.

" Maria Konrad, Färbermeisterswittwe, 1 Jahresmesse.

1864 " Andr. Lindsmaier von Pattenham 1 Jahrtag mit Lob- und Seelenamt.

1864 stiftete Maria Maier, Bittwe von Hierla, 2 Jahresmeffen.

1866 9. Oktober Mädchenschule eröffnet; 8. Mai 1867 die Hauskapelle eingeweiht mit dem Rechte, daß alle Monate eine hl. Wesse celebrirt werde.

1872 ftiftete Frau Ther. Herndl 4 Quatembermeffen.

1873 " Jos. Friedhaber 1 Jahrtag mit Bigil, Libera und Seelenamt.

1874 " Jos. Winkshofer, Reiser v. Eggen, 1 Jahrtag mit Bigil, Lob- und Seelenamt.

1878 " Frz. Ser. Put 1 Jahresmesse.

1879 " Frz. Huber, ehemal. Gisenhändler, 1 Jahresmesse.

Fraul. Louise Anollmuller ein Gebenken.

1881 " Marie Fischer, geb. Wochinger, eine tägliche Maiandacht, am 1. und 31. mit kurzer Predigt, der Chor hat 15 Tage mitzuwirken.

1887 " Mar. Mayer, Privatiere, 4 Jahresmeffen.

, Paul und Ther. Spizenberger, Glaserseheleute, 1 Jahr= messe.

1888 " Mr. Schröf von Dobl 1 Jahresmeffe.

1889 " Geschwifter Birnborfer 1 Jahresmeffe.

1890 " Mar. Niedermeier von Schönburg 1 Jahrtag mit Vigil, Libera und Lobamt.

1891 " Rosalie Bauer 4 Quatembermeffen.

An die Reihenfolge der Stiftungen lehnt fich die Geschichte der biefigen 3 Benefizien 2c. an.

Im Jahre 1389 wurde die Herrn= oder Corpus-Christi=Bruder= schaft gegründet, renovirt 1461, confirmirt 1499, besteht heute noch.

Im Jahre 1495 am St. Georgi-Tag stiftete der eble Herr Diepold v. Auer auf Tobl in der hiesigen Pfarrfirche ein Benesizium und einen eigenen Altar zu Ehren der hl. Apostel Beter und Paul. (Der erste Benesiziat hieß Paulus Reiter.) Auch hat die Auer'sche Familie in diesem Gotteshause ihre Grabstätte bei diesem Altar. Das Präsentationsprecht ist nach Absterben der Auer'schen Familie vermöge der Stiftungspurkunde dem bischöft. Ordinariat Passau anheim gefallen. Im Jahre 1809 übte aber Se. Maj. Maximilian I., König von Bayern, das Bräsentationsrecht auf dieses Benesizium aus. Ursprünglich war mit

M . 12

diesem Benefizium keine Seelsorge verbunden. 1) Nach Verlauf mehrerer Jahrhunderte, da andere neuere Stiftungen mit demselben vereinigt wurden oder Reduktionen geschehen sind, entstanden auch verschiedene Verbindlickteiten, nicht nur die Jahrtage und Stiftsmessen zur bestimmten Zeit gewissenhaft zu halten, sondern auch in der Seelsorge (Beichtstuhl) Ausbilse zu leisten, auch zur Verherrlichung des öffentlichen Gottesdienstes das Seinige beizutragen, bei öffentlichen Prozessionen das Allerheiligste in priesterlicher Kleidung zu begleiten.

Im Jahre 1521, Dienstag nach dem Feste des hl. Johannes des Täufers, wurde die Bruderschaft zu Ehren des hl. Sebastian von der Bürgerschaft in der Pfarrkirche errichtet. In der Urkunde steht eine tägliche ewige hl. Wesse; ohne Zweisel ist später eine Reduktion geschehen.

Das Präsentationsrecht hatte laut anhängender Urfunde auf dieses Manualbenefizium die Bürgerschaft und der Abt von Aldersdach als Pfarrherr abwechslungsweise (alternativ) und nicht das fürstbischössliche Ordinariat Passau ausgeübt. Im Jahre 1829 geschah mit dieser Messe vom bischösslichen Ordinariat eine Reduktion, wodurch aufs Neue dem Auer'schen Benefiziaten mehrere Obligationen und seelsorgliche Berbindslichkeiten aufgetragen wurden.

Im Jahre 1514, am Montag nach Lichtmeß, wurde das Benefizium zu Ehren der 14 hl. Nothhelfer von der hiesigen Bürgerschaft auf einem besonderen Altar, der jedoch nicht mehr existirt, gestiftet, daher es auch das Bürgerbenesizium heißt, worauf die Bürgerschaft aussschließlich das Präsentationsrecht besitzt und vor alsen andern Priestern die Bürgerschne des Marktes darauf Anspruch machen können und dürsen. Im Jahre 1669 verschaffte zum obigen Benesizium Hans Wilhelm Brumer, Bürger und Krämer allsier, und Salome, sein Eheweib, einen aus Silber gearbeiteten und vergoldeten Kelch.)

Auch dieses Benefizium war anfänglich mit keiner Seelsorge versbunden, aber auf eine alltägliche hl. Wesse, zur bestimmten Stunde auf obigem Altare zu lesen, gestiftet.

Laut einer bischöflichen Orbinariatsresolution vom 24. Dez. 1824 heißt es: "Was die Obliegenheit des ehemaligen bürgerlichen Benefiziaten betrifft, so erhellt aus den Stiftungsurkunden sowohl, als aus neueren Atten, besonders aus einem Berichte des ehemaligen Bürgerbenefiziaten

<sup>1)</sup> Siche anhängenden Stiftungsbrief.

Jak. Better vom Jahre 1802, daß wöchentlich 5 Stiftungsmessen zu lesen sind." Außerdem wurde von Sebast. Amon, Bürgerbenefiziat, im Jahre 1760 eine Jahrmesse und dann im Jahre 1783 von Jynaz Höchsellner, dortigem Beißgerberssohn, noch eine Jahrmesse zu diesem Benesstäum gestistet. Seit 1843 ist der jeweilige Andreas-Benefiziat zugleich Borbereitungslehrer für die lateinische Schule.

Die Absicht der Bürgerschaft bei Stiftung dieser täglichen hl. Meffen zur bestimmten Zeit konnte keine andere sein, als eine tägliche Frühmesse zu haben, daher der Bürgerbenesiziat auch Frühmesser genannt wird. (Wirklich seit 1630 Frühmesse.)

Wegen des Jus praesentandi kam es zwischen den Aebten zu Aldersbach und der Bürgerschaft Rotthalmünster öfters zu Streitigkeiten, die immer der Bischof von Passau schlichtete; so liegt z. B. vom Jahre 1671 ein geharnischter Protest nach Albersbach vor, weil der Abt das Recht für sich allein beanspruchte (unter Anderm: "Bei der Gemain ein unziembliches Aergernuß erwecket und ewigen Fluech" und weiter: "Sie wollen lieber gar kein Benefiziaten als einen fremden."—)

Das St. Sebastiani Bruderschaftsbenefizium wurde 1829 kassirt und zwar in ber Beise, daß die eine Hälfte der Einkünfte dem Schulssonde, die andere Hälfte dem Auer'schen Benefizium einverleibt wurde. (Siehe unter VIII. Urkunden.)

Hier durfte auch erwähnt werben, daß bas heutzutage noch gehaltene Floriani-Amt urkundlich seit 1710 erwiesen und aus der Gemeindekasse bezahlt wurde. Auch wurden früher Bittgänge nach Passau, Altötting und St. Florian bei Mauerkirchen abgehalten.

1812 machte Herr Pfarrer Andlinger, freiresignirter Pfarrer dahier, burch Bermächtniß dem hiesigen Schulfond ein Legat von 80 fl.

1823 stiftete, wie schon früher erwähnt, ber königl. baher. Rath und freiresignirte Landgerichtsschreiber J. Nep. Meier zu Griesbach zu bem Auer'schen Benefizium eine ewige hl. Messe, alle Freitage auf dem Auer'schen Altare zu lesen und vor berselben ein Baterunser und Ave zum Troste seiner ganzen Freundschaft zu beten.

Derselbe vermachte zum hiesigen Schulfond, besgleichen auch nach Rößlarn und Griesbach, ein Legat von je 500 fl. mit der Bestimmung, diese Zinsen vorzüglich und ausschließlich für arme Kinder, zur Ansichaffung der etwa nöthigen Schulbücher laut pfarrlichem Gutachten Berwendung sinden sollen. Das Andenken dieser Stiftung soll erhalten

werden, daß zu den ohnehin alltäglichen Schulgebeten noch 1 Baterunfer und Ave für den Stifter, dessen Freundschaft und alle christgläubigen Seelen gebetet werde. (Siehe Urfundenabschrift in der Knabenschule in Tasel-Rahmen.)

1821 vermachte Christina Alteneichner, hiefige Benefiziatenköchin, zum Schulfond ein Legat von 20 fl. 35 fr.  $1^{1}/_{2}$  bl.

1850 vermachte Herr Jos. Frauenberger dem Armenfond 186 fl. 1867 bekam der Markt durch Hulb und Gnade Seiner Maj. des Königs Ludwig I., auf mehrmaliges Bittgesuch des damals an der Spitze stehenden Bürgermeisters Herm. Koch, ein Legat von 4000 fl. zur Ersbauung eines Gemeindes-Krankens und Armenhauses.

Bom Jahre 1884—91 vermachten Legate:

Maria Moser 50 fl. dem Schulfond zur Anschaffung von Schulsbüchern für Arme;

ber ehemalige Privatier und Färbermeister Holzner dahier ein Legat von 100 fl.;

ber verstorbene Auer'sche Benefiziat Schwechota ein Legat von 50 K: die verstorbene Privatiere Rosalie Bauer 100 K;

die verftorbene Privatiere Marie Meier 100 .K.

1890 erhielt Rotthalmünster von dem verstorbenen Bierbrauer und Realitätenbesitzer Fischer in Erding ein Geschenk von 30,000 A. Die Zinsen von diesem Kapitale sollen in erster Linie für arme und unterstützungsbedürstige Verwandte der Familie Wochinger, in zweiter Linie dem Armensond zugewiesen werden.

Bon weiteren milben Stiftungen befand sich hier ein Leprosen= oder Siechhaus, ein Armen=Bruderhaus und eine Berfassnng des milben Almosens.

Im Leprosenhaus im Hundsanger (Nr. 49) wurden franke Bürger abgesondert und frei beherbergt, hatten einen Wurzgarten, eigenen Ucker, Holz frei, und bekamen bei festlichen Gelegenheiten, z. B. Kirchweih, eine Beisteuer von 1-2 fl. Dasselbe wurde aber seit 1720 nicht mehr frequentirt, daher seit dieser Zeit die Markt-Hebamme dort kostenfrei logirte, blos mit der Verpflichtung, das Gebäude in ordentlichem Zusstande zu erhalten. Dasselbe wurde 1792 an Wochinger um den Preis von 158 fl. verkauft (die Sage erzählt, daß das Haus von der damaligen Gemeindeverwaltung in Lätizeln ausgegangen sei) und mit dem Armens

Bruderhaus vereinigt. Das Leprosenhaus hatte auch eigene Stiftungs-Kapitalien. Ueber die Berwaltung und den jeweiligen Inwohner-Bestand wurde von der Regierung jährlicher Bericht gesordert und geliesert. (Amts-Kam.-Rech. 1656.) Das arme Bruderhaus hatte 7 Zimmer, in denen arme hiesige Bürger bei einiger wöchentlicher Unterstützung Unterkunft fanden. Brennmaterial wurde von der Gemeinde geliesert.

Die Verfassung des "milben Almosens" wurde durch freiwillige Beiträge hiesiger Bürger aufgebracht. Diese 3 Stistungen gingen später in den Armensond und das Armenhaus auf. Letteres befand sich früher (als armes Bruderhaus) in der Nähe der Pfarrfirche; als es nun beim Neubau des Herndl'schen Bräuhauses abgebrochen wurde, wurde H.=Nr. 1/25 angekaust, welch' letteres mit H.=Nr. 111/7 anno 1886 mit Aufgabe von 7000 M vertauscht wurde.

#### III.

# Gemeindewesen, Rechtspflege und Derwaltung.

Die Gemeindeversassung war, soweit selbe hier in den alten Aften nachzuweisen (einzelne seit 1549 und ganz geordnet seit 1660 an) die denkbar beste, die Verwaltung peinlich geordnet und geführt. An der Spike stand der Amtskammerer, der Vicekammerer und zwei Beisitzer, der sogenannte Junere Rath; dann der Aeußere Rath mit 8 Mann, im Ganzen mit dem Marktschreiber 13. Alljährlich war Neuwahl, nach der Wahl auf Gemeindesoften ein seierliches Amt, dann ein solennes Mahl. (Schon 1660 sind für letzteres 13 fl. ausgeworfen.)

Für die einzelnen Gewerbe waren Sätz oder Beschauleute aufzgeftellt, so über Brauerei, Bäckerei, Metzerei, Tuchmacher, Gerberei, Weberei und Fragnerei. Aus den Beschauleuten, die für die einzelnen Gewerbe von 2 bis 6 Mann variiren, war wiederum ein Ausschußgebildet. 1)

<sup>1)</sup> Die fogen. Biervisitationen ober bas Bierseten crftredten fich bis jum

In München oder Landshut, je nach dem Site der Residenz, hielt sich Münster einen eigenen Agenten oder Advokaten, der einen jährlichen Gehalt von 6 fl. hatte (18. Jahrhundert) und für außergewöhnliche Bemühungen ertra honorirt wurde.

Ein Ziegelstadel, der Gemeinde Eigenthum war und auf Regie betrieben wurde, war einem eigenen Ziegelwalter unterstellt. Der Stadel besand sich außerhalb des Marktes, an der Straße nach Walsching rechts.

Für das Marktsiegel war ein eigens botirter Siegelverwahrer im Rath. Das Marktsiegel zeigt eine Kirche mit rechtsstehendem, spitzem, nieberem Thurm, auf der Kirche zwei Störche, wahrscheinlich gegeben von Herzog Ludwig dem Reichen (1450—79) oder Georg dem Reichen (1479—1503). (Rotthalmünster wird Pfarrkirchen, das sein Wappen 1447 von Herzog Heinrich erhielt und dem es in Rechten und Privilegien nicht nachstand, bald mit einem Wappen gesolgt sein, nachdem das kleinere Kößlarn ein solches schon 1488 erhielt.)

Für die Besichtigung von Gewerben, Inspektionen von Weg und Steg, Gemeindegrund und Wald (von welch' letzterem Münster allein circa 200 Tagwerk — Fläche hatte) wurde den Beschauleuten von der Marktskasse ein Deputat für "Böhrung" bezahlt.

Rotthalmunfter stand von altersher unter dem Pfleggerichte Griessbach (Griesbach gehörte früher zu den in Bayern gelegenen Besitzungen der Grafen von Ortenburg, war aber schon bei der ersten Landestheilung Sitz eines herzoglichen Pflegegerichts) und so unter dem Bitthumamt an der Rott, Rentamt Laudshut (seit 1780 Rentamt Burghausen erwähnt) und Regierungsbezirk Burghausen.

Alljährlich unternahm ein hurfürftlicher Rath und Rentenverwalter eine Inspektionsreise, "Umritt", bei dem alle Verwaltungsrechnungen vorgelegt und justifizirt wurden und Beschwerden vorgebracht werden konnten.

Die Einnahmen bes Marktes bestanden früher aus:

dem sogenannten Marktsbienst, d. i. Getreidelieserungen, die nach Rübel und Sädel von jedem Hause eingefordert wurden (nach einem Marktsbienst-Register von 1549 mußten auch die um:

Jahre 1865 und wurde da Gemeindeausschußmitgliedern und späteren tgl. Beamten bas Bier unentgeltlich von den Brauern vorgesett und hiebei der Bierpreis bestimmt.



liegenden Orte den Marktsbienst hieher leiften, wie Pernharding, Aicha, Pattenheimb, Aurisdobl);

ben Stiftsgelbern, b. i. Miethe für die sogenannten Rrößlingsgrunde, für Fleischbanke und andere Gemeinde-Grundstude;

bem Bieglftabel;

ben Taxen für bewilligtes Bürgerrecht, Uebergaben, Geburts- und Beirathsbriefen und Berträgen;

ber eigentlichen Steuer;

ben Strafgelbern;

ben Berleihungen von Meifterrecht;

ben Standgelbern (ein Register vom Jahre 1639 von Jahrmarkts-Buden vorhanden);

ben Nachsteuern, welche bem Markte seit 1588 an die Rentamtskasse erlassen (was 3. B. an Heirathsgut und Erbschaft aus dem Burggeding hinaus, jedoch im Lande blieb, mußte 5% Steuer zahlen) und hier verwendet wurden;

ben Intereffen von ausgeliehenem Marktskapital;

ben ber fonderbaren Ginnahme (Bierpfennig, wenn folder vorhanden, Fleischaufschlag 2c.).

Das Getreibe wurde als Staatssteuer beim hurfürstlichen Getreibestaften in Griesbach aufgeschüttet. 8 Kübel gaben ein Sackl, 4 Sackl oder 32 Kübel ein Schaff, Griesbacher Maßerei war etwas kleiner; auf ein Landshuter Schaff gingen 3 Sackl.

Das Bürgerrecht wurde (1689) nach Pfund Pfennigen bezahlt und differirte von 6—12 Pfund (1 Pfund = 1 fl. 8 fr., jest 1 & 94 s). Die Taxen für Kauf= und Uebergabsbrief betrugen 13 fr., von einem Betrag unter 50 fl. Werth ½ Pfund, über 50 Gulden 1 Pfd. Pfennige. Bei Berehelichungen mußte der sogen. Heirathsgulden bezahlt werden. Die eigentliche Steuer wurde, so 1633, einem der schwersten Jahre im 30jährigen Krieg, monatlich von jedem Hundert Gulden Kenten zu 3 fr. sestgesetzt, total (1633) pro Monat incl. Benefizium vom Pfarrhof 14 fl. 40 fr., das Jahr circa 176 Gulden. Nach dem 30jähr. Krieg (1689) betrug sie 737 fl. (1890 betrug der Prozentsak der Umlagen 120, die direkten Steuern 4477 &, ca. 55 % für Arme, 28 % Schule, 40 % Gemeinde.)

Hieher burfte auch die Abgabe ber sogenammten Zimmerrechtler zu setzen sein, nämlich Beträge von eirea 40-50 fl., welche verschiebene

Häusler ober Taglöhner bei Heirath ober Uebernahme bestimmter Häufer an die Gemeinde bis zum Jahre 1848 zu zahlen hatten.

Die Ausgaben bes Marttes ichieben fich:

- 1. an die Beiftlichfeit für jährliche Stiftungen;
- 2. Befoldung der Markts=Bediensteten: Siegelwahrer. Marktschreiber, Nachtwächter, Burgerdiener, Holzaufseher;
- 3. Ausgaben für Mahlzeiten und Trunk, die nach der Rammererwahl, Einsehen von Weg und Steg im Gemeindebezirk. des Freiungsholzes, bezahlt wurden, und sonstige derartige Musslagen;
- 4. Roften ber Einbringung des fogenannten Marttbienftes (Getreibe-Einhebung und leberführung an ben churfürftlichen Stadel in Griesbach);
- 5. ber wirklichen Steuer;
- 6. Bautoften für öffentliche Bebäude und Ginrichtungen;
- 7. besondere außergewöhnliche Ausgaben (und später noch);
- 8. Berpflegung invalider Soldaten (Bürger und Bürgerföhne), Almosen an Durchreisende;
- 9. heimzuzahlende und verzinsende Rapitalien;
- 10. Unterhalt der Binterquartiere (sogen. Servisrechnungen).

Dem Markte lag die sogenannte kleine Gerichtsbarkeit ob (jedoch kaum vor dem Jahre 1450? 1) von diesem Jahre existirt von Herzog Kudwig IX. eine Bestätigung der Privilegien der Stadt Braunau, Betreff der niederen Gerichtsbarkeit, daß die Bürger und Unterthanen in den Gerichten an der Rott, Griesbach, Ering, Julbach, Weilhart, Oetting und Ried nur innerhalb der Stadtmauer von Braunau gerichtet werden sollten mit Ausnahme der Fälle zum Tode). Konnte mit Geld, Burgerthurm, Springer, Geigenanlegen strasen (Springer: schwere eiserne Kugeln, die mit Ketten an den Füßen besessigt wurden, und der Gestraste dann mit denselben im Markte herumgeführt wurde, Geige: ein Instrus

<sup>1)</sup> Die Zeit der Berleihung der Gerichtsbarkeit widerspricht sich. Gegenüber der Chronif von Braunau, die im Jahre 1450 die Gerichtsbarkeit über die Gerichtsbarkeit über die Gerichtsbarkeit, steht die Handveste vom Jahre 1394 entgegen, in der die Gerichtsbarkeit, welche schon früher verliehen wurde, neu bestätigt wird (Reichsarchiv München).

ment, das um beide Sande und ben Sals gelegt wurde) laut landesherr= lichem Receg vom 16. Juli 1573, wegen welcher zu wiederholten Malen mit dem Pfleger in Griesbach Konflitte entstanden, fo a. B. 1525-1573. (Die Streitigkeiten begannen nach ben im tgl. Reichsarchiv befindlichen Aften bamit, bag in Rotthalmunfter ein Amtstnecht feines Dienftes waltete, der beillos fluchte und seinen Mund betreffs Umtsgeheimniffe nicht halten konnte. Der bamalige Pfleger in Griesbach, Auer von Tobl, ließ ben Anecht einmal gelegenheitlich seines hierseins in Tobl in ben Stod legen, ber Rammerer von Münfter aber benfelben wieber losmachen. Rach langem Sin- und Herstreiten, in welchem sich unter Anderm Münfter an höchster Stelle beschwert, daß Auer lauter Neuerungen einzuführen beftrebt fei, ber Bfleger jedoch wieder erwidert, der Rath von Münfter fonne wohl fein Schuftergewerbe, bas Brauwesen und wohl auch bie Nadel gut führen, jedoch von Jurisbiftion verstebe er nichts, endeten bie Streitigkeiten 1762.) Als Infignium ber Gerichtsbarkeit hatte Rotthalmunfter ein "hölzernes Frenungsschwert". Bom Jahre 1573 liegt ein Erkenntniß ber Landshuter Regierung vor, nach welcher Rotthal= munfter Schimpfen, Schlagen, fo foldes ohne Blutrunft abging, beftrafen durfte; bagegen alle "malefizische Sachen" (Gotteslästerung, Diebstahl, Raub, Mord) bem Pfleger von Griesbach jur Aburtheilung überlaffen Münfter hatte auch die Verpflichtung, die Berbrecher in Grießbach vorzuführen und bei der Tortur 2 Zeugen zu stellen; auch mußte Münfter für seine Straffachen einen bestimmten Termin anberaumen und ben Pfleger von Griesbach hievon und vom Betreff in Renntniß jeken. Die Strafen mußten minbestens innerhalb 4 Bochen getilgt werben, widrigenfalls ber ju Beftrafende im Burgerthurm eingesperrt wurde, bis die Strafe erlegt mar. Mag und Gewicht zu visitiren lag sowohl dem Markte als dem Pfleger ob, ersterem jedoch blos beim Markte Für bas Bisitiren ber Mage und Gewichte vom Pfleger mußten Beschau-Umlagen bezahlt werben.

Die Geldstrafe für eine "trockene Ohrfeige" betrug gewöhnlich 17 fr. Die Bäcker wurden wegen zu geringem Brodsgewicht nach dem sehlenden Gewichte bestraft, so wurde z. B. im Jahre 1744 ein Bäcker Mandl wegen eines  $3\frac{1}{2}$  Loth zu leichten Laibls pro Loth um 34 kr. = 1 fl. 59 kr. zum erstenmale gestraft; zum zweitenmale wurde die Strafe verdoppelt, zum drittenmale verdreisacht. Auch wurde ein Bürger gestraft, weil er an den Donnerstags-Umgängen bei seiner Junung nicht theilgenommen,

mit einem halben Tag Burgerthurm; ein Weißbierzapfer, Peter Beibshauser, im Jahre 1689, weil er "über vorhergehende obrigkeitliche Ersmahnung" das Bier ausgehen ließ, mit einem halben Tag Thurm. (Dieser stand süblich der alten Wagdalenenkirche, war vieredig, zweistöckig und mit Ziegeln gedeckt.)

1733 wurden Rotthalmünster vom damaligen Pfleger Gugler von Griesbach sämmtliche Originalprivilegien (Pergamente) betreff Jurisdiktion abgesordert und trotz öfterer Aufforderung Seitens der Regierung
an Rotthalmünster nicht mehr zurückgegeben, dis 1762 eine neue Privilegien-Berleihung dem Streite ein Ende machte. In letzteren Privilegien
war jedoch die Gerichtsbarkeit für Münster bedeutend zugeschnitten (siehe
Anhang: Urkunden). Was Gugler für ein Despot war, mag die Sage
der Leute ilsustriren, daß Gugler gar nicht gestorben, sondern lebendig
durch den leibhaftigen Gottseibeiuns entführt worden.

Das Zunftwesen stand hier bis zum Jahre 1865, wo alle Gewerbe freigegeben wurden, in hoher Blüthe.

Es war hier vertreten:

- 1. die sogenannte Hammerlzunft, dazu gehörten: Schlosser, Tischler, Glaser, Nadler, Gürtler, Uhrmacher, Drechsler, Siebmacher, Zinnsgießer, Buchbinder und Spängler;
- 2. bie ber Bader und Lebzelter;
- 3. ber Schufter, Sattler und Riemer;
- 4. ber Megger und Seifensieder;
- 5. ber Bräuer und Binber;
- 6. ber Beiß= und Rothgerber;
- 7. ber Maurer, Zimmerleute und Safner;
- 8. der Müller;
- 9. ber Beber und Posamentirer, Färber, Hutmacher und Tuchmacher;
- 10. ber Schmiede, Nagelschmiede, Rupferschmiede und Bagner;
- 11. ber Schneiber.

Die einzelnen Zünfte bildeten einen festen geschlossenen Berein, hatten ihre Borsitzenden, eigenes Lokal als Herberge und einen Jahrtag in der Kirche; Abends war am Jahrtage Tanzmusik. Zur jährlichen Abrechsnung wurde immer ein sogen. Commissarius, ein Beamter von Grießbach, beigezogen und waren die Statuten der Zünfte von der Regierung begutachtet.

Daß es bei den Zünften streng herging, mag beispielsweise ein Restript, die Aufnahme und Freisprechung der Lehrlinge betreffend, landessherrliche höchste Berordnung vom 10. Mai 1782 datirt, beweisen, worin die sogen. Hammerlzunft aufgefordert wird, daß, obwohl es nicht strikte verboten sei, Bauernsöhne als Lehrjungen aufzunehmen, man doch die Söhne des Marktes bevorzugen und blos, wenn Mangel an letzteren, "intelligente" Söhne der Landbevölkerung ausbilden solle.

Wie streng überhaupt noch Polizei gehandhabt wurde, zeigt ein Schreiben vom Pfleger in Griesbach 1642, worin er schreibt, daß sich die Zunft der Schneider nach ihrem Jahrtag auf das Tanzhaus mit Beibspersonen begeben; so sie aber keine Erlaubniß dazu hatten, ladet er den Innungsmeister nach Griesbach vor, um sich zu verantworten.

An Gewerbe treibenden Burgern find im Jahre 1890 bier (gegen 1830 in Klammern): Apotheter 1 (-), Bader 5 (5), Bier= wirthe 11 (3), Boten 2 (1), Bierbrauer 2 (6), Drecheler 1 (1), Baber 2 (2), Bortenmacher 0 (1), Gisenhändler 3 (2), Binder 4 (3), Branntweinschenke 1 ( - ), Brafiltabaffabrifanten 5 (--), Buchdrucker 1 (--), Buchbinder 2 (-), Bürftenbinder 2 (-), Cigarrenmacher 1 (-), Conbitor 2 (--), Commissionare 3 (--), Essigsieder 1 (--), Färber 1 (1), Betreidemühlen 2 (2), Getreidehandler 2 (2), Gerber 3 (4), Glajer 4 (1), Goldarbeiter 1 (2) (Geschmeibehandler), Hafner 2 (1), Sufichmiebe 4 (3), Hutmacher 1 (2), Holzschuhmacher 2 (--), Käsestecher -- (1), Kerzentaucher (Seifensieder) 2 (1), Raminkehrermeifter 1 (-), Rupferschmiede 1 (1), Rurichner 1 (-), Rrämer, Raufleute und Fragner 19 (3), Leb= zelter (auch als Conditor gezählt) 1 (1), Lohnkutscher 4 ( - ), Zimmerer= und Maurermeister 1 (1), Maurer 29 (---), Metger 5 (5), Maler 2 (1), Mechanifer 1 (-), Musifer 8 (3), Nabler - (1), Nagelschmiebe 2 (1), Pflugmacher — (1), Riemer und Sattler 5 (2), Seiler 3 (1), Siebmacher 1 (1), Schloffer 2 (1), Schneider 10 (5), Schuhmacher 12 (6), Rauhwaarenhandlungen 2 (—), Säckler 1 (1), Spängler 2 (—), Tuchmacher und Weber 3 (6), Tuchscherer 1 (1), Stricker 1 (1), Schreiner 5 (2), Uhrmacher 3 (1), Steinmet 1 (--), Schirmmacher 3 (--), Wagner 3 (2), Zimmerleute 20 (1), Binngießer 1 (1). Ginzelne üben verschiedene Gewerbe ausammen aus.

Das sogenannte Gemeinbefischen, das seit circa 1319 bestand, ist 1660 zum erstenmale urfundlich erwähnt, wurde in früherer Zeit alljährlich, später alle 3 Jahre von jungen Bürgern des Marktes Berb, des hist. Bereins in Landsh. xxxI. Bd.

Digitized by Google

(1660 14 Bürger) ausgeübt, die sich in 2 Parteien getheilt: die eine fischte von Kößlarn gegen Rotthalmünster, die andere von der Einmünsdung des Baches in den Jun gegen Rotthalmünster. Aus dem Gemeindes säckel wurden ihnen für Bier und Brod einige Gulden bezahlt. Dasselbe hörte auf im Jahre 1877, worauf der Bach verpachtet wurde. (Es sischen die, während der 3 Jahre neuverheiratheten jungen Bürger.) Das Fischen hatte den Charafter eines kleinen Bolkssestes; Abends war Ball.

Rotthalmunfter hat seit urdenklichen Zeiten das Recht des Fischens im Keßelbache. Das Fischrecht wurde zu verschiedenenmalen, so 1439, 1537 und 1551, von den Besitzern Doblhammer in Erlbach, jedoch vergebens, angestritten, der Streit bis zur höchsten Instanz getrieben. 1644 wurde den Besitzern das Recht des Mitsischens, soweit ihre Grundstücke reichen, zugestanden.

Zu Erlbach 1) war Besitzer Hans Peltofen (1665), der auch Herr zu Hohenbuchbach war. Derselbe entlehnte von der Pfarrkirchenstiftung zu Rotthalmünster 200 fl., die er längere Zeit nicht bezahlen konnte. Erlbach war ein churfürstlich ritterlehenbares Schlofigut und bis 1720

Rohr, das dem Geschsechte der Rohrer (1090 - 1436), dann den Closen gehörte;

Schönburg, denen von Schönburg, Clojen, Lenden und jest Graf von Arco-Zinneberg geborig;

Riedenburg, den Bürdingern;

Rottan mit Mattau, benen von Rottau, ferner ben Rieberern;

Belhaim, den Riederern;

Alceberg, den Lamberg jest Worcau;

Ortenburg, den Grafen von Ortenburg;

Tettenweis, ben Joner;

Ottenberg, den Ottenbergern;

Bayerbach : Birnbach, denen v. Pirnbach (800 bis 12. Jahrhundert und Töring:

Ungenfirchen, ben Schenfen und Töring:

Mended bei Schweibach, den Schenken, Ortenburgern und Töring;

Malgertsham (= Margrethenheim', Jagbichlößchen der Ortenburger;

Reichenberg bei Pfarrfirchen, benen von Reichenberg;

Loderham, benen von Cronegg;

Griesbad, früheres Jagbichloß der Bergoge;

Dobl, den Berien v. Tobl (1115), fpater v. Muer, bann Clofen;

<sup>1)</sup> Wie im obengenannten Erlbach gab es in hiefiger Gegend viele Abel- fite, fo in:

zu Pelkofen gehörig, hatte damals 7 Sölden und herrschaftliches Berswalteramt. Nach den Pelkofen wurden die Grafen von Hoerwarts Herren von Erlbach dis 1770, dann die Reichsgrafen von Waal. Die Mühle kam schon 1689 leibrechtsbar zum Schlosse Erlbach von Seite der Barone zu Schönburg. Zuletzt gehörte es dem Grafen Joner auf Tettenweis.

In welch' regem Verkehr die Behörden unter sich gestanden, bezeugt der vorhandene schriftliche Einlauf von dem damaligen Pfleger von Griesbach, Wilhelm Riederer von Pilhaimb und Rottau, zur Zeit der Pest 1607.

Münster dankt nach Landshut für empfangene 100 fl., die es für die Bestkranken verwendet und bittet um weitere Unterstützung (ebenso erhielt Kößlarn 100 fl.).

- 3. Juli Uebergabsschreiben zu churfürstlichem Befehl, betreffend Berhaltungsmaßregeln bei der Beft.
- 6. Juli Berhaltungsmaßregeln, wie Häufer, Hausrath, Kleider und Bersonen, so von der Best befallen, zu desinfiziren sind.

berer v. (Hans v.) Holz, in ber Nähe von Oberwesterbach (Lemau), 1566 †, Grabstein hier. (Hans v. Holz hatte sein Schloß in ber Thalmulbe zwischen Renwin u. d. Kohlpointner. Mauerreste waren noch Ende bes 18. Jahrhunderts sichtbar);

Stubenberg, den Clofen und Baumgarten;

Erned, den von Eringen und Frauenstein;

Ering, ben von Baumgarten, Lerchenfeld und jest von Sedlnisty;

Liechtenburg bei Ering, ben Ortenburgern und Grafen v. Bogen.

Ferner follen noch folche gewesen fein:

Sulzbach, mit den herren von Sulzbach (um das 12. Jahrhundert);

Singham, mit den Singenhaimern (um 1130);

Safferstetten, mit benen v. Severs ober Sauerstetten (11.- 13. Jahrh.); Ruhstorf (mit ben Closen?);

Brombach, denen von Brombach (ichon 1130 ermähnt);

Rarpfham, benen von Rarpfheim;

Asbach, im 12. Jahrhundert dem Grasen Geroldus von Eringen und Frauenstein und seiner Gemahlin Christina, welch' letztere nach dem Tode ihres Gemahls das Schloß den Benediktinern übergab;

Mfenham, mit benen von Alfenheim;

Beihmörting, benen von Wichenmertingen (schon im 13. Jahrhundert erloschen).

Ferner waren auch Bopping (be Boppingen), Schaltham (Schalfesheim) und Bangham (Bantheim) Ebelfite.

Digitized by Google

- 26. Juli Sendung eines Schweißpulvers für die Peft nebst Recept (letzteres leider nicht mehr vorhanden).
- 3. Aug. Absorberung eines Berichts, ob es wahr ift, daß von hier durch Schnitter die Best nach Neukirchen bei Braunan verschleppt worden sei.
  - 12. Aug. Befehl, Krankenwärter sollen nach Tobl hinaus.
- 19. Aug. Auskunft über die Symptome ber Peft wird in einem Fragebogen verlangt.

Auch ist ein Berzeichniß berjenigen Orte vorhanden, in denen die Best wüthete. Es sind dies: Birnbach, Münster, Asbach, Kößlarn, Podlstofen bei Rottenburg, Reitersberg und Haslau bei Moosburg, Buchhausen bei Kirchberg, Straßwalchen, Ranshofen.

Desgleichen wurde 1637 eine Warnung von der Regierung hieber geschickt: Man solle keine Spähnlinge und unreife Frühlriechen effen; auch das Verkausen von derlei Obst im Markte und das Hausiren auf dem Lande verbieten, damit sich aus der Ruhr nicht ein Coutagium, wie schon früher gewesen, entwickle.

Ein weiterer gedruckter Besehl von 1713 von München mit dem Siegel "Raiserliche Hossammer in Bayern" gibt Berhaltungsmaßregeln (verührt zuerst die 1679 in Bayern graisirende pestilenzartige Krankheit) über die jetzt, also 1713, in lingarn ausgebrochene Krankheit, mit Grenzssperre und ortspolizeilichen Vorschriften, betreffend Straßenverunreinigung u. s. w., verbietet z. B. auch das Halten von Schweinen, Tauben und Kaninchen in Städten und Märsten, und sollen letztere Thiere, wo sie zu treffen sind, zu consisziren sein, da selbe die Ansteckung befördern. Die polizeilichen Straßen und Verordnungen waren in jener Zeit betress der Straßenverunreinigungen (vide Wirthshäuser!) strenger als heutzutage.

Zum Missitärdienste waren 1596 von hier 40 Mann ausgesmustert; an Rüstungen waren vorhanden 8 Musteten, 12 einsache Rohre, 20 Hellebarden und Spieße. 1597 ward der Etat auf 62 Mann erhöht; es sind sogar volle Rüstungen und Sturmhauben vorhanden. Commandirt wurde die Truppe damals von dem Hauptmann und Psteger Hildesbrand Langer von Reichenberg bei Psarrtirchen und bildete mit der Umgegend das Reichenberger Fähnlein, wie eine Stellungsordre für die Mannschaft von diesem Jahre ausweist. (Reichenberg war Gerichtssit

und schon 1255 bei der Ländervertheilung die Hauptweste des Bigthumssamtes an der Rott. Nach Wenning soll es früher als herzogliches Jagdschloß gedient haben, wurde aber von den Schweden im dreißigsjährigen Kriege zerstört.) Die Soldaten mußten im Frühjahr und Herbst je 3 Tage in Griesbach exerziren.

Daß man im 17. Jahrhundert im hiesigen Markte noch wenig ich reiben konnte, zeugt ein Privatschreibertarif: für jedes Blatt wurden 4 kr. bezahlt.

Von altersher war ein Brunnen aus Holz inmitten des Marktes geftanden; um das Jahr 1690 ist derselbe in ein Bassin von rothem Salzburger Marmor neu umgewandelt worden. Dasselbe kostete 300 st. und 6 Speciesthaler, war circa 3,60 m lang, ebenso breit und 1 m tief. 1755 war dasselbe der Reparatur bedürftig, so daß eine Extra-Umlage im Betrage von 69 st. eingehoben wurde und wegen letzterer zur Regierung petitionirt wurde mit der Motivirung: "Indem sowohl das Basser sür die Bürgersleut, als auch ihr habendes Viechl davon gestränket wird, und insonderheit bei einer sich anbegebenden Feuersgesahr, so der liebe Gott verhüte, die unvermeidliche Hülf zu nehmen ist."

Die Quelle hiezu lag auf dem Pfarrhofsgrund, nördlich des heutigen Friedhofes. Für die Ablassung des Wassers erhielt der jeweilige Pfarrer alle drei Jahre einen "Schindelbaum". Nachdem aber die Freiung vertheilt war, ein kostenfreier Stamm und Röhrenmaterial nicht mehr zur Verfügung stand, der Brunnen nur mit großen Kosten renovirt und unterhalten werden konnte, so wurde auf einen öffentlichen Brunnen verzichtet und Bierbrauer Herndl erwarb das Wasser für sein Bräuhaus.

Bis zum Jahre 1863 hatte Rotthalmunster kein öffentlich laufendes Wasser mehr. In diesem Jahre wurden Versuche mit Bohrungen zu artesischen Brunnen gemacht, und zwar wurde am oberen Markte in der Nähe des Amtsgerichtes der gemauerte, 30 Juß tiese Brunnenschacht eines früheren Marktbrunnens benütt; nachdem man schon ca. 80 Fuß ties gebohrt, die Röhren eingesett und schon ca. 3 Sekunden-Liter Wasser hatte, ließ der Baumeister aus nicht vollständig aufgeklärten Gründen — man sagt, Privatbrunnen versiegten. — die eisernen Rohre wieder in die Höhe heben. Durch den sehr bedeutenden Wasserandrang und die heftige Strömung nach aufwärts wurde das Erdreich der Wände des

nun blosgelegten Bohrloches ausgespült und letteres bis zu bem Grade erweitert, daß der gemauerte Brunnenschacht in fich zusammenfturate. Obwohl man noch brei Wochen weiterbohrte, tam man boch auf fein Refultat, ba bas Durchbohren ber Bruchfteine mit verhältnigmäßig zu großen Rosten verbunden und an eine Tieferbohrung überhaupt nicht mehr zu benten war. Die Koften der Bohrungen beliefen sich nebst benen eines weiteren Brunnens, ben man zwischen bem jegigen Gottesader und bem Kranfenhause bohrte, ber zwar Baffer lieferte, jedoch felbes nicht zum Ausfliegen brachte und infolgebeffen wieder aufgelaffen wurde, auf 2000 fl. Run wurde ein weiterer Brunnen näher bem Amtsgerichte gebohrt, Waffer gefunden und mit dem Kostenauswand (incl. ber ber früheren Brunnen) von 4200 fl. in brei öffentliche Brunnen Diezu gab die Münchener und Machener Fenerversicherungs: Gefellicaft 600 fl., der Staat 500 fl. Das restirende Kapital wurde Das Waffer war feines ber besten Trinfwaffer, und fo fam es, bag hauptfächlich auf Betreiben bes berzeitigen energischen Burger meisters, herrn Garbermeifter Unton Dumm, die jegige Bafferleitung im Jahre 1889 unter ber technischen leitung bes Ingenieurs Gala bergeftellt wurde. Die Roften betrugen circa 93,000 M, bei 25,550 M ftaatlichen Bufcuffen, für welche Schuld die Erträgniffe des Lotalmals; auffcblages auf 30 Jahre verpfändet wurden. Der ganze Bau ging ohne nennenswerthen Unfall (ein Beinbruch burch Berfcutten bes Rohrgrabens) vor fich. Der Zierbrunnen auf bem Marktplage wurde burch freiwillige Beitrage ber Bürger und Beamten errichtet.

Das Baganten=Unwesen war in früherer Zeit durch die vielen Kriege und allenthalben sich hier und in Schärding aufhaltenden Werber so arg geworden, daß der Markt 1741 eine eigene Bettelordnung versfaßte. Es wurden, wie die Belege ausweisen, nicht nur Handwerksburschen unterstützt, sondern auch durchreisende weltliche und Ordenssgeistliche, vertriebene Abelige, vertriebene Soldaten, Instruktores und Studenten, ferner Italiener, Spanier, Franzosen und Musikanten. Die Bettelordnung wurde durch freiwillige Sammlung bei den Bürgern und Abgabe an Durchreisende gehandhabt, bewährte sich 1 Jahr lang, dann nicht mehr, hauptsächlich weil der Gerichtsamtmann alses Gesindel passiren läßt; die Leute beklagen sich bei der Sammlung, weil die Baganten trotz des verabreichten Marktgeschenkes noch die Häuser abbetteln, infolges besserabreichten Marktgeschenkes noch die Häuser abbetteln, infolges bessen 1741 aufgehoben, 1748 wieder eingeführt.

Die Paffanten mußten sich beim Bürgerbiener ein Zeichen holen und bekamen dieses von einem Rathsmitglied mit 2 Kreuzern einges wechselt.

Gegenwärtig ist hier wie im ganzen Bezirksamte Griesbach eine sogenannte Berpflegsstation. Durchreisende und erst nach 6 Uhr Abends ankommende Handwerksburschen erhalten gratis Abend= und Morgenkost und Herberge über Nacht, jedoch kein Geld; unter Tags Ankommende erhalten einmalige Mahlzeit. Die Kosten hiefür werden distriktiv gedeckt und den Distriktsumlagen zugerechnet.

Im Jahre 1689 wird icon ein Berzeichniß über Feuerlösch= Requisiten geführt, die bestanden aus:

einem eichenen Kübel auf Schleifen am Marktbrunnen, 22 Feuer- leitern und 28 lebernen Feuereimern;

1734 nach dem großen Brande aus einem Kübel, 2 Handspriken in Kübel eingesetzt auf dem Rathhause; 15 Handspriken bei Privaten (meistens den Bräuern), 47 Eimern auf dem Rathhause, 59 bei Privaten, 18 Feuerleitern, 11 Feuerhaken und 10 Leitergabeln; ferner noch bei Privaten Feuerhaken, Wasserschöpfern und Leitern.

1737 werben 2 Rübel am Brunnen angeschafft, 1776 wird eine große meffingene Sprite zum Tragen mit boppeltem Zug vom hiefigen Stud- und Glodengießer Jacomini (gog auch die Gloden ber Rlofterfirche Asbach) um den Breis von 60 fl. und 1777 eine zweite ahnliche, jedoch mit einem Hebel um 30 fl. angeschafft. Lettere bewähren sich bei mittlerweile ausgebrochenem kleinen Brand (Aschenbrenner 1784, Se.=Rr. 132 u. 133) jedoch nicht und so wurde die heute noch im Bebrauche stehende sogen. blaue Sprige "auf Räbern, mit welcher man auf 2 und 3ftodige Saufer fprigen tann", um den Breis von 600 fl. von Straubing vom Meister Jos. Spannagel angekauft. Interessant ift biebei, daß Rotthalmunfter einen Hanfichlauch hiezu wollte, ben letteren fonnte jedoch ber Glodengießer "nicht einmal in Regensburg erfragen", beshalb ein leberner angeschafft wird, 60 Schuh lang, ben Schuh zu 45 fr. Für bas "Schmirbeln" bes Schlauches find alle Jahre 15 fr. im Etat verrechnet. Da noch feine ftanbige Feuerwehr um biefe Beit porhanden, so wird auch das jährliche Probiren ber Sprike bezahlt.

Im Jahre 1870 wurde die freiwillige Feuerwehr gegründet und besteht gegenwärtig das Korps aus circa 90 Mitgliedern. An Requi-

siten sind vorhanden: 3 Saug- und Druckspriken, eine Drucksprike, ein Zubringer (auch als Saug- und Drucksprike zu verwenden), eine Schub- leiter, circa 12 Feuerleitern, 6 Dachleitern, 6 Hafenleitern, 4 Aufsat- rohre für die anno 1889 gebauten 28 Wasserleitungshydranten, circa 900 m Druckschläuche, 1 Extinkteur und 2 Wasserreservoirs unter der Oberfläche des Marktplakes.

## Gine kurze Befchreibung vom alten Notthalmunfter,

3um Theile 3μ Anfang des 19. Jahrhunderts noch beftanden, erzählt vom noch lebenden Augenzeugen Hans hager, Schuhmacher und Racht= wächter von hier, geb. 1812.

Die Häuser im Markte waren ber Mehrzahl nach weit über bie Balfte gang aus Holz erbaut, mit weit vorstehenden Dachern und noch weiter oft circa 2 m vorspringenden Dachrinnen. Bu ben Hauseingangen führten 2 bis 3, oft noch mehr Stufen hinan. Bei Haus Nr. 133, Nr. 26. im Sundsanger beim Leprofenhaus, und in ber Nähe bes Saufes Nr. 99 waren Gattern jum Auf- und Zumachen; zwischen Nr. 99 und 100 war eine Stiegl zum lleberfteigen. Inmitten ber Gaffe bei Saus Dr. 2 ftand eine fteinerne Saule, um den Fuhrwerten ben Beg ju versperren (murbe gesett 1707, weil der damalige Amtsmann von Briesbach unbefugter Weise über die Strafe fuhr. Es wurde sowohl vom kaiferl. Pflegegericht als auch Raftenamt Griesbach beswegen, jedoch vergeblich proteftirt. Die Säule bient, auseinandergespalten, Saus Rr. 2 als Treppe). Zwischen Nr. 74 und 721/2 war eine Pferbeschwemme vom Bache herein, ziemlich tief. In ber Nähe bes Klosters (Mäbchenschule) war ein toloffaler Drechumpf (ber Saubach). Augenzeuge brachte felbst einmal 2 Pferde mit Wagen, die über die dortige Brude gefahren und abgeruticht waren, mubfam wieder heraus (die Pferde follen taum mehr zu finden gewesen sein). Der Plat, auf bem ber Brunnen an ber Kirche fteht, war bei einigem Hochwaffer ganz überschwemmt. In der Straße gegen ben Pfarrhof vom Marktplage aus war ein mit Zaunsteden einbeschlachteter schmukiger Graben für das Abwasser; bei haus Dr. 147 am oberen Martte eine "2 Mann tiefe" offene Baffergrube, bie gu Reuerlöschzweden und auch zum Aufbewahren von Solz für die Binder biente. Das fogen. Portalftodl hatte früher tein spiges Dach, 1) fondern crenenirte Mauern und war höher als jekt. Auch soll es mit einer

<sup>1)</sup> Vide Wenning und Altarbilb am linten Seitenaltar.

Zugbrücke versehen gewesen sein ("Schuster an der Bruck" Stelle der Zugbrücke zur ehemaligen Burg?). Zwischen Hs. Nr. 87, 88, 104 und 82 waren die hölzernen Fleischbänke; um die Kirche der Friedhof, letzterer mit einer mannshohen Mauer umgeben; der Thurm der Pfarrstirche im Mauerwerk wenig über dem Giebel des Kirchdaches mit einer sehr hohen und sehr spiken Kuppel vorragend; an Stelle des jetzigen Amtsgerichts die Magdalenenkirche, vor derselben das Standbild des hl. Johannes von Nepomuk, hinter derselben der berüchtigte und gessürchtete Burgerthurm. Die Fahrstraßen durch den Markt sollen früher bei einigem schlechten Wetter fast grundlos gewesen sein (thatsächlich wurden beim Bau der Wasserleitung auf den Straßen Faschinen ausgegraben); in der Mitte des Marktes war ein viereckiger Brunnen aus rothem Marmor mit laufendem Wasser.

### IV.

# Chronologische Reihenfolge verschiedener Ereignisse und Begebenheiten in Rotthalmünster.

Nach Bulzinger scheint im 7. Jahrhundert das Rotthal einer allsgemeinen Verheerung unterworfen gewesen zu sein, worauf die vielen Einöden mit den Namen "heim" hindeuten; doch ließe sich dieses nach der Meinung des Verfassers auch auf die Christianisirung zurückühren, zumal die vielen Taufnamen mit "heim" und "ing" in Verbinsdung gebracht sind. 1)

In ben Jahren 907 - 950 hatte ber hiefige Landstrich burch bie Hunnen= Einfälle zu leiben. (909 Ungarnschlacht a. b. Rott auf ber Pockinger Haibe.)

1192 den 12. August entlud sich über den ganzen Landstrich um Donau, Far und Jnn ein greuliches Gewitter; die Felder wurden verswüstet, Wohnhäuser und Kirchen zerstört, viele Menschen vom Blitze

t) Eggersham — Edehartsheim, Engertsham — Eginhartsheim, Geroling — Gerolding, Bolfing, Berading — Bernharting, Keinading — Konrading, Andristing — Andraeing, Heinriching, Gottschal — Gottschaft, Hermannsöb, Engersöb, Beitlhub, Ralgertsham — Margretsheim, Siegharting, Benning, Scheichl, Safferl — Severin 2c.

erschlagen oder unter den Trümmern der einstürzenden Gebäude begraben. Bestürzung und Trauer war allgemein; doch das war nur das Borspiel gewesen — es folgte sogleich, erzählt der gleichzeitige Chronist, Magnus v. Reichersberg, der das Unheil miterlebt und angesehen hat, jene unershörte Berwirrung und Berwüstung des Landes; es waren dies die Fehden der Grasen von Ortenburg (1192), zu welch' letzterer Grasschaft Rotthalsmünster gehörte, mit den Grasen von Bogen. Alles Land zwischen Donau und Inn schwamm im Blut, nicht Alter, nicht Geschlecht, nicht Heiligkeit des Ortes ward geschont von den Schaaren des Herzogs Luitspold von Oesterreich, des Berbündeten der Grasen von Bogen.

Der beutsche Kaiser Friedrich II. (1215—50) lag in beständigem Kampse mit den Päpsten Gregor IX. und Innocenz IV. und konnte, von ihren in den Bann gethan, Deutschland wenig Ausmerksamkeit schenken. Nach seiner Absetzung wurden die Gegenkaiser Alsons X. von Castilien und Richard von Cornwallis gewählt, von denen der erste wohl nie nach Deutschland kam, der letztere sich die Großen des Reiches durch Geschenke verbindlich machen wollte. In dieser so unheilvollen Zeit siel Ottokar II. von Böhmen ganz unvermuthet hier ein, um den Herzogen von Bayern, Ludwig II. dem Strengen und Heinrich, welche sich nach Otto des Erlauchten Tod das Land getheilt hatten, seine Macht fühlen zu lassen. Auf seinem Zuge richtete er unbeschreiblichen Schaden an, so wurde das Kloster Asbach gänzlich zerstört und auch Rotthalmünster bei dieser Gelegenheit hart in Mitleidenschaft gezogen.

1338 im Herbste kam aus dem Orient ein dichter Heuschreckenschwarm über diese Gegend, so dicht, daß die Sonne verfinstert und alle Gräser, Saaten, Felds und Gartenfrüchte aufgefressen wurden. Die Länge des Schwarmes betrug eine Strecke, daß der schnellste Reiter das Ende eines Zuges in einem Tage nicht erreichte, die Breite dagegen 3 Meilen. Erst im vierten Sommer fraßen den größten Theil des Ungeziesers verschiedene Bögel, wie Krähen, Dohlen, Häher und Störche. Den letzten Rest tödtete ein dichter Schnee am Tage nach St. Lukas.

1348 kam die Best, "die große Sterb" von Often her, auch "der schwarze Tod" genannt, und dauerte drei Jahre lang. Zur selben Zeit gab es ein fürchterliches Erdbeben, durch das viele Leute in den Häusern erschlagen wurden; es soll sich innerhalb 40 Tagen öfters wiederholt haben (in Kärnten wurde die Stadt Billach ganz zu Grunde gerichtet und zwei bedeutende Berge verschwanden gänzlich von der Erdoberfläche).

in Paffau war es am 25. Januar, man sah Häuser und Kirchen heftig bin- und berschwanken — man glaubte, bas Weltende nabe.

Wegen seiner Anhänglichkeit an Ludwig den Baher war Usbach und wahrscheinlich auch Rotthalmünster, das dort noch keine Pfarrei war und nach Asbach in die Pfarrei gehörte, von 1323 an 42 Jahre lang im päpstlichen Banne.

In dem Kriege des Herzogs Ludwig von Bayern mit Markgraf Albert von Brandenburg 1460 hatte Münfter durch die Lieferungen an das Heer viel zu leiften.

In den Kriegsunruhen im Jahre 1502, in benen ganz Bapern verheert wurde, tam auch Rotthalmunfter zum Handfusse.

1504, jur Zeit des unfeligen Landshuter Erbfolgefrieges, zeigten fich die Burger von hier mehr für die Partei bes Pfalzgrafen Rupert, als für jene des Berzogs Albert von Bayern-München geneigt; andererseits waren die Bürger etwas zu heftig gegen den Pfleger zu Griesbach und sogleich rudten im Dai unter bem Anführer hieronymus von Stauff und Wolfgang von Ortenburg 700 Soldaten heran, überfielen den Ort, erbrachen die Pfarrfirche, wo die fostbarften Schätze verborgen lagen, führten alles Bieh weg und banden die Einwohner, die ihr Leben vom Tode und ihre Bäuser von ben Flammen nur mit einer großen Belbsumme noch retteten (ebenso in Asbach). Nach drei Tagen zogen die feindlichen Solbaten wieder ab, nachdem sie alle Häuser ausgeplündert hatten und ließen ben Einwohnern und ben umherliegenben Ortschaften nichts zurud als Armuth und ruinirtes Hausgerath. Der Ausgang Dieses Krieges, den ein Fürst in seiner Todesstunde entzündete, war verheerend für das ganze Baterland. Blübende Landichaften bes Hauses Bittelsbach, durch der Ahnen fluge Mühen und tapferes Schwert erworben, mußten Ausländern die Zerftörung Bayerns lohnen; und der haß der Brüber, welcher den beimathlichen Boben mit ihrem eigenen Blute gefärbt hatte, vererbte fich in die Geschlechter noch fommender Sahrhunderte; denn die Bewohner der plalzischen Gebiete im Nordgau murden von da an faum noch werth geachtet, Bayern zu fein.

Nach der Schlacht bei Regensburg, in der die pfälzischen Truppen geschlagen wurden, setzten die Kaiserlichen, die mit Herzog Albert versbündet waren, über den Inn mit 3000 Fußsoldaten und 700 Reitern unter Reinprecht von Reichenberg, genannt "der Kehrab", und zogen durch's Rotthal über Münster nach Pfarrfirchen, die Einwohner auf

mannigsache Weise quillend und belästigend. In diesem Kriege wurde unter Andern auch die Schlösser Erned und Julbach zerstört und seither nicht mehr aufgebaut.

Um das Jahr 1570 war hier große Getreide-Theuerung, das Scheffel Weizen kostete 50 fl., ditto Korn 40 fl., ebenso war die Pest hier. Auch regnete es in diesem Jahre in einigen Salzburger Orten, sowie in Munderkingen und Ried Getreidekörner (fliegendes Getreide).

Im Jahre 1590 wiederholtes Erdbeben.

Im Jahre 1607 graffirte hier die Beft und starben innerhalb drei Monaten 470 Personen, welche auf dem Kontagium- oder Pest- Friedhof beerdigt wurden. Derselbe liegt circa halbwegs von hier und der großen Wasserreserve, war (wie 1716 in einer Berechnung erwähnt wird) mit einem Bretterverschlag unzugänglich gemacht und wurde erst in den 50er Jahren dieses Jahrhunderts kultivirt. (Noch im Jahre 1852 war an der nördlichen Seite der Pfarrkirche ein Bild zu sehen, das die Schreckensssen der Best wiedergab.)

Rotthalmunster bekam kamals, wie schon früher erwähnt, von der Landshuter Regierung 100 fl. zur Unterstützung der Kranken und bat später nochmals um Geld. Desgleichen auch Kößlarn. Bom Anwesen des Hosbauer in Dobl ist Alles gestorben dis auf den Bauern selbst. Da er nun selbst keine Wart und Pslege hat, desgleichen auch sein Bieh, und weil Dobl gänzlich abgesperrt ist, so beschwert sich der Schloßherr "Auer von Dobl" beim Psleggericht Griesbach, worauf von hier ein von ter Pest Genesener als Krantenwärter geschickt wurde. Der Warkt mußte damals jede Woche den Krankenstand nach Griesbach melden.

Seit urbenklichen Zeiten blühte hier neben anderen Gewerben das der Tuchmacher, an dem der Staat reges Interesse zeigte. 1629 wurde die Einsuhr von sertigem gefärbtem Tuche verboten und Besehl gegeben, das hier gesertigte Tuch nicht nach Nürnberg "in so auslehndig Ort", sondern nach München zu schieden.

Im Jahre 1618 brach ber für ganz Deutschland so verhängniß: volle sogenannte breißigjährige Krieg aus und bürften zum besseren Berständnisse ber Vorkommnisse einige Worte vorausgeschickt werden.

Der ehemalige Augustinermönch Martin Luther in Sachsen und Zwingli in der Schweiz predigten zu Ansang des 16. Jahrhunderts gegen einige Ausschreitungen einiger römisch-katholischer Geistlicher und

griffen zugleich Lehrsätze der katholischen Religion an. Diefer kühne Angriff geschah zu einer Zeit, da man wegen des Verfalles der Sitten und wegen der Mißbräuche in kirchlichen Dingen äußerst gespannt war. Die Ansichten jener zwei Gottesgelehrten verbreiteten sich mit außersorbentlicher Raschheit und Wirkung. 1)

Die Trennung der Religionsverwandten von der ursprünglichen katholischen Mutterkirche wurde bedeutend und erschütterte nicht nur die Kirche, sondern gab auch dem politischen Zustande einiger europäischer Mächte eine andere Gestalt. Der Religionsfriede von 1555 hatte die kirchliche Zwietracht nicht geschlichtet. Einen starken Anstoß erregte die Donauwörther Angelegenheit 1606 und 1607, indem die reaktionseisrige Partei der Katholisen einen unbedeutenden Anlaß erst zu gewaltsamer Exekution, dann zur Bekehrung der damals protestantischen Stadt benützte. Wegen dieser Gewaltschritte traten mehrere protestantische Fürsten, an der Spize Friedrich IV. von der Pfalz, zusammen und schlossen zur Folge hatte, die "heilige Liga".

Raiser Rudolph II. hatte den Brotestanten in Böhmen freie Religionsübung zugestanden; ihre Gutsherrn beschränkten solche und Raiser Mathias, Rudolphs Nachfolger, unterstützte die Letzteren. Hiersüber aufgebracht, empörten sich die Böhmen, 23. Mai 1618, drangen in Oesterreich vor und wählten sich den Chursursten Friedrich von

<sup>1)</sup> Much im Rotthal fand Ende bes 16. Jahrhunderts ber Brotestantismus zahlreiche Anhänger, hauptfächlich burch ben vom Grafen Joachim von Ortenburg auf fein Schlog berufenen lutherifchen Brabitanten Joh. Friedrich Coleftin, ber in einem bebeutenden Theile ber Diozefe Baffau baperifchen Antheils großen Unbang gewonnen hatte. Bon diefem Bradifanten ichrieb Bergog Albrecht an Ronig Ferbinand unter Anderem : "Er wiegelt bas Bolt gegen mich und Eure Majeftat auf. Er hat mir meine Unterthanen im Donauthale, im Bils- und Rotthale auf mehrere Meilen Begs mit Ausschidung gebruckter Tractättlein und Büchlein burch Leute, Die fie in die Baufer tragen und vorlefen, bergeftalt aufruhrig gemacht, bag fie gleich Unfinnigen und Bezauberten Taufenben nach in feine Prebigten laufen, feiner fettifchen Beise nach beichten und tommunigiren, und fich burch nichts, felbft nicht burch meine Reiter gurudhalten laffen, fondern fich mit Sandgefchut bewaffnen, und bewaffnet ben Taufenden nach ben Brabifanten umfteben, ber felbft im Banger mit einer gespannten Buchse auf ber Rangel fteht und fagt, es fei jum Erbarmen, daß man icon etliche hundert Sabre feinen rechtlichen Raifer mehr gehabt und noch teinen habe."



ber Pfalz zu ihrem Könige, nachdem Kaiser Mathias gestorben war und ber protestantenseindliche Ferdinand ben Thron bestiegen hatte. Damit begann ber erste Zeitabschnitt der breißigjährigen Kämpse, der sogenannte böhmische Krieg.

Richt ftart genug, die Protestanten zu vertreiben, trat ber Raifer 1619 zu München ber Liga bei und Maximilian ftellte in Defterreich und Böhmen wieder Ordnung her; Friedrich mußte ben bohmischen Rönigssitz verlaffen, ward in die Acht und seiner Länder verluftig Der gebemüthigte Fürst rief nun seine Bundesgenoffen und bie gesammten Fürsten bes protestantischen Deutschlands, ferner bie Höfe von Frantreich, Danemart, Schweben und Siebenburgen um Beiftand an. Jest murbe bie Pfalz ber Schauplag bes Rrieges. Die Union löste fich auf und die Pfalz besetzte der spanische General Spinola. Jest ftand Friedrichs oberfter Feldherr, Graf Mannsfeld, allein gegen den Raiser, Spanien und die Liga ba. Tilly, der Obergeneral ber Liga, schlug Mannsfeld und eilte bann nach Sachsen, bem Hauptsitz des Protestantismus. Obwohl Chriftian II., König von Dänemart, ben Sachsen zu Bilfe eilte, unterlagen selbe 1625 ber Taktik eines Tilly. Raifer Ferdinand trat nun unabhängig von ber Liga mit einer eigenen Armee unter Wallenstein auf bem Kampfplat auf, und in Berbindung mit Tilly unterlagen abermals die Brote ftanten. Bon ben letteren um Silfe angegangen, ericbien nun Guftav Abolf, König von Schweben, 1630 in Deutschland und gab bem bisherigen Verlauf bes Krieges eine andere Wendung. Tilly wurde 1631 bei Breitenfeld in ber Rabe von Leipzig ganglich geschlagen. 16. Nov. 1632 fiel Guftav Abolf in ber Schlacht bei Lugen; Bernhard von Weimar behauptete das Feld, Wallenftein nahm feinen Rückzug nach Böhmen. Hierauf zog Bernhard von Beimar mit einem Theil seines Beeres nach Bapern. Nachdem hierauf 1634 Bergog Bernhard und ber ichwedische General Born bei Rördlingen eine schwere Niederlage erlitten hatten und nach diesem Siege Die Defterreicher wieder ungehindert fich in Deutschland ausbreiteten, Sachjen und Brandenburg fich zum Raifer neigten, verband fich Franfreich mit den Schweden und es entstand ber französisch=schwedischdeutsche Rrieg.

Im August 1646 vereinigten sich die Franzosen und Schweden unter Wrangel an der Lahn fast vor den Augen des Erzherzogs Leo-

pold Wilhelm und bes bayerischen Generals Glenn, welcher fich bei Frantfurt aufgestellt hatte; man erwartete bamals eine große Schlacht; aber nicht dahin ging ber Plan ber Schweben und Frangosen, ihr Sinn war vielmehr, diesem stattlichen Beere jum Trot ben icon lange beabsichtigten Ginfall in Bayern auszuführen. Die Raiferlichen burchschauten den Blan bes Reindes nicht, befestigten fic, während Schweden und Frangofen in wohlberechneten Tagmärichen, an ben Bapern und Raiferlichen vorbei, über ben Main fetten. Go fturzten fie über Scorndorf, Burgburg, Nördlingen und bei Lauingen und Donauwörth über die Donau. Durch ben Bag bei Landsberg brachen fie in Bayern ein. Frangofen und Schweden erschienen vor München, während man hier feine Nachricht von ben eigenen Truppen hatte. Das Land mar ber Bermuftung preisgegeben, die in biesem Rriege badurch so gräflich wurde, daß jeder Theil ben Boben, den er verließ, für ben Gegner, ber ihm nachtam, unwirthbar zu machen suchte. Endlich 1648 wurde ben Gräueln und Berwüftungen burch ben Frieden au Münfter und Osnabrud ein Ende gemacht.

Es folgen nun die Aufzeichnungen des Marktes.

1625 machte Herzog Maximilian von Bayern beim Martte Rotts thalmunfter ein Anlehen von 1000 fl. zur Beftreitung seiner Ruftungen.

Das Jahr 1633 mar für ben Markt eines ber schwerften. monatlich mußten unerschwingliche Contributionen und Rationen an die in der Begend liegenden Truppen ber Liga entrichtet werben (unter bem baperischen General Altringer?); die wenigen, zufällig noch vorhandenen Urfunden (8 von diesem Jahre) bestehen in lauter Forderungen und Anfragen, warum die Lieferung nicht vollständig ober gar nicht geliefert werde, und in Drohung von Plünderung resp. Gewaltserekution. Zugleich war in Briesbach ein parteiischer Pflegerichter, "Pflügl", über ben sich Rotthalmunfter in einem Bericht an die hochlobl. Regierung beschwert, daß er Griesbach mit Rotthalmunfter in den Contributionen nicht gleich halte und überhaupt bem hiefigen Markt einen Brozes über ben andern anhänge. Das Pfund Rindfleisch koftete bamals 4 fr., Ralb= und Schaffleisch 31/2 fr., Schweinefleisch 4 fr., 1 Kalb 1 fl. 30 fr., 1 Schaf 48 fr., 1 Gans 20 fr., 1 Henne 6 fr., das Pfund Brod 11/2, fr., die Maß Bier 21/2 fr., das Biertl Wein 24 fr., Meth 12 fr., Beißbier 6 fr.

1634 lagen hier Schweben, nämlich 56 Reiter, 130 Pferbe, 55 Troß buben und 16 Weiber.

1637 tam eine peftilenzialische Krankheit. Unter bem schwedischen General Wrangel wird die hiefige Gegend schredlich verwüftet.

1641 antwortete Notthalmunster auf eine Anfrage von Landshut, ob sich der Markt denn auch wie andere Städte und Flecken in große Schulden gestürzt, "daß viele Einwohner durch die Lasten von Haus und Hof gekommen, die Besitzer jedoch in solche Schulden gerathen seien, daß kaum ihre Kinder und Kindeskinder, geschweige denn sie davon les werden können."

Der Festungsbau von Braunan nahm hiesige Gegend mit Handund Spanndienst, auch Geldbeiträgen empsindlich in Anspruch. Die Landstreicher wurden mit Gewalt dahin geschleppt und in der Noth auch Bauern unter Androhung des Galgens. In den Chronisen der umliegenden Orte, wie auch hier, geschieht hauptsächlich der Jahre 1647 und 1648 ob der kolossalen Kriegsunkosten und Plünderung der ganzen Gegend Erwähnung. (Kößlarn und Pfarrtirchen wurden von den Schweden unter Brangl zerstört.) Bis in das andere Jahrhundert hinüber ist der Schulden in den Rechnungen erwähnt und werden selbe nachbezahlt, die in dem Markte in diesen Jahren durch die Massen-Einquartierungen und Durchzüge von Freundes- und Feindesvölkern und Halten von Salvaquardien erwachsen. In dieser Zeit ist hier das Quartier des bayerischen Generalwachtmeisters de Lapierre unter Oberlieutenant Klenkfen.

In diesem Kriege hat Rotthalmünster trotz der vielen Bedrängnisse verhältnismäßig doch weniger gelitten als die umliegenden Orte, hauptsächlich durch Halten von Salvaquardien, und mit Reid schauten diese Orte, die oft in Rauch und Flammen aufgingen, auf Rotthalmünster. In schönster Beleuchtung wird dieses beim Petitioniren um einen Markt weiter unten gegeben.

1649 war die Best und eine große Theuerung, nachdem vorher viele Leute starben, die alle über Kopsweh, Magenweh und Müdigkeit klagten. Biele Leute ernährten sich von Leinkuchen und Brod aus Baumrinden. Das Schäffel Getreide, das sonst 8—15 fl. gekostet, wurde um 60—80 fl. gekauft.

1661 waren noch bei 6 fl. Schulden für Hufbeschlag von Klenthen in den Rechnungen aufgeführt, desgleichen 1698 noch ein Rest von 140 fl. sur Bier, das auf den Salvaquarden-Stationen getrunken wurde.

1657 wird hier eine Weißbierschenke errichtet.

1666 bittet Rotthalmunfter um Genehmigung eines Marktes und motivirt die ausgestandenen Mühseligkeiten, hauptsächlich vom Jahre 1647 und 1648 und erhielt im darauffolgenden Jahre von Churfürst Ferdisnand Maria denselben als Fastenmarkt.

Nun will 1670 Griesbach auch einen Fastenmarkt mit Pferdesmarkt. Bon hiefiger Seite wird dagegen lebhaft protestirt mit der Motivirung, daß Griesbach Sitz eines Gerichtes, Rotthalmünster dasgegen abseits von der Hauptstraße gelegen und nur auf seine Gewerbssleute angewiesen sei.

Der erfte Martt, Pfingstmartt, 14 Tage nach Pfingsten, wurde geschenkt von Ludwig dem Brandenburger 1348; der zweite, Bartholomämarkt, 1367 von Stephan dem Bungeren; ber britte, Andrausmarkt, 1447 von Herzog Beinrich. Der vierte Jahrmarkt wurde auf Sonntag nach Oftern gebeten und 1667 von Churfürst Ferdinand Maria nebst 4=Wochen=Schweinemärkten (am Samstag), anfangend vom Leopolds= tag bis auf die lette Weihnachts = Quatemberwoche incl., genehmigt; jedoch die umliegenden Dartte, mit Ausnahme von Triftern und Burmansquick, vereitelten ben Martt, fo daß derfelbe als Fastenmarkt ichließlich gehalten wurde. Ergöglich find die Motivirungen zu lesen, mit benen sich die Orte wahren. Pfarrfirchen mahrt sich gegen ben Schweinemartt und motivirt, berfelbe falle mit bem ihrigen zusammen, besgleichen habe Münfter reichere Leute als Pfarrfirchen. Griesbach fagt, daß bas eine Meile von ihm entfernte Münfter gegen seinem armen Märktl gleichsamb ein "Reichsftädtl" sei, während von Briesbach bas Bericht im breißigjährigen Rriege geflohen, hatte fich Dunfter mit Salvaquardien geschützt und sei glücklich gegen Griesbach durchgekommen. Eggenfelben beschwert fich, weil die Birnbacher Bauern ihre Schweine nach Münfter treiben würden, und den höchsten Trumpf spielt das freundnachbarliche Röglarn aus und fagt, Münfter geftebe die Wahrheit nicht, Rotthalmunfter fei nie geplundert worden und der Aufwand für Salvaquardien fei boppelt burch bas nach Münfter geflüchtete Bolt bereingekommen, der Krieg sei überhaupt "mehr Nut als Schaben" für Rotthalmunfter gewesen.

Anno 1660 ift hier in den Rechnungen ein Betrag von 1 fl. eingesetzt für Simon Freymann, "ber die mußigen und schädlichen Berb. des bikor. Bereins in Landsh. XXXI. Bb

Hundt by gemaine Markh zu zwo verschiedlichen Mahlen abges fangen." 1)

1669 große Biehjeuche.

1680 broht wiederum die Pest von Böhmen her, darum wird "das Königreich Böhaimb" in den Bann gethan, d. h. der Berkehr vollsständig abgebrochen.

Mit dem dreißigjährigen Rriege beginnen für Rotthalmunfter Die fogen. Stand= ober Winterquartiere, welche bis 1748 nachweisbar find. Es lagerten hier theils öfterreichische, theils baverische Truppentheile, fo viel nachzuweisen 10-50 Mann, benen für ben Winter Bohnung, Roft und Kleidung, desgleichen ben Offizieren außer obigem noch monatlich eine Summe Belbes, jogen. Servies, auf Roften bes Marktes gereicht werden mußte; so find 1680 Bocanische Reiter hier, benen für bas Anschießen bes neuen Jahres ein Gimer Bier im Werthe von 1 fl. 30 fr. (Da nun eine vollständige Reihenfolge von Sabres= Rechnungen i. e. Amtstammer=Rechnungen hier nicht mehr vorliegt, so fann mit Beftimmtheit für alle Jahre bie Ginquartierung nicht nach= gewiesen werden.) So wurde nach einer vorliegenden Servisrechnung vom Sahre 1678 von ben hiefigen Burgern burch Ertra-Umlage erhoben: 180 fl. 2 fr. 3 dl. und für ben rheinländischen Lieutenant ju Bferd Beter Happach nebft 20 Köpfen Mannschaft im Betrage von 109 fl. 11 fr. 1 bl. verwendet.

In einer Rechnung pro 1687 1702 wurden 765 fl. 24 fr. extra eingehoben und 892 fl. 25 fr. 3 dl. ausgegeben, unter Anderm z. B. für 72 Klafter Holz 60 fl., für 84 Pfd. Unschlitterzen 12 fl., auch wurden ben besehlführenden Offizieren für gut geführtes Kommando und Zucht Extra-Geschenke bis zu 6 fl. verabreicht.

1686 und 1699 wurden vom Markte von Churfürst Max Emanuel je 500 fl. sogen. Türkensteuer erhoben zum Feldzuge gegen die Türken, die um diese Zeit ganz Europa bedrohten.

1686 liegt Rittmeister Roncherol mit 20 Köpfen vom Graf Salas burg'ichen Regimente zu Pferd im Quartier.

1688 marschieren hier burch und beziehen Quartier bie Rittmeister: be Roblet, be Sparr, be Cron und Obristwachtmeister be Gaualeon,

<sup>1)</sup> hier burfte vielleicht eine Erflärung für ben Namen bes Bormartics "hundsanger" ju fuchen fein.

besgleichen liegt hier ein Lieutenant Baron Jgnaz Albrecht von Leiblfing 1691 im Quartier, 1696 liegen 35 Mann Infanterie vom Harthäuser'schen Regiment, 1697 Beikel'sche Kürassiere 16 Mann; 1698 liegen Graf Arco'sche Reiter hier mit Rittmeister Dombrowsky vom Graf Urich'schen Kürassier-Regiment und Infanterie vom Baron Spielberg'schen Regiment, 1699 Franz Großsched von Berghausen und Wigglsbach vom Graf Urich'schen Kürassier-Regiment nebst 20 Spielberg'schen Soldaten, 1702 Baron Lützelburg'sche Soldaten 50 Mann unter Hauptmann Gouthier, im selben Jahre und bis 1703 vom Santini'schen Dragoner-Regiment 26 Mann.

Im spanischen Erbfolgefrieg 1701-1714 begannen für ben Martt und die ganzen baverischen Lande eine neue Reihe von Unglucksjahren. Als nämlich im Jahre 1700 das Habsburgische Königshaus in Spanien mit bem finderlosen Karl II. ausstarb, erhoben Franfreich, Defterreich und Bayern Anspruch auf ben Thron; ber bamalige Churfürst Max Emanuel, berühmt als tüchtiger Solbat und Besieger ber Türken, jedoch leider in bemfelben Grade bekannt als verschwenderisch und wenig beforgt um bas Bohl seiner bayerischen Landestinder, verlegte seine Residenz nach Bruffel als Statthalter ber Rieberlande und verband fich mit Frantreich gegen Defterreich. Anfangs glüdte ber Feldzug Mar Emanuels, bis die unglückliche Schlacht bei Höchftätt 13. Auguft 1704 das Blatt vollständig wendete und Max Emanuel nach den Niederlanden floh. Ueber ben Churfürften ward die Reichsacht von Raifer Joseph 1706 ausgesprochen und gang Bayern, damals Ober-, Riederbayern und bie Oberpfalz, erobert (außer München) und von Defterreich verwaltet. Rachdem das Bolt icon bem verschwenderischen Landesherrn die 2= bis 3fache Steuer für ihn und seine Truppen nach Brabant hat schiden muffen und wenig mehr zuzuseten hatte, so hieß es jett, um das Dag bes Leidens voll zu machen (öfterreichischer Befehl): Jeber Hausvater solle wöchentlich außer ben laufenden Abgaben noch 41/2 fl. an die taifer= liche Kriegstaffe nach Landshut gablen, 2 Mann burften jedem Hauseigenthümer in's Quartier gelegt werden, und follte man fich ben letten Biffen absparen muffen. Die täglichen Rationen für die Solbaten waren auf 1 Bfb. Fleisch, 2. Bfb. Brod und einen Trunt festgesett; bann Beu und Haber für fein Roß, wo nicht, zahlte man 3 fl. wöchentlich; zubem war der Fünfzehner auf 13 fr. herabgesett. Bu all' biesem sollten innerhalb 6 Wochen 12000 Landestinder ausgehoben werden, von je

4 Höfen einen Mann stellend. Da das Soldatenmaterial in's Ausland geschafft werden sollte, so stellten sich natürlich sehr wenige und wurden deshalb die jungen Bursche des Nachts aus den Betten und sogar von der Kirche weggeholt, an Wagen geschmiedet und zur Armee nach Italien sorttransportirt, oder, wie es auch geschen, die in den Wäldern verssteckten Bursche ausgesucht und einsach wegen Rebellion niedergehauen oder ausgehängt. Als am 29. April 1705 noch der Besehl erging, Kaiser Leopold (noch 8 Tage vor seinem Tode) als einzig rechtmäßigem Landesherrn zu huldigen — welch' eine Zumuthung an das treue Volk — erhob sich das Volk am Jnn, an der Vils und Rott unter dem Schmerzenssruse: "Lieber bayerisch sterben als kaiserlich verderben", gleichzeitig mit dem Volke von Oberbayern, hauptsächlich den Gebirglern. Für Niederbayern waren Plinganser und Meindl die Hauptseele des Ausstandes.1)

Die Landleute ber Gerichte Griesbach (also auch Rotthalmunfter) und Pfarrfirchen setten die Ausgehobenen nicht blos in Freiheit, sondern drohten ben Beamten mit augenblicklichem Tode, wenn sie wagten. Die Refruten nochmals einzufangen. Die Bauernburiche verjagten bie gu Rotthalmunfter eingelagerten Sufaren und nahmen 11 bei Rleeberg gefangen nebst ben Pferben, holten auch dem Freiherrn v. Rubstorf und Madau alles Gewehr und feinen filbernen Degen ab; die Amts- und Stockhäuter wurden aufgesprengt, die Refruten losgemacht, fein Berichts biener durfte fich mehr bliden laffen. Die Bauern maren bier nicht fo entschlossen vorgegangen, wenn sie nicht Kunde gehabt hätten, daß bie Bu folden Ausschreitungen führte baupt-Tölzer im Harnisch seien. fächlich die Steigerung der ausgeschriebenen Umlagen, die über die taiferliche Norm hoch hinausgehenden Eintreibungen, wobei die Kommission sich bereicherte. Um dieje Zeit nämlich (fo in Dr. Sepp: Allerunter= thänigftes Memorial Plinganser's München 1. Juli 1706) sucht Die Bürgerichaft von Rotthalmunfter und Röglarn um hilfeleiftung gur Austreibung der Einquartierten nach, welche mit Bewaffneten ihnen geboten

<sup>1)</sup> Plinganser geb. 1680, † 1738 zu Augsburg, früher Student der Rechtswissenschaft in Ingolstadt und Mittelschreiber am Psegegericht in Pjarrfirchen.
Der Bater desselben Haus Georg, Berwalter in Postmünster. Weindl, Birthssohn von Altheim, studirte mit Plinganser in Burghausen, später in Salzburg,
war Ansührer der Schaaren, mährend Plinganser mehr die administrative Sparte
leitete. Weindl starb zu Salzburg als Leibgarde-Lieutenant vom Bischof von
Salzburg.

warb, indem die Husaren theils gefangen, theils in die Alucht getrieben wurden. Gleiches widerfuhr den Bartl'ichen Refruien zu Röglarn. Im Birthehaus zu Ering und Röglarn fanden fich Burger aus Munfter und Rößlarn sammt einigen hundert Rebellen, und fah Blinganfer mit Erstaunen, daß besagte Bürger mit den Ballhartern (Beilhart-Bohenftrich füdlich Braunau bis Tittmoning) schon einige Korrespondenz gepflogen, Grafen Lamberg, auf bas Schloß gebend, geplündert, bie Stafetten aufgefangen und die Belagerung von Braunau und Schärding mit Meindl bereits beschloffen hatten, weswegen die Leute bei Frauenstein übergeschifft, fich bei Dublham mit einigen Wafferbuben verbunden und im Marich nach Schärding zu Obernberg Rachtquartier genommen. Um 12. November 1705 zogen 500 Mann von Pfarrfirchen, Röflarn und Rotthalmunfter unter Plinganfer, das uns icon von früher bekannte Reichenberger-Fähnlein, in Obernberg ein und holten fich Gewehr und Munition, Plinganfer ein Pferd. Brunner, Lebzelter von Griesbach, war Oberftmachtmeifter, ber Lebzelter von Münfter bei Riebenburg (Rotthalmunfter) Oberftlieutenant. Mit ber Schlacht bei Aibenbach fand dieses Drama seine Bollendung. Die Bauernhaufen wurden von ben Rriechbaum'ichen Soldaten auf gang grausame Beise hingeschlachtet, nur wenige entkamen. Gemeinsame Sache mit ben Bauern machten als Herren vom Abel: Graf Baumgarten von Ering, Baron Leyden, Landrichter von Scharding, Freiherr von Aham auf Reuhaus, Baron Notthaft, angeblich auch Hertulan Ralchgruber, Defan von Reichersberg und der Defan von Ranshofen.

1779, durch den Teschener Frieden, kam hierauf das Innviertel mit Braunau, Schärding, Ried und Altheim, diese alten bayerischen Landestheile, an Oesterreich, 1809—1816 wieder an Bayern, von da wieder zu Oesterreich. Ein Ueberbleibsel der alten Zusammengehörigkeit dieses Landstriches mit Bayern dürsten die Wallsahrten der Weilbacher sein, die alljährlich im Sommer hier durch nach Kößlarn ziehen.

Die Führer des öfterreichischen Korps, das so barbarisch in Bayern hauste, waren Kriechbaum und de Wendt.

Der Friedensschluß 1714 erlaubte Max Emanuel die Rücktehr in's L'and. Unter den Bagagewagen, die dem Kurfürsten nach Straßburg entgegengeschickt wurden, nahm unter andern auch Münster mit Griessbach theil mit einem Wagen und 2 Pferden und accordirten beide Orte mit einem Fuhrwerksbesitzer um 125 fl. Desgleichen wurde ob der

Müdtehr bes Kurfürsten am 10. Februar 1714 ein seierliches Hochamt mit Te Deum gehalten, hierauf für die hiezu beordneten Bürger und Schützen an "Zöhrung" 4 fl. 44 fr. bezahlt. An Pulver wurde an diesem Tage für 4 fl. 25 fr. verknallt.

Nach obigen allgemeinen Umriffen folgen die Aufzeichnungen bes Marktes weiter.

1703 liegen hier vorübergehend 2 Bataillone Desterreicher (Mercv 36 Schanzarbeiter und später nochmals 30 muffen von hier nach Scharding, um die Wälle einzulegen. Der Schanzer erbielt 2 Pfb. Brob täglich, fonft feine Bezahlung. Die Marktregiftratur wird in Riften verpadt und nach Braunau geschafft. Die Oesterreicher marschiren hierauf in Griesbach ein, verlangen 11,000 fl. Kontribution und nehmen mehrere Beiseln mit. Auf Münfter treffen 3000 fl.: letteres fcidt zu Baron Baumgarten auf Ering eine Deputation, um bas Gelb aufzunehmen, erhielt das Geld, bezahlt die Kontribution und erhalt die eine seiner Beiseln von Baffau in Berson von Fried. Fleischhacker. jedoch Griesbach mit ber Lieferung im Rudftand bleibt, so wird bie zweite "unferen Mitraths Freund Binnsberger" zurudbehalten und in Bon hier geht eine Beschwerbe nach Landshut mit ber Retten gelegt. Bitte, Griesbach folle gezwungen werben, seinen Berpflichtungen nachautommen oder felbst Beiseln ftellen.

Das Schäffel Waizen toftet  $6-6^{1}/_{2}$  fl., Korn  $5-5^{1}/_{2}$  fl., Gerste 4-5 fl., Haber 4 fl., der Eimer Branntwein 14-15 fl., ein Eimer Bier 1 fl. 45 fr., 1 Pfd. Schmalz 12 fr. und ein Frischling Schwein  $2-2^{1}/_{4}$  fl.

1704 sind Ungarn hier, in Griesbach und Rößlarn im Quartier. Münster wird vom Graf Aufstein'schen Regiment gebrandschatt. Bürger und Bürgerssöhne werden als Refruten für das österreichische Heer mit Gewalt fortgeschleppt. Desgleichen liegt hier Oberst de Wendt, jener Unmensch, der bei Aidenbach und Sendling bei der Abschlachtung der Bauern mitgeholsen. Die Servisrechnung in diesem Jahre beträgt 1135 st.

1705 befinden sich laut Protokoll in der Marktskaffe: für 290 fl. Fünfzehner, solche sind auf 13 kr., dazu 5 bayer. Goldgulden um je 15 kr. abgewerthet.

27. März war hier die Hinrichtung der Kindsmörderin Ursula Drittenhändl (laut Aft: "daß die also verhaftete mutterlose (soll heißen Rabenmutter) Kindermörderin in selbstwohlverdienter Straf und in der-

gleichen Fällen zu einem gewahrlichen Exempel und Beispiel dem Scharpfsrichter übergeben und mit dem Schwert vom Leben zum Tod hingerichtet.") Der Richtplatz befand sich von der Straße nach Asbach links an der Riesgrube, am sogen. Galgenberg. Es sind noch mehrere Exekutionen verzeichnet, jedoch kann urkundlich nicht mit Gewißheit nachgewiesen werden, ob selbe hier ersolgten; auf jeden Fall war obige nicht die einzige.

Im felbigen Jahre liegt hier einige Tage bie ganze Kriechbaum'iche Compagnie, nach Abmarich berfelben halten fich Rriechbaum'iche Werber auf, die von Münfter Portionsgelber erhielten und verpflegt murben. Dann marschiren vom Berbenftein'ichen Regiment zu Jug, aus Schlefien tommend, 40 Mann unter bem Lieutenant Karl Jos. v. Schlauersbach hier ein, 5. September mußten Rammerer und Rath nebft Burgericaft bem taiferlichen Bflegegerichtstommiffar Johann Dietrich Reindl auf bem Rathhaus die Huldigung darbringen. Hierauf war bei Kammerer Rechenberger für den Rommiffar solennes Mahl, dafür wurden bezahlt 22 fl. Münfter war also unter öfterreichischer Berwaltung. Bom General Kriechbaum wurde von Braunau zum Schuke des Marktes eine Salvaquardia erbeten und dafür ausgelegt 9 fl. 12 fr. Am 22. Dezember marfchirte bie taiferliche Armee bier burch. Gine Rechnung für gereichten Wein (40 Biertl, 1 Biertl ju 32 fr.), dann 17 Sechzehntel Branntwein (je zu 4 fr.) weift einen Betrag von 22 fl. 36 fr. aus. Hierauf bezog Rittmeister von Wandenhofen mit Ruraffiren bier Standquartier vom 1. November bis 1. April 1706. 1707 und 1708 Stand= quartier unter Obriftwachtmeifter von Bleffen vom Graf Altfeld'ichen Regiment zu Jug. Es sind dies lauter öfterreichische Truppen, die Bapern aussaugen. Die Servis-Rechnung pro 1708 betrug 3547 fl. 48 ft. 2 fl.

1708—9 war ein Winter, bessen Kälte alle Vorstellungen überssteigt. Am 15. März 1709 war es so kalt, daß der Speichel zu Eis ward, ehe er auf den Boden gesalten. Die Erde war noch im Mai ersstarrt, die Wintersaat mußte umgepflügt und der Boden mit SommersSetreide besäet werden; ganze Waldungen wurden vernichtet, Tausende von Menschen und Vieh erlagen im Freien, selbst in Wohnungen ersstroren Menschen und Thiere. Krankheit und Theuerung solgten diesem Winter. Es war der strengste Winter, der jemals verzeichnet wurde.

. Sie

1710 beträgt der Fleischaufschlag hier 91 fl. 47 fr. 1713 wurde bas Schäffel Korn mit 30 fl. bezahlt. 1716 nimmt Münfter von einem Schieferer 150 fl. auf, um 200 fl. Branbichagung bem Profosen ber Prainer'ichen (auch Altfeld'iche benannt) Dragoner zu zahlen. 1720 Standquartier (Kavallerie unter Lieutenant 1719 Quartier. Sanctjohanser). In bieses Jahr fällt die Neuerbauung bes Rathhauses. Dasselbe ift icon 1479 erwähnt (Hausnummer 13, das gemeine Markts-Rathhaus, wegen welchen Grund und geführten Bau ein Bertragbrief, unter ber Fertigung Beinrich v. Battenberg, Bofrichter zu Landshut, fo geschehen zu Landshut Freitag nach Martini 1479, vorhanden, laut Grundbuch ber Gemeinde). Ferner erhielt Rotthalmunfter in biefem Sahre jum erften Male den Bierpfennig und betrug derfelbe pro Sahr 250 fl. Er wurde bewilligt zur Tilgung ber in ben vorhergebenben Jahren erwachsenen Gemeindeschulben. (Es konnte nicht einmal mehr ben Beiftlichen ber Behalt ausbezahlt werben, fammtliche Raffen ber Stiftungen waren geleert.)

1721 Standquartier, Kavallerie unter Lieutenant Sanctjohanser. Bon Baron von Paumgarten werden wiederum 1000 fl. zur Bestreitung der großen Quartiersosten aufgenommen. 1722 Quartier, Kavallerie. 1726 Standquartier. Der Bierpfennig wird neuerdings auf 8 Jahre bewilligt; die Bräuer weigern sich, denselben zu bezahlen, jedoch vergeblich.

1730 Standquartier. Zum erstenmal ist eine Prozession zu Ehren bes hl. Florian nächst Mauerkirchen erwähnt, die viele Jahre hindurch abgehalten wurde. In diesem Jahre wurde eine Kerze dorthin gespendet im Gewicht von 22 Pfd. und im Werthe von 19 fl. 36 kr.

1712, 1713 und 1735 große Viehseuchen, 1714 pestartige Krankheit nach vorhergegangener Theuerung.

1728—29 und 1739—40 ist der Winter bemerkenswerth. 1728 auf 29 dauerte er 157 Tage, der Frost hielt nämlich vom 25. November bis 1. Mai an. 39 auf 40 war er noch strenger. Nach einem sehr heißen Sommer trat schon am 2. Oktober eine ungewöhnliche Kälte ein, dann folgten Hagel, Schnee und Nässe. Ende Oktober waren schon die Flüsse zugefroren, Ansangs November standen alle Wassermühlen und in Mitte des Monats siel eine große Menge Schnee. Kurz vor Beihnachten thaute es auf und die Flüsse traten start aus. Am 9. Januar 1740 war die Kälte am grimmigsten. Reisende erstarrten auf der Straße sammt ihren Pferden, Andere kamen so, wie sie auf den Schlitten saßen,

todt an den Thoren der Städte an. Alles Jungvieh erfror; den Kühen wurden die Striche, dem Hornvieh die Klauen und Hinterbeine beschädigt, die Kühe warsen hin, Hühner und Gänse lagen in den Ställen hingesstreckt. Wein, Bier, Essig wurden, wenn man damit über die Straße ging, zu Eis; die Haut zersprang im Gesichte, als wenn sie verbrannt wäre. Am 27. Mai siel noch Schnee; fast alle Obstbäume erfroren. Das Vieh mußte 30 Wochen im Stalle gesüttert werden. Ende Mai verlor sich der Winter endlich.

1733 den 7. Dezember, also am Tage vor Maria Empfängniß, unter bem Engelamte fab man eine Flamme von entzündetem Werg im Saufe einer Wittwe aufsteigen und hörte ein Geschrei. Ber diese Wittwe war, wurde nicht entbedt, da zwei im Berbachte ftanben, beren Saufer und Scheunen aneinanderftießen, Die verwittwete Maifenberger, Bädin, und die ditto Hiebl, Tuchmacherin; boch hat lettere ihre Unichuld bewiesen, daß also auf der ersteren der Verdacht blieb. Wie es nun bei unwiffenden Leuten zu geben pflegt, die Wittwe wollte ihre Nachbarn nicht zu hilfe rufen und verheimlichte ihre Nachläffigfeit, entweder aus purer Bosheit oder dummer Furcht vor der Strafe. So wurde zwar Die Rlamme auf einige Zeit unterdrückt, aber nicht gelöscht; es glimmte vielmehr weiter, um besto fürchterlicher loszubrechen; benn um 3/47 Uhr Rachts, also nach 12 Stunden, riß es an brei Orten, und zwar in ben Scheunen, bie an die Baufer obiger Frauen anftiegen, fo gewaltig und fürchterlich los, daß schon um 7 Uhr die ganze linke Seite des Marktes mit größter Befahr ber entgegengesetten rechten Seite in hellen Flammen Dier wuthete die Brunft gleichsam in ihren Grenzen, ohne noch weiter zu bringen, dauerte aber nichtsbestoweniger bis Morgens 4 Ilhr am Maria Empfängnißtage; ja fie wurde erft am vierten Tage barnach als am 11. Dez. gang gelöscht. Es war nicht zu rathen und nicht zu helfen, denn einerseits blies der Wind in die Flamme, anderseits waren alle Scheunen, Ställe und Schuppen voll von Holz, Heu und Getreide, Stroh und anderen brennbaren Materialien. Das Bieh verbrannte in großer Anzahl, boch fein Mensch murbe beschädigt, obwohl man sich ben größten Gefahren aussetzte. Umsomehr ging an hab und Gut zu Grunde; benn was die Ungludlichen den Flammen entriffen, raubten ihnen niederträchtige Diebe, die unter dem Scheine tamen, die Feuersbrunft zu löschen. einer Zeit von acht Stunden hatte das Feuer 21 Saufer, 10 Scheunen, 11 Stallungen, 4 Fleischbänke, im Gangen 46 Firste verzehrt. Der

ganze Schaben soll sich beiläufig auf 24,000 fl. belaufen haben, allein selbst nach dem damals niedrigen Preise scheint diese Summe nicht hinlänglich zu sein. Den Abgebrannten wurde auf Ansuchen für 3 Jahre die Steuer erlassen. (Die Namen der Abgebrannten nebst Angabe der Rückgebäude befinden sich im Tausbuche der Pfarrei Rotthalmunster, wie überhaupt obige Beschreibung.)

Bon den oben erwähnten 4 Fleischbänken (neben Portalstöcks) liegt bie Rechnung vom Neubau vor:

ein Maurer bekam 20 fr. Taglohn; Handlanger 6 Bimmermeifter 15 Bimmerergeselle 9 Thurstod mit Thure tostete 1 fl. 30 fr.; Kensterstod 50 fr.: Dreiling Kalf 2 fl. — fr.; hundert Ziegelfteine 24 fr.; Berichlagladen  $6^{1}/_{2}$  fr.

Für Baubeauffichtigung wurden 2 fl. bezahlt. Summe der Bautosten der 4 Fleischbänke 127 fl. 12 kr.

1734 am 12. Mai und 1735 am 12. Juni verwüfteten schreckliche Hagelwetter sämmtliche Felbfrüchte.

1734 brannte ber Pfarrhof gänzlich ab, ben ein abgewiesener bettelnder Handwerksbursche angezündet.

1738 brach im alten Stabeleck, wie anno 1733, bei der Bäckerswittwe Jak. Maisenberger wieder Feuer aus, wodurch sieben hiesige Bürgerhäuser nebst Nebengebäuden abbrannten. Der Schaden belief sich auf 3822 fl.

1741 ben 2. April, bem Oftertage, tam bei Joh. Paul Bochinger in bessen Stroh- und Heustadel Feuer aus, wodurch 14 Bürgershäuser sammt Nebengebäuden abbrannten. Darunter waren zwei gemauerte, die übrigen hölzerne Häuser. Der Schaden belief sich damals auf 5300 fl. Bei den drei Bränden brannten meist immer dieselben Häuser ab, z. B. 1733 und 41 Wochinger, fünf jedoch dreimal hintereinander; Letteren wurde das 3—4jährige Erträgniß des Bierpsennigs zur Erbauung ihrer Häuser zugewendet.

1734 Standquartier, 32 Röpfe ftark.

1736 Standquartier unter Baron v. Lemminger. Die hölzerne Wieskapelle soll aus Steinen erbaut werden. Bom Marktsziegelstabel werden gratis 5000 Steine geliefert.

1737 thatsächlich Erbauung der Wieskapelle und Standquartier. Wie das Berhältniß der Einquartierten zur Bürgerschaft war, resp. zu welchen Reibereien es oft gekommen, mag der im Anhange beigegebene Brief des damaligen Kommandanten der Truppe, Baron v. Lemmingen, illustriren.

1740 und 1741 Standquartier unter Rittmeister Cabillian der "Generalfeldmarschall Lieutenant Graf de Raymont'schen" Kürassiere. Im letzten Jahre wurden auf wiederholtes Bitten nach München dem durch Feuersbrunst so sehr heimgesuchten Markt die Standquartiere und außerordentlich hohen Kriegskoften erlassen.

Als im Jahre 1740 der österreichische Kaiser Karl VI. mit Tod abgegangen war und beffen Tochter Maria Therefia die Regierung übernommen, brach, da ihre Erbfolge angefochten wurde, ber öfterreichische Erbfolgefrieg aus. Der damalige Rurfürft von Bayern, Karl Albrecht, beanspruchte als Nachkomme von Raifer Ferbinands I. Tochter, Unna, auf Grund eines Erbvertrags vom Jahre 1546 die gange habsburgifche Monardie. Auch Spanien und ber Rurfürft von Sachsen erhoben Erbansprüche. Diese Sachlage wollte Frankreich benüten, die öfterreichische Monarchie zu zertrümmern. Dem Bunde von Frankreich und Bayern traten Sachsen, Preußen, die Rönige von Neapel und Sardinien und die Rurfürsten von der Pfalz und Roln bei. Rurfürst Albrecht drang an ber Spige seines heeres und eines frangofischen hilfstorps in Defterreich ein. In dieser Noth nahm Maria Therefia ihre Zuflucht zu ben Ungarn, die ihr auch Silfe gewährten. Unter bem Marschall Revenhüller brangen die öfterreichischen Truppen in Bapern ein und hausten furcht= bar, so auch in Rotthalmunfter.

1741 mußte für französisches Militär Fourage nach Fürstenzell geliefert werden.

Der österreichische Generalwachtmeister Bärnklau hatte am 14. Jan. 1742 das damals bayerische Schärding besetzt und besestigen lassen, nachdem dasselbe bereits am 8. Januar vom Oberstwachtmeister Menzel erobert worden war. Sein Korps bestand aus 3500 Infanteristen, 369 Reitern, 80 österreichischen Landschützen und 13 Artilleristen. Graf Törring-Zettenbach, der damals in Passau mit 5000 Mann Infanterie

und 2000 Reitern ftand, befchloß bas wichtige Schärding wieber gu gewinnen. Er hatte in Erfahrung gebracht, daß am 17. Nanuar eine für bas linke Junufer ausgeschriebene Beulieferung nach Scharbing gebracht werden follte. Mit Bilfe biefer Wägen hoffte er fich in Die Stadt zu ichleichen und die Befannng zu überfallen. Am 16. Januar traf er die zur Ausführung nöthigen Anordnungen. Dem General Biofasque, ber in Braunau befehligte, ertheilte er bie Beifung, 800 Arbeiter und sein Dragoner-Regiment so zu beorbern, daß sie am 17. vor Tagesanbruch vor Schärding einträfen. In ber Nacht vom 16. auf 17. Januar sette fich Törring mit ben Regimentern Minucci, Moravistn, Hohenzollern von Baffau aus am lintfeitigen Ufer nach Scharbing in Bewegung. Sollte bas Unternehmen gelingen, fo mußten fich bie Truppen verborgen halten, bis Brude und Stadtthor mit Bagen gefüllt, die erwünschte Belegenheit zum Gindringen boten. Indessen verhinderte lebereilung jeden Erfolg. Raum zeigte fich die Bagenreihe, als bie bayerischen Vortruppen mit ber beistehenden Bagenbededung ju plänkeln anfingen. Sofort wurden die Thore gefchlossen und bie Befagung alarmirt, die Beuwägen hinausgeschlossen - ber Ueberfall war Törring wollte mit Gewalt sich in Besitz von Scharbing mißlungen. jegen und ließ beshalb burch Grenadiere ben Brudentopf, mit beffen Bollendung und Erbauung die Defterreicher eben noch beschäftigt maren, mit Sturm angreifen, was auch gelang; bie Defterreicher gogen fich. theilweise mit den nachdrängenden Bayern fampfend, über die Brude in bie Stadt gurud. Biele ber Rämpfer, Banduren und Rroaten, fielen in Folge des Gedränges über die Brude und ertranken ober murben niebergemacht. Törring ließ zwei Kanonen auffahren und das Thor beschießen, fonnte es aber nicht fprengen, und wollte es durch feine Grenadiere einhauen laffen, boch auch biefes scheiterte an einem wirkfamen geuer ber Angegriffenen. Barntlau mertte, daß bie Bayern fcwächer feien als er (fie hatten ungefähr 2500 Mann) und beschloß jum Angriff überzugeben, wurde jedoch von den Bayern, die fich am Brudentopf festgesett hatten, zurudgeworfen. Törring beichloß hierauf den Rudzug gegen Braunau, von wo er vergeblich ben bestellten Succurs von 800 Arbeitern und bie Dragoner erwartet hatte. Als Törring zur Rottbrude bei Mittich fam, fand er felbe abgebrochen und mußte fie repariren. Barnklau so viel Beit, seine Truppen auf bas linke Innufer zu werfen, gegen die Rott vorzudringen und bie hergestellte Brude ju überichreiten.

Die bayerische Reiterei wurde von den Husaren geworfen, das Jußvolk stritt bis zur hereinbrechenden Nacht; diese barg den größten Theil vor dem Schwerte der Husaren, und unter dem Schuke der Dunkelheit zogen sich die Flüchtenden gegen Braunau, Griesbach und andere Orte zurück. Nur 200 Mann gelangten nach Braunau, 150 blieben auf dem Platze, 500 wurden gefangen und damit 10 Fahnen, 5 Kanonen, 1 Haubitze, 5 Munitionskarren, 1000 Feuergewehre, Patronentaschen u. dgl. erobert. Die Oesterreicher hatten 19 Todte und 77 Berwundete. Eine Kapelle in Mittich verewigt dieses Treffen.

Am 3. Februar zwang Bärnklau auch Braunau zur Uebergabe, nachdem er bereits am 25. Jan. Passau sammt Oberhaus ohne Schwertsstreich in seine Gewalt bekommen.

Nachdem 1742 ber öfterreichische Generalwachtmeister Bärnklau bei Mittich ben bayerischen General Graf Törring besiegt und so ben Weg nach Niederbayern gebahnt hatte, verlangte derselbe als Kommandant von Schärding Brandschatzung von Notthalmünster im Betrage von 1200 st. Eine Deputation wurde nach Schärding geschickt, um milbere Bedingungen zu erlangen. Nachdem man dem Abjutanten des Bärnklau ein Geschenk von einer Karolin gemacht hatte um denselben für Münster günstig zu stimmen, kam man dei Bärnklau vor, "war aber nit das Geringst zu erbitten", und wurden dann einstweilen 800 st. Kontribution ausgebracht. Von diesen kamen jedoch 232 st. wieder zurück. Gleich darauf verlangte der in Griesbach einmarschirte österreichische Hauptmann Zeltsch 300 st. Kontribution, begnügte sich aber mit 225 st., wosür demselben ein "Kuchlgeschenk" von 2 Indianen, 4 Enten, 6 Hahnen und 6 Psb. Butter gemacht wurde; später sorderte er nochmals Kontribution, hauptsächlich Naturalien, ließ sich jedoch mit 100 st. baar absinden.

Für den später ankommenden Dragoner-Rittmeister von Benediger sollten sosont 60 fl. erlegt werden. Es wurden jedoch momentan blos 40 fl. zusammengebracht; die restirenden 20 fl. wurden Tags darauf, nachdem eine Ordonnanz nach der andern von Griesbach herüber gestommen, erlegt. Ferner marschirte an einem Tage die kgl. ungarische Armee unter Prinz. Karl von Lothringen hier durch gegen Braunau und schlug bei Ering Nachtlager. Die Fouragire derselben nahmen nicht nur Getreide und Vieh, sondern überhaupt Alles, was nicht niets und nagelssest war und nur irgendwie für sie brauchdar schien, mit. Gleich darauf tam ein berittenes Oberkommando mit 5 Offizieren und vieler Manns

schaft an, um zu übernachten; selbe zogen jedoch nach Angebot von 50 fl. wieder weiter.

Am 12. September besselben Jahres lagerte ein Hufarenkommando bei der Wieskapelle. Die Offiziere logierten sich im Pfarrhose ein unter Mittmeister Bezeredy. Der Markt mußte liesern, was nur denkbar war, unter Anderm auf zweimal 185 fl. Nach zehn Tagen marschirten sie sort, die Offiziere verlangten jedoch für weitere zehn Tage ihre Portionszelder; so bekam der Kommandant 70 fl., der Rittmeister Rasnowisko nebst den anderen Offizieren 158 fl. und 6 Dukaten (25 fl. 30 kr.), die Unterossiziere 90 fl. lleberdies mußte zur Abreise noch ein Kalb geliesert werden. Die gemeinen Soldaten hinterließen dem Markte noch eine große Schulbenlast, theils durch nichtbezahltes Zechen in den Wirthshäusern, theils durch die ihnen gelieserte Fourage. In diesem Jahre beliesen sich die reinen Steuern und Kontributionen auf 1900 fl. In der Amtsskammerrechnung steht darunter der lakonische Nachsat: also um 1600 fl. mehr als im Borjahre.

Ein Kriegslazareth wird hier errichtet und Münfter zu verschiedenen Malen von den ungarischen Truppen gestreift. 1743 liegen wiederum Husaren hier. Bayerische Schügen fallen in ihr Lager ein, mehrere Husaren werden verwundet, zwei getödtet und etliche gesangen. Eine Deputation begibt sich zum Kommandanten Graf Madasty nach Kleeberg mit 300 fl. Brandschatzung. Bei Aussehung des Husarensommando's wurden unter dem Borwande, vor jeder Brandschatzung in Zusunft sicher zu sein, 1000 fl. baar abgesordert und sofort bis auf 100 fl. einkassiert. Das Prinz Waldburghausen'sche Insanterie-Regiment bezieht hierauf sein Winterquartier im hiesigen Ort.

1743 am 15. Mai bekam Münster vom Feldmarschall Grafen Khevenhüller eine Salvaquardia (nach Abforberung der 1000 fl.). Die Armee des Prinzen Karl von Lothringen bei Eggenfelden streiste nach Fourage dis hieher, und obwohl eine zweite Salvaquardia vom Prinz Karl von Lothringen durch Christoph Melchior Stadler, Edler von Blumberg, ausgestellt, 1) ertheilt worden war, mußte Münster neuerdings 550 fl. Kontribution zahlen, da obige Salvaquardia bald- nach ihrer Uebers weisung zurückverlangt wurde. Ein Korporal des in Braunau liegenden Ding'schen Dragoner-Regiments insultirte den damaligen Amtstammerer

<sup>1)</sup> Noch vorhanden und im Anhange abkopirt.

Schieferer, stieß die unteren Fenster seiner Wohnung mit dem Karabiner ein, und als Schieferer aus einem Fenster des oberen Stockes herausssah, schoß der Korporal nach ihm mit einer Kugel und wurde, als er die zweite Kugel laden wollte, von den sofort herbeieilenden Bürgern entwaffnet und nach Braunau geliefert. Die Kriegskoften beliefen sich in diesem Jahre auf 1600 fl.

1744 wurde durch die mitgebrachten ungarischen Ochsen eine geswaltige Biehseuche hervorgerusen, so zwar, daß unter 40 Stück kaum eines erhalten werden konnte.

In demfelben Jahre hatte Münster ebenfalls Naturalienlieferungen nach Bassau und in die Oberpfalz zu leisten.

Der Kommandant von Schärding verlangt vom Markte eine gesnaue Personals und Bermögensbeschreibung und auf Grund derselben 1200 fl. Kontribution. Bis zur Einbringung letzterer werden von hier Amtskammerer Teufl und Ledzelter Salinger als Geiseln mitgenommen. Teufl blieb 29 Tage dort, dafür aber Joh. Paul Wochinger, der auf Begehr der hiesigen Bürgerschaft nach Schärding delegirt, behalten, letzterer wurde aber von Hans Hannemann, Bindermeister, abgelöst. Eine Geisel, Maler Maisinger, blieb 27 Wochen in Schärding. Die Gesammtssumme der Lieserungen betrug in diesem Jahre 1250 fl.

1745 ruden Panduren und Kroaten hier ein und ziehen auf Befehl des General Lucany, dem 100 fl. bezahlt werden mußten, am folgenden Tage wieder ab.

Begen ausständiger Kontribution für das Winterquartier in Griessbach waren von dort vier bayerische Husaren hieher abgeordert; dieselben führten sich aber durch Schießen, Hauen, Stechen und Schlagen so schlecht auf, daß die Bürger sie entwassneten und in den Burgerthurm sperrten. Sie brachen jedoch aus demselben wieder aus.

In Kößlarn wurde der Friedhof von bayerischen Truppen vorübersgehend (mit Pallisaden und spanischen Reitern) besestigt und am 24. Märzdas Schloß in Griesbach nach einem hikigen Gesechte durch Accord (Kapitulation) den Ungarn übergeben; 600 Mann sielen in Gesfangenschaft.

1749 am 23. Auguft kamen Heuschrecken in unzähliger Menge und so dichten Schwärmen, daß dadurch gleich schwarzen Wolken die Sonne verdunkelt wurde, vom Orient her. Sie schickten einige gleichsam als Kundschafter voraus, denen die Schwärme nachfolgten, und in jedem

Ort, wo sie sich niederließen, Alles: Gras, Kräuter, Baumblätter und selbst Feldsrüchte, die noch nicht eingeheimst waren, gänzlich vernichteten. Diese Plage dauerte von 4 Uhr Nachmittags bis den anderen Tag um 7 Uhr Morgens, wo sich die Schwärme wieder erhoben und weiter östlich zogen. Die ganze Atmosphäre wurde durch ihre Ausdünftung verdorben.

Vom Jahre 1757 liegt hier ein Att vor von einer Beschwerde an den Abt von Aldersbach, weil der Pfarrmeßner an Sonn= und Feierstagen vor dem Gottesdienste nicht mit der großen Glocke läute, nachdem die Bürgerschaft obiger Angelegenheit halber sich beim Pfarrer beschwert hatte, aber abschlägig beschieden worden war. Desgleichen sühren die Bürger über den Kaplan Klage, weil er von der Kanzel aus mit dem Teusel und der ewigen Verdammniß gedroht, da für einige Wiesen kein Behent gereicht wird.

1770 kostet das Schäffel Weizen 40 fl., Korn 30 fl. Diese Theuerung hielt zwei Jahre an und folgten Krankheiten darauf. Der Lohn der Dienstboten war schmal; eine Magd mußte sich nach derzeitigen Aufschreibungen mit 1 fl. jährlich zufrieden stellen. Außer Brod und Getreide war Alles wohlseil, 1 Pfd. Fleisch kostete 2—3 kr.

1784 Durchmarsch österreichischer Truppen, infolgebessen Lieferung an Stroh; ferner Brand (beim Burner, früher Aschenbrenner) Haus Nr. 133.

1787 Theuerung, das Schäffel Korn 11 fl.

1792 wegen Durchmarsch öfterreichischer Truppen (bei Gelegenheit ber französischen Revolutionstriege 1792—1801) werden die hiesigen Häuser mit Nummern versehen. Im selben Jahre wird hier eine Schranne errichtet. Bon jedem Schäffel hiesigen Getreibes mußte 1 fr., von auswärtigem 3 fr. Meßgelb bezahlt werden, das zu 2 Drittheilen in den Gemeindesäckel kam, 1 Drittel zur Bestreitung der Schrannensbediensteten verwendet wurde. Gleich darauf stritt Pocking und Ering die Schranne an, jedoch vergebens. Die beste Entwicklung der Schranne war 1816 und 1817, in der theuern Zeit (ein Bild von der theuern Zeit besindet sich in Händen der Familie Frauenberger); später alljährslicher Rückgang.

1798 Einquartierung von Oesterreichern unter Latour, Fourages Lieferungen nach Mittich, Grasensee, Ortenburg im Betrage von 280 fl.

1800 liegen in Birnbach öfterreichische Truppen. Münfter soll sieben Bagen voll Brod liefern. Durch ein Brafent von 3 Kronenthalern an ben requirirenden Offizier unterbleibt jedoch die Lieferung. Beim Stegerbräuftadl lagert bas öfterreichische Herzog Ferdinand Husaren-Regiment zum größten Theil, weil im Martte tein Blat mehr. liegt hier bas öfterreichische Ruraffier-Regiment Berzog Albert und bie Liechtenstein-Ulanen, und zwar vom 28. Juli bis 31. August. die Marktregiftratur bei ben Kriegszeiten nicht Schaben leibe, wird Diefelbe in zwölf große Riften verpact und bafür ausgelegt 10 fl.

Rachbem nun die Defterreicher bis jum Inn gurudgeschlagen, wurde Bapern von ben Frangosen, oder wie sie dortmals hießen: Reufranken, befest.

Am 21. Ottober rudt eine Streife vom 3. frangofischen Susaren-Regiment hier ein und verlangt 100 Karolin Kontribution. Aufgebracht werden jedoch nur 506 fl. Die Rechnung für Bier und Schnaps 2c., was selbe verzehrten, betrug 22 fl. Abends zogen jene fort, bes andern Tags tamen fieben Mann besselben Regiments von Röglarn berab und requirirten fünf Ochsen nebst 15,000 Rationen Saber, standen jedock auf Bitten, und weil man ihrem Regimente icon Kontribution geleiftet, von der Forderung ab. Den Offizieren murde als Befchent hiefur gereicht: 2 Laubthaler = 5 fl. 30 fr. Sie verzehrten über 18 fl.

1801 liegt in Asbach ber frangösische General Longuet im Quartier mit bem 42. Grenadier=Regiment. Seinen Bedienten verwundete meuchlings ein Michl Gottschaler aus bem Gerichte Ering (Gottschal bei Rotthalmunfter) auf ber Strafe von hier nach Asbach unweit bes Marktes tödtlich; da eine besondere Kontribution vom Markte verlangt wird, geht eine Deputation nach Asbach zum General, worauf letzterer nach Rotthalmunfter kömmt, um ben Sall zu untersuchen und im Pfarrhofe absteigt. Die Kontribution mußte geleiftet werden und bestand hauptfächlich in Schuh- und Tuchlieferungen nebst 482 fl. baar, im Ganzen in einem Werth von 1206 fl.

Summa Summarum ber Kriegstoften in biefem Jahre 3339 fl. Gottschaler murbe bei Bilshofen erschoffen.

Im öfterreichisch-frangofischen Kriege 1805 marschirten vom 30. Dttober bis 2. November 3683 Mann Franzosen hier burch, um über ben Inn zu feten. Die Quartierkoften und Requifitionen betrugen 13,000 fl.

Digitized by Google

Biele Leute meldeten feine Unkosten au, weil sie glaubten, es werde ihnen boch nichts vergütet.

1809 wurde nach Passau, Eggenfelden, Birnbach, Neuhaus, Fürstenzell an die Franzosen geliesert: über 3000 Laib Brod à 4 Pfund schwer, 324 Eimer Bier, 84 Eimer Branntwein, 20 Schäffel Hafer, 7 Schäffel und 30 Centner Weizen und Mehl, 1 Ochse, 70 Etr. Heu. Die Kriegszfosten belausen sich auf 2883 fl. Für Napoleon mußten nach Passau 21 Schanzarbeiter gestellt werden.

1802 kostete das Schäffel Weizen 30 fl., Korn 27—29 fl., Gerste 17—18 fl., 1 Pfund Rindsleisch 12 kr.

Am 25. April b. J. lagerten am Ralvarienberge Defterreicher.

1803 und 1804 wurde nach Regierungsbeschluß eine Allee nach Malching und Asbach mit Obstbäumen gepflanzt, besgleichen das sogen. Freiungsgehölz vertheilt.

Der Gemeindewald, Freiung genannt, wurde im Jahre 1804 auf Ansturm eines großen Theiles der Bürgerschaft, "weil die Berwaltung angeblich sast gar keine Rente einbrachte" und andere Gemeinden gleichs salls zur Bertheilung ihres Grundbesitzes schritten, z. B. Pfarrfirchen 1802, durch Christian Siegfried Deiß, derzeit reichsgrässich Ortenburger Forstsinspektor, vertheilt.

Ein Bürgerantheil betrug ein Tagwerk, ein sogen. Taglöhnerantheil  $^2/_8$  Tagwerk, und wurden selbe nach einem Theilungsplan durch Loose vertheilt. Die Gemeinde hat auf das Rathhaus, Schulhaus und Armenshaus vergessen, diese wurden nicht bedacht. Die Freiung soll dem Markte von der Herrschaft in Ering abgetreten worden sein. (Urkundlich das erstemal erwähnt in einer Streitsache im kgl. Reichsarchiv in München 8. Nov. 1567: "Nächst außerhalb sein Pflegers Schloß zu Tobl ain Gehilz, die Freyung genannt, benebs alda um Tobl etlich Gründ, die uns unserer Armutheu."

Die Freiung war nach bem im Jahre 1794 verfaßten Walblagers buch eine gute ½ Biertelftunde lang von Oft nach Weft, und von Nord nach Süb eine gute Viertelftunde breit, unregelmäßig ausgebuchtet, 1750 Münchener Werfschuhe lang und 3250 breit, beim Umgehen circa 4950 Schritte erfordernd mit circa 214 Tagwerf Quadratflächeninhalt, bestand blos aus Nadelholz, hauptjächlich Tannen, mit einigen Fichten und Föhren. Es wurden alljährlich 80 Klaster 3½ Fuß lange Scheiter zur Besoldung der verschiedenen Marktsbediensteten und für die Armen

nebst 50 Stück Bauhölzer für den Marktunterhalt geschlagen. Auch wurden 15—20 Fuhren Streu gerecht und mußten solche bezahlt werden pro Fuhre mit 4 Pferden zu 20, mit 3 Pferden zu 15, mit 2 Pferden zu 10 kr. und an der Gemeindekasse verrechnet. Bom Holz bezog der Marktschreiber unter Anderem 8 Klaster, der Marktschiener 12 Klaster, wovon die Rathsstube auch geheizt werden mußte; jeder der 2 Nachterwählter je 2 Klaster Holz, das Bruderhaus 10 Klaster, der Ziegelstadel 7–8 Klaster. Berkauft wurde kein Holz, außer wenn ein größerer Windbruch kam, wurde Holz gleichmäßig ausgeloost. Das Jagdrecht übte das Pfleggericht Griesbach aus. Bei der Vertheilung mußte jeder Bürger 20 st. Ausmessungskosten zahlen.

1806 bis 1807 regierten bier die Blattern.

Im Jahre 1807 refignirte ber bisberige Bfarrer Marian Antlinger und wünschte die Gemeinde den seitherigen Raplan der Bfarrei, Albert hummel von Landshut, Exconventual des aufgelösten Rlofters Albersbach, als Pfarrer, welcher Bunich jedoch feine Gewähr fand und nach Rott= thalmuniter ber Erconventual Georg Duichl zum Pfarrer ernannt wurde, ber sofort nach seiner Ernennung um Enthebung von dieser Pfarrei und um jene zu Neukirchen a. J. nachsuchte, aber auch keine Gewährung erhielt. Damals umfaßte bie Pfarrei 2200 Seelen bei einem Umfange von Gine ber erften Beftrebungen des Bfarrers Dufchl war die Bebung ber nur mit einem Schulgehilfen befetten Schule und bie Dismembration ber Bfarrei, auch beabsichtigte er bas Benefiziaten-Haus Sein Antrag, die Filiale Runham von zu Schulzweden zu verwenden. ber Bfarrei Rotthalmunfter zu trennen und mit ber Bfarrei Beihmörting zu vereinigen, fand unterm 23. Aug. 1808 Genehmigung. Angabe befanden fich bamals 320 Schüler und Schülerinen von 6 bis 18 Nahren in der Rotthalmunfterer Schule und follten die Kinder ber Filiale Kunham feche und fieben Biertelftunden zu ihrer Schule gehen.

1809 hatte ber Markt wiederum zu leiden durch Einquartierung und Durchmarsch der königl. kaiserl. österreichischen, sowie der französisischen alliirten Truppen. Am 10. April war hier das königl. kaiserl. österreichische 3. Armeekorps einquartiert. Theils lag dasselbe im Markt, theils hatte dasselbe außerhalb des Marktes Lager bezogen. Auch sind bedeutende Lieferungen verzeichnet, am 10. April bestehen diese aus 10 Ochsen, 287 Eimer Bier, 2 Zentner Salz, 9 Klaster Holz, am

Digitized by Google

14. April 4 Schäffel Haber, 600 Laib Brod à 4 Pfd., dann bes öftern Lieferungen an Brod und Branntwein.

Infolge bes durch die Kriegsburchmärsche hervorgerusenen starken Verbrauchs der Lebensmittel wurden die Preise derselben erheblich gesteigert. Das Schäffel Weizen kostete 38—40 fl., Korn 24 fl., Gerste 23 fl., Haber 7 fl., 1 Pfd. Rindsseisch 15 kr., 1 Pfd. Kalbsleisch 18 kr. Durch die Kontinentalsperre, welche Napoleon einsührte, um den englischen Handel zu verderben, stiegen die Preise gewisser Artikel noch bedeutend höher. 1808 kostete 1 Pfd. Kassee 5 fl., 1 Pfd. Zucker 3 fl. 48 kr. 1809 1 Pfd. Kassee 9 fl., 1 Pfd. Zucker 5 fl., 1 Ei 5 kr.

Bon den französischen Truppen, die den geschlagenen Oesterreichern nachdrängten, wurden häufig Schanzarbeiter nach Passau gesordert. Ein Schanzer mußte gewöhnlich acht Tage in Passau auf der Schanz sein. Bom Mai dis Dezember wurden 338 Schanzer gesordert und auch gestellt; hier sind 2380 Tagschichten verrechnet. In diesem Jahre kostete in Braunau das Pfund Schmalz 2 fl., ein Ei 6—10 kr., Kindsteisch 36—40 kr., Kalbsteisch 50 kr., ein Hafe 5—8 fl., ein Lamm 9 fl., ein Kapaun 4—5 fl., 1 Schäffel Korn 42 fl., Weizen 50 fl.

Im Jahre 1810 am 30. April wurde der jetzige Friedhof eröffnet und 1813 das sogenannte Gottesaderlandl oder Mitterdobl B.-Ar. 517a (ehemal. Bestsriedhof) an Thomas Mandl von der Kommune verkauft, nachdem von dieser drei Jahre vorher schon die an dem Brodhaus angebrachten Kramläden an den Melber Maisenberger veräußert worden waren.

Bei den Umzäunungsarbeiten des neuen Friedhofes war ein Zimmersmann (vom Ershause zu Hause) beschäftigt, der öfters geäußert haben soll, er möchte wohl wissen, wer der Erste sei, der hier begraben werde, und er wurde selbst der Erste.

Zu großen Uebelftänden und mancherlei Klagen führte die zerftreute Unterbringung der Feuerrequisiten, daher die Herstellung eines neuen Requisitenhauses beschlossen und 1813 ausgeführt wurde.

Im gleichen Jahre wurde aus Sicherheits-Rücksichten bie alte Schwemme am oberen Marktplatz als eine Wasserreserve hergestellt und ber Brunnen am Schweinmarkt restaurirt.

1816 und 1817 brach eine große Theuerung und Hungersnoth aus. Freundliche und feindliche Armeen hatten in den französischen Kriegen große Massen von Lebensmitteln aufgezehrt; den Reft kauften Spekulanten und Wucherer au. Das Jahr 1816 war größtentheils

falt und regnerisch, beshalb auch die Korn- und Beizenernte sehr gering und unergiedig. Noch ärger wurde es 1817. Infolge der Theuerung lagen alle Gewerbe darnieder. Da die Noth mit jedem Tage wuchs, dankte der Handwerker seine Gesellen, der Bürger und Bauer seine Dienstboten ab, jeder Hausvater suchte die Zahl seiner Tischgenossen möglichst zu verringern. Das Schäffel Weizen koftete bis zu 100 fl., Korn 77 fl., Gerste 50 fl. Es wurden Brennesseln gekocht und aus Kleie Brod gebacken. Wegen der schlechten Nahrung, Mangel und Kummer starben viele Menschen; sicher wären noch mehr gestorben, wenn nicht Hirse in großen Massen eingeführt worden wäre. Am 29. April 1817 lag noch tieser Schnee auf den Feldern, überall herrschte Muthlosigskeit und Berzweissung. Der 30. April brachte jedoch das herrlichste Wetter und beste Jahr. Die Preise sanken jetzt so start, daß man schon zur Ernte 1818 das Schäffel Korn um 6 fl. kaufte.

1821 wurden die seit 1547 (um 70 fl. erkauften) von der Gemeinde Münster als Gemeinde-Eigenthum besessenen Gründe, die Krößlingsgründe, in der Gemeinde Pattenham gegen Schönburg gelegen, um den Preis von 650 fl. verkauft; der Flächeninhalt betrug  $38^1/_8$  Tagw.; desgleichen auch die für den Donnerstagsumgang (von Tuchmacher Leitner gestiftet) verpfändete Wiese zu Wopping,  $2^2/_8$  Tagw. groß, zu 40 fl.

Als 1835 der hiesige Bräuer und Gemeindebürger Wochinger als Abgeordneter in den Landtag gewählt wurde und sich in demselben die Stimmung geltend gemacht hatte, die zu großen Landgerichte zu theilen, so petitionirte auch Rotthalmünster mit Neuhaus am Jnn um einen Amtssitz, nachdem sich das circa 35,000 Seelen starte Landgericht Grießbach als zu groß erwiesen; Wünster erbot sich zur Herstellung eines Landgerichts-Gebäudes und einer Wohnung für den jeweiligen Richter. Auf die Bemühung Wochingers hin erhielt Rotthalmünster im Jahre 1836 das Landgericht. Bei dieser Gelegenheit wurden einige Parzellen Gemeindes Eigenthum gegen die Besitzer der Flächen, auf denen die neuen Gebäude zu stehen kamen, getauscht.

1837 am 18. April ward hier die Apotheke eröffnet.

Schon im Jahre 1840 bilbete sich am hiesigen Plate ein Bersichönerungsverein, dem bis zum Jahre 1873 Herr Pfarrer und geiftl. Rath Knollmüller vorstand. Bon diesem Berein wurde in den Jahren 1840—43 eine Pappelallee vom Markt bis zum Stegerkeller, ferner bis zum Friedhof angepflanzt (als Ahornallee erneuert 1893), die

Kaftanienallee an der Asbacher Straße 1842, die Obstbaumallee an der Straße nach Malching 1844. Mit dem Tode Knollmüllers schlief der Berein ein. Ein neuer gründete sich 1885. Derselbe pflanzte die Nuß-allee an dem Kalvarienberg, die Obstbaumallee zum Meier von Aicha und Aurisdobl, stellte Ruhebänke auf 2c.

Bis jum 1. Juli 1851 besorgte ein Amtsbote Briefe und Gelber an die Bost nach Karpfham wöchentlich viermal. Am genannten Datum wurde hier eine Boft errichtet. Bon der Boft in Malching tam ein Bote ober beffen Tochter mit Briefen und Zeitungen in ber Woche breimal. Endlich tam hierher die Boft mit einer täglichen Cariolpost nach Rarpfham, gegenwärtig zweimal nach Karpfham, einmal nach Simbach und einmal nach Aigen. — Rebenbei fei bemertt, daß ein Brief von und zur Bost je 2 fr., jede aufgegebene Baarsendung vom Hundert 12 fr. toftete. Die fich ber Boftvertehr feitbem gehoben, mogen einige Notizen aus ben statistischen Berichten über ben Betrieb ber tgl. baper. Berfehrsanftalten Nach bem Bericht von 1891 war Rotthalmünster unter 1588 Bost= und Telegraphen = Anstalten bem Range nach die 255ste mit 7105 33 & Einnahmen. Un Boftanweisungen wurden eingezahlt 5175 Stück mit 334,219 M, ausbezahlt 3380 Stück mit 100,521 A: Telegramme aufgegeben 557, eingegangen 580, total 1137. nahmen waren: Brief- und Fahrpoftporto 1002 # 71 & Bestellgebühren 595 36 40 8, Briefmarten 5274 36 10 8, Telegraphie 308 36 70 8. Beitungsabonnements 1689 # 80 &, Gebührenmarten 515 #, Wechfelstempelmarten 2 30 8, Alters- und Invalidenversicherungs-Marten 6686 # 60 &, Personenbeförderung 1212 # 50 &. Ausbezahlt wurden an Alters= und Invalidenrente 7970 # 88 &.

1858 in der Nacht vom 23. auf 24. April entstand hier in einem Rebengebäude des Schmiedmeisters Raiser zwischen Haus Nr. 119 u. 120 eine Feuersbrunft, die die ganze Hälfte des Marktplatzes vom Haus Nr. 121 bis 106 (letzteres wurde eingerissen) und 146, 147, 148 und 149 einäscherte. Menschenleben gingen hiebei nicht zu Grunde. Durch Sammlungen von auswärts wurden 3672 fl. 42 fr. an Geld und Geldeswerth zusammengebracht. Seit 1733 wurde diese Seite zum vierten Wale von einer Feuersbrunst heimgesucht.

Weil von alten Zeiten her die Funktion eines Schullehrers sich vom Bater auf den Sohn forterbte, so wurde im Jahre 1802 dem Marktsmusikanten und Lehrer in Anbetracht seiner schlechten Besolbung auf seine

Bitten hin eine Zinngießer-Konzession verliehen, um seine Lage zu versbessern. Das Schulzimmer befand sich in Haus Nr. 123. Der Meßnersbienst in der hiesigen Pfarrtirche wurde die 1830 von einem eigenen Weßner versehen, nach dessen Tod aber der Dienst dem damaligen Lehrer und Organisten Poll, der auch Ausschläger war, verliehen. Nach seinem Absterben ging der Meßnerdienst mit der Wohnung im Meßnerhaus an seinen Sohn über, während sür den Organistendienst ein eigener Orsganist ausgestellt wurde. Dadurch wurden Lehrer und Organist am Einsommen so schlecht gestellt, daß man die erste Gelegenheit benützte, mit der Lehrerstelle auch den Chorregentens und OrganistensDienst zu vereinigen.

Als sich die beantragte Trennung der Schule nach Geschlechtern vollzog, wurde 1866 für die Mädchen ein eigenes Schulhaus, Haus Nr.  $^{1}/_{21}$ , erbaut um den Betrag von 22,000 fl.; darin befindet sich auch noch die sogen. Kinderbewahranstalt. Der seweilige Lehrer muß jedoch einen größeren Betrag (128 M 52 A jährlich) an die Englischen Fräulein hinauszahlen, desgleichen an den Hilfslehrer 257 M und einen eigenen Meßnergehilsen stellen und besolden.

1861 und 1862 gab es hier eine Reihe von Branbfällen, die entsichieden gelegt waren, obwohl man den muthmaßlichen Brandstifter der That nicht überführen konnte. Es brannten in Zwischenräumen von 14 Tagen dis 3 Wochen 3 Städel hier ab und ein Hof in der Umsgegend (Gottschaller). Eine eigene Feuerwehr aus Bürgern wurde gesbildet und zum Schluß lag hier sogar deswegen ein JusanteriesPikett. Darunter brannte hier im Dezember 1861 die Brauerei von Herndl, Haus Nr. 11, mit Stallung, Stadel und Bräuhaus, im Mai 1862 der hiezu gehörige Getreibestadel ab; in einer Bitte des Abgebraunten um Unterstützung ist erwähnt, daß dieses bereits binnen Kurzem der sechste Brand sei.

Im ruhmreichen Jahre 1870 marschirten von hiesigen Bürgersund Beamtenssöhnen nebst den sich zur Zeit hier aufhaltenden Handwerts= gesellen 53 Mann aus und kämpften gegen Frankreich; sechs fanden den Tod für's Baterland.

1868 wurde Haus Nr.  $^{1}/_{25}$  um den Preis von 5300 fl. gefauft und als Krankenhaus eingerichtet; als jedoch anno 1875—76 das jetzige Distrikts-Krankenhaus neu erbaut wurde um den Preis von 36,747 fl. bei verschiedenen Zuschüssen von 9500 fl., wurde obiges Haus als Armen-

haus verwendet, nachdem das alte Armenhaus am Kirchenplatze an Bier, brauer Herndl 1875 um 1000 fl. auf Abbruch überlaffen wurde. 1886 wurde das neue Armenhaus Nr.  $11^1/_7$  gegen das alte Nr.  $^1/_{25}$  mit 7000  $\mathcal M$  Aufgeld um 14,000  $\mathcal M$  eingetauscht.

1875 am 20. Juli brannten bie Häuser Rr. 36, 37 und 38 im Hundsanger ab.

1878 am 29. und 30. Juni ward hier ein Sängerfest des Rotts, Inn= und Donaugauverbandes abgehalten, an dem circa 400 Sänger theilnahmen. Die Feststätte mit Halle war der sogenannte Malchinger Keller vis-à-vis dem Krankenhause. Das Fest nahm einen glänzenden Berlauf.

1885 am 7. Mai Nachts 11 Uhr kam im ehemaligen Stadel des Bierbrauers Wochinger neben dem jetzigen Armenhaus Feuer aus, versmuthlich durch Brandstiftung, das den betreffenden Stadel, ein Wohn-haus Nr. 21 und von den Hausnummern 15, 16, 17 und 20—6 Rückgebäude, im Ganzen sieben Firste einäscherte. Der Stadel wurde nicht mehr am selben Platze aufgebaut.

1888 wurden auf dem sogenannten Hopfenberg zur Erinnerung an den siegreichen Feldzug 1870 und an die verstorbenen Kaiser Wilhelm und Friedrich die "Kaiser-Siche" gepflanzt.

Im Jahre 1890 machte sich hier eine starke Strömung geltend, um Rotthalmünster in das Eisenbahn-Netz hineinzuziehen. Ein Comité wurde gewählt und am 14. Oktober Bersammlung abgehalten. Die Linie sollte von Simbach über Rotthalmünster nach Bocking sühren. Der frühere Antrag auf Lokalbahn wurde fallen gelassen und der Antrag auf eine Hauptbahn gestellt. Weiter als zu abschlägigen Privatimittheilungen des kgl. bayer. Ministers kam es hiebei nicht.

#### V.

Reihenfolge der in Rotthalmünster gewirkt habenden Geistlichen, Beamten, Bürgermeister, Aerzte, Apotheker, dann hervorragender geborener Rotthalmünsterer, sowie der gemeinnützigen und geselligen Vereine.

## 1. Geistliche.

1343 Erasm. Schent von Angen= firchen. 1375 Konrad ehemal. Defan von Tettenweis. 1444 Richardus Amther, 1462 Aegid Rral, ftiftete zu Röß= larn ein Benefizium, 1471 Simon Reisleder. 1472 Sigmund Grimm v. Freising. 1491 Andreas Rumschier, 1493 Bitus Rusch von Ried, 1504 Wolfgang Marius, später Abt in Albersbach, Robann, Rachfolger als Abt von Marius, 1549 Balthafar Lang. 1606 Gregor Durla, 1619 Eberhard Stainer, 1634 Gregor Mayer, 1660 Bernbard Reiser. 1672 Berthold Raiter, 1693 Thomas Brugger, circa 1700 Alphons Rela, † 1720 Alois Maenbl,

circa 1730 Benedikt Sammhammer.

a) Pfarrer:

1737-46 Noachim Baring, 1747-54 Conftantin Hölzl, 1754-60 Edmund Blab, 1760-69 Engelbert Rofenftingl, 1769-81 Theobald Rueland, 1781-84 Benedift Baur, 1784-88 Benedift Baumann. 1788-93 Petrus Hartmann, 1793-1807 Marian von Andlinger, letter Bicar von Al= dersbach, bis 1807, 1808—19 Georg Duschl, 1819—31 Andreas Träger, 1831-39 Janaz Hönig, 1839 - 77 Math. Anollmüller, geiftl. Rath, † 1877, 1878 Fr. Xaver Allmer, gepr. Lehrer f. neuere Sprachen, Inhab. der Rriegsbenkmunge v. Stahl am Nichtcombatt.=Bande v. 1870. Ferner aus dem Gedenkbuch der Sebaftiani=Brubericaft ohne Angabe der Jahreszahl, jedoch vor 1727: Leonhard Müller, Sebaft. Rettenschuß,

Sigismund Rottenbuchner,

Leonhard Kronawitter, Jakob Hüber und Bital Hilgner.

b) Benefiziaten:. 1495 Baul Reiter. 1521 Sans Bemmelmeier. 1706 Bapt. Hofmann, 1725 Seb. Grevenbroch, 1726 Bapt. Bichlmeier, circa 1750 Wolfgang Jos. Breu, Sebaft. Amman, Friedr. Tautte, 1751 Fr. Xav. Zellner, † 1785 Bapt. Wallner, 1774-86 Freudenreich, Rajp. Seinmler, 1797 + Sim. Thadd. Staidl, 1801 Kafp. Sattlberger, 1786-1802 Jafob Bötter, 1803 Rafp. Stadlberger, 1804 Fr. Xav. Huber, 1806 Waß, 1810 Pottinger, 1829 Seifried, 1830 Seb. Seidl, † 1839, 1832 Stephan Dittmeier, 1839-46 († 1847) Math. Kobbl= bauer, Landtagsabgeordneter. 1845 Schreiner, 1850—91 Schwechota, 1853-63 Dichter, 1869 Stodbauer, 1881-93 Gotthard Hafenöhrl, 1891 Mich. Angenberger. Ferner aus dem Gebentbuch ber

gabe ber Jahreszahl, jedoch vor 1727: Edmund Rapfhammer, Georg Mayer, Berthold Häckl, Bitus Beyerl, Alban Permaneder.

c) Cooperatoren: 1653 Gobefrid Walled, 1654 Robert Daifer. 1673-79 Godefridus Bilf, 1679 Christian Burthardt. 1686 Gottfrid Mittleutner, 1687 Konradus Kraus. 1689 Bernardus Wolfart, 1691 Gundefrid Olhaff, 1692-1717 Alex Bojdmann, 1703 Emanuel Schweigl, 1707 Malachias Mayr, 1710 Andreas Thurnbauer. 1714 Albert Gertner, 1717 Urban Rauzhammer, 1735 Robert Giglerer, Felizian Hilz, Josef Kopp, Chriftian Wilt, 1740 Malachias Erhart, Urban Denk, 1741 Joh. Bojchinger, 1742-54 Wilh. Ribt, 1745 Nicol. Freudenreich. 1754 Marian Dittner. Robert Ortmeier. 1757 Bernhard Aniegl, 1760 Geb. Boidinger, Sebaftiani Bruderschaft ohne An | 1766 Matth. Mändl, † 1780,

1769 Cafimir Degen, 1771 Gregor Bital, 1773 Urban Treml. 1780 Bernhard Stöck, Raymund Fränzl, 1781 Niwardus Falter, 1781-83 Alois Semmler, 1783 Martin Bieringer, 1785 Herndl, 1789 Rarl Glas, 1790—94 Xav. Fischer, 1794 Bernard Stidl, 1794—1800 Edmund Battinger, 1800 - 1804 Otto Dummer, 1804--1806 Albert Humml, 1806—13 Joh. Waak, 1813 3. von Hendl, 1813-15 3of. Mair, 1815—19 Joj. Zimmermann, 1822-27 Refer, 1827 — 31 Reller. 1832 Dr. Strobl. 1833 - 35 Biermeier, 1835—37 Alois Friedl,

1838—41 Joh. Eras, 1841-43 Schreiner, 1843 Ofterforn, 1844-46 Moosmüller, 1846-53 Baron v. Andrian, 1853—57 Boblhammer, 1857-59 Manerer, 1859 - 65 Movsauer. 1865 Braml. 1866 Sandner. 1867 Fr. Xav. Allmer, 1868-70 Jgnaz Aigner, 1870-74 Bangrak, 1874 - 79 Georg Glaser, 1879 Ferdinand Pflugbeil, Arober. 1880—86 Georg Hartl, 1886 - 89 Ludwig Mittermeier, 1889-90 Fr. Xav. Beigl, 1890 Hasenöhrl (Cooperatur= verweser). Ferner vor 1727:

2. Beamte.

a) Lanbrichter:

Drexler 1838—56 †,

Huggenthaler

Deckl 1856—64,

Hapfinger 18

Bahn 1864 - 76,

Schmidmayer 1876—77,

Rumpf 1877—80 † (erfter Obers amtsrichter),

Bergmüller 1880 - 85 †,

Tükelburg, Baron Freiherr v., 1885.

1837 Baul Dichter,

b) Affessoren:
Muggenthaler 1838—48,
Kapfinger 1838 - 42 †,
Bichler 1842—48,
Denk 1847—52,
Nast 1848—57 †,
Erras 1852—57,
Kornmüller 1857—62,
Hiebl 1857—59,

Erasmus Leuthner.

Leopold Beeller.

Lidner und

Ecfl 1859—61, Kugler 1860—62, Reiser 1861—62, Bramante 1862—63, Rumpf 1863—77, Köppl 1877—86 (erster Amts=richter), Houber 1886—87 †, Kreichgauer 1887—94, Solleder 1894.

c) Sefretäre: Lindner seit 1875.

- d) Staatsanwaltsvertreter: Riederer 1862—64, Pfistermeister 1864—66, Ziegler 1866—69.
- e) Rechtspraftifanten: Rieberlender 1839,

Knabl 1841 †,
Fischer 1842,
Frischold 1846,
Joblbauer,
Hellmannsberger,
Wittmann,
Dettenhammer,
Bed,
Reinhart 1857,
Gruber 1858,
Wayer 1860,
Wild 1873 – 74,
Lorenz 1874,
Gmähle 1888—89,
Leitner 1891—92.

f) Notare: Fischer 1862 70, Spagl 1870—93, Rupprecht 1893.

3. Amtskammerer und spätere Bürgermeister (nach den noch vorhandenen Jahrgängen der Amtskammer-Rechnungen).

Bilhelm Leithner,
vor 1660 Hans Mayr und Gottfried Wagner,
1660, 61, 71 Ambros Rettenschuß,
1678 – 80 Balthasar Rätter,
1680—89 Jakob Riederer,
1689—93 Ferd. Stänglmair,
1695 Christof Hächenberger,
1697—1700 Ferd. Stänglmair,
1703—08 Nik. Rächenberger,
1709 Martin Huber,
1710—11 Nik. Rächenberger,
1715—30 Jos. Ant. Breu,

1734—41 Martin Schifer, Gisenhändler und Tuchscheerer,

```
1742-46-53 Joh. Teufl, Handelsmann,
          Beit Ridlas Bigl, Bierbrauer,
1755-58 Joh. Teufl, Handelsmann,
1759-63 3oh. Georg Härtl,
          Gottfried Gällinger, Lebzelter,
1764
1764-66 Anton Diebl.
1768-80 Joh. Rafp. Schall, Beiggerber,
1780-81 Joh. Mich. Ropp, Leberer,
1781—85 Joh. Rasp. Schalt,
1786-94 Martin Hueber, Seilermeister,
1794--95 Frang Altmannsperger, Gifenhandler,
1796-97 Martin Hueber, Seilermeifter,
1797-1803 Jos. Leuthner, Tuchmacher,
1804
           Seb. Müller.
          Martin huebner, Seilermeifter,
1805
1806
          Miller, Bortenmacher,
1810-11 Kaspar Kopp, Leberer,
1815-16 Anton Rofian, Raufmann,
1817-18 Rarl Brudmüller, Raufmann und erfter Burgermeifter,
          Baul Tiefenbacher, Rabler und Geschmeibewaarenbändler,
1819
          Anton Rosian, Kaufmann,
1820
          Michl huber, Seilermeifter,
1822
1826
           Jos. Lirk, Leberer,
          Jof. Bigner, Baber,
1830
1830-33 Michl Huber, Seilermeifter,
1834-36 Rafp. Ropp, Leberer,
          Michl Wimmer, Gürtler,
1841
1843
          Rafp. Ropp, Leberer,
          Jos. Fraunberger, Lebzelter,
1849
          Joh. Rep. Bell, Raufmann,
1854
1854-57 Baul Holzer, Färbermeifter,
1857-60 Michl Raifer, Schmiedmeifter,
1860-63 Beter Baul Spikenberger, Glafermeifter,
1863-76 Hermann Roch, Gifenhändler,
1876-85 Mar Ebenhofer, Hutmachermeifter,
          Anton Dumm, Farbermeifter.
1885
```

### 4. Aerzte.

Geith, um 1830, Peppl, pr. A., Hober, fgl. Landgerichts-Arzt, Weier, " " " Burgl, pr. A., Hokkinger, pr. A., Schreiner, pr. A.,

Stuffler, pr. A., Ant. Archauer, pr. A., seit 1876, Lh. Grachamer, pr. A., 1882—85, Schmitt, pr. A., 1885, Norb. Steger, pr. A., seit 1885, Hans Hinter, pr. A., seit 1894.

### 5. Apotheker.

Fischer 1837 – 60, Stegmüller 1860—62, Riedenauer 1862—63, Christin 1863—73, Riebl 1873—84, Fleißner 1884.

Steindl, pr. A.,

## 6. Hervorragende geborne Rotthalmünsterer.

Bigthum; Abt von Fürstenzell, † 1440, Balthasar Quotter, Conventual in Asbach 1540, Barthol. Rierl, """ 1541, Cölestin Simmhuber, """ 1702, Barthol. Madauer, Abt zu Albersbach, † 1578, Nic. Freidenreich, Bürger=Benefiziat hier, † 1786, Zacharias Haubenschmidt, Neomyst, 1730, Baul Penter, Neomyst, 1734, Anton Kurz, "1780, Joh. Hernbl, Pfarrer in Grattersborf, † 1822, Bernh. Stödl, Religios in Raitenhaslach, † 1805,

? Stöck, Religios in Asbach und Professor in Burghausen, † 1807. Cölestin Stöck, letzter Abt in Metten, † 1827, Joachim Dionys Hilliprand, Säkular-Priester, nachher Benefiziat zu Thann, † 1798, Jakob Better, Bürger-Benefiziat, † 1804,

Chriftian Biguer, Arzt und Hofrath, geboren 1768, Kav. Altmannsberger, Kaufmann in Baffau, geb. 1774,

Mart. Huber, reg. Kanonitus vom Stifte St. Nicola in Passau und Sekretär im Museum zu München, geb. 1775, Jos. Oberhauser, Eisenhändler in Passau, geb. 1786, Jak. Wochinger, kgl. Landrichter in Günzburg, † 1826, Stephan Dittmaier, Cooperator zu Aholming, geb. 1802, Jos. Nottmeier, Cooperator in Karpsham, Bernhard Ostermeier, z. Z. Pfarrer in Münchham, geb. 1834, Hermann Sturm, Pfarrer und Distrikts – Schulinspektor in Oberigling (Schwaben), geb. 1850,

Josef Lirt, Professor in Spener, geb. 1863, Buido Raft, kgl. Oberbahnamts-Sekretär in Kempten, geb. 1849, Josef Heißbauer, Apotheker in München, geb. 1848.

### 7. Gemeinnühige und gesellige Vereine.

- 1. Bericonerungsverein, gegründet 1840, erloschen 1873, neu errichtet 1885; Zweck: Berschönerung des Marktes, Pflanzung von Bäumen 2c., Schuk für Singvögel.
- 2. Gefangverein, gegr. 1855; Zweck: Pflege des Gefanges; mit Zweigsverein Zitherklub, gegr. 1893. Lokal: Gastwirth Lebmann.
- 3. Dekonomieverein, gegr. 1874; Zwed: gesellige Unterhaltung. Lokal: Hernbl, Bierbräuer.
- 4. Kriegerverein, gegr. 1866; Zwed: gesellige Unterhaltung. Lokal: Herndl.
- 5. Arbeiterunterstützungsverein; Zwed: Unterstützung burchreisender Handwerksgesellen. Lokal: Oftermeier.
- 6. Frauenverein, gegr. 1869; Zweck: Unterhalt der Kleinkinderbewahrs anstalt und sonstige edle Zwecke.
- 7. Feuerwehr, freiwillige, gegr. 1870. Lokal: Herndl.
- 8. Rreditverein, gegr. 1874; 3med: Ausleihen von fleineren Gelde beträgen zu billigerem Binsfuß.
- 9. Zimmerstutzenschützengesellschaft "Frisch auf", gegr. 1881; Zweck: Schießen und gesellige Unterhaltung. Lokal: Zachskorn.
- 10. Loosverein "Aurora", gegr. 1885; Zwed: vermehrter Loosankauf und infolgebeffen höhere Gewinnfte. Lokal: Lebmann.
- 11. Sterbekaffe der freiwilligen Feuerwehr, gegr. 1885; Zwed: eins malige Unterstützung der Hinterbliebenen von Feuerwehrleuten.
- 12. Rother Kreuz = Verein (Zweigverein), gegründet 1887; Zweck: Pflege und Unterstützung verwundeter Krieger und sonstiger Nothleidender.

- 13. Feuerstutzenschützengesellschaft, gegr. 1887; Zwed: Schießübungen. Lofal: Herndl.
- 14. Rennverein, gegr. 1890; Zwed: Pferberennen.
- 15. Gesellschaft "Frisch und munter", gegr. 1890; Zwed: Unterftützung erkrankter Mitglieder und gesellige Unterhaltung. Lokal: Huber.
- 16. Turnverein, gegr. 1891; 3med: Turnen. Lotal: Zachstorn.
- 17. Radfahrer-Berein, gegr. 1894. Lofal: Zachstorn.

Alebersichts=Tabelle der Geborenen, Getrauten und Gestorbenen von 1870—1891 in der Pfarrei Wotthalmünster.

| Zahrgang | 1                  | -      | Gebi       | urten  |          | Getraute | Gestorbene |          |          |                   |
|----------|--------------------|--------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------------|
|          | a) leb<br>eheliche |        | uneheliche |        | obte     | ma       | Summa      | fi.      | æ        | na der<br>rbenen  |
|          | männl.             | weibí. | männí.     | weibí. | b) t     | Summa    | Paare      | männlich | weiblich | Gumma<br>Gestorbe |
| 1870     | 25                 | 29     | 9          | 10     | 4        | 75       | 17         | 35       | 28       | 63                |
| 1871     | 21                 | 29     | 12         | 7      | 1        | 69       | 17         | 40       | 26       | 66                |
| 1872     | 26                 | 31     | 13         | 14     | 4        | 84       | 14         | 22       | 14       | 65                |
| 1873     | 27                 | 26     | 9          | 5      | 3        | 70       | 23         | 40       | 23       | 63                |
| 1874     | 44                 | 18     | 15         | 12     | <u> </u> | 89       | 14         | 41       | 40       | 81                |
| 1875     | 29                 | 32     | 7          | 14     |          | 82       | 16         | 41       | 38       | 79                |
| 1876     | 33                 | 41     | 15         | 7      |          | 96       | 20         | 52       | 37       | 89                |
| 1877     | 31                 | 33     | 7          | 9      | -        | 80       | 10         | 51       | 43       | 94                |
| 1878     | 22                 | 30     | 12         | 7      |          | 71       | 22         | 50       | 46       | 96                |
| 1879     | 34                 | 36     | 12         | 8      | _        | 70       | 22         | 46       | 38       | 84                |
| 1880     | 35                 | 29     | 11         | 9      | 1        | 84       | 16         | 58       | 30       | 88                |
| 1881     | 35                 | 43     | 14         | 14     | <u> </u> | 106      | 19         | 39       | 54       | 93                |

| Zahrgang | Ceburten |                |    |          |            |       | Getraute       | Gestorbene |          |                          |
|----------|----------|----------------|----|----------|------------|-------|----------------|------------|----------|--------------------------|
|          |          | le fi<br>liche |    | e eliche | b) tobte   | Summa | Summa<br>Baare | männlich   | weiblich | Summa der<br>Gestorbenen |
| 1882     | 38       | 38             | 17 | 10       | 3          | 103   | 12             | 39         | 54       | 93                       |
| 1883     | 27       | 41             | 14 | 11       | 3          | 100   | 13             | 57         | 49       | 106                      |
| 1884     | 41       | 23             | 17 | 10       | _          | 94    | 12             | 62         | 50       | 112                      |
| 1885     | 31       | 43             | 14 | 8        | _          | 99    | 15             | 41         | 29       | 70                       |
| 1886     | 35       | 39             | 12 | 13       |            | 100   | .19            | 42         | 39       | 81                       |
| 1887     | 43       | 34             | 6  | 7        | _          | 90    | 17             | 58         | 12       | 70                       |
| 1888     | 35       | 30             | 11 | 8        |            | 84    | 15             | 36         | 45       | 81                       |
| 1889     | 27       | 35             | 16 | 11       | <b> </b> — | 89    | 15             | 49         | 51       | 100                      |
| 1890     | 32       | 28             | 10 | 14       | -          | 84    | 13             | 62         | 49       | 111                      |
| 1891     | 30       | 46             | 16 | 8        | —          | 100   | - 17           | 35         | 53       | 88                       |
| 1        | !        |                |    |          |            |       |                |            |          |                          |

Der Procentsat ber unehelich geborenen Rinder betrug im Durchschnitt:

#### VII.

## Sistorisch-kritische Abhandlung

über

## das ältefte Gangrafen-Geschlecht im bayerischen Rottachthale.

(Bortlid) nach Träger.)

Da die Geschichte des Mittelalters von Bayern bisher nichts weniger als vollständig genügend aufgeklärt ist und für deren Betrachtung und Erforschung in unseren Tagen Lust und Sinn so rege und lebendig sind, so untersuchte der Berfasser der vaterländischen Geschichte die Frage: "Wessen Geschlechtes die ältesten Gaugrasen des bayerischen Rottachthals gewesen sind?" Denn die ehemaligen bayerischen Dynastenhäuser verdienen gar wohl durch fritische Nachforschungen hergestellt und beleuchtet zu werden.

Und das um so mehr, als es sich nicht so ganz bestätiget, wie in der Denkschrift über die bayerischen Gauen, Seite 126, angegeben worden, daß die ältesten Gaugrasen des Rottachthales Ortenburger gewesen wären. Freisich ist es auch nur eine Vermuthung, aber doch eine mir ganz wahrscheinlichere Vermuthung, daß sie es nicht waren und nicht seyn konnten.

Frage: Beffen Befchlechts waren die alteften Baugrafen im bayerifchen Rotthachthale?

Antwort: Die ältesten Gaugrafen des bayerischen Rottachthals können unmöglich die Grafen von Ortensburg gewesen sein:

- a) Denn die Grafen von Ortenburg kamen erst im 12. Jahrhunderte aus Kärnthen nach Bapern, nachdem sie das Herzogthum Kärnthen um's Jahr 1130 verloren hatten.
- b) Sen so wenig sind es die Grafen von Sulzbach in der obern Pfalz bei Amberg, noch weniger die Grafen von Riedenburg an der Altmühl; denn die historische Ueberlieserung übersah, daß im nämlichen Rotthalgau schon früher Grafen von Sulzbach und Riedenburg als ehemalige mächtige baverische Gaugrafen hausten, wie es sich in der Folge ans ihren ehelichen

Berbindungen mit den größten bayerischen Dynastenhäusern beutlich zeigt. Sulzbach liegt diesseits des Inns auf der Straße von Schärding nach Fürstenzell, d. Z. ein Pfarrs dorf.

Riedenburg liegt aufwärts näher dem Innstrom zu, zwischen der Pfarre Würding, und dem Filialdorf Safferstötten, wo noch die Spuren gräflicher Ritterburgen zu sehen sind.

c) Die Grafen von Ortenburg haben sich im Rottachthale burch Heirathungen einheimisch gemacht, und sind vorzüglich zu dem großen Umfang der Besitzungen durch Verehelichung gekommen, da zwei Gebrüder von Ortenburg, Rapoto I. und Engelbert IV., zwei Sulzbachische Grafen-Töchter zur Ehe genommen haben.

Rapoto I., Stifter der Grafen von Ortenburg, heirathete die Tochter des Grafen Gebhard von Sulzbach, Elsbeth, sie starb im Jahre 1206. Engelbert IV., sein Bruder und Markgraf zu Kraiburg und Istrien, nahm die Schwester des Grafen Gebhard von Sulzbach, Mathilde, zur Ehe. Rapoto I. und Engelbert IV. starben beide im Jahre 1190.

d) Geben die Stammregifter ber Grafen von Sulzbach in Faltenstein's "Antiquitatibus Nord-gav." Vol. II p. 291 an: a) daß die Sulzbachischen Töchter ihre geiftliche Berforgungen meistens in ben Stiften zu Bassau gesucht; b) daß die Grafen von Sulzbach bei Schärding selbst Bögte bes Rlofters Niedern= burg in Baffan gewesen; c) und daß fie die Guter in Aigen (Eigen) am Inn jum Leben getragen; lauter hiftorifche Beweise und Umstände, welche uns sagen: a) daß bie Grafen von Ortenburg nicht die altesten Gaugrafen im Rotthale, sondern die Grafen von Sulabach bei Schärbing waren; b) daß die beiben Grafschaften Sulgbach und Riedenburg eben so wenig in ber Oberpfalg, sondern im heutigen Rotthalgau, fonigl. Landgerichts Griesbach im Unterdonau-Rreise, zu suchen find; c) erklärt sich, wie die Grafen von Ortenburg als Sulzbachische Schwiegersöhne und Schwäger zu bem großen Umfang haben gelangen fönnen.

Was aber noch mehr beigetragen hat, daß sich die Grasen von Ortenburg so sehr an Macht und Ansehen geschwungen hatten, war: daß sich Psalzgraf Rapoto II. von Ortenburg mit Mechtildis, psalzgrässichen Tochter Otto des Grasen von Wittelsbach, im Jahre 1180 vermählte, wodurch geschah, daß der Hauptbesitz der psalzgrässichen Linie besonders zu Griesbach ausgeschlagen ward; die grässliche Nebenlinie aber ihren Sitz zu Ortenburg und Murach hatte. Wenn nun aber auch gefragt würde, was des Geschlechtes Ortenburg hohe Klüthe zerstörte? So sagt uns die Geschichte zur Warnung:

Die hohe Blüthe bes Geschlechtes Ortenburg zerftörte: a) die Zertheilung der Lande in so verschiedenartige Provinzen: b) der wenige Zusammenhang der Familie unter sich; c) der Berlust des Herzogthums in Kärnthen; d) das allzuleichte Hingeben in Fehden und Kriege, vorzüglich in denselben Tagen, wo sich ein heftiger Streit zwischen dem Grasen Rapoto IL und Heinrich von Ortenburg, die zu Kraiburg und im Rottachthale mächtig saßen, und zwischen Adelbert, Grasen von Hohenbogen, Burggrasen in Regensburg: Gränzen, Jagd und Lehen betreffend, entspann.

Abelbert, ein rauher Kriegsmann, in Unmuth und Groll zerfallen, voll Troz und Stolz, der keine Macht scheucud, kein Recht ehrend, des Geldes nie genug hatte, und die Klöster mit unerhörten Steuern drückte, ward der Anstisser und Rädelsführer dieses in der Folge unmenschlichen Krieges.

Diesen Abelbert Grasen von Hohenbogen nennt die Series advocatorum Monasterii Niederaltac: Homo serus et bellicosus. Mon. boic. Vol. 11, 12.

An diesen Fehden nahmen auch Ottokar von Böhmen und Herzog Leopold von Oesterreich Theil. Selbst Bischöfe, uneingedenk, daß die Herzoge von Bayern die Stifter und Wohlthäter ihrer Kirchen und anvertrauten Kirchensprengel waren, griffen zu den Waffen und wütheten in den Eingeweiden des Mutterlandes Bayern als undankbare Kinder, mit auswärtigen Mächten niederträchtig verbunden.

Daher lesen wir in einer alten Chronif von Pater Rapoto, eines ziosen zu Kloster Uspach, geschrieben vom Jahre 1214, von dem ge im Jahre 1212, welcher zwischen Mangold, Bischof in Passau, dem Grasen von Hohenbogen, die wider die Grasen von Ortenburg

Krieg führten, und das Kloster Aspach in die Asche geleget, geplündert und zugleich zerftört hatten, die Worte:

"Aetati non Sexui, non Conditioni, non ordini parcentes, inhumana crudelitate grassabantur."

Solche Fehden und Ariege nahmen gewöhnlich nach wechselseitigen Berwüstungen mit dem Rückzuge beider Theile ein Ende, und die Zerstörung der hohen dynastischen Blüthen war der Gewinn.

### VIII.

## Anhang.

Abschriften von Urfunden, Briefen n. f. w.

## Urfunde: Patronatsrechts-Verleihung.

(Das Original befindet sich im Reichsarchiv in München und ist in lateinischer Sprache abgefaßt. Uebersetzt von Herrn Projessor Lirk, z. Z. in Speyer.)

Im Namen bes HENMN. Amen. Im Jahre 1373 seit der Geburt ebendesselben, in der 11. Indiktion, am 9. Tage des November, im 3. Jahre des Bontifikates unseres hl. Baters und Herrn in Christo, des Herrn Gregorius, des 11. Papstes (dieses Namens) durch Gottes Borsehung.

In der Amtswohnung des ehrw. Paters Herrn Nikolaus, Abtes des Klosters Aldersbach vom Cisterzienserorden, der Diözese Passau zugehörig, hat Herr Abt Nikolaus in Gegenwart meines öffentlichen Notars und der am Ende unterschriebenen Zeugen für sich und seinen ganzen Convent in eigener Person einige Urkunden nachfolgenden In-halts, von dem erlauchtesten Ludwig, einstmaligem römisch en Kaiser, mit dessen Siegel versehen, betreffend die Schenkung der Kirche in Münster, zur Diözese Passau gehörig, eben diesem Abte und dessen Konvente verliehen, und einige andere Urkunden über Einverleibung vorgenannter Kirche in Münster, vom ehrwürdigen Bater in Christo, Herrn Gotsried, ehemaligem Bischofe der Diözese Passau, versehen mit

#### VII.

## Bistorisch-kritische Abhandlung

über

## das ältefte Caugrafen-Geschlecht im bayerischen Rottachthale.

(Börtlich nach Träger.)

Da die Geschichte des Mittelalters von Bayern bisher nichts weniger als vollständig genügend aufgeklärt ist und für deren Betrachtung und Erforschung in unseren Tagen Lust und Sinn so rege und lebendig sind, so untersuchte der Berfasser der vaterländischen Geschichte die Frage: "Wessen Geschlechtes die ältesten Gaugrasen des bayerischen Rottachthals gewesen sind?" Denn die ehemaligen bayerischen Dynastenhäuser verdienen gar wohl durch kritische Nachforschungen hergestellt und beseuchtet zu werden.

Und das um so mehr, als es sich nicht so ganz bestätiget, wie in der Denkschrift über die bayerischen Gauen, Seite 126, angegeben worden, daß die ältesten Gaugrasen des Rottachthales Ortenburger gewesen wären. Freilich ist es auch nur eine Vermuthung, aber doch eine mir ganz wahrscheinlichere Vermuthung, daß sie es nicht waren und nicht seyn konnten.

Frage: Wessen Geschlechts waren die altesten Gaugrafen im bayerischen Rotthachthale?

Antwort: Die ältesten Gaugrafen des bayerischen Rottachthals können unmöglich die Grafen von Ortensburg gewesen sein:

- a) Denn die Grafen von Ortenburg kamen erst im 12. Jahrhunderte aus Kärnthen nach Bayern, nachdem sie das Herzogthum Kärnthen um's Jahr 1130 verloren hatten.
- b) Sen so wenig sind es die Grafen von Sulzbach in der obern Pfalz bei Amberg, noch weniger die Grafen von Riedenburg an der Altmühl; denn die historische Ueberlieserung übersah, daß im nämlichen Notthalgau schon früher Grafen von Sulzbach und Riedenburg als ehemalige mächtige baperische Gaugrafen hausten, wie es sich in der Folge ans ihren ehelichen

Berbindungen mit den größten bayerischen Dynastenhäusern beutlich zeigt. Sulzbach liegt diesseits des Juns auf der Straße von Schärding nach Fürstenzell, d. Z. ein Pfarrs dorf.

Riedenburg liegt aufwärts näher dem Junstrom zu, zwischen der Pfarre Würding, und dem Filialdorf Safferstötten, wo noch die Spuren gräflicher Ritterburgen zu sehen sind.

c) Die Grafen von Ortenburg haben sich im Rottachthale burch Heirathungen einheimisch gemacht, und sind vorzüglich zu dem großen Umfang der Besitzungen durch Verehelichung gekommen, da zwei Gebrüder von Ortenburg, Rapoto I. und Engelsbert IV., zwei Sulzbachische Grafen-Töchter zur Ehe genommen haben.

Rapoto I., Stifter der Grafen von Ortenburg, heirathete die Tochter des Grafen Gebhard von Sulzbach, Elsbeth, sie starb im Jahre 1206. Engelbert IV., sein Bruder und Markgraf zu Kraiburg und Istrien, nahm die Schwester des Grafen Gebhard von Sulzbach, Mathilde, zur Che. Rapoto I. und Engelbert IV. starben beide im Jahre 1190.

d) Beben bie Stammregifter ber Grafen von Sulzbach in Faltenstein's "Antiquitatibus Nord-gav." Vol. II p. 291 an: a) daß die Sulzbachischen Töchter ihre geiftliche Berforgungen meistens in ben Stiften zu Baffau gesucht; b) bag bie Grafen von Sulzbach bei Schärding selbst Bögte bes Rlofters Riebernburg in Baffan gewesen; c) und daß fie die Guter in Migen (Gigen) am Inn jum Leben getragen; lauter hiftorische Beweise und Umftande, welche uns sagen: a) daß bie Grafen von Ortenburg nicht bie alteften Baugrafen im Rotthale, sondern die Grafen von Sulzbach bei Schärbing waren; b) daß bie beiben Graffchaften Sulgbach und Riedenburg eben so wenig in der Oberpfalg, sondern im heutigen Rotthalgau, tonigl. Landgerichts Griesbach im Unterdonau-Rreise, zu suchen sind; c) erklärt sich, wie die Grafen von Ortenburg als Sulzbachische Schwiegerföhne und Schwäger zu bem großen Umfang haben gelangen fönnen.

Was aber noch mehr beigetragen hat, daß sich die Grasen von Ortenburg so sehr an Macht und Ansehen geschwungen hatten, war. daß sich Pfalzgraf Rapoto II. von Ortenburg mit Mechtildis, psalzgrässlichen Tochter Otto des Grasen von Wittelsbach, im Jahre 1180 vermählte, wodurch geschah, daß der Hauptbesitz der pfalzgrässlichen Linie besonders zu Griesbach aufgeschlagen ward; die grässliche Nebenlinie aber ihren Sitz zu Ortenburg und Murach hatte. Wenn nun aber auch gefragt würde, was des Geschlechtes Ortenburg hohe Blüthe zerstörte? So sagt uns die Geschichte zur Warnung:

Die hohe Blüthe bes Geschlechtes Ortenburg zerstörte: a) die Zertheilung der Lande in so verschiedenartige Provinzen: b) der wenige Zusammenhang der Familie unter sich; c) der Berlust des Herzogthums in Kärnthen; d) das allzuleichte Hingeben in Fehden und Kriege, vorzüglich in denselben Tagen, wo sich ein heftiger Streit zwischen dem Grasen Rapoto II. und Heinrich von Ortenburg, die zu Kraiburg und im Rottach thale mächtig saßen, und zwischen Abelbert, Grasen von Hohenbogen, Burggrasen in Regensburg: Gränzen, Jagd und Lehen betreffend, entspann.

Abelbert, ein rauher Kriegsmann, in Unmuth und Groll zerfallen voll Troz und Stolz, der keine Macht scheuend, fein Recht ehrend, des Geldes nie genug hatte, und die Klöster mit unerhörten Steuern drückte. ward ber Anstister und Räbelsführer bieses in der Folge unmenschlichen Krieges.

Diesen Abelbert Grafen von Hohenbogen nennt die Series advocatorum Monasterii Niederaltac: Homo ferus et bellicosus. Mon. boic. Vol. 11. 12.

An diesen Fehden nahmen auch Ottokar von Böhmen und Herzeg Leopold von Oesterreich Theil. Selbst Bischöfe, uneingedent, daß die Herzoge von Bayern die Stifter und Wohlthäter ihrer Kirchen und anvertrauten Kirchensprengel waren, griffen zu den Waffen und wütheten in den Eingeweiden des Mutterlandes Bayern als undankbare Kinder, mit auswärtigen Mächten niederträchtig verbunden.

Daher lesen wir in einer alten Chronif von Pater Rapoto, eines Religiosen zu Kloster Uspach, geschrieben vom Jahre 1214, von dem Kriege im Jahre 1212, welcher zwischen Mangold, Bischof in Passau, und bem Grafen von Hohenbogen, die wider die Grafen von Ortenburg

Krieg führten, und das Aloster Aspach in die Asche geleget, geplündert und zugleich zerstört hatten, die Worte:

"Aetati non Sexui, non Conditioni, non ordini parcentes, inhumana crudelitate grassabantur."

Solche Fehden und Kriege nahmen gewöhnlich nach wechselseitigen Berwüftungen mit dem Rückzuge beider Theile ein Ende, und die Zersftörung der hohen dynastischen Blüthen war der Gewinn.

#### VIII.

## Anhang.

Abschriften von Urfunden, Briefen n. f. w.

## Urfunde: Patronatsrechts-Verleihung.

(Das Original befindet sich im Reichsarchiv in München und ist in lateinischer Sprache abgesaßt. Uebersett von Herrn Projessor Lirk, 3. 3. in Speyer.)

Im Namen des HEMAN. Amen. Im Jahre 1373 seit der Gesburt ebendesselben, in der 11. Indiktion, am 9. Tage des November, im 3. Jahre des Bontifikates unseres hl. Baters und Herrn in Christo, des Herrn Gregorius, des 11. Papstes (dieses Namens) durch Gottes Vorsehung.

In der Amtswohnung des ehrw. Paters Herrn Nitolaus, Abtes des Klosters Aldersbach vom Cisterzienserorden, der Diözese Passauzugehörig, hat Herr Abt Nitolaus in Gegenwart meines öffentlichen Notars und der am Ende unterschriebenen Zeugen für sich und seinen ganzen Convent in eigener Person einige Urtunden nachfolgenden In-halts, von dem erlauchtesten Ludwig, einstmaligem römischen Kaiser, mit dessen Siegel versehen, betreffend die Schenkung der Kirche in Münster, zur Diözese Passau gehörig, eben diesem Abte und dessen Konvente verliehen, und einige andere Urkunden über Einverleibung vorgenannter Kirche in Münster, vom ehrwürdigen Bater in Christo, Herrn Gotfried, ehemaligem Bischofe der Diözese Passau, versehen mit

seinem und dessen ehrwürdigen Kapitels Siegel, unversehrt und wohlerhalten beigebracht und vorgelegt, mit der Bitte, es möchten diese Urstunden durch mich, den unterschriebenen Notar, übernommen, vervielsfältigt, wärtlich abgeschrieben und in die Amtssorm gebracht werden. Es besand sich in der Mitte des kaiserlichen Siegels das Bildniß des genannten Kaisers, in majestätischer Haltung sitzend, das Scepter in der Rechten, den Apfel in der Linken, und solgende Umschrift: "Lud os vikus IV., Durch Gottes Gnaden römischer Kaiser, immer Mehrer des Reichs." In der Mitte des Herrn Bischofs Siegels aber nur das bischösliche Zeichen, dessen Bischof der Kirche von Passau." In der Mitte des Siegels des vorgenannten Kapitels endlich besand sich das Bildnis des hl. Stephan mit folgenden Worten am Kande: "Heiliger Stephan, Erzmartyrer und Patron des Passauer-Kapitels."

Der Inhalt genannter Urfunden aber lautet in seiner ganzen Form folgendermaßen: Ludwig, burch Gottes Gnaden romifcher Raifer, immer Mehrer bes Reiches, entbietet allen Chriftgläubigen, die biefen Brief ansehen, hören ober lefen, feinen Brug für alle Beit. Obgleich wir Wachsthum und Vermehrung der Berehrung des Herrn befördern und burch befonderen Gifer' in unferer Regierung im Allgemeinen bei allen Orben anstreben, so suchen wir dies betreffs ber heiligen Religion bod in besonderem und hervorragendem Mage beim Cifterzienser-Orben gu erreichen, um fo mehr und um fo vollfommener, je fraftiger und begeisterter wir ben genannten Orben vor ben anbern Pflichten gegen unseren Seligmacher nachleben und sich widmen seben. Deswegen erflaren wir mit Gegenwärtigem öffentlich und wünschen, daß es allen fowohl ben jett lebenben, als ben späteren Menschen befannt werde, bag wir gur Ghre Gottes und unferes Erlöfere felbft bem Abte und Ronvente bes Rlofters in Albersbach, in ber Diogeie Baffau, damit fie den beiligen Pflichten und Betrachtungen fich bingeben und mit Gott zu unserem und unserer Boreltern Seelenheil um jo vertrauter verfehren und die Werfe ber Barmbergiafeit reichlicher üben fonnen, bas Patronatsrecht in ber Pfarrfirche zu Münfter, in unferem Befitthume Briesbach gelegen, ber obengenannten Diogefe zugehörig, soweit dies für unsere Machtbefugniß ausgeschieden ift, in freigebiger Beife überwiesen haben und überweisen, gefdentt haben und ichenten: in der Weise, bag unsere Schentung, welche wir

jest noch wirkungslos sein lassen wollen, erst dann, sobald der ausgezeichnete Mann Erasmus, Schent von Anzenkirchen, Leiter und Hirte ebens dieser Kirche, aus seinem Amte getreten oder gestorben ist, oder die Kirche auf andere Beise verwaist worden ist, in volle Wirkung trete und Kraft erlange, so daß das Patronatsrecht der genannten Kirche zu Münster mit seiner vollen Bürde und Würde zur fortdauernden Aussübung vom erwähnten Kloster in Besitz genommen werde. Zur Bestätigung dieser Schenkung haben wir vorliegende Urkunde, mit unserer Majestäts Siegel versehen, dem vorgenannten Kloster ausgestellt. Gegeben in Schärding am 10. Tage des Monats Februar, in der 11. Indistion, im Jahre des Herrn 1343, im 29. unserer königlichen Regierung, im 16. unserer kaiserlichen.

Gotfried, von Gottes Unaden Bifchof von Baffau, entbietet Allen, welche vorliegende Urfunde ansehen, hören ober lefen, seinen Gruß für alle Zeit. Da die kanonische Lehre vorschreibt, die heilige Religion sowohl zu verbreiten, als auch die verbreitete zu beförbern, so führen wir dies durch die That aus, indem den Personen, welche sich der Befolgung ber Orbensregeln geweiht haben und bem Berrn bienen, die Mittel zur Ausübung ber driftlichen Liebe spenden, damit fie mit Silfe ber zeitlichen Buter, ohne welche die geiftlichen nicht bestehen konnen, um fo eifriger Bott dienen, je reichlicher fie Bottes Unade an fich erfahren. Da nun die eblen und würdigen Fürsten, Herr Ludwig, Markgraf von Brandenburg, und herr Stephan, herzog von Bapern (und Niederbavern), ihre Bitten uns vorgetragen haben, wir möchten die zu unserer Diozese gehörige Rirche zu Münfter, beren Patronatsrecht, bas infolge bes Besites bes Herzogthums Bapern ihrer Befugniß gehört, sie großmuthig umfonst ben Mönchen, bem Abt und Konvente bes Rlofters Albersbach, vom Cifterzienserorden, in unserer Diözese, geschenkt haben, wie es icon ehedem der erlauchteste Berr Ludwig, ber Bater berfelben, laut ber zu diesem Zwecke ausgestellten Urfunde huldvoll angeordnet hat, wir möchten also unter Genehmigung diefer Schenfung eben diefem Abte und Konvente und ihrem Kloster die gangliche Ginverleibung und Bereinigung mit ihren Pfründen auf ewige Zeit gewähren : so genehmigen wir, ber Erfüllung ihrer Bitten geneigt, jene Schenfung bes Patronatsrechtes, geben unfere Buftimmung und vereinigen mit Wiffen und Willen unseres ehrwürdigen Rapitels die erwähnte Rirche zu Münfter mit allen Ginfünften, Erträgniffen und Rechten mit biefem Rlofter und verbinden

fie bauernd bamit: so baß, wann immer und wie oft immer jene Lirche verwaist werben follte, Abt und Konvent genannten Rlofters uns ober unferen Rachfolgern einen Weltpriefter vorzuschlagen baben werben, welcher aus unsern Händen die kanonische Einweisung (Anstallation) und Seelsorge übernehmen foll. Er wird aber auch von den genannten Ginfünften und Erträgnissen seiner Rirche bem Abte und Ronvente in jebem Rahre, ohne jegliches Widerstreben und Berzögern, in jedem Kalle, ohne irgend einen Schaben und Abzug, unter Bermeibung nachfolgenber Strafe 24 Talente Regensburger Denare gablen, und zwar 12 Talente am Refte bes hl. Martyrers Georg, die übrigen am unmittelbar barauffolgenben Reste des Erzengels Michael. Aus dem übrigen Theile der Ginkunfte und Erträgnisse eben bieser Rirche aber, worin sie nur immer befteben mögen, und welche nach bem Berichte ber zu diesem Zwede entsendeten glaubwürdigen Abgeordneten fo reichlich fliegen, daß ein beständiger Bitar oder Reftor geziemend und gut wird leben fonnen, foll er felbft die Briefter und Diener für Rirche und Gottesbienft, sowie bie nothige Dienerschaft mit entsprechender Wohnung und Bezahlung halten; bes gleichen foll er alle herkommlichen Laften mit ben bezüglichen Rechten, wie Freiheit von orbentlichen und außerordentlichen Abgaben an ben Bapft, an die Abgesandten und Boten bes papftlichen Stubles, Sammlungen und Unterftützungen an den Erzbischof und Bischof, Freiheit von der Jurisdiction des Archidiatons und Dekans tragen als Leiftungen, die ohne irgend welchen Abzug ober eine Berkleinerung ber Rate an ben bestimmten Terminen an ben ermähnten Abt und Konvent abzutragen sind. Dazu fügen wir, daß ber Bitar ober Rettor felbft. wenn er die festgesetzte Zahlung von 24 Talenten an den vorgenannten Terminen nicht leiftet und über fechs unmittelbar barauffolgende Tage. welche wir ihm zugleich mit Unterbrechung ber vorgenannten Frift in Gemägheit mit kanonischer Weisung im Boraus hinzufügen, gegen ben Willen von Abt und Konvent verzögert, von da an vom Betreten ber Rirche ausgeschlossen fei. Wir weisen im Boraus barauf bin, daß auf Grund bes nunmehrigen Erlaffes ber Baffauer Rirche, wenn es nothig werben follte, auch mit harteren Strafen fraft unferer und unferer Radfolger Amtes gegen benfelben vorgegangen werben tann. Bur offenfundigen (unzweifelhaften) Beglaubigung unferer Beftätigung ber Schentung, Ginverleibung und ber einzelnen Beftimmungen haben wir mit vollem Wiffen (mit voller Renntniß) und fraft unferer rechtmäßigen

Bewalt vorliegende Urkunde abfassen und mit unserem und unseres ehr= würdigen Kapitels Siegels versehen lassen.

Bollzogen und gegeben zu Paffau am 6. Mai im Jahre des HENNN 1351.

Ueber Borstehendes habe ich zum Belege für den erwähnten Herrn Abt vorliegende öffentlicke Urkunde angesertigt. Geschehen ist dies mit Angabe des Jahres der Indiktion des Monates, Tages, Bontisitates und des Ortes. Dazu waren die geehrten Herrn Heinrich, genannt Doernel von Gumprechting, Berthold Praxator und der Offizial (Sekretär?) Sepsried von ebendort als Zeugen besonders geladen und gebeten.

Ilnd ich Konrad, weil. Clerifus bes Berthold von Nürnberg, in der Diözese Bamberg, durch öffentliche papstliche und kaiserliche Ernennung Notar, habe der Aussertigung und Borlage dieser Ilrkunde, sowie den übrigen obengeschilderten Handlungen gleichzeitig mit den genannten Zeugen als Augen- und Ohrenzeuge beigewohnt, sie mit eigener Hand in die amtliche Form gebracht und auf Verlangen zur Beglaubigung des Vorsstehenden mit meinem gewöhnlichen Siegel versehen.

# Privilegien = Verleihung = und Confirmation = Brief. 1762.

Von Gottes Gnaden Wir Maximilian Joseph, in Ob- und Niedern-Bayern, auch der obern Pfalz, Herzog, Pfalzgraf beim Rhein, des heiligen römischen Reichs Erztruchseß und Kurfürst, Landgraf zu Leichtenberg 2c. 2c., bekennen als alleinig regierender Fürst, für Uns, Unsere Erben und Nachkommen, regierende Fürsten mit und in Krast dies offenen Instruments, daß Wir auf das von Unsern Markt Rottstalmünster Unsers Pfleggerichts Griesbach unterthänigstes Anlangen und darüber von Unser Regierung und Kentamt zu Landshut, als worunter sich ersagter Markt entlegener besindet, auf gnädigstes Ersorbern gehorsamst erstatteten Berichten, und darinnen zu Unserer Hospfammer München, von da zu Unserer gnädigst angeordneten geheimben Status Commission und von letzterer aus zu Unserer höchsten Stelle abgegebenen Gutachten, die marktlichen Freiheiten, jedoch auf Versuchen und Widerrusen, nach solgender maßen gnädigst consirmirt und bestätiget haben, und zwar:

100

Erstlichen solle besagter Markt Rotthalmünster noch serners wie bisher die 3 Jahrmärkt zu halten besugt sein, nämlich den 1. zu Barklmei, den andern 14 Tage nach Pfingsten und den dritten auf St. Andre Tag, jedoch, daß Unsern jederzeit selbst gegenwärtigen Pfleggericht Grießbach als desselben Amtmann bei Bistitrung der Brauhäuser, dann Einsbringung seines gebührenden Standgeldes die Oberhand der gerichtlichen Jurisdiktion vorwärts wie bishero allewegen verbleiben solle.

Andertens hat Unser besagtes Pfleggericht Griesbach wie anbevor im bemerkten Markt zu Münster quattemberl. die Berhör verweiß zu halten und hiebei deren althergebrachten Privilegien gemäß, einige aus dem Rath beisitzen zu lassen, dagegen ist besagter Markt schuldig und gehalten, all' jene Händl, welche ad protocollum instruirt zu werden sich gebühren, getreulich vorzutragen und nit auf ein Berhör auf die andere zu verschieben, noch aber bei denen vorsallenden Gerichtsbändeln, das Vaktum geringer, sohin zu einem Marktshandl zu extendiren und badurch Uns die Straf zu entziehen, sondern in causis dubiosis oder strittig noch unerörterten punctis die bedürstige Untersuchung besagt Unserm Gericht zu Griesbach zu überlassen und gleichwie

Drittens in dem Recess d. a. 1673 ausdrücklich enthalten, daß alle Strait und Aräuel mit dem Berhör und Abstrasung, immediate zu gemelt Unsere Pfleggericht gehörig seien, also können die specificirten delicta, namentlich die Rizer, Arazer, Nasenbluten, Angengeschwulft Pailenblau und braun Fleck als wahre, dem Pfleggericht alleinig zur Abwandlung competirende Aräuelthaten, keineswegs dem veiterirten Markt, sondern diesem letzteren nichts weiter als die trockenen Ohrfeigen, bei den Haaren Ziehen und Zerreißung der Hals-Aleider so andere dergleichen kleine Verbrechen und zwar auch nur bei den Bürgern und deren Kindern der Verhandlung willen überlassen werden.

Zum

Bierten soll wiedergenannt Unserm Pfleggericht Griesbach die Obsignation und Inventurn bei denen Geistlichen und Benefiziaten, so sich in bürgerlichen Häusern befinden und versterben, unmittelbar competiren umsomehr als auch dasselbe dieses bei denen Chehalten und Fremden zu exerciren hat, wie wir dann wollen, daß für das

Fünfte wiedergedachtem Markt kein neuer Burgfried aufgezaigt, sondern vielmehr die Sache wegen der Briefaufrichtung, in wie weit solche dem Markt ab ihren Bürgern, wo kein Burgfried vorhanden,

aber dem Pfleggericht zuständig noch sonderbar förderlich aufgemacht werden solle und wie nun dieses in Vollzug zu bringen bereits die Ansbefehlung beschehen als würdet es allda interim vermerkt.

Hierauf nun zum Sechsten und schlichten gebieten wir allen und jeden Unsern Landhofmeistern, Hofraths Praesidenten, Vice-domben, Stadthaltern, Hauptleuten, Pflegern, Mentmeistern, Richtern, Cassieren, Forstmeistern und all' andern unsern gegenwärtigen und fünfetigen Obers und Unterbeamten hiemit Ernstlichen daß wir benannten Markt Notthalmünster bei solch allen und jeden handhabet, schüget und schrmet, darwider keinen Eingriff noch Handlung wissentlich fürnemet, noch solches jemand andern zu thun gestattet, bei Vermeidung Unserer Straf und Ungnad.

Dieß zu wahren Urfund haben Bir besagten Markt Rotthalmünster biesen Brief mit aigener Handt unterschrieben und Unser Secrete anshangen lassen.

Geben in Unserer Haupt- und Residenzstadt, München 27. VII. 1762.

(S.) Mar. Jojeph Curf.

## Copie der Urkunde für das Fischrecht im Keßlbache.

Bir die hernach geschriebenen Mathias Granus meiner gnäd. Frau. u. s. w. Hosmeister Oswald Mauthus zu Katzenberg, Jörg Leverpeck, Landschreiber, und Andrä Loder, Kanzler, bekennen öffentslich mit dem Brief, daß wir durch Geschaft (Besehl) des hochgeborenen Fürsten und Herrn, Herrn Heinrich, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzogen in Bayern und unseres gnädigen Herrn, zwischen Kaspar Doblhammer zu Erlbach an einen und der Bürgergemeinde zu Münster in der Griesbacher Herrschaft gelegen an anderen Theil, zu verhören wie die Sachen gegeben sind um die Fischerei des Baches, genannt der Kirchbach, der von dem Grafenwald herab für das benannte Münster und Erlbach hin in den Inn rinnt. Dazu der benannte Doblhammer fürbracht und meint, daß derselbe Bach in etlichen Enden parig (durch anderes Sigenthumsrecht unterbrochen) sei und ihm zugehörig, und auch meint, daß er an denselben Enden des Baches sischen lassen dürft, und meint, daß er durch lange Nutzung und Gewähr von seinem

Bater bisher ersessen hat. Derweilen aber die benannten von Münster vorbrachten in wenigen Worten und auch mit redlicher unterschriebener und gesiegelter Sag und Weisung darthun, daß viele fromme, biedere Leute und gute Landsassen auf ihren Eid bekennt, daß der benannt Kirchedach ein freier Bach wäre und nicht parig. Und noch viel mehr anderer betheiligter Worten und Sachen, die sie sür uns (vor uns) brachten, kamen sie der Sachen und Jrrung gänzlich los zu werden, auch uns obengenannte Vier mit solchen Geding, wie wir die Sache zwischen ihnen schützen, daß sie das stets und unzerbrochen halten und vollsühren wollten, und gelobten das mit ihrer handgebundenen Treue.

Also haben wir zwischen ihnen getaitigt (erkannt) und gesprochen und setzen auch, nachdem wir beeber Theil Rebe und Wiberrebe und auch ihre Weisung gehört haben, "daß der genannt Kirchbach ein gemeiner und freier Bach allmäniglich sein soll, als er dann von Alters her und jetzt bisher gewesen ist und daß sich auch des Bachs von dem Grafen-wald kein Theil, wenig noch viel Eigen, noch um Gilt oder Jins, das wäre um Fischbienst oder Psennigdienst, oder wie das sein möchte, nicht hinlassen sollte, sondern er soll gemain sein und gesischt werden als ein gemeiner Bach, wem es verlust, es sei Herr oder ihr Knecht, Fischer oder andere Leut, doch daß solches im obengeschriebenen Maße und nicht anders geschehe." (also das Gemeindesischen!)

Wir sprechen auch, weil beibe obgenannte Theile lange Zeit in Recht von der Sachen wegen gegeneinander gestanden und der Sachen mit Nachreisen und Zehrung gekommen sind, daß ein Theil dem Anderen hiefür nichts schuldig und all' Schaden beidenthalben gegeneinander eben sein soll.

Deß zu wahrer Urkund geben wir den Brief unter bes obgenannten unsers gnädigen Herrn Herzog Heinrich und Bitthumamtes anhangenden Insiegul versiegelt.

Bei der Sachen und Vorbringen sind auch gewesen die weisen festen Burger und andere: Guck, Toblhammer, Kaspar Wartus, Hartsbrecht, Seyberer, Jörg, Dipoldskirchner, Ludwig Battelskofer und andere Leut genug.

Das ist gewesen Pfinztag nach St. Kolmannstag nach Christi uns sers lieben Herrn Geburt 1439.

(Bon Roch :)

In ber Gemeinberegiftratur.

- Copie ber Abschrift, die ber ehemal. igl. Gerichtsschreiber Ludw.

Leibinger aus dem Original, das in seinen Händen geblieben ift, am 15. April 1863 gefertigt hat.

Am 15. April 1863.

Roch, zur Beit Bürgermeifter.

#### Unrede

an die Herrn Bürger des Marktes Rotthalmünfter, welche bei Anfang des Gemeindefischens vom sogen. Grafens oder Kößlinger Wald vorgelesen wird.

Sämmtliche herrn Burger und Gemeinde-Glieber!

Heute sind wir, ber alten Gewohnheit nach, im Werke begriffen, bas Gemeindesischen, so man alle 3 Jahre zu verrichten pflegt, zu vollsbringen. Damit Sie aber als Bürger und Gemeindeglieder wissen, woher dieses Recht kommt, und wie weit wir in diesem Bache zu sischen berechtigt sind, so vernehmet also:

Dag im Jahre 1439 und barnach öfters von ber turfürftl. Regierung Landshut diefer Bach vom Grafenwald oberhalb Röglarn an bis hinab jum Innftrom als ein Gemeinde-Bach jum Martte Münfter im Rotthal anerkannt worden ift; worin benen Herrn Burgern zu Rottthalmunfter vor Georgi mit Berren und Taubern frei zu fischen und Rrebsen zu fangen erlaubt ift. Nach Georgi aber, weil man nach folder Zeit nur einen guten Sichelftrich weit neben bem Bach bat, ift bas Fischen verboten, außer man will mit bem Perren im Bach maben, und Angeln legen; mit einem Garn zu fijchen, ift burchgebends verboten. Run ift von Alters ber die Gewohnheit gewesen, daß wann folches Gemeindefischen verrichtet worben, ein jeder Berr Bürger zu Ende des Baches, bas ift ber fog. Grafenwalb bei einem Stein, jeder ein Tannenstrauß mitbringen und jum Andenken bes verrichteten Gemeindefischens aufbeben und verwahren folle, welches zu geschehen, man fich auch heute versichert haben will. Unbei wird angemelbet, daß heute nach verrichtetem Gemeindefischen fich ein jeder, fo mit babei gewesen, bei bem herrn X. X., Gaftwirth allhier, einfinden folle, worauf jedem zum Mahle angedingt, Bier und Brod aber an die Tafel ju schreiben verordnet worden ift, wobei sich ein jeder Herr Bürger friedsam und ehrlich betragen wird.

1

Es wird aber anbei auch dieses noch bemerkt, daß auf dem obgenannten Bache nur das Fischen und Krebsen ersaubt, hingegen alle Ungebühr aber verboten ift und ein gerichtlicher Frevel sei, wovor sich ein jeder Hurger zu hüten wissen wird.

So kommt denn eurer Freiheit nach — thut euch zum Fischen schicken. Der Fischgott auf dem Münft'rer Bach — wird euch den Fang begluden!

### Salva Quardia.

Karl Alexander Herzog zu Lothringen und Bars, Marchis, Herzog zu Tostana, Calabern, Gelbern, Monferat, in Schlesien zu Teschen, Fürst zu Charleville, Markgraf zu Bont à Moufson, und Nomeny, Graf zu Provinz Baudemont, Blankenburg, Zythen, Saarwerden, Salm, Falkenstein 2c. 2c., Ritter des goldenen Blieses, Ihrer kgl. Wajestät in Hungarn und Böheim General-Feld-Marschall, Obrister über ein Regiment zu Fuß, General-Gubernator deren österreichischen Nieder-Landen, und der Zeit commandirender General dero Armee in dem Königreich Böheim, Ob. Pfalz und Bayern.

Demnach in Ihrer zu Ungarn und Böheim kgl. Majestät Unserer allergnädigsten Frauen absonderliche Protection und Salva-Quardia den Markt Rotthalmünster sambt dessen appertinenzien Biesen, Aecker, Kuchl- und andern Gärten, Scheuren und darinnen befindliche ohnsgetroschene Frucht, dann die Feldfrüchten, Getraydböden, Weinen in denen Kellern, groß und kleinen Vieh, Wagen und Pferde, Victualien, Hausgeräthichaften und dergleichen an und aufgenommen worden.

Als werden alle und jede Ihrer zu Ungarn und Böheim kgl. Majesstät bestellte hochs und niedern Kriegs-Offiziers und Soldaten zu Roß und zu Fuß hiemit erinnert die gesammte diesem Commando dermalen unterstehende aber ernstlich besehlet, daß man obgenannten Markt Münster sambt dessen Bewohner und Unterthanen mit eigenmächtigem Einlogiersungen, Nachtlagern, Geld-Schätzungen, und andern Extorsionen nicht beschweren, noch auch sonsten auf einigerlei Weis durch gewaltige Abs und hinwegnehmung deren darinnen befindlichen Fahrnussen, Lebensmitteln,

groß und kleinen Biehes und allen übrigen Sachen ohne Ausnahm, wie bieselbe immer genannt ober Namen haben mögen, weder für sich selbsten einigen Schaben zufügen, ober durch ihre Untergebene zufügen zu lassen, bei unsehlbar und unausbleibender Bestrafung deren Uebertretern dieses gemessenen und ernstlichen Besehls gestatten solle, deme dann auch jedermänniglich nachzukommen und diesen ertheilten Salva-Quardia-Brief gebührend und schuldigst zu respectiren, mithin vor Strafen sich zu hüten wissen wird.

Datum: Felblager bei Eggenfelben den 15. May 1743. Unterschrift:

Rarl v. Lothringen.

(L. S.)

Ad-Mandatum Serenissimi Principis Christoph Melchior Stabler, Edler von Blumberg.

Bu dieser Salva-Quardia haben Seine Durchl. der Prinz Karl einen Mann von der Schärdinger Garnison erlaubet; vor wessen Zurucksziehung zu seiner Zeit der Herr Commandant zu sorgen haben wird. Eggenfelben den 15. Man 1743. (Unterschrift.)

# Brief

des Baron von Lemmingen, Lieutenant für das Wintersquartier hier 1736-37, an den "Inneren Rath" von Münsteur.

Ehrenfest, vorsichtig, gehorsamb und wohlweise, besonders geehrte Herrn!

Auf bero bem 1. huj. durch bero Rathbiener an mich abgeschicktes und sehr hiezig stylisirtes Schreiben hab ich zu vernehmen gehabt, wie dero Mithurger und Schneider Wolfgang Nachreiner bei denenselben beschwerdweise vorgebracht, daß er von mir gewaltthätig mit Schlögen seie tractirt worden. Worauf ich (dieweilen der Schneider die vollständige Ursach, wie er ohnedieß ein bekannter Schwentmacher ist, nicht vorgebracht haben wird,) zur Antwort nun erhalten lasse: Daß er mir vor 5 Wochen ein Kleid bis auf ein paar s. v. Hosen verfertigt, auf welche er ohngeachtet das völlige Macherlohn erhalten, mit derselbstigen Willigung, daß er innerhalb 4 Tagen diese nebst dem Einen Gulden, so er meiner Frau an einem verdörbten Mieder schuldig verblieben, ausmachen, und an anderer Arbeit abdienen wolle. Diese 4 Tage aber haben sich in ganze 5 Wochen extendiret und bald diesen, bald einen Tag zu bmal die vorhandene und accordirte Arbeit zu machen versprochen, niemals aber, weder durch gute noch schlimme Wort bei mir sich einssindig gemacht. Verwichenen Donnerstag aber hat ihm meine Frauselbsten desentwegen zur Acd gestöllt, worauf er mehrmalen verhißen, den solgenden Tag gewiß bei mir zu erscheinen, ist aber eben so wenig wie andermal seinen Worten nachsommen.

Alfo ich biefes Maulmachers, seiner Schwenke, nicht zu werten bei ben Haaren gezogen worden bin (geftalten er auch biefen Tag mehrmalen eine andere Arbeit vorgenommen) habe ich ihme zur Berfertigung bes meinigen, desgleichen meiner Frau zu ihrer vorhabenden Munchner Reis benöthigt war, durch die Wacht hereinführen laffen, und als er sich in meinem Zimmer mehrmalen ohnmöglich heunt mir arbeiten zu fonnen, auch auf feine Beife ihm babin bereben funte, vernehmen lagen, habe ich diesen obstinaten Kerl aus Ursach, dieweil ich niemalen gewohnt, von jemand mich an bem Narrenfeil herumbführen zu lagen, ben Stod ergriffen und ihme 4, höchstens bis 5 Stodftreich versorget, bis er fich endlich nachdem zur Arbeit bequemet, nachmittag aber, ba man ihme nicht das mindefte schlimme Wort mehr gegeben, aus meinem Rimmer echapirt, und die halbausgemachte Arbeit unterlagen. also er obiger Ursach anders vorgetragen, werden dieselbe ihme barumt au corrigiren wißen. Defien Cheweib aber belangend, hat tiefelbe fic bei dem von mir abgeschickten Korporal Leeb erfrecht, mich und bie meinige "Schölmben und Lumpengesindel" zu injuriren und bergestalten gewüthet, daß ihr eigener Mann, umb deme fie zwar nichts gegeben, mit folden Worten ftill ju fcmeigen ihr aufgebothen. Auf melches Beginnen der Korporal Unrecht gethan, daß er ihr nit stande pede ben Ropf entzwei geschlagen, nicht minder ich Urfach genug gehabt zu haben gegründet bin, solche Cannailien durch meinen Tambour abstrafen zu lagen, ba weber ihro furfürftl. Durchlaucht gemeine Solbaten noch minder Offizier so Schölmb und Lumpengesindl in dero Diensten gedulden möchte. Wollen aber meine geehrten herren ber Schneiberin ju meiner Satisfaktion die Beigen anschlagen lagen, wurd' ich die vorschinkende Jurisdiction nicht suchen zu beschweren, im widrigen falls aber verbleibe ich auf meiner vorigen Resolution.

Aus beiben biefen Umbständen überlage ich gescheiben Leuten dem von ihnen so hoch angezogenen und vermeinten selber zu judiciren und bätte vielmehr vermeint, man follte vernünftigerweise ben Casum beker examinirt haben, als man sich unterstunde, mir also zu sagen, ein so hikiges repriment (welches ich anzunehmen nicht gewohnt) zuzuschicken, wozue dieselbe mein bishero so gut geführtes Commando billig in consideration gezogen und solche leichtfertige Wort (wie ein ungeschliffener Schriftensteller einfließen laffen) "als ob die bishero friedsambe Soldaten an meiner Aufführung meinen üblen exempel nachzufolgen beginnen möchten" ausgeftrichen haben follen. Daß aber nicht ich wie ein "Keind im Land", wie man weiters zu calumniren sich anmaßte, fondern bero holzschlögelgrobe Marktschreiber sich zweimal bei meiner ertauften Chaise so impertinent (wie allen Rindern auf der Gaffen befannt, welche fich fogar noch vielmehr vernünftige Leut darüber geärgert) erzeiget, ift genugsamb bekannt, daß also niemanden als biesen allein die Sausthur aufzusprengen und feiner hinwegnehmung meiner ertauften Chaise wegen repressalien zu gebrauchen und tapfer abzuprügeln, intensionirt gewesen bin, welches auch gewißlich geschen hätte mußen, wenn er mir nicht schriftlich abgebeten und feiner gewöhnlichen Bollfauferei die Urfach jugeschrieben hatte (fo gwar in ber Sach felbsten teine Ausflucht erduldete) mit aller Gelagenheit nachgesehen habe. Daß aber ben Schneiter mit ber Wacht habe holen lagen, ift ebenmäßig von keiner folden consequenz, wie man sich einbildet, gestalten ich schon öfters gefeben, Sandwertsleuth, welche nicht um das Gelb arbeiten wollten, mit ber Wacht abholen und sie ehenter nicht, bis solche verfertigt, entlagen worden find, welches nicht allein von unseren Truppen, sondern auch allhier von auswärtigen, wie viele Burger anoch wißen werben, einen Wagner geschehen ift.

Daß man also pur aus Passion, wie es klärlich scheint, künftighin ben gereichten Service nicht mehr abzusolgen zu laßen willens ist, ist mir die Sorg hierüber nicht so groß, als dieselben vermeinen, mich gedrucket zu haben, und bin also der Mühe überhoben, fernershin niemand eine Obligation zu zeigen, da sonderbar mir Leid war, "den Schweis der armen Taglöhner an mich zu ziehen", wohl aber ist mir wißent, daß hin und wieder, welches ich bis dato allezeit dissimuliret

17

habe, auf ben Bierbanken ich und die armen Soldaten meistentheils ron ben Rathsverwandten selbstens ziemblich durch bie Sächel gezogen worden und anoch gezogen werden, wie beweislich ich barthun wollte, baß ein und anderer, beme ich nichts als Höflichkeit erwiesen, bei ber Bech fic vernehmen lagen, "wann der Lieutenant uns nicht recht thue, wie wir wollen, berohalben man ihm ben bishero verreichten Service nur aufbeben", mithin zu schligen, daß nicht die armen Taglöhner, welche man vorschützet, sondern ein Magistrat selbstens sich zur schlechten Satisfaction meines bisherig guten Commando abfühlen wollen; bieweilen ihnen "die Freger", wie einige die furfürstl. Soldaten, in die Lange zu ertragen, zu viel erscheint: betituliret. Es wird aber schließlich meinen geehrten Berren felbsten befannt fein, daß die allhicfig mir gnädigft anvertraute Mannschaft eine zeithero wegen ermangelnder militar. occupation dem Müßiggang zimblich anzuhangen die Gelegenheit anhanden gegeben wird, auch mehrentheils begwegen die gemachten Schulden, welche bis bato in ben Wirthshäusern und anberweitige, völlig abgezogen und bezahlt habe, nicht allein heruren, sondern sogar das nothwendige Solbaten Handwerk (also so zu fagen) völlig vergeffen; wo anbero nothwendig scheinet, meiner gnädigsten Ordre nachzugeben, die vorige Bachtftuben, welche bishero aus teiner anderen Urfach als den Markt zu subleviren, abgethan, hingegen aber die bann und man vortommenden Arrestanten nicht in bes Burgerbieners (wie bishero aus Ermanglung begen habe zulagen mußen) sondern meiniger Gewalt allein baben will, wiederumb zu errichten willens bin.

Also möchten dieselben beflißen sein künftigen Montag oder Ertag längstens mir derlei acceptable Wachtstuben cum omnibus requisitibus anwiederumben wie vorhin herzustellen, dieweilen wir diesen Sommer wenigstens oder auch diesen Winter noch, wie es scheint, hier verbleiben müßen.

Bei Nichtersolgung besen aber mir kein Anlaß geben, daß etwa selbsten auctoritative eine Wachtstuben mit Gewalt beziehe, oder dieselbe der unverhofften Weigerung willen höheren Orts zu überschreiben genöthigt würde. Womit ich cum protestatione aversionis gleichsalls mich empfehle

Meinen befonders geehrten Herren.

Münster ben 6. Juni 1737
bienstwilliger
Baron von Lemmingen
Lieutenant.

# Abschrift

von der Fundation des Auer'schen Benefiziums zu Rotthal= münster. Anno 1495.

In Gottes Ramen, Ich Diebold Auer zu Tobl, bethenne für mich all meine Erben vund Rachthommen, vund thue thundt aller meniglichen, daß ich für mich genommen, vnnd betracht habe, daß zergenglich Leben in diefer Beldt, daß dem Menschen nichts nachwolgt, ban feine guette Werth, die er im Leben vollbracht hat, Darumben zu Lob, vnich Ehr Bott dem allmechtigen, ber Jungfrauen Maria, vnnd allen Gottes Beplligen, zur Bergebung, vnnd Abnemung meiner Sundten, Sayl, Silf, vnnd Troft meiner Seel, auch Benland meines lieben Batters, Muetters, Beidwiftrigthen, vnnd aller glaubigen Seelen, mit zeitigen Rath meiner negften Freundt, vnnd guetter Betrachtung, auch Willen, vnnd Wiffen, bef Chrwurdigen herrn Simon Abbt zu Alterspach meines lieben herrn habe fürgenommen, zu Stufften, zerordnen, vnnd aufzurichten, auf den hernach geschriebnen Giettern, die frey legigs aigen fein, ein ewige Mess in der Pfarrthirchen zu Münfter im Rotthal auf bem Altar ber heplligen zwelf Botten St. Beters in der Abseithen daselbft gelegen, durch einen jondern Capelon ewiglich zuhalten, vnnd aufzurichten, Stufft: ordne, nach vnnb aufricht, biefelbe hiemit in Crafft dieg Briefs, gibe vnnb aigne auch folde meine obgenannte, und hernach geschriebne Bietter ju berselbigen ewigen Mess in Mag vnnb Formb wie hernach geschrieben ftebet.

Bom Ersten soll ein ieglicher Capelon solcher meiner gestüfften Mess, wem die ietzt, vand hinfür Ewiglich, ordentlich verliehen, vand der darzue inuestiert, vand bestattet würdt, die Behausung zu der Meß gehörente, mit sambt der Meß, selbst besizent, oder mit sambt den her=nach geschriebenen Giettern, die ich ihme zu der ewigen Meß hanndten, hiemit den Brief aus meiner vand meiner Nuz: vand Gwehr in seines, vand iedes derselbigen Meß Capelon, Nuz vand Gwehr in seines, vand iedes derselbigen Meß Capelon, Nuz vand Gwehr hberantwortt abdritte, vand eingibe, rechter Herr, Stüffter vand einstüffter sein, noch sein, vand der Gottes Gab ewigen Meß, frommen Nuz, vand Notturst, doch wie die andere Capelon, die dergleichen Stüfft: und Mess haben mit ihren Giettern handlen Stüfften, vand Entstüfften ohngesehrlich.

Rum andern foll ain ieder Capelon folder meiner ewig geftufften Meff perfohnlich barauf figen, ober mit Gonft, vnnb Billen beg Stuffis ober wer deß Namens, die alf der Eltist zu Presentiren bat, vnnd die Meff redlich aufrichten, alle Tag Meff lefen, auf bem Tag vngefehrlich, wan andere Briefter Meff baselbst lesen, allein ain Feprtag in ber Wochen, mag er ihme nemen vngefehrlich, sich auch barneben Priefterlich, vnnd Erbar halten, an dem gewöhnlichen Feprtag, wie mann mit bergleichen Capelon bei anderen Pfarrern pflegt zethuen in seinem Korroch au Cor fteben, auch mit ber Procession geben, vnnd ainem Pfarrer gu Münfter mit nichti in seinem pfärrlich Rechten Abbruch Frrung, ober Nachthaill machen, sondern mich als Stufftern, mein Seel: vnnb mein Namen Borforbern, vnnd Nachthommen in seinem Gebett auch ihm Ambt ber henl. Deff bevolhen haben, vnnd Gott für vnf Bitten, vnnb zumahl, so solle, vnnd mag ein jeglicher Capelon von solcher meiner gestüfften ewigen Meff nichts verthauffen ober verthommern, ben Berbambung seiner Seelen vnnd Straff, die sein Obrigtheit bestwegen auflegen mag, wo er aber barauf oder mehrers, wie oben gemelt ift. nit stätt hielt, sondern alg ein Unfleissiger unpriefterlicher ober sonft ein Schwecher ber Meff vnnd berfelbigen Gietter gefundten murbe, fo foll ihme ein Bischof zu Baffau, ober feine Official nach ausweisung Rechtens quentfegen, und ihme bie Deff ganng gunemmen, oder fonnft gu ftraffen onnd zu rechtfertigen Macht haben, bief er gebieft, ober gebeffert wirdt, wie denn zu solchen gehört, ongenehrlich, sonnder so behalt ich mir Die Lechenschafft ober Fürsendung solcher Mess, daß mann nent Juspresentandi beuor, mein Lebtog, vnnb nach meinem Abganng folle folche Lechenschafft, vnnd Fürsendung verbleiben, bey meinem Nammen vnnd Stammen, der Auer zu Tobl, vnnd Eltisten, auf bemfelben, wan aber meines Nammens, und Stammens ber Auer zu Tobl nimmer ift, folle die Lechenschafft, vnnb Fürsendung genglich fahlen, vnnd guefteben, einem ieden Bischof zu Passau (boch daß fein Gnad) vnnb ain ieber thonfftiger Bijchof barob fenen, daß die Meff ohnne Abganng ewiglich und leblich in ihrem Wefen verbleiben, unnd alfo gehalten und vollbracht werde, vnnd jeindt, daß die Gietter die ich zu der Meff gib, vnnd ordne. Bom Erften die Behaufung zu Münfter mit fambt bem Gartten baben. vor dem Thor hinaus gehn Köftlarn gelegen, auf den Marthtgraben, und ftofft vnnden an ben Millpach, ift ledigs fren aigen.

Item die Hneb zu Niederpauern barauf Benedift hueber fist,

Hechenstetter Pfarr, vnnd Griespacher Gerichts gelegen, diemit jehrlich an Gelt drey Pfundt Pfenning, ain Stüfft Biertlwein, zwo Stüfft Hennen, vnnd vier Diensthannen, an Khorn sechs Söck, an Waiz drei Söck, Haabern zway Schaf, alles Münsterer Mass, diemit zu Weinsnachten ainen Wecken, für fünstzig Pfening, zu Oftern ainen Zelten für fünsszig Pfening, hundert Apr, zway Schett Haar, vnnd zu St. Marthinsztag zwo gemesste Gens, vnnd diemit auch von ainer Sölden, ist nit behaust, vierzehen Schilling Pfening, vnnd ain Stüfft Vierzlebein.

Item zur Rueprechting die Mitterhueb auch in Hechenstätter Pfarr, vnnd Griespacher Gericht, diemit jehrlich an Gelt, drey Pfundt Pfening, ain Stüfft Viertlwein, zwo Stüfft-Hennen, vnnd 4 Diensthannen, an Khorn sechs Söch, an Waiz drey Söch, an Haabern zway Schaf alles Münsterer Mass, diemit zu Weinnachten ain Wechen, für fünffzig Pfening, zu Oftern ainen Zelten für fünffzig Pfening, hundert Apr, zway Schett Haar, zu St. Marthinstag zwo gemesste Genns.

Item ain Gietl die Siemansedt genannt, in Münsterer Pfarr, vnnd Fraunstainer Gericht, diemit jehrlich zehen Schilling Pfening, ain Stüfft Biertlwein, zwo Hennen, vnnd drey Schilling für den Zehent.

Item auf den iezt beschriebnen Stucken hat mein Brueder Georg Auer den dritten Thaill in Traidtdienst, vnnd aller Gilt den hat er einzenemen, doch dem Priester ohnne entgelt an den zwan Thaillen auf den Stucken, auch sollen die zween Pauern der zu Niedermpauern, vnnd Rueprechting, allweg gehn Tobl Foiten [frohnen], wie von alters herkhommen ist, an Gelt vier Pfund Pfening, ain Stüfft Viertlwein, zwo Stüfft Hennen, vnnd vier Diensthannen, an Khorn sechs Söck, an Waiz drey Söck, an Haiz drey Söck, an Baiz drey Söck, an Beadern zwan Schaf, alles Münsterer Mass, diemit zu Weinnachten ain Bedhen sur fünffzig Pfening, zu Oftern ain Zelten für sünffzig Pfenning, hundert Apr., zwo Schett Haar, zu St. Marthinstag zwo gemesste Genns, oder vier obbenantes Getraidt nach Belieben Herrn Benessiziaten fürzig Gulden auf Marthini zubezallen.

Item barnach die Probst Hueb zu Neigertshaimb in Köstlinger Bfarr, vnnd Griespacher Gericht, Stüfft jehrlich sechs Gulten, ain Stüfft Biertlwein, zwo Stüfft Hennen, vnnd den gannzen Zehent in seinem Getraidt, auch in Genns vnnd Hennen, der Bluet Zehent, diennt ain Sach Khorn, vnnd ain Sach Haabern.

Item darnach ain Gietl zu Ruckhing auch in Röftlinger Pfarr, vnud Griespacher Gericht, da ber Beinnbl auf sit, Stüfft jährlich sechs

Gulten, ain Stüfft Viertlwein, zwo Stüfft Hennen, vund den ganzen Zehent in seinem Getraidt, auch in Gens, vund Hennen, den bluet Zehent, auf Martini diennt er auch zwo gemesste Gens, dient ain Sach Khorn, vund ein Sach Haabern.

Item mehr ein hueb zu Tobl in Birnpodher Pfarr unnd Griefpacher Bericht, Stufft jehrlich feche Bulben, ain Stufft Biertlmein, zwo hennen, zu St. Marthinstag zwo gemeffte Genns. Obgedachte Bunterthonnen sein Jerlich schuldig, an ftatt der Foit auf Tobl, welcher ber Fundator Dieboldus Auer nach Ableiben seiner ganzen Familien, fo abgeftorben, ju feiner ewigen Meff herrn Benefiziaten, wer felber feve, ju der Behaufung des Benefiziaten Sauf zuerhalten, Brenn vnnd Bauholz, vnnd fo Gott laiber ein Feuerprunft erleiden folle, alles nottwendtige Holz auf bem Bechenberg herzuführen schulbig seyn. Bu Brkbundt, onnd Befräfftigung ber Sachen aller, und folder geftufften ewigen Deff, hab ich Diebold Auer vorgemelt mein aigen Infigl an ben Brief gehanngen, vnnd zu mehrerer Bezeignuf, hab ich gebetten, bie Eble, vnnt veften meinen lieben Bruebern Florian Auer, meinen lieben Bottern Cafparn Peundtner ber Zeit Pfleger zu Riedt, vnnd meinen Schwagern Alban Galhborffer zu Erring, der Zeit meines genedigen herrn von Baffau Hofmaifter, baf Spe ihre Infigl hierangehangen haben, bod Inn, Fren Erben, vnnd Infigl ohnne Schaben, barumben ich mich für mich all meine Erben und Nachthommen, verbindte Inhalt bes Briefs ftett zehalten. Der geben ift am Sonntag nach St. Georgi Tag tes henl. Ritters, nach Chrifti vnfers herrn Geburth, im vierzeben bundert. vnnb fünf= vnnb neunzigiften Jahrs.

ではいる これにはる 衛門であればいるかけばいないない 子田は しいかいましい

Schließlichen soll ein ieder Berweser Herr Benefiziat meine obs benannte Unnderthonnen mit seinem Lechentrager Jährlichen einsmahls Besuechen, wie gestalten die Behausung daß Gehölz Wismadt, vnnd and bere zugehörige Sachen beschauen, vnnd so einer oder der ander beren Unnderthonn, ein auch oder zimmermessiges Holz ohnne eines Berlauben Herrn Berwesers Berlhaussen, oder Hingeben solte, darumb Gerichtlich vorgestelt, weiters alles nottwendtiges Pau, vnnd Prennholz, persönlich mit seinem Lechentrager vierzaigen solle, bei Berdambnus seiner Seel, damit mein ewige Weß nit geschmellert, sondern christlich verzichtet werde.

Bumahlen dann der Chrwirdig geistlich vnnd wohlgelehrte Herr Baulus Reither Auerischer Benefiziat zu Rottalmunfter von diefem Oris

ginal Fundation-Brief vmb beglaubte Abschrifft diemittig gebetten, als ist ihme solche Collationierter vnnder der Hochwirdigen in Gott wohlseblgebohrnen Frauen Frauen Scholaftica Teresia deß Königl. Stüffts, vnnd aderlichen Closters-Frauen Wörth im Khiemsee aigner Handt Bunderschrifft vnnd fürgetruckten Abbten Secrete verserttigter erthailt worden. Attum Frauen Khiemsee den ain vnnd zwainzigsten Monnatstag August Im Sechzehen hundert zway vnnd achtzigisten Jahr.

(I., S.) Scholastica Terefia Abbtifin.

# Abschrift

von der Fundation der 14 Nothhelfer=Bruderschaft, oder Bürger=Benefizium bei St. Andrä zu Rotthalmünfter.

Anno 1514.

In bem namen ber heiligen und ungethailten Dreifaltigkait feligk-Wir Camerer und Ratt go Münfter im Rottal, und lichen Amen. gemainitlich All Brueber und Schwestern ber mittern Brueberschafft bafelbe, Bekennen für vne vnd all vnfer Nachkumen bemilter Brueberichafft, vnd thuen fund allermänigflich, als wir betracht und zu Bergn genomen haben, das Gott bem Allmechtigen fein annemliches werkt und Dienft bestehen mag, dann das Ambt der heiligen Defs, barque bas Bogft Opffer geopffert vnb bas pittre leuben vnnsers lieben Berrn Rein Chrifti und sein heiligsten Sterben für uns arme Sunder willigklich gelitn Augebächtnus gebracht wirdet, burch weliches Opffer Die andachtigen, criftgelavbigen Menschen, täglich in bem Grunt geiftlich gespeift werben, auch bie armen Selen gefangen in Bein bes Fetfevers, ires Leiben ringerumb befinden vnd genedigflich Erlöft werden, aus folicher Embfiger Betrachtung haben wir gemellt Camerer und Ratt zu Münfter, all und pedlich Brueber und Schwefter, geiftlich und weltlich, Arm, Reich angezeigter Bruederschafft, Gott bem Allmechtigen zu lob und Tankparfeit dem onftebbigen lenden Chrifti zu Ehren Marie ber onuermailigten Muettergottes und allen himlischen Ber, und zu hilff und Troft uns, vnfern vorfobern und nachthumen, Brüeber und Schwestern, und aller driftglaubigen Selen, mit funberlichen Gunft und willen bes Erwurdigen Ingott herrn, Johannsen Abbte und gemeines Connvents ju Alberspach

als rechten Rirchberrn vnnfer lieben fraven pfarrtirchen bie zu Munfter im Rottal, fürgenomen zu Stiften, vnb von neu aufzurichtn, Ain Ewige tägliche Mess in jegebachter pfarrfirchen auf fankt Andereas Altar in ber linkhen Seitten bajelbs, Stifften ond Erheben, auch bie hiemit wissendlich in Craft bies Briefs, bas nun Siefür, Ewiglich auf bemelten Altar alltag Täglich durch ainen Erbaren wohlgelerten Briefter, zu rechter gewöndlicher Zeitt, auf ben tag fo pfarrer und Briefter die göttlichen Ambt vollbringen, vnd nicht vor ober nach ungeuerlich gehalten vnd vollbracht werde, und jeder Defs in die gemein, mit Bleis aller Brüder ond Schwefter lebendiger und Totter in feiner Bedachtnus gegen Gott täglich nit vergeß, und foll ein jeglicher Caplan zu folicher Mefs ordent= lich aufgenomen. Bnb beftätt, bife Ewige Defs fols perfondlich befigen, aufrichten und vollbringen, davon im nichts green ober hindern fol, aufgenommen seines leibs Krantheit, doch mag Er In jeglicher Bochen vnaeuerlich ainen tag fevrren, vnd nicht mehr, aufgenomen bie Dochtzeitlichen veftinirten, Suntag vnd fevertag bavon Er täglich fol lefen und ben ber Kirchen belegben, vnb an ben selben tagen bev Besper, Mettn, und andern göttlichen Membter, wie ben andern vmliegenber Statt und Marth Rierchen gewonheit, in seinen Corrodh ften in feinem Stuel, ond ob im Bfarrer ober Briefter unterallen In Bigili ober andren Bogbienft haift Singen ober lefen, fol Er willig und gehorfam fein, ond allzeit so man gett mit ber Prozession omb den Kirchhoff, oder zu ber obern Kirchen, fol er auch wie die andern Briefter aus dem Bfarrhof mitgen und helffen Singen, und Sunderlich an ben Opffertage, fol Er zu seiner Mess vor bem anderen Opffer nit ausgen. Sunder anden selben Tagen, auch an Suntage, vnb an andern beiligen Tagen, fol er fich mit bem Aufgang ju feiner Defs also halten, bas er vor bem Pfarrer ober wer opfferet ungeuärlich nit Wandlen, und alzeit folich geftiffte Dess aufrichten, bamit ainen Pfarrer zu Münfter ober feinen Befellen an gren pfärrlichen Rechten wie die genent fein, tain Abpruch oder nachthail Entste, Sunder Er In An schaden und Entgellt sey, und ob Ime in ber Mess ain Opffer wurde in bas Buech ober auf ben Altar, fol Er alzeit ganglichen Ginnenn vedlichen Berbefer ober Pfarrer hie zu Munfter antburden, vnd fich nichts aufferhalb feiner Defs ontersten, mit Singen ober ainigerlay Safrement zu raichen, vnd was Er soliches mit und pfärrlichen Recht laiftet zu Sundern willen und beuelich eines gedachten Pfarrer ober Priefter ju Minfter, gegen bem Er

sich allzeit auch gehorsamlich willens und dienstlich sol Erzaigen bem Rucht vnb Ere beweisen, nichts widerwillens, noch verechtliches Rufügen, ob fich aber foliches begab, follen 3m die Camerer bemelter Brueberschaft burch sich selbs, ober geiftlich Obrigfeit wie sich geburdt darzue Bermugen, foliches abzuften, und fich zumaffen, und Sunderlich mo 3m ein Pfarrer zu Munfter in Jartagn ober Begrabnis mit feiner Defs nottürftig werben, fol und mag Er Im, in ainer jeglichen Bochen aufferhalb seines obgemelten Bacanten noch ainmal mit ber Dess zu willen werden, ond fol Ime alzeit für andere Pfarrer mit ber Defs feinen Bacanten hilflich fein, und Entspriessen, barumben Im Pfarrer wie gewonhait ift benüegig sol machen, wo aber ain Caplan wie oben verschrieben ift, bie Dejs nit Bleiffigtlich halten ond die unterlaffen, anredlich vrfach wurde, so offt foliches beschehe, sol Er für ain jegliche Des, so er abpricht ain pfund Bachs ober vierzehen Pfenning bafür in die Bruederschaft geben, vnd schuldig fein, Er fol fich auch gegen manigklich freunthlich, Erbarlich und briefterlich halten, wo Er fich aber nit briefterlich hiellt wie fich geburdt halten werbe, ond diese hierinen Artiethl begriffen, ains ober mer, nit ftats hielte, als bann fullen und mugen die Camerer ber Brueberschaft, iez ober fünftig, 3me ain und ober 3wei ingehaim, barumben zu Red ftellen, ziemlich Straffen und pefferung gewartn, wo er sich aber darüber nit pessern wurde, alsdan fullen Sie fein mifbanblung ber geiftlichen Obrigfeit zu Paffav anbringen, und ain jedlicher Bischof zu Baffav, ober feiner Genaben official, gegen im mit recht hannbln vnb nach geftallt feiner Berprechung Straffen, ober der Mefe ganglich Entfeten, und \_\_\_\_ laffen, wie den un= genärlich geiftlicher ordnung vermag, und Innhellt, und ob fich begab bas ain Caplan bifer Mefs feiner miffhandlung halben Entfezt wurde, ober Sunft mit tod vergieng und absterbe, so haben zu Ewigen Zeiten Camerer und Ratte ju Münfter mit fambt einer genannte Brueberschaft, als die Stiffter und Patron, aus Sunderlichem Gunft vnd Augeben ber Erwürdigen, in got Abbte und Conuent zu Alberspach, ganzlich gewalt vnb macht, ainen briefterlichen iugentlichen Caplan mit geleichen Botn und Balftimen wie fich geburdt umb gotteswillen funft von fainerlay andern fachen wegen zu folicher Defs zu Erwölen und auf zunemen, pedoch bas berfelbig Caplan ain Brueber ober ein Buergerstind hie in vnnjern Markt fen, bas bie selben für ander zugelassen werben, wo aber kein gebeigenlicher nit vorhanden ware, so mag alfbann wol einen

frembben mit genomer Balftime verlaffen, Bnb bije Defs zulevben und alsbann macht haben, solich aufgenomen Caplan vnnsern genedigen Herrn Bijchoue ju Baffav ju prefentiren Ginfegung und Beftattung ju Erlangen, und Im in Craft berfelben anmänigklich Frrung und Widersprechen, Ginsegn und pherantworten, wie fich bis alles geburtt ungeuerlich, Er fol auch offtgemelte Bruederschafft hinfür zu Ewigen Zeitten folich Mefs mit felch, Meffpueder, ornätt und Meffgewannt, auch liecht, an Entgellt des Gozhaus zu Münfter und Caplan, wefenlich hallten und versehen, dann omb prot und Opfferwein sullen die Camerer ter Bruederschaft alle gare zu fantt Georgentag ben Kirchbröbsten zu Münfter raichen und bezaln ain halb Bjund Schwarzer Bfening. Auch ainen jeden Briefter in dem Pfarrhof iarlichen go und umb willen und zugeben folicher Mefs, und Geles zo fankt Michelftag zwen Bfund Schwarzer Bfening, auch von ber Brueberichaft Raichen, vnd bas ain jeber Caplan gedachte Mefs, foliches alles ftatlich und wol ausrichte, auch sein Rymlich Rarung mug haben, wir vorgemelt Stiffter Brueber und Schwester, mehrgebachter Bruederschaft geordnet und gewidmet, verordnen und widmen hiemit wiffentlich und in Craft des Briefs, Erft dije nachuolgengde Behavfung, Guetter, Behatt und bie Buldt, Die wir bann ainen jeden Caplan biefer Defs hiemit Pherantburtn, mit allen und jeden freu und rechtn, Rugn, und geftathen, aus Unfer nuz ond Bever, hinfür mit ben ichaffen, Stifften, Entstifftn thuen, ond laffen wie ain jeder herr, mit seinen aignen Guetern wol thain mag, bas Er nichts fol bauon vertauffen, vertumern, Berfegn noch verwechfeln, bei Berbambung feiner Seel, ond Entfezung ber Mefs, ober andre Straff, die Im die geiftlich Obrigfeit omb foliches mecht aufladen. Erft geben wir 3m Gin Bnnfer Behavfung mit fambt bem Stadl babei gelegn, ben bem oberen Thor gen Costlarn werz, mit grundt vnd aller Rugehörung, fol fürpas auf sein berlegen ain jeder Caplan wefentlich vnd pavlich halten. Item Nämlich ein guet ligt zu Krothaim, in pfarfircher Berrichaft und in piernpether Bfarr, bient iarlich ain viertl Bein, zwo Hennen, vier Pfund und Sechs schilling. Item ein guet auf bem Arempl, in Griefpacher Gericht, und Rirchhamer Bfarr, dient ein viertl Wein, zwo hennen, drev Pfund pfening, alles Schwarzer munis landes Stem go Ror bie Fuchshueb barnnen clain und groffen Bebat. Item die Mitterpaver hueb zu Mitteror, auch clainen und groffen Bebat. Item av Wurmftorf in baiben guetern tlain und groffen Bebat.

ju Ruething in fünf Soffen von Erft zu dem Sofpavern ift ain hueb ben gangen Behat. Item mer zubem Baulus ain gangen Behat. Item gubem Leiblpaver ift ain Leben auch gangen Zehat. Stem gubem Babll ift ain hueb halben Behat. Stem gubem Lindl zu Rugthing ift wieder ain Dueb gangen Behat. Item zu Neptherschaim in bregen Bofftete, von Erft zudem Linhart Mayr hat unn ain Hofadher barynen ganzen Behat. Stem zubem Georg Brobftpaver bafelbs hat ain hueb adher, gangen Bebat. Item Linbart Bartil bat ain Leben bavon gangen Behat. Item zu Taunham in fechis Hoffteten, von Erft zudem Rithpavern barauf felbs feht gangen Behat. Stem zubem Bibnerguet ift ain Zuepav gangen Item zudem Zuerler bafelbe ift ain hueb halben Zehat. gubem Hannsschneiber baselbs hat ain Sollben bavon gangen Behat. Stem zudem Lindl Barbeds hat ain Lechen aus ainen achterl gangen Stem zubem Lienblpaver bafelbs hat ain Söllben mit halben Behat, an Gulbt vierzehen Pfund fcwarzer Pfening. Item ain Wiesen vnd ain Adher Dobl liegt hinaus gen levten werz hat ynen Steffan Tramer bient bavon geben ichilling Bfening, und bringt bie vorgeschriebene Bulbt alle mit sambt bem Behat acht und zwainzigk Pfund vnd darzue fol in die Bruederschaft von vnfern Hannbn Raichn vnd geben zu ainer veden funftigen Quottember ain Pfundt pfening, macht ain pedes Jar vier Pfundt pfening, vnd welicher Briefter biefe Defis befist und benn verliehen wirdet, berfelb Briefter jol bie Defs felbs perfondlich In aigner perfon befigen, fo Er aber die Mess nit befign wolle, so sol er die Mess ber Bruderschaft wider pberantburten zu pren Sandn, und mugen die weitre verlaffen wen wir welles, damit aber soliche vnnser Stifft, Ordnung und fürnemen ben Rrefften und werden belebe, und ber Dienft bes Allinech= tigen gottes gemelt werbe, vnb nit abneme, geben wir ben Brief ber befigelt ift mit bes Erwürdigen Ingott Berrn Berrn Johannsen Abbte ju Alberspach, als rechten Rierchherrn, herrn herrn Grego. rigen Abbte ju fantt Saluator vnnfers Mitbruebers, bes Ebeln und veften Gregorigen Glag go Beverbabch, amth Mitbrueber benannter Brueberschaft, die wir obgedacht Brueber und Schwester mit Bleis gebetten haben, In pren Erben, nachtumen und Infigiln on Schaden, und zu peffer Sicherheit haben wir, benant Camerer und Ratt unnfers Marthts Insigil voch hierangehangen. Geschehen am Montag nach vnnser lieben Fraven Liechtmestag als man zellt nach Chrifti vnnsers lieben Herrn geburde fünf zehenhundert und darnach Indem vierzebens ben Jare.

(L.S.) (L.S.) (L.S.)

# Abschrift

von der Fundation St. Sebastiani Bruederschaft zu Rotthals münster. Anno 1521.

In bem Namen ber heyligen ongethailten Drepfaltigfeit Amen. Bur Cammerer vnnd Rhat zu Münfter im Rottal, auch all Brueber onnd schwester baselbs, vind ich herr Hanns Bemelmayr Laybruefter vnnd gemainiglich all Stuffter vnnd Steurer der wurdtigen vnd lobl. Bruederschafft bei hepligen himmelsfürften und Marterers St. Sebaftiani Bethennen für unf, all vnfere nachtomen, ond thuen Rundt aller meniglich, bas wur betracht und zu herzen genomen haben, bag gergänglich Leben bie auf Erben, vnnb bas Gott bem Almächtigen Rain annemblichers Werth, Ehr, genuegthueung, vnnb Gottesbienft erzaigt vnnd geschehen mag, ban allain mit bem göttlichen Ambt ber beul. Doft. auch bas höchst opfer genant würdt, bardurch und baben betracht bas bitter Leiben und fterben unfere lieben Berrn Jefu Chrifti, ben Tobt er williglich für vnf arme Sunder am ftamb des bepl. Creuz gelitten hat, daruon auch alle Chriftglaubige menschen täglich im Gemüet ond Bergen gespeift, vnnb die armen Seelen, so in pein bes Fegfeuers gefangen und gepeiniget, ihres Leibens ringerung befündten, genädiglich Auch angesehen, solch vnnser embsigs betrachten, guete werth werben unf zu dem Ewigen leben befürdern, und ben Bott bem Almachtigen Ersprüeflich fein.

Demnach haben wür obgemelt Cammerer vnnd Ahat, Stüffter und Steurer, Brüeder und Schwester, Geistlich und weltlich genanter Bruederschaft, von Erst Gott zu lob und Dankhsagung seines Bittern leiden und Sterben, zur Ehren der himmel Königin und unuermailigten Muetter Gottes, allem himmlischen Heer unnd besonder in den Ehren des henligen himmels fürsten Marterers und nothelssers St. Sebastian, auch zu Hilff und trost unns brüedern, Schwestern, Stüffter unnd Steurer genanter Bruederschaft St. Sebastiani, auch allen unsern Vorseturer genanter Bruederschaft St. Sebastiani, auch allen unsern Vorseturer

fordern, nachthomen, lebendtigen und Todten, und allen driftglaubigen Seelen, vnb mit sondern willen vnd Buegebung bes Chrwurdtigen in Sott herrn herrn Wolfgangen Abbt zu Alderspach und des Convents daselbs, als recht Rurchherrn unser lieben Frauen Pfarr-Rurchen zu Münfter, von neuen ein ewige und tägliche Deg zu ftufften und auf gurichten fürgenomen, erheben, Stufften, und ordnen bie auch hiemit wiffentlich und in crafft bis Briefs, Nemblich bergeftalt, bas nun binfüro bije auf St. Sebaftians altar in benenter Rurchen auf ber rechten feitten alle tag burch ainen tauglich, fromen geweichten Brüefter zu ainer ieben rechten vnnb gewöhnlichen Deffzeit, auf ben tag, wan ban ber Bfarrer baselbs ond ander sein Bruefter ihre Göttliche Ambt fingen oder Löfen, ehe nicht gehalten und vollbracht werben folle, auch alfo ber Bruefter in ber Deg aller Stuffter, Steurer, Brueber ond schwefter Lebendig und Todt gedenkhen, umb fpe täglich gegen Gott zubitten nimer guuergeffen, Bo aber ain Prüefter bie Möß felbst ohne Chehafft noth ober Krantheit seines Leibs nit hielt, ber foll alweg ond für ain webe Dog ber Brueberichaft ain halbs pfundt machf ober barfur Sechzehn ichwarzer Pfenning zu geben verfahlen fein, er mag auch alweg und in ainer veben wochen ainen feirtag ober vacanten haben, ben foll er feinem Bfarrer vor andern, wo er bis begert vnd nottürfftig ist, noch mit ainer Dog auffer seines vacanten als ben Jahrtäg vnnd begrabnuff zu willen werben, und die Möß mithailen, darumb in ain geber Pfarrer nach alter gewohnheit genüegig machen, ber vacant ober bie ander Dog folle burd ben Bruefter an Rainem hochen Fest, Sontagen, hepligen ober an andern feurtagen nit genommen werben an welchen hochen festen, Sontägen ond andern feurtagen onnt abenten, foll ber Bruefter mit feinem Chorrodh ben dem Bfarrer und andern Brueftern ben ber Beiper, Complet; Metten: ond ämbtern in feinem Stuel bif jum Endt onbter feinem Bfarrer stehen, er soll auch mit allen processionen omb die Bfarr und obern Rurchen im marth mitgeben, und die Gottesehr helfen verbringen, boch solle er an Rainem opfertag por bem andern opfer mit seiner Möß nit ausgeben, noch vor bem Pfarrer ober wer bas hochambt Singt nit wandlen, auch fich auffer feiner ewigen Dog mit fingen ober Lefen ober ginich Sacrament guraichen nit onterfteben, barburch bem Bfarrer feine Pfarrliche recht mochten entzogen werben, ob ihme auch ainicherlan opfer auf ben altar ober Mößbuech gelegt wurdt, daß foll er dem Bfarrer geben getreulich, damit foll fich alfbann veder Ronfftiger

Cavellan folicher Dog gegen bem Pfarrer und meniglich fromblich auch Bruefterlich halten, und niemandt nichts unbillichs oder widerwärtiges beweifen, er foll auch mehrgebachte Möß felbft verföhnlich befigen und Inhaben, Kainen andern logiren oder pbergeben, vnd wo das auf willen Bunft ber Leben herrichaft beichah, fo foll es Rain crafft noch macht haben, und der Brüefter solle dardurch das Beneficium verworcht haben, mogen alfdann fold fein vn Bruefterlich leben vnnd Muffbandlung ber Beiftlichen Obrigthait zu Baffan anbringen, vnd nach gelegenheit feiner Berbrechung Besserung und straff gewarthen so aber ain Capellan alsbann feiner muffhandlung halb ber Dog entjezt, ober burch abfterben aines Capellans bie Dlöß vacirent wurdt, fo haben wur offt gebachte Cammerer und Ahat zu Dünfter Sambentlich all Brueber und fcwester St. Sebaftians Brueberichaft baselbst macht und gewalt ainen andern täuglichen Bruefter bie Dog zu leiben. Item es ift auch in aufricht: und bestättigung difer Ewigen Dog aufgetragen worden, Go wur ainften geliehen und prafentirt haben, so solle barnach in schieriften, so bie Dog vacirt ber obgemelte Pralat zu Alberspach zu sambt seinem Convent und all ihre nachthommen fold Leihen und präsentation an all unser ihrrung haben, und alfo zu ewigen Zeiten zwischen unser gehalten werben, fo ain theill iezund gelichen, und prafentirt hat, foll ber ander thaill gum neaften Leichen, vnd prafentiren. Wie ban die Berichreibung berhalben aufgericht, Ausweift, vnd wo also burch vni Cammerer Rhat Brueber ond schwester, oder durch ben Bralaten mit sambt bem Convent ain Brüefter erwöhlt, berfelb Brüefter, vnd ain Jeber, joll alweg ainem ieben Bischoff zu Baffau ben zubeftätten, vnnb zu Confirmiren prafentirt vnd geantwortt werden. Wür obgemelt Cammerer und Rhat, Brueber ond schwester und all vnsere nachthomen, sollen nun hinfüran die ewige Döß mit Röld: Mößbuecher, Mößgewandten, ornatten und mit Lied: tern ohne entgelt unser Lieben frauen Bfarr Rurchen mit ber notturfft versehen, ban omb brot und opferwein sollen wür ben Rurch Brobsten benanter Pfarr Rurchen, alle iahr iahrlich und ewiglich alweg zu ainen neben St. Beorgen tag, barfur bren ichilling Schwarzer Pfening geben, bamit fich aber ain ieder Prüefter ben dijer emigen Dog felbs perfohnlich barauf enthalten, ben Gottsbienft volbringen, und fein Leibs nahrung baruon gehaben mag. Demnach verordnen Stufften onnb geben wur, freylediglich auf vilbenanter Bruederschaft Sanct Sebaftian, hiemit wiffentlich und in crafft biefs Briefs, ju ber ebegenanten ewigen und

gestüfften Dog, von erft an behausung gelegen im Martht zu Münfter, Mer ben Rhorhof, gelegen ju Rurchhaim in berfelben Pfarr vnd Griefpacher Landtgericht mit aller Zugehörung, bient Jährlich achtzehen pfundt schwarz gelt, ain Stufft viertlwein und zwo hennen, welches guet obbemelter Berr Banf Bemelmanr burch Gotteswillen zu folcher Bruebericaft gegeben bat, Mer bag Guet zu Bathenhaim genant die buebpau baselbs in Münfter Bfarr und in Griefpach Landtgericht gelegen, auch mit aller Zuegehörung, bient iarlich zechen pfundt pfening ichwarz gelt, ain ftufft viertl wein und zwo bennen, welche Guetter freyledigs Aigen fein, die mag ein ieder geftuffter Capellan, Stufften, Steuren, entfezen, damit handlen thuen ond laffen alf mit andern feinem quet, doch foll er ben feiner Bruefterlichen Burdtigthait und verdambung feiner Seele. und entsezung bifer Dog, baruon nichts verkhomern, verkhauffen, verjegen, auswechsten, vertauschen, noch sonft in Rain weis, Mer solle ainem ieben auf benanter Brueberschaft St. Sebaftian alle Quatember ain pfundt pfening alle iahr iarlich in Summa vier pfundt pfening fcmarggelt gegeben werben, boch so lang bif man ihme ain gewisse gult er= thauft bat.

Alles getreulich vnd vngeuehrlich, vnd bis zu ainer wahren Brihundt, haben wür Cammerer vnd Rhat zu Münster, auch all Brüeder vnd schwester, stüffter vnd steurer dieser loblichen Bruederschaft, diesen Brief ausgericht, durch vnser sleissigen gebettnen willen, besigelt mit des Ehrswürdtigen in Gott herrn, herrn Wolfgangen Abbt des Gottshaus zu Alderspach und des Covents daselbst, day der hieranhangenten Insigl, doch ihren Gnaden, dem Covent, vnd den Insigln ohn schaden vnnd zu mehrer gezeugnus haben wür mit Fleis erbetten, den Chrwürdtigen in Gott Herrn Herrn Egidien Abbten zu Aspach, das ihr Gnaden ihr Insigl, doch ihme vnd dem Insigl ohne schaden, auch an diesen Brief gehanget hat, So haben wür obgemelt Cammerer vnd Rhat vnd ain ganze gmain zu Münster vnser Marcht Insigl auch an disen Brief gehangen, demselben auch ohne schaden. Geschehen am Erchtag nach St. Johannestag Gottestauffer, nach Christi vnsers lieben herrn geburth, Fünsszehnundert vnnd im ainss vnd zwainzigisten Jahr.

(L.S.) (L.S.) (L.S.)

Ad Num. 643.

Baffau, ben 8ten April 1829.

#### Das

# Bischöfliche Ordinariat Passau.

Was in Betreff bes Bruderschafts-Benefiziums in Rotthalmunfter verfilgt worden ist, wird dem bischöft. Pfarramte Rotthalmunfter in nebenstehender Abschrift mit dem mitgetheilt, daß auch der Auer'sche Benefiziat Seidl bereits die geeignete Beisung erhalten hat.

Adlbert Frhr. von Pechmann, B. zu Canopus G. Vic.

M. Süß, Sec.

# Abschrift.

In Erwägung, daß bem Hochwürdigsten Ordinarius nach den Kirchenssaungen in dringenden Fällen eine Reduktion in den Benefizial »Obligationen gestattet ist, haben Seine bischösliche Gnaden eingewilliget, daß das sogenannte St. Se bast i an is oder Bruderschafts-Benefizium in Rotthalmünster unter nachstehenden Bedingungen eine Reduktion erleiden soll und verordnet, daß gegenwärtiges Instrument, nachdem die k. Resgierung unterm 28ten März l. J. sich hierüber beifällig geäußert hat, ausgestellt werden solle.

I.

Es sollen die Einkünfte des St. Sebastiani = Benefiziums in Rotthalmünster von der dortigen Stiftungsverwaltung in Zukunft in der Art administrirt werden, daß diese jährlich die Hälfte der Gefälle von den zwei Benefiziums = Unterthanen an den dortigen Local Schulsond in so lange hinüber gebe, dis endlich der Schulsond durch andere Zuflüße dieselben leichter wird entbehren können, so auch die Hälfte der seiner Zeit von zwei Unterthanen fallenden Laudemien, ohne andere Berbindlichteit, als daß diese Gefälle einzig zum Besten der Schule und des Unterrichtes verwendet werden.

#### II.

Die andere Hälfte von den jährlichen Benefizial-Gefällen und Lausdemien soll zur noch möglichen Ersulung der im Stiftungs-Briefe ausgesprochenen Benefizial-Obliegenheiten verwendet werden.

Es versteht sich von selbst, daß die etwaigen Berceptions-Untoften

ober sonstigen Gebühren und Steuern von beiben Sälften pro Ratu abgezogen werben.

#### Ш.

Da das Auer'sche Benefizium in Rotthalmunster so kärglich dotirt ist, daß das Fortbestehen desselben sehr gefährdet ist, so soll diese eine Hälfte des St. Sebastiani=Benefiziums Rente in so lange mit dem Auer'schen Benefizium verbunden werden, als ein eigener Briester darauf bestehen und aufgestellt werden kann. Dafür aber hat ein jeweiliger Auer'scher Benefiziat auf die Obliegenheit des St. Sebastiani=Benefiziums in der Art zu erfüllen, daß er

- 1) für den Stifter desselben monatlich 1 hl. Messe lese, und zwar nach Inhalt des Stiftungsbrieses so viel möglich an einem Freitage.
- 2) zum Ersatze für die seit 1809 unterbliebenen Messen soll eben dieser Priester auch noch in jeder Quatember-Boche für alle künftige Zeiten 1 hl. Messe für denselben Stifter lesen; sohin in allem jährlich 16 hl. Messen: wofür er, wie oben vorkömmt, von den jährlichen reinen Gefälsen des Benefiziums, wie auch von den zu seiner Zeit fallenden Laudemien die Hälfte wird zu beziehen haben.

#### IV.

Was die von dem Unterthan Martin Freudenstein entzwischen eingenommenen Laudemien von circa 300 fl. betrifft, sollen diese dem Local-Schulfonde ohne weitere Obliegenheit zu verbleiben haben, und man begibt sich aller weitern Ansprüche, um die Reviviscirung des Benefiziums mehr zu beschleunigen, und auch dem Local-Schulfonde dadurch aufzuhelsen.

Da die Zahlung der Benefizial-Gefälle mit dem heurigen Herbste eingehen wird, so können schon für das heurige Jahr die 16 Messen gelesen werden.

Mit einer Abbildung des Marktes Botthalmunfter im Jahre 1723 nach Bening.



## Machtrag

ju Seite 169 "Kirchen- und Wohlthätigkeits-Stiftungen".

1894 schenkte Frau Kath. Fischer, geb Wochinger, von Erding 10,000 Mark zur Verschönerung der hiefigen Pfarrkirche.

では、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、1

V.

# Beiträge

zur

# ältesten

# Geschichte der Stadt Vilshofen.

Von

Franz Seraph Scharrer, Kommorantpriester in Vilshofen.

# Beiträge

aur

#### ältesten

# Geschichte der Stadt Vilshofen.

In der ersten Auslage des "Schweinache und Quindigaus", 1831, spricht Klämpfl die Ansicht aus, es wäre in der Band I "Sammlung historischer Schriften und Urfunden von M. Freiherr von Freyberg" unter Nr. XXXIII S. 410 veröffentlichten Urfunde unter dem Ortsenamen pholesauue — Bilshosen zu verstehen. Ein zweites Mal wurde jenes Schriftstück in den Monumenta doica XXVIII (2) S. 30 abgedruckt und zwar unter den "Charta de traditionibus ad S. Stephonum de Rotahkauue" d. h. Urkunden der Schankungen von Gütern des Rottgaues an die auf den Titel des hl. Erzmartyrers Stephanus geweihte Domkirche zu Passau.

Ein gewisser Gandolf gibt seinen ganzen Besitz in pholesauue zu dieser Kathedrase — unter der Regierung Karls des Großen oder genauer, wie wenigstens die Herausgeber der Monumenta boica ansnehmen, zwischen 788 und 800.

Doch mit jenem Orte kann Bilshofen ichon aus dem Grunde nichts gemein haben, weil letteres zum Künzing= und nicht zum Rotts gau gehörte, was auch Pfarrer Härtl in seiner Beschreibung des ersteren Gaues — Histor. Berein von Niederbayern III (1) 58 — bemerkt. Pholesauue, das mit wenig veränderter Schreibart in Urstunden des Klosters Reichersberg und namentlich jenes von Barnbach 1) vorkömmt, ist das südwestlich vom Markte Ortenburg gelegene und der

<sup>1)</sup> Siehe die Register zu Band III und IV der Monumenta boica.

Pfarrei Höhenstadt einverleibte Dorf Pfalsau, welcher Name mit pholeshauue viel näher, als ber: Vilusa, das ist unser Bilshofen, zusammenklingt.

In seiner zweiten Aussage bes Eingangs erwähnten Werkes, 1855 ließ auch Klämpfl jene vermeintliche Entdeckung — wohl einsehend, daß er sich auf falscher Fährte befunden habe — ganz weg. Wenn ihn aber Härtl, als wolle er seine Aufstellung damit bekräftigen, auf Frevbergs Autorschaft sich berufen läßt, thut er demselben Unrecht. Klämpfl sagt nichts Weiteres, als daß die fragliche Urkunde von Freyberg in seine Sammlung aufgenommen sei. Freyberg hat in der Sache gar kein Urtheil abgegeben.

Giner, ben um die Historie Bilshofens wohlverdienten Pfarrherrn Klämpfl und Bartl gemeinsamen Auffassung muffen wir widersprechen.

In dem Salbüchlein, 1) welches unter dem Abte Urolf (um 800) über die dem Aloster Niederaltach zugewendeten Schankungen abgesaßt wurde, lesen wir (Seite 15, unterste Zeile): In villa Albha de Filvsir, quod Albhlad dedit per commeatum Tassilonis, sunt monsos(i) VIIII cum terminis."

Wenn Klämpst in Hinsicht auf vorstehende Angabe sich ganz kurz faßt und blos meldet: "Bereits unter Herzog Thassilo II. um 757 bestand daselbst (in Vilshosen) eine Ortschaft unter dem Ramen Filusir". gestattet sich Härtl eine viel weitschichtigere Erörterung (loco cit S. 61): "Schon unter den Agilosingern 731 (also gar so frühzeitig woraus kann er diesen Schluß ziehen?) geschieht Vilshosens Erwähnung unter dem Namen Filusir — Filusa. Dort heißt es in villa Albaha (sic!) de Filusir, das ist in der Villa Albaha (sic!) de Filusir, das ist in der Villa Albaha (sic!) de Filusir, das ist in der Villa Albaha (sic!) de Filusir, das ist in der Villa Albaha (sic!) de Filusir, das ist in der Villa Albaha (sic!) de Filusir, das ist in der Villa Albaha (sic!) de Filusir, das ist in der Villa Albaha (sic!) de Filusir, das ist in der Villa Albaha (sic!) de Filusir, das ist ist in Duinzingau liegt, beweist uns, daß Filusir sein anderer Ort sein kann, als Vilshosen." So Härtl.

Dagegen haben wir einzuwenden: Es findet sich kein Wort barüber in dem Broviarius, daß Filusir im Quinzigau gelegen war. Weiters halten wir eine Umwandlung von Filusir in Filusa. Vilusa (alter lateinischer Name für Vilshofen) nicht für angänglich.

<sup>1) &</sup>quot;Haic autem Breviarius est Urolfi Abbatis de Coenobio, quod vocatur Altaha." Mon. boica XI, 14—16.

Dann ist die Ortschaft Albersdorf ohne Grund herangezogen — bieses eine halbe Stunde von Bilshosen entsernte Dorf auf der Waldsseite, an welchem Platze vor 1100 Jahren kaum eine kultivirende Hand sich geregt hatte und noch weniger 9 Ansiedlungen entstanden wären. Wir wollen kein Gewicht darauf legen, daß der älteste Name des Ortes nicht Albersdorf, sondern Algersdorf gelautet hat. Bergl. hiewegen Mon. doic. XXXVI (2) 395 Zeile 3 und 7.

Wäre Albersdorf unter Alblaha und unter Filusir Vilshofen zu verstehen, so hätte es nicht de Filusir (gemäß diesem Wortlaute wäre die Villa in Filusir selbst zu suchen), sondern prope Filusir heißen müssen, obgleich ich auch diese Bezeichnung der Ortslage nicht sür ganz zutreffend halte, da Albersdorf durch den Donaustrom von Vilsshosen geschieden ist.

Seit Jahren waren wir mit uns einig geworben, daß bie Lesart Filusir nicht bie richtige fei, besonders im hinblid auf die Ausgangssylben — husir — zweier anderer, im angezogenen Breviarius aufgeführten Ortschaften Metamunhusir (1. c. Zeile 8) und Hrodolfeshusir (Zeile 5 von unten), welche beibe wir ohne Einrede als Mettenhausen und Rudeltshausen auslegen zu dürfen vermeinen. richteten an einen freundlich gefinnten herrn bas Ersuchen, im Mün= dener Reichsarchiv wegen bes fraglichen Wortes nachzusehen. Er machte bavon eine Bause und richtig stellte fich ber fünftlette Buchstabe nicht als 1, sondern als ein gang deutliches h heraus, also auch dieser Ortschaftsname in heutiger Sprache auf "hausen" sich endigt. 1) 3ch vermuthe, daß Biehausen2) entweder das in der Pfarrei Rirchdorf ober das andere in jener von Aholming (beide Bezirksamts Bilshofen) darunter stede. Zwei Aufzeichnungen aus dem 13. Jahrhundert (M. B. XI 42, Reile 11 und lette Reile) versichern uns, daß Rloster Niederaltach in Biehausen Grundunterthanen hatte. Unfere llebersetzung ber aus bem Breviarius entnommenen Stelle wurde lauten: "In bem

<sup>2)</sup> Der zweite Buchstabe ist etwas verblaßt, dabei jedensalls nicht ausgeschlossen, daß dort ein "i" geschrieben stand. F und V können, wie in Filusa, Vilusa, verwechselt werden.



<sup>1)</sup> Husir ift die althochdeutsche Plural von Hus, demnach auch gleich unferm "Häuser". Biele Ortschaften in Niederbayern tragen den Namen Holzhäuser; neu entstandene im untern baperischen Walde benannte man ähnlicher Weise als Warchhäuser, Brandweinhäuser u. f. w.

Landgute Albha zu Biehausen, welches Albhad mit Thassilos Einwilligung schenkte, befinden sich 9 Gutchen mit Grund und Boben."

Sei es wie immer, sei Fihusir Biehausen oder ein anderer Ort — Bilshofen ist es nicht; uns ist die Beweistraft des Filusir für eine Chronif von Bilshofen, für das Bestehen des Ortes um jene frühe Zeit abgethan.

Alämpst und Härtl, dem einen wie dem andern, blieb eine in unsern Augen bedeutungsvolle Nachricht, welche noch aus dem achten Jahrshundert, wenn schon gegen Schluß desselben, stammt und uns durch das Chronicon Moissacense ausbewahrt wurde, unbekannt. Moissacense ausbewahrt wurde, unbekannt. Woissacense ausbewahrt wurde, unbekannt. Woissacense ausbewahrt wurde, unbekannt. Woissacense ausbewahrt wurde, unbekannt. Woissacense ausbewahrt wurde, undekannt. Woissacense ausbewahrt wurde, undekannt. Oepartement Tarn, hatte einst eine Beneditiner-Abtei, welche es manchemal auf eine unglaublich hohe Zahl von Mönchen brachte. Dort wurde jene zuerst von Duchesne herausgegebene und wieder von Pertz in seinen Monumenta Germanica (Scriptores I) veröffentlichte Chronit geschrieben. Darin (S. 299) heißt es ad annum 791, daß Karl der Große aus dem Kriege gegen die Avaren nach Bahern zurücksehrte und in Bilshofen den Winter zubrachte, dann das nächste Oftern in Regensburg seierte. 1)

Daß ein Herrscher mit so glänzendem Namen, die erste Heldengestalt des Mittelalters, nicht eine Nacht, nicht einige Tage sich hier aufhielt, sondern einen guten Theil des Jahres hier verlebte, ist vor Anderem in der Geschichte eines Ortes, wie Vilshofen, der Aufzeichnung werth und soll das Andenken daran auf immerwährende Zeiten er halten bleiben.

<sup>1)</sup> Ad annum 791: Rex Karolus rediit in Boioariam ibique hiemavit Philshofa (bieß Ph und F für V in Vilshofen stehen nicht einsam); ad 792: Eodem anno resedit Rex in Baioaria et apud Reganesdurg celebravit Pascha. Einhard und die Laurisheimer Chronit sagen wohl, der König habe auch das Beihnachteses Binters in Regensdurg geseiert. Diese Angade, bemerkt Braunmüller in seinem Aussage über den Natternberg (Hist. Ber. v. Ndb. XVII, 137), ist mit der des Chron. Moiss. wohl zu vereinigen: der König habe seinen ständigen Binterausenthalt zu Bilshosen, wo er, als in der Röhe des Kriegsschauplages, die Anordnungen sür den Feldzug des nächsten Jahres tras, um Beihnachten nur unterbrochen. Auch eine andere Konjekur könnte Platz greisen: Karl sei aus dem Avarenland geradewegs nach Regensburg gereist und habe erst die 3 Ronate zwischen Beihnachten und Ostern in Bilshosen verweilt.

Daß Karl von hier aus das nahe Waldgebirge aufsuchte und da mit der Jagd sich beschäftigte, dürsen wir für mehr als bloße Muth-maßung erachten. Wird ja auch in der Einleitung zum Urkundenbuch des Klosters Wetten (Mon. boica XI) berichtet, daß er vom rechten Donauuser aus auf jenseitiges Gebiet, dem nämlichen Vergnügen obzusliegen, sich begeben habe.

Neben dem herzoglichen, dann königlichen Maierhofe entstanden weitere Ansiedelungen mit landwirthschaftlichem Betriebe, wosür der fruchtbare Boden zwischen Wolfach und Vils, heute noch Haupttheil der städtischen Flur, äußerst verlockend sein mußte. Auch Handweisteil der städtischen Flur, äußerst verlockend sein mußte. Auch Handweisteil der städtischen Flur, äußerst verlockend sein mußte. Auch Handweistel wurden lohnende Beschäftigung, welche das reiche Flußgebiet darbot, die Fischer. Das Frohnsischerlehen, mit Diensteleuten und Zehenten ausgestattet, ist schon sür das 13. Jahrhundert nachweisbar. Die ersten Fischer bauten sich wahrscheinlich an dem rechten User Bils, unmittelbar vor ihrer Mündung, an. Dort treffen wir sie in der Wehrzahl noch vor 400 Jahren als Bewohner der Fischerzeile, erwarben.

Daß Bilshofen mit einem Hofe — einem Maierhofe — seinen Ursprung nahm, deutet unwidersprechlich der Name an; die Sage, welche man schon beachten darf, will auch wissen, derselbe sei der vor 30 Jahren zertrümmerte Weindlhof der untern oder Vils-Vorstadt gewesen. Kurz — aus dem Vilshof (gegen Westen wenige Stunden auswärts standen ein Ofterhof, ein Jarhof) war ein Vilshofen — eine Ortsichaft geworden. Und zwar eine nicht unbedeutende, daß wir uns nicht wundern dürsen, wenn Karl der Große für die Winterszeit dort seinen Ausenthalt genommen hat. Wie hätte aber auch sein königliches Gesolge da Platz gesunden?

Im vorletzen Lebensjahre des Kaisers (813) sind, urkundlich bezeugt, mehrere Wohngebäude zu Vilshosen. Ein gewisser Helmrich übergibt an das Klosier Mondsee — Moninseo — (jetz Oberösterreich, Hauseruckfreis) "sein ganzes Besitzthum in dem Orte, welcher Vilusa heißt,

<sup>1)</sup> Der Fischfang, sagt Buchner (Baner. Geschichte I, 255), nährte in unserm Lande gur Zeit ber Agisosfinger mehrere tausend Menschen.

sammt den darauf wohnenden Leuten (Leibeigenen), mit den Häufern, Beldern, Wiesen, Begen, Gewässern und Wasserläusen. 1) Geschehen im 13. Jahre des Kaiserthums unsers Herrn Carolus Augustus."

Die zweite Schankung zum Kloster Mondsee aus der Ortschaft Vilusa macht 817, da "Kaiser Ludwig der Fromme im 4. Jahre regiert", Odalschalt von Rohingesdorf aus.") Chron. Lunæl. S. 491.

Die dritte Schankung (l. c. S. 81) eben dahin mit allem dem, was er zu Vilusa besitzt, der Diakon E(n)gilbert in derselben Bollzgiltigkeit, wie es ihm Odalschalk (wir wissen nicht, ob die gleiche Person mit dem Wohlthäter von 817) eingehändigt hat. Datum: 854 "im Jahre des Herrn" — also christliche Zeitrechnung! Sie kömmt in den Mondseer Urkunden das erste Mal 805 zu Gebrauch (S. 35).

Diese Urkunde gibt zur näheren Bezeichnung den Zusat: Vilusa im Quinzingau, was uns kum zweiseln läßt, daß auch das erste und das zweite Mal die nämliche Ortschaft gemeint ist und nicht jenes "Filusa", welches Buchner als im Sundergau gelegen mit dem deutschen Namen: Bilsheim aufführt. 3)

Daraus, daß Egilbert dem geiftlichen Stande angehörte, die höhere Weihe des Diakonats hatte, wurde geschlossen, es müßte in Bilshofen schon eine Kirche gestanden sein. Die Urkunde aber enthält tein Wort davon, daß E. hier eingesessen war, hier oder auch an den zwei Orten des Aufgaues und des Rottgaues, von denen er zugleich mit jener von Bilshofen Schankungen an Mondsee aufrichtete. Daß er zeitweilig die Pläte, wo er begütert war, also auch Vilshosen, besuchte, soll nicht bestritten werden. Für das Vorhandensein eines gottesdienstlichen Gebäudes

<sup>1)</sup> Chronicon Lunwloaense, S. 44. Wie wir (S. 261, Anmertung) schon erinnerten, wech selt die Schreibart Vilusa und Filusa, selbst in einer und der nämlichen Urtunde, l. c. S. 50. Wenn härtl (histor. Ber. v. Add. III [1] 57) Vilusa mit Bils-Au als gleichbedeutend nehmen oder erklären will, trifft er nicht das Richtige, usa schließt kein Au in sich.

<sup>2)</sup> Härtl meint, dieser Ort sei "Roding im Landgericht Ofterhofen". Ich suchte vergeblich nach einem Roding; auch andere landfundige Leute haben kein Biffen bavon. Große Lautähnlichkeit mit Rohingesborf hätte-Ranersdorf an der Bils, Gerichts Landau. Daran gemahnt auch die noch im Mittelalter (circa 1330) gebräuchliche Schreibart Rongerstorf, augenfällig aus Rohingersdorf zusammengezogen. Mon. doie. XXXVI (2) 493 post medium. Hier ist unmittelbar darnach das nach, auch an der Bils gelegene Lappersdorf (Lamperstorf) genannt.

<sup>3)</sup> Bayer. Gefch. Dotumentenanhang jum 2. Banbe, S. 49.

in Bilshofen liegt darin kein zwingender Beweis, eher ließe es sich aus der Bahl des Ortes zu längerem Aufenthalt durch Karl den Großen solgern.

Wir sind nicht die Letzten, die Berdiensten sie hat 18 und Klämpfls, welche darüber das Meiste drucken ließen, um die Chronik der Stadt Vilshofen sich erwarben, anzuerkennen, geben vielmehr gerne und laut kund, daß wir Beiden manche Anregung verdanken, ohne diese Vorgänger unsere Arbeit weit schwieriger gewesen wäre. Darum können auch Leser gerechten Sinnes uns es nicht verargen, wenn Beiden hie und da entgegengetreten wird. In ein paar Fällen sind sie auf wir dürsen den Ausdruck schon gebrauchen — unbegreisliche Frewege gerathen.

So berichten sie übereinstimmend — hat wohl ber Eine bem Ansbern nachgeschrieben — daß 877 ein Wadilo, was er in Bilshofen (ad Filusa) sein Eigen nannte, an Kloster Mondse übertrug, somit eine vierte Schankung mit dortigem Gut gemacht worden wäre.

Raifer Rarl gab bem Erzbifchof von Roln (zugleich fein Erztaplan), Siltebald, Mondfee 804 als Rommenbe (bag er bavon Gintunfte beziehe, wie zu gleichem Zwecke nach ein paar Jahrzehnten die Bischöfe von Regensburg biefes Rlofter erhielten) und Hiltebald fette einen Diaton, Ramens Lantpert, an seiner Statt als Berwalter, Abt bes Stiftes An diefen ergeht nun von ihm die Weisung, dem Belmrich bas, was Wadilo in Vilusa befessen hat, zu lebenslänglichem Genusse zu überlassen und genau darauf zu sehen (cave diligenter), daß die Ur= funde ber von Helmrich beabsichtigten Schantung in aller Form Rechtens abgefaßt werde. Diefer Auftrag muß von 813 ober noch von früher batiren, weil — wie auch der Herausgeber des Chron. Lunæl. bemerkt ber Erzbischof Hiltebald von feiner Berbindung mit Mondsee (von ber Rommende) im Todesjahr bes Raifers, 814, gurudgetreten ift. Rach unferer Meinung hatte dann auch bas Schriftftud auf einer vorhergebenden Seite und nicht erft auf Seite 50 eingeruckt werben follen.

Was, müssen wir fragen, hat Wadilo mit der Jahrzahl 877 zu schaffen? Da ist er schon längst todt gewesen, wie es auch Lantpert und Hiltebald waren. Zudem sagt der Brief des Letzteren nicht, daß Wadilo etwas in Bilshofen geschenkt, sondern nur, daß er dort etwas gehabt hat, was nun Helmrich hat.

Es brängt sich leicht die Frage auf und Hartl stellt sie auch, warum ein Helmrich, ein Obalschalk, der Diakon Egilbert ihr Bilshofener Eigen nicht dem nahen Aloster Niederaltach, sondern dem entfernten Mondsee zugewendet haben; Altach war gar wohl, wie ein Berzeichnis (Breviarius des 8. Jahrhunderts) 1) ausweist, mit Bestungen im Duinzigegau ausgestattet und wendeten fromme Wohlthäter unserer Gegend ihre Augen auch dem aufblühenden Mondsee zu. Schon in seiner ersten Zeit ist es mit Gütern aus Walchsing, Aldersbach, Wistelbach, Neusling bedacht. Helmrichs Schankung wie noch eine andere wirt in Neusling bedacht. Helmrichs Schankung wie noch eine andere wirt in Neusling ? vollzogen, wo das Kloster wahrscheinlich einen großen Hof besaß. Jedensalls stand der Gau in fortwährendem Berkehr mit Mondsee. Herzoglicher und kaiserlicher Hubb ersteute sich das Kloster.

3weihundert Jahre lang und etwas barüber, nämlich seit 854 bis 1076, begegnet uns Bilshofen nicht mehr. In letterem Jahre schenkt Bischof Altmann von Passau bem von ihm gestifteten Rloster St. Nitola auch eine halbe Hube zu Vilshofen. 3)

Diese alte Kulturstätte, welche unter ben Raub- und Berwüstungezügen ber Ungarn alles Mögliche kann erlitten haben, hatten neue Ansiedler aufgesucht und sich dort ein behäbiges Heim gegründet.

Die nächste, um mehr als ein Jahrhundert jüngere Nachricht bringt Aventin, wie angenommen wird, vom Jahre 1192. Graf (später Pfalzgraf) Rapoto II. von Ortenburg, welcher seinem gleichnamigen Bater 1190 gefolgt war und sich in der Geschichte Bayerns durch seine Rämpse mit Albert dem letzen Grasen von Bogen bekannt machte, schus, eben um eine Schutzwehr zu erhalten, den Fleden (vicus: Bilshosen zu einem befestigten Plate um. "Er umgab ihn mit "Mauern, zog Ansiedler herbei und verlieh dem Orte das Stadt recht; damit ging dem Abte Dietman von Niederaltach ein Schaden "von 200 Pfund Psenninge zu." Den weitern Ausbau der Stadt

<sup>1)</sup> Mon. boic. XI, 14-16.

<sup>2)</sup> Chron. Lunæl. p. 45 und 50.

<sup>3)</sup> Mon. b. IV, 295 vorlette Beile.

<sup>4)</sup> Aventini Annales Bojorum: Liber VII (Basler Ausgabe pag. 524: Rapoto (comes Ortenburgensis) Vilshofen vicum. mænibus eingit eo coloniam deducit. jure civitatis donat, unde Altaichiæ inferiori Diethmaroque antistiti damna ad ducentas libras injunxit." Diethmar stand dem Rioster vor von 117: bis 1202.

— so legen wir uns die Stelle aus — meldet die von Desele in seiner Sammlung: Scriptores Bavarici II, 505, aufgenommene Chronik eines Ungenannten ("Farrago historica") zum Jahre 1216: Philhofen (sic) a comite de Ortenburg constructur. Es war dieß Graf Heinrich von Ortenburg, welchem Bilshofen zusiel, nachdem sein Bruder Rapoto 1209 die bayerische Pfalzgrafschaft überkommen hatte.

Nur durch ein Bersehen kann Husch berg in seiner Geschichte der Grafen von Ortenburg (S. 49 Anmerkung) obige Stelle mit der Jahrsahl 1226 — statt 1216 — in Berbindung bringen. Auch Zschooke (Bayer. Gesch. I, 446) scheint die erste Gründung der Stadt dem Grafen Heinrich mit dem Jahre 1225 zuzuweisen.

Wie und wann der Ort Bilshofen an die gräflich Ortenburgsiche Familie gelangte, hierüber wird nirgends Aufschluß gegeben. Am annehmbarsten — und wir werden noch Hindeutungen geben — wäre wohl die Aufstellung, es hätten die Ortenburger Bilshofen als Lehen vom Hochstift Passau erhalten. Aber damit rückt zugleich die Frage an uns heran: Wie war Vilshofen an jenes Fürstenthum, an Passau gefommen?

Wieder vom rechten Geleise — und zwar sehr weit davon — weichen Härtl und Klämpst bei einer andern Gelegenheit ab. In seinem Quinzingau (2. Auflage S. 20) schreibt Letzterer: "Obschon die Grafen von Ortenburg 1192 Vilshosen mit Mauern umgeben und ihm das Stadtrecht ertheilt hatten, scheinen sie es doch nur als Afterlehen von Walchun von Chamb befessen zu haben. Denn als Walchun starb, kam es zwischen dem Hochstift (Passau) und den Grasen zum Streit, welcher durch ein Schiedsgericht zu Windberg dahin entschieden wurde, daß Graf Heinrich von Ortenburg Vilshosen, Graf (Psalzgraf) Rapoto Hilgertsberg und der Vischos (Gebhard von Passau, geborener Graf von Plain) Windberg erhalten sollte."

An und für sich unwahrscheinlich schon ift, daß ein einsacher Ebelmann die Stadt Bilshofen als Eigenthum gehabt und sie dann als Lehen an die Ortenburger Grafen hinübergegeben hätte. Nirgends die leiseste Spur davon!

Die Herren von Chamb (Cham), welche sehr oft mit den Marksgrafen von Cham an der böhmischen Gränze als eins genommen werden, führten ihren Namen von dem Schlosse Cham, welches den über dem Dorfe Cham sich erhebenden Berg frönte und nachdem es die Grafen

von Ortenburg erworben hatten, von diesen Neuortenburg benannt ward. Im Munde des Bolkes hieß sie und heißen auch jetzt noch, selbst amtlich, die neben der Burg (kaum mehr Ruine) entstandenen Häuser als Ortschaft "das hintere Schloß". Apian verzeichnet in Verwechslung das zunächst dem Markte gelegene "vodere" Schloß als Neuortenburg. (Topographia p. 240.)

Aus welcher Beranlassung erscheint nun Walchun von Cham auf der Bildsläche einer Bilshosener Chronit? Seine Bettern, die Gebrüder Alram und Albert von Hals (ein Chamber hatte nach Hals geheirathet und wurde so der Stammvater der Edlen, nachmals Grasen von Hals), dann Wernhard von Uttendorf behaupteten, daß Walchun sie mit mehreren Gütern belehnt habe, wenn er sich auch den Genuß derselben für seine Lebenszeit vorbehielt. Als er gestorben war, nahmen sie Besitz davon unter Widerspruch der Bischöse von Bamberg und Passau als Ober-Lehensherren. Auf einem Tage zu Straubing 27. März 1224 (Mon. b. XXVIII [2] 330; die dort der Inhaltsanzeige beigesete Jahrzahl 1229 ist unrichtig, während die Urtunde selbst am Schlusse 1224 datirt, weswegen sie auch an vorderer Stelle hätte ein-

gereiht werden sollen), wo die zwei Bischöfe, nicht aber die drei Bermandten Walchuns erschienen, sprach Herzog Ludwig der Relheimer letzeteren alles Recht auf die fraglichen Lehengüter ab. Doch sie gaben sich nicht zufrieden und der Bischof von Passau sah sich gezwungen, mit ihnen einen Bergleich, besonders über das Hauptobjett Schloß und Hofmarch Rotenbergham, einzugehen (Mon. b. XXVIII [2] 330

Buchinger (Geschichte des Fürstenthums Passau I, 203) glaubt dieses "Rotenberg" als gleich mit der Grafschaft Ratilinderg annehmen zu dürsen und will diese als im dayerischen Wald gelegen wissen. Schon Dr. Erhard (Geschichte der Stadt Passau I, 80) stellt sest, daß nur Bergham — Bezirks Griesbach und Gemeinde Sachsenham — gemeint sein könne, indem die zur Hosmarch Rotenberg gehörigen, in Mon. b. XXVIII (2) 163 aufgeführten Ortschaften im nahen Umkreise liegen. Als Apian Bayern bereiste, war das Schloß schon im Versall. "Perckhaim," heißt es in dessen Topographia S. 241, "pagus, templum (wenn es auch nur eine Kapelle ist) in plano, arcis vero ruinze in colle vicino."

Mary Mary

中心を発生していることにはないない 東京の大学の大学

und 317).

Auf einmal hören wir, daß eben wegen biefes Schloffes Rotenberg

nebst seinen Zugehörungen und einiger anderer minderwerthiger Besitzungen sich Uneinigkeit zwischen dem Pfalzgrafen Rapoto von Ortensburg — woher er seine Ansprüche ableitet, ist uns unbekannt — und Bischof Gebhard von Passau erhob, daß sie aber deren Austrag zwölf Schiedsrichtern, je sechs von der einen wie von der andern Seite, mit Beiziehung des Grasen Heinrich von Ortenburg und des Grasen Konrad von Plain, überlassen. Man sollte in den auf das nächste Michaelissest (1226) folgenden 14 Tagen an einem zu wählenden Ort zwischen Hilgertsberg, Bilshofen und Windberg zusammentreten, davon Rapoto sich in Hilgertsberg, Gras Heinrich in Bilshofen und der Bischof in Windberg einzusinden hätten — das ist, jeder der Orei in seinem Gebiete.

Bindberg, auch Bimberg, war einft ber Sig ber Grafen bes Schweinachgaues, Hauptort ber nachmaligen Grafschaft Windberg, welche von der 313 bis gegen den Markt Regen reicht und deren Lage wie Umfang fo vielfach umftritten war. Das Schloß ftand auf einem niedrigen Hügel, 1/8 Stunde nordöstlich vom Martte Bindorf. Apian hat Wimberg ganz übergangen. Bor etlich zwanzig Jahren saben wir noch Die Grundsteine bes Baues; wann es zerftort worben, wissen wir nicht. Rlämpft läßt bas Schloß "allmählig in Berfall gerathen und feit bem Somebenfriege, in welchem es faum verschont blieb, in Ruinen Wir find ber Meinung, daß man da viel weiter 1) gurudgreifen muß, indem wir feit Jahrhunderten in ben vielen Urfunden, welche unfere Begend betreffen, auf teine andere Meldung barüber ftogen, als die, daß ein fürstlich Paffau'fcher Gerichtsbezirk, bann Galgenberg und zulett Ratmannsborf benannt, nach Windberg ben Ramen trug. Hanfig in Germania sacra I, 487, berichtet, daß die Bürger zu Baffau um 1394, weil fie von bifcoflichen Beften in der Rabe Befährdung für ihre Freiheiten befürchteten, Englburg und Wilmberg gerftorten. liegt gang nabe, bei letterem Namen an Wimberg zu benten, um fo mebr, weil ein wirklich eriftirendes Wilmberg in Baffauer Chronifen ober Urtunden nirgends Erwähnung findet.

Bu dem in Aussicht gestellten Schiedsspruch ber zwölf Bertrauensmänner ift es nicht gekommen, erft später verglichen sich die zwei streitenden Parteien in der Art, daß Bischof Gebhard die Herrschaft

<sup>1)</sup> Ift ja das ichon ein Beweis, daß Apian über Bindberg völlig fcmeigt.



Kotenberg behalten, aber den Pfalzgrafen mit 1500 Pfund Regensb. Pfenninge entschädigen soll (Passauer Chronit von 1694, Buchinger L.c.). Im solgenden Jahrhundert tressen wir die Tuschl als Besitzer von Bergsham (Heinrichs Tuschl Testament 1376 in Hunds Metropolis sub voce Bilshofen.)

Das Wesentliche in der Sache ist, daß sich Klämpsis Darsstellung als versehlt erweist und daß dem Grasen Heinrich von Ortensburg nicht erst 1226 die Stadt Vilshosen zugesprochen ward, sondern daß sie ihm schon zugehörte.

Wie bezüglich des besprochenen Borganges auch Härtl sich ver irrte, kann aus den in seiner Abhandlung über Bilshosen aufgestellten Sägen (Histor. Ber. v. Riederb. III [1] 67) entnommen werden:

"Im Jahre 1226 wurde durch einen schiedsrichterlichen Ausspruch in Windberg (ein altes Schloß ober Windorf, von dem nichts mehr übrig ist) dem Pfalzgrafen Rapoto von Ortenburg, der nach Walchuns von Chambe und Hals Tode einige Güter beanspruchte, nebst der Besitzbestätigung der Stadt Vilshofen auch Hilgertsberg zugesprochen."

Bu einem schiedsrichterlichen Musspruch. — wie gesagt — kam es nicht. Dann war als Ort, wo berselbe erfolgen sollte, nicht Bindberg vorgesehen, sondern ein Platz in der Nähe. Weiters ist von einer Besithestätigung Vilshofens für den Pfalzgrafen nicht im Geringsten die Rede, die Stadt blieb dem Grasen Heinrich von Orten burg, der sie schon vorher hatte, und daß der Pfalzgraf Schloß Dilzgertsberg damals erhielt, ist eben so unrichtig — er besaß es bereits. Auch führte Walchun nebst dem Titel von Cham nicht auch den von Hals; der gebührte nur seinen Verwandten (den Nachsommen dessen, welcher auf jenes Schloß [Hals] geheirathet hatte).

Ganz in der Luft schwebt eine daran gehängte Vermuthung oder der Erklärungsversuch: Warum hier, frägt Härtl, Bilshofens noch erwähnt wird, da doch die Ortenburger es seit 1192 besaßen? und er antwortet: Es geschah wegen Gebhards Gelüste auf jene Stadt, die er als Passau'sches Lehen betrachtete und er hoffte, sie bei dieser Gelegenheit durch solche Ansprüche zu erhalten!

In Mitte ber Besprechung, daß Graf Heinrich von Ortenburg ber Gebieter von Bilshofen sei, burfen wir die Nachricht nicht übergeben, daß gerade um diese Zeit ganz nabe bei der Stadt ein baverischer

Landtag ift abgehalten worden. Die Thatsache wäre wahrscheinlich der Bergessenheit anheimgefallen, wenn nicht auf demselben die Schanfung einer Mühle bei Reisbach (Bezirks Dingolfing) an den Abt Ulrich von St. Nikola durch den Edlen Wernhard von Harbach, Domherrn in Regensburg stattgesunden hätte. Im Urkundenbuch jenes Klosters (absedruckt Mon. b. IV, 280) wurde sie der Nachwelt aufbewahrt.

Die Stelle lautet: Am Tage Maria Himmelfahrt — 1223 — auf einer Insel oberhalb Vilshofen geschah jene Ueberweisung (der Mühle) in Folge Zuredens der damals dort anwesenden und über Landesangelenheiten (de statu terra) verhandelnden Herrn Fürsten; als des durchlauchtigen Herzogs Ludwig von Bayern, des Herrn Bischofs Konrad von Regensburg, des Herrn Bischofs Gehard von Passau, der Herrn Grafen von Ortenburg, (nämlich) Rapoto des Pfalzgrafen und Penrichs unseres (des Rlosters St. Nitola) Advotaten, wie anderer vorsnehmer Herrn, so von Kanonitern an den Domkirchen von Regensburg und Passau, dann auch von Freiherrn, Kittern und Ministerialen."

Was Besonderes bei dieser Bersammlung zur Borlage gebracht wurde, darüber ift nichts geoffenbart. An Stoff hat es in den damaligen unruhigen Zeitläuften nicht gesehlt.

Bor 80 Jahren befand sich noch in der Registratur des k. Rentamts Bilshofen das herzogliche Urbarbuch von 1579 "was des Landessherrn Eigenthum in Bilshofen sei." Unter den Zugehörungen werden sub Rr. 3 genannt: Zwei Wörthe, der eine bei St. Barbara (1 kleine Biertelstunde entsernt), der andere bei der Wimm (etwas weiter auswärts) enthalb der Donau, d. h. am linten User. Letzterer war der Bersammlungsort, wahrscheinlich stand ein fürstlicher Maierhof daraus. Beide Inseln, zusammen 3 Tagwerf enthaltend, sind weggeschwemmt. Fast unmittelbar an der Donau steht noch heute der Wimmbauernhof— Wimm. Widem — obrigkeitliches Eigenthum.

Am 17. April 1236 erklärt Heinrich (II) von Ortensburg das Kloster Ofterhofen als befreit von jeglicher Abgabe an der gräslichen Maut "unserer Stadt" zu Bilshofen, sei es zu Wasser oder zu Land. Die Urkunde") ist in Bilshofen ausgestellt

<sup>1)</sup> Mon. b. XII, 389. Dieselbe Freiheit wenigstens für den Bein, der aufwärts geführt wird, gewährt 20 Jahre später (1256) Herzog Helnrich von Riederbayern — bei "unserer" Maut in Bilshofen — dem nämlichen Kloster Ofterhosen 1. c. S. 401.



und von mehreren Zeugen bestätigt; wir erfahren babei, daß ber Graf in Vilshofen außer bem Mautner noch einen zweiten Beamten, einen Richter, hat.

Im gleichen Jahre (1236), nur einen Monat später (19. Mai), legt Graf Heinrich, mit Recht der Schenker geheißen, auf den Altar der Pfarrfirche zu Vilshosen eine Urkunde nieder, wodurch er dem Mannsund dem Frauenkloster (auch ein solches existirte dort für einige Zeit)
zun Reichersberg die ihm gehörige Hube zu Viehausen (Pfarrei Sulzbach, Bezirks Passau) als Eigenthum überweist. Als Zeugen sind anwesend der Abt von Osterhosen, sein Borgänger, welcher inzwischen in
den Prediger-Orden getreten war, der Propst von Suben und daß ich
die andern verschweige, zwei Schreiber (Notarii) des Grasen und der
Pfarrer Heinrich von Vilshosen.

Bon einem Pfarrer zu Bilshofen und einer Pfarrfirche bajelbit boren wir hier das erfte Dal. Wie ichon angebeutet, wiffen wir nicht. wann in Bilshofen die erste Kirche gebaut - ber Ursprung der gegen wärtig bestehenden icheint in die zweite Balfte des 14. Jahrhunderts gu fallen -- und eben fo wenig, wann eine Eintheilung in tirchliche (Pfarr=1 Sprengel vorgenommen wurde. Aus bem Umstande, daß ber Pfarrbezirf Pleinting ganz nahe an unsere Stadt reicht, möchte man folgern, es habe bie Erinnerung fortgelebt, daß das Chriftenthum von Runging aus, bem einstigen Wirkungsorte des bl. Severin, nach Bilshofen berab-Wir geben ber Erwägung aufmertfamer Lefer an: perbreitet worben. beim, daß von Bilshofen oftwärts - auf eine gute Stunde ober barunter - gelegene Ortschaften unseres Dafürhaltens ihre Namen nad benen Paffau'fder Bifdofe von. 600-915 icopften, fo Otterstirden von Ottgar, Sattenham von Satto, Gerading von Gerhard und für uns am auffälligsten - Antholing von Anthelm.

Die wichtigste Entäußerung, welche Graf Heinrich mit feinen Gütern gemacht hat und die uns in unserer Chronik zunächst angeht, ift folgende:

Am 25. August 1242 1) stellt er um seines und seiner Borfahren Seelentrostes willen an die Passauer Kirche und deren Bischof Rudiger (super altare beati Stephani et in manus domini Rude-

<sup>1)</sup> Monum. b. XXVIII (2), 345; die von den Herausgebern vorangesepte Inhaltsanzeige ist nicht ganz genau, auch durch einen Drucksehler entstellt.

geri venerabilis Pataviensis ecclesiæ episcopi) "seine" Stabt Bilshofen (civitatem meam in Vilshofen) mit allen ihren Zuzgehörungen, Biesen, Bälbern, Fischereien, Mühlen als freieigenthümlich (liberaliter possidendam) zurück. Schon sein Bater Heinrich hatte sie als Passau'sches Lehen innegehabt (quod unacum ipso possederam, debitum fidelitatis recognoscens quo tenebar ecclesiæ pataviensi). Auf welche Weise einstmals die Stadt Bilshofen an Passau gekommen, weiß auch Archivar Buchinger nicht anzugeben.

Dafür bedingt sich Graf Heinrich aus, eine jährliche Rente von 50 Pfund Passauer Pfenninge, sowie daß ihm jedesmal um Martini 6 Juder Wein und um Michaelis 30 Schaff Korn und 10 Schaff Weizen zugestellt werden. Auch sei ihm für seine Lebenszeit ein Domherrnhof in Passau einzuräumen, Aufnahme in die bischösliche Hausgenossenschaft zu gewähren (in gremium familiaritatis suw) und wenn es ihm beliebt, bei Hose einzureiten, müssen 12 Pferde mit Dienerschaft (cum XII equitaturis) versorgt werden. Der Bischof soll ihn in allen seinen Angelegenheiten vertreten und den Ortenburg'schen Unterthanen gestatten, auf Passau'schem Gebiete sich niederzulassen, und zu verbleiben, so lange, bis sie der Graf zurückruft.

Bijchof Rudiger versprach nicht blos eidlich, Alles das zu halten, sondern veranlaßte auch das Domkapitel, unterm 12. Sept. desselben Jahres (1242), den Bertrag um die Stadt Bilshofen, welchen Rudiger in letzterer Urkunde 1) einen Kauf (emtio) nennt, zu bekräftigen. Er weiset die Leistungen von Geld, Wein und Getreide auf die hochskiftischen Gerichtsgefälle, auf die Münze, die Maut, auf Reller= und Kastenamt an. Bliebe ein dischöflicher Bediensteter mit der Ablieferung an den Grafen rückständig, soll derselbe durch kirchliche Strasen dazu gezwungen werden. Ja — und das ist doch gar weit gegangen — bei künstiger Erledigung des bischöflichen Stuhles soll der Neugewählte eher nicht bestätigt und in den weltlichen Besit (Regalia) eingeführt werden, als die er auf die Evangelien geschworen hat, gegenüber dem Grafen die eingegangenen Berpflichtungen zu erfüllen.

Hörieb nach Buchinger auch vom Unterhalt eines Falken, damit "der Graf der Luft des Waidwerfs genießen könne." In dem Abdruck Mon. b. findet sich nichts davon, aber auch in der Angabe über

<sup>1)</sup> Mon. b. XXIX (2), 358. Berh. des hift. Bereins in Landsh. XXXI. Bb.

das Wieviel des Getreidbezugs — zusammen nur 13 Schaff Korn und Weizen — weichen Buchinger, Huschberg, Härtl und Klämpfi 1) von der Urkunde ab.

Am 15. Sept. 1244 verkauft in Bilshofen Pfalzgraf Rapoto Eittingen an den Bischof Konrad von Freising. Meichelsbeck, durch dessen Historia Frisingensis II, 22, 23, uns diese Rachericht erhalten ist, nennt Eittingen (Eutinga) einen "bedeutenden Ort (vicus celeber) und von Freising nicht ganz 3 Stunden entsernt" (Pfarrdorf, nun Bezirfs Erding, mit etwa 500 Einwohnern).

"Datum in foro Vilshofen" steht hinten an der Urkunde. Falsch ist es, bemerkt Härtl 1. c. S. 68 und zwar mit Recht, aus dem "in foro" zu schließen, Bilshofen sei in jener Zeit zum Marktsleden heradsgekommen. Das müßte innerhalb zweier Jahre geschehen sein, da es 1242, wie wir vernahmen, noch Civitas genannt wird und wie wir alsbald vernehmen werden, nach etlichen Jahren wenigstens den Titel Oppidum trägt.

Ansehnliche Herren waren zu jener Verhandlung als Zeugen beigezogen; so Graf Konrad von Wasserburg, Meinhard Graf von Roteneck, Konrad von Harbach (bei Bilsbiburg). Außer diesen und ein paar Anderen, welche als "Nobiles" bezeichnet sind, waren auch etliche Ministerialen, darunter ein Heinrich von Bagen, ein Ortolf von Lai mingen zugegen. Noch werden genannt der Notar des Pfalzgrafen und zwei Kapläne des Bischofs, welcher Umstand wohl allein schon die persönliche Anwesenheit des Letzteren voranssehen läßt. Zudem heißt es noch, daß der Bischof selbst die Uebergabe oder den Verkauf bestätigt habe (roboravit).

Am 12. Dezember 12562) gewährt Herzog Heinrich XIII. von Niederbayern für Albersbach Mautfreiheit in Bilshofen. An "unserer" Maut daselbst dürsen Wein und Lebensmittel, welche zum Unterhalte der Klosterbrüder bestimmt sind, zu Wasser und zu Land ohne Abgabe vorbeigeführt werden. Die Stadt steht demnach jetzt unter bayerischer Landeshoheit.

<sup>1)</sup> Buchinger, Geschichte des Fürstenthums Passau I, 218; Huschberg: Das gräfliche Haus Ortenburg, S. 92: Härtl 1. c. 67; Klämpfl 1. c. 20, 21; Dr. Schrödl in Passavia sacra S. 193 berührt den Borgang nur mit ein paar Zeilen; Dr. Erhard in seiner Geschichte der Stadt Passau sawa.

<sup>2)</sup> Mon. b. V, 377; Reg. b. III, 88.

Schon im Jahre vorher (1255) und zwar am\_21. Juli fand sich Heinrich in Bilshofen ein, nur 4 Monate nachbem sich er und sein Bruder Ludwig (ber Relheimer) in bas väterliche Erbe getheilt hatten und ihm mit Niederbayern auch jene Stadt zugefallen war (s. unten).

Ja, einige Jahre früher — nach einer im Codex Lonsdorfianus, Mon. b. XXIX (2) 221 erhaltenen Aufzeichnung — geshörte Bilshofen nicht mehr zum Paffau'schen Gebiete, es war bayerisch geworben, was es jett seit nache siebenthalbhundert Jahren ist.

Bie vollzog sich nun jene hochwichtige politische Verändes rung? Auf eben citirter Seite wird eine gute Zahl von Ortschaften oder von Gütern und von Rechten hinter den einleitenden Worten aufsgezählt: Dieß sind die Besitzungen, bezüglich deren der Herzog von Bayern die Passau'sche Kirche geschädigt hat.

— "Hae sunt possessiones, in quidus Dux Bavariæ injuriatus (est) écclesiæ Pataviensi." Jener Dux Bavariæ kann kein anderer iein, als Otto II., oder wie er gewöhnlich zugenannt wird, der Erslauchte. Wäre sein Sohn Heinrich gemeint, müßte er mit Namen und als Herzog von Niederbayern, nicht einsach als Dux Bavariæ bezeichsnet sein.

Unter jenen Besitzungen ist die Stadt Bilshofen mit aufgezählt: Oppidum in Vilshofen cum attinentiis.

Bei den Passauern hatte sich demnach die Anschauung festgesett: Herzog Otto habe Bilshofen widerrechtlich an sich gebracht.
Was er zu seiner Beschönigung vorgegeben, wird uns von den Chronisten nicht mitgetheilt. Seine Absicht durchzusühren, mochten bei den Wirren vor und nach der Absetzung des Bischofs Rudiger dem bayerischen Herzog wohl zu Statten kommen: "Ich din groß und du bist klein." Im Zugreisen ist Otto nicht skrupelhaft und sür einen ehrgeizigen Fürsten war es, was leicht begreislich, keine geringe Berlocung, eine Stadt wie Vilshosen mit ihren Zugehörungen als neues Besitzthum an der Gränze seinen Landen einzuverleiben, seiner Herrschaft nnterwürfig zu machen.

Buchner in seiner vaterländischen Geschichte (B. V, 152, 153) läßt freilich den Uebergang Bilshofens an Bayern in anderer Weise sichen. Pfalzgraf Rapoto (III.) Ortenburg'schen Geschlechtes hinterließ bei seinem Tode 1248 keinen Erben, als die Tochter Elisabeth, welche sich mit Graf Hartmann von Werdenfels verehelichte. Dieser verkaufte

Digitized by Google

bann 1259 bie Eigengüter seines Schwiegervaters, worunter außer dem Hauptorte Pfarrfirchen Kraiburg, Marquardstein und auch Vilshosen gewesen wäre, an Herzog Heinrich von Niederbayern. Nun wissen wir aber, daß Bilshosen schon etliche Jahre früher unter Herzog Heinrich stand; demnach muß Buchners Erklärung in Betreff Vilshosens hinfällig werden.

Rlämpst 1) ichreibt: Erst nach dem Tode Rapotos III. belehnte ber Bischof von Passau den Herzog Heinrich mit dieser Stadt, welche er von der Erbtochter des Psalzgrafen erkauft hatte. Also derselbe Widersspruch mit der sicher verbürgten Thatsache, daß Herzog Heinrich die Stadt schon vorher innegehabt hat. R. beruft sich auf Dambergers synchronistische Weltgeschichte (XI Abschnitt 2, S. 595), wo ich aber nur die Annahme Buchners wiedergegeben sinde.

Den besten Theil hat wohl härtl2) erwählt, ber sich bescheidet es nicht zu wissen, wie Bilshosen von Bayern gewonnen worden und nur die Vermuthung ausspricht, daß die Stadt von dem Hochstifte oder wie er immer dafür setzt, von dem Domkapitel Passau "durch Lauf oder Tausch in die Hände der Herzoge kam."

Wir mögen die Sache drehen und wenden wie wir wollen — wir gelangen zu keinem andern Ergebniß, als den Passauern zuzustimmen daß ihnen Vilshosen durch einen Gewaltakt Herzogs Otto ver loren ging.

Wir tragen nun die Besuche ein, welche die baperischen Landes herrn ihrer Stadt Bilshofen mahrend des Zeitlaufes, den unfer Auffat, "Beiträge zur ältesten Geschichte der Stadt Bilshosen" einschließt, at statteten, oder etwa besser gesagt, wir geben Kenutniß von dem Inhalt der Urkunden, welche sie hier ausgestellt, oder von den Verhand lungen, welche sie gepflogen haben.

### Anwesenheit der banerischen Berzoge.

Hegensburg mit Bischof Otto von Passau auf beiderseitige Beftellung von Schiederichtern in ihren Streitigkeiten über zugefügte Schaben

<sup>1)</sup> Quinzingan G. 21.

<sup>2)</sup> Siftor. Ber. v. Riederb. III. (1) 67, brittleste Beile.

und Unbilden, über Lehen und Besiththümer geeinigt habe. Mon. boica XXIX (2) 411. Buchners baber. Gesch. V, 139.

Am 19. April 1260 verleiht berselbe Fürst von unserer Stadt aus dem Kloster Niederaltach mehrere Zehenten auf landesherrliche Kasten- und Kellerämter. Mon. b. XI, 234. Reg. b. III, 148.

Am 9. Oktober 1268 fällt wieder Herzog Heinrich in Bilshosen den Spruch, daß Otto von Marsbach dieß Schloß (6 Stunden unterhalb Passau an der Donau) seinem Bater Ortolf gegen Bezahlung von 400 Pfund Passauer Psenninge in 2 Fristen ausantworte. Mon. b. XXIX (2) 487. Reg. b. III, 312.

Am 10. Dez. 1277 bestätigt der mehrmals genannte Herzog zu Bilshofen eine von ihm schon 1262 ausgestellte Urkunde, wie es mit seinen Bogteirechten auf den Passauisch Domkapitlischen Gütern zu halten sei. Mon. b. XXIX (2) 524, XXX (2) 181. Reg. b. II, 50.

Am 23. Oktober 1278 ist Herzog Heinrich 1) mit seinem Bruber Ludwig dem Strengen von Oberbayern hier. Sie schlossen einen Bertrag, über Güter und Gerechtsame 22 Jahre lang (bis zum Schlusse des Jahrhunderts) nicht mehr zu streiten, unter Beistimmung der Bischöfe von Salzdurg, Bamberg, Freising, Regensburg, Bassau, Eichstätt, Augsburg und Brixen. Reg. b. IV, 78. Buchner V, 183. Riezler II, 150.

28. April 1290 \*) erklärt der neu regierende Herzog Otto (bes am 3. Februar verstorbenen Heinrich ältester Sohn) in Vilshofen das Kloster Albersbach für erledigt von allen Beschwernissen der landessherrlichen Abvokatie. Reg. b. IV, 448.

<sup>2)</sup> In einer Anmerkung läßt Klämpst den Herzog Heinrich am 28. April 1290, dann wieder 1293 und 1294 hier sein; diese Daten beziehen sich auf dessen Rachsolger Otto (s. unten); Heinrich war schon 4. Februar 1290 gestorben. Des Leptern Anwesenheit zu Bilshosen in den Jahren 1260, 1268, 1277, wie wir sie durch Zeugnisse belegt haben, wird von Klämpst übergangen. Statt der wieder von ihm für den 21. Juli 1285 gemeldeten ist wohl die vom 21. Juli 1255 zu septen (s. S. 276).



<sup>1)</sup> Bir wiffen nicht, ob Klämpfl das Richtige trifft, wenn er schreibt: "Herzog heinrich hatte große Freude über die Erwerbung dieser Stadt (Bilshofen) und sand sich in derselben öfters ein." Die Fürsten reisten damals im Lande viel herum und erledigten auch von ihren andern Städten aus mancherlei Geschäfte. Bir treffen Herzog heinrich dieses, als das fünste Mal, in Bilshofen.

Zum großen Theil Schuld an den Geldnöthen, in denen sich die niederbayerischen Herzoge fortwährend befanden und welche hinwieder auf das verhaßte, freilich für sie gelegenste Mittel — die Steuerschraube anzuziehen — wiesen, trug die verschwenderische Haushaltung mit der Ueberzahl höherer und niederer Hosbediensteter und dem Schmarozerthum der Landedelleute, welche sich an der Fürsten Küche und Keller herandrängten. Dem ein Ziel zu setzen, beraumten die drei herzog lichen Brüder (Söhne Heinrichs XIII.) Otto. Ludwig und Stephan auf den 30. Mai 1293 eine Bersammlung mit ihren Räthen zu Bilshofen an; berusen waren vor Allen dazu Bischof Heinrich vor Regensburg, zener mit Recht gepriesene Kirchenfürst, überall dabei, no Sgalt, Gutes zu stiften, Eintracht herzustellen, Schäden zu heilen — und Graf Gebhard von Hirschberg, naher Berwandter des herzoglichen Hauses, da seine Gemahlin Sophia eine Schwester des Baters der jungen Prinzen, Herzogs Heinrichs war.

Es wurde beschlossen, wenn Landherrn an den Hof kommen. sollen sie sich selbst verköstigen; ferner sei die Zahl der Hofbedienstetzt einzuschränken und es wurde eine Ordnung in dem Betreff entworsen welche aber nicht in Schrift sich erhalten hat und an Strenge kaum an die wieder unter dem Rathe des Bischofs Heinrich 20. August 1294 = Regensburg vereinbarten "Sätze der Pfalzgrafen am Rhein, Herzoge ir Bayern, Otto, Ludwig und Stephan, um (betreffend) ihren Hof und andern Nothdurft in ihrem Lande (b. i. Anordnung einer gemeinschaft lichen Regierung und Hofhaltung)") reichte.

Die Ueberlieferung will das Haus, in welchem die Vilshofener Zusammenkunft stattfand, kennen als jezige Gastwirthschaft zum weißen Lamm. Vielleicht war es damals ein landesherrliches Gebäude später gelangte dasselbe in den Besitz des Kollegiatstiftes und wohnter zeitweise die Pröbste darin. Es sollen auch Wandgemälde vorhander gewesen sein, welche auf jene Begebenheit Bezug nahmen.

Herzog Otto, wie gesagt, ber älteste ber Brüber, gewährte ren unserer Stadt aus dem Kloster Fürstenzell einige Zollfreiheit zum Ersate ber mährend der Belagerung des Schlosses Renburg am Inn

<sup>1)</sup> Buchners bayer. Gefch. V, 203. Riegler, Geschichte Bayerns II, Se-Rogosta boica IV, 534 und 570, auf welch letterer Seite in Anmerkung ein Ber zeichniß ber nach den Regensburger Säten zulässigen hofbediensteten steht und wie viele Pferde einem jeden von diesen zu halten gestattet ist.

erlittenen Schäden — 25. Janr. 1294. Mon. b. V, 35. Reg. b IV, 548.

Am 24. Sept. 1295 siegelt Ottos Bruber, Herzog Stephan, zu Vilshofen den im Streite des Bischoss Bernhard von Passau und dreier gräflichen Bruder von Leonsberg über Besitz des Schlosses Marsbach (s. S. 277) ergangenen Schiedsspruch. Vermittler waren der uns schon bekannte Bischos Heinrich von Regensburg und Albert Graf von Hals; zugegen außer Domherrn von Passau noch zwei andere Grasen: Rapoto von Ortenburg und Heinrich der Aeltere von Schaumburg. Hat also unsere Stadt wieder gar hohe Herren beherbergt! Mon. d. XXIX (2) 584. Reg. b. IV, 602.

Im Sommer 1320 am 10. Juni finden sich die drei noch gar jungen niederbayerischen Herzoge Heinrich (XV.), Otto und heinrich (XVI.) zu Bilshofen ein; der letztere, auch der Natternberger geheißen, war ein Sohn Ottos und die zwei Anderen Söhne Stephans, Bruders des Otto. "Sie bestätigen dem Stifte Albersbach sein altes Borrecht, daß Zeglicher von den (Klosters) Brüdern vor Gericht und an der Schranne, zu Hof und zu Theiding Zeugenschaft geben möge und zwar damit sie Schaden über werden (vor Schaden sich beswahren) und ihre Leute und ihr Gut desso besser vertreten mögen." Reg. b. VI, 14. Mon. b. V, 416, 417.

Die nämlichen Drei bestätigen von Bilshosen aus am 13. Dezember 1323 den etliche Tage vorher durch Schiedsleute zu Passauzwischen ihnen und Oesterreich vermittelten Frieden oder Wassen schiellstand. M. b. XXX (2) 107. R. b. VI, 120. Buchner V, 339. Riezler II, 390.

Mitten im Winter 1341 verweilte Ludwig der Bayer wenigstens 2 Tage in unserer Stadt, welche kurz vorher mit dem Tode des legten Herzogsprößlings von Riederbayern sammt der Provinz in den Besitz des Kaisers, als des Oheims, gelangt war. Den ersten Tag, 24. Januar, bekräftigte er den mit dem König von Frankreich abgeschlossenen Friedensvertrag, durch welchen er die Ausschnung mit dem Papste zu erreichen hoffte, in Gegenwart seines Kanzlers, mehrerer Räthe und der französischen Abgesandten (Buchner V, 504, Riezler II, 470), und den zweiten Tag, 25. Januar, gibt der Kaiser dem (von ihm gestisteten) Kloster Ettal Burg und Dorf Mösringen (Mering Bezirks Friedberg) mit dem Kirchensag (Patronate)

und allem Gerichte zum Seelenheil all seiner Vorsahren und Nachkommen an dem Reiche, nämlich aller Kaiser und Könige." M. b. VII, 246. R. b. VII. 296.

Bilshofen befindet sich auch unter den niederbayerischen Städten und Märkten, welche durch die Handselfe des Herzogs Otto III. rom 15. Juni 1311 die niedere Gerichts barkeit erlangten. 1) Bie in die ersten Jahre des laufenden Jahrhunderts wählte Bilshofen seinen eigenen Stadtrichter, welcher die streitigen Angelegenheiten der Einwohner zu schlichten hatte.

Den drei Klöstern Niederaltach, Albersdach und St. Rifola oblag es, die Umfriedung Bilshosens eine Strecke weit vorerst aus Holz — Zäunen, Palissaden — herzustellen und in Stand zu halten dann zu mauern und als das Wert durch großes Wasser und Günsauf die Erde gelegt wurde oder niederging, hatten sie es durch einen sesten Bau zu ersehen. Der Baupflicht, ihnen auferlegt als Gegenleistung sür manche landessürstliche Hulderweise und weil in nahen sesten Plähen bei kriegerischen Zeitläusten Gut und Blut?) ge borgen werden konnte, wurden sie nun durch die drei jungen niederbauberischen Herzoge: Heinrich, Otto und Heinrich "nach ihres Rathes Rath für immer" en thoben und zwar Niederaltach am 8. Juli 1319, Albersbach am 4. Januar 1320 und St. Nikola am 24. Wär: 1320.3)

Jener Theil der Stadtmauer, welchen die drei Alöster aufzuführen hatten, zog sich, wie aus Obigem hervorgeht, an der Donau bir Nicht weit von der Einmündung der Bils ist an einem Hause Nr. 84 ein steinernes Brustbild angebracht, einen Mann darstellend mit langen an den Ohren herabhängenden Haaren, die rechte Hand an das Kimm gedrückt, den linken Unterarm in rechtem Winkel gegen den Oberarm gehalten. Nach Härtl<sup>4</sup>) wäre es das Merts oder Gränzzeichen ge

<sup>1)</sup> Aventini Annales Bojorum lib. VII cap. XIV, pag. 710. Baster Aufgabe S. 597.

<sup>2)</sup> St. Ritola hatte schon in der ersten Salfte bes 14. Jahrhunderts ein haus zu Bilshofen in Besig. M. b. XXXVI (2) 396, Zeile 13.

<sup>3)</sup> Mon. b. XV, 41. M. b. V, 417. Reg. b. VI, 1. M. b. IV, 35%. R. b. VI, 7.

<sup>4)</sup> Hiftor. Ber. v. Rieberb. III (1) 91 folg.; er gibt auch eine Copie bes Bilbes.

wesen, daß die Baupsticht der Klöster oder des einen Klosters bis dort hin reichte. Wir wollen diese Ansicht nicht bestreiten, örtslich könnte sie stimmen. Außerdem, so muß Härtl gehört haben, uns sam nie etwas zu Ohren, daß das Bild von Einigen für das Borträt eines verdienten Bilshofeners, von Anderen für das Dentmal außerordentlicher Wasserhöhe — der horizontal außgestreckte Unterarm! — und wieder von Anderen für plastische Arbeit aus Kömerzeit (!) gehalten wurde. Ein sechshundertjähriges Alter kann ihm schon zugeeignet werden. Die Vilshosener haben dem Bilde nie ihre Ausmertsamkeit geschenkt und die reichhaltigen Archivalien haben kein Wort darüber.

Die Mauer um die Stadt von der Sud- bist zur Nordseite unterbielten und "besserten" die Landesherrn, wobei wohl auch die Bürger Scharwerkbienste leisten mußten.

Ob nun ichon die Grafen von Ortenburg ober erft die bayerischen Bergoge in Bilshofen eine Burg gebaut haben? Jedenfalls geschah es auf bem Borfprung ber gegen die Bils in einer Entfernung von ein paar hundert Schritten auslaufenden Anhöhe, 1) auf einem herrlich gelegenen Blat, wo einft ein romifder Wacht- ober Signalthurm ftand, welcher über Hausbach, Sandbach u. f. w., weniger wahrscheinlich über Ortenburg 2) bie Berbindung mit Baffau ober Bojodurum ver-Die baperischen Fürften versäumten es nicht, bei Gründung einer Stadt innerhalb ober über berselben nebst Thurmen und Thoren auch ein festes Haus (Castrum) anzulegen; ber Rame Burg, ben noch heutzutag, wie nachweislich schon vor 500 Jahren, jener hochragende Stadttheil trägt, weiset barauf. Wenn in ben erhaltenen Schriften bes Signalthurmes, ber glaublich mabrend ber Bolterwanderung verlassen wurde und von dort ab durch eine lange Periode im Berfalle blieb, niemals gedacht wird, so ift uns bas Bestehen eines Castrum ju Bilehofen für bas 13. und 14. Sahrhundert verbürgt.

· Als die Grafen von Barnbach ausstarben, beanspruchte, auf welchen Titel hin, hat man bis jett nicht ermittelt, Herzog Albrecht von Oestersreich die Burgen Schärding und Bilshofen — "castra Schar-

<sup>1)</sup> Spanfelner, Sift. Ber. v. Abb. XVII, 203.

<sup>2) &</sup>quot;Neugerster Buntt ber castra quintana", berfelbe l. c. G. 204.

dinge et Wilshofen" — (1283). 1) Gble benachbarte Fürsten verhinderten den Ausbruch des drohenden Krieges. Jene Nachricht stellt bas Bestehen eines besestigten Schlosses in Bilshofen außer Zweifel.

Ein weitern Beweis liefert eine Urkundensammlung, 2) die erst 1861 veröffentlicht wurde und somit lange unbekannt geblieben war. 1332 verpfändete Kaiser Ludwig der Bayer an Schweiker Tuschl die Einkünste der Maut zu Vilshosen und jener zu Pleinting; davon hatte Tuschl alljährlich 48 Pfund Pfenninge zur Burg in Vilshosen, an die Bürger Wächter und Thürmer auszubezahlen — "civibus, vigilibus et turnariis ad castrum Vilshosen". Die Burg hatte demnach eine und zwar, wie ersichtlich, auf landesfürstliche Kosten unterhaltene Besaung. Fast um dieselbe Zeit — gewiß von 1322 die 1326 — war Albert der "jung" Closner als Richter der Stadt und des Bezirts angestellt, welcher aber auch Burggraf — "Burggraf und Richter von Vilshosen" — heißt. Die Folgerung aus dieser Titulatur werden die Leser selber machen.

Wann man das Gebäude als Burg, als Beste aufgelassen, hat, melden die Schriften nicht. Bei der mehrere Tage dauernden Belagerung der Stadt von 1504 spielt sie keine Rolle mehr; sie war alle muthmaßlich dort schon, jedenfalls — das ist bezeugt — nur wenige Jahrzehnte darnach, ein Privathaus und blieb ein solches, großentheils im Besitz von Abeligen, bis es, sast Ruine geworden, 1712 von der Stadt angekauft und als "Bruderhaus" ausgebaut wurde. 1584 und 1607 sinde ich dafür — woran ich wohl erinnern darf — den Ausdruck Dochhaus; auch noch, wenn mich das Gedächtniß nicht trügt, den das Schlößl.

Der reiche Pfandgläubiger Schweifer Tuschl führt sich noch auf andere, höchst benkwürdige Beise in die Chronik von Bilshofen ein, durch Stiftung des Bürgerspitals.

<sup>1)</sup> Hansicii Germania sacra I, 427, mit Berusung auf den Chronographus Leodensis (dieser in Bet Scriptores rerum austriac. II).

<sup>2)</sup> Mon. b. XXXVI (2) 491. Etwa ein Biertel bicfes Banbes gablt die von bayerischen Landesfürsten auf Biedereinlösung hingegebenen Güter und Rechte auf Obiges Citat hatte nach unserem Dafürhalten unter den Berpfändungen vor und nicht nach dem Jahre 1339 Plat finden sollen.

### Spital 1343.

Der Stiftungsbrief, in der Pfarr-Registratur zur Zeit aufsbewahrt, ist von allen Bilshofener Urkunden die älteste (um 2 Jahre älter, als der von Kaiser Ludwig dem Bayer der Stadt ertheilte Freiheitssbrief). Das Pergament,  $45\frac{1}{2}$  cm breit, 30 cm hoch, beiderseits mit einem unbeschriebenen Rand von 5 cm, ist an einer Stelle gerissen (es sehlen nur ein paar Wörter) und auch außen zum Theil von Fliegen beschmutzt, die Schrift verblaßt und nicht leicht lesbar, zudem die Buchsstaden klein sind. Rasuren oder Aenderungen sinden sich nicht vor.

Die zwei Siegel sind abgefallen, beren Schnüre durch die Deffnungen am Fuße des Briefes gezogen waren. Nach allen Anzeichen haben wir es mit der Original-Urkunde zu thun. Drei Zeilen auf der Außenseite in sehr alten Zügen verkünden den Inhalt des Briefes.

Erst vor etwa 20 Jahren seierte er seine Auferstehung. Nicht lange vorher schrieb noch der Berfasser einer ungedruckten Chronik von Bilshosen, welcher eine gute Anzahl Urkunden der Stadt= und Pfarr= Registratur durch seine Hände gehen ließ und sie auch wohl zu ver= werthen wußte, daß jene von der Spitalstiftung "weder in der Urschrift, noch in einer Abschrift vorliege und daß sie entweder verbrannt oder sonst wie zu Grund gegangen sei." Immer stand in der Einleitung zu den Spitalrechnungen, welche einen kurzen geschichtlichen Abriß, die Stistung betreffend, geben soll, die Bemerkung, man sei nicht im Stande, nähere Angabe hierin zu machen, indem der Ursprung des Spitals in das "graue Alterthum" zurückreiche. Jahr und Tag der Stistung wären doch immer zu erfragen gewesen.

Bir legen nachstehend die Urfunde von Wort zu Wort vor. Die sprachlichen Erklärungen sind im Texte eingeschaltet, die sachlichen in die Noten verwiesen.

"Ich Schweikker") von Söldenau, 2) meine Hausfrau 3) und alle "meine Erben verjehen (bekennen) und thun kund öffentlich mit diesem

<sup>1)</sup> Schweitker, Schweichhard, Bichard, baraus der in unserer Gegend nicht seltene Geschlechtsname Beichhart mit seiner sich widersprechenden Zusammensehung. Auffälliger Beise setz er seinen Geschlechtsnamen "Tuschl" nicht bei.

<sup>2)</sup> Sölbenau, 2 Stunden von Bilshofen und 3/4 Stunden von Ortenburg, mit ehemaligem, nun in ein Brauhaus umgewandelten Schloß.

<sup>3)</sup> Kunigunde, mahricheinlich geborne von Siegenheim - Singham, Bezirks Griesbach, Pfarrei Karpfham. Bgl. Mon. b. V, 94.

"Brief allen benen, die ihn ansehen ober hören lesen, daß wir mit güt"lichem Willen, Gunft und wohlbedachtem Muth, zuvorderst durch Gott
"(um Gottes willen) und zu Heil und zu Salben (Seligkeit — Salben"thal — Seligenthal) unserer Borfahren und aller unserer Nachtommen
"gewidmet und gestiftet haben ein ewiges Spital (für ewige Zeiten) mit
"zwölf Menschen") in der Stadt zu Bilshofen;

"barzu wir geschafft und gegeben haben unsern Hof zu Warbach.") "gelegen zunächst ber Stadt Bilshofen und einen Zehent ber gelegen ist "in der Pfarre zu Künzen (Künzing) und dazu 6 Tagwerk Wiesmads, "die gelegen sind in der Herzogen-Au. 8)

"Dazu hat mein Bruder selig, Herr Ott der Tuschl, in den Zeiten "(ehemals) Dechant zu Bilshofen, demfelben Spital geschafft und gegeben "einen Zehent zu Gerblftorf, der gelegen ist in der Pfarrei Uttenhofen "(Uttighofen). 4)

"Die vorgeschriebenen Zehente, die Gut und Gilt (Gut bezieht sich "auf den Hof Warbach und die Gilt auf die Wiesen) haben wir dem "vorgenannten Spital lediglich gegeben mit all den Ehren, Rechten und "Nutzen, als wir sie innegehabt haben, besucht und unbesucht.<sup>5</sup>)

"Auch haben wir des vorgenannten Spitals Zehente, die Gut und "Gilt empfohlen, wer Pfarrer zu Bilshofen ist und den Zechleuten "(Kirchenverwaltern daselbst) und den Bürgern vieren") in der Stadt, "daß sie nach ihren Treuen (nach ihrem Gewissen) dieselben Dürftigen "bewahren und versorgen sollen mit den Gütern und Gilten, als sern "die geziehen (langen?) und gereichen mögen,

"also daß dieselben gemeiniglich (gemeinschaftlich, indem fie mitein-

<sup>1)</sup> Schweifers Sohn, heinrich Tuschl, bestimmte in seinem Testamente, daß bas von ihm gegründete Kollegiatstift auch für 12 Chorheren gelten solle.

<sup>2)</sup> Diefer hof ftand 1/4 Stunde westlich von Bilshofen, an der Granze der Burgfriedens; vor nahe 400 Jahren ist der Grundbesit zerstüdelt worden, doch besteht noch der Flurname: Im Barbach.

<sup>3)</sup> Herzogsau, wenn ichon am rechten Donauufer boch zur Pfarre Softirden gehörig.

<sup>4)</sup> Bei Aibenbad, Bezirts Pilshofen; jest Gerbersborf.

<sup>5)</sup> Diefer in ben alten Schantunge: und Bertrageurfunden ftebenbe Ausbrud bebeutet: fultivirt und nichtfultivirt.

<sup>6)</sup> Es sind die 4 Rathsherrn; der Brief Raisers Ludwig, 2 Jahre daraus, spricht schon von 6 Geschworenen, welche die städtische Behörde in Bilshofen bilden, in Landshut waren deren 12.

"ander die Wahl vornehmen) nach ihren Treuen einen Kellner 1) setzen "und nehmen sollen, der dem vorgenannten Spital füglich (passend, wie "es sich gedührt) nut (nütlich) und gut sei und sollen dieselben auch "mit dem Kellner alle Jahre jähriglich (jährlich, ein bekanntes Wörter» "übermaß) raiten (rechnen) von allem dem, was er eingenommen und "empfangen hat und auch das von gegeben (was er ausgegeben) hat.

"Wäre auch, daß Gott gäbe, daß das vorgenannte Spital von uns "oder von unsern Nachkommen oder von andern ehrbaren Leuten in der "Gilt gemehrt oder gebeffert würde, so mögen die Obengenannten (die "Spitalverwaltungs-Mitglieder) gemeiniglich wohl mehr Dürstige in das "Spital nehmen, darnach und denselben Geld gereichen mag (so weit die "Einnahmen reichen).

"Wir haben auch benselben Dürftigen geschafft und gegeben viert-"halb Schilling Geld, welche wir gekauft haben von dem Mair 2) zu "Bilshofen, die liegen auf einem Brodtisch 4) und einer Hofftatt, 4) die "man alle Jahr jährlich benselben Dürftigen um Häringe und Semmel "in der Fasten geben soll.

"Wir verjehen auch, daß wir zu ben Zeiten (gleichzeitig) nach des "Pfarrers zu Bilshofen Gunft, Nugen und Willen eine ewige Meffe in "ber Pfarrfirche zu Vilshofen gestiftet haben, die man alle Tag täglich "ohne Unterlaß auf St. Lienhards Altar 5) in der Pfarrfirche haben und

<sup>1)</sup> Der Rellner an Dom- und andern geiftlichen Stiften hatte zu sorgen, daß von den zugehörigen Weinbergen der Wein in die Reller (darum der Name) gebracht wurde, dann aber auch die Geldreichnisse (dem Kastner waren die Getreiddienne und Zehenten zugewiesen) einzunehmen. Dier ift Kellner soviel als Spitalverwalter, vierzig Jahre später heißt er Spitalmeister.

<sup>2)</sup> Der 36. Band der Monumenta boica, 2. Abtheilung S. 395, führt die Hausgilten auf, welche der Landesherr aus der Stadt Bilshofen zu beziehen hat. Unter den Pflichtigen erscheint auch "der Maier" mit seiner nicht geringfügigen Reichniß von 29 Paffauer Pfenninge. Leider ist nicht bemerkt, was für eines Beruses oder Gewerbes er war. Wir freuen uns aber doch über den Fund als eine Bestätigung unserer Ansicht, daß jenes Berzeichniß aus der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts stammt.

<sup>3)</sup> Bie jest das Brod in ben Laben feilgehalten wird, hatten die Bader Tische vor ihren Saufern aufgestellt; das Bilohofener Stadtgrundbuch 1543 weist noch eine darauf fich beziehende Abbildung mit dem Tisch und der Bertauferin.

<sup>4) &</sup>quot;Hofstatt" - Plat, auf bem ein haus steht oder ein folches gebaut werden foll.

<sup>5)</sup> Jedenfalls hatte die Bilshofener Bfarrfirche damals icon Seiten-

"sprechen soll; dann (außer) wann der Pfarrgesell an dem Feiertag "zwo") Messen haben muß in der Pfarre, so soll man desselben Feiers" tags derselben Messe auf St. Lienhards Altar gerathen (entrathen) und "soll der Kapcllan die eine Messe in der Pfarre haben und soll dessen "der Pfarrer an seinen Pfründen, die hernach geschrieben stehen, unents" golten bleiben. Auch haben wir dieselbe Messe gewidmet und gestistet "mit unserm Zehent zu Bilshosen, mit unserm Dorf zu Hösam") und "mit zwei Pfund Regensburger Pfenning Gilt gesegen zu Aholming") "auf meinen sechs Gütern und wer Pfarrer zu Bilshosen ist der soll "den obgenannten Zehent, das Dorf zu Hösam und die zwei Pfund "Regensburger Pfenning lediglich mit allen ihren Rechten und Rutzen "inne haben, zu handeln und nießen, als andere seine vodern Gilten "(die er schon länger in Besitz hat).

"Also, daß der Pfarrer den Kapellan ) in seiner Pfründe haben "und mit Kost verwesen (versehen) soll, als andere seine Gesellen und "soll ihm dazu reichen und geben zu den vier Kotemmern (Quatempern), "je zu der Kotemmer zehn Schilling Regensburger Pfenninge, das wird "also fünf Pfund Regensburger ) vom ganzen Jahr.

Altare. Nach Aufzeichnungen vom vorigen Jahrhundert wäre berfelbe Lienhardes Altar identisch mit dem nachmaligen Sebastiani-Altar — der zweite auf der Epistelseite.

<sup>1)</sup> Das sogenannte Biniren, zwei Deffen an bemfelben Tage zu lefen, scheint bamals nicht ungewöhnlich gewesen zu fein.

<sup>2)</sup> Hösam, Einöbhof mit großem Balbbesit, eine Stunde von Bilshofen entsernt und zur Pfarrei Aunkirchen gehörig. Der Name: Dorf möchte auf ben Schluß führen, daß in Hösam noch ein zweites Anweien bestanden habe.

<sup>3)</sup> Aholming, von Bilshofen 6 Stunden gegen Beften entlegen, nahe bei ber Ifar.

<sup>4)</sup> Rapellan heißt er, weil er in einer Kapelle, d. h. auf einem Rebenaltar. seine gestistete Messe zu lesen hat. Der Name Raplan wurde in späteren Beiten jebem hilfspriester beigelegt, so noch in der Didzese Passau bis in dieses Jahrhundert herein, wo wieder Kooperator und Koadjutor den "Pfarrgesellen" vertreten.

<sup>5)</sup> Benn wir das Pfund Regensburger Pfenninge zu 120 Reichsmart veranschlagen, schießen wir tanm weit vom Ziese ab, wohlgemerkt, indem wir den damals viel höheren Geldwerth mit in Betracht zieben. Das Pfund Pfenninge begriff 8 Schilling und der Schilling 30 Pfenning — also das Pfund 240 Pfg. Mithin würde der aus Silber geprägte Regensburger Pfenning einen heutigen Geldwerth von 1,2 Mark darstellen. Diese Berechnung ist auch für die andern Angaben zu Grunde zu legen. Der Spitalkaplan hätte demnach neben seiner Berpsseung an Geld 600 Reichsmark heutiger Währung bezogen, was so ziemlich stimmt.

"Es soll auch der Kapellan nichts entgelten an seiner Kost noch "an seiner Gilt (Geldbezug) weder Biseß (Unfruchtbarkeit, Migwachs), "Schauer, Urleug (Krieg) noch keines Landes-Gebrechen, wie die genannt "sind oder genannt möchten werden.

"Es hat auch der Kapellan mit des Pfarrers Opfer (jede freiwillige "Gabe, wie auch die bei Seelengottesdiensten auf den Altar gelegten "Münzen) noch mit den pfarrlichen Rechten nichts zu schaffen.

"Auch hat der Pfarrer Gewalt einen Kapellan zu nehmen oder zu "verkehren (ihn durch einen andern zu ersetzen), als er ihm nicht anfügt "(wenn er ihm nicht entspricht).

"Es soll auch der Kapellan dem Pfarrer gehorsam sein, was er "ihm schafft mit Singen, mit Lesen, mit dem Gottesdienst, als andern "seinen Gesellen einer und ob dieß wäre, daß die ehgenannte Messe alle "Tage täglich nicht vollbracht und gesprochen würde, an welchem Tage "man dieselbe Messe auf dem ehgenannten Altare Säumung thät, densselben Tag soll der Pfarrer zu Buß und Wandel geben dem ehgenannten "Spital zwölf Regensburger Pfenninge, die das Spital an Krieg (ohne "Einsprache) zur Pfründe schaffen soll. Wäre, daß sich dieß verzöge "vier Wochen, soll der Pfarrer, noch seine Gesellen, noch ein anderer "Priester an ihrer Statt keine Wesse in der Pfarrkirche noch in der "Pfarre nicht enheben (halten), als lang unz (bis) die versessenen (widerspenannten Spital gar und ganz gesalten (in der ältern Sprache so viel "als zusallen. Schmeller) und gegeben werden.

"Ber auch Pfarrer zu Bilshofen ift, bem haben wir geschafft (aufsgetragen) und empfohlen hinz seinen Treuen (auf sein Gewissen) unsern "Hof ber gelegen ist in der Schöllnach") und unsere Güter zu Puchens, berg, dazu das Gut zu Kothhilgen,") dieselben Güter und Gilten soll "der Pfarrer freilich und lediglich, innehaben, handeln und nießen, als "andere seine vodern Gilten, mit dem Unterschied, daß er von denselben "Gütern und Gilten als Jahre jährlich ewiglich davon reichen und geben "soll den Gelt (Leistung) der hernach geschrieben steht: des Ersten ein ewiges

<sup>2)</sup> Rach tapitlifder Aufschreibung Dorf Bichlberg bei Garham und Bauernhof hilgen bei Sandbach.



<sup>1)</sup> Unterschöllnach, Dorf an der Donau, innerhalb des Pfarrsprengels Hoffirchen. Das Revier heißt nach dem gleichnamigen Flüßchen: "In der Schöllnach",
davon auch die Benennung des ehemaligen Schlosses Schöllnstein.

"Unschlittlicht, das alle Nacht nächtlich in der Pfarrfirche zu Vilshofm "auf St. Lienhards Altar brennen soll, dazu (Zweitens) zwölf Pfund "Wachs zu Kerzen, die bei der Messe auf demselben Altar brennen "sollen und zu Wandlungs-Kerzen. 1)

"Wir haben auch unfern Borfahren, unfer (für uns) und unfern Rad "tommen einen Jahrtag geftiftet und gelegt bes Freitags (auf ben Frei "tag) in den vier Tagen in der Fasten, 2) den der Pfarrer ewiglich alle "Jahre jährlich wesen (verrichten) und haben soll, des Pfinstags (Don: "nerstag) Abends mit der Bigilie und bes Freitags Morgens mit ber "Seelenmeffe und mit bem Bedachtniß 3) unferer Borfahren, unfer und "aller unserer Rachtommen und soll berfelbe Pfarrer von ben Deben "genannten Bütern und Gilten, Die wir ihm bing feinen Treuen cm-"pfohlen haben, reichen und geben alle Jahre jährlich gehn Pfund Wade "zu Rerzen, die bes Rachts (am Borabend) brennen bei ber Bigilie und "bes Morgens bei ber Seelenmeß brennen, bazu foll ber Bfarrer ibm "(fich) felber geben für feine Dube und Arbeit vier und achtzig Regens "burger Pfenninge, feinem Gefellen zwanzig Regensburger, bem Coul "meifter acht und zwanzig Regensburger, bem Rapellan acht Regens "burger und bem Definer achtzehn Regensburger, von dem Seelenam "bes Abends und des Morgens und daß er (der Megner) die Kerie "mache und aufzünde.

"Es soll auch derselbe Pfarrer alle Jahre jährlich an demselbe: "unserm Jahrtag zwei Schaff Korn backen zu Almosen und soll den "reichen und geben armen Leuten und dazu sechs Schilliug und zwanzie "Pfenning Regensburger um Häringe, die man aus demselben Almeic "reichen und geben soll.

"Auch soll ber ehgenannte Pfarrer von den ehgenannten Guter: "und Gilten, die man ihm empfohlen hat, alle Jahre jährlich zu ben "3 Kotemmern — zu Pfingsten, zu Sankt Michels Meffe und zu Weit

<sup>1)</sup> Roch jest wird in manchen Kirchen nach bem "Sanetus" eine eiges-Verze (Banblungsterze) angezündet.

<sup>2)</sup> Unter ben 4 Tagen in ber Fasten hat man ben Aschermittwoch und didiesem folgenden 3 Berktage zu verstehen.

<sup>3)</sup> Bahrend ber Seelenmeffe — man kann fie jo heißen, obicon fie es gefungenes Todtenamt war — wendet fich der Priefter um und fordert bie Arwesenden auf, mit drei "Bater unser" des Stifters und seiner Berwandten gebenken.

"nachten je zu der Kotemmer, 1) je ein Schaff, baden zu Almosen und "soll das reichen und geben armen Leuten und dazu je zu der Kotemmer "ein halbes Pfund Regensburger Pfenninge zu demselben Almosen armen "Leuten um Fleisch. 2)

"Weichung und in dem Geschäft säumig wäre und dieß nicht vollbrächte "und vollsührte, als oben geschrieben ist, da sollen sich die Zechleute und "die Bürger 3) zu Vilshosen derselben Güter und Gilten unterziehen (sie "übernehmen) und sollen das obengenannte Geschäft und die Reichung "nach ihren Treuen vollsühren in aller der Maß, als oben verschrieben "ift und was auch derselbe Pfarrer an dem Geschäft und an der Reichsung eingenommen und verselsen hat, das soll er den ehgenannten "Zechleuten und den Bürgern zu Vilshosen gar und ganz widerkehren "(ersehen);

"Und daß dieß also ftät, ganz und unzerbrochen bleibe, barüber "zu einem ewigen Urkund gebe ich Schweiker von Söldenau diesen "Brief versiegelten mit meinem und mit Herrn Otten Hefter ) zu den "Zeiten Pfarrer zu Bilshosen Insiegel versiegelten mit dessen Rath, "Gunst (Zustimmung), Willen und Wissen die obengenannten Taiding "(Bereinbarungen) geschehen sind und alle meine Erben verbinden sich "nach ihren Trenen unter unser Beider Insiegel alles das stät zu haben "und zu vollsühren, das oben aufgeschrieben ist, getreulich ohne alles "Gesahr (Hintergedanken, Betrug).

"Dieß ist geschehen, da man zählt von Christus Geburt dreizehn= "hundert Jahr, darnach in dem drei und vierzigsten Jahr an St. Ur= "bans Tag." 5) —

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Das Bauernvolt in hiefiger Gegend spricht noch bas Wort, wie es oben eichrieben ift.

<sup>2)</sup> Sier heißt es: "um Sleisch", bagegen in ber Frunjahrs-Quatemper: "um baringe und Semmel". weil in der gangen Fastenzeit, die Sonntage ausgenommen, im Fleisch gegeffen werben durfte.

<sup>3) &</sup>quot;Die Bierer" f. G. 284.

<sup>4)</sup> Otto hefter ift der nächstsolgende Pfarrer nach Otto Tuichl, dem Mitifter des Spitals; er lebt noch 1349. Bohl führt er seinen Ramen nach dem borfe heft, Gemeinde Albersbach.

<sup>5)</sup> Das Gedächtniß bes hl. Papftes Urban wird von ber Rirche am 25. Mai egangen.

Dem Geschlechte der Tuschl sind von Wiguleus Hund (Stammbuch Theil III) zwei Oftavseiten gewidmet; ihm blieben aber zahlreiche Urfunden, in denen die Tuschl theils als Zeugen, theils handelnd oder sonstwie vorkommen, unbekannt. Durch die Herausgabe der Regesta boica gelangten sie zumeist ans Licht; viele sinden sich auch in den vom Benefiziaten Geiß zu München veranstalteten, noch nicht veröffentlichten Auszügen aus Schriftstücken des ehemaligen Kollegiatstists Vilshosen im Reichsarchiv.

Die erften Tuschl, die Brüder Otto und Cherhard, erscheinen 1259 1) und zum legten Mal wird einer, Hans, 1417 genannt.

Wenn Stinglhaimb von den Tuscheln fagt, daß sie "großen Thuns und Bermögens" (ein Ausdruck, dessen sich Hund gerne bedient) waren, so galt dieß hauptsächlich von unserm Schweiker, dem Spitalstifter, und seinem Sohne Heinrich, dem Gründer bes geiftlichen Stiftes in Bilshofen.

Unter den Abeligen, welche die Ottonische Handveste von 1311 erfauften, steht bei Aventin Schweiker Tuschl von Söldenau. Anseden und Einfluß hat er und genicht er auch bei den nachsolgenden Fürsten. Mehrere Jahre, zu verschiedenen Malen, führt er — unter den äußern Beamtenstellen die höchste — das Bizedominat (Präsidentschaft) and der Rott, welches halb Niederbayern begriff, so 1321, 1323, 1329. 1334—36, 1338—40.

Sein hohes Einkommen davon, wie die überaus vielen Pfant schaften, 2) welche ihm die Landesherren in ihrer Geldnoth übertragen von Gütern in den Pflegbezirken Pfarrfirchen Griesdach, Landau, Bile hosen, Hengersberg, Deggendorf, beispielsweise von Schloß und Herrichait Hilgertsberg mit den Dominikalrechten und dem Grundbesitz, von öffentlichen Steuern in Stadt und Land, als in der Stadt Vilshofen diese Verpfändungen mit dem daraus fließenden Gewin in n setzten Schweiker den Tuschl in Stand, eine so ausgiedige Stiftung wie die des Spitales zu machen. Freilich mußte sein Sohn Heinrich noch über mehr Mittel verfügen; die in seinem Testamente bestimmten Vermächt nisse weisen ihn als den oder wenigstens als einen Rothschild seiner Beit aus.

<sup>1)</sup> Mon. b. X1, 407.

<sup>2)</sup> Monum. boica XXXVI (2) 387, 484, 491, 492.

Wie Schweiter durch seine Fürsorge für die Dürstigen seinen wohlsthätigen Sinn, bekundete er aber durch die zugleich gemachte Stiftung der ewigen täglichen Messe auf dem Leonhards-Altar auch seinen religiösen Sinn, so noch weiter diesen durch Stiftung einer gleichfalls solchen in der 1 Stunde südöstlich von Vilshofen gelegenen Kapelle zu Hausbach (eine Rotunde, wahrscheinlich der Unterbau eines römisschen Bartthurmes).

Es bildete fich eine Ueberlieferung, welche theilweise vom Bolle noch feftgehalten wird, es fei Sausbach die Bfarrfirche und Bilshofen beren Filiale gewesen. Selbst Schriftsteller bulbigten bem Brrthum. So fcreibt Rlampfl in feinem Rungingau: "Es wurde in Hausbach eine Pfarrei errichtet, welche Heinrich der Tuschl (er verwechfelt den Sohn mit dem Bater Schweifer) als Filiale zur Pfarrei Bilshofen 1333 schenken wollte (kömmt nirgends etwas von solcher kaum angänglicher Absicht, sei's bes Sohnes ober bes Baters, vor), aber wie es scheint, nicht bie Genehmigung bazu erhielt (wegen bes Jahres 1333 vergleiche unten). Denn noch 1431 wird Hausbach als eigene Pfarrei erwähnt und erft 1536, als ber bafige Pfarrer feine Stelle freiwillig abtrat, murbe diefe Pfarrei mit ber von Bilshofen wirklich vereinigt." Seine Darlegung erinnert an bas Sprichwort: "Der erfte Fehltritt hat immer einen zweiten im Gefolge." Wie es icheint, ward Rlampfl burch Die Annahme irregeführt, bas Berzeichniß ber Seelforgsftellen in bem Archidiaconatus interampnensis (Archidiatonate zwijchen Donau und Inn, Mon. b. XXVIII (2) 501, 502), worin auch Hausbach mit aufgegahlt wird, enthalte lauter Pfarreien. Go fteben noch barin: Mrichsberg (Rell bei Malgersborf), ebenfalls nur Filiale ober Expositur im beutigen Ginn, und Böttersborf, eine Schloftaplanei.

In Hausbach befanden sich nämlich zeitweilig eigene Geiftliche, Kaplane, 1) auch Rectores genannt, was aber 1536 wegen Rückganges

<sup>1)</sup> Bon dreien jener Kapläne aus bem 15. und dem Eingang des 16. Jahrhunderts haben sich die Grabsteine in der Kapelle erhalten. Bei einem derselben ist auf jeder der 4 Randseiten "O elent!" zu lesen. Entweder besahl der Berstorbene in Betracht dessen, was er während seines Lebens erlitten hat oder weil überhaupt die Erde ein Jammerthal ist, jenes Wort einzumeißeln, oder es war sein gewohnter Ausruf. Am Dome zu Passau fängt eine Ausschift, berührend die Grundsteinlegung (1407), mit "O Welt! O Welt!", dem Lieblingsspruch des damaligen Bischofs Georg von Hohenlohe, an.

ber Einfünfte sein Ende nahm. Als Bischof Albert von Passau am 25. Nov. 1333 die Einsetzung eines Rektors (geistlichen Borstandes) an der Kirche oder Kapelle zu Hausbach und Dotirung desselben (Ausstattung mit Renten) bestätigt und genehm hält (approbat et confirmatifügte er ausdrücklich bei, es geschehe dies ohne Benachtheiligung der Mutterfirche (matricis) von Bilshofen. Bohl reichte die ansängliche Stiftung Schweifers nicht aus, sie mußte durch seine Söhne Otto und Heinrich ausgebessert werden. Ersterer war, wie sein gleichnamiger Oheim, Kanonisus an der Domkirche zu Passau und hat in der Herrn-Kapelle daselbst, ungefähr Mitte der Epistelseite, mit dem Sterbedatum 1. Ott. (dies Scti Remògii) 1349 und — wenigstens halte ich sie dafür — mit fünf Seerosen (Kosenblätter?) als Bappen, seinen Grabstein.

Bezüglich des Wappens des Tuschl dürfen wir nicht übergeben. was Hund (im Stammbuch) schreibt: "Er (der Spitalstifter Schweiter) führt laut eines Briefes zu Passau (wo Hund die Urkunde eben gefunden hat) einen Panther im Schild, war des Bizthums Amtswappen, dieß hätten vor Jahren die Psalzgrasen in Bayern geführt. Als nun dasseller Amt mit Rapoto III. von Ortenburg ausgestorben, und das Bizthums amt an der Rott ausgestommen, haben sie (die Tuschl) sich vermuthlich desselben Wappens gebraucht (bedient)." Daß Hund hierin etwas irrt. zeigt uns schon Otto's Dentmal in Passau.

Schweisers anderer Sohn Heinrich hatte einen Schild mit drei Querbalken — nach Apian 1) der mittlere weiß und die andern zwei gelt, oder wie der Herausgeber von dessen Topographia will, der mittlere golden und die andern zwei weiß. Das Wappen in letzterer Form nahm dann auch das Vilshofener Kollegiatstift an, mit dem silbernen "Allain" auf dem goldenen Mittelbalken — jenem Allein, das solchen Ruf erlangte. Heinrich soll es deswegen noch seinem Schild haben einverleiben lassen, weil er sich von seiner Frau ihrer Untreue willen trennte.

Der kirchlich-religiöse Sinn der Tuschl erwies sich auch dadurck, daß — abgesehen von Schweiters Sohne, dem jungen Otto (auch Passauer Domherr und Zustister der Hausbacher Messe) — vier Töchter des Spitalstisters dem Weltleben entsagten, eine in Niedermünster zu Regensburg, zwei in Niederviehbach und eine zu Landshut (etwa in

<sup>1)</sup> Oberbancrisches Ardiv für vaterländische Geschichte, Band XXXIX.

Seligenthal?) als Klofter frauen eintraten. Wir erfahren dieß durch ihres Bruders Heinrich schon erwähntes Testament (Hund Metrop. Salisb., Ausgabe von Gewolb).

Noch haben wir über den älteren Otto Einiges nachzutragen. Ihm gestattet Bischof Bernhard von Passau, seine Kaplanstelle am dorstigen Frauenkloster Niedernburg (es waren ihrer vier Kaplane) neben seiner Pfarrpfründe zu Bilshosen beizubehalten (Kapitelschriften in München). Am 15. Juni 1314 ist er bereits Dechant des Dekanatssprengels von Bilshosen (diese und die zwei folgenden Nachrichten entnehmen wir den Reg. d.); 1335 1. Oft. wird er vom Domkapitel zu Passau als Mitstanoniser ausgenommen und 1339 20. Oft. quittirt er dem Bischof Nikolaus von Regensburg über Ersat der Kosten, welche ihm als Bizthum (oberster Berwalter der fürstbischöstlichen Besitzthümer) erwachsen waren. Demnach bekleidete er auch eine hohe weltliche Stelle, was für sein Ansehen und seine Besähigung zeugt.

Nach einer in hiesiger Pfarr-Registratur befindlichen Auszeichnung bestätigte am 9. Nov. 1342 Bischof Albert I. von Passau die "Stiftung des Spitals und der damit verbundenen Ewigmesse durch Otto und Schweiker die Tuschl." Die Aussertigung des Stiftbrieses ersolgte, wie wir wissen, 7 Monate später.

Als Mitstifter des Spitals hat Otto wohl das Anrecht, daß sein Rame neben dem seines Bruders Schweifer auf der Tafel steht, welche der Magistrat B. am Spitalgebäude neuester Zeit einmauern ließ:

Dem Andenken
an Ritter Schweiker Tuschl
von Söldenau
und an dessen Bruder
Otto
Pfarrer und Dekan in Bilshofen
als Stifter
dieses Bürgerspitals 1343
gewidmet von der dankbaren
Stadtgemeinde Bilshofen
1. Okt. 1891.

Die Leser werden es begreiflich finden, wenn wir uns nicht blos mit einer Person, der bes Spitalftifters, sondern mit der Familie

ber Tuschl überhaupt in einer Chronif von Bilshofen eingehender beschäftigten, indem die Stadt denselben so viel verdankt, sie auch hier ihr Erbbegräbniß<sup>1</sup>) mit eigener Gruft in der Pfarrfirche erwählt haben. Bom nahen Söldenau aus werden sie mit den Beswohnern Bilshofens in vielsachem persönlichem Berkehr gestanden sein, ja noch mehr: sie werden manchmal — sei's auch nur für kurze Zeit — sich hier ausgehalten haben, wo sie Häuser, insbesondere auch das sogenannte Tuschl-Haus<sup>2</sup>) in Besitz hatten.

Das Bermögen des Bilshofener Bürgerspitales ist nicht unbebeutend und beträgt bei 140,000 Reichsmark an Kapitalien, an rentirenden Realitäten und rentirenden Rechten, unter letzteren der im Stiftsbrieses) aufgeführte Zehent von Gerbersdorf in einem Anschlag von über 8000 Mark Bodenzinskapital.

Wohl sind im Spitalvermögen etwa 2000 fl. inbegriffen, ehebem Eigenthum bes Bruderhauses; 1827 wurden beide Stiftungen unter eine und dieselbe Berwaltung gestellt und die Fonds miteinander verschmolzen.

An Pfrindegelbern werden jährlich über 2000 Mart ausgegeben, für Beheizung bei 300 Mart, für Unterhaltung bes Gebäudes 1883 3. B. 645 Mart. Die Gesammtausgaben belaufen sich auf ungefähr 4000 Mart.

Die beiden Hauptchronisten von Bilshofen, Klämpst (S. 29) und Härtl (S. 72), wollen glauben machen, daß Schweiker nicht bloß das Spital gestiftet, sondern auch die dazu gehörige Kirche zum heiligen Blasius gebaut habe. Wir können ihnen nicht beipstichten. Wäre dieselbe, als Schweiker seine Stiftung machte, schon gestanden, hatte er für Abhaltung der Ewigmesse sie, und nicht die Pfarrkirche, gewählt; würde die Blasiusstirche im Bau begriffen oder dieser für die nächste Zeit vorgesehen gewesen sein, müßte Schweiker solches im Spitalbriese angedeutet haben. Die Aussertigung des letzteren, dieß haben wir noch zu bemerken, überlebte er nur ein oder höchstens zwei Jahre.

Urfundlich wird, so weit unsere Kenntniß reicht, ber Blafiustirche zum ersten Mal 1380 gedacht. Sie erhielt ihren Platz nächst bei

<sup>1)</sup> hund, Motropolis, Bulle bes Papftes Gregor für Bestätigung bes Rolle giatstifts (erfte Zeile).

<sup>2)</sup> Siebe S. 278 ad annum 1293.

<sup>3)</sup> Siehe S. 284.

und westlich von dem Spitalgebäude und zwar dort, wo jetzt die Holzlege ist. Daran schloß sich ein kleiner Freithof — dieß gilt aber nur für die ganz frühen Zeiten —, der die Leichen der Spitaliten aufzunehmen hatte.

Das älteste der noch vorhandenen Spital Wrundbücher — vom Jahre 1543 — enthält eine Abbildung der Kirche. Sie hatte im Chore 4 Fenster und wie wir von alten Männern ersuhren, welche darin dem Gottesdienste beigewohnt, 3 Altäre. 1813 wurde sie, als überflüssig, auf Abbruch versteigert.

Auch einer andern, von den zwei obengenannten Sammlern niederbayerischer Ortsgeschichts=Rotizen gemachten Aufstellung stimmen wir nicht zu: als hätten sich bei Stiftung des Spitals Vilshofener Bürger betheiligt ("mit Beihilfe der Bürgerschaft", Klämpfi").

Wir wollen keineswegs in Abrede stellen, daß vermögliche Bürger der Stadt schon früh, wie es jetzt auch noch geschieht, zum Spital Schantungen machten, aber Zeugnisse dasur lassen sich nicht aufstringen; am wenigsten dürfte von den Bürgern als Mitsbegründern die Rede sein. Wie könnte sonst Schweiker in der Stifztungs-Urkunde sich äußern: 2) "Sollte Gott geben, daß das Spital von uns oder von unsern Nachtommen oder von andern ehrbaren Leuten in der Gilt gemehrt werde, so könnten die Berwalter mehr Dürstige in das Spital nehmen"? Das einzige Bermächtniß, welches wir von nächstsolgender Zeit kennen, ist das von Schweikers Sohn Heinrich in seinem Testament: 3) "Ich schaff zu dem Spital in Bilshofen 100 Pfund Regensburger Pfenninge, damit man ihm die zur Besserung anlege, als es ihm allersügsamst und nützlichst werde und sei."

Chevor das Bürgerspital gegründet wurde, bestand in Vilshofen ichon eine Anstalt für Bewahrung und Pflege von noch mehr bedauernswerthen Menschen, als die einsach Dürstigen oder mit gewöhnlichen Gebrechen Behafteten es sind 1) — das Leprosenhaus. Freilich be-

<sup>1)</sup> Gar pathetisch brückt sich härtl S. 72 aust. "Die Stadt erwarb sich das Zeugniß, ihr religiöses Gesühl bewahrt zu haben. Roch sprechen laut hievon die von ihren Bürgern gegründeten Denkmale jeuer Beriode. Schon 1343 haben viele gute Bürger mit dem edeln Schweiker Tuschl das Spital sammt Kirche zum hl. Blasius durch milbe Gaben gegründet und sich ein ewiges Denkmal gesett."

<sup>2)</sup> Siehe S. 285.
3) Metrop. Salisb. von Hund-Gewold, Auslage 1719, III, 293.

<sup>4)</sup> Diefer Unterschied ist nach unserer Meinung auch der Grund, daß der Spitalftiftsbrief sich mit dem Leprosenhaus gar nichts zu schaffen machte.

gegnet uns basselbe in hinterlaffenen Schriften jum Früheften erft 15041) anläflich ber Belagerung Bilshofens burch bie Pfälzer und Böhmen.

Der während ber Kreuzzüge eingeschleppte schreckliche morgenländische Ausjak, ben man durch Absonderung?) einzudämmen hoffte, nothigte gur Errichtung eigener Saufer für fie. In jenem Ausfat Erfraukte trifft man in unserer Gegend icon Gingangs bes 12. Jahrhunderts. 8) Bereits 1160 bauen zwei Paffauer Beiftliche rechts am Inn bas noch stehende Leprosenhaus mit ber Kirche St. Egyb, benen in Bälbe reichliche Schantungen zufließen. 4) Selbst kleine Orte, wie Dengersberg 1263, 5) bekommen solche Anstalten und um so weniger ift von Bilshofen zu bezweifeln, daß es fein Leprofenhaus jenseits ber Bils wie fonft, öftlich von ber Stadt, und bald bernach - immer mit ben Wohlthätigfeitsanftalten verbunden - auch die Rirche ober, da fie nur 12 Meter in ber gange mißt, beffer gefagt Rapelle St. Urfula baneben erhielt. Sie ward 1806 in ein Wohnhaus umgewandelt; ein nun vermauertes gothisches Fenfter weiset in seiner Form etwa auf das ablaufende 13. Jahrhundert, als Baugeit, gurud. Mit angeblicher Auffindung von Reliquien ber hl. Urfula zu Roln um Mitte bes 12. Sabrhunderts wird fich allmählig ihr Rultus in Deutschland weiter verbreitet haben und so etwa der Anlaß zu ihrer Wahl als Batronin der Kapelle gegeben worden fein.

Noch im 16. Nahrhundert erkannten, wie nachweislich aus Bilsbofener Urfunden, die Aerzte auf Ausfan (lepra) und murden die damit Behafteten ober beffen verdächtig Befundenen bem leprofenhause zugewiesen. Im biefigen Stadtgrundbuch von 1543 fieht man ben Ausfätigen, die Almojenbuchie in einer Sand und in der andern die Rlapper, welche er rühren mußte, daß Gesunde nicht in nähere Berührung mit ihm treten burfen.

Das Leprosenhaus wurde zulett in eine allgemeine Armenanstalt umgewandelt und 1819 mit Abbruch besselben bas geringe Bermogen an die Berwaltung bes neuen Krankenhauses abgegeben. Die altefte gerettete Rechnung ift bie von 1636/1637.

<sup>1)</sup> Siftor. Ber. v. Niederb., Band V, S. 88, Beile 12

<sup>2)</sup> Deghalb ber Rame Sonberficchen; ftatt Leprofenbaufer fagte man aud Siechentobel.

<sup>3)</sup> Riegler, bayer. Geschichte I, 782, 783. 4) Mon. boica XXIX (2) 277, 306. 5) L. c. XI, 63.

VI.

# Geschichte

der

# Pfarrei Salach bei Geisthöring

von

Joseph Mathes, Bfarrer und fgl. Diftriftsschulinspettor.

was the

## Umfang der Pfarrei Salad.

#### Borgefdidtlides.

Die Pfarrei Salach umfaßte nach der Matrifel von Lipf 1838 folgende Orte: Salach mit dem Weiler Weingarten und den Einöden Gallhofen, Obergallhofen, Haag, Knoppermüle und einem Hause zu Greißing; serner den Filialbezirk Hadersbach mit dem Kirchdorfe Neuhosen, dem Dorfe Dettenkosen, dem Weiler Frey und den Einöden Bidurg, Kallbrunn, Kraadurg und Schickmül. Es zählte die Pfarrei damals über 1000 Seelen in 160 Wohnhäusern. Dieser Umfang ist jedoch zur Zeit durch verschiedene Aus- und Einpfarrungen, die wir im Verlause dieser Geschichte kennen lernen werden, ein ganz anderer geworden. Der ursprüngliche Pfarrsitz war Hadersbach; es ist aber die Zeit nicht näher zu bestimmen, wann die Verlegung des Pfarrsitzes nach Salach ersolgte, wie ja auch die Entstehungszeit der Pfarrei unbestimmbar ist.

Die kleine Laaber hat ihre beiden Ufer zu einer fruchtbaren, lieblichen Ebene ausgeweitet, welche von mäßigen Waldhügeln gegen Norden
und Süben eingeschlossen ist. Während in dieser Ebene der Pflug längst
jede Erinnerung an vorgeschichtliche Zeiten verwischt hat, reden in den
benachbarten hügeligen Waldungen noch sehr viele alte "Heidengräber"
eine ftumme Sprache über längst verschwundene Jahrhunderte. Solche Hügelgräber sinden sich viele hinter Eitting, von da — mit Unters
brechungen — gegen Großaich hin, und dann auf der Südseite von
Hadersbach hinter Franken und Neuhosen bis gegen Martinsbuch hin.
Bon zweien dieser Hügel, die in der Nähe von Hadersbach eröffnet
wurden, hat Forstwart Hosmeister 1889 einen Broncearmreif, Aschenfrüge und andere Geschirr-Reste von rothem, grauem und schwarzem Thone mit Strick, Tupf- und anderen Ornamenten, auch rothen und schwarzen Malereien, dem historischen Bereine von Niederbayern übergeben. Auf dem Wege von der Hagmüle nach Weingarten liegt links ein alter Ringwall, hinter Weingarten ein zweiter, beide zur Hälfte noch gut erhalten, aber auf der Seite, die dem Laaberthale zuneigt, schon größtentheils zu den Aeckern umgearbeitet. Die Curve von jedem dieser Wälle ist ca. 150 Schritt lang, die Gräben, manchmal noch deutlich als Doppelgräben erhalten, sind noch sehr tief, aber Dämme und Gräben mit Bäumen bewachsen.

Nördlich, ober genauer etwas nordöstlich von beiden Ringwällen liegt im Walde eine vierectige "Römerschanze", etwa 200 Schritt lang und 150 Schritt breit, gleichsalls mit einem Walle umzogen. Am jenseitigen Abhange des Hügelrückens — Sünching zugekehrt — zieht sich zum großen Laaberthale hin eine Ochsen- (Augusten-) straße. Es soll (Berhol. v. h. B. N. B. X 354) eine Römerstraße von Dingolsting her über Martinsbuch nach Eitting, ebenso von Pöring über Moossurt. Schnäutting, Hainsbach, Salach gleichsalls nach Eitting geführt haben. Benesiziat Anton Krempl von Geislhöring gab eine bei Eitting 1) gefundene Statue von Bronce, den Merkur darstellend, dem historischen Bereine der Oberpfalz in Regensburg, der eine Abbildung hievon in den Berhol. I. 266 veröffentlichte.

Die Höhe von Haber durfte der gunftigen Situation und Aussicht wegen den Kömern als alta specula gedient haben, die mit oben erswähnter Kömerschanze jenseits der Laaber und mit Mallersdorf und Haidlingberg recht gut correspondiren konnte. Auf letzterem Berge vermuthen manche Geschichtsforscher den einstigen Bestand der uralten Abtei Bergen, wo im 7. oder 8. Jahrhunderte die Nebte Bolkenard. Sigihard und Apollonius gewaltet haben sollen, welche Abtei aber von andern, ob mit mehr Wahrscheinlichkeit, bleibe dahingestellt, in Paring gefunden sein will.

<sup>1)</sup> Das hier oft ermähnte Sitting wird (bei Roth IV. 105) schon um das Jahr 900 genannt, daß dort Bischof Tuto von Regensburg Güter besaß. Unter Abt Eppo von Mallersdorf († 1143) bestand in Sitting ein Ronnenkloster, in welchem die gelehrte Klosterfrau Leucardis lebte, und welches aber bald wieder einging. Sin Haward von Sutting erscheint 1220 und ein Friedrich von Sutting 1260. Bischof Leo weilte 1269 auf seinem Schlosse zu Gutting (Januer G. d. B. v. R. II 313) und es blied Sitting bis auf die neuere Zeit heran eine hoch stisstische Hospmark. Zeht sind die Spuren des Schlosses verschwunden.

In den Ortsnamen Haber, Habersbach glaubte man auch ben Namen bes römischen Raisers Habrian vermuthen zu durfen. Allein wenn wir bas Traditionsbuch von Obermunfter zu Rathe ziehen, fommen wir zu einer ganz einfachen Ramenerklärung; hier nämlich finden wir die Schreibweise Barbesbach und Barbersbach, also bas altbeutsche Wort hard = Wald. Im ebengenannten Traditionsbuch (Quellen und Erörterungen Bb. I p. 172 et sequ.) finden wir für unser "Sallach" wie es häufig geschrieben wird --- immer Salat, Salath, Salaht, welche Form auch im Bolksmunde, aber mit tiefem (gleich o klingenden) a, sich erhalten hat. Wenn der Salacher Bauer Waizen zum Bertaufe hat jo meldet ber Bolfswig - fpricht er vornehm "Salach", hat er aber eine leere Scheune, bann ift er von "Soled"! Wenn wir für die Borfilbe die Burgel von salix - sal - annnehmen, in der Schluffilbe aber das Suffixum ach, at oder et als Kollektivbegriff (nach Schmellers Wörterbuch) erkennen, so haben wir die Deutung für Salach als Beiden= gebuich (analog mit Irrlat, Aichat, Birfat). Das untere Dorf von Salach beißt Höll oder Hull (hul, hull = Niederung mit Wasser, Lache). Für Rallbrunn fand ich als alte Schreibweise Cholprunn, und das Toutinprunnen im bereits allegirten Schenfungsbuche von Obermunfter ift jedenfalls Schreib= oder Lesefehler für Coulinprunnen, wo Rohlen gebrannt wurden. Kraburg (Kraa, Kra = Krähe), wo sich Kräben bergen. Dettenfofen (teten und tetin - biefe beiden Formen hat Freudensprung) zu den höfen bes Tetto ober Teto - Theot ober Diet - (wie Dietenhofen, woraus die Franzosen Thionville gemacht haben).

#### II.

## Salad und Obermunfter.

Die Kirche zu Obermünster in Regensburg war um 1002 ein Raub der Flammen geworden. Kaiser Heinrich der Heilige hatte sie von Grund aus neu erbauen lassen und als am 17. April 1010 die Kirche in seiner Gegenwart vom Bischose Gebhard eingeweiht wurde, übergab er dem Stiste durch die Aebtissin Wichburg den herzoglichen Hos Salach — curtem Salaht, in Comitatu Ruotperti Comitis, in pago Duonochgowe — zu der Königin Kunigunde und des Kaisers Otto III. Seelenheil. Dieser Hos hatte, wie die Bestätigungsurkunde

bes Königs Konrad II. vom 30. April 1029 zeigt (R. 148) john von alter Zeit her dem Stifte Obermunfter gehört, war ihm aber "von Rönigen und Herzogen" lange vorenthalten worden. Man fann kaum giveifeln, daß der Hof bei ber großen Umwälzung zu Anfang des 10. Jahrhunderts von dem Stifte abgefommen und von ba ab, etwa unter bem Titel eines Obermunfter'ichen Lebens, jum herzoglichen Rammergut Solches Unrecht konnte Beinrich ber Beilige in feiner geschlagen war. Doppelftellung als König und Herzog abstellen. (Janner I. 457). Bie aber früher "Könige und Berzoge" bem Aloster Obermunfter bas But Salach vorenthalten haben — oblito timore Dei — so wollte es in ber Folge auch König Konrad II. machen in seinem Beftreben, felbst bie burch Schenfungen ber Rönige abhanden gefommenen Reichsgüter wieder an die Krone zurudzubringen. Doch ließ er sich bewegen am 30. April 1029 die Rudgabe seines Borfahrers Beinrich an das Stift Obermünfter zu bestätigen und bas But Salach feierlich an Wichburg und bas Benediftinerkloster (sub regula S. Benedicti famulantes) 311 übergeben, aber er hat fich außer bem Bebete und ber Klofterbrudericaft ber Frauen auch für sich, feine Gemablin Gifela und feinen Sobn brei Brabenben bis zum Lebensenbe ausbedungen, wie fie bie Schweftern gu Dafür aber machte König Konrad der eigentlichen empfangen pflegen. Büterberaubung für alle Beiten ein Ende, indem er die Belehnung mit bem fonigl. Szepter vollzog, ja bas Szepter felbft zum ewigen Webacht= niffe im Rlofter zurudließ.

Die Aebtissinen ließen von da an dieses Kleinod bei feierlichen Gelegenheiten sich vortragen und nahmen es später auch in ihr Wappen auf. (Janner I. 474).

Bom Jahre 1029 an bis zur Säkularisation — also fast 800 Jahre — blieb Salach Eigenthum ber Frauen von Obermünster, freilich in der Weise, daß sie es Rittern oder anderen Abeligen als Lehen gaben. Es ist zwar nicht eigens erwähnt, aber doch wahrscheinlich, daß auch schwn damals das Präsentationsrecht der Pfarrei an das Damenstift Obersmünster gekommen ist.

Das Schenfungsbuch von Obermünster (Quellen und Erörterungen I. 172) gibt uns dann Aufschluß, wie die Frauen von Obermünster ihre Besitzungen in der Pfarrei Salach erweiterten. Der Ministeriale Aribe übergibt sein Gut in Hardesbach cum decem jugeribus et Tou-

tinprunnen (rectius Coulinprunnen!) cum tribus vineis ad Gruzzingen (Greussing) et duodecim mancipia eo jure et servitio, quo sibi serviebant, per manus advocati Wernhardi) ca. 1140. Als Aribo gestorben war, heirathete seine Bittwe Richize einen gewissen Poppo, und dieser gab seine Zustimmung, daß auch ein zu Salat gelegenes Gut nach Obermünster gegeben wurde. Ferner gibt Waltun, ein Ministeriale von Obermünster, sein zu Hardersbach gelegenes predium, das er von seiner Schwester Elisse hat, nach Obermünster. Juta von Sala gibt ca. 1150 ihre Müle (Gollenhoven) durch Kunrad Püllar dem Kloster. Diese Müle gab 1 Psb. Denare, ein Schwein zu ½ Psb. Denare, 1 Schaff Waizen, 30 Käse, 200 Eier, 12 Gänse, 24 Hühner.

Bur Berwaltung ber Güter und Rechte hatte das Stift Obermunfter einen Bigthum (vicedominus) in Salach, wie wir noch hören werden.

Bu obigen Schenkungen ober Uebergaben an das Kloster müssen wir aber bemerken, daß beshalb die Familie des donators, des Schenkers nicht zu kurz kam, vielmehr nach den damaligen Berhältnissen sogar gewissermaßen noch gewann. Denn der Schenker erhielt das übergebene Gut als Lehen wieder zurück, war sogar erbberechtiget, und für die Lieferungen, die er an das Stift leistete, war er nun des Schutzes des mächtigen Obereigenthümers sicher, so vor vielen seindseligen Beschädigungen bewahrt, und da die Glieder der Familie das Gut nicht zertrümmern konnten, war die damalige Gesellschaft vor einem Hauptübel unserer Zeit — der verderblichen Güterzertrümmerung — geschützt.

#### III.

## Die Pfarrherrn von Salach in den früheren Jahrhunderten.

Wenn etwa auch früher wirklich Hadersbach der Pfarrsitz gewesen ist, so nennt sich doch schon der erste Pfarrer, der sich finden läßt, nämtich Fridericus — plebanus in Salach, 1326. Diesem solgte 1331 Nikolaus der Menkofer, wahrscheinlich ein Sohn des Bertshold Mengkofer, der 1312 die Burg Hainsbach als Lehen besaß, (Zirngibl, 1)

<sup>&#</sup>x27;) P. Roman Zirngibl, Benediftiner von St. Emeram, geboren zu Teisbach 1740, war Mitglied der b. Atademie der Bissenschaften und starb zu Regensburg 1816. Seine "Geschichte der Propstei Hainsbach-Haindling" und "Reihenfolge der Aebtissinen vom Stift Obermünster" sind für vorliegende Pfarrchronit Salachs siesigigt ausgebeutet worden.



Hainspach, p. 12) und bessen Gemahlin Margret. Es ist also dieser Pfarrer jener Niklas Mengkofer, der (l. c. pag. 15) auch Chorherr an der alten Kapelle zu Regensburg war ober wurde. Sein Nachsolger war Johannes der Münzer 1342—1379.

Begen ben herrn Edhart ben Beintinger, Bifari gu Salad (ca. 1395-1417), verpflichtete fich bie Aebtiffin Glifabeth von Obermünfter, ihm zu jedem Quatember 12 Schilling ber langen Reaba, Pfenn. auszubezahlen wegen einer von ihm erhaltenen Summe Belbes. Dazu bemerkt Zirngibl (Reihe ber Aebt. v. Oberm. p. 60): "12 Schilling machen 360 Pfenn. ober 11/2, Pfd. Pfenn. Diese viermal bas Sabr aegeben, machen 6 Bfb. Pfenn. Die Urfunde ift 1395 am Beterstage ausgefertiget. Am Rande berselben steht: praefatus Dns Ekhardus obiit ao. Dni M.C.CCC. sedecimo fer. V. in vigilia sancti Lamperti M. (16. September). Der gute Bitar Beintinger lag bem Stifte also 22 Jahre auf bem Salfe und fein Kaufschilling hatte gewiß nicht mit bemienigen, was er fo lange genoß, das mindefte Berhältniß". Die Summe bes hingeliehenen Rapitals ift nicht genannt. Man fieht, wie bie Fraulein von Obermunfter bamals Schulben gemacht haben! Nach Zirngibl (1. c. 78) täme nach Edhart in ber Reihenfolge ber Salacher Pfarrer ein gewisser Pfarrpfründegenießer Och ober Och, ber zuerst Bfarrer in Zeholfing, bann Pfarrer in Sal (Salach meint Zirngibl. "Die Vorsehung - erzählt Birngibl - bestimmte ihn zum Dominich, und wer hat zu einer Domprabende einen richtigeren Beruf und gegründeteren Bufpruch, als ein verdienftvoller und ausgearbeiteter Bfarrer, ber in ben mubfamen Berrichtungen ber wichtigften Seelforge grau geworben".

Ich fann diesen "ausgearbeiteten" Pfarrer für Salach nicht in Anspruch nehmen, denn Och oder Öch, der nach 1431 lebte, war wohl Pfarrer in Obersal (Obersaal).

Die Diözesanmatrikel v. J. 1433 setzt zu Salach: Pastor, Vicarius cum socio divinorum.

Ob nun Johannes Leicht, der als Rector ecclesiæ parochialis scti Nicolai in Salach (also nicht Hadersbach! 1439 eine "ewige Messe" stiftete, Pastor oder Vicarius war, kann ich nicht bestimmen. Seine "ewige Messe" sollte abwechselnd in der Rikolaistirche zu Salach und in der Frauenkirche zu Hadersbach gehalten werden.

Der älteste Grabstein zu Salach trägt die Umschrift: Venerabilis dominus Cunradus Funk, pastor hujus ecclesiæ anno dmni 1477 prima die mensis decembris obiit. Cujus anima requiescat in pace. Runrad Funt war Baftor 1453-1477 und unter ihm haben Die Neuhofener gegen Reichniß eine Wochenmeffe gehabt. Sein Rach= Tolger, Leonard Brantner, beißt "Bjarrer von Habersbach, alias Salad" 1477-1490 und hat im Beisein bes Pfarrers und Dechants Thoman Mayr von Beislhöring zu den Gotteshäufern in Salach und Habersbach eine Wiese vermacht, 8 Tagwert groß, von welchen vier Tagwert für Salach, vier für habersbach fein follen. In Betreff ber Baufallwendung auf Roften des Stiftes Obermunfter und die Bezahlung von jährlich 7 Bfb. an genanntes Stift ergab es einen Streit, welchen Dombechant Johann Reuhauser zum Nachtheile bes Stiftes Obermunfter entschied. Um 6. März 1490 präsentirte die Abbatissa Sybilla auf bie ecclesia parochialis B. M. V. Haderspach den Regensburger Diözesanpriester Martin Fridmann, ber icon am 12. Juli 1486 Die primas preces bei König Mar erworben. Er erhielt ben Auftrag, sein Umt treu zu versehen und die 7 Pfd. den. - quibusque angariis - alfo in vierteljährigen Raten - ju gablen. Johannes Reuswirt (1496-1498) vertaufchte sich auf die S. Annacaplanei im Dome mit Georg Liebolt am 28. Juni 1498, welcher hier Dechant wurde und am 1. August 1515 resignirte. Durch Brafentation ber Aebtissin Katharina Rabitnerin wurde hierauf Rector ecclesiæ parochialis B. M. V. in Haderspach, alias Salach Bartholomäus Ruechner, gebürtig aus Tirschenreut. Omnia per se praestat, praesertim incorporationem 7 Pfd. den. Ratisp. Das Regensburger Bfund Pfennige ware nach fubbeutscher Bahrung nabezu 6 fl. ober etwa 10 A. Dabei ift aber auch zu bedenken, daß ber damalige Gelbwerth viel bedeutender war als jest! Dr. Ed in Ingolftadt, ein Zeitgenoffe bes Pfarrers Ruechner, beflagt sich barüber, bag er ber Röchin 7 fl. Nahreslohn geben muffe!

Pfarrer Ruechner hat sogleich nach seinem Amtsantritte bie Mariae Heimsuchungs-Bruderschaft eingeführt, welche für die Pfarrei von solcher Bedeutung wurde, daß wir ihr in unserer Chronik ein eigenes Kapitel widmen muffen.

Ruechner wurde auch Dechant. In der Pfarrhausmauer sagt uns ein Denkstein von ihm: Memoriale domini Bartholomaei Kuechners

de Türschenrewt, plebani et decani hujus loci anno domini 1530. Auch in ber S. Leonardikapelle zu habersbach liegt am Boben ein Stein mit ber Inschrift: "Nach ber Geburt Chrifti 1533 an ben 5ten tag bes brachmonds ift enbslaven ber wolerwirdig bartholomeus fuechner, pfarer und bechant zu salach. be. g. g." (beme got gnad!) Der Stein zeigt ihn in effigie, - Birett - lange Haupthaare - bartlos. Stein fagt nicht - "bier liegt" - und es bleibt fraglich, ob Ruechner auch in der Hadersbacher Kirche begraben liegt. Wahrscheinlich ift letteres: benn Ruechner ift ber Erbauer ber Rirche ju Babersbach. Bortale biefer Rirche tragen ben oberen Steinbalten zwei Tragmannlein in ben Eden mit ber einfachen Inschrift: »1521 die marci positum est fundamentum hujus ecclesiæ«. Im ganzen Bauwerke find bie gothischen Formen icon verlaffen, nur am Bresbyterium find die Strebepfeiler beibehalten — vielleicht ift bas Chor der früheren Rirche steben geblieben? Die Rirche in habersbach wird eine ber früheften Landfirchen sein im beginnenden Renaissanceftile, wenn nicht etwa ber Umbau unter Pfarrer Anoll ober Frant ein tief eingreifenber gewesen ift.

Ihm folgte 1533 Georg Straffer, der pledanus in Salach und Canonicus Cap. Veteris genannt wird. Schon 1534 heißt er decanus dic. Auch sein Nachsolger, Christophor Strafser, ist pledanus in Salach et decanus und starb 1577. Er hatte mit der Nebtissen Anstände wegen des Zehents. Ein Denkstein im Pfarrhose sagt von ihm:

Reverendo ac erudito viro Domino Christòphero Strassero Decano ac Pastori Salagensi.

Magna quidem laus est artis, justique malique, nec medicam sapiens privat honore manu: nulla tamen potior merito censebitur illa, qua, Strassere! tuos ducere ad astra soles.

MD.LXIIII. (1564.)

Sebastian Prückl (Priggl), bisher Pfarrer zu Laaberweinting, stellt am 20. Dezember 1577 der Aebtissin Barbara einen deutsch geschriebenen Revers aus für die Pfarrei von Habersbach, auf welcher er nach Absterben des Christophor Strasser präsentirt worden ist: "er wolle ohne Einwilligung des Klosters nicht resignieren, permutieren u. s. w. — wenn selbst unvermögend, so wolle er die Seelsorge durch einen gelernten, erlichen, frommen Collaboratoren aus eigene Kosten versehen; die Gebäude

wolle er — selbst nach Brand und Krieg, ohne Schaden des Klosters erhalten, die 7 Pfd. den. dem Stifte treulich reichen, und zwar alle Quatember 14  $\beta$  den. weilen aber zwischen der Abtissin und Herrn Strasser sel. allerlei Spän (— Spannungen!) und Zwietracht wegen des Zehents war, so wollen sie sich hiermit sür ewig vergleichen, daß künstig den Zehent, eigenen und lehnbaren, Pfarrer und Abtissin halbieren. Als Zeugen unterschrieben Martin Radäumer, Ammer, und Herr Reinds, bede in Salach". Was unter Pfarrer Prantner durch Dombechant Neuhauser für die Pfarrpfründe gewonnen worden war, wurde also jetzt vollends vom Pfarrer Prückl wieder preisgegeben! Er starb am 20. Mai 1605 und blieb sein Grabstein im Seelhause recht gut erhalten, auf welchem sein Bild gemeißelt war — ein hagerer Mann, das Gesicht mit mäßigem Bollbart umrahmt.

Auf ihn folgte Achatins Rheinwein, der früher Pfarrer in Oberhausen im Bilsthale gewesen. Er war geboren zu Minchen. Im Aufbaue der Sakristei ist der Grabstein seiner Mutter erhalten, die weiland "des ehrbaren und Wolgeachten Meisters Wolfsen Rheinweins, Auessers vnd Mitbuergers zu München eeliche Hausfraw gewesen" nach dessen Tod aber den "edlen vnd ernvesten Wolf Georgen Hörman, frst. Durchlaucht in Bayrn k. silberkammerdiener" geheirathet hatte. Der Grabstein nennt sie Katharina Raberin (also ihren Mädchennamen!) und trägt als Wappen: 1. Weinlaub auf einem in Wasser stehenden Hügel (Rheinwein), 2. ein Bogel mit einem Ringe im Schnabel (Rabe), 3. einen auf einem Pferde reitenden Mann (Hörmann). Sie starb 20. Dezzember 1606.

Im Jahre 1607 ersucht der Pfarrer die Aebtissin Maria Schadin um Holz zur Ausbesserung der Stephanisirche in Neuhofen; 1610 ließ er das Scelhaus neu aufbanen; 1612 baute er ans Pfarrhaus einen Erfer, wie ein Stein in der Pfarrhausmauer meldet: hanc pergulam primo fieri curavit R. D. Achatius Rheinwein, Monachiensis Parochus hujus loci anno dmi. M.D.C.XII. Ich kann nicht angeben, wie lange Rheinwein hier Pfarrer war. Er war auch Kapitelbekau, und fällt sein Tod in die trüben traurigen Jahre des 30jährigen Krieges. Im Jahre 1631 soll das Presbyterium der Kirche Salach erbaut worden sein.

Einen Pfarrer Ulrich Bettinger nennt das Bruderschaftsbuch zu Häbersbach, der das Unheil des Krieges im vollen Maße wird erfahren haben. Bor diesem Kriege hat der Megner zu Hadersbach alle Jahre einem Pfarrer von Salach dienen müffen: 10 Gänse, 20 Hendl, 200 Gier, 20 Käse oder dafür einen Gulden an Geld! Der Meßner von Salach lieferte dem Pfarrer von allem nur die Hälfte. Zur Zeit des genannten Krieges mußte das Kapitel Geislhöring zur Armada drei "Artolleriapferde" stellen.

Ungefähr um 1644 erscheint Johannes Hemauer "gebiertig in der Herrschaft Aushausen" als hiesiger Pfarrer, welchen sein Grabstein auch Dechant und des fürstlichen Stiftes S. S. Joannis Baptistæ & Evangelistæ Chorherr nennt, und der am 17. März 1663 "von disem jammertale von got abgesordert worden". Schon 1644 verträgt er sich im Beisein des Johann Hirmer, Pfarrers von Hainsbach, in betresseines Zehents. 1660 versaßte er ein Saalbuch. Ein Haus auf dem Bege nach Dettenkosen, das Widenhaus, und ein anderes in der Höll gehörten zum Pfarrwiddum. Die Pfarr= und "Muetterkirchen ist zue Häder= pach, so ein gar schlechtes Dorf ist". Seine Pfarrei zählte mit Neuhosen. Kraaburg, Untheil Greißing nur 530 Seelen in 124 Familien. Die samstägliche Salveandacht — Choral — bestand schon damals. — Hemauer hat hier ein anniversarium.

In der Safristei zu Salach zeigt uns ein gut erhaltenes Portrat einen wohlbeleibten Herrn in weitem Talare, mit einem Schnurrbartchen und Anebelbart, reiche weiße Haare wallen vom Haupte bis auf die Schultern hinab, ein gutmuthiges Rundgesicht umrahmend. Das Bild ist 1665 gefertiget und der weißlodige Herr ist der erst 39jahrige Pfarrer Johannes Hursch (1663—1677). (Gab es damals auch bei Geistlichen Perrüden?)

llnter Hursch wurde für Salach ein neues Geläut, vier Glocken von Schelkshorn in Regensburg hergeschafft. Nach der Diözesanmatrikel vom Jahre 1666 gab es damals keinen Cooperator.

lleber die damalige Gottesdienstordnung haben wir eine Bemerkung vom folgenden Pfarrer Franz Gnädler, welche berichtet: "Bor Erneuerung der Bruderschaft 1682 ist man zwei Feiertage nach Habersbach, den dritten aber nach Salach gegangen".

Der Grabftein bes Pfarrers Surich fagt uns:

"Memorare novissima tua, lector! Stehe Leser und betracht, der Tod hat mich ins Grab gebracht. Was du drauß bist, ich auch bin gwesen, lig aber jetz rhin vnd mueß verwesen. Was ich jetz bin auch du wirst werden: Koth, Aschen, Staub vnd Erben.

Johannes Hursch, Pfarrer in Saalach starbe 15. Juni 1677 50 Jare alt."

Hursch hat ein anniversarium.

hier sei noch turg bemerkt, daß die Folgen des Schwedenkrieges auch noch unter Hursch, ja auch selbst noch unter seinem Nachfolger Bnäbler fehr schrecklich und traurig waren. Die meiften Felder lagen noch öde und ungebaut, unter Anderen lag auch Rallbrunn "verfault und verfallen"! Nach Hursch vikarirte ber Cooperator Johann Leberer die Pfarrei, bis der Pfarrer von Beisling, Frangistus Unabler, Dieselbe antrat. Bon bem Berdienste bieses Herrn um die hadersbacher Brudericaft merben mir fpater hören. Gnadler mar geboren gu Bobburg, wo er 1663 primigirte. 1680 wurde bie Safriftei an die Nicolaikirche angebaut, und aus jener Zeit ftammt wohl auch der schon geichnikte Kaften ber Safriftei. 1711 murbe in ber Sudwestede bes Freithofes von ber Haul'ichen Familie bie S. Annakapelle erbaut. Unädlers Grabinschrift lautet: "Allba rhuet in Gott ber Hochwirtig, Geiftlich und bochgelerte Herr Franzistus Gnädler s. s. canon. cand. gewefter Camerer und Pfarrer allbier, feines alters 73 Jahr, ift geftorben ben 12. Dezember ao. 1712 Bot fei feiner feele gnedig." Wappen: oben links, unten rechts: ein fpringender hund; oben rechts, unten lints: zwei Querbalten. Inabler hat in Salach einen Sahrtag mit Armenspende gestiftet, aber auch feine Beimat Bobburg nicht vergeffen, indem er bort die "Gnadlerische Stiftung" machte, wornach 50 fl. Zinsen für ein anniversarium und zur "fonderbaren Silfe für ben Markt Bobeburg für Sausarme und Krante, auch für bie im Martte frant liegenden Sandwertsburichen verwendet werden sollen". Salach den 12. Mai 1694.

Gnädlers Nachfolger war Josef Johann Heinrich von Les mingen auf Kulmain, der aber schon 1713 resignirte und später Pfarrer zu Langenpreising und S. bischöfl. Durchlaucht zu Freisingen und Regenssturg (Johann Theodor) geistlicher Nath wurde. Lemingen war früher mit der Freyin Apollonia von Sandizell auf Edelhausen verheirathet, und hat — wie die Leute sagen — alle sieben heiligen Saframeute empfangen. Seine Tochter Amalia hat er 1722 selbst kopulirt.

Matthäus (auch Mathias) Anoll, geboren 1672 ju Bobburg, alfo Gnädlers Landsmann, und Briefter 1696, tam 1713, nachbem er zuvor fünf Rahre Pfarrer in Haybach gewesen, auf die Pfarrei Salad. Unoll wurde auch Detan und ließ fich die Kirchenrestaurationen fehr an-An der Kirche zu Hadersbach wurden 1716 und 1717 aelegen fein. über 3000 fl. verbaut, ebendahin 1721 ein Hochaltar geschafft, der 980 fl. kostete. Dazu hatte ber Schneiber Schambed (1721) 400 fl. hergegeben, "bie er sich mühsam erworben hatte." Als Wohlthäter ber Kirche erhielt er sein Grab in ber Kirche: Hic jacet Casparus Schambeckius magnus benefactor hujus ecclesiæ parochialis et aliarum ecclesiarum. Obiit in Dmo. 8. Decemb 1729. Also auch jest noch heißt bie Habersbacher Kirche »parochialis«! - "Bei ber Kirche Salach war bas Tabulat, vor welches bermalen (1723) ein gewölb gemacht worben, gang versaulet, die prötten lagen nicht mehr auf der mauerpankh, sondern hangeten maiftens in eisernen pentern, ond hat man die größe ber Gefabr erft beim abbrechen erthennet, sonften glaube, daß weber ich noch meine pfarrfhinder, mann es wind gehabt, in die thurden zu geben getraut hätten". (sic Pfr. Knoll). Er hat im genannten Jahre 1723 an ber S. Nicolaikirche 1500 fl. verbaut, wozu die Bruderschaft Habersbach das Meifte kontribuirte. Damals werden auch die gar nicht üblen Renaissancegemälde an das Rirchengewölbe gefommen fein. Auch bie Rirche in Neuhofen ließ er herftellen, "die früher einem Rofftalle ebnter gleich gesehen als einer Rhurchen". Den Altar bes beiligen Stephan ließ er 1724 "von bem Seinigen" aufrichten, als seinem besonderen Batrone zu Ehren. Als Ruralbefan benedizirte er 1729 die neugebaute Rirche in Haindlingberg. Die Seelenzahl ber Pfarrei beträgt 1723: 932 Seelen (also icon um 400 mehr als unter Hemauer!) Grabinschrift lautet: Dir ligt ber Dochwirdig Wolled und Dochgelerte Herr Matthäus Khnoll, s. s. theologiæ Licentiatus, starbe den 16. Decembris 1738. Alf Pfarrer und Dechant allhier im 25iften, als Priefter im 41iften, feines alters im 65iften jahr. Er rhue im Friden. (Das Sterbejahr foll heißen 1737). amen.

Wenn wir uns nun eine kleine Abschweisung durch Erzählung eines Erlebnisses des Dekan Knoll erlauben, so geschieht es, um den Lesern dieser Pfarrgeschichte ein kleines Zeitgemälde in Sprache und Sitte des vorigen Jahrhunderts vorzuführen. In Perkam war Pfarrer Raitd gestorben. Dekan Knoll kam als dessen Testamentserekutor am 5. Januar

1728 ins Klofter Mallersborf und brachte dem Abte 300 fl. and erbat fich von diesem die Ausfolgung zweier Geldkiften, die der Berftorbene in Mallersborf icon früher hinterlegt habe; benn nach bem bl. Dreis tönigsfeste wolle Detan Knoll in Begenwart ber hiezu berufenen Erben Die verfiegelten Riften öffnen. Mit vier Bferben fuhr ber Dekan ben Schatz von dannen. Am 7. Januar erfolgte die Deffnung ber Belbfiften. In ber erften fant fich nichts vor als Blei und Steine mit einem Schreiben bes Pfarrers Raith, bas wortlich fo lautete: "Es war ber allgemeine und beftändige ruef, daß des jesuitischen Raftners und Gaft= gebers zu Mähring einziger Sohn ein find von großen mitteln sepe. Rwantens hat man mich allenthalben für einen targen und gesparsamen Mann ausgerufen, mit dem Anhang, daß ich auf meiner Pfarrei Moosthan ungemeines Geld müesse zusamenhaben, massen biese sehr einträglich Das erfte betreffend fage ich bem lieben Gott unenblichen Dank, ber mir ja freilich mehr geschicket als ich verdiente; meinem allerliebsten Bater felig fei um feine muesambe Gesparsamkeit Freud, Rue und helles Licht in Ewigkeit. Aber foll ich nun all biefes euch vor Augen legen? Ein geschendter weiß feine rechtmäßige und ersparte Babicaft beffer und vernünftiger zu abdreffiren. Belangend bas andere wollt ich die Leut bis auf diesen Augenblick in ihrem Wahne laffen, mit St. Augustin also sprechend: fagt ihr über mich was ihr wollt, wenn nur mein Gewiffen mir nichts vorwirft. Beederseits aber mein Absehen in seiner voll= tommenen Wirfung zu erhalten, und ber aberwitigen Welt bie Feige weisen zu können, erbot sich mir zu angenemen Dienften bas Blei. Auch Gott erwählt bas Comache, um bas Starte zu beschämen. wie das verächtliche Blei eine geschmiebete silberne ober golbene Hoffnung unvergleichlich überwiege. Behüt Euch GDTT! Geht heim und thuet befigleichen. Attum Moosthan 14. Januar 1722. 3. G. Raith, Dottor ber Rechte, Pfarrer allba."

Bie erblaßten, wie ergrimmten die Erben! Doch noch ift nicht alle Hoffnung verloren! In der zweiten Kifte wird das Geld sein! Sie wird geöffnet — sie enthält nur Blei und Steine und dazu folgende Ertlärung des Pfarrers: "Ehrlich und guete Freund, die ihr da ben Erschließung meiner Geldtrühelein erscheinet, was ist Euer Begehren? Weilen keiner aus euch redet, so vernehmet mich mit ausmerksamen Ohren, was ich heut mit selbsteigner Hand anhero verzeichnet habe. Richt nur hundert sondern mehrmalen erzählte ich vor geistlich und

weltlichen Bersonen, was ich als Schreiber beim Gericht Bobeburg anno 1703 in meine selbstige Ohren gebort. Die Ebefrau eines ansehnlichen Berichtsmannes mar que einem verftorbenen Dechant nachfte Bluetsverwandte und beffen eigene Universalerbin. Da wir nun bie Inventur in dem Pfarrhof fürnahmen und sich an baarem Gelb bei 4000 fl. zeigte, hat dieses Mensch mit ichamlofen Munde also gesprochen: Bas? feind nit mehr an baarem Weld da als diefer Trech? Auf fold holdfelige Art pflegt man ben reich verftorbenen Beiftlichen, wohlgemertt, um ihr habschaft mitzufahren. Derohalben funnte ich mir ja nichts befferes einfallen laffen, als daß ich meine Fuchsen und Schimmeln noch beim lebenden leib an rechte Orte verritten, bamit feiner Urfach bab mir ftatt ichuldigen Dantes vor meine Berlaffenschaft, wie jenem Dechant der Augsburger Diozes widerfahren, nichts als Spott und Undant zu geben, und damit andertens sich allmänniglich vor Augen lege, bag ich fein leibeigener Dienstfnecht bes Gelbteufels Mammon geweßt. mehr ift ba als Blei und Stain: bieg gehört euch allen que und teilet es miteinander wohl und guet, ohne Banken und Greinen und mithin lebt wohl! Geschehen in Moosthan 14. Januarii 1722. J. G. Raith, Bfarrer allda."

Knolls Nachfolger wurde am 7. Januar 1738 instituirt, nämlich Adam Ernst Baron von Bernklau von Schönreut auf Lemmershof, theol. Doctor. Er wurde 1754 Domherr und Erzbekan von Cham. dann Domdechant und Weishbischof, Titl: Episcopus Abilensis i. p. i. unter dem Bischofe Anton Janaz Graf Fugger, und war auch "des geistlichen Rathes Präsident". Seine Schwester Maria Therese von Bernklau-Schenreut heirathete hier 1743 den Max Franz Baron von Wolfwisen.

Ihm folgte hier Joseph Bartholomäus Frank, ber am 9. Februar 1754 instituirt worden ist. Die Johann Nepomuk Bruderschaft, die früher in Laaberweinting bestand, wurde durch ihn 1760 hieher an die Nikolaikirche transferirt. An dieser Kirche wurde 1763 ber Thurm vom Achteck an neugebaut und Kuppel mit Laterne ausgestellt, statt des Sattelthurmes. Ebenso wird es um diese Zeit mit dem Thurme in Hadersbach gemacht worden sein, der nach einem Gemälde ein Satteldach hatte, auch wurden in dieser Kirche 1766 die noch erhaltenen Deckengemälde hineingepinselt. Diese Kirchenrenovationen in der Pfarrei Salach hatte der Geislhöringer Pfarrer Jgnaz Zinkl insofern veranlast.

als dieser beim Neubau der dortigen Pfarrkirchen Konkurrenzbeiträge von den Nachbarskirchen beantragte, darum beeilten sich die Kirchensverwaltungen Salach und Hadersbach, das Kirchenvermögen zum eigenen Bortheile zu verringern. Frank stand 23 Jahre der Pfarrei vor und zwar (wenn es nicht leere Grabsteinphrasen sind) optima cum laude od apostolicum zelum in cura, od profundam doctrinam in theologia, od solidam peritiam in öconomia. Er starb am 21. Dezember 1775 in einem Alter von 65 Jahren und hat es trotz der obigen Lobsprüche zu keiner Kapitelswürde gebracht!

Nun folgt der letzte Pfarrer, den die Aebtissin von Obermünster präsentirte: Elias Martin Aign von Auzenhosen, früher neun Jahre Pfarrer in Mettenbach. Am 1. Februar 1775 wurde er instituirt. Diese letzteren Pfarrer von Salach zahlten jährlich 30 fl. zum Stifte Obermünster. Die Seelenzahl der Pfarrei schwankte unter Aign zwischen 780 bis 828. Am 18. November 1807 wurde morgens Pfarrer Aign entseelt im Bette gesunden. Schon neun Jahre vor seinem Tode hatte ihn während der Predigt am Nikolaiseste auf der Kanzel der Schlag derührt und blieb seitdem etwas hinkend. Er wurde 65 Jahre alt. Nun ging das Präsentationsrecht auf die Krone Bayern über.

#### IV.

## Bizthume, Tehenträger, Probftrichter ju Salad.

Als Salach in das Besithum des Stistes Obermünster gekommen war und die Besithungen dieses Alosters in der Pfarrei Salach sich gemehrt hatten, mußten die Frauen auch besorgt sein, von ihrem Besithume entsprechenden Nuten zu ziehen. Um diesen Zweck zu erreichen, stellte die Aebtissin einen Vicedominus — Bizthum auf, oder es wurden Güter zu Lehen gegeben. Das Schenkungsbuch (Quellen und Erörterungen I) nennt in Mitte des 12. Jahrhunderts sehr häusig einen Liupman de Salat magister curiæ. 1) Etwa um das Jahr 1210 wird erwähnt,

<sup>&#</sup>x27;) Interessant dürsten auch die Bersonennamen sein, deren Träger als Zeugen 11 m 1150—1290 im citirten Schenkungsbuche vorsommen; da treten aus: Markwart, Friderich, Rudpreht, Alahart, Sibot, Pertholt, Gumpreht de Salat (Salath) — Heitsolch de Niwenhoven, Kuonrad und Wernher de Tetenhouen, Havord oder Havard de Gruzzing Walkun, Aribo, Perenhard do Hardersbach. Im Dorsmannen Havard, diessand dürste der Personenname Havard, Haward zu suchen sein. Gruzzing ist Geissing.

daß unter der Aebtissin Gertraud das Aloster einen Vicedominus m Salat hobe. Sehr häufig erscheint Cunrad de Salat dictus Pullar als Ministeriale obet Lebentrager bes Stiftes. Bei einem Bergleiche. ber 1216 zwischen bem Stifte zu Obermunfter und bem Schottenklofter ju Stande tam, ericeint er icon als ebler Reuge. Ronrad Bullar hatte 1221 eine natürliche Tochter bes Herzogs Ludwig (bes Kelheimers) mit Ramen Berchta geheirathet. 3m Jahre 1272 befaß Konrat Bueller von Salach auch ben Harthof. Ronrad Puellar, miles de Salat et Christina uxor hatten einen Jahrtag in ber Minoriten: firche zu Regensburg. Konrad Bullers Bittwe machte unter Abt Berchtolb Bilfer (1295-1301) eine Jahrtagsstiftung nach Mallersborf. Jahreszahlen sprechen deutlich dafür, daß wir zwischen Konrad sen. et jun., zwischen Bater und Sohn zu unterscheiden haben. Die Puller hatten im Wappen eine schwarze Barenprage im goldenen Felde. (Berbol. bes hift. B. Regbg. XXV. 301). Aebtissin Reifze von Obermunfter verleift 1287 den von dem Dienstmanne (Ministerialen) Kunrad bem Bullar aufgesagten Sit und Gefäß zu Sala an Berchtolb ben Mentofer. Bullar ift 1301 geftorben, fein Familienname aber erhielt sich noch in der Pfarrei, in der Frey, bis ins 17. Jahrhundert.

Besuche von Landesherrn mussen in Ortschronifen als Ereignisse verzeichnet werden; darum sei auch erwähnt, daß Herzog Heinrich am 12. Juli 1265 in Salach weilte. (Janner 1. c. II. 514).

Berchtold der Mengkofer, der 1287 Lehenträger in S. wurde, und bessen Gattin Margreth hieß, entstammte einer weitverzweigten Familie. 1) Wahrscheinlich sein Sohn Hanns der Mengkofer wird 1350/52 Propst zu Salach genannt und ist wohl eine Person mit dem (von Ernst Geiß Obb. Archiv XIV genannten) Klosterrichter von Maltersdorf. Den Nikolaus Mengkofer haben wir unter den Psarrern kennen gelernt. Berthold Mainchoser hat 1312 eine Stiftung gemacht, daß an der Kirche Hainsbach ein zweiter Priester unterhalten werden kann (Janner 1. c. III. 129). Berthold der Mengkoser junior starb 1371 und ihm solgte sein Better, der Kitter Kunrad der Haugendorfer, welchem die Aebtissin Agnes von Munebach 1372 "das Lehen über den

<sup>&#</sup>x27;) Eine Familie der Wengkofer saß zu Laberweinting. Christine Wengkoferin ist Stifterin eines Jahrtages zu Mallersdorf. Konrad Wengkofer erhiel: am 8. Juni 1326 die Pflege und Burghut zu Eutting vom Bischof Rikolaus (Janner 1. c. III 154) und es folgten ihm dort die Woshaimer und Luechberger

zur Herrschaft Obermünster lehnbaren Sitz zu Salach verlieh, sowie ihn vorher sein Oheim der Mengkofer besessen hat". Außerdem überläßt sie der Gemahlin des Hauzendorfer, 1) der Dorothe, einer Tochter des Fridrich Leiblfinger und ihren beiden Töchtern unter gewissen Bedingungen einen Hof in Salach.

Unter der Aebtissin Agnes (sie regierte bis 1380) amteten als Propstrichter zu Salach: Hiltprand der Bänzkofer 1369—75 und Eckprecht der Guttinger 1379, und auf diese folgten Konrad Prüschink 1381—91, Hanns der Hainspeck, Stephan der Denklinger 1397.

Mathes der Aman zu Salach teidiget sich 1388 mit seiner gnädigen Frau Espeten der Abtissin wegen etlicher Forderungen, welche die letzte an ihn machte, sinnh ab von dem Amthos zu Salach und händigte denssetben auf zwei Jahre dem Perchtolden Gräul ein. "Ob hier zwischen dem Beamten, der den Amthos an sich zog, und zwischen dem Unterthan, der davon abgehen mußte, keine Parteilichkeit unterlief, will ich nicht entscheiden", demerkt hiezu Zirngibl. Uedrigens ist Mathes wieder Aman geworden; die Abtissin Espet verkauste 1403 Mathesen dem Aman von Salach ein jährliches Leidgeding von 5 Pfund um 30 Pfund Pfenn. Er erhielt an jedem Quatember 10 Schillinge. 40 Schillinge machen 5 Pfund aus. Hatte also der Contrahent das Glück, nur noch sechs Jahre zu leden, so hatte er den ganzen Kausschilling zurückerhalten. In den daraussfolgenden Jahren, die er noch durchlebte, genoß er den Leidzins umsonst. Pätrngibl, Reihens, der Aebt. p. 62).

Außer dem ebengenannten Gräul sind um diese Zeit Propstrichter: Hanns Fürlbeck 1431, Stephan, Hanns und Fridrich die Stinglhaimer ca. 1440/45, Erasmus Mengtofer 1446. Matheus der Bälberger zu Bälberg hat 1389 den Amthos zu Hädersbach auf drei Jahre erhalten. Dieser Amthos, der lange öde lag, wurde dann 1410 von Lorenz Meier, Härtl und Philipp Amann um 42 Pfund vom Kloster Obermünster gefaust. Der Aman in Salach heißt ca. 1450 Fridrich und er saß öfter unit den anderen Ammanmern der Umgegend auf der Schranne zu Geislshöring (Zirngibl, Hainsbach 46. 47.). Hanns der Hainsbeck von Salach siegelt 1415, Peter der Hainsbeck und sein Weib Sibilla, und dessen Bruder Ulrich der Hainsbeck und sein Weib Sibilla, und dessen Bruder Ulrich der Hainsbeck und sein Weib Stigitta werden

<sup>1)</sup> Das alte turnierfähige Geschlecht der Hauzendorfer stammt von Hauzendorf im Regenstaufer Amte und ist 1420 erloschen. (Hefner, Stammbuch).

ca. 1450—1485 als Herren von Salach aufgeführt. 1454 bat Raspar ber Hainsbeck ben hinteren Hof in Salach, Ulrich aber ben vor beren Sig.

Später erhielten diese Lehensitze die Tauffirchen. Wolf von Tauffirchen vereinigte beide Sitze. Im Jahre 1595 haben die Grafen von Tauffirchen das Schloß Salach nenanfgebaut. Die Söhne des Wolf hießen Otto und Hanns Abam. Ein junger Graf Tauffirchen, Herr von Guetenburg und Salach ist in der Kirche in Habersbach begraben († 1608).

Als Propftrichter biefer Zeit sind bekannt: Reichart Kargl 1526 und Karl Kargl 1572, Hams ber Getelkofer (auch zu Mettenbach) 1565. Hanns Schirmbeck von Ergolsbach 1595, wieder 1628. Thomas Roth amer 1605, Albrecht Münsterer 1608, Balthasar Abel 1616, Egit Reinbl 1632.

Als Lehenbesitzer folgten den Tausfirchnern zu Salach Gewold und Wilhelm Weilhaimer zu Moosham, worauf Ortolf Hail kam Das Schloß mit Dekonomie wurde zu 50 fl. für jeden Fall zu Leden gegeben und von jedem Gulden ein Schilling Pfenning Nachrecht und für die Lehenbriese "ain Taller".

Hofwirth war, seinem Bater Hanns folgend, 1615 Anton Prill (Prüggl), welcher die Taserne erbrechtweise besitzt, aber den vorderen Sedelhof auf Stiftjahr hat.

Bon ben Ereignissen bes 30jährigen Arieges haben wir bezüglich Salachs keine Nachrichten; Obermünsterischer Propstrichter war damate Johann Symann unter der Abtissin Katharina Brazedis.

Wie schon gesagt, solgte ca. 1628 auf die Weilhaimer im Schlesse Salach Ortols Hail, der sechs Geschwister hatte. Der eble und gestrenge Herr Johann Sebastian Hail von Salach und Lindumd start 11. Januar 1664 in einem Alter von 74 Jahren, und am 14. Dezember 1669 die woledle und gestrenge Fran Maria Magdalena Haylin, gedorene Rengin, 70 J. a. Wolfgang Christian Hayl von Salach u. Lindum: † 15. Juni 1686 alt 69 J. und Maria Auna Benigna Haylin, gedorene Reisnerin von Lichtenstern starb 88 J. alt 19. November 1735 — R. Mutter zweier Jesuiten. Sie hat mit 240 st. 12 Monatmessen Gestister Ein Mathias Hayl ist ca. 1699—1702 Pslegverwalter in Kirchterund Anton Abols wird 1702 Bruderschaftsmitglied zu Hadersbach. Ource Maria Anna Magdalena Hailin von Salach und Lindumb kommt dur

Obermünsterer Lehen zu Salach durch Heirath an Baron Wolfwisen. Ob ihm der Freiherrntitel gebühre, wird er und die Seinen selbst am Besten gewußt haben. Hesnes Stammbuch weiß nur, daß Kursürst Ferdinand Maria den Benno Wolfswiser, Pflegverwalter von Rosenheim 1655 geadelt, also den "von" Titel verliehen habe. Wir begrüßen in dem jezigen Besitzer von Salach einen Mann, welchem noch der Abend seines Lebens den Lorbeer des Kriegsruhmes um die Stirne wand. Das Berzeichniß der Heimsuchungsbruderschaft betitelt ihn 1716 also: "Der hochwolgeborene Herr Franz Ludwig von Wolfwisen, beeder Churspist. Durchl. zue Cölln und Bayrn Würtlicher Truchses, dann dero Cuardes grenadiers zue Pferth commendierenter ObristLeüthnant" — weiß also nichts vom Baron, während sämmtliche Familiengrabsteine den Liber Baro ausweisen.

Franz Ludwig von Wolfwisen und seine Gattin Maria Anna Magdalena, geborene Hail von Salach und Lindumb mußten am 7. Februar 1731 einer fünfzehnjährigen Tochter Maria Anna Benigna — familiæ gaudium — coeli desiderium — ins Grab sehen, und auch am 11. Juni 1740 entriß ihnen der Tod die kaum 22jährige Tochter Anna Magdalena Franziska. Beide sind, wie auch ihre Eltern, in der Pfarrstirche zu Salach begraben.

Im verhängnißvollen öfterreichischen Erbfolgefriege suchte Khevenhiller gang Bapern und befonders die beiden Donaunfer in feine Gewalt gu befommen und ichickte den Wurmbrand, welcher Straubing nehmen follte: Bom 4. bis 10. April 1742 bauerte bie Belagerung ber Stabt. war es der bejahrte bayerische Oberst Freiherr von Wolfswisen, der die Stadt tapfer vertheidigte, wobei er burch die Bürger Straubings, besonders durch den geschütztundigen Meister Einfidler fräftigst unterftützt wurde. Derb. Arch. 38. 9.). Dem Andenken biefes bayerischen Helben gulieb muffen wir seine Grabinschrift ganz mittheilen: »Hic jacet, qui erectus contra hostes patriæ semper stetit, Perillustris ac Generosus D. D. Franciscus Ludovicus Liber Baro de Wolfwisen, vir toga sagoque clarus ob merita et sua et avitæ nobilitatis. Praetor in Schwarzach jus suum cuique tribuit, ipse justitiæ tum sacræ tum profanæ et fautor et defensor religiosissimus, militiam secutus sylvis, quæ late patent, et copiis pedestribus Colonellus ita præfuit, ut ducem primi ordinis secundarias et gregarias militis partes obire non piguerit. Præfectus urbi

Straubinganæ datus, cum hostes foris ad moenia mire torqueret torque coronatus aurea, fortitudine vero, consilio et arte invictus ad hostium usque abitum cum locum teneret, Locumtenens Mareschalli supremus a Sac. Caes. et Bohem. Majè. renuntiatus. meritis tandem et gravis honoribus septuagenario, immo omni exceptione Major post quam dum vixit pro principe et patria nunquam quievit, modo requiescat in pace. Obiit Straubingæ VIII Nov. MD.CCXLII aetatis suæ 72.« Seine Gemahlin folght ihm am 2. Juni 1756 (in prima aetate virginibus, in matrimorio conjugibus, in solitudine viduis omnium virtutum exemplar!)

In der Folgezeit wurden, wie wir hören werden, die Herrichm Salach mit der dortigen Propstrichterstelle in einer Berson vereinigt.

Propftrichter Wolfgang Gerftl führte die Titeln: "ber Ehrenwit und wolfürneme Herr Wolf Gerftl, bes tanserlichen, gefürsten und besteuts: Stüffts Obermünfter Propftrichter zu Salach, Geislhöring und Metter bach". Seine Gattin Anna starb 1697 in einem Alter von 80 Jahrn. Als ihre Tochter Maria den Hefter Großhauser, Richter in Mallersdorf

#### Sta viator et lege!

Hic jacet perillustris surculus ex stemmate perill. et gratiosi Dom  $^{\rm L}$  B. Wolfwisen de & in Saalach ad Lindumb

#### Anna

non mater, sed filia amantissima Dei Matris,

### Magdalena

non mulier in civitate peccatrix, sed virgo poenitens, corpus suum cingulis ferreis crebrisque flagellis in servitutem redigens,

#### Francisca

non Romana, que Laurentio de Pontianis juveni nobili nupsit, sed Straubingana que perillustri nympho fuisset desponsata, nisi a divino sponso ad caeleste nuptias esset praerepta 11. Junii 1740, aetatis sue necdum 22 annos, maturios coelo quam mundo.

#### J viator!

Sequere filiam amantem, imitare virginem poenitentem, vocabere ad Christi sponsam triumphantem!

<sup>&#</sup>x27;) Die Schwester bes Pfarrers Bernklau, Maria Terese von Bernklau von Schenreut auf Lemmershof heirathete 1743 den Max Franz Freiherrn von Boli wisen. Wir werden nicht irren, wenn wir als Berfasser der originellen Grabidristen auf die † Glieder der Familie Wolfwisen den Pfarrer Bernklau vermuthen. Dieselben sind der Form und dem Inhalt nach so eigenthümlich, das wir solgende als Stilprobe hier mittheilen wollen:

1677 heirathete, steht unter den Trauzengen auch Wolfgang Christian Haull, Herr von Salach und Lindumb. Ihre Tochter Klara vermählte sich 1679 mit Jakob Geiser, Kammerdiener "des Tumbherrn von Haßlang" in Regensburg. Ludwig Gerstl, der seinem Bater Wolfgang als Propstrichter gesolgt war, starb 74 Jahre alt 1725. Er ist hier begraben.

Für Salach hatte als firchlicher Wohlthäter befondere Bebeutung ber Propftrichter Johann Andreas Prudmaier. Er war vermählt mit Maria Afra Kranin von Eggenfelben und als biefe ftarb, erbte 1731 Euphrosina (oder Eva Rosina) Dirnhardt von Eggenfelden (enva als Schwester?) zwei Theile Zehent aus dem Gute zu Beichten (Keuchten). Berhol. Riederb. 1871 pag. 253). Seine Kinder (Söhnchen Johann, Joseph, Mathias) waren gestorben, nun verwendete Brucknaier sein ganzes Bermögen für Cultus- und Bohlthätigfeitszwecke. Fürs Gotteshaus Hainbling fundirte er 1732 eine ewige tägliche Messe mit 4500 fl., was Fürftabt Unfelm beftätigte. Den größeren Theil diefer Fundationssumme verwendeten die Benediftiner von S. Emeram jum Ban des Briefterbauses ober Klösterls in Haindling, jett Pfarrhaus. Er ftiftete auch eine Bahresmeffe in die bei Beginn dieses Jahrhunderts abgebrochene Sanct Michaelstapelle zu Laaberweinting. Sowohl zu Salach als auch Hadersbach stiftete er sich einen Jahrtag mit Bigil, auch ift er Stifter ber Frühmeffe zu Salach; auf Grund dieser Frühmeffestiftung beruht die zweite Cooperatur, es erhält nämlich daraus der Pfarrer jährlich 90 fl. zur Haltung eines Cooperators für Salach. Auch machte er mit 1000 fl. einen Stipendienfond für arme Studierende ber Propftei Salad ber meines Wiffens in diesem Jahrhundert faum noch benützt worden ift, und falls admassirt worden ware, eine bedeutende Bohe müßte erreicht baben. Diefer wohlthätige Mann war 51 Jahre lang Propstrichter von Salach, Mettenbach und Röhrnbach. Er ftarb am 4. September 1746 im hohen Alter von 86 Jahren und mit Recht fagt fein Grabftein: anima coelo, bona ecclesiæ, corpus huic tumulo legavit.

Der Propstrichter Johann Andreas Stich wurde nach dem Tode der Baronin von Wolfwisen auch "Hosmarksherr" von Salach. Er starb als Wittwer am 13. März 1781 im 59. Lebensjahre und wenn wir der Grabinschrift glauben dürfen, war er im Leben von Zedermann geschätzt und geliebt, im Tode von Jedermann bedauert und beweint; denn an ihm verlor die wahre Kirche einen guten Christen, das hochfürstl.

Reichsstift einen getrenen und rechtschaffenen Beamten, seine gwei Tochter ben liebreichsten Bater, feine Unterthanen ben gütigften Berru, Die Armen und Bedrängten einen mitleidigen Gutthater, alle einen wahren Menschen freund. — Anna Eleonora, welche am 14. Mai 1780 vom Pfeil des Todes getroffen worden, war feine britte Frau. Obwohl fie bes Todes Stich nicht fürchtete, gab boch die Rachricht ihres hinscheibens allen, Die fie fannten einen mitleidvollen Stich (!) etc.! Die zwei Töchter, die oben erwähnt sind, stammen von seiner früheren Gemahlin Anna Maria, geborene Rattenbed, Bürgermeisterstochter von Straubing. Bon biefen hatte Maria Antonia Ratharina ben Joseph Anton Bidmann, Administrator ber Hofmark Rölnbach (Sohn des Bürgermeisters Georg Widmann von Rottenburg) zum Manne, ber auch in Amt und Bürde Nachfolger ibres Rach beffen Tob heirathete fie 1791 ben Gefretar bes Baters wurde. Grafen von Seinsheim, ben Johann Georg Öttl, furfürftl. Def fammerrath, welcher dann ebenfalls in Folge diefer Beirath Hofmarts herr und Propstrichter in Salach geworden ist. Die andere Tochter. Maria Anna Terefia Stichin heirathete 1784 Herrn Fridrich von Bast. furfürftl. Regierungsrath zu Landshut (Sohn des Kaufmanns Lorenz Bast von Hirschau) und beren Copulator war Bartholomäus Basl, Expositus von Rirchenpingarten, Zeugen: Jojeph Anton Bidmann, Hofmarts herr und Richter von Salach und Joseph Bäsl — per dictiones Bojcas rei apiariæ praefectus - Banerifder Bienenmeifter (!?:

Die Achtissen und Jürstin Maria Josepha Felizias ließ 1785 in gewissenhaster Jürsorge für die Registratur, die dann später so schmählich zerstreut wurde, das Beamtenhaus neu ausbauen. Se.-Nr. 2 trägt nech die Steintasel mit der Juschrist: »Maria Josepha Felicitas S. R. I. P. Dna et Abba sup. Monast. Ratisb., nata de Neuenstein, has aedes Praesecti sui ministerialis in Salach pene ruinosas et archivo carentes, ad salvandum praecipue ab interitu scripturas cum attingentibus aedisciis restaurari et maximam partem sunditus exstrui secit annis 1785 et 1787.«

Die "Fürstin des heil. römischen Reiches" konnte nicht ahnen, daß sie diese Gebäude nur für ein paar Jahrzehnte errichte — Georg Sin war der letzte Lehenträger von Obermünster, der letzte "hochsürstliche Obermünsterische Propstrichter".

#### V.

## Die Mariae Beimindungsbruderichaft zu Hadersbach.

Gleich nach seinem Amtsantritte stiftete Pfarrer Knechner 1515 zu Habersbach die Mariä Heimsuchungsbruderschaft, in welche noch sein Vorsfahrer, der freiresignirte Pfarrer Liebolt eintrat. Diese Bruderschaft ist später sür die Pfarrei von sehr großer Wichtigkeit geworden, sowohl in religiöser wie materieller Beziehung, und aus den alten Bruderschaftse verzeichnissen schöpfte diese Pfarrchronif ungemein viele Personalnotizen. Aus diesen Gründen dürsen wir ihr schon ein Kapitel widmen. Es dürste sa auch diese Bruderschaft, als schon vor der Constitution des Papstes Clemens VIII. errichtet, ziemlich vereinzelt dasseben.

Bei Errichtung genannter Bruderschaft waren vitrici fraternitatis: Runrad Baur und Adam Aman. Als Mitglied derselben wird auch genannt Dns Pertoldus Zeidler, Caplan zu Salach. Da damals das Wort Caplan einen Benefiziaten bezeichnete, die Matrifel 1433 auch nur einen socius divinorum neben dem Pfarrer kennt, so geht daraus bervor, daß etwa zu Ende des 15. Jahrhunderts in Salach eine Caplanei oder ein Beneficium gestistet worden war. Gesell zu Salach (Cooperator) war damals Thomas Weser.

Unter den ersten Mitgliedern geistlichen Standes werden genannt: Egid Fischer, Dechant zu Sünching, Paulus Schmidt, Chorherr zu Regensburg, Georg Groll, "fronampter im Thumbstift" zu Regensburg, die beiden Kapläne von Stranbing Georg Hurler und Nifolaus Reßler, der Caplan Jakob Kueffer von Geislhöring, Georg Lainbeck, Vicar zu Atting und sein "gesell" Petrus Schambeck, Pfarrer Johann Radlbeck von Beinting, Gebhard Bogler, Caplan zu Sarching u. a. Man sieht, Pfarrer Kuechner wußte die ganze weitere Ungedung für seine Stiftung zu begeistern und zu gewinnen; denn auch viele Adelige der Nachbarschaft wurden Mitglieder.

Doch wie alles Irbische im Aufblühen und späteren Berwelten sich bewegt, so ergings der Stiftung Knechners. Nach 70 Jahren (1584) äußerte Pfarrer Prückl den Wunsch: utinam renovaretur ista fraternitas! Allein dei diesem frommen Wunsche blied es und die solgende zeit des 30jährigen Krieges war nicht hiefür geeignet. Erst Pfarrer Brundler erwarb sich 1682 das große Verdienst, die Mariä Heimschungsbruderschaft wieder ausleben zu lassen. Er wandte sich nicht nur an das

Bolt, fondern auch an seine geistlichen Rachbarn und gandsleute. ben nengewonnenen Mitgliedern verzeichnen wir: Johann Schmitt, Dechant zu Weinting, Gallus Raftl, Kammerer zu Hoffirchen, Leonbard Seidl. Pfarrer zu Kößlarn, Michael Kührer, Pfarrer zu Afentofen und Renjarn. Heinrich von Pflueg, Pfarrer zu Hainsbach, Jakob Schöttl, Pfarrer 311 Martinsbuch, Johann Delbrian, Pfarrer zu "Englbraitsminfter" (Engl brechtsmünfter), Martin Briml, Pfarrer zu Bergham, Melchior Strotl, Defan bei St. Beit in Stranbing, Andreas Schönauer, Bfarrer von Beisthöring, Georg Binter, Bfarrer von Pfakofen u. v. a., besonders auch Franziskaner und andere Ordensmänner. Bor Gnadler war der Salacher Pfarrer ohne Cooperator. Auf Grund der Bruderschaft wurde nun wieder ein Hilfspriefter gehalten. Auch Gnadlers Landsmann, Pfarm Anoll, war für die Bruderschaft sehr thätig. Im Jahre 1715 gab & am Bruderschaftsfeste über 1000 Communifanten. Im Jahre 1724 hatte sie 9000 fl. Kapitalien und eine Zinseneinnahme von 450 fl., dazu 8 Schaff Straubinger Dt. Getraide und einzelne Rechte. Auch die Abeligm der Umgegend fehlen nicht im Bruderschaftsverzeichnisse und Knolls gem liche Landsleute auch in weiterer Entfernung waren Mitglieder.

Starke Beichtkonfurse am Bruberschaftsseste erhielten sich sogar unser Jahrhundert herein und der Kapitalienstand erhielt sich in bedeutender Höhe. Im Jahre 1875 hatte die Bruderschaft 1310 fl. Einnahmen und 1002 fl. Ausgaben; also Aftivrest, obschon sie zu allem, was Ausgaben macht, contribuiren nunß. Schon Guadler sagt, daß die Cooperatur sin Hadersbach sich auf die Bruderschaft begründe. Die gothische Seelen tapelle im Freithose zu Haberschaft wurde 1857 auf Kosten der Bruderschaftsfasse erbant. Als man 1858 zu Hadersbach eine Frühmesserstelle errichtete, wurde die Bruderschaft mit jährlich 200 fl. herangezogen, welche Summe man später erhöhte. Ein Hadersbacher sagte einmal, es müssenoch soweit fommen, "daß wir mit dem Bruderschaftsvermögen unsere Töchter ausheirathen."!

## VI.

## Salad nad der Säcularisation.

Die Aebtissin Maria Josepha Felizitas, welche noch das Propsici gebäude mit Registratur dahier 1785 bis 1787 erbauen ließ, war die letzte Herrin von Obermünster. "Glücklich fühlte sich — so sagt Joseph Huchs, Herrschaftsrichter (Verhol. des bist. Vereins Regenfr. III. p. 77) — ber Unterthan unter der milden Regierung der fürstlichen Frauen". Karl Tbeodor Freiherr von Dalberg, Kurfürst von Mainz, wurde 1803 Udministrator des Fürstbisthums Regensburg, (später Fürst Primas) und Obermünster, wie auch Niedermünster wurden "säkularisiret". Schon kurze Zeit vorher siel die Propstei Salach unter französische provisorische Administration und alsdann mit dem Fürstenthume Regensburg als Datation an den genannten Kurerzkanzler und Erzbischof Dalberg. Durch den Pariser-Vertrag, 28. Februar 1810, kam die Propstei Salach an die Krone Bayern, und bald darauf (1813) durch Kauf (Versteigerung) an den Minister Grasen von Montgelas, der auch Vesitzer des Schlosses Laaberweinting (wo früher die Leiblssinger) und des Schlosses Zaigkosen (wo früher die Königsselb hausten) geworden ist. Um 1830 aber kam Schloß Salach in den Vesitz des Fürsten von Thurn und Taxis, der auch Eigenthümer des Schlosses Zaigkosen geworden war.

Die von der letzten Mebtiffin des abeligen Damenstiftes Obermunfter gebaute große Behausung mit Registratur biente in früherer Zeit als Wohnung des Bropftrichters, als aber Bropftrichter und Hofmarfsherr in einer Berson sich vereinigten, war bessen Wohnung bas vom Grafen Tauffirchen gehaute Schloß. Dieses bewohnte auch der letzte Batrimonial= (Berichtshalter Brunner, 1) während unter bem Fürsten Taxis das Bropfteigebäude ber Gerichtsbiener und Kaftenaufseher bewohnte, und basjelbe zugleich mit dem baranftoßenden Zehentstadel als Raftengebände für Behent, Gilten und Bogtgetreide benütt wurde. Bald aber wurde bas Propsteigebäude veräußert, abgebrochen und mit dem Baumaterial bas "Hofnerhaus" Rr. 2 erbaut. Wohnung des Juftiz- und Kameralbeamten und nun and Kanglei und Registratur wurde in das Schloß verlegt, welches aber später nach Zertrümmerung ber Feldgründe und Aufhebung ber Zehenten an ben hiefigen Bauern Mathias Huber um 3000 fl. verfauft wurde. 1868. Pfarrer Mislinger hatte es gerne für ein Schulgebäude erfaufen wollen, allein die fürftliche Berwaltung hatte immer einen höheren Kauspreis verlangt. Das damalige Schulhaus, im Nordostede des Freithofes stehend, war zu klein und ruinos. Die der Kirche zu stehenden verfallenen Rebengebäulichfeiten bes Schloffes murben gang ab-

<sup>&#</sup>x27;) Seine Tochter Mathilbe ift im Jahre !870 Schulfrau bei den Ursulinen in Straubing geworden, wo and eine andere Salacherin, Bonaventura Ramfaner, Klofterfrau gewesen.



gebrochen und ein Wurzgarten angelegt, auf der anderen Seite aber ein neues Schulhaus erbaut, das fast auf 14,000 Mark zu stehen kam, 1871.

Auch Hadersbach erhielt 1876 ein ganz neues Schule und Megner haus an früherer Stelle, bas einen Rostenauswand von fast 19,000 Mart In Habersbach hatte viele Jahrzehnte hindurch Alois Bigmm die Schule versehen, der nach seiner Penfionirung 1873 noch lange lett und als 90jähriger Greis gestorben ift. Sein Nachfolger Simon Leid ift ein äußerst tüchtiger Schulmann. Im Jahre 1830 zählte bas Deri Salach 55 Familien mit Grundbesitz und 19 Familien an Gewerts leuten und ohne Grundbesig, und hatte 1945 Tagwerf Aderland, 400 Tag werf Wiesen und Gärten, 2890 Tagwert Waldung. — Als Unglucksjabre find zu verzeichnen: das Jahr 1844 für Hadersbach, da im Mai bein Rörl Tener ausfam, und das benachbarte Wirthshaus, im Banzen 11 Firste zerstörte; für Salach aber das Jahr 1874, da in der Nacht vom 11. auf 12. April (Samstag vor bem weißen Sonntag) über 60 Firic ein Rand der Flammen wurden. Da Funken aus der Lokomotive gegündet haben follen, wurde gegen ben Staatsarar - (die Oftbahngefellichaft hatte mittlerweile die Bahn an den Staat verkauft) -- ein Prozes an gestrengt, ber 1877 zu Gunften ber Bersicherungsgesellschaften entichieden worden ist. Salach zählte damals 75 Wohngebäude mit 480 Einwohnem. Hadersbach 50 Wohngebände mit 260 Einwohnern.

## VII. Pfarrer der neneren und nenesten Zeit.

Der erste vom Könige von Bahern präsentirte Pfarrer (und der 25. unserer Zusammenstellung) ist ein Sohn der Pfarrei selbst, nämlid der zu Hadersbach 1754 geborene Anton Rätschmaier. Auch seine ersten Priesterjahre, 1778 und 1779, hat er in seiner Heiner Jeimat zugebracht. Bom Jahre 1794 bis 1807 war er Pfarrer in Tegernheim, dann kam er hieher, wurde 1809 Kapitelskammerer, 1816 Dechant und starb au. 6. November 1823.

Ihm folgte Wilhelm Meber, geboren zu Laaberweinting 1781, ber 11 Jahre Professor war, und schon im September 1824 als Dom berr nach Regensburg kam, wo er im Oftober 1825 gestorben ift. Der zu Regenstauf 1780 geborene, 1803 zum Priester geweißte Georg

<sup>1)</sup> Der berzeitige Lehrer von Salach, Jos. Lindorfer, ift auf bem Gebien bes Rirchen- und Schulbienftes auch literarisch thätig.

Joseph Friesl (anch Frießl), der 1824 bis 1843 hier Pfarrer und Dechant war, wird als Mann von beispielloser Korpulenz geschildert. Er hatte langwierige Kämpse mit dem Kirchenpsleger R. von Hadersbach, der eigenmächtig mit den Stiftungsgeldern versuhr, und der selbst auf gerichtliche Androhung von Execution die Kirchentassa an den Borstand der Kirchenverwaltung nicht ausliesern wollte. Gleichzeitig hat in Salach der Gerichtsschreiber und Kirchenpsleger sein Unwesen getrieben, Unterschlagungen gemacht und sich später in seinem Garten — erschossen! — Friesl, der früher Pfarrer in Königstein gewesen — in pauperes benignus, omnibus carus, starb am 7. Oftober 1843.

Franz Xaver Götz von Pfatter, geboren 1795 und Priester 1818, war früher Pfarrer in Geroldshausen 1830 und hierauf in der Augsburger Diözese. Er wurde auf hiesige Pfarrei präsentirt, aber vom Bischose Valentin nicht investirt; denn er hatte früher mit seinen Cooperatoren gar unfriedlich gehaust. Er weilte hier vom Febr. bis Novbr. 1844 und fam auf die cooperatorenlose Pfarrei Geltolsing, wo er am 4. Dez. 1853 starb.

Die Pfarrei Salach erhielt mm Joseph Banerl, ber 1834 bis 1845 Pfarrer und f. Diftriftsschulinspettor in Pfatter gewesen war. Weboren zu Kallmünz 1797, Priefter 1820, war Baperl eine von jenen Erscheinungen, beren Originalität und Gutmuthigkeit aller Herzen gewinnt. De te saxa loquuntur kann man von ihm sagen, wenn man die vielen im Pfarrhofe herumliegenden Rieselsteine sieht, die Baverl bei ber Beimfehr von Geislhöring oder Laaberweinting mit wahrer Manie sammelte und in seinen dadurch schnungig gemachten Rock- und Hosentaschen beimtrug. Das Pfarrhaus befam unter Baverl eine gang andere Geftalt. Gin uralter sehr hoher Dachstuhl mit mächtigen Zinnen über ben Giebels feldern war Jahrhunderte lang beffen Schmud. Da aber nun biefer Dachstuhl sehr baufällig geworden, wurde ein neuer aufgesett, die Zinnenfrönung entfernt, die hohen Giebel erniedriget. Auch die Pferdestallung wurde an einer anderen Stelle 1857 neugebaut; bisher stand sie zwischen Pfarrhaus und Kirchhof, wo jest ein Gemüfegarten ift. Unter Diefem Pfarrer wurde, wie schon erwähnt, 1858 in Hadersbach eine Frühmesserstelle errichtet. 1) Un Stelle bes 1868 verstorbenen Baperl fam Georg

<sup>&#</sup>x27;) Frühmesser in Habersbach waren: Mathias Flascht von Schwimmbach 1858—72, J. Bintersperger, Angustin Daller von Neustabt B.=N. 1874 - 77, hierauf freiresignirte ober absentirende Pfarrer: nämlich Max Pesserl, 77, † 82, Gg. Ballinger 1883, † 85, Joh. B. Zeitler 1889.



Mißlinger von Oberhaid. Geboren 1812 und Priester 1836, war er viele Jahre Cooperator in Schirling gewesen, dann Pfarrer in Eschelbach und Hossirchen. Um 19. August 1868 kam er hieher. Im Jahre 1868 wurden Schickmül, Kradurg und ein Haus in Greissing ausgepfarrt. Die unter ihm von dem Commorantpriester Hermann angelegte Pflauzung von ca. 4 Duzend Kernobstbäumen im Pfarrgarten erinnert an das Wert des alten Posten Eminis: »serit arbores, quæ saeclo prosunt alteris. Sein Vorsahrer Laverl hatte wegen der vielen Obstdiebstähle fast sämmtliche Bäume ausgerentet. Wißlingers Pflauzung zeigte bald viele Pücken, die sein Nachsolger Froschauer durch den Versasser dieser Pfarrchronit wieder ergänzen ließ. — In Hadersbach sind 1870 zwei neue Seiten altäre nach Zeichnung des kunstwerständigen Domvikars Dengler errichter worden, die 1500 st. kosteten. Mißlinger starb nach einem Schlagansalle am hohen Weihnachtsseste 1870.

Ein Landsmann Knechners folgte ihm. Johann Baptist Froschauer hat als Pfarrer von Redwitz die erste Anregung zur Bastoration der im ehemaligen Defanate Wunsiedl zerstreuten Katholiken gegeben. Nachdem er hierauf 1862 bis 1871 Pfarrer und Dechant in Sallern gewesen, kam er am 7. Mai 1871 nach Salach. Die St. Nikolauskirche, in der seit Knoll sast nichts mehr geschehen, hat er trefflich restaurirt. Die Künstlerhand des Meisters Weiß in Landshut hat die Altarpläne gezeichnet und die Kunstaustalt von Mayer in Landshut dieselben ausgesichnet. Doch noch vor Vollendung der Kirchenrestauration resignire 1879 der immer tränkelnde Pfarrer und starb 1885 in Regensburg. Unter ihm war 1877 Neuhosen ausgepfarrt worden.

Wolfgang Sonnleitner, geb. zu Höll bei Neukirchen, war früher 10 Jahre Pfarrer und Distriktsschulinspektor in Lam. Er zeg in Salach im Dezember 1879 auf, wurde 1885 Kammerer, 1889 Dechant des Kapitels und begab sich nach seiner Resignation 1893 nach Dingolfing. Joseph Silv. Lehner aus Recksberg, früher Pfarrer in Schönach, war sein Nachfolger. Er ist geb. 1833 und wurde Priester 1856.

## VIII. Namhatte Salacher.

1. Weltgeistliche: Auf Schiedspruch des Bischofs Konrad ver zichtet am 17. Mai 1298 der Canonicus Konrad von Sala an der alten Kapelle zu Gunsten der Steinberger'schen Kinder auf sein väter

liches Haus vor dem Obermünsterkloster. Dns Leonhart Schillinger von Salach 1521. Matthäus Falf von Salach, Priester 1721, wurde 1742 Pfarrer in Mettenbach, † 1754. Leonhard Schinhärl von Salach, Priester 1727, wurde 1745 Benefiziat in Postau. Benedict Selmer von Salach, Priester 1727. Anton Rätsch maier von Habersbach, primizirte am Rosentranzseste 1778 (s. unter den Pfarrern!). Joseph Erl von Hadersbach, geb. 1853, Priester 1876. Sein Bater wurde Erlbrän (Brandl) in Geisshöring. Dieser Priester war Prediger in Amberg, als Kanzelredner und Sänger steht ihm eine phänomenale Stimme zu Diensten, er wurde Kapuziner.

2. Klostergeistliche. P. Godefrid Schleinkofer von Salach, Beneditiner zu St. Emeram, † 1755. P. Placidus Schinhärl von Salach, geb. 1693, Beneditiner in Mallersdorf 1714, Priester 1718, † 1761. Er war auch Prosessor in Freising und ist unter den um Runst und Bissenschaft verdienten Männern aufgezählt von August Lindner (Regensd. Manz I. 287.). P. Maurus Ott von Salach, geb. 1712, Benedittiner zu Oberaltach 1732, Priester 1736, † 1775. P. Hugo Rernböck von Salach, geb. 1742, Nordertiner in Neustist dei Freising, † 1776. P. Franz Aman von Salach (Hs.-Nr. 62), geb. 1727, Proses in Frauenzell 1751, Priester 1754, † 1798. P. Adam (a. s. Margaritha), geb. als Bartholomäus Gierl von Salach, geb. 1736, wurde Karmelit, war 1776 Prior in Abensberg, starb 5. Juli 1796 zu Straubing. — Die zwei Jesuiten, deren Mutter Frau Benigna Havlin von Salach ist, sind mir weiters nicht bekannt geworden.

Im vorigen Jahrhunderte lieferte also die Pfarrei Salach mindestens 10 ihrer Söhne dem Priefterstande, im laufenden Jahrhunderte aber einen einzigen, und dieser einzige kann seiner Erziehung nach von Geislhöring beansprucht werden. Dürsen wir die Quantität im Beruse zum geistlichen Stande als Gradmesser des religiösen Sinnes im Volke betrachten, dann welch' ein Contrast des jezigen mit dem vorigen Jahrhunderte! Einen einzigen Priester lieferte eine Pfarrei von weit über 1000 Seelen in einem Jahrhunderte, eine Pfarrei, die immer den Dienst von vier Priestern beansprucht, nämlich neben dem Pfarrvorstande zwei Hilfsgeistliche und einen Frühmesser in Hadersbach, und ist ein Cooperator unbesetzt, so muß — nach auswärts will man ja nicht in die Frühmesse zu gehen sich bequennen — ein Karmelit von Stranbing aushelsen.

3. Beltliche. Hier dürfen wir, wenn er auch nicht in Salad geboren, den hiefigen Gutsherrn Baron Bolfwisen nennen, den belden müthigen Vertheidiger der belagerten Stadt Stranbing 1742. Joseph Bild von Salach starb in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts als fgl. Divisions-Commando-Sefretär. Sebastian Schrecker von Salad war Lieutenant und der hiesige Lehrerssohn Joseph Bräntl bat als Premierlieutenant die beiden Kriege 1866 und 1870/71 mitgemacht. Dr. Michael Schwaiger von Salach starb 1871 als praktischer Arzt in Rilzheim. Dr. Aman, Ammerssohn von Hadersbach, ist ein sebrgesuchter Arzt und geseierter Prosesson von Hänchen gewesen. Ignaz Ebner, Hagmülerssohn, war Bezirksamtsassessor in Schweinfurt.

## IX. Sprahlines.

Der Dialekt ber Bewohner bes "Gänbobens" (ber nur ein Theil des früheren Donaugaues ist) ist auch die Sprachweise der Bewohner der Pfarrei Salach, doch bildet diese Pfarrei schon ziemlich den Abschluß nach Westen bin; denn über Laaberweinting binaus hort dieser Dialett balt auf, und von der Nachbarspfarrei Martinsbuch spricht nur der nördliche Theil diefes Waldler-Idiom. Wenn wir nun einige Gigenthumlichkeiten darlegen wollen, so fällt vor allem auf, daß der on Laut recht wuft ans Ohr tont, und die Aussprache im Bergleiche felbst zur Hallertau und zum Jarthale eine recht faule und nachläffige ift. Ich fage bie Aus iprache; denn im Reden felbst find die Lente frijch und haben meift, wir man zu jagen pflegt — Haare auf den Bahnen! Bei der Aussprache spielt das Rafeln eine Hauptrolle. Das e aber hört man in einigen Wörtern gang rein ausgesprochen, 3. B. Bett - gang reines e - wie an ber Abens, während es anderwärts als Nasallaut flingt. Das Gleiche gilt vom v, z. B.: Du Lueda, bu rokigs! o gang rein, nicht burch die Rafe. Der Botal u wird zum Diphtong ou, i zu ei. Fürs faule Rafeln in hiesiger Wegend bienen als Beispiele: mouma tau - a doimol da höita mou's voi austreiben; z'löimess kreigtr san lao das ao ja recht näselnd, das a fast wie das französische en, das o wie d'hoim (babeim), loit (Licht). Das irrthumlich ber Hallertau ale

daratteristisch zugeschriebene sched, welches anderswo den Sinn von "blos", "mir" hat iz. B. dearfst es sched sogn) hört man hier immer mir in der Bedeutung von "sogleich" 3. B. wen da voda wos sagt mou is sched tou (bas mouis so zusammengesprochen, daß ein Triphtong zu entstehen scheint), also in der Bedeutung statim, illico. Auffallend ist auch, daß das Dehnings e vor dem i gesprochen wird: 3. B. Krieg = Kreig. Das s wird häufig ausgestoßen, wie mouma = muß man; jedoch nicht wie anderswo nach dem r, wie in dem land= ftriche, ber sich von ber 31m (bei Schillwighausen) mit Unterbrechungen über Moosburg. Wartenberg bis an die Jen hinzieht, wo man Wurt, statt Burft, Durt, ftatt Durft u. f. w. spricht. Der Rleinlaaberthaler bleibt bei Burft und Durft mit schwäbischem "s". - Andere Riederbavern haben zwei "Füeß", die Kleinlaaberthaler aber haben zwei Feliß (Köuß) und während andere "müed" werden, werden sie hier "möud" und kreign sched gnou - (anderewo: friegn glei gma!) Das tiefe a, wie o gesprochen, 3. B. Boda (Bater), Boda (Bader), hat das laaber= thal mit Nieberbanern gemeinsam. 1)

<sup>1)</sup> Das "ja" mit reinem a, und das "ja" mit tiesem a ober "jo" wird im altbayerischen Dialekte durchaus nicht promiseus gebraucht, sondern letzteres, nämlich "jo", steht im Joiom der bayerischen Hochebene ganz allein auf eine Frage mit negativer Partikel: z. Bist Du in der Kirch' gwen? Ja. Bist Du net in der Kirch' given? Jo!

## Anhang.

## Reihenfolge der Bilfsprießer von Salach.

Der erfte "Pfarrgeselle" fteht im Bruderschaftsverzeichnisse — nämlich Thomas Wefer 1521. Run fehlen uns Angaben bis 1676, in welchem Jahre der Cooperator Johann Lederer hier Pfarrprovisor wurde. Pfarrer Gnadler erscheinen zwei Cooperatoren, einer für Haderstad und einer für Salad); wir führen sie durcheinander auf, indem wir letteren. wenn wir fie als jolche erfennen, ein S. (= für Salach) beischen. Cooperatur für Saalach war zeitweise nicht besett.

1682 Stephan Schwarz. Hams Michael Thaller S. Joh. Georg Mühler. Georg Mayer. Zohann Georg Springinkler, der 1742 als Bfr. von Sollern ftarb. Wolfgang Joseph Men. Mathias Denk. Martin Grabmayer. Martin Arempl.

1708 Johann Michael Mändl.

Ferdinand Schiferl.

Franz Bartline Beer. Micht Harlfinger von Cschelkamb, der 1712 Pfarrprovisor war. 1715 Georg Fragner, (bie Coope=

ratur für Salach war 1713 bis 1727 mibesett).

1716 Anton Renter.

1717 Beter Baul Weißbacher.

1724 Thomas Weiß, ber in Bam berg studirt hatte und 1724 schon 39 J. alt und 15 J. Briefter war.

1727 Andreas Guggenthaler, ftart als Benef. in Straubing.

1727—33 Leonhart Schinbarl von Salach S.

1728 Häberl.

1729 Johann Wolfgang Michael Maner.

1734 Hanns Beicht Bittlinger, + als Coop. in Pilsting. Sazenhofer.

1734 Franz Rainz S.

1734—37 Joseph Loibl.

- 1735—38 Johann Ulrich Romaier S. (ober auch Romaier) von Eschenbach.
- 1737 Anton Rebenheg S. (sp. Pfr. in Kaftl).

Fuchsmann.

Bimmermann theol. Dr.

- 1738—44 Joseph Niklas, † als Pfr. in Großhausen.
- 1742 Andreas Häberlein S.
- 1750 Franz Donat Bolz.
  - Math. Schönhueber, † als Coop. in Deggendorf.
- 1750—54 Michael Schramer, † als Pfr. in Gaindorf.
- 1754—58 Joh. Georg Weigl.
- 1751 Joj. Bauer S. fp. Bfr. in Bentl.
- 1754 Joh. Gg. Hemauer S., † als Pfr. in Kamerau.
- 1754—58 Paul Knor S., † in Modersborf.
- 1760 Michael Goz und Thomas Fiederer S.
- 1761—62 Sebastian Pruchember von Auerkofen.
- 1760 Kaspar Fischer S., sp. Pfr. in Mühlbach.
- 1762-63 Lorenz Sigert.
- 1760—67 Georg König, fp. Benef. in Ranfam.
- 1764—66 Leonhard Sigm. Hezen= dorfer, sp. Pfr. in Leonberg.
- 1765-67 Elias Aign S.
- 1767—68 Anton Pürthart S. Michael Kopp.
- 1768—69 Andreas Zeillmann von Amberg, sp. Pfr. in Hölsbrum.

- 1769 Wolfgang Wachter S.
- 1769—71 Mathias Bögel S. Paul Paur.
- 1770—79 Andr. Schönhammer, jp. Benef. in Amberg.
- 1771 Joj. Zapfenrieder, sp. Benef. in Harlanden.
- 1772—73 Paul Hirsch S., sp. Pfr. in Walded.
- 1772—75 Joh. B. Raith, † als Pfr. in Grafendorf.
- 1775—77 Franz Anton Reitmaier, fp. Benef. in Holztirchen.
- 1774-75 Georg Brunnbauer S.
- 1775—81 Johann Kaspar Neumaier S.
- 1779—82 Wolfgang Schmitt.
- 1781—82 Georg Leutner S.
- 1782—83 Blafius Hofbauer, sp. Benef. in Abensberg.
- 1782 Joh. Georg Achak S.
- 1783 Mathias Schindlbeck von Rorbach.
- 1783—85 Thomas Pöppl von Altmülmünster S.
- 1783—85 Jos. Haimers, sp. Expos. in Johannisbrunn.
- 1785—92 Karl Albert von Münchsmaier, sp. Pfr. in Parkstetten.
- 1789—90 Konrad Schick v. Waldsmünchen S.
  - Joseph Kurz S.
- 1792—93 Joseph Seemann von Stranbing, sp. Benefiziat in Standach.
- 1891—93 obiger Schick S., sp. Pfr. in Altenbuch.

1793-97 Balentin Gabr.

1794—96 Franz Xaver Fröhlich S.

1797—1800 Franz Joseph Buckl, + als Bfr. in Mettenbach.

1797—98 Jgnaz Hollner v. Straubing S.

1798—1800 Thomas Ried von Hohenburg S., sp. Domfapitular, Historicus.

1800—1 Joh. B. Reger.

1800-2 Georg Brudbed S.

1801 Zakob Lintscher, sp. Pfr. in Ednach.

Kapuziner P. Norbert Simbäck S. 1802 Georg Danner, + als Pfr. in Königsfeld.

1802 —4 Joseph Martin Schall S., von Sulzbach, sp. Pfr. in

Tunding. 1802 Unton Areitmaner v. Nagenhof.

1802 Karmelit Joh. Nepom. Freinborfer S.

1803-6 Anton Seidlmayer.

1804-6 Georg Sperer S.

1806—7 Joh. Stephan Pichler.

1806 Anton Kiftler S.

1807 Michl Weftiner von Krondorf. 1808 Franz Xav. Redl von Neu-

farn S., sp. Domkapitular.

1807—9 Micht Strauß.

1809 Leopold Winkler.

1810—11 Ulrich Winter von Adlfofen, sp. Benef. in Angenberg.

1811 Frz. Xav. Succart v. Oberviech= tach, sp. Pfr. in Martinsbuch.

1812 J. B. Altmann v. Stranbing S., sp. Pfr. in Unteranerbach.

1812 Jos. Höpft von Straubing, fp. Benef. in Straubing.

1813 Johann Preifchl.

1814—27 fein Cooper. für Salach.

1816 Mathias Bogl von Stadtambof, † 1816.

1816 (Ig. Schmid.

1817 Leonh. Luber von Schnaiten , bach, sp. Pfr. in Ottering.

1822 kommorirte hier der Grafran ziskaner Laurean Weber.

1823 Simon Reumaier.

1824 Jos. Fritsch von Boben, ip Bfr. in Rattenberg.

1824 Pfarrprov. Joh. Bapt. Maver von Grafenwörth, sp. Pfr. in Pfreimd.

1825 Porenz Attschäffl von Airn. sp. Pfr. in Kirchdorf.

1827 Martin Gurtner von Gugl muck S.

1829 Jos. Urban von Obertranten bach, † als Bfr. in Haindling

1836 J. B. Nagl von Zant, † als Pfr. in Uttenhofen.

1837 Leonh. Böst von Hirjdan S. + als Pfr. in Burglengenfelt.

1829—44 Jos. Haimerl v. Graien wiesen, war 11 J. hier Coop. † 4. Juli 1844. Er war 43 Pfarryrov.

1842 Wilhelm Reber S., sp. Canonicus an der alten Kapelle

1844 Jos. Straubinger von Kager. auch Pfarrprov., sp. Vilsbiburg.

1844 Mathias Simbed S. von Nie berharthausen, sp. Markifesta

- 1850 Zoj. Anton Rormüller von Kumpfmül, sp. Domvifar.
  - Nifolaus Feichtmaner v. Ergoldsbach S., sp. Pfr. in Schneiding. Laver Lipf von Wassing S.
- 1853 Peter König von Neuhaus, sp. Pfr. in Tunding.
- 1848—54 Joh. Gg. Seig, Franz Link, Zsidor Luger, Ant. Hell S.
- 1862 J. B. Doft von Geroldshausen, † als Pfr. in Oberempfenbach.
- 1854—69 Mathias Rogl, Zoseph Dorn, Mathias Flaschl, Karl Remmayer, Jakob Aigner, Jos. Exler, Xaver Lehner f. S.
- 1869 Ignaz Berger von Rain, Pfarrprov., sp. Wallfahrtsbirektor in Vilsbiburg und als P. Leo Kapuziner.

- 1873 Joj. Mathes von Bohburg, fp. Bögmeß.
- 1876 Eduard Lehner v. Regensburg, fp. Bodenwöhr, Eggersberg.
- 1876 Wilhelm Anton Hofftadt ein Rheinländer S.
- 1878 Jos. Hübsch von Sulzbach, Pfarrprov., sp. Pfr. in Saal.
- 1878 Leopold Kreuth, ein Rheinländer S.
- 1880 Augustin Fauler aus ber Diözese Freiburg.
- 1882—93 Wilhelm Papft, dann Joseph Effer und Joh. Junk, drei Aheinländer, sämmtliche Opfer des "Culturkampfes".
- 1894 Joseph Wanninger von Obermulbach.



#### VII.

# Landshufer

# Maffenschmiede.

Aus einem Bortrage :

"Inm Tandshuter Aunfigewerbe"

von

A. Ralcher.

Berh. Des hifter. Bereins in Landeh. XXXI. 200.

Der Brosessor der Annstgeschichte an der Universität zu Prag, Dr. Alwin Schulz, behandelt in eingehender Weise in seinem verdienstelichen Werke: "Das hösische Leben zur Zeit der Minnesinger" auch die Bewassung der Ritterschaft, die Herhunft der vorzüglichern Waffen und die Berkstätten der Bassenschmiede, und erwähnt in Bezug auf letztere wörtlich: "Unsere deutschen Meister werden zumal von deutschen Dichtern recht selten erwähnt, öfter von den französischen Epitern. Die Platten von Hessen lobt der Dichter des großen Titurel, Halsberge von Cambran, Helme, Rüstungen und Schwerter von Baiern rühmen französische Dichter. Die großen deutschen Schwerter sind ihnen wohlbefanut, ebenso die von Röln, die sächsischen und lothringischen. Bernhartschusen, das heutige Berathausen an der Laber, lieserte seste Hite."

Aus der zweiten Hälfte des Mittelalters und ebenso aus der Renaissancezeit wird der deutschen Schutzwaffen bereits mehr gedacht, und doch gerade die prachtvolleren Waffenstücke, die ihrer tunstreichen Ausführung wegen ihre Aufnahme in deutschen und außerdeutschen Musen fanden, galten und gelten theilweise noch als nicht deutsche Arbeiten.

Bereits hat Demin in seiner Abhandlung über "die Kriegswaffen in ihrer historischen Entwickelung" auf die Kunstwerke, welche aus den Händen eines Desiderins Kollmann von Augsburg, eines Lorenz Plattner, Wilhelm Seusenhofer von Junsbruck hervorgingen, gedacht und namentlich führt er auch jene Prachtrüstungsstücke an, die nach Spanien kamen und jene, welche nun im Dresdener kgl. Museum verwahrt sind. Beide versmuthet Demin als aus der Werkstätte Kollmanns in Augsburg hervorgegangen.

Nach den neueren Forschungen aber, die von Cornelius Gurlitt in seiner vorzüglichen Abhandlung: "Deutsche Turniere, Rüstungen und Plattner des 16. Jahrhunderts" veröffentlicht wurden, und die serner von Comte de Valencia dem Direstor der Armeria real in Madrid, dann dem Borstand des kgl. historischen Museums in Dresden von Ehrenthaler bethätigt wurden, sollen insbesondere die werthvollen Pracht-

rüstungen jener und anderer Minsen aus den Werkstätten Landsbuter Plattner, Wassenschmiede, hervorgegangen sein. Dies und die Anregung, die uns durch Herrn Oberst a. D. Freiherrn von Größschedel in Aschaffendurg bezüglich seiner Familiengeschichte wurde, veranlaßte uns, die Landsbuter Plattner näher in's Ange zu fassen; die erzielten allerdings descheidenen Ersolge glauben wir, in der Ansicht, daß sie für weitere Forschungen, sowie den betreffenden Minsen behufs Feststellung der Geschichte ihrer Schäße dienlich sein könnten, dier niederlegen zu sollen, wobei uns freilich nur sehr spärliche Literatur und archivalische Nachweise zu Gebote standen.

Der Landshuter Wassenschmiedefunst erwähnt insbesondere rühmend Cornelius Gursitt in der Zeitschrift des daverischen Kunstgewerde-Vereins München und erzählt dort, daß sich in den Aften des Dresdner Staats-Archives ein aus Landshut datirtes Schreiben des Herzog Albrecht vom 14. März 1570 au Kurfürst August von Sachsen sindet, nach welchem Herzog Albrecht für Kurfürst August eine Küstung dei einem Plattner destellen resp. den betreffenden Weister nach Dresden schieden sollte, und Albrechts Kückantwort dabin lautete, daß der betreffende Plattner zur Zeit nicht abkommen könne, da er eine Arbeit für des römischen Kaisers Maziestät zu machen habe, sobald diese aber fertig sei, werde er iher Plattner) sich mit seinen Gesellen in Dresden einfinden, um die ihm über tragene Arbeit zu übernehmen.

Die Plattner bildeten im 14., 15. und 16. Jahrhundert einen gar ansehnlichen Gewerbezweig in Landshut. Bernhard der Plattner lebte und wirfte zu Ende des 14. Jahrhunderts, im nächsten erscheinen 1404 Ulrich der alte Plattner und Ortlein, 1405 Heinrich der Plattner, 1440 werden Werngel und Erhart die Plattner genannt, 1450 Pangraz der Plattner und Hanns Weiß, 1457 Oswald, 1470 Beter, Caspar und Conrad die Plattner, 1475 die Plattner Schreder und Hanns Greik. 1480 Martin und 1485 Andre der Plattner, 1495 Hanns, Plattner zu Berg (ob Landshut). Im 16. Jahrhundert erscheinen: 1505 Sigmund. 1510 Sixt die Plattner, 1530 Hanns Schmid, 1536 Hanns Strobl. 1545 Sigmund Wolf, gleichzeitig Wolfgang Großschel, Christoph Forster. Friedrich Püchler, 1549 Wolf Pollinger, Panzermacher, 1563 Heinrich Appl und Conrad Lißmann, Panzermacher, 1568 Franz Größschel. 1569 Jörg König, 1574 Heinrich, Panzermacher, Paul Fischer war 1594

"bei 60 Jahre alt", 1597 starb Georg Grindl, Plattner. Bon nun an verschwinden die Plattner in den Landshuter Protofollen, worans die meisten der vorgenannten ernirt wurden, gänzlich und die Landshuter Stadtsteuerbücher benemen von 1600 an feine mehr.

Von diesen Plattnern sei hier nun insbesondere der Meister Wolf und Großschedel gedacht. Beide arbeiteten gleichzeitig in Landshut und standen sich auch in verwandtschaftlicher Beziehung nahe, da Erbard Wolf, Sohn des Plattner Signund Wolf, Schwager des Franz Großschedel genannt wird.

Meister Sigmund Wolf ist 1553 oder 1554 gestorben und vertrat dessen hinterlassen Kinder in einer Verlassenschaft des Wirthes Hams Wolf zu Aigelsbach Wolfgang (Broßschebel als Bormund. Sigmund Wolf hinterließ eine Wittwe Margarethe und die Kinder Jasob, Erhard, Ursula und Barbara. Jasob wird 1569 als landesadwesend und sonst nicht mehr genannt, dessen Schwester Ursula ebelichte den Landsbuter Bürger Lienhart Hörl, die weitere Schwester Barbara erscheint in den uns zur Versügung stehenden Archivalien nicht mehr, dagegen begegnet uns 1569 der Sohn Erhard Wolf als noch unverheirathet, doch vogtbaren Standes, er überließ in dem genannten Jahre, nach dem damals ersolgten Hinscheiden seiner Mutter, mit seinen Geschwistern seinem Schwager Lienhard Hörl das vom Vater Sigmund Wolf ererbte Haus in der Neusstadt zu Landsbut, nun Hs. Nr. 467.

Ob Erhard seines Baters Gewerbe selbstständig sortbetrieb, ist uns nicht bekannt, doch möchten wir es bezweiseln, denn nirgends erscheint dessen Name mehr, selbst die Landshuter Stadtstenerbücher, die alle selbstständigen Einwohner der Stadt aufführen, erwähnen des Erhard Wolf nicht mehr, auch kann angenommen werden, daß Erhard, würde er das Weiwerbe seines Baters sortbetrieben haben, sicher sich auch des väterlichen Hanses mit Werkstätte nicht entschlagen hätte.

Neber Sigmund Wolf haben wir von Spanien die Mittheilung, daß derfelbe im April des Jahres 1551 mit Prinz Philipp, dem späteren König von Spanien, in Angsburg zusammentraf und wohl dort Unterbandlungen wegen Lieferung von Arbeiten pflog und solche auch ausführte, wie aus in Madrid hinterliegenden Anfzeichnungen aus den Jahren 1551, 1552 und 1555 hervorgeht.

In diesen Anszeichnungen werden Sigmund Wolf und Franz Wreß scheel zusammen genannt, daher auch in Madrid bisher eine gemein schaftliche Arbeit dieser beiden Meister an den betreffenden dorngen Rüstungen angenommen wurde, was möglicherweise auf die ersten beiden Jahre, teinessalls aber auf das Jahr 1555 zutreffen kann, dem wie nachgewiesen, war Sigmund Wolf schon mindestens ein Jahr vorher gestorden

Von den in Madrid befindlichen Rüftungen ist eine mit dem Zeichen W gestempelt, das auf Plattner Wolf schließen läßt. Diese Rüstung wird auch in Madrid als aus dem Jahre 1550 stammend dezeichnet, ebenso werden die Arbeiten, die im Jahre 1551 und 1552 dort din geliesert wurden, dort als von Sigmund Wolf stammend angeschen was vorderhand fraglich bleibt: die Rüssung aus dem Jahre 1554 sam aber seinessalls mehr aus der Wolfschen Wersstätte stammen und dürste diese, wenn nicht auch jene von 1552, Weister Franz Großschedel zuge schrieben werden. Auch bleibt dei den verwandtschaftlichen Beziehungen nicht ausgeschlossen, daß beide die von Spanien erhaltenen Aufträge ze meinschaftlich aussührten, und wenn wirklich die Madrider Notiz vom Jahre 1554 auf Wolf lauten soll, diese von Wadrid selbst, wo das Ableben Wolfs nicht besannt war, ausging.

Dem Borftand des fgl. hiftorischen Museumis in Dresden, Dem von Ehrenthaler, find drei Rüftungen mit dem Landsbuter Beschanzeichen und der Meistermarte (siehe Figur 1) befannt, die älteste in Wien mit ber Sahreszahl 1498, die beiden anderen in Wien und Drosden aus M Beit um 1510-1520. Bei ber Letteren fonnte man allenfalls, meint Herr von Chrenthaler, auf Meister Sigmund Wolf als bem Verfertige ichließen, bei der zuerst genannten jedoch faum mehr, denn es würde sich bann eine Schaffensperiode von sechsundfünfzig Jahren ergeben, welder Unsicht wir vollkommen beistimmen. Es ist denkbar, daß der vorn unter bem Jahre 1505 aufgeführte Plattner Sigmund die Ruftung von 1495 fertigte, möglicherweise war er ber Bater unseres späteren Meister: Sigmund Wolf und fertigte unter ber angeführten, fpater auf feinen Sohn übergegangene Meistermarte auch die anderen beiden Riffungen Meister Sigmund Wolf starb 1553 ober 1554, bessen Kinder waren damals jämintlich unter Wolfgang (Broßschedels Vormundschaft, daber ibt Bater fein hohes Alter erreicht haben und faum zwischen 1510 und 152 ichon selbstständiger Meister gewesen sein fonnte.

Plattner Wolfgang (Großschebel finden wir, wie erwähnt, 1554 als Bormünder der Kinder des Plattners Sigmund Wolf; im Jahre 1556 bandelt er in gleicher Eigenschaft und war auch Vormund der Kinder eines gewissen Sumers zu Verghausen. Wolfgang (Großschedel scheint sohin schon damals in Beziehungen zu Verghausen und Aiglsbach gestanden zu sein, von welchen Dertlichkeiten sich die spätern Freiherrn von (Großsiedel nannten.

Wolfgang Großschebel, beffen Fran Agnes bieß, war ein angesehener Bürger Landshuts und vermöglicher Mann, er besaß in Landshut am Ede ber Neustadtstraße und Kirchstraße ein stattliches Haus, bas in neuerer Zeit mit bem Nachbarhaus ber Neuftadt in ein Knabenschulhaus um= gebaut wurde. Er erwarb 1556 bedeutenden Grundbesit in und um Yandshut von dem gelehrten Ingolftädter Universitätsprofesser Dr. Lorenz Grill um die damals nicht unbedeutende Summe von 2031 Gulben, doch bereits im Jahre 1563 erscheint Wolfgang in dem Landshuter Steuerbuch nicht mehr und an feiner Stelle im Befige bes väterlichen Hauses Franz (Broßschebel. Dieser war mit ber Tochter bes Landshuter Tuchscheerers und Wagmeisters Wolfgang Thir (Dürr), Namens Barbara verehelicht. Mus den Archivalien der Stadt ift über benfelben nur noch zu ermitteln, daß er im Jahre 1578 noch als Plattner genannt wird, im Jahre 1581 aber bereits beffen Wittwe im Befike bes oben erwähnten Hauses war, dasselbe jedoch noch im gleichen oder im nächst: folgenden Jahre an Georg Dinglfinger verkaufte.

Ueber das geschäftliche Wirken des Franz Großschebel gibt ums Cornelius Gurlitt eine treffliche Schilderung in der erwähnten Zeitschrift des bayerischen Kunstgewerbevereins München (1889 Heft 9 und 10). Er bringt dort eine im historischen Museum zu Dresden befindliche, auf den Namen des Churfürsten Christian II. getauste Prachtrüstung zur Ansichaunung und glaubt, nach der Art der Ausführung, insbesondere des ornamentalen Schmuckes, die namentlich an die Malereien der Trausnitz erinnern, diese Rüstung als aus der Werkstatt Franz Großschedel hersvorgegangen.\*)

<sup>\*)</sup> Gurfitt bezieht sich in seiner Aussührung über Großscheels Aunstwerte auf die bei der durch Herzog Wilhelm V. vollzogenen Restauration der Trausnitz gewirtten Maler Friedrich Sustris, Alexander Siebendurger, Franz Mielich, Christoph Schwarz und deren Einslüsse und wahrscheinliche Mitwirtung an der tünstlerischen Ausstatung der Landshuter Prachtrüstungen.



Bon demselben bestellte auch, wie bereits angedeutet, Kaifer Maxi milian im Jahre 1568 eine Rüstung und zahlte voraus schon 5(X) st. biefür, damit, wie die Anweisung sagt, (Vroßschedel des Veldes balder nicht behindert werde und seinem Erbieten nach die Rüstung noch in dem selben Sommer fertig mache.

Im Vergleiche der Preise für damalige geäzte und vergolden Rüftungen läßt die erwähnte Anzahlung darauf schließen, daß die von Kaiser Maximilian bestellte Rüftung jene an Pracht weit übertrossen hat und ihre Vollendung sich daber die in das Jahr 1576 binzog. In zwischen bestellte auch Churfürst August von Sachsen 1570 Harnische dei Franz (Großschedel, die später nen vergoldet, die platten Flächen gebläut und alsdann auch noch geschwärzt wurden; trozdem es schon dadurch nicht leicht war, die Jentität dieser sestzusstellen, gelang in neuerer Zeit diese dem Vorstand des Oresduer Museums Herrn von Ehrenthaler doch, und ist derselbe eifrigst bemüht, den weiteren Arbeiten des berühmten Plattner Großschedel nachzusorschen.

Auch für die Herzoge Wilhelm und Ferdinand fertigte Franz Großsched sechs Banzer um 1325 fl., worunter jener war, welchen Herzog Wilhelm im Jahre 1568 bei seiner Hochzeit mit Prinzessin Renata von Lothringen trug.

Gurlitt berichtet nuch von weiteren Rüftungen, die er als aus der Großschedel'schen Werkstätte hervorgegangen vermuthet und schließt seine Abhandlung mit den Worten: "Bewahrheitet sich meine Ansicht. die Franz (Broßschedel der Verfertiger aller der geschilderten Arbeiten sei, se würden wir in diesem baverischen Meister einen der ersten Runstband werker aller Zeiten zu begrüßen haben."

Wollen wir die Familie unseres berühmten Landsmannes Fran: Größschebel noch weiter verfolgen, so entnehmen wir einer ums von Herrn Oberst von Größschebel gütigst zur Verfügung gestellten Stammtasel, daß Franzens Bater Wolfgang ein Sohn des Heinrich Größschebel, Bürget zu Reichenhall, war, der eirea 1480 Milburgis Donnersberg ebeliche. Unser Plattner Franz Größschebel wurde in Folge der Ertheilung des Abels durch Kaiser Maximilian II., 24. Mai 1566, der Stammvater des hentigen freiherrlichen Geschlechtes der Größschebel zu Vergbanden und Rigelsbach, welches im bayerischen Staats- und Militärdienste die zur Gegenwart stets ehrenvolle Stellungen bekleibete.

<sup>\*)</sup> Beftenrieder Beitrage.

Bei den hervorragenden Leistungen der Landshuter Plattner Werfstätten ist sicher anzunehmen, daß aus diesen Junftgenossen auch in ansderer Herren Länder ihre Kunst trugen und dort verwertheten. Einer derselben ist uns aus den Atten bekannt geworden, und der hier um so mehr Erwähnung verdienen möchte, als er einiges Licht auf Verbindungen wirst, in welchen die Plattner Landshuts mit der sächsischen Hauptstadt standen. Im Jahre 1552 starb in Landshut der Plattner Haups Schmid und hinterließ neben seiner Wittwe Margarethe vier Söhne, Erhard, Stephan, Haups und Wolfgang, der erstere dieser Söhne war beim Ableben seines Vaters Plattner zu Oresden und verfausten ihm damals seine Landshuter Geschwister den von ihrem Vetter Haups Schmid, fürstelichen Stallmeister in Oresden, ererbten Weingarten zu Kerschbergth bei Oresden.

Bielleicht führt diese furze Notiz auf weitere Nachrichten über die Beziehnngen der Plattner in Landshut zu jenen in Oresden.

Schließlich sei uns noch gestattet, auf die weiteren muthmaßlichen Erzeugnisse der Landschuter Plattner einigen Bezug zu nehmen.

Nach den Mittheilungen aus Spanien führen dort die dem Landshuter Blattner Wolf zugeschriebenen Arbeiten die Meistermarke W. Gurlitt führt num in seiner Abhandlung über die deutschen Turniere auf Seite 100 und 101 Nüstungen im Musée royal d'antiquites et d'armures zu Brüssel, ferner mehrere Rüstungstheile in der kaiserlichen Ambrasersammlung zu Wien, dann eine Rüstung im Musée d'artillerie zu Paris an, welche sämmtlich die Marke W tragen, und bezeichnet Gurlitt die Pariser Rüstung sicher als aus deutscher Werkstätte stammend und drückt die Vermuthung aus, daß die Plattnermarke W dem Plattner Wilhelm von Worms angehöre.

Die Annahme, daß diese Marke W und damit die eine oder andere der erwähnten Rüftungen unserm Landshuter Meister Wolf zugeschrieben werden könne, dürste nicht allzugewagt erscheinen, wenn Rücksicht darauf genommen wird, daß die Pariser Rüftung neben der wiederholt erwähnten Meistermarke auch noch das Beschauzeichen (s. Figur 2) trägt, das sehr viele Nehnlichteit mit einem der im 16. Jahrhundert von der Stadt Landshut im Wappen gesührten drei Helmen (Topsselme)- hat, während das Landshuter Siegel des 15. Jahrhunderts sturmhutartig sich

zeigt (f. Figur 3), ähnlich wie Gurlitt auf Seite 99 gibt und dort auf ben Nürnberger Plattner Beit zurückführt.

Das weiter von Gurlitt angeführte Zeichen (f. Figur 4) einer in der Hohenzollern'schen Sammlung zu Sigmaringen verwahrten Rüftung hat große Aehnlichkeit mit der Zeichnung eines im Landshuter historischen Bereine verwahrten alten Stempelstockes, wie auch eine im Germanischen Museum zu Nürnberg befindliche Hellebarte einen ähnlichen Helmstempel (f. Figur 5) trägt.\*)

Der eben ausgegebene Natalog der Auppelmaner'schen Baffensamm lung in München, welche leider in wenigen Tagen ihrer Veräußerung und Verstremung andeimgegeben und damit unserm engeren Vaterland ein rissen wird, sührt unter Nr. 4 einen ganz cannelirten Maximilians harnisch (1510—1530) au, der die Marke W trägt; die Zeit der An sertigung dieses Harnisches fällt in die Periode der Landshuter Plattner Sigmund Bolse und Bolsgang Großschedel, näher diesen noch ist der unter Nr. 9 verzeichnete Pserdeharnisch mit W Marke. Ein Prust harnisch Nr. 21 (s. Figur 6), 1530—1560, trägt den Landshuter Sturmhut als Beschauzeichen und soll aus der Trausnitz stammen, die gleiche Marke zeigen der Eisenhut Nr. 73, der Renuhut Nr. 75 (s. Figur 7 und 8) und gleich diesen stammt der Kolbenturnierbelm Nr. 86, dam die ausgegrabene cannelirte Roßstirne Nr. 152 wohl anch aus Landsbut



Dort waren ehebem neben der Waffenkammer der herzoglichen Trausnik zwei Waffenbehältnisse, das eine, das sogenannte Harnischaus, barg das Rüstzeug der Herzoge und ihres Gesolges, das andere in den Räumen der Nathhausgebäude die Waffen der Stadt und der wedrpssichtigen Bürger. Nach einem Inventar der Rüstsammer der Trausnik

<sup>\*)</sup> Angeiger für Kunbe ber beutschen Borgeit 1881 Rr. 12.

vom Jahre 1479 hinterliegen dort Fechtfättel, geätzte, glatte und schwarze Küraffe sammt Zugehör, Faustkolben, geätzte Sturmhauben, Schwerter und Fenerwaffen.

Das Zuventar von 1562 des Harnischhauses, die alte Stadtresidenz der Herzoge, weist eine Anzahl gereifter und glatter Harnische, Stechzeug, Rennhüte, Rentartschen, Stechhelme, Stechstangen und Rennsättel, dann Zagdzeug nach.

Diese beiden Rüstfammern entleerten sich im Laufe der Zeit immer mehr, so daß schon zu Anfang dieses Jahrhunderts nur mehr ein paar Dugend Hellebarten zurückgeblieben sind, die auch heute noch in der Trausnik verwahrt werden und von welchen einige das Landshuter Beschauzeichen tragen.

In der städtischen Zeugkammer sollen noch im Beginne dieses Jahrbunderts einzelne Prachtstücke an Rüstungen verwahrt gewesen sein, die aber um jene Zeit theils für Spottpreise verkauft, theils auf andere Beise verschleudert worden sein sollen, attenmäßige Ausweise sind hierüber nicht zu sinden.

Rur eine einzige vollständige, alte Rüftung erhielt sich, deren Helm aber einft zu einer anderen Rüftung gehören mochte, geätzte Ornamente zeigt und die den Charafter der Landshuter Metung erkennen lassen. So bat sich dieser Rüstungstheil allein von den Kunstwerken der Landshuter Baffenschmiede in deren Baterstadt erhalten, die fortgesetzten Forschungen mögen deren Berke und Namen auf's neue zu Ehren brüngen.



#### VIII.

## Nekrolog.

## Karl Stadlbaur,

freires. Pfarrer von Gündlfofen, Ausschußmitglied des historischen Bereins für Nieberbauern.

Karl Stadlbaur war als der Sohn eines Lehrers in Lirchenthumbach bei Eschendach in der Oberpfalz, in der Diöcese Regensburg, am 26. Juli 1818 geboren. Seine Eltern fausten sich in vorgerückteren Jahren in Amberg ein Hans, und dortselbst oblag der heranwachsende Karl auch den (Bymnasialstudien, um nach Absolvirung derselben das Loceum in Freising zu besuchen. Dahin hatte ihn sein 10 Jahre älterer Bruder Dr. Max Stadlbaur an sich gezogen, der Prosessor am Loceum war, um es bald mit der Universität in Minchen zu vertauschen. Dieß geschah im Jahre 1841. Auch Karl Stadlbaur kam an die Universität in's Georgianum. Ein Halsleiden, das ihm später als Pfarrer sehr zu schaffen machte, trat hier bereits bedenklich hervor: eine Erweiterung, Anschwellung der Mandeln.

Als er im Jahre 1844 im 26. Lebensjahre zum Priester geweiht und vollständig in die Erzdiöcese übergetreten war, erfolgte seine erste Unstellung als Hilfsgeistlicher in Wolfrathshausen, wo er auch, ohne besondere zeierlichteit, seine erste hl. Wesse las. Er wirkte dann in gleicher Eigensichaft in Niederroth und Lasering und hatte an beiden Orten auch die Pfarrei zu vikarien, dann in Oberföhring und Vierkirchen.

Im Jahre 1851 erhielt er die Universitätspfarrei Gündltofen, im 7. Priester= und 33. Lebensjahre.

Hier hatte er, mit einem Cooperator an der Seite, gegen 1000 Seelen zu pastoriren. Der Reinertrag der Pfarrei ist in Maners statistischer Berb. des his. Bereins in Losh. XXXI. Bb.

Beschreibung des Erzbisthums von 1874 auf 1602 st. angegeben. Gündl kosen ist eine Oekonomie-Pfarrei mit 32 Tagw. Nedern, 18 Tagw. Bieien und 13 Tagw. Holz. Stadlbaur restaurirte von 1852—53 das 1677 erbaute Pfarrhaus. Dasselbe ist groß, entbehrt aber der praktischen Ein theilung. Die Oekonomie-Gebäude dagegen führte Stadlbaur neu aus dieselben sind als groß, schön und praktisch bezeichnet. Der vorgänzige Bau derselben war 1614 ersolgt. Ein paar hübsche Pferde gönnte sich Pfarrer Stadlbaur regelmäßig und machte es ihm eine Frende, mit den selben in der Stadt Landshut und allenfalls auch vor Offizieren sich seben lassen zu können:

Für seine verstorbenen Verwandten, denen er in ber Folge selber angereiht werden sollte, stiftete er in Gnindlsofen einen Jahrtag.

Ein wiederholt auftretendes Halsleiden, das ihm baldigen Tod 311 verkündigen schien, nöthigte ihn im Jahre 1867 auf seine Pfarrei 312 resigniren. Höchstens zwei Jahre noch hosste er zu leben. Und aus zwei Jahren wurden es 28, die größere Zahl seiner priesterlichen Jahre

Er zog nach Landshut, wo er beim Zimmermeister Ettenkofer über Ländbrücke drüben, auf schönem Platze Wohnung nahm. Hier erzak sich für ihn als freiresignirten Pfarrer ein neuer Areis von Thätigkeit er wurde an Stelle des 1868 verstorbenen Stadtpfarrers Egger von St. Nikola Distriktsschulinspektor für Landshut II, später Areisscholard und hervorragend thätiges Mitglied des historischen Vereins für Niederbayern, dem er volle 28 Jahre angehörte und darunter 20 dem Ausschulft, in welchem er ein stets gern bereiter Mitardeiter war und namentlich durch seine gründliche Kenntniß der klassischen Sprachen sich nugbar macht.

Unter den Arbeiten, die er in die gedruckten Verhandlungen genannten Bereines lieferte, stehen obenan "Die letzten Nebte des Klosters Oberalteich" (Verh. XXII) und "Die letzten Nebte des Klosters Niederalteich" (Verh. XXIII). Dort ist es besonders der Abt Bitus Höser von 1614 bis 1634, dem eine eingehendere, siedevolle Behandlung zu Theil geworden ist und dessen so merkwürdiges lateinisches Tagebuch über die Banderungen der Conventualen und die Flucht vor Bernhard von Beimar Ende 1633 bis über Neujahr 1634 hinüber in gefälliger lebersetzung vollständig mitgetheilt ist. In Niederalteich ist dem Conventualen P. Candid Honder, dem Kloster-Baldmeister, der auch nach der Klosteraushebung und unermüdlich, zuletzt in Stallwang dei Landshut, dis 1813 in seinem Fache thätig war, eine besonders rühmende Erwähnung zu Theil geworden.

Die Universitäts-Professoren Frz. Paul Schrank und Joh. Mich. Sailer, den späteren Bischof, zählte P. Candid zu seinen speziellen Freunden: letzterer hielt ihm auch die Leichenrede unten auf dem Frauenberg, wo er begraben wurde.

In den kleineren Arbeiten "Grabmal und Name des Baumeisters der St. Martinskirche zu Landshut", "Die Kapelle des alten Schlosses zu Landshut", "Aloster Seligenthal zu Landshut", "Afrakapelle zu Seligenthal mit ihren Skulpturen", zeigt sich Stadlbaur ebenso wie als ruhigen, sicheren Forscher, denn als gewiegten Kenner der firchlichen Kunstdentsmäler und Geräthe.

Borftehende kleinere Arbeiten, mit Ansnahme der letzen, wurden auch in Separatabbruck den Theilnehmern der Generalversammlung des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthums-Bereine in Landshut (14. dis 18. September 1879) von dem historischen Bereine für Niederbauern gewidmet. "Die Kapelle des alten Schlosses zu Landshut" diente Herrn Stadlbaur obendrein einmal zu einem öffentlichen Bortrag.

Besonders eingehend sind von Stadlbaur auch "Die Freiherren von Grießenbeck auf Grießenbach" behandelt (Berh. XXIII 3. n. 4. Heft). Eine schöne Urkunde vom Jahre 1280 über Gottfried von Grießenbach bildet den Ausgangspunft und von diesem Gottfried die 1881 sind siedezehn Besitzer gezählt. Abel, Gebäude, Gründe, Beindau, Grabsteine, Stammtasel und Urkunden der Grießenbecker sind gründlichst behandelt und ist alles zu einem gefälligen Gesapumtbilde zusammengefaßt.

Noch schrieb Stadlbaur über "eine Bürgerfamilie von Landshut zu Ausgang bes 16. Jahrhunderts" und über "die Steinfäule am Wege nach Obergolding." Auch war er seit einigen Jahren unter den Censoren für eingelausene Arbeiten.

Karl Stadlbaur liebte nicht befonders viel Umgang und Gesellschaft, verschloß sich aber denselben keineswegs und konnte dadei heiter und gesprächig sein und Proben seines Wikes und seines vielseitigen Wissens ablegen. Auch war er ein scharfer Schniker vor dem Herrn. Seine ganze Wohnung zeigte von seinem Geschick und Eiser hierin, von seiner Fertigkeit mit der Laubsäge umzugehen, und unter seinen derartigen Schöpfungen übertraf Alles die etwa meterhohe Nachbildung unseres St. Martinsthurmes. Nach einer längst gemachten Zusage erhielt dieses Wedilde nach seinem Tode ein hiesiger Advosat.

Stadlbaur spielte Zither, Klavier und versuchte sich auch zur Ab wechslung auf verschiedenen Holzinstrumenten.

So alljährlich machte er im Sommer oder Herbst auf einige Tage einen Ausstug nach Brannenburg am Juße des Wendelstein, um frische Webirgstuft zu schöpfen. Einmal hat ihn eine Reise auch die Paris ge führt. Hier in Landshut war der Kinderspielplatz der Ort, den er um der frischen Lust willen am hänsigsten besuchte.

Im letzten Winter setzte ihm sein langjähriges Leiden, Herzleiden mit Athmungsbeschwerden, beftiger als je zu, und am Fasmacktsommtag den 24. Februar erlag er demselben 76jährig. Er hatte alle seine Weschwister, mehrere Brüder, die in verschiedenen Stellungen waren, und zwei Schwestern überlebt. Freilich war er anch das Jüngste unter den selben. Sein mächtiger Kopf, von seinem weißen Haare bedeckt, datte etwas Imponirendes, Philosophisches; doch war Stadlbaur von großer Anspruchslosigsteit und Wefälligkeit und suchte zu belsen, wo er noch beseich sonnte. Ihm bleibt von Seite des historischen Vereines ein dankbares achtungsvolles Andenken. Friede seiner Asche.



# Bericht

über bie

## 35. Flenarversammlung

ber

## historischen Rommission bei der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften.

Munden, im Juni 1894.

Die Beneralversammlung bat gemäß Allerhöchsten Befehl in ber Pflingftwoche am 17., 18., 19. Mai stattgefunden. Der Vorstand ber Rommiffion, der Wirkliche Geheime Rath von Sybel, Excellenz, war durch Unwohlsein und ärztliches Berbot auch biesmal gehindert, die Reise nach Mänchen zu unternehmen. Daher übernahm den Statuten gemäß ber Sefretar ber Kommission. Brofessor Cornelius, Die Leitung ber Verhandlungen, an welchen außer ihm folgende ordentliche Mitglieder Theil nahmen: ber Wirfliche Beheime Rath von Arneth, Ercellenz aus Wien, ber Alofterpropft Freiherr von Liliencron aus Schleswig, ber Dofrath und Brofeffor von Sidel aus Rom, die Beheimen Regierungsrathe Battenbach und Dummler aus Berlin, ber Weheime Rath Begele aus Burgburg, ber Gebeime Rath von Begel und Professor von Bezold aus Erlangen, ber Webeime Rath von Maurer, ber Webeime Hofrath und Reichsardivdireftor von Rodinger, ber Obertonfistorialrath Breger, der Oberbibliothefar Riegler, die Brofessoren Stieve, Beigel, Loffen von bier; ferner bas außerordentliche Mlitglied Brofeffor Quidbe von bier.

Berh. des hift. Bereins in Losh. XXXI Bb.

Im l'aufe des verflossenen Jahres sind die ordentlichen Mitglieder ber Kommission Professor Hermann Baumgarten zu Strafburg und Professor Georg von Wnß zu Zürich gestorben.

Seit der letten Plenarversammlung, Mai 1893, sind folgende Bublifationen durch die Rommission erfolgt:

- 1. Allgemeine deutsche Biographie. Band XXXVI und Lieferung 1 des Bandes XXXVII.
- 2. Deutsche Reichstagsakten, jüngere Reihe, Band I: Die Reichstagsakten unter Kaiser Narl V. I. Band.
- 3. Die Recesse und andere Aften der Hansetage von 1256 bis 1430. Band VII.
- 4. Zahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich IV. und Heinrich V. Band II.

Die Hanserecesse geben ihrer Vollendung entgegen. Der Herausgeber Dr. Roppmann, Archivar der Stadt Rostock, vorübergebend durch Krankheit und andere Arbeiten gehindert, wird binnen Kurzem die Arbeit an dem VIII. Band wieder ausnehmen, mit welchem das Unternehmen seinen Abschluß erreichen soll.

Die Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich IV und V. werden ohne Unterbrechung von Prosessor Meyer von Anonau sortgesetz, der jetzt mit dem III. Band beschäftigt ist. Dr. Uhlir; arbeitet sortwährend an den Jahrbüchern unter Otto II. und III. Prosessor Winkelmann ist, nachdem er 1889 den I. Band der Jahrbücker unter Friedrich II. hatte erscheinen lassen, theils durch Krankbeit, theils durch die Berzögerung im Fortgang der Böhmer-Ficker'schen Reichsregesien. an der Fortsetzung des Werfs gehindert worden. Jetzt aber, nachdem er selbst, im Interesse der Jahrbücher, die Regestenarbeit übernommen und durchgeführt hat, gedenkt er mit aller Krast wieder an die Geschichte Friedrichs II. zu gehen.

Bon der Geschichte der Bissenschaften in Deutschland sind nur wenige Bände noch im Rückstand. Zunächst ist die Geschichte der Geologie von Professor von Zittel zu erwarten. Die Geschichte der Physis liegt in den Händen des Professors Karsten, der, von langer und schwerer Krantheit genesen, von Neuem mit Eiser dieser Aufgadisch midmet. Die Bollendung der Geschichte der Rechtswissenschaften von Professor Landsberg steht über einige Jahre in Aussicht.

Bon der Allgemeinen beutschen Biographie sollen im nächsten Etatsjahr außer den noch sehlenden Lieferungen des 37. Bandes zwei weitere Bände erscheinen. Die Herausgeber, Freiherr von Lisiencron und Geheimrath Wegele, halten außerdem noch drei Bände und zwei Lände Nachträge ersorderlich, um das ganze Werf zum Abschluß zu bringen. Ein Namensverzeichniß aller behandelten Personen, welches beisgegeben werden soll, ist in Angriff genommen und in raschem Fortgang begriffen.

Bon ben Chronifen ber bentichen Städte, unter Leitung des Geheimen Raths von Hegel, ift Band XXIII im Druck weit vorgeschritten und wird demnächst erscheinen. Derselbe ift der IV. Band ber Chroniten ber Stadt Angsburg, bearbeitet von Dr. Friedrich Roth, und enthält die Chronif bes Clemens Sender, die im Anschluß an die im vorhergehenden Band erschienene Chronif des Hettor Mülich (bis 1487) bis 1536 reicht; daneben noch andere Fortsetzungen der Mülich'schen Chronif von Demer, Balther und Wilhelm Rem. Clemens Sen= der, Mönch zu St. Afra in Augsburg, geftorben balb nach 1536, ift (Begner ber Reformation. Auf ber entgegengefetten Seite steht die "Chronita neuer Geschichten" von 1514 bis 1526, die für den nächstfolgenden Augsburger Band beftimmt ift. — Die Herausgabe bes ichon im vorigen Sahr angekündigten neuen Bandes ber westfälisch-niederrheinischen Chronifen, der eine Berfassungsgeschichte ber Stadt Soeft von Archivar Dr. 31gen in Minfter, dronikalische Aufzeichnungen bes Stadtraths von Soeft und eine Chronif von Duisburg bringen wird, ist badurch verzögert worden, daß Dr. Ilgen fich veranlaßt fand, noch weitere Forschungen im Stadtarchiv von Soeft und im Duffelborfer Provinzialarchiv anzustellen. Der Druck des Bandes wird voraussichtlich im nächsten Berbst beginnen fönnen.

Für die Reichstagsaften der älteren Serie sind die gewohnten Arbeiten fortgesetzt worden, die Durcharbeitung des Münchner und des von andern Orten, diesmal namentlich von Wien, Franksurt, Straßburg, Mainz, Lüttich, Pommersselden und Bürzburg, eingelieferten Materials, die Durchsicht und Benutzung der Literatur, und die Arbeit in fremden Archiven und Bibliotheken. In diesen verschiedenen Richtungen wurde, wie es bisher geschehen und wie es unvermeidlich ist, auch während des vergangenen Jahres die Sorge sir das ganze Unternehmen und alle noch übrigen Theile desselben sestgehalten, aber es wurde vorzugsweise auf die Herstellung des X. und des XI. Bandes Zeit und Mühe verwandt. So

hat die Reise, die Dr. Beckmann im vorigen Herbst nach Duffelderi. Röln, Nachen, Lüttich, Bruffel, Frankfurt, Mainz, Marburg, Giefen. Darmftadt, Bürzburg, Nürnberg machte, neben ber allgemeinen Drien tirung gang besonders die Lücken im Auge gehabt, welche frühere Reifen für die Jahre 1430-1440 gelaffen hatten. In Minchen aber murbe vorzugsweise an der Herstellung des Manuscriptes für die beiden Kinde gearbeitet. Diese sollen die Zeit von 1432-1437 umfassen; nur muß im X. Band um der Romzugsfrage willen, die in den vorhergebenden Bänden absichtlich bei Seite gelassen worden ist, noch in die Jahre 1426 bis 1431 zurückgegriffen werben. Die Gintheilung ift in ber Art ich gesett, daß ber X. Band mit der Kaiserfrönung Signunds im Mir 1433 schließt, die Verhandlung zwischen Kaiser und Bapit bis zur Rud tehr Sigmunds und ber Churfürftentag zu Frankfurt im Septbr. 1433 bem XI. Band zugewiesen wird, der bis 1437 reichen soll. Der X. Band. bearbeitet von Dr. Herre, fann voranssichtlich bereits im gegenwärtigen Sommer, ber XI., bearbeitet von Dr. Bedmann, ein Jahr fpater fertig geftellt werben. Aber ber Herausgeber, Profestor Quidbe, glaubt die Veröffentlichung nicht beginnen zu dürfen, ehe nicht die dem Concil gewidmeten Manuscripte der beiden großen Bibliothefen, Westeuropas ber Pariser Nationalbibliothet und des British Museum, auf ihren Indalt an Reichstagsatten geprüft und ausgebeutet find. Nach Ausführung beite Arbeiten und daneben noch einer Nachlese in Mailand, Benedig und Mormi wird der X. Band fertig gestellt werden und in den ersten Monaten der nächsten Jahres sein Drud beginnen; ein Jahr später ber bes XI. Bande

Die Reichstagsaften der jüngeren Serie sind nach dem Tode des Prosessions von Alnach den unter die Leitung des Dr. Brede der von Ansang in hervorragender Weise an dem Unternehmen detheiligigewesen ist, gestellt worden. Anserdem ist Dr. Bernans, seit dem I. Januar 1894 von Simancas nach Göttingen zurückgeschrt, vollsändig in den Dienst der Reichstagsaften getreten. Vorerst dat Dr. Brede das Register zu dem I. Band abgesast und im August diesen Umberscheinen lassen. Darauf wurde die Redastion des II. Bandes in Angust genommen, der die Zeit von der Kaiserwahl dis zum Schlis des Kormier Reichstags umfassen wird. Dr. Bernans wird in einer darstellende Einleitung die Zeit von der Wahl dis zum Ansschreiben des Reichstags behandeln. Darauf solgen die Atten des Reichstags, in Eruppen geordne nach den Verhandlungsgegenständen; jede Eruppe durch eine kurze llebersät

eingeführt: Ausschreiben und Eröffnung, Verbandlungen über Errichtung des Regiments, Berhandlungen über die Rammergerichtsordnung, Yandfriede und Bolizeiordnung, Sendung zu den Eidgenoffen, Romzugshilfe, Reichsauschläge und Reichszoll, Religionsjache, Abschied. Hierauf wird eine Präsenzliste gegeben, mit möglichst genauem Nachweis über Anfunft und Abreise ber einzelnen Fürsten. Dann folgen, dronologisch geordnet, Die Correspondenzen, namentlich die Briefe der Gefandten von Strafburg, Frankfurt, Augsburg und des venetianischen Wefandten Contarini. Depefchen bes Runtins Aleander werden nur in aller Kurze Berüchfichtigung finden, da sie an andern Orten veröffentlicht und allgemein zugänglich find. Dagegen läßt sich ber Wiederabdruck ber auch anderwärts gedruckten großen Reichsgesetze nicht vermeiben. Derselbe wird badurch von besonderem Ruken fein, daß die verschiebenen Fassungen feftgeftellt werden sollen, . welche diese Ordnungen in den Berathungen des Ausschnsses und ber Stände nach einander durchgemacht haben, und überdieß nachzuweisen versucht werden soll, was davon wörtlich aus früheren Reichsgesetzen herübergenommen worden ift. Bis zum Berbst wird hoffentlich das ganze Manuscript des II. Bandes druckfertig sein.

Die ältere Pfälzische Abtheilung der Wittelsbacher Morrespondenzen erwartet ihren Abschluß und die Beendigung des Drucks des III. Bandes der Briefe des Pfalzgrafen Johann Casimir nicht schon im Jahr 1895, wie in Aussicht genommen war, sondern erst ein Jahr später, da der Herausgeber, Prosessor von Bezold, durch seine Bahl zum Prorestor der Universität Erlangen verhindert war, die Vorarbeiten sür den Band zu Ende zu sühren.

Für die ältere Bayerische Abtheilung der Wittelsbacher Morrespondenzen, unter Leitung des Professors Lossen, sind Dr. Brandi und Dr. Götz fortdauernd thätig gewesen. Dr. Brandi dat seine Borarbeiten für den IV. Band der Beiträge zur Reichsgeschichte fortgesetzt und mit einem vierwöchigen Aufenthalt in Wien abgeschlossen. Der Druck des IV. Bandes hat begonnen. Gemäß dem im vorigen Jahr sestgesetzten Plan wird derselbe die Sammlung von Druffels in dem von diesem den srüheren Bänden gegebenen Umfang dis zum Ende des Jahres 1554 führen. Für die Jahre 1555 und 56 wird sich die Publitation auf Briese und Aften zur Geschichte der baverischen Politif und des Heicherger Bundes beschränken und damit dem Unternehmen des Dr. Götz die Hand reichen, der sir die Geschichte des Landsberger Bundes

seit 1556 fortgesahren hat, die Münchner und daneben die Rürnberger Archivalien durchzuarbeiten, und wenn er mit den Münchner Aften, wie er hofft, im Laufe des Jahres 1894 zu Ende kommt, die Archive von Augsburg, Innsbruck, Wien zu besuchen gedenkt.

Die jungere Bayerifch = Pfalgifche Abtheilung ber Wittelsbacher Rorrefpondengen, die Briefe und Aften gur Weichichte bes breifigjahrigen Rriegs, unter Leitung bes Brefeffore Stieve, verbantt ben halbjährigen Aufenthalt bes Dr. Danr-Deifinger in Simancas, von April bis September 1893, die iconstan Ergebniffe. Derfelbe hat für die Zeit von 1608-1620 die Inftruttionen für die spanischen Gefandten am faiferlichen Sof und ihre Berichte, die Staatsrath-Brotofolle und Beidlüffe, baneben die gleichzeitigen Korrefpondenzen und Berhandlungen mit Rom, Frankreich und den Riederlanden ausgebeutet. Das von ihm gewonnene Material gewährt bedeutjame Ausfunft über die beutschen Berhaltnisse und Berfonlichkeiten ber Beit höchst überraschende Aufschlüsse über die spanische Bolitik in deutschen Angelegenheiten, und ftellt die handelnden Staatsmänner auf fpanischer Seite, die Gefandten, vor allen den einflufreichen und geiftig berverragenden Balthafar de Buniga, dann den Erzherzog Albrecht, Regenten der Niederlande, und den Bischof Philipp Christoph von Speper in de volle Licht ber Geschichte: ein um so höher anzuschlagender Gewinn, je deutlicher die Forschung jenes Gelehrten, der früher Gelegenheit gebatt hat, dieselben Simancas-Bapiere zu benuten, sich als leichtfertig und irreführend herausstellt. Der Frühling 1894 brachte dem Unternehmen eine andere höchst erfreuliche Gabe durch die Gute bes Landhofmeisters von Breugen, Burggrafen Richard Friedrich ju Dobna=Schlobitten. der die Papiere seines Familienarchivs zu Schlobitten mit hochberzigem Vertrauen in die Hände ber Kommission gelegt hat. Die Kommission ift biefem (Bonner zu lebhaftem und ehrerbietigem Dant verpflichtet. Aus der umfangreichen Korrespondenz ber fünf damals lebenden Brüder Dobus. namentlich aber aus ben Mittheilungen, Tagebüchern, Berichten Abrahams und Achat' von Dohna, von welchen der erfte in furbrandenburgischen, ber andere in turpfälzischen Diensten hervorragend thätig war, empfangen die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts an vielen Stellen willtommem Aufschlüffe und eine energische Beleuchtung.

Der Druck bes VI. Baubes ber "Briefe und Aften", ber ben Anfang ber Jahre 1608—1610 enthält, die der Herausgeber, Professor Stiere.

jelbst zu besorgen übernommen hat, sollte schon im Jahre 1893 begonnen werden, ist aber durch die unerwartete Aufsindung der lange vergebens gesuchten bayerischen Alten zum Jülicher Erbstreit und ihre Verarbeitung verzögert worden. Er hat im Februar 1894 begonnen und wird seitdem rasch gesördert. Die Masse des Stoss ist so außerordentlich augewachsen, daß es sich als nothwendig herausgestellt hat, die für den österreichischen Hausstreit gesammelten Papiere auszuscheiden und zurückzulegen. Auch nach dieser Erleichterung werden zwei Bände nicht genügen, sondern Band VI, VII und VIII den Jahren 1608—1610 gewidmet werden. Der Herausgeber hosst im sommenden Etatsjahr den VI. Band und den Ausang des VII. gedruckt vorlegen zu können.

Die Zeit, welche nicht von Simancas und den Schlodittner Archivalien in Anspruch genommen war, haben die Mitarbeiter des Professons Stieve, Dr. Chronst und Dr. Mahr=Deisinger, auf die Fortssetzung ihrer gewohnten Arbeiten, der erste für die Jahre 1611—1618, der andere für die Jahre 1618—1620 verwandt. Dr. Chronst hat sich zumächst im Wesentlichen auf die Jahre 1611—1613 beschränkt, für diese die bayerischen, Kurpfälzer und Pfalz-Neuburger und die von Verlin mitgetheilten Ansbacher Akten bearbeitet. Er wird demnächst nach Wien geben. Dr. Mahr hat die Bearbeitung der bayerischen und Kurpfälzer Akten des Münchner Staatsarchivs fortgesetzt. Professor Stieve hat, um seinen Mitarbeitern die Wege weiterhin zu ebnen, die Archive zu Coblenz, Düsseldorf, Dresden besucht und dort die Akten ausgezeichnet, deren Mittheilung seiner Zeit erbeten werden soll.



## Inhalf des XXXI. Bandes.

|      | <b>;</b>                                                                | Ecis |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| I.   | Urfunden-Regesten aus dem Schlofarchive zu haiming an ber Salzach.      |      |
|      | Mitgetheilt von Anton Freiherrn von Dw., t. b. Bezirtsamteaffeffor      |      |
|      | in Deggendorf                                                           |      |
| II.  | Einige Grabinschriften ans Deggendorf und Umgebung. Ritgetheilt         |      |
|      | von dem Berausgeber der haiminger Regesten                              | -    |
| III. | Ritter Sand Ebran von Bilbenberg, fein Leben und feine banerifde        |      |
|      | Chronif. Bon Bictor Keller                                              | ÷    |
| IV.  | Bur Chronit bes Marttes Rotthalmunfter in Rieberbayern Tragers          |      |
|      | hiftorifch topographifch-ftatiftifche Befdreibung bes Bfarr- und Darft- |      |
|      | Diftrifts Rotthalmunfter vom Jahre 1830 nach amtlichen Quellen et-      |      |
|      | weitert von Joseph Fleifiner, Apothefer, Rotthalmunfter 1893            | 11   |
| V.   | Beitrage gur alteften Befchichte ber Stadt Bilehofen. Bon Frang         |      |
|      | Scraph Scharrer, Rommorantpriefter in Bilshofen                         | ā.   |
| VI.  | Gefchichte der Pfarrei Salach bei Geislhöring von Jojeph Mathes,        |      |
|      | Bjarrer und fal. Diftrifteschulinfpettor                                | 30   |
| VII. | Landshuter Baffenschmiebe. Aus einem Bortrage: "Bum Landshuter          |      |
|      | Runftgewerbe" von A. Ralder                                             | 33   |
| ш.   | Refrolog. Rarl Stadtbaur, freiref. Bfarrer von Gunbitofen, Musichus     |      |
|      |                                                                         | 3:   |
| IX.  | Bericht über die 35. Blenarversammlung ber hiftorifden Rommiffion       |      |
|      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                 | 3    |
|      | or or ig. ouger. consens ver confinituation                             | •    |



# Verhandlungen

Des





für

Niederbanern.

Imeiunddreißigfter Band.

**Landshut, 1896.** Drud der Jos. Thomann'ichen Buchdruderei. (306. Bapt. v. Zabuesnig.)

### T.

## Blick in die Geschichte

hea

römischen Reiches und der germanischen Volksstämme

zur Feststellung der

# Geschichte Gining's

## von Trajan bis Diocletian

ð. i.

von seiner Gründung bis zum dritten Aufbau

ober

vom Jahre 98/99 n. Chr. bis zum Jahre 296/97 n. Chr.

Bur geschichtlichen Orientirung für die Besucher der dortigen Römer-Ausgrabungen dargestellt

von

Wolfgang Schreiner,

Stadtpfarrer in Abensberg.



## Vorbemerkung.

Im Anschlusse an das, was ich auf Seite 350—351 meines Militärdiploms von Eining aufgezeichnet habe, möchte ich in dem Nachsfolgenden an der Hand der römischen Geschichte die Entwicklung der Geschichte Eining's von Trajan dis Diocletian, d. i. von seiner Gründung dis zum dritten Ausban, oder vom Jahre 98/99 n. Chr. dis zum Jahre 296/97 n. Chr. dem geneigten Leser vorsühren.

Möge das Geschriebene eine freundliche Beurtheilung finden, auch wenn dem Einen oder Anderen es scheinen möchte, als hätte ich hie und da zu weit ausgeholt.

Frägt mich aber Jemand, warum ich das Nachfolgende überhaupt schreibe, so möchte ich ihm mit den Worten Leo XIII. antworten: "Wenn das Weltall ein Buch ist, in welchem auf jedem Blatt der Name und die Weisheit Gottes geschrieben steht, so ist es an sich klar, daß Jener von der Liebe Gottes mehr erfüllt und mehr für ihn begeistert sein muß, welcher weiter und deutlicher in diesem Buche gelesen hat. Wenn es genügt, zwei Augen zu haben, um zu erkennen, daß der gestirnte Himmel die Ehre seines Schöpfers erzählt; wenn es genügt, Ohren zu haben, um das Lobeswort zu vernehmen, welches ein Tag dem anderen zuruft, wie viel mehr wird die Macht und die Weisheit Gottes nicht Dem in die Augen leuchten, welcher zum Himmel hinauf den Forscherblick richtet und dinem in die Tiese der Erde; zu den leuchtenden Gestirnen und zu dem Utom, auf die Pflanzen und Gräfer, die ihm Beweise geben, wie Alles von dem höchsten Geist nach Mach und Gewicht ist geordnet worden.

Sollte man da annehmen können, daß die Kirche Forschungen und sinchungen, welche so kostbare Früchte bringen, grundsätzlich besein auch nur gleichgiltig ihnen zusehe?" (Siehe Dr. Hettinger: "Beinen jungen Theologen." Seite 229.)

Daß ich mich gerne belehren lasse, wenn mir etwaige Unrich unterlausen sinch, branche ich wohl kann eigens zu versichern. Wozdenn überhanpt unsere heutigen Forschungen mit Pickel und Schause wir schon Alles wüßten? Auch zu einem Corpus Inscriptionun narum, zu einer Ephemeris epigraphica kommen alljährl Funde. Ich verweise auf den Bericht Ohlenschlager's über die nisse der römisch-archäologischen Forschung der letzten 25 Jahre in auf der 41. Versammlung der Philologen Deutschlands; ich verweise Worte Bastians, die derselbe gesprochen dei Gelegenheit der Scho. Geburtstages Rud. Virchow's am 31. Oktober 1881. (cfr. polog. Corresp.-Bl. 1881, S. 2.) "Die Wissenschaft der Alte Forschung wandelt auf den Spuren des Pfluges und der Hate Mommssen in seinem Nekrologe auf de Rossi. (cfr. Allgem. 3tg. v. tober 1894, Beil. Nr. 239 S. 7.)

Abensberg, am 5. Rovember 1895.

28. Schreiner, Stadtpfa

#### - A.

## Von Trajan bis zu den Markomanenkriegen.

#### I.

Nach dem Tode des Nerva hatte bessen angenommener Sohn Trajan am 27. Januar 98 n. Chr. zu Köln die Regierung über das römische Reich angetreten.

Bei seinem Regierungsantritte stand es auf der ganzen Grenzlinie gegen die Germanen für Rom nicht zum Besten. Trajans Hauptaufgabe nunfte es werden, gerade hier thatfrästig einzutreten und die vor mehr als 70 Jahren zuerst, vor Kurzem aber auf's Reue von ihm wieder gewonnene Grenze gegen Germanien auf's Entschiedenste zu sichern und zu erhalten.

Und in der That, er, der durch langjährigen Wachtdienst am Rhein Land und Lente, Bedeutung und Gefährlichkeit der überrheinischen Nachsbarn kennen gelernt hatte, leistete Ansperordentliches.

Wie, abgesehen von seiner christenseindlichen Gesinnung, an allen anderen Werten Trajan's die ernste Größe offen sich zeigt, überall sein Genie und die Großartigkeit im Entwurfe seiner Pläne zu Tage tritt, so auch bier.

Die verloren gegangene, nun aber wieder gewonnene Reichsgrenze suchte er ein für alle Mal zu sichern nicht nur durch Einverleibung des wiedergewonnenen Zehentlandes in die Provinz Germania und durch Aufsgreifung der von Drusus entworfenen, von Domitian begonnenen, aber nicht zu Ende geführten Pläne zur Ausdehnung und Erweiterung der Boltwerfe am Limes transrhenanus, 1) sondern durch Ausge eines große artigen Systems von Befestigungen von Koblenz die Eining.

<sup>1)</sup> Frontinus ergahlt, daß Domitian limites über 120 millia passuum

Nachdem die Eroberung des inneren Germanien endgiltig aufgegeten war, sollte die Deckung Galliens, für welche sich der Rhein als unzu reichend erwies, und die Berbindung der Westarmee in Gallien mit der Oftarmee an der Donau durch ein großartig und kunstvoll angelegies Sustem von Besestigungen gesichert werden, welches die Uebergänge auf der ganzen Linie von Koblenz die Eining sperrend beherrschte und des ganze zwischenliegende Land einschloß.

Dadurch, daß dieses Vorland mit in die Vertheidigung gezogen ward erhielt man an eben diesem Vorlande eine im Oreieck vorspringende Bastion, geeignet, die Barbaren im eigenen Lande zu beobachten, zu ke drohen, ihren Vormarsch gegen Ihren und Donan von Flanke und Rücken zu fassen.

Bur Besetzung stellte er zwei neue Legionen auf, die Leg. XXX und Leg. II. Ulpia Trajana, die in Germania ihre Standanartien hatten.

Der Kaiser war glücklich. Auf der ganzen Linie wurde noch im Jahre 98 mit dem Bau der Befestigungswerke begonnen und an ibrer Ausführung Tag und Nacht gearbeitet. 2)

<sup>(</sup>römische Meilen) nach dem Chattenfiege errichtet habe, eine Zahl (über 195 Rile meter), die annähernd mit der Länge des nördlich des Main errichteten Linckfimmt. efr. Allgem. Ztg. vom 12. Januar 1895, Beilage S. 7: Die Lager in der Wetterau, im Taunus und bei Ofarben.

<sup>1)</sup> Franksurter Jutelligenzbl. Rr. 48 vom 26. Febr. 1886; Correspondenzelles Gesammtvereins ber beutschen Geschichts- und Alterthumsvereine Rr. 6 pom Juni 1886: "Der Bsahlgraben", von Dr. Riese, S. 39, 40.

<sup>2)</sup> Die Bauten der römischen Soldaten, von Dr. W. Harster, Programm des Gymnas. zu Speher pro 1872/73, S. 9–13; der römische Grenzwall, von Oberst von Cohausen, Wiesbaden 1884; der römische Grenzwall, von Dr. Gg. Solund Major Otto Dahm, Hanau 1885; die römische Grenzwall, von Dr. Gg. Solund Major Otto Dahm, Hanau 1885; die römische Grenzwall in Bayern, rec Prof. Friedr. Ohlenschlager, München 1887; die römische Reichsgrenze in Germanien und ihre Bauten, von Hugo Marggraff, Betriedsingenieur, Augsdurg 1894. Sammler 1894; Mommsen Th.: "Der Begriff des Limes" in westdeutscher Zeischrift sur Geschichte und Kunst XIII. (1894) II. H., S. 134 sq.; Münch. Alsgen Italy. Beil. 6–8 v. 7. 9. 10. Januar 1893; Anthropol. Corresp.-Bl. Ar. 6 vew Juni 1893 von Dr. Deppe; Münch. Allgem. Italy. v. 26. Dezbr. 1893 Rr. 299. Sammler v. 10. u. 13. Novbr. 1891 Ar. 135 u. 136; Augsb. Abdztg. v. 30. Kars 1894; E. Kallee: "Tas rätisch-obergermanische Kriegstheater der Kömer", Sinc gart, Kohlhammer 1889, 47 S.; Allgem. Itg. v. 20. Juni 1889, Beil. Ar. 1994. Brof. Dr. Georg Wolff: "Zur Geschichte des Pfahlgrabens" in Rünch. Allgem

Im Winter 98/99 n. Chr. bereiste Trajan — bis hinunter nach Bannonien — die ganze Linie und gab die letzten Anordnungen.

Zwei Jahre dauerten die Arbeiten (vom Jahre 99 bis 101), während welchen wieder Ordnung und Siegeszuversicht in die römischen Truppen gebracht und diese für den dacischen Krieg in den wieder gesponnenen rätischen Gebieten an der Donan ausgerüftet wurden.

Im Jahre 101 n. Chr. ruhte Trajan in Palestrina, bem autiken Präneste in Italien, aus. Die Gemeindevorsteher und die Bevölkerung der Stadt errichteten ihm dort am 18. September 101 ein Monument: 1)

IMP · CAESARI · DIVI · NERVAE · F · NERVAE · TRAIANO · AVGVST · GERMANICO · PONT · MAX · TRIB · POTESTAT · V · COS · III · P · P · DECVRIONES · POPVLVSQVE ·

DEDICATA · XIIII · K : OCT · M · CLAVDIO · ATTALO · MAMILIANO · T · SALIDIO · SABINO · II · VIR ·

Unter den neu angelegten Befestigungswerken war auch Eining (Abusina) an der Donau, am Beginne des Donaulimes. Trajan ordnete hier mit den Befestigungen zugleich auch den Bau der mit diesen verbundenen öffentlichen Gebände und Bäder nach seinen Plänen an, womit ebenfalls noch im Herbste 98 oder doch wenigstens im Frühjahre 99 n. Chr. besgonnen wurde.

Als Besatung segte er die sieben Jahre früher unter Domitian von England auf den Continent herübergekommene Cohors tertia Brittonum (CHO. III. BR.) hieher, die das beim Bahnhofsbau von Weißenburg a. Saufgefundene Wilitärdiplom vom Jahre 107 n. Chr., 2) sowie das Wilitärs

Btg. v. 11. September 1990, Beil. 212; H. Arnold: "Zur Limesforschung" in Munch. Allgem. Ztg. v. 3. Juni 1891, Beil. 126. Mit Uebergehung von Bielem efr. noch die Berichte des Generals v. Popp in den Beilagen der Allgem. Ztg. vom 18., 19., 24., 27. und 28 April, 1. und 7. Mai 1894, und die Limesblätter vom 15. Dezember 1892 an bis heute.

<sup>1)</sup> Gefunden 1894 in einer dem Signor Atanasio Galeassi gehörigen Bigna am Stradone di S. Rocco bortselbst. cfr. Allgem. Zig. v. 14. März 1894, Beislage Rr. 61, S. 8.

<sup>2) 28.</sup> Chrift, "Ueber ein bei Beigenburg gefundenes romifches Militar-

biplom von Eining vom Jahre 138 n. Chr. 1) bereits als ständige Besatungstruppe in Rätien anführt.

Diese Cohorte baute in Eining zuerst; ihre Stempel finden sich in ben untersten Bauschichten bes Hauptausgrabungsgebäudes Nr. 12) unter ben Stempeln der erst zwischen 166 und 170 n. Chr. errichteten Legio tertia Italica.

In Rätien lagen damals im Jahre 107 unter Tiberius Julius Aquilinus als Besatungstruppen 4 Alae und 11 Cohorten, und unter diesen auch die Cohors III Britannorum oder Brittonum, welche Ferm die Römer gleichmäßig gebraucht haben; den Veteranen derselben hatte der Kaiser nach dem Weißenburger Diplome vom 30. Juni 107 das Bürgerrecht und Connubium gewährt, um sich ihrer Treue und Hilfe ganz besonders zu versichern.

biplom", im Sigungsber. d. f. bayer. Atad. d. Bissenich. 1868, XI. Bb. II, S. 408 bis 447; Onden, Allgem. Geschichte 2. Hauptabth. 2. Theil 2. Band, S. 466, 67, Berlin 1881.

<sup>1)</sup> B. Schreiner, "Das Militärdiplom von Eining", Sigungeber. ber philoi. philol. und histor. Klasse der k. bayer. Atad. der Bissensch. 1890, Bb. 11, Hest III S. 329—353.

<sup>2)</sup> B. Schreiner, Eining und die bortigen Römer-Ausgrabungen. Gin fleiner Wegweiser burch bieselben, S. 33 und Plan. 2. Auft. S. 319.

<sup>3)</sup> Cafar ift ber erfte Romer, ber über ben Ranal feste (55 - 54 por Chr. Ihm ift Brittania die öftliche, Hibernia die westliche Ausel. Cafar richtete aber nichts aus. Erft unter Claubius (41-54 n. Chr.) faßten die Romer feften guß in Britannien, wobei fich 43 n. Chr. namentlich die Bataver gang befondere auszeichneten, die mit voller Ruftung über die Themfe fcmammen. Raifer Claudius nannte darnach sich selbst auch Britannicus. Der Name Brittones, Britones ift berfelbe Rame mit Britanni bei ben Romern, und urfprünglich Boltoname, nad welchem die gange Infel, obichon er nicht gang burch fie binaufreichte, Britannia genannt worden ift, wie die westliche Insel Hibernia, lovegvia nach den Bewehnern der Gudfuste, ben lovegrot bei Ptolemaeus. Daß die Romer ftatt Britanni auch die Form Brittones gebraucht haben, bas beweift ein Blid auf bas Gininger Diplom von 138 allein flar. (vide Grut. 93,5. 359,3. 569.5. 1101,3. Donius 143,28, 229,19; ferner Beus Rafp .: "Die beutschen und die Rachbarftamme". München 1837, S. 193 und 94; Fr. Ohlenschlager, "Die romischen Truppen im rechterheinischen Bauern", München 1884, G. 60 und 61.) Unter Titus begann und unter Domitian vollendete endlich Agrifola, der Schwiegervater des großes Weichichteidreibere Tacitus, die Eroberung Britanniens bis an die faledonifde (ichottifche) Grenze und ließ die gange Infel umichiffen. Giferfüchtig auf Agritola Erfolge, rief Domitian ben Felbherrn aus Britannien gurud; es murbe Friede

Im Jahre 107 zog Trajan nach Ueberwindung der Daker unter Decebalus und anderer Bölkerschaften des Nordens!) nach dem Orient, um die Parther zu unterwerfen.

Auf dem Beißenburger Militärdipsom vom Jahre 107 nennt er sich darum mit Vorliebe Augustus Germanicus Dacicus Pontifex Maximus.

#### II.

Auf Trajan folgte Habrian (117—138 n. Chr.), ein Feind aller Religionen, die der Griechen und Römer ausgenommen, der die Trajan'sche Bertheidigungslinie gegen Germanien nicht nur fortsetzte, sondern auch noch erweiterte. Darum führte er gleichfalls den Beinamen "Germanicus".

Hadrian sicherte die nenen Erwerbungen Trajan's nicht nur norde westlich, sondern auch nördlich und nordöstlich der Donau, indem er Einsfälle der sarmatischen Rozolanen aus den Steppen zwischen Don und Onieper in das östliche Dafien zurückschlug und strafte (118 n. Chr.).

geschloffen, die unterworfene maffenfähige Mannschaft jum Rriegsbienfte berangezogen und bislozirt. (cfr. Holzwarth Dr. F. J., Beltgeschichte B. II G. 114 und 117, Mainz 1877.) Die in Long Bittenham Dorchester (Duroeina) gegenüber möglichen Romer-Ausgrabungen werden uns ficher neue Lichtblide bringen. (cfr. Mugem 3tg. v. 17. August 1893 Rr. 227 S. 8.) So famen die Britanni auch nach Eining. Beteranen ber Cohors III. Britt. wurden unter Trajan jogar ichon in Siebenbürgen gur Ausbeutung ber bortigen Gilberbergwerte angesiedelt, und felbft- beim Baue ber großen, 1361 Meter langen, von zwanzig 41 Meter hoben Pfeilern getragenen Trajansbrude bei Turnu Severin Czerectz, der prachtigften Brude der Romer und vielleicht der bewunderungewurdigften von allen, die je gebaut murben, verwendet. Dort wie bei Rleinschent in Siebenburgen wurden die Stempel CH III BR. und C III B. (Ephemeris epigraphica IV n. 206) gefunden. cfr. F. Ohlenichlager, "Die römischen Truppen im rechtstheinischen Banern", S. 61; Abam, "römische Alterthumer", B. II S. 390. Auch im Defumatenlande wurden aus berfelben Cohorte Leute ju ben Lagerbauten verwendet, wie dies die im Jahre 1883 durch Dr. Gidam im Lager ju Theilenhofen gefunbenen Stempel ber CHO III. BR. beweifen, und mas bas Merftwürdigfte ift: bie Stempelmodelle in Theilenhofen sowohl wie in Turnu Severin ftimmen mit denen von Gining auf's Saar überein.

<sup>1)</sup> Henzen, "Acta fratrum Arvalium, quae supersunt", Berlin 1874, S. 117; C. J. L. III. 550. Die Trajanssäule in Rom verherrlicht heute noch jene Thaten. efr. B. Froehner, "La colonne Trajane", Paris 1872 - 75, 5 tomes; Jung Dr. Jul., "Römer und Romanen", Innsbruck 1877, S. 11—17.

Aus bem Jahre 119 haben wir einen Denkftein, ihm zu Ehren auf ber Saalburg errichtet: 1)

. . . O · AVG
 I F · MAX
 POT · II · CC ·
 D · SIG · III ·
 COH · II · RA ·

Auf seiner Bereisung sämmtlicher Provinzen besuchte Habrian 121 n. Chr. auch Germanien, hielt hier Musterungen und Uebungen ber Heere ab, ordnete die Erweiterung des Pfahlgrabens an und verstärfte ganz besonders auch die Donaussotisse.

Rein römischer Raiser hat überhaupt die Garnisonen fleißiger inspigirt, als Sabrian. Unter ihm betrug die Stärke ber Armee für bas Weltreich 30 Legionen, rund 300,000 Mann. Hatte fein Borganger ben Ruhm bes Reiches durch Eroberungen gemehrt, fo folgte er bem Spruche: Si vis pacem, para bellum. Er wollte eine zahlreiche und ichlagfertige Armee, hoffte aber, von berfelben feinen Gebrauch machen zu muffen: "eben badurch gelang es ihm, ben Frieden mit bem Auslande zu erhalten, weil man fah, wie gut er gerüftet war." (Dio Cassius 69,9.) Einsichts voller Militär, einfach in Speife und Kleidung, zeigte er fich ben Truppen ju Juß ober zu Pferde, nie im Bagen, ertrug die Strapagen wie ein Soldat, besuchte die Militarhofpitaler, hielt auf ftramme Disziplin, befdrantte die Urlaubsbewilligungen und ließ fich ftets über ben Effettivfiant ber Truppenförper Bericht erstatten. Die Offiziere hatten unter ihm rasches Avancement, aber nur die tüchtigen. Daß er viel und gern reiste, auch gerne jagte, mag bamit zusammenhängen, daß er so einer gewiffen nervofen Aufgeregtheit zu fteuern hoffte.

Eine von dem Franzosen Renier gesundene und im Corpus inscriptionum latinarum, VIII. 2532 veröffentlichte Juschrift berichtet uns, wie er z. B. im Sommer 129 in Afrika die legio Augusta III. nebst Hilfstruppen inspizirte, sie zusammenziehen und manövriren ließ. cfr. Allgem. 3tg. v. 5. Juli 1894, Beil. 152 S. 5.

Bon Kolonien wird auf Hadrian zurückgeführt Juvavia (Salzburg), die Hauptstadt von Noricum mediterraneum, mit hochragendem Kapi

<sup>1)</sup> A. v. Cohausen und L. Jacobi, "Das Römercastell Saalburg", Somburg 1878, S. 20.

tole, von wo aus das Salz die Salzach, den Jun und die Far abwärts in die Donau verführt wurde, welche (abgesehen von Bassau) das Kastell Lentia (Linz) deckte. Südlicher lag Ovilava (Ebelsberg) an der Traun. Die Mündung der Enus (Anisus) deckte die Hauptstation der Donauflotte: Lauriacum, mit starten Werten, reichgefüllten Zeughäusern und Waffenschmieden.

Im Laufe der Jahre hatte sich bei Hadrian der Gedanke festgesetzt, die Eroberungen, die sein Bater gemacht, namentlich Datien, wieder aufzugeben, wie einst auch Nero den Gedanken hatte, aus Britannien die Legionen zurückzuziehen. Aus Rücksicht auf die dorthin verpflanzten Colonisten sah er davon ab.

Die große Trajansbrücke jedoch ließ er wieder abtragen, angeblich weil sie den Barbaren zu einem llebergange dienen könnte (Dio Cass. I.VIII, 13), in der That aber aus Neid, wie einige Schriftsteller bemerken, weil er sich für unfähig hielt, ein ähnliches Werk zu Stande zu bringen. 2)

Im Jahre 137 n. Chr. wurde der jüdische Staat gänzlich zertrümmert. Jum größten Aerger der Juden ließen die Römer ein großes Schwein aus Marmor hauen und über dem Stadtthore, das gen Betlehem führte, aufstellen. Auf dem Kalvarienberge wurde eine Bildfäule der Benus und über der Grabstätte Christi eine andere des Jupiter errichtet.

Rach dem Militärdiplome vom Jahre 138 zu schließen, waren wohl auch Leute aus Rätien bei dieser Kriegsaffaire gegen die Juden betheiligt.

Am 10. Juli 138 starb Kaiser Hadrian zu Tivoli im Alter von 62 Jahren.

#### III.

Antoninus Pius, Habrians Aboptivsohn, folgte ihm (138 bis 161 n. Chr.).

Diefer Kaiser machte es sich zur ersten Angelegenheit, die Verbrechen und Vergehungen in Vergessenheit zu bringen, mit welchen Hadrian seinen Ruhm besteckt hatte. <sup>1)</sup> Dahn Dr. Fel., "Urgeschichte ber germanischen und romanischen Bölfer", Bb. II, Berlin 1881, S. 167, 168.

<sup>2)</sup> Jung Dr. Jul., "Römer und Romanen", Junsbrud 1877, S. 18; ferner Maner, "Inschriften Daciens", Rr. 13; harster Dr. B., "Die Bauten der römisichen Soldaten", Programm bes Gymnas. zu Speier pro 1872/73, S. 13.

Antoniums ließ sich durch die heidnischen Vorurtheile gegen die Et nicht blenden, schätzte vielmehr selbst die Reinheit ihres Glaubens warf ihnen nichts vor, als ihre unerschütterliche Standhaftigkeit und Anhänglichkeit an ihre Religion.

Ihm übergab der heilige Justin seine Schutzschrift, die er in verfaßt hatte, und die einen solchen Eindruck auf den Kaiser macht Antoniums selbst ein Lobredner der Christen wurde, indem er in Rescripte an die Statthalterschaften in Asien ihre Standhaftigkeit Bertrauen auf Gott im Unglücke und ihre Bereitwilligkeit, ihr Leds Gott freudig hinzugeben, rühmt, während er bei den Heiden ihre zagtheit im Unglücke, und im Glücke ihre Gleichgiltigkeit gegen Alles die Gottheit und Religion betrifft, tadelt.

Unter Antoniums Pins wurden die Germanen mit Erfolg bet Mehr darüber ist ums nicht bekannt. Ihm zu Ehren errichteter auch im Jahre 141 die Ala I. F(lavia) C(ivium) R(omanorum Rösching und Psimz, 1) sowie auch die Ala I. singularium P(ia) lis) C(ivium) R(omanorum) auf der Biburg zu Pförring 2) un Cohors I. Bre(ucorum) zu Psimz 3) Densmäser.

Münzen fämmtlicher Kaiser finden sich in Eining von Nero In den ersten Regierungsjahren des Kaisers Antoniums g Rätien ein größerer Garnisonswechsel vor sich, und zwar vo Sommer 141.

Im Jahre 141 nämlich haben wir schon den Garnisonsbestan ihn das Regensburger Militärdiplom aus dem Jahre 166 aufführ

Im Beißenburger Militärdiplom vom Jahre 107 und im E Militärdiplom vom 30. Dezember 138 fommt die Ala I. Flav melliana nicht vor, dagegen sind die Ala I. Hispanorum Audie Ala I. Aug(usta) Thracum, die Ala I. Sing. C(ivium) R norum) p. s. und die Ala II. Flavia p. s. out beiden Di verzeichnet. Bon diesen Truppenabtheilungen tressen wir in den 140—144 zwei nicht mehr in Rätien, sondern in Noricum.

<sup>1)</sup> C J. L. III. 5906. Hefner, röm. Bayern n. 124, C. J. L. III Ephem. epigr. IV, 618.

<sup>2)</sup> Defticiusdenfmal, C. J. L. 8660; Konr Miller, "Das Lager der Al in Malen" in westd. Zeitschr. für Gesch. und Kunst X., H. 11., S. 116; Allgem. Zig. v. 7. April 1892.

<sup>3)</sup> C. J. L. III. 5918 b.

Während die Ala I. Thracum zwischen 140—144 zu Traismaur in Noricum dem Kaiser Antoninus Bins einen Deukstein errichtet, sinden wir nach dem 1880 gesundenen Regensburger Diplome auch die Ala II. Flavia als zum norischen Heere gehörig verzeichnet, und das Nämliche müssen wir auch von der Ala I. Aug. Thracum annehmen.

In Rätien dagegen stehen nach 140 brei Alen auf der furzen Strecke zwischen Raffenfels und Saal allein.

Die Ala I. Hispan. Auriana, welche zwischen 60—70 in Norienn stand und nach dem Beißenburger Diplome seit 107 in Beißenburg (Biricianis), wie ihre dort gefundenen Stempel es beweisen, ) seit 134 aber in Pappenheim, während wir später nach 140 in Beißenburg die Cohors IX. Batavorum stationirt treffen nach dem 1892 beim Umban der Hamptische dort gesundenen Dentmale, 2) finden wir 153 in Nassensels und Emetheim; die Ala I. Flav. Gemelliana, welche auf dem Weißenburger und Eininger Diplome nicht vortommt, treffen wir, wie oben angegeben, 141 in Rösching und Pfünz. Dazu kommt noch die Ala I. Flav. Singulares c(ivium) r(omanorum), welche im Jahre 90 in Germania superior war. Sie treffen wir gleichsalls 141 in Pförring und dann in Abbach-Saal. 3)

Bor dem Jahre 140 aber treffen wir die vier Alen des Beißenstunger und Eininger Diploms an der ganzen Reichsgrenze vertheilt, und zwar bildet den Beststügel in Alen die II. Flavia, den Oftstügel in Castra Augusta (Bischelburg) 4) die I. Augusta Thracum. Die

2)

I. O. M.
SACRVM
COH·IX·BAT
EQ·∞EXP·B·
CVI·PRAE EST
M·VICTORIVS
PROVINCIA
LIS·PRAE F
V·S·LL·M·

cefr. Munch. Allgem. 8tg. v. 7. April 1892 und Beilage v. 10. Mai 1892.)

<sup>1)</sup> Bericht bes Alterthums-Bereins Beißenburg a. St. im Corresp.-Bl. bes Gejammtvereins ber beutsch. Gesch.- u. Alterth.-Bereine Rr. 6 1891.

<sup>3)</sup> C. J. L. III. 5938. Seiner, rom. Bayern, n. 61.

<sup>4)</sup> Trop Cohausen vide Ohlenschlager, "Die römischen Grenzlager", S. 37 bis 45.

Singulares waren in Pförring stationirt, und die Auriana treffen wir 107 in Weißenburg, zwischen 130—140 einen Reiter berselben in Bappen heim, unter Antoninus Pius einen Optio derselben in Emetheim bei Weißenburg. 1)

Unter Kaiser Antoninus Bins verfaßte Hegesippus, der erste Kirchengeschichtschreiber, in fünf Büchern die Geschichte dessen, was seit dem Leiden und Tode Jesu bis auf seine Zeit vorgegangen war.

Antoninus Bius ftarb im Jahre 161 am 7. März, 74 Jahre alt, und hinterließ seine zwei Aboptivsöhne Marc Anrel und Lucius Berus.

Zum ersten Male wurde nun das römische Reich von zwei Regenten beberrscht.

Lucius Berus lebte aber nur noch acht Jahre. Nach seinem Tode ward Marc Aurel Alleinherrscher.

#### IV.

Gebilbet in der stoischen Schule, nahm Marc Aurel (161 bis 17. März 180) von dieser eine gewisse eigenfinnige Dentungsart an und ließ sich durch seine Berbindung mit den Philosophen eine solche Abneig-

1) Hofner, "Das röm. Bayern", S. 63 n. LXIII. C. J. L. 5924; Ohlen-schlager, "römische Inschriften in Bayern", S. 200—202. Die lettere Inschrift lautet:

PRO SALV
TONINI MII
MERCVR SA
CRVM FL RAE
TICVS OPTIO
EQ AL AVR
VS LL M

### II AE SENTE ET IINO GS

cfr. Döberlein Joh. Aleg.: "Antiquitates Gentilismi Nordgaviensis", Regeneburg 1734, S. 41, unb "Preu Sam. Aram Mercurii nuper admodum repertam civibus suis spectandam sistit." Weißenburg 1768. 4".

Ueber die Truppendissokationen und die Erbauungszeit des Limes racticus und transrhenanus vide Westd. Beitschr. für Gesch. und Kunst X. H. S. 111 bis 125: "Das Lager der Ala II. Flavia in Aalen", geschildert von Prosessor Dr. Konrad Miller in Stuttgart.

Ueber die Zeitbestimmung der Truppendissostation gibt namentsich auch Ausschluß Rob. Mowat's "Diplome de Congé d'un soldat de l'armée de Pannonie Supérieure" in der Revue archéologique von Alex. Bertrand und G. Perrot, Paris 1891. S. 2-7.

ung gegen das Christenthum beibringen, daß er oft gegen die Gläubigen hart, ja sogar grausam wurde. Wenn er auch die Christenverfolgungen nicht begünftigte, so hinderte er doch dieselben auch nicht. 1)

Der heilige Juftin ichrieb nun feine zweite Schutichrift.

Es scheint, daß damals nicht nur die heiligen Bücher, sondern Alles, was für die Christen und ihre Religion geschrieben worden, zu lesen versoten war. Deshalb schrieb Justin: "Unsere Lehre enthält nichts Berschrisches. Sie ist von den Grundsätzen des Epitur, Sotades, Philenis himmelweit unterschieden, und doch ist die Lesung dieser verderblichen Schristen der ganzen Welt erlaubt." 2)

Diese zweite Schukschrift hatte nicht viel Nuken. Der Kaiser tehrte sich nicht an Justin's Worte.

Mehr Eindruck machte auf den Kaiser das Gebet der Legio XII. von Melytina Fulminatrix (κεραυνοφόρον, πιπ κεραυνοβόλον τάγμα). 8)

Kaum hatten die germanischen Bölker, die Chatten, Donausueben, Markomanen den Tod des Kaisers Antoninus Bius und den Regierungs-antritt seiner beiden Aboptivsöhne Lucius Berns und Marc Aurel versuommen, so begannen sie im Bertrauen auf die sicher eintretende Zwietracht der neuen Regenten gegen die Herrschaft der Römer in Germanien sich aufzulehnen.

Bertrauend auf die Erfolge ihrer Waffen gegen die Römer unter Domitian in den Jahren 84—89 n. Chr., wo Domitian im Jahre 89 von den vereinigten Sueben-Martomanen und Quaden so nachdrücklich geschlagen wurde, daß er das Jahr 90 darauf mit dem Dakerkönig Decebalus Frieden schließen mußte, wenn nicht Alles für Rom verloren sein sollte, begannen an der ganzen Donaulinie, an der oberen wie unteren Donau, die Völker sich gegen Rom zu rühren.

<sup>1)</sup> Gregor von Tours, "10 Bucher frantischer Geschichte", übers. von Giesebiecht, a. a. D. S. 26.

<sup>2)</sup> οὐκ ἐστι δε ἡμων τα διδαγματα κατακρισιν σωφρονα αἰσχρα, ἀλλα πασης μεν φιλοσοφιας ἀνθρωπειου ὑπερτερα. είδε μη, κὰν Σωταδειοις και Φιλαινιδειοις και ὀρχηστικοις και Ἐπικουρειοις, και τοις ἀλλοις τοις τοιουτοις ποιητικοις διδαγμασιν ουχ ὁμοια, οίς ἐντυγχανειν πασι, και γενομενοις και γεγραμμενοις, συγκεχωρηται." cfr. Ss. Patrum opera polemica de veritate religionis christianae. Vol. I. Wirzeburgi, Stahel, MDCCLXXVII.

<sup>3)</sup> Böding, "Notitia dignitatum", B. I, S. 98 und 421; und Index hiezu S. 98, Bonn 1859; Müller, Herm. Schiller, römische Alterthümer, S. 238, München 1893.

Die Chatten, gereizt durch die bedrohlichen Erweiterungen bes Limes, machten schon 161 ober 1621) einen Doppelangriff nicht nur auf das römische Germanien, sondern sogar bis nach Rätien über Angsburg hinaus. 2)

Die Donausueben rührten sich mit neuer anßerordentlicher Mächtig feit; Narister und Hermunduren drangen von der Altmühl und von Franken her vor; 3) selbst nichtgermanische Nachdarn von Osten der, Rozolanen, Jazygen und andere Sarmaten unterstützten die beiden ger manischen Hauptvölker, Quaden und Markomanen gegen die Römer.

Nach den Markomanen, als dem Hamptvolke — von Passau bis zur Warch und vom Erzgebirge bis zur Donan — benannten denn auch die Römer diese Reihe von Kriegen "die Markomanenkriege". Die ganze

<sup>1)</sup> Ohlenschlager, "römische Inschriften in Bayern", München 1887, S. 189; Julius Capitolinus, M. Anton. philosophus c. 8: "inminebat etiam Britannicum bellum et Chatti in Germaniam ac Retiam irruperant, et adversus Britannos quidem Calpurnius Agricola missus est, contra Catthos Aussidius Victorinus."

<sup>2)</sup> Correfp.-Bl. des Gesammtvereins der deutschen Gesch.- u. Alterth.-Bereine 1886, Rr. 6 S. 39.

<sup>3)</sup> Chatten und hermunduren hatten sich 59 n. Chr. an der fränkischen Saak eine mörderische Schlacht geliesert, in welcher die hermunduren siegten und darauf das Gelöbnis der Chatten, "jämmtliche Gesangene dem Ziu und Wuotan zu weißen", statt an sich, nunmehr an den gesangenen Chatten zur Aussührung brachten. est. P. hieronymus Schneeberger: "Die Brunnenschlacht", wo sich der H. Bersassen unter Ausstuß Annalen XIII, b7: "Eadem aestate inter Hermunduros Cattosque certatum magno proelio, dum flumen gignendo sale seundum et conterminum vi trahunt" — mit dem Nachweise besaft, daß jener Kamps in den Thälern der fränkischen Saale, zwischen Münnerstadt und Kissingen, genauer von der Mündung der Stren dis über Kissingen hinaus längs der südlichen Hänge des Saalwaldgebirges, sich abgespielt habe. (efr. Allgem. Ztg. vom 27. Oktober 1893, Beil. Nr. 250 S. 6-7.)

Ihre Feinbschaft und gegenseitigen Kämpse waren jeht vergessen, vereint gingen sie jeht gegen die Römer los. cfr. Sepp im Corresp.-Bl. für Anthropol. und Ethnologie 1882, S. 196. — Ueber die Joentität des Namens der Chatten und Heffen vide Archiv s. Hessische Weschichte und Alterthumstunde XV. S. 1 sq: Quartalblätter des histor. Bereins sür das Großherzogthum Hessischen 1883 Rr. 3 und 4 S. 33, und 1890 Rr. 2 S. 31; H. von Spbel, Histor. Zeitschrift XXXXIII S. 1 sq.; Rich. v. Schröder, "Die Hertunft der Franken", S. 25 sq.; Dr. Richard M. Meyer: "Die Ansänge der deutschen Bolkstunde" in Münch. Allgem. Zig. vom 3. November 1893, Beil. Nr. 255 S. 6—7; Dr. v. Thudichum-Tübingen, "Tie Rechtssprache als Hilfsmittel zur Feststellung der ursprünglichen Gebiete der deutschen Stämme", Allgem. Zig. v. 11. Sept. 1894, Beil. Nr. 209 S. 7.

lange Grenze des Reiches, von der Donaumundung im Südosten bis zur Mheinmundung im Nordwesten war bedroht und zwar von lauter Gersmanenvölkern.

#### B.

## Die Markomanenkriege.

#### V.

Die Markomanen, bei den griechischen Historikern Maquapaarvot genannt, sind eigentlich ein nomen collectivum und heißen so viel wie "Grenzvölker". So spricht Helmold (Chron. Slav. 1,67) von den Marcomanni, gentes undique collectae, quae Marcam (die Grenze gegen die Wenden und Dänen) incolunt. Sie erwähnt Cäsar zuerst unter den Bölkern des Ariovist, 1) später Florus 2) bei seinem Berichte über die Feldzüge des Drusus. Nach Tacitus dehnten sie sich vom mitteleren und oberen Main nach Vöhmen aus, nachdem sie die Bojer versdrängt hatten. 3) Sie brachten den Kömern unter Domitian schranken Riederlagen bei, 4) wurden aber unter Trajan und Hadrian in Schranken gehalten.

Ueber den Beginn der Markomanenfriege unter Marc Aurel schreibt die Historia Augusta: 5) "Alle Bölker von der Grenze Illyricums an

<sup>1)</sup> Caesar, Bell. gall. 1,51.

<sup>2)</sup> Florus, Epitome de gestis Roman. 4,12.

<sup>3)</sup> Tacitus, Germania, c. 42; Vellej. Paterc. 2,108 sq. Sie bilben später mit den Quaden um 500 n. Chr. die Bajuwaren. efr. Briese aus Bandalia von Felix Dahn. Münch. Allgem Zig. v. 10. Febr. 1889 Nr. 41 S. 611 und vom 26. März 1889!!

<sup>4)</sup> Cassius Dio 66,7.

<sup>5)</sup> Bittmann: "Die älteste Geschichte ber Markomanen", in den Abhandlungen der Akad. d. Biffensch., München 1855, XXIX, 650 sq.; Riezler, Gesch. Bayerns, I, 11—20; Dettmer, "Geschichte des markomanischen Krieges", Forschungen zur deutschen Geschichte XII. 1872; Jakobi, "Untersuchungen auf dem Ge-

bis hinüber nach Gallien hatten in gemeinsamem Einverständniß gegen die Römer die Waffen ergriffen, nämlich die Marfomanen, Narister, Hermunduren, Quaden, Sueven, Sarmaten, Lakringer und Buren, die Bittovalen, Sosiber, Sikoboten, Morolanen, Baftarner, Peukiner und Costoboter." 1)

Nicht mit Unrecht hat man diesen Krieg mit den punischen Kriegen verglichen. Was die Ausdehnung des Kriegsschauplates und die Länge seiner Daner betrifft, können sich wenige der Kaiserzeit mit ihm messen. Degonnen hat er im Jahre 165 n. Chr. und gedauert, allerdings mit verschiedenen Unterbrechungen, dis zum Tode Marc Aurels, nachdem Ströme von Blut vergossen worden waren. Bor Allem aber ist er bemerkenswerth als der erste Offensivstoß, den die verdündeten Barbaren auf Roms Grenze unternahmen; bisher hatte immer Kom angegriffen, jest wechselten die Rollen.

Der Krieg begann damit, daß die Bölferschaften Aufnahme in das römische Reich forderten. "Sie seien von den mehr nördlichen Bölferschaften aus ihren Wohnsigen verdrängt." Die Forderung wurde natürsich abgewiesen, und so drangen die Germanen 165 n. Chr. in Norifum ein. Sie überschritten die Donau und gelangten, die nördlichen Provinzen surchtbar verwüstend, über die farnischen Alpen dringend, über die Drave, ja die nach Aquileja.

Bei Beginn des Arieges stehen in Nätien, wie oben schon angesührt, von Straubing donanauswärts bis Eining und über Eining hinaus bis nach Kösching besonders Reiterschaaren, so die Coh. II. Raet. in Straubing und Regensburg, Leute der Coh. I. Flav. Canath. in Straubing, Eining, Pförring, die Coh. I. Breuc. in Pfünz. Deren Stempel sinden sich überall an den genannten Orten. Bon ihnen legen die Dolichendensmale von Pfünz.) und Straubing vom 11. April des Jahres 163

bicte der Urgeschichte", Hersfeld 1851; "Ueber die markomanischen Kriege under Marc Aurel, Leipzig 1852; Dr. Fel. Dahn, "Urgeschichte der roman.-germanischen Bölker", Berlin 1881, S. 170—187; Jung Dr. Jul., "Römer und Romanen", Innsbruck 1877.

<sup>1)</sup> Jul. Capitol. Vita Marc. Ant c. 22. Ueber die german. Bolfernamen des Bessobrunner Mondes vide Allgem. 3tg. v. 16. Marz 1892, Beil. Nr. 64.

<sup>2)</sup> cfr. Bieterebeim: "Beichichte ber Bolfermanderung" II, 39 sequ.; Mommfen, rom. Geschichte, Bb. V.

<sup>3) 3</sup>m Jahre 1888 murden in Pfung (Vetonianis) zwei fleine Tafelchen and

Zeugniß ab. 1) Das im Jahre 1873 in Regensburg aufgefundene Militärsbiplom aus dem Jahre 166 n. Chr. führt gleichfalls 3 Alen und 13 Coshorten an unter Führung des Procurators Deftitius Severus, von dem

Brongebled mit ben punftirten Beihinfdriften gefunden:

1. O. M.
DOLOCENI
DEMITTIVS
SACERDOS
D. D.

Z.
I. O. M.
T DVLICENO E
VRIFERVM
(ubi ferum nascitur).

Diefelben find nicht blos wegen ihrer fprachlichen Gigenthumlichfeit intereffant, jondern auch megen bes Gottes, der an diefer Stätte verehrt murbe. Es ift Bal, ber fprifche Connengott; efr. Ebers "altäguptische Götterlehren" in Allgem. Btg. v. 20. Febr. 1889, Beibl. S. 754-755. Seinen Cult haben Truppen fprifcher Nationalität an den Rhein und an die Donau verpflangt, nämlich die Leute der C.I.F.C., die Canathener-Cohorte, deren Stempel fich, wie oben angegeben, überall finden und die ihren Refrutirungsbegirt in Ranatha, einer Stadt der griechifchen Defapolis am Juge bes Sauron hatte. Much in Obernburg am Main (Allgem. Big. v. 13. August 1890, Beil. Rr. 187), in Bedbernheim fand fich eine breiedige Bronceplatte und ein Bruchftud einer abnlichen Dolichenusweiheinschrift; Allgem. 3tg. Rr. 321 2. Beil. 1888 und vom 17. u. 22. Januar 1889; Correfp. Bl. des Besammtvereins ber beutschen Beschichts- und Alterth.=Bereine 1889 Rr. 3 G. 40. efr. C.I.L. VI, 5 n. 423 und C.I.L. III n. 1128. Ueber Jupiter Dolichenus und Juno Dolichena, ein Stulpturwerf aus Faimingen, ichrieb auch Dr. Englert ibid in Rr. 4 auf G. 46; cfr. Seidl, "Ueber ben Dolichenus-Cult", Gip. Ber. b. R. Mt. d. B., phil. shift. Cl , XII. Bb. (Bien 1854) G. 4-90, und hettner, "de Jove Dolicheno diss. phil." Bonn 1877; cfr. Seddernheimer Ausgrabungen, die Brunnenfunde: I. das Juppiter-Beiligthum, II. Sol und Deus Lunus, III. die Gigantenfaule, von Otto Donner von Richter und Profesjor Dr. A. Riefe, Frankfurt, Bolder 1885. Much die Saalburg weift eine Dolicheninschrift auf:

I. O. M.
DOLICHEN
IB · CL · TIB · FILIV
I · CANDIDV

cfr. Oberft v. Cohausen und Jakobi, "Die Saalburg" S. 22. Die Ara in Belgsheim ebenso. Allgem. Ztg. v. 26. Oktober 1894, Beil. Nr. 248 S. 7.

1) efr. Lori S. 7, Sieghart I, 13—16, 22—23; Ohlenschlager, "die römischen Truppen in Rätien", S. 54; Wimmer, in den Sammelblättern zur Geschichte von Straubing 1883 Ar. 105, 1884 Ar. 156 und 1885 Ar. 160; serner Ohlenschlager, "die römischen Grenzlager zu Passau, Künzing 2c." S. 49. Derselbe, "Mömische Inschriften in Bayern" S. 212—214,

wir 1873 auch zu Concordia ein Denkmal aus eben demfel gefunden haben.

Anfang des Jahres 167 erlitten die Römer im Murthale zwischen Sömmering und Graz eine furchtbare Niederlage. Ueb Mann verloren sie. Die Sieger drangen auf der nun freig Legionenstraße gegen Opitergium vor, südwestlich von Aquilej stürmten und plünderten, 1) und hierauf gegen Aquileja selbst, lagerten. 2)

Die beiben Kaiser Marc Aurel und Lucius Berus zogen schlennigst ber Partherfrieg beendigt war, in Gilmärschen mit ih zum Entsatze gegen Aquileja, worauf die feindlichen Heere sich z

In Aquileja bereiteten die Kaiser 168/69 einen Wintersel die Germanen vor, den aber die ausgebrochene Pest wieder Lucius Berus selbst siel der Seuche zum Opser. 3) Run war Lucius Berus selbst siel der Seuche zum Opser. 3) Run war Lucius Bauptstadt von Dalmatien, wurden 169 die Mauern wieder had die Römer auch an der Küste des adriatischen Meeres sich sicher fühlten.

170 waren die Rüftungen vollendet; Marc Aurel begat Pannonien, wo er bis 173 blieb. Das Hamptquartier hatte e Carnuntum, theils in Vindobona in der Gegend des heuti Bon da ist sogar ein Theil seiner philosophischen Selbstber "An mich selbst" datirt, die er in seinen Mußestunden niedergesch

In diesen drei Jahren wurde hamptsächlich gegen die Ja Duaden gefämpft. Der Kaiser drang in das Gebiet der Ja die nach Sirmium, wo er im Herbste 171 weiste. Diese ha heuere Mengen Kriegsgefangener aus Pannonien in ihr Ge geschleppt, so daß bei den Kömern großer Mangel an ausheb wassenschieger Mannschaft herrschte und Marc Aurel gezwunselbst Sslaven (als volones) und Gladiatoren (als obseque selbst die verurtheilten Käuber von Dalmatien und Dardanien Geld geworbene germanische Hissscharen in's Heer aufzunehn Grieche Pausanias berichtet als Zeitgenosse, daß damals die S

<sup>1)</sup> Ammian. Marcell. 29, 6,1. C.I.L. V. p. 186.

<sup>2)</sup> Ammian. Marcell. l. c. cfr. C.I.L. V. p. 83.

<sup>3)</sup> Orosius, H. adv. Pag. 7, 15,6.

<sup>4)</sup> CI.L. III. n. 1980.

Kostoboken sogar bis Phokis gekommen sei, wo ihnen die Bürger von Elatea ein blutiges Treffen lieferten. 1) Wenn dieß in Griechenland gesichah, wie nuß es erst in Pannonien, Dacien und Mössen ausgesehen baben!

Marc Aurel bot den Jazygen wiederholt den Frieden au. Sie gaben das erste Mal auch 13,000 römische Gefangene zurück, eine Masse von über 50,000 Menschen hätten sie aber noch, die sie erst später zurückzugeben versprachen.

Aufgestachelt von den Nachbarn und Berbündeten griffen sie jedoch wieder zu den Wassen, bis sie im Winter 172/73 auf dem Eise der zugefrorenen Donan eine entscheidende Niederlage erlitten und nunmehr Frieden zu halten, die Gefangenen zurückzugeben und den Kömern Hilfstruppen nach Oftasien und Afrika zu stellen versprachen.

In diesen Kämpsen kommandirte den rechten Flügel der Statthalter von Dacien und Obermösien, Fronto, der zuletzt nach einigen glücklichen Gesechten im Kampse gegen die Jazygen seinen Tod sand. 2) Den linken Flügel bildetete die namentlich durch die neuerrichtete legio III. Italica neu organisierte rätische Armee unter des Kaisers Eidam Pompejanus und dem späteren Kaiser Pertinax. 3)

Im Hochsommer 174 besiegte Marc Anrel die Quaden4) mit Hilfe der legio XII. Fulminatrix, welche damals zumeist schon aus Christen bestand. 5)

<sup>1)</sup> Pausanias 10, 34,5. cfr. Herhberg, "Griechensand unter römischer Herrichaft" II, 372. Wietersheim "Geschichte der Bölkerwanderung" II, 63. 128. 349; Jung Dr. Jul, "Nömer und Romanen", Innsbruck 1877, S. 20.

<sup>2)</sup> C.I.L. III n. 1457.

<sup>3)</sup> Dio Cassins 1. LV. c. 24: 'Αντωνίνος ὁ Μάρχος τότε δεύτερον τὸ ἐν Νωρικῷ καὶ τὸ τρίτον εν 'Ραιτία συνέταξεν ἃ καὶ 'Ιταλικὰ κέκληται.

<sup>4)</sup> Sie sind die ältesten germanischen Einwohner Mährens gewesen, etwa von dem Ansang unserer Zeitrechnung an, und später mit den Markomanen in Böhmen mehr donauauswärts, Norikum und Kätien zu, gezogen. efr. Briese aus Bandalia von Felix Dahn. Allgem. Ztg. 1889, Beil. Nr. 41 vom 10. Februar, S. 611. efr. Dr. Fr. Guntram Schultheiß in der Besprechung der Geschickte der Deutschen in Desterreich-Ungarn von Gustav Stratosch-Graßmann I. Band. Wien, bei Karl Konegen, 1895, in der Münch. Allgem. Ztg. v. 7. März 1895 Beilage Nr. 55 S. 3—4, und desselben Studie "Germanische und andere Bölkernamen" Globus Bb. 63 S. 95.

Κεραννοσόρον πιπ Κεραννοβόλον τάγμα. efr. Böding, "Notitia dignitatum", Bb. I S. 98 μπο 421 μπο Index hiezu S. 98. Bonn 1859.

Die Anaden baten um Frieden und erhielten ihn auch gegen Herausgabe von mehr als 50,000 Gefangenen, die natürlich nicht lauter Soldaten waren, sondern Kolonisten, Kaufleute, Stlaven, auch Weiber und Kinder, und gegen Stellung von Hilfstruppen, die in Asien und Afrika verwendet werden sollten, und unter der Bedingung, daß sie den Markomanen und Jazygen den Durchzug durch ihr Gebiet nicht gestatten und mit ihnen nicht Handel treiben sollten; dagegen ward ihnen unter gewissen Bedingungen der Besuch der römischen Handelsstädte gestattet.

In ebendemselben Jahre (174 n. Chr.), da diese Kämpfe die römischen Truppen im Zentrum und auf dem rechten Flügel an der unteren Donau beschäftigten, begann num auch der Kampf der Berbündeten gegen die Römer auf dem linken Flügel.

Hermunduren und Chatten durchbrachen die römische Grenzwehr an ber Donau und Altmuhl. Sie drangen in Rätien bis nach Italien vor

Auch die gothisch-vandalischen Asdingen und Narisfer rührten sich neben den Markomanen und Jazogen an der Donau.

Die Chatten waren mit Weib und Kind von Franken und Seffen ber über die Grenze gedrungen.

Nicht auf Rand zogen sie aus. Sie wollten nicht die festen Pläze der Römer stürmen; sie wollten auch die Römer nicht aus dem Grenzgebiete jagen; sie wollten sich nur im römischen Reiche ansiedeln. Däheres über ihren Zug ist ums nicht bekannt, nur soviel wissen daß sie noch im Herbste desselben Jahres von den Römern unter Pompejanus und Pertinar zurückgetrieben wurden. Daraus aber, daß sie joschnell über die Grenze zurückgingen, ist wohl abzunehmen, daß sie nicht

<sup>1) &</sup>quot;Das Wahrzeichen, unter welchem alle germanischen Bölfer an die Pforten bes Römerreiches pochen, ist das Berlangen nach Bauland. Dies Berlangen wird begründet entweder durch großen Bevölferungszuwachs oder, häusiger noch, durch den Hinvachs auf Elementar-Erreignisse (Miswachs oder Ueberschwemmung). Das Unwachsen der Bevölferung ist die stille Gewalt einer Naturmacht. Sie gleicht dem wachsenden Gletscher, welcher Felsen verschiebt, dem fallenden Strome, welcher Gebirge durchbricht, oder, besser gesagt, dem Naturteppiche der Alpen, welcher an der Stelle, wo ein Bergsturz niederging oder ein Wildbach ausbrach und weite Fluren mit Schutt und Geröll bedeckte, immer wieder anseht und immer wieder sein erstes Wert der Wiederherstellung begiunt, nicht ruhend, dis er die Dede wieder mit dem Leben grüner Matten überzogen hat." (Dr. Alex Beez: "Europa aus der Vogelperspestive" VII. in Münch. Allgem. Zeitung vom 25. Juni 1889, Beil. Nr. 174.)

in besonders großen Schaaren vorgedrungen waren. Unter den Ersichlagenen fanden die Römer auch Leichen bewaffneter Frauen, welche mitgekämpft hatten. 1)

<sup>1)</sup> In ben Frauengrabern aus der Broncegeit findet man vielfach, daß ber Frau ein Dold in's Grab gelegt wurde. Bar dies ein Borrecht der Eblen, oder fanden manche Frauen Luft barin, fich an ben triegerischen Thaten und Fahrten ber Manner gu betheiligen, oder auf eigene Sand helfend, ichugend oder fampf= luftig durch's Land gu gieben? Gur fpatere Beiten ift dies verburgt. Das feben wir hier. Die römischen Autoren berichten von der Tapferkeit und dem friegerifchen Sinne ber germanischen Frauen. In bem erften Feldzuge Marc Aurels gegen die Martomanen fand man auf bem Schlachtfelbe die Leichen bewaffneter Frauen. Im Triumphauge bes Murelian ichritten gehn Gotinnen, Die mit ben Baffen in ber Sand gefangen waren, und weit mehr waren in ber Schlacht gefallen. (etr. Beinhold, "Die beutsche Frau im Mittelalter", 2. Aufl. Bb. I. 1882, 5. 55 sq.) Benn bie Beiber ber Ambronen bei Aqua Certia fich mit Schwertern und Beilen bewaffnet aus ber Bagenburg auf die Manner fturgten und fie in den Rampf gurudtrieben, fo zeugt bies, daß fie in ber Gubrung ber Baffen geubt waren. Saxo Grammaticus weiß viel von dem friegerifchen Sinne der fanbinavifden Frauen gu berichten. Unter ben Belben, Die in ben Seeren ber Ronige Sigurd Ring und Sarald Silbetand ftanben, nennt er mehrere Frauen, einige berfelben fogar als Unführer. Die nordifche Balfure icheint jonach ein Stud Birflichfeit, eine Seite bes altgermanischen Frauenlebens wiederzuspiegeln. Bir durfen indeffen annehmen, daß diefe friegsmuthigen, wildfinnigen Frauen die Mindergabl bilbeten, bag die Debrgabl ibr Glud in bem ftillen Schaffen und Balten in der Familie fanden. Jedenfalls aber zeugen die ftattlichen Grabdentmaler ber Broncegeit mit ihrer gum Theil fehr reichen Ausftattung an Schmud und Berathe von bem hoben Unschen, welches ichon im letten Jahrtaufend v. Chr. die Frauen im Norden genoffen." Go Destorf auf der Biener allgemeinen deutiden und öfterreichijden Unthropologen-Berfammlung vom 5. - 14. Auguft 1889, cfr. Anthropol Correjp. Bl. 1889, G. 151. Schullerus hat in feiner Abhandlung über ben Balhallglauben (ofr. Baul und Braune: "Beitrage gur Geschichte ber beutichen Sprache und Literatur" Bb. 12 G. 225-26) außer ben antifen Geichichtichreibern auch bie Ebba und bie nordischen Lieber und Sagas berudfichtigt. Dabei fommt er gu dem Resultat, daß nicht fruher als in dem Liebe des Gtalben Envind auf ben Tod bes Königs Safon des Guten von Norwegen (um 950) Balturen die Belben für Balhall auswählen und babin geleiten. Das Bort felbft bedeute uriprünglich nur "Rampferin", Amazone; und biefe Auffaffung erhalt burch obige Grabfunde eine gewisse Bestätigung. Erft im Laufe der Zeit haben die nordifchen Amazonen, welche alfo ber irdifchen Birflichfeit entstammen, durch Bermijdung mit Schwanfrauen und Rornen einen halbgöttlichen Charafter angenommen. (efr. Anthropol. Correfp. -Bl. 1890 G. 39.) Gin fittenitienger englijder Autor, Henricus de Knigthon, in seinem Berte "de eventibus Angliae" jum Jahre 1348 beflagt, daß die Frauen feine Scham bewahrt hatten, ba auch

Mit den Markomanen wurde Friede geschlossen. Es wurden se it ig 1) Geiseln ausgetauscht. Die Markomanen erhielten die des an ihr Gebiet austoßenden römischen Grenzlandes auf dem re Donaunser. 3) Nur mit großem Widerwillen gab Marc Aurel denn Dio Cassius schreibt: "χαλεπώς μέν καὶ μόλις προσταχί Jhre Wohnsitze aber sollten mindestens 38 Stadien (= 5 römische = 4750 Schritt = ca. 1 deutsche Meile) von der Donau sern blund auch zu Handelszwecken sollten sie nur an vertragsmäßig sest Tagen und Orten, nicht, wie bisher, besiebig das römische Getreten dürsen.

Diese Bestimmung glaubte Marc Aurel um so leichter zugest können, als er auf dem fraglichen Gebiete so zahlreiche Castelle, und Besestigungen auf flug gewählten Höhenkronen und vor den angelegt hatte, daß 40,000 Mann allein zur Besatzung derselbe wendig waren.

Diese Truppen führten im Gegensate zur Noth der Germannr zu üppiges Leben. Sie hatten Ueberfluß an allen Lebensbedüund was ihnen abging, erbeuteten sie auf ihren Streifzügen in die barten Dörfer.

Bielfach war nur Noth und Rathlosigseit, wie ihr abzubel einzige Ursache, die die Germanen zwang, oft hausenweise zu den

sie zu den Kampsspielen erschienen, zu Pferde, in sast männlicher, bunt unzüchtig ausgeputzter Kleidung; mit kleinen Dolchen im Gürtel. (ef "Geschichte von England" Bd. IV S. 650.) Der gegen die Fremden kan Weiber einiger Indianerstämme gedenkend, tauste auch der Conquistador F de Orellana, ein Gesährte Pizarro's, 1540 den Riesenstrom der Indianer non "Rio das Amazonas". Allgem. Ztg. vom 16. Januar 1889 Beil S. 227.

<sup>1)</sup> Ein sicheres Zeichen, daß die Römer nothgebrungen Frieden mußten, und daß die Markomanen keineswegs sich als Besiegte betrachte

<sup>2)</sup> Ein wichtiger Fingerzeig für Auffindung der romifchen Deeresftr

<sup>3)</sup> Dio Cassius LXXI, Dindorf S. 181.

<sup>4)</sup> Ein Schritt (Passus) wurde 5 Fuß gleich gerechnet, Cicero; Plir 123 passus oder 625 Fuß machten ein Stadium, und 8 stadia — 1000 — 5000 Fuß eine Meile (milliarium — mille so. passus vel passuu Casecin. 50; Liv.;). Eine geographische Meile (— 4 Scemeilen) ist der eines Acquatorgrades — 7420,4385 Meter. Der geographischen wird die Meile gleichgeachtet, wiewohl sie eigentlich etwas größer ist und gewöhl 2 Stunden Begs oder 12000 Schritte berechnet wird.

überzugehen. So sehen wir um diese Zeit 3000 in die bitterste Noth gerathene Narisker die Römer um Aufnahme in das Reich bitten. Sie erhalten Land im römischen Gebiete angewiesen, selbstverständlich unter der Berpflichtung zum Kriegsdienste.

Im Jahre 175 wurde mit den Jazygen wieder Frieden geschloffen unter den alten Bedingungen. Sie stellten allein 100,000 Gefangene zurück, die sie aus Pannonien und den anderen römischen Provinzen sorts geschleppt hatten.

Das von den Römern beliebte und Jahrhunderte lang fortgesetzte Berfahren, die Feinde beim Friedensschlusse zur Stellung von Hilfstruppen anzuhalten, sollte und mnßte allmählich die Waffentraft der germanischen Ungreifer im Abendlande lahm legen, wenn nicht gänzlich vernichten.

Im darauffolgenden Jahre 176 mußte der zum Oberbeschlschaber ernannte Bräfeft von Illyricum und spätere Kaiser Publius Helvius Bertinar wiederum vielsache Kämpfe gegen die Germanen bestehen, worauf der Kaiser mit seinem Sohne am 23. Dezember 176 in Rom einen größsartigen Triumph über Germanen und Sarmaten hielt. Die ihm zu Ehren errichtete und später von Papst Sixtus V. wieder aufgerichtete Siegessäule stellt Bilder germanischen und sarmatischen Lebens in Krieg und Frieden dar.

Aber ber langwierige Rrieg war damit burchaus nicht beenbet.

Bon 177—179 wurde wiederum auf der ganzen Donauslinie gegen die Römer gefämpft, und da wohl gingen den Römern die Befestigungen von Eining, Regensburg, Straubing donauabwärts dis Bassau, jedoch nur für kurze Zeit, verloren. Denn der kaiserliche Feldsberr Paternus kam mit starkem Heere heran, besiegte die Feinde und gewann das ganze Grenzgebiet wieder, worauf der Kaiser zum zehnten Mase zum Imperator ausgerusen wurde. Daß dem so war, geht aus dem Einen Faktum klar hervor, daß im Jahre 179 die Festungsmauern Regensburgs unter Leitung des M. Helvins Clemens Dertrianus, legatus Augusti propraetore 1) wieder ausgebaut wurden.

Jett baute auch in Eining die in diesen Kriegen zwischen 166—170 neu errichtete legio III. Ital. Concordia, deren Stempel sich conform

<sup>1)</sup> efr. Ohlenschlager, "Das römische Militärdipsom von Regensburg" in den Berichten der philos. philos. Klasse der kgl. baner. Akademie der Bissensch. 1874 S. 193—239 und Ephemeris epigraphica II. p. 460.



ben Stempeln von Salona in Eining über den Stempeln der Cohors III. Brittonum so zahlreich finden, die um diese Zeit verloren gegangenen Lager- und Civilbanten wieder auf. 1)

Ja, wenn ich das Bruchstill eines im Magazinsthurme des Eininger Lagers 2,6 m tief in zweiter Schichte gefundenen Inschriftensteines

ACRI CLEM PRAE TRI

richtig beute, so ift es berselbe Clemens Dextrianus, unter bessen Auspizien auch bas Lager von Gining 179 wieder aufgebaut wurde.

Bierzehn Jahre hatte der Krieg schon gedauert, und es war noch nicht abzusehen, ob und wann die römische Grenzlinie an der Donan von den Feinden einmal unangegriffen blieb. Der Kaiser gab dieser trüben Lage 176 einmal beredten Ausdruck, indem er in Palästina wider die sanatissirten Juden ausries: "O Markomanen, Quaden und Sarmaten endlich habe ich hier Leute gefunden, die an Thorheit ärger sind als ihr."

lleberdruß und Gram, nicht nur der beständigen Kämpfe während seiner ganzen Regierungsdauer wegen, 2) sondern besonders auch wegen seines ungerathenen Sohnes Commodus, und die traurige Aussicht in die Jukunst verbitterten Marc Aurel die letzten Tage seiner Regierung und machten ihm das Leben zur Last. Er nahm in selbstmörderischer Absicht feine Speise mehr zu sich und starb am 17. März 180 zu Vindobona, nachdem er 59 Jahre gelebt und 19 Jahre regiert hatte. Zu dem Tribunen, welcher ihn noch um das Feldgeschrei bat, sagte er: "Wende dich an die ausgehende Sonne, ich bin in der Stunde des Niederganges."

<sup>1)</sup> ofr. W. Schreiner, "Das Militärbiplom von Fining" in den Situngsberichten der philos. philos. und hiftor. Klasse der kgl. bayer. Akad. der Bissenschaften ber philos. philos. nud hiftor. Klasse des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine 1889 Rr. 2 S. 25; Allgem. Ztg. 1889, Beil. 1 vom 1. Januar S. 11; Allgäuer Geschichtsfreund Rr. 2 S. 21. Die Legion war in 3 Abtheilungen verstellt. Pas erste, stärkere Drittel lag an der Donau; das zweite in Kempten (Cambodunum) mit Borposten etwa zwischen Jeny und Memmingen (Theinselberg?); das dritte hatte Etapendienst.

<sup>2)</sup> Rach Herodian I, 3 fagte der Kaifer noch auf dem Todtbette: "Bei jedem Unlag erhebt fich der Barbaren Geschlecht auf's Reue."

## VI.

Commodus (17. März 180 bis 1. Januar 193) wurde allgemein als Kaifer anerkannt. Aber so viel die Römer von dem Sohne des Marc Aurel erwarteten, so sehr wurden sie in ihrer Hoffmung betrogen.

Commodus war ein Komödiant, ein Gladiator. Er verstand zu fingen, zu pfeisen und zu tanzen; zum Regieren aber besaß er zu wenig Geist und viel zu viel Faulheit. Er wurde ein zweiter Nero, nicht so sehr aber gegen die Christen, als vielmehr gegen die Großen des Neiches und seine eigenen Verwandten. Er spielte und trank mit seinen Gladiastoren und wälzte sich in einem Pfuhse von Unreinigkeit; seine eigene Schwester entehrte er noch, bevor er sie hinrichten ließ.

Dieser 19jährige Kaiser hatte wenig Lust, die Känupse durch Bernichtung all' der germanischen Nachbarvölker zu Ende zu führen, um was ihn sein Vater auf dem Todtbette noch gebeten haben soll. Er sehnte sich zu sehnlich nach den Genüssen Koms, die er als zehnjähriger Knabe in vollen Zügen schon genoß, und schloß deßhalb Frieden, indem er das von den Barbaren gierig begehrte Geld mit vollen Händen verschwendete, zahlreiche Soldverträge in größerem Maßstabe schloß und einen bedeutenden Theil des disher durch Kastelle beherrschten Landes auf dem linken Tung burgen und Asstelle beherrschten Landes auf dem linken Jwingsburgen und Abzug der Besatungen wieder aufgab. Eine Inschrift vom Jahre 185 n. Ehr. gibt an, daß dafür Commodus das rechte Donausifer durch Burgi (Kastelle) und Besatungen besestigte gegen seinbliche llebergänge von Känderschaaren. De nicht auch das Bruchstück einer im Lager von Eining gesundenen Inschrift hieher zu datiren ist, sasse ich dahingestellt. Wahrscheinlich ist es. Sie sautet:



(Unmerkung zu nebenftehender Inschrift:) Der Stein ift in zwei Theile zerschlagen und ist wahrscheinlich zur aufgefundenen Ara mit bem ichuppengepanzerten Reiter gehörig.

<sup>1)</sup> ofr. Corresp.=Bl. des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthums-Bereine 1886 Rr. 6 S. 39. Aus dem Jahre 182 n. Chr. haben wir einen Grabstein von Mauerkirchen, den Bictorinus seinen Eltern Julius Bictor und Bessa und seiner Gattin Novella, ferner seiner Tochter Bictorina, die dort an einer

So wurden denn auch die an der Altmuhl bei Kelheim gelegenen Römerwälle und sammtliche nördlich und am linken Ufer donanabwärts gelegene Römergebiete endgiltig preisgegeben.

Die Barbaren versprachen Auslieferung der Gefangenen, Getreide lieferung, auch Lieferung von Waffen. 1)

Unter biesen Bedingungen wurde also auch mit den Chatten und Hermunduren und Donausueben, den Stammvätern der späteren Bajuwaren, 2) Frieden geschlossen.

Seuche (lues) starben, und seinem Bruder Auresius Justinus, Soldaten der II. Jtalienischen Legion errichtete. (Hefner, "Röm. Bayern" S. 143 Denkm. CLXIV Tas. I Fig. 12; "Denkmäler Oberbayerns" S. 215 Denkm. XVII Tas. I Fig. 12.)

- 1) Dio Cassius LXXII, 2: Nicht oft ober an mehreren Orten sollte Matheverschr stattsinden, sondern monatlich nur an einem Tage und nur an einem Orte und unter Aussicht eines römischen Centurio: Noostraze nervo sosia, ira nite noddines, nite noddines Era, exatorragov rerds Popualov nagorros. efr. Oslenschlager, "Die römische Grenzmart" S. 49, 50. Dindorf IV, 195. efr. Könige I, 112. Nach Mommsen muß der römische Territorialbesit die eigentliche Limeslinie überhaupt um ein nicht Unbeträchtliches überschritten haben. So hat auf einem Monument in Kleinasien, das kürzlich aufgesunden worden ist, ein geheimer Obersinanzrath des römischen Kaisers seine Geschichte verzeichnet, und da sommt vor, daß er vorher in Rottenburg seinen Sip gehabt und von da aus das dekumatische Land öbsordmisch verwaltet habe. Es muß darum wohl der Kontakt der römischen Kultur mit den germanischen Bölkern inniger gewesen sein, als man disher annahm, und es ist wohl überhaupt nicht eine so strenge Scheidung der beiderseitigen Herrschaften vorhanden gewesen.
- 2) Die Fragen über den Ursprung und die Entstehung oder Bildung und Entwicklung eines Boltes gehören unstreitig zu den anziehendsten, aber auch schwierigsten Problemen der Ethnologie, bei deren Behandlung die größte Borsicht und Behutsamkeit ersorderlich ist, weil Täuschungen und Irrhümer auf dem beschwerlichen Psade der wissenschaftlichen Untersuchung den Forscher überall bedroben und nicht selten liedgehegte Borurtheise den klaren Blick trüben und die underlangene Prüsung erschweren. Die leichtbeschwingte Phantasie treibt gerade bei dieser Urt von Arbeiten gern ihr lustiges Spiel und verlockt selbst eruste Männer auf Abwege. Wie verschieden oft die Ansichten auseinandergehen, dasur lieserten 1832 auf der 13. allgemeinen Bersammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft zu Franksurt a. M. Bilser und Henning über das Berhältuts zwischen Kelten und Germanen den Beweis. Man lese die Berkandlungen hierüber S. 171—177, oder ein anderes Beispiel in der Beilage Ar. 224 der Allgem. In vom 14. August 1883, wo Pecz schreidt: "Gehen wir in die alte Zeit zurüd und benken wir, der große Julius habe einen auf dem linken Reinnser etwa bei Köln

Diese also waren bamals schon feineswegs mehr unftäte Hirten und Jäger, sie legten vielmehr feste Siedelungen, Oorfer, Häuser an und

wohnenden Deutschen gefragt, mas er fei? Die Antwort tonnte lauten: Rach dem Bohnort Rheinlander, nach ber Proving Gallier, nach dem Staatswefen Romer, nach dem Stamme Ubier, nach dem Berufe Branger, nach dem Bolte Deutscher, nach der Race Germane. Und nun follen fo ftolge, blos dem Rriege und der Politik zugewandte, an kurzen Prozeß mit den Unterworfenen gewöhnte Manner, wie die romifchen Feldherren waren, alle jene Unterichiede mit philologijder Genauigkeit auseinandergehalten und der Nachwelt urfundlich überliefert haben?" Der Unthropologe Kollmann fprach auf derfelben Berfammlung 1882 (vide Corresp.=Bl. S. 204 sq.): "Eine Berschiedenheit ber Nationen eriftirt zweifel-108. Es mare vollfommen widerfinnig, an diefer Thatfache nur im Geringsten gu rutteln. Aber ihre Erklärung liegt nicht im Transformismus .... Die Bolfer gebeihen nur unter dem Ginfluffe einer mechanischen Mischung. Die Originalität ber einzelnen Bolfer ift bedingt burch jenes Element, bas innerhalb ber betreffenben Nationen überwiegt. Dieses gibt ihr das anthropologische Geprage. Bei den Germanen ift diese eine andere als bei den Slaven, eine andere als bei ben Galliern ze., und diefes ift ber gange Unterschied zwischen ben einzelnen (fagen wir fünf) verschiedenen europäischen Rationen .... Bermanbtichaft ber Sprache, Der Sitten, der fozialen Ginrichtung ift für den anatomischen Aufbau der Bötter gleichgiltig." Als bas einzige Mittel zur annahernden Beftimmung ber raumlichen Abgrengung ber verschiedenen Rationalitäten in vor- und nachrömischer Beit betrachtet Fr. Stolg in bem Berte "Die Urbevolferung Tirols", Innsbrud bei Bagner 1892 (cfr. Munch. Allgem. 3tg. Beilage Nr. 290 vom 12. Dezbr. 1892), bie Ortsnamenforichung nach dem Rufter Steubs, der mit gludlicher Divinationsgabe zuerft biefen Beg betreten habe, und Dublenhoff's, wie benn auch Dr. Miller in ber Sigung bes anthropologischen Bereins in Stuttgart am 25. Januar 1890 alle Orte auf "ingen" als alamanisch, alle Orte auf "heim" als frankisch bezeichnet, mogegen Dr. Solder ermiderte, ethnographifche Berichiedenheiten feien bei ben einzelnen germanischen Bolkszweigen nicht vorhanden, die Namen Alamanen und Franken 3. B. bezeichneten nicht eigentlich verschiedene Stämme, sondern nur politijde Bereinigungen, welche gur Beit ber Bolfermanderung fich bilbeten. (ofr. Unthropologische Corresp. Bl. 1890 S. 16; Müllenhoff "Deutsche Alterthumskunde" V, 1; und Rudolf Rogel, "Grundriß ber germanischen Philologie", Stragburg, Trübner 1894, Allgem. 3tg. Beil. 282 vom 6. Dezember 1894.) Paul Sunfalon und feine Jünger und Nachfolger betrachten die Sprache als die ficherfte Führerin bei der Löfung des Abstammungsproblems. cfr. Dr. hermann Bambery, "Die Entstehung bes Magharenthums" in Mund. Allgem 3tg. vom 6. November 1894, Beilage Dr. 256, im Artifel von Dr. Schwider. "Die Germanen waren, als fie auf beutschem Boden erschienen, schon nicht mehr ein anthropologisch einheitliches Bolk, fondern ber Stamm, ber im Norden einwanderte, befaß eine andere phyfifche Beichaffenheit, als die in Mittel- und Suddeutschland auftretenden." (Go Birchow ibid. S. 209.) "In Deutschland haben wir jest wenigstens zwei verschiedene somabrauchten, forderten und erhielten neben bem Weibelande auch Ackerland, sonft hatte man ihnen keinen Getreidetribut auflegen können.

tijde Typen, von benen die eine blond, die andere brunett ift. 3m Rorden Deutschlands begegnen wir in relativ großer Angahl einem blonden Enpus, melder mit den blauen Hugen, den blonden Saaren und der weißen Saut einen hoben, etwas grobinodigen Rorperwuchs und eine entichiedene hinneigung gur Bildung langgeitredter, etwas niedriger Schabelformen verbindet. In Gudbauern wohnt bagegen nicht weniger gahlreich ein brunetter Tupus, welcher fich außer ben bunteln Mugen, ben duntleren Saaren und ber oft braunlichen Saut burd runde und ziemlich bobe Form des Schadels und eine fleinere, grazilere Rorpergestalt auszeichnet, welche ben nordbeutichen blonden Sunengestalten gegenüber an Die Bemien ber Bebirge erinnert, in welch' letteren dieje Leute als Jager und Berghirten berumiteigen. In Mittelbeutschland, wo die Mifchung ber beiden Tupen eine gleichmäßigere ift, ohne daß der eine Typus über ben anderen ber Bahl nach jo bedeutend vorschlägt, wie im Rorden und Guden, haben fich vielleicht beibe Enpen jum Theil nebeneinander in einer gewiffen Reinheit erhalten tonnen. Aber wir miffen bas noch nicht, che auch bort bie Untersuchungen gemacht find, Die für Babern ichon angestellt find." (Go Rante Dr. Joh ibid. G. 212-213.) Und in ber Ginleitungerede jum allgemeinen beutiden Anthropologen-Congreffe 1883 in Trier fprach Birchow: "Benn bas mahr ift, was in unferen Weichichtsbuchern fteht, jo waren die Germanen noch gar nicht jo fehr lange in Deutschland eingewandert. In dem Buche von Arnold wird die Ginwanderung ber Germanen in bas 4. Jahrhundert v. Chr. gefest. Stellen Gie fich dieje ungeheuere Differens por: ber Siftorifer tritt für bas 4. Jahrhundert ein, Die Archaologen haben Die Unficht, baf bie Bermanen ichon gur Steinzeit im Lande gefeffen haben, und ba die Sallftädter Rultur bis 2000 Jahre v. Chr. reichen foll, fo muffen wir annehmen, daß die Steinzeit mindeftens 3000 Jahre v. Chr. fallt. Das mare eine fehr maßige Schatung. In biefem neuen Streit, ber zwifden Brabiftorie und Siftorie entfteht, einem Streit, ber eigentlich von ben Siftorifern ju unfern Gunften entschieden wird - denn darnach mußte die Brabiftorie bis jum 4. Sabrhundert v. Chr. reichen - , bin ich geneigt, mich gegen die neue hiftorifche Unfict gu erflaren und ber Meinung beigutreten, daß nicht blos die Relten, fondern auch die Germanen viel langer auf ihrem Boben fiten und noch viel langer ibre Loslojung von ben gemeinsamen Stoden in Bentralafien vollzogen haben." (efr. Anthropolog. Correjp. Bl. 1883 G. 84.) Und fpegiell über die Bayern fprad Birchow auf bemfelben Congreffe bas Folgende: "Da ich in ber letten Beit mid vielfach mit ber Berausgabe ber Schulerhebungstarte beichäftigt habe, fucte ich foweit es fich hiftorifch verfolgen lagt, Die einzelnen beutichen Bolfsftamme in Bezug auf ihre origines zu prufen und ich barf fagen, bag gerade die Bavern mich besonders beunruhigt haben. Die Frage wegen ber Ginwanderung der Bauern in ihre fpateren Bohnfige ift in den letten Jahren fo harmonijch behandelt morben, bag man fich allmählich ein ungefähres Bild barüber machen fann. Die Siftorifer fommen mehr und mehr bahin überein, die 3bentitat ber nachmaligen

So endete der 15jährige Markomanenkrieg. Groß waren die Berlufte der Römer während dieser fünfzehn Jahre, 320,000 Gefangene

Bajuwaren mit den Markomanen festzuhalten und anzunehmen, daß die Einwanderung der Markomanen von Böhmen her, wo sie sich bekanntlich mit Markod eine Zeit lang sestzet hatten, zunächst auf der rechten Donauseite in den bayerischen Nordgau und erst von da aus südwärts die ins Turolische hinein erfolgt sei. Die Elemente, welche sür die ethnologische Rechnung gegeben werden, scheinen ziemlich einsach zu sein. Wenn wir zu dem mit Frau und Kind eingewanderten Hauptstamm der Bajuwaren noch eine kleine Bevölkerung zurückgebliebener römischer Kolonisten und vielleicht einen Rest der alten vindelizischen Bevölkerung hinzusügen, so ist damit wohl Alles gesagt. Nimmt man nun an, daß der größte Bestandtheil in dieser Mischung die unzweiselhaft urdeutschen Markomanen waren, welche den Sueden sehr nahe slanden, so sollte man etwas ganz Anderes erwarten, als was sich vorsindet, nämlich vielmehr eine blonde, sangköpfige Bevölkerung, ungesähr Das, was dem Reihengräbertypus entspricht.

Wenn wir weiter nach den Beigaben der Gräber forschen, so läßt sich von vornherein erwarten, daß die Markomanen oder die Bajuwaren in ihren Gebräuchen relativ am nächsten den Alamanen und Franken gestanden haben müssen, die uns ihre Gräber am Rhein an den beiden Usern mehr oder weniger ausgedehnt hinterlassen haben. Es sanden sich in der That ganz analoge Dinge. . . . . . . Nach Ranke sinden sich aber in Bayern Brachycephalen in Hügelgräbern, die weit vor der Markomanen-Einwanderung liegen, die also der früheren Bevölkerung angehören müssen. Somit hat man die Bahl: entweder sind die delichoeephalen, blonden Deutschen im Lause der 14 Jahrhunderte dis auf die heutige Zeit von dem brachycephalen und brünetten Geschlecht, das aus den Hügelgräbern uns anschaut, ausgezehrt worden, und es sind durch eine Art von Regeneration dieser Urbevölkerung die neuen Bayern entstanden, oder umgekehrt, die Markomanen müsten brachycephal und brünett gewesen sein.

Run zeigt unfere Karte ber Schulerhebungen einen breiten dunklen Boltsftrom, der ungefähr parallel der Donau und ihren Rebenflüssen sich verbreitet und
in dieser Beise auswärts bis nach Schwaben reicht. Dies Berhältniß entspricht
mehr der Borstellung, daß eine kurztöpfige brünette Rasse eingewandert sei. Borstäufig haben wir jedoch keine sichere Lösung für diese Frage.

Aus meinen Untersuchungen sowohl über die Farben, wie über die Schädel tomme ich mehr und mehr zu der Borstellung, daß das dolichocephale und blonde Element in Deutschland ein wesentlich nördliches sei. Die Beobachtungen der letzten Jahre haben und freisich genöthigt, den rein ethnologischen Gedanken dabei aufzugeben." (Anthropol. Corresp.-Bl. 1883 S. 142—143.)

Eine Schilberung der beiden Elemente durch den geistvollen Anthropologen M. de Lapouge in Montpellier vide in dem Artikel "Die Anthropologie als politische Bissenschaft" von Otto Ammon in der Allgem. Ztg. vom 5. Juli 1890 Beil. Nr. 154.

allein nach römisch en Angaben. Nach Capitolinus vita Marci cap. 22 haben die meisten römischen Abelsgeschlechter mehr als Ein Familienglied in diesem Kriege als Todte verloren.

Berade Bagern ift zu Untersuchungen über die Formen ber in Deutschland vorfommenben Gefichte- und Schabelbildung gang besonders geeignet, weil in Bapern gewiffermagen ein Extratt aus einem großen Theile ber beutiden Bevolferung fich findet. (cfr. Rante Dr. Joh., "Bur Methodit ber Rraniometrie und über bayerifche Schadeltypen" in Anthropol. Corresp.-Blatt 1883 S. 136-142. Unthropol. Corresp. 281. 1884 S. 67 sq., S. 133 - 143 und S. 156. Dr. August Pringinger b. Me .: "Bayern und Nordbeutsche" - bie Reltenfrage beutich beantwortet und theilweise jum Bortrage gebracht in ber Berfammlung ber Wiener anthropologischen Gejellschaft zu Salzburg am 12. August 1881 -Salzburg 1881, 8°, 36 S., in welcher nur Eines überfeben ift: die Unterfcheidung zwischen vor- und nachrömischen Bewohnern Baberns. Anthropol. Corresp. Bl. 1884 S. 15 - 16.) Fr. Stolg, "Die Urbevölferung Tirole, ein Beitrag gur Balan-Ethnologie von Tirol", Innsbrud, Bagner, 1892. "Briefe aus Bandalia" von Dr. Jel. Dahn, in Munch. Allgem. 3tg. vom 10. Jebr. 1889 S. 611. "Europa aus ber Bogelperfpektive" von Dr. Alex. Beeg, ibid. vom 14. Auguft 1889, Beibl. Nr. 224.

Mif Holzmann, v. Beder, Brinzinger, de Lapouge u. A. behauptet Becz die Aehnlichkeit und Stammverwandtschaft der Kelten und Germanen derart, daß er überhaupt keinen Unterschied zwischen Kelten und Germanen anerkennt unter Berufung auf Strado VII, 1. Hofrath Kaltenegger - Brizen gab auf dem Anthropologen-Congresse zu Innsbrud vom 24.—28. August 1894 einen Fingerzeig, wie auch aus der Erforschung und vergleichenden Beurtheilung der Rassentupen des Rindes als des den Menschen stets begleitenden nothwendigsten und nüplichten Hausthieres im Jusammenhange mit den physischen und geschichtlichen Berbältnissen der Bevölkerung sich werthvolle Anhaltspunkte gewinnen lassen, um gewise Fragen, wie z. B. über die allerursprünglichste Herlunft der hyperdrachverphalen Bolkstasse, einer Lösung näher zu bringen, sür die sich gerade die Anthropologie so wesentlich interessist. este. Anthropol. Corresp. - Blatt 1894 Ar. 10 S. 123 bis 126.

# C.

# Vom Ende der Markomanenkriege bis zum zweiten Verluste Eining's (180—260 n. Chr.).

### VII.

Kaiser Commodus stürzte sich nach 13jähriger Regierung selbst in's Berberben. Seine Unschläge gegen einige Höstlinge vom ersten Range und namentlich gegen die berüchtigte Marcia, der er wohl nicht den Titel einer Kaiserin, aber doch den Rang einer Gemahlin gegeben hatte, und die allein ihn zu beherrschen verstand, wurden vereitelt und er selbst gewaltsam ermordet.

Für den letzten Tag des Jahres 192 hatte er ein allgemeines Gemetzel beabsichtigt, aber die Proscriptionsliste siel Marcia in die Hände. Un der Spitze las sie ihren eigenen Namen, dann die der Präsetten Letus und Electus. Als Commodus aus dem Bade sam, reichte ihm Marcia einen erfrischenden Trank; sein Kopf wurde schwer, er schlief ein, aber er starb nicht. Der Trank und der Schlaf wiederholten sich, aber seine rüftige Natur widerstand, er erbrach das Gift, und nun wurde er von einem Athleten im Bade erdrosselt. Er war 31 Jahre alt.

An seinerstatt wurde Pertinax, ein ehrwürdiger Greis, zum Kaiser gewählt, aber nach drei Monaten von den Prätorianern ermordert, weil er ihre Ausschweifungen nicht dulden wollte.

Jest ward das Reich gleichsam versteigert. Didius Julianus erhielt die höchste Obergewalt, weil er den Prätorianern das größte Angebot machte.

Endlich nahm Septimins Severus, ein juriftisch wie militärisch geschulter Ritter aus der afrikanischen Kolonie Leptis, als Alleinherrscher vom Reiche Besitz (197—211).

#### VIII.

Septimins Severus, nüchtern und rechtschaffen, dabei rauh, fest und abergläubisch — Aberglaube scheint auch das Band zwischen ihm und seiner Gattin Julia Domna gefnüpft zu haben —, gehörte einem

vornehmen sprischen Geschlecht zu Emesa an, das erbliche Anwartschaft auf die Oberpriesterwürde am dortigen berühmten Heiligthum der Somme besaß. Durch Traum oder Götterspruch soll Julia früh als künftige Königin bezeichnet worden sein und besonders durch diese Aussicht den ehrgeizigen Septimius geseisset, haben. 1)

Kurze Zeit nach Beginn seiner Regierung wendete dieser Kaiser sein Hamptangenmerk wieder der römischen Donausinie zu. Er verstärkte besonders Passau und setzte die Heerstraßen in Novicum, Bindelizien, Rätien und im Zehentland in Stand. 2)

Das Bruchstück einer im Eininger Südlager gefundenen Infdrift:

S · · VI PTIM ADIABE I·C·P·P·,

<sup>1)</sup> Fr. Sander, "Apollonios von Thana", Allgem. Zig. vom 13. Offober 1894 Beil. Nr. 237 S. 3.

<sup>2)</sup> Go die große Beerstraße, welche aus Stalien durch Tirol an die Rordgrenge Ratiens fuhrt. Gie führt in Bagern von Mittenwald über Bartenfirden (Parthanum) bis Oberau, und von da a) über Epfach (Abodiacum) nach Angeburg, b) über Eidenlohe, Bechendorf, Beilheim nach Biahl (Urusa), wo fie die aus Beften fommende Rempten-Salzburger Strafe freugt. Bon ba führt fie iber Erling, Seefeld nach Schöngeifing (Ad Ambre), wo fie die Hugsburg-Salsburger Confularitrage erreicht. Die Strede Bartenfirden Schongeifing ift ein Brudfind ber Route im Untoninischen Itinerar Lauriacum (Lord) an ber Donau) Veldidena (Bilten bei Inngbrud). Die Strede Rempten - Salgburg, Die bei Gauting auf bie Galgburg - Mugeburger Confularftrage trifft, bildet ein Bruchftud ber in ber Pentinger Tafel enthaltenen Berbindung Urusa (Pahl - Bratanianum (bei Grunwald). Bon ben beiben geschilderten Sauptstraßen zweigen an verschiedenen Orten Seitenftragen ab. Go von Gauting jur Donau nach Gining (Abusina) und Regensburg. efr. Sugo Urnold in der 2. Sigung ber Münchener Untbropologifchen Gefellichaft am 26. Novbr. 1886, Anthropol. Correip.-Bl. 1887 C. 18-19: ferner Brof. Joj. Fint, "Rosenheims Umgebung in romifcher Beit", Programm für 1881/82, Rofenheim 1882, und namentlich: "Das romifche Stragennes in Oberichmaben", von Dr. Miller, Ceparatabdrud aus ben Schriften bes Bereines für Beschichte bes Bobensee's und seiner Umgebung, XIV. Seft 1885; Reuburger Rollettancen Blatt 48. Jahrgang 1884 G. 1 - 6; ferner Dr. Miller, "Reite aus römischer Zeit in Oberschwaben", Brogramm bes Rgl. Realgymnafinms in Stuttgart pro 1888/89 G. 34-36 und G. 48 - 50; Ohlenichlager, "Bedaium und bie Bedaiums-Inidriften", Münden, Straub 1883, G. 204-208; Beftermeier Bg. "Chronit der Burg und bes Marttes Tolg", Tolg 1891 G. 7-9; berjelbe in "Sage und Forfdung", Münden 1885, S. 8-11.

ferner eine gleiche Inschrift auf ber Saalburg vom Jahre 198:

OLO
DOPR
LVTE IMPOP
SEVERI
AVG T

zahlreiche Meilensteine in den Museen zu Junsbruck, Salzburg, München, Angsburg, Regensburg 2c., die Meilensteine zwischen Nassensels 1) und Wolfertshofen 2) und bei Itstetten, bei Kösching 3) und Henndorf, 4) Sech-

1) Raffenfels: Imp. Caes. L. Sept. Sever. Pio. Pert. Arabic. Adiab. Brit. P. M. Trib. Pot. III Imp. VII. Cos. II. Et. Imp. Caes. M. Aur. Anton ino. Pio. Invict. Aug. Part. Marc. Prin. M. P. M. Trib. Potes. XVIII. Imp. IIII. Cos. IIII. Pro Cos. Fort. Aug. Fel. Princ. Dom. INc 3 G AB AVG · M · P · XLV · A · LG · M · P · LIDI ·

(Augeb. Boftztg. vom 5. Dezember 1885.)

- 2) Reuburg. Kollettaneenbl. 1845 S. 55-65; Oberbayer. Archiv XVIII. S. 115-162; Hefner, "Das römische Bahern", München 1852, S. 129, Denkmäler CLII.
- 3) Köjching. C. J. L. III, 5999 (Heiner, "Das römijche Bayern", 3. Nufl. n. 142.) IMP·CAES·| L·SEPTIMIO SEVERO PIO PERT·| AVG. ARAB. ADIAB·PART·BRIT·| PONT·M·TRIB·POT·III·IMP·VII·| COS·II. P·P·PROCOS ET (a. p. C 195) IMP·CAES MAVR | ANTONINO PIO | INVICTO AVG. HII | N GERM·M·PONT MAX TR·P·| XVIII·IMP. HII·COS, IIII. PROCOS | FORT·AVG. FELIC·PRINC | DOMINO INDVLCENTISS· (p. C. 215.)
- 4) Seundorf. C. J. L. III, 5745. IMP. CAES. L. SEPTIMIO | SEVERO.
  PIO · PERTINACI · AVG · | ARAB · ADIAB · PARTHICO · MAX | BRITAN.
  MAX · PONTIF · MAX · TRIB · | POTES · III · IMP · VII · COS · II · P · P · PROCOS · (p. C. 195) | ET · IMP · CAS · M · AVRELI · ANTONINO | PIO · INVICTO.
  AVG · PARTHICO · MAX · BRITANNICO · MAX · GERMANICO | MAX ·
  PONTIF · MAX · TRIB · POTES · XVI · | IMP · III · COS · III · P · P · PROCOS
  FORTIS | SIMO · AC · FELICISSIMO · PRINCIPI | DOMINO · INDVLGENTISSIMO | M · P · XI · (p. C. 213).

tenan, 1) Wilten, 2) ber Meilenstein bei Strafwalchen, 3) Rempten 4) u. j. w. geben uns von seiner diesbezüglichen Thätigkeit Kenntniß, besgleichen auch seine Anordnungen bezüglich des Postdienstes, den er nach seiner Rudkehr ans dem Orient zur Staatsanstalt erhob 5) und wozu er die Legaten

- 3) Straßwalchen. cfr. Gruter pag. CLVII, 1 und Graevii Thes. Antiquit. Roman. vol. X pg. 57; Hefner, "Das römische Bayern", 3. Aust., München 1852, S. 120, Dentm. CXL Zas. II Fig. 39 und Dentm. CCCXXXI Tas. II Fig. 42; Dentm. Oberbayerns S. 242 und 244; Collestancenblatt v. Reuburg a. D. 1843; Oberbayer. Archiv Bb. XVIII S. 138.
- 4) Kempten. cfr. Ohlenschlager, "Nömische Inschriften aus Bayern", im Sipungsber. der philos.-philos. Klasse der k. bayer. Afademie der Bissensch, vom 5. März 1887 S. 174–178, wo der verdienstvolle Forscher den von Stadtrath A. Leichtle 1886 in Kempten gesundenen Meilenstein bespricht und auf S. 178 die Inschrift ergänzend sest mit

Imp. Caes. L. Sept. Severo Pio Pertinaci Arab. Adiab. Parth. Brit. P. M, trib. pot. III. imp. VII. Cos. II. P. P. pro COs et imp. Caes. M auREL ANTONINO Pio . . L . P. M. TRIB. POT. XVIII. imp. III cos ml. PRoc. OS P P Portis si MO ac fELICISsimo prINCipi DOMIno i NDV lgent ISSI mo ab T., m. p. II. . .

"Bon ben 22 befannten Meilensteinen Ratiens (C.J.L. III, 5978 – 5999) bezeugen nicht weniger als 14, daß Septimius Severus ober seine Sohne Straßen nen angelegt ober vorhandene in guten Stand geseth haben." Obsenschlager ibid. S. 179. efr. Jäger in dem II. Bericht des histor. Bereins der Pfalz S. 61 und Anm. 23.

5) Spartian. c. 14: cum se vellet commendare hominibus vehicularium munus a privatis ad fiscum transduxit. Ohlenschlager, "Römische Inschriften aus Bayern", München 1887, S. 179—180.

<sup>1)</sup> Sectionau. Imp. CAES L. Septimius | SEVERVS PIVS Pertin | AX AVG ARAB ADiabenus | MAX PONTIF MAX TR P | VIIII IMP XII. COS II P P | IMP CAES M AVREL ANTON | INVS PIVS AVG trib. pot. | COS ET · · · (p. C. 209).

<sup>2)</sup> Wilten. C.J.L. 5980. IMP · CAES L S | SEVERO PIO PERTI NACI AVG ARABICO | ADIABENICO PART BRIT | P · MAX T · P · III IMP VII COS II | P P PROCOS · E IMP CAES M AVR ANTONINO PIO INVICTO AVG PARTICO | M BRITANNICO MAX | TR P XVIII · IMP III COS | IIII P P PROC fortiss ac FELIC PRINCIPI .

der kaiserlichen Provinzen für die nöthigen Straßen-Anlagen verantwort- lich machte. 1)

Im Jahre 202, im zehnten Jahre seiner Regierung, erließ Severus eine Berordnung gegen die Christen, und es begann die fünfte ChristensBerfolgung, die so grausam war, daß man die Ankunft des Antichrist nahe glaubte.

Die von ihm im nämlichen Jahre 202 auf das Pantheon in Rom inter die herrlichen Buchstaden der Agrippa-Inschrift gesetzte zweizeilige Juschrift in kleineren Lettern: "PANTHEVM · VETVSTATE · CORRVPTVM · CVM · OMNI · CVLTV · RESTITVERVNT · " steht meiner Ansicht nach in enger Beziehung zu diesem gegen die Christen erlassenen Schitte und hat nicht den Neudau oder die Wiederherstellung des 75 Jahre zuwor vom Blize zerstörten, durch Hadrian aber wieder neu errichteten Tempels im Auge, sondern die Wiederherstellung des Tempels cum omni cultu (deorum Romanorum), d. i. die Wiedersherstellung des alleinigen und ausschließlichen Kultes der heidnischen Götter Roms. 2)

Septimius Severus fannte die Unschädlichkeit der Christen für seine Herrschaft. Durch einen Christen, Proculus Torpacion, wurde er selbst von einer tödtlichen Krankheit geheilt. Er behielt diesen bei sich, dis er starb. Sein Sohn Bassianus, der spätere Kaiser Mark Aurelius Antonin 3) (Caracalla) hatte eine Christin zur Amme. Tertullian nennt ihn darum

<sup>1)</sup> C.J.L. III. 205, 3745, 4638, 4642, 4622, 5715, 5717, 5723. Aus dem Jahre 204 haben wir in Bayern noch einen Deutstein, der bis 1838 als Ecstein im Portale der Kirche zu Attl diente, von dem noch der untere Theil der Jusichrift unversehrt ist: • E ET CASS · P · C | TENTINVS · H VIR | CILONE II ET | LIBONE COS | XV · KAL · NOV · N | • Desgleichen aus dem Jahre 207 die Ara von Obernburg am Main, welche die vexillatio legionis XXII. agentium in lignariis sub principalibus Tito Volusenio Sabino et Tito Honoratio Dentiliano (Abtheilung Holzarbeiter unter ihren Borständen) dem Juppiter Dolichenus errichtet. (Algem. Ztg. vom 13. August 1890 Beil. 187.)

<sup>2)</sup> efr "Das Pantheon im Lichte ber neuesten Untersuchungen" in ber Münch. Allgem. 3tg. vom 11. Juni 1892, Beil. Nr. 135 S. 1.

<sup>3)</sup> Severus nannte ihn so in Folge eines Traumes, daß ein Antonin sein Nachfolger sein werde. esc. Jäger im 2. Bericht des histor. Bereins der Bsalz S. 51 Anm. 7; Spartian, Antoninus Geta c. 1 und in vita Severi. Ael. Lampridius: Antoninus Diadumenus c. 6. Jul. Capitolinus zählt alle Kaiser, welche den Namen Antoninus sührten, in vita Opilii Maerini e. 3 aus. Ohlenschlager, "römische Juschriften aus Bayern", S. 182.

"burch christliche Milch aufgezogen." Gleichwohl ließ Severus im ganzen Reiche gegen die Christen auf die grausamste Weise wüthen. Es scheint, als wollte er mit Krieg und Christenversolgung den unausgesetzen Berdruß mit seiner Familie ersticken.

Im Kriege gegen Britannien zudte Caracalla das Schwert gegen ben eigenen Bater vor der Schlachtreihe im Angesichte der Feinde. 1) — Sewerus ward lebensüberdrüssig und dachte an Selbstmord; er starb (an Gift!) zu Pork am 4. Februar 211, nachdem er 65 Jahre gelebt und 18 Jahre regiert hatte.

# IX.

Nach Severus' Tode wurden seine beiden Söhne Mark Antoninus Caracalla (wegen seiner Kleidung so genannt) und Geta als Nachselget im Reiche anersannt, von denen einer dem anderen nach dem Leben stredte, bis endlich Caracalla 212 sich durch Brudermord den Weg zur Alleinherrschaft bahnte.

Ihnen zu Ehren wurde im Jahre 211 am 1. Dezember im Lager zu Eining ein Votivaltar errichtet, der heute uns noch erhalten ist, und aus dessen Inschrift ich fast die Freude herauslesen möchte, daß endlich der verhaßte Septimius Severus mit Tod abgegangen sei und nunmehr von seinen beiben kaiserlichen Söhnen bessere Leiten erwartet würden.

Die Juschrift lautet:

Dominis nostris M. Aurelio Antonino et P. Septimio Getae Augustis et Juliae

AVGustae MATRI AVGustorum E KASTRorum Iovi Optimo maximo E IVNoni REginae E MINERvae SAGrum GEÑO COHortis III- BRITannorum ARAM- T- FLavius FELIX

PRAEFectus EX- VOTO - POSVIT - Libens Merito

DEDICAVIT - KALendis DECembribus

GENTIANO - ET - BASSO - COnsulibus.

Das Denkmal bilbet einen Würfel, 3' hoch,  $2^1/2'$  breit, 2' tief. In der Borderseite, unterhalb der Inschrift, sehen wir eine Opfersene

<sup>1)</sup> Er getraute sich aber nicht, vor dem versammelten Heere dem Bater des Todesstoß zu geben. Als es Abend geworden war, ließ der Kaiser den Sobn und den Präsetten des Prätoriums zu sich rusen und sprach: "Run, mein Sobn sind wir allein; wenn Dir mein Leben lästig ist, so tödte mich jest im Gebeimen. oder, wenn Du nicht willst, besiehl dem Präsetten, daß er die That statt Teiner vollbringe."

Sechs Personen umstehen den Altar. Die vorzüglichste unter ihnen ist der Opserpriester. Sein Haupt deckt ein Schleier, mit der Rechten gießt er die Spende aus. Ihm zunächst steht rechts ein Gehilse (camillus) mit der Acerra, links der Schlächter (popa victimarius), der den Opserstier führt, am Oberleibe blos, den Unterleib mit einem Schurze bedeckt (succinctus et ad ilia nudus), in der Rechten den Hammer. Im Hintergrunde sind drei Personen, sinks der Flötenspieler mit der Doppelstöte (tibiis paridus). Die beiden anderen Personen sind wohl die Beranlasser des Opsers.

An der linken Nebenseite ist Fortuna mit Steuerruder und Füllsborn, wormter wahrscheinlich die Julia Domna vorgestellt ist; an der rechten Nebenseite sieht man einen Jüngling mit Füllhorn und herabsallendem Mantel, mit der Rechten die Libation darbringend, vermuthlich der Genius der dritten Brittonen-Cohorte.

Die britte Cohorte ber Brittonen hat also auch um diese Zeit ihr Standquartier wieder und noch in Eining.

Wir haben hier in Gining also einen Praefectus.

Die Stellung eines Präsesten schilbert Begetius lib. II cap. 9 also: Proprius autem judex erat praesectus legionis, habens comitivae primi ordinis dignitatem, qui absente legato tanquam vicarius ipsius, potestatem maximam retinebat. Tribunus vel Centuriones, ceterique milites, ejus praecepta servabant. . . . Si miles crimen aliquod admisisset, auctoritate praesecti legionis deputabatur a Tribuno ad poenam. Der Praesectus Castrorum in einer Legion war der besondere Offizier, welcher die Einrichtung und die ganze Oesonomie des Lagers zu besorgen hatte. 1)

Dieß zur Ergänzung der notitia dignitatum imperii utriusque, 2)



<sup>1)</sup> Tacit. Ann. I, 20: XIV, 37; Hist. II, 29, Veget, II, 9, 10. Bei Beichreibung eines zu erbauenden Lagers schreibt Begetius lib. III cap. VIII de re
militari: "duci praetorium, ejusque comitibus praeparatur, hine tribunis tabernacula collocantur."

<sup>2)</sup> Römische Militärkarte, unter Theodosius ober unter bessen Arcadius und Honorius (ca. 393—400) gezeichnet und veröffentlicht. Konrad Celtes hatte dieselbe in dem Benediktinerkloster zu Tegernsee aufgesunden und gelichen, aber nicht zurückgegeben. Er theilte sie dem Augsburger Patrizier Konrad Bentinger mit, der sie herausgeben wollte, was aber nicht geschah. Max Belser war der erste, der Bruchftuck derselben unter dem Titel: "Fragmenta tadulao antiquae ex Peutingerorum bibliotheca" (Benedig 1591, 4) veröffentlichte. Daher auch der

worin die Bezeichnung vorkommt: "Abusina, tribunus cohortis tertiae Brittonum."

Den Chrentitel "mater Kastrorum", "Mutter des römischen Kriegs volks", theilte Julia mit den nachgenannten Kaiserinnen: 1. Faustina. Gemahlin Marc Aurels, 2. Julia Mäja, Großmutter des Heliogadal. 3. Julia Mamäa, Mutter des Alexander Severus, 4. Victoria oder Victorina, Mutter des Victorianus, 5. Marcia Otarilia Severa, Gemahlin des Philipp, 6. Magnia Urbica, Gemahlin des Carinus, 7. Struscilla. Gemahlin des Decius. 1)

Name "Tabula Poutingeriana", "Beutingertasel". Die Karte schien ganz verloren, bis man sie im 18. Jahrhundert in Beutingers Bibliothek, die zu den Jesuiter in Angsdurg gekommen war, aufsand. Die Karte selbst ist nicht das Original, sondern nur eine wahrscheinlich im 12. Jahrhundert gemachte Abschrift des Originals. Bollständig wurde sie zuerst mit Anmerkungen und Erklärungen herausgegeben von Franz Christoph von Scheyb (Bien 1753, Fol.), wieder abgedruck als Zugade zu Katancsich's "Ordis antiquus ex tabula itinoraria, quae Theodosii Imp. et Poutingeri audit, ad system geograph. reductus et commentario illustr." (2 Bd., Osen 1824 sg., 4) Ein neuer Abbruck erschien auch zu Leipzig 1824 mit einer Abhandlung von Naunert. In neuerer Zeit ist die Karte ostmals und von den Berschiedensten herausgegeben worden.

1) cfr. Frid, Commentatio de Titulis matris Kastrorum, Vinariae 1768: Osann, Sylloge p. 259, 51; Gori P. I. p. 6, 7; P. III. p. 27; Maffei, Mus. p. 102, 4; p. 312, 4; Runitbl. 1829 Nr. 62; Orelli 913 und 4945. — Ueber obige Altar-Infdrift besteht eine gange Literatur: Aventin Cod. 1560, 134; Cad. 1567, 72b; Cod. 1574, 54; Edit. 1615 p. 56; 1622, p. 321; 1627, p. 56; 1714. p. 81; Apian p. 442; Grut. p. 24, 7; Gewold p. 79; Tomasini p. 19; Westen: rieber, Befch. b. Af., 2. Bb. G. 138; Sanffelmann, Fortf. G. 41; Raifer, Alterit. S. 43 Note 71; besielb. Dh. Don.-Ar. Forti. S. 34; Brugger S. 35; Soultes 1. Bb. S. 223; Ragel p. 26; Seiner, Dentm. Ob. B. I, S. 185, Zaf. I, 9a u.t. Rach Aventin fand man ben Stein in einem Burgftalle bei Eining. 3m Jahre 1619 führt ihn Gewold als an der dortigen Rirchenmauer an. Laut einer in den Schauspiele "Burgeraufruhr in Landshut", Munchen, J. B. Strobel, 1782, S. 187. enthaltenen Rote ließ das Rlofter Beltenburg burch feinen gelehrten Conventualen Edmund Schmid um 1780 bie Inscription ber Schrift an ber Ara fur bas Rloun beforgen, und babei wird auch gefagt, bag ber Dechant von Klofter Robr gefonnen gewesen, diese schone Ara mit obiger Inschrift getreu in Rupfer frechen zu laffen was aber leiber nicht mehr geschah. Durch Abt Rupert von Beltenburg fam ber Stein am 4. Januar 1784 nach München. Sier ftand er bis gum Rahre 1814. wo er in's tgl. Antiquarium fam, im demijden Laboratorium der Afademie. Instünftig wird er wohl eine Chrenftelle im neuen bayerischen Rationalmufeum in München einnehmen. Bei Gelegenheit ber Rirchen - Restaurtrung in Gining

Bon einer weiteren sechszeiligen Juschrift eines Hausaltares wohl aus berfelben Zeit, auscheinend mit eisernen Klammern an der Wand befeftigt, fand ich nur noch die Bruchstücke:

|       | DIM.  |   |  |
|-------|-------|---|--|
| · • • | E     |   |  |
| Ε.    | . 0 . | 1 |  |
|       | . V . | 1 |  |
| PR    | ÆF,   |   |  |
|       | . D . |   |  |

Die nach der obigen Altar-Inschrift vom 1. Dezember 211 von den kaiserlichen Brüdern erhofften besseren Zeiten kamen jedoch nicht. Im Februar 212 berief Caracalla unter dem Borwande einer Aussöhnung den Bruder zur Mutter Julia. Arglos folgte Geta. Kamm eingetreten, wurde er von einigen Hauptleuten auf Caracalla's Austisten überfallen und in den Armen der Mutter getödtet. Num war Caracalla Alleinsberrscher.

Julia Donna, mit ungewöhnlichen Geistesgaben ausgestattet, die sie im hellenistischen Zeitgeschmack als Beschützerin von Kunft und Wissensichaft im Berkehr mit den Sophisten eifrig ausbildete, verzieh dem Sohne dem sie als Jokaste mit üppiger Blüthe des Körpers zugethan war, nache dem sie an der Seite ihres kaiserlichen Gatten nicht das erhoffte Glück und beionders keinen Spielraum für ihre Herrschlicht gesunden hatte, schnell und leicht den Mord seines Bruders Geta. Bald darnach aber

<sup>1880—81</sup> sand ich die Stelle seiner Einmauerung an der Nordseite der Kirche wieder. Sie ist für Jedermann dort sichtbar, vide auch Miedingers historische Beschreibung der vier Rentämter von Bayern, II. Theil voce Kelheim S. 108; Westenrieder, histor. Schristen B. I, S. 255. — Im Manustripte des Forschers Schuegraf habe ich folgende merkwürdige Stelle gefunden: "Wie mich alle Männer in Eining versicherten, so soll das Lager von Eining vor hundert Jahren noch in einem so guten Zustande sich besunden haben, daß man sich die deutslichste Vorsstellung eines nach römischer Kriegskunst beschriebenen Lagers oder Capells machen konnte, obgleich mehrere Jahrhunderte zuvor schon die meisten größeren Steine davon zum Ban und Reparatur der dasigen Kirche zu Ehren des heiligen Sebastian und des Thurmes und des Pfarrhoss und anderswohln verwendet worden sind."

nahm auch sie — aus welchem Grunde, ift uns nicht bekannt — Gift und ein gewaltsames Ende.

Das Greigniß des Brudermordes wird unverzüglich im Reiche befannt. Die Einen tranern und fürchten, die Anderen und mit ihnen namentlich alle Lüberlichen jubiliren. In Rom, wo die Zahl der Ebebruchs-Prozesse in einem einzigen Jahre allein über 3000 gestiegen war, solgten Festspiele über Festspiele, an denen sich Caracalla selbst betheiligte. Dis der Staatsschaft völlig erschöpft war.

Anch in Rätien, am Rhein und an der unteren Donau ist das Er eigniß sofort bekannt. Man fürchtet und setzt dem nunmehrigen Alleinherrscher Denksteine. So wird noch im nämlichen Jahre auf der Saaldurg dei Homburg dem Kaiser ein Botivaltar mit der Jnschrift:

. P · CAES · M
ANTONINO · PIO
ICI · AVG · PONTIF ·
MAX · BRITAN · MA
PARTHICO · MAX
TRIBVNIC · POTES
TATIS XV · COS · II ·
P · P · PROCOS · COH
ANTONNA
VOTA NVM.

errichtet (cfr. Brambach, Inscript. Rhen. No. 1424, und Oberst N. v. Cohansen und L. Zakobi, "Die Saalburg", Homburg 1878, S. 21. ebenso in Carmantum ein Denkstein (crfr. Orelli-Henzen, Inscr lat. selzebenso im Lager bei der Hammerschmiede und dem Kreuthose, westlich ren Gungenhausen (IMP. CAES. M. AVR. ANTONINO PIO FELICI DIVI PII · · · BRIT.), 1) ebenso auch in Eining. Die siedenzeilige Inschrift dieses Eininger Denksteines von 212, in der Kaisertitulatur vollständig zum Steine von Carmantum Nr. 3487 bei Orelli Henzen sink mend, lautet: 2)

<sup>1)</sup> ofr. Ohlenschlager, "Die römische Grengmart" S. 72 - 74, und "Romiter Inschriften" S. 180-183.

<sup>2)</sup> cfr. B. Schreiner, "Das Militärbiplom von Eining", Manchen, Straub 1890, S. 352, 53.

IMP · CAES · M · AVR ·
ANTONINO · PIO · FEL ·
AVG · PARTHICO · MAX ·
BRIT · MAX · PONT · MAX ·
TRIB · PO · XV · IMP · II · COS
III · DES · III · P · P · PROCOS
MO · AC

Kaiser Caracalla haßte Rom. 1) Seinen Schwiegervater, den Christenversolger Plantinus, seine Gemahlin Plantilla, seine Berwandten, alle Freunde und Rathgeber seines Baters, zusammen über 20,000 Mensschen, ließ er himmorden; er verließ sich auf den einzigen Rath seines Baters: "Bezahlet die Soldaten gut, und dann setzt euch über alles Andere himvog."

So sehr nun Caracalla zur Grausamteit sich geneigt zeigte, so ließ er doch die Christen in Frieden, was Niemand von ihm erhofft hatte.

Unter ihm ging es bedeutend abwärts mit Rom. Caracalla ließ falsches Geld schlagen, erhöhte die Stenern, führte im ganzen Neiche das Bürgerrecht ein, so daß auch sämmtliche Provinzialen römische Bürger wurden, und gewann damit Millionen neue Stenern mehr, die er undebingt branchte für sein Heer und für die Kriege, die er unternehmen mußte; es beginnen nämlich die Kriege mit den Alamannen.

Die in den Markomanenkriegen mit dem nomen collectivum "Markomanen" bezeichneten feindlichen germanischen Bölker werden num von den Kömern umgetauft in den Collektivnamen "Alamannen". 2) Das

<sup>1)</sup> Taher sein Name Caracalla von einem gallischen Kleidungsstücke, das er statt der Toga trug und durch welches er in Rom die Toga zu verdrängen suchte.

<sup>2)</sup> Ueber die Alamannen, ihre Herfunft und ihren Namen wurde schou viel geschrieben, u. A. v. Zeuß Kaspar, "Die Deutschen und ihre Nachbarstämme", 1837, S. 305 sq.; Brinzinger Dr. Aug., "Die Keltenfrage deutsch beantwortet", Salzburg 1881, 8° 36 S.; Anthropol. Corresp.-Bl. 1884 S. 15—16; Hermann, "Die deutsche Sprache im Elsäß", Programm von Mühlhausen i Els. 1872, 29; Baumann, "Forschung zur deutschen Geschichte"; J. Grimm, "Geschichte der deutsichen Sprache" I, 498; 2c. Spartian, Caracalla cap. 10, 6, nennt die Alamannen 213 zum ersten Male: Nam eum Germaniei et Parthiei et Arabiei et Alaman n i ei nomen adscriberet (nam Alamannorum gentem devicerat). Sosort werden sie bei ihrem ersten Austreten eine "volkreiche Nation" genannt, und ihre wunderbar kämpsende Keiterei von den Kömern gerühmt, wie später die der (alamannischen) Juthungen. Aurelius Victor, de Caesar. 21, 2: "Alamannos

Gewand, ber Name wird gewechselt, ber Rern, die Rom feindlichen Bolfer

gentem populosam ex equo mirifice pugnantem prope Moenum amnem devicit." Baumann erklärt sie als die Leute der alah, des Götterhaines, d. h. des Haines des Nationalgottes Ziu, welche Erklärung Dr. Fel. Dahn in "Urgeschickt der romanischen und germanischen Bölker", Berlin 1881, Seite 192, verwirft. Ausonius und Ammianus Marcellinus nennen sie auch Suevi, seit dem 8. Jahr-hundert begegnet uns die Form "Suavi", Schwaben.

Walafrid Strabo sagt von ihnen: "Cum duo sunt vocabula, unam gentem significantia, priori (Alamannorum) nomine nos appellant circumpositae gentes, quae latinum habent sermonem, sequenti (Suevorum) usus nos nuncupat barbarorum. (Vita Si. Galli. Praef. 3. cfr. Baumann a. a. D.) Da sie geschicklich austreten, erscheinen sie am Main und von da aus breiten sie sich aus, bis sie in den Tagen des Ostgothen Theodorich die Grenzen ihres Gebietes im Osten am Lech, im Süden in den Alpen, im Besten in den Bogesen und im Norden im fränkischen Gebiete haben. (cfr. Baumann a. a. D. S. 229 sq., Stälin, Württensberg. Geschickte I, 115 sq.)

Jordanes schreibt in seiner Gothengeschichte XII, 75 von der Donau: "Und weil ich nun die Tonau erwähnt habe, halte ich es für angemessen, über diesen herrlichen Fluß Einiges anzugeben. Er entspringt im Alamannentand und hat in seinem 1,200,000 Schritte langen Lauf von seiner Quelle bis zur Mündung im Bontus sechzig Nebenflüsse und nimmt sie auf, wie ein Rüdgrat, wo sich wie in einem Flechtwerk die Rippen einsügen. Er ist überhautet der größte Fluß; er heißt in der Sprache der Besser Fiefe als 200 Juß. Er übertrifft von den übrigen Flüssen alle bei Weitem mit Ausnahme des Nils." (efr. Jordanes, "Gothengeschichte", übersetzt von Dr. Wilh Martens, Leipzig, S. 25.)

Anthropologisch erscheinen die Alamannen mit den Germanen identisch, und das aus den folgenden Gründen: Die Kopfform der alten Germanen war von der Stirn zum hinterhaupt gemessen lang und dabei schmal. Die Breite betrug meist nur 70 – 75 Prozent der Länge, ging aber bis 63 Prozent herunter und stieg selten über 80 Proz. Man weiß dies von den Schädeln aus alten Gräbers mit größter Sicherheit.

Die Köpse, bei denen die Prozentzahl der Breite zur Länge, der sogenannte "Indez", weniger als 75 beträgt, nennt man Langföpse (Dolichocephale), von 75 bis 80 Mittelföpse (Wesocephale), von 80 bis 85 Kurzföpse (Brachycephale), von 85 bis 90 Ueberkurzföpse (Hirabrachycephale) und über 90 Ultraturzföpse (Ukrabrachycephale).

Bei den alten Germanen, wie auch bei den Alamannen befanden fic fat nur Lang- und Mittelföpfe, sehr wenige Kurz- und Neberfurzföpfe. Rach Resmann waren vorhanden:

> Langtöpfe . . . 52,6 Prozent, Mittelföpfe . . . 30,8 ,, Kurztöpfe . . . 13,0 ,,

ichaften bleiben dieselben.

Ueberfurztöpfe . . 3,4 Prozent, Ultrafurztöpfe . . 0,2 "

Ift heute im Suben Dentschlands, in Baden, Burttemberg, in Schwaben bie germanische Kopfsorm mehr verdrängt, so ist das einsach eine Folge der Blutsevermischung mit einer andereu Rasse, welche bei der Einwanderung der Alamannen ichon da war. Diese Rasse der Ureinwohner muß allen Anzeichen nach von kleiner Statur gewesen sein, braune Augen und Haare und furze rundliche Köpfe gehabt haben. Sie war bei der Antunft der Alamannen vielleicht schon nicht mehr unsvermischt. Ihre Spur ist noch am deutlichsten zu erkennen heute in der Bevölsterung des Schwarzwaldes.

Bis zum siebenten Jahrhundert vermieden die Germanen jede Blutsvermischung mit den Ureinwohnern aus Stolz auf ihre törperlichen Borzüge. So lange findet man in den Gräbern die reinen germanischen Kopsformen. Bon da an werden die Köpse immer fürzer, um endlich bei der jestigen Hyperbrachucephalie anzugelangen. So Otto Ammon im Corresp.-Bl. der deutschen Anthropologen 1886, S. 53, und Allgem. Ztg. 1888 Beil. 27, 31, 34 und 39; Allgem. Ztg. 1890 Beil. 10.

Leiber hat Ammon seine Aussiührungen in einem neueren Werle, "Die natürliche Auslese bei'm Menschen, auf Grund der Ergebnisse der anthropologischen Untersuchungen der Behrpflichtigen in Baden und anderer Materialien", Jena 1893 G. Fischer X und 326 S. Imperial 8°, zu weit ausgedehnt und Behauptungen über Stadt- und Lant bewohner aufgestellt, die nur zu leicht ad absurdum zu jühren waren, was denn auch Dr. Fr. Guntram Schultheiß in den Beilagen der Münch. Allgem. Zig. Nr. 293 und 294 vom 18. und 19. Dezember 1893 mit übergroßem Sarlasmus besorgte, wiewohl derselbe zum Schlusse doch bemerken mußte, Ammon's Buch biete tropdem manches Bemerkenswerthe, so besonders die stärkere Bertretung der Langschädler bezw. Mittelschädler in den Karlsruher Gymnasien.

Doch "wenn Fortuna ihre Gaben barbictet", fprach Birchow in ber Eröffenungsrede ber Generalversammlung ber beutschen Anthropologen zu Rurnberg 1887, "fo pflegt berjenige, der entichloffen ift, zuzusaffen, berjenige, der vorbereitet ift, die Dinge sofort zu erkennen und ihre Bebeutung wahrzunehmen, auch am meisten davon zu erfaffen. Das gilt besonders für die anthropologischen Dinge."

Dr. Beneditt äußert sich also: "Der alte germanische Schäbel zeigt, von oben gesehen, die Gestalt eines sphärischen Sechsedes, mährend der sarmatische die Form eines Eies mit der größeren Breite rudwärts zeigt und der turanische sich dem Kreise nähert. Beim Anblick von hinten bemerkt man am germanischen Schädel vor Allem seine relativ größere höhe im Berhältniß zur Breite, ferner daß die Breite der Basis nicht viel geringer ist als die größte Breite und schließlich das dachartige Ansteigen des Schädelgewölbes. Bei den sarmatischen und turanischen Formen wächst die Breite im Berhältniß zur höhe, die Basis wird schmäler, beswinders beim turanischen, und das Gewölbe zeigt einen Rundbogen von viel größerem Radins. Bon vorne geschen, zeigen der germanische und der sarmatische

Schädel ein langes Gesichtsistelett, der turanische ein turzes. Die Stirne ist bei den beiden Ersten hoch, beim sarmatischen breiter als beim germanischen. Die turanische Stirne ist niedrig und sehr breit. Bemerkenswerth ist noch das Berbältnis der Stellung der queren Ohrebene zum vordern und hintern Bole. Batrend bei dem germanischen und turanischen Typus dieselbe beiläufig in der Ritte liegt, rückt sie beim südssachen Typus nach hinten. Bon Bichtigkeit ist schlieblich das Bolumen des Schädels sir seine Dignität; bei den europäischen Bolsern testeht übrigens in dieser Beziehung keine wesentliche Differenz."

Dr. Bolber hat nun die Schabelform des württembergifden Boltes an lebenben Röpfen und an Schadeln aller Beitepochen eingehend untersucht. 49 Schäbeltypen, wovon nur brei Urtypen und 46 andere find, welche in primare, b, b, aus zwei Urtypen gemischte, oder in fefundare, b. b. aus brei Typen gemischte gerfallen. Alle Reprafentanten aller Berhaltniffe tonnten bie Schabel bes Schelg-Rirchhofes in Eglingen bienen, ber 1614 eröffnet und 1846 gefchloffen wurde Bolber untersuchte 207 Schabel. Bon rein germanischen Tupen fanden fich put fünf Schabel, b. h. fanm 21/2 Prozent, mahrend rein turanische Schabel in de Rahl von sechs und rein sarmatische in der Zahl von acht, also etwa 3 und 4 Prozent vorhanden maren. 20 Schabel hatten feine Spur von germanischer Beimifdung. und wenn man von den Difchformen Diejenigen aussucht, welche eine ftarte germanifche Beimifchung haben, fo erhalt man 90 Schabel, d. h. nicht gang 45 Breg Allio weit über bie Salfte ber Schabel haben einen vorwaltend ober ausichliebite nicht germanischen Charafter und 98 Prozent find nicht rein germanisch. Dabe ergibt fich, bag bie größte Anzahl von Schabeln gleicher Art auf einzelne Dich formen entfällt.

Bei der Bergleichung dieser Typen mit der lebenden Bevölferung zeigte es sich, daß der vorwiegend germanische Typus im franklichen Theil viel häufiger in. als im schwädischen, ferner, daß in den niederen Bolkstlassen die Brachycepkalischäufiger ist als beim Abel, der am unvermischtesken von den alten germanischen her Landes, den Alamannen, abstammt. (efr Dr. Joh. Ranke in der Anthropol. Bersammlung zu München am 19. Februar 1892, Allgem. Btg. vom 27. Februar 1892 Beil. Nr. 49.)

In den Reihengrabern, welche die alten alamannifden Elemente enthalter. finden fich hingegen 78 Prozent rein germanifder Schabel.

Bie braftisch die Thatsache ist, daß sich der germanische Schäbeltypus in der lebenden Bevölkerung selten findet, geht schon daraus hervor, daß man die dost chocephalen Schäbel der Reihengräber zur Zeit, als die letzteren ausgedeckt wurder. sur Schäbel einer vor den Germanen bereits dagewesenen Race ansah und fie ale Keltenschädel bezeichnete. Heute steht sest, daß die Kelten und Gälen nur durzeinen ethnographischen Irrthum antiter Schriftsteller als reine Germanen anzeichen wurden, daß aber die reinen Kelten und Gälen eine brachneephalt Rasse sind und waren, und nur manche alten keltischen Stämme bereits wie Germanen vermischt gewesen sind.

# ben Textes fiehe Seite 48.)

Die Relten hatten ich on bas Land bewohnt, bevor Germanen, besonders Alamannen, in bas Land tamen, und ebenso waren bie römischen Provinzialen größtentheils brachneephaler Natur.

Beiterhin tamen zahllofe Slaven zur Zeit der frantischen Slavenfriege als Eflaven in's Land. Dazu tamen noch die Gefaugenen aus den Avaren-, Hunnenund Ungarfriegen.

In dieser Beise entstand aus drei Racen ein Boltsstamm, und derselbe Brozeß gilt für ganz Deutschlaub und ebenso für alle heute maßegebenden Culturvölker. Rein einziges Bolt in Europa spielt eine Führerrolle, das aus einer einzigen Race hervorgegangen ist." (So im Aufjage: "Race und Rationalität" in der Münch. Allgem. 3tg. v. 15. Febr. 1890, Beil. Rr. 46.)

Agathias ichilbert und in feinen Siftorien I, 6, 7 bie Alamannen alfo: "Die Alamannen find, wenn man bem Alinius Quadratus (einem Geschichtschreiber bes 3. Jahrhunderts n. Chr., Berfaffer einer Geschichte der Partherfriege und einer römischen Geschichte), einem Staliter, ber die germanischen Berhaltniffe genau beichrieben hat, folgen will, ein Bolt, besiehend aus zusammengelaufenen Leuten und Difchlingen, und bas bedeutet auch ihr name, . . . . . . Sie haben einige Sitten und Gebrauche, die ihnen fpeziell eigen find; in Bezug auf öffentliche Ingelegenheiten und Bermaltung folgen fie den Ginrichtungen der Franken. Rur in Bezug auf die Bottheit haben fie abweichende Ansichten. Gie verehren nämlich gemiffe Baume, Fluffe, Bugel und Schluchten, benen fie Bferbe, Stiere und unjählige andere Thiere opfern, indem fie diesen die Ropfe abichlagen. Aber bie enge Bereinigung mit ben Franken ubt bereits hierauf eine gunftige Birtung aus und andert ihre Anfichten, befondere die der Berftandigeren, und ich glaube, fie wird in furger Beit bei allen ben Sieg bavontragen." efr. Beschichtschreiber ber beutschen Borgeit, VI. Jahrhundert, Bb. III; Brotop, Gothengeschichte nebst Auszügen aus Agathias, Balefianus, Joannes von Antiochia, überf. von Dr. D. Cofte, S. 333, 334,

Bon 28 im Gräberselbe zu Reichenhall burch Thlingensperg (cfr. beffen Schrift "Das Gräberselb von Reichenhall", Reichenhall 1890, IV p. 163 S) gefundenen Schädeln erweisen sich nach Rübinger 10 als Langschäbel, 12 als Mittelschädel und 5 ober 6 als Kurzschädel.

Rehnlich verhält es sich mit ben Schädeln bes Allacher und Schrethleimer Reihengrabselbes. efr. Dr. Joh. Ranke in der Sitzung der Anthropol. Gesellschaft in München am 27. Mai 1892, Allgem. Ztg. v. 2. Juni 1892 Beibl. Ar. 128 S. 7 und vom 25. Dezember 1893 Beibl. Ar. 298 S. 7 und 24. Januar 1894 Beibl. Ar. 23 S. 6.

Sehr interessant hierüber ist auch der Aussas von Dr. Richard M. Meyer in der Monatssisung des Berliner Bereins für Bollstunde zur Feier des 70. Geburtstages des Geheimraths Weinhold am 27. Oftober 1893 "Ueber die Anfänge deutscher Bollstunde", Augem. Ztg. vom 3. November 1893 Beil. Nr. 255 S. 6 bis 7.

Im Jahre 213 geht Caracalla über die Alpen, fampft nach Dio Cassius gegen das den Kelten zugetheilte Volk der Cenni und dann gegen

Während Rüdinger auf Grund seiner Befunde einschärsen will, daß wir noch lange nicht soweit sind, aus Schädelmessungen die Zugehörigkeit zu gewissen Bolksstämmen zu erschließen, schreibt Felix Dahn in seinem Briefe aus Bandalia über das Gräberseld von Reichenhall in der Münch. Allgem. Ztg. vom 31. Juli 1890 Beil. 170 gegen obige Ausssührungen Hölders. "So viel die Geschichte von Archäologie und Anthropologie sernen kann — sie muß verlangen, daß auch die Anthropologie die festilehenden Ergebnisse der Geschichte berücksichtigt." vide hiezu den Aussahn, "Einiges über die Kumpken" in der Münch. Allgem. Ztg. v. 18. April 1895 Beil. Ar. 89.

Bir unsererfeits meinen, um mit Cebaftian Brunner (Baulus in Athen, Wien 1876, S. 209) ju reben, auch beim Erfennen und Richtertennen in ber Biffenichaft liegt es am rechten und am verfehrten Billen, am Glauben und am Unglauben; ce liegt am Bergen, bas ertennen und verleugnen fann, nicht am Beifte, ber folgerichtig immer erfennen muß, wenn er fich nicht burch ben bertehrten Billen felber vom Bege entfernt, welcher ihn gur Bahrheit binführt. Anthropologie und Geschichtsforschung arbeiten ja nicht gegen, sondern miteinander. Rehlt auf beiben Seiten ber gute Bille nicht, ift man nicht von vornherein blind, weber auf ber einen, noch auf ber anderen Seite, gegen die fattifchen Rejuttate ber miffenichaftlichen Forichung ber anderen Bartei, ftellt man nicht abfichtlich feindselige Oppothefen gufammen, Die in allen gweifelhaften Fallen als Burfgefdog von ber einen auf die andere Scite verwendet werden tonnen, fo fteben wir nicht an, es auszulprechen, bag gang befonders bie Anthropologie es fein wirb, Die auch in bas verworrene Duntel ber Erforichung ber Weichichte unferes Baterlandes in ben erften fieben Jahrhunderten nach Chriftus noch viel Licht bringen wirb. Bir begrußen barum mit Freuden Die Bortrage Schultheiß's in ber Munch. Allgem Rta, pom 1, und 22. Mai 1894 Beil. Rr. 100 S. 6-7 und Rr. 116 S. 7, jowie B. Bente's über den Tupus des germanischen Menschen und seine Berbreitung im beutiden Bolte in berfelben Zeitung v. 29. und 30. Dai und 1. Juni 1894 Beil. Nr. 121 S. 1-5, Nr. 122 S. 1-3 und Nr. 124 S. 3-6. Es muß Licht werben. Unthropologie und Beschichtsforschung werben fich für ihre großen Aufgaben ibres universellen Charafters immer mehr bewußt. Invidia gloriae comes!

Bas Baul Cauer in der Borrede zu seinem vortrefflichen Buch über die Grundfragen der homer-Kritit treffend bemerkt hat, das gilt hier besonders: "Getrennt marschiren und vereint schlagen, das ist der richtige Grundsat, wenn nur jede einzelne Colonne das Ihrige thut, um die Fühlung mit den neben ihr herziehenden zu erhalten."

Rach Allem, was wir von ber Ausbreitung des Chriftenthums im römischen Reiche wissen, dursen wir wenigstens als höchst wahrscheinlick annehmen, daß die neue Religion frühzeitig auch im Zehentlande zwischen Rhein und Donau in Rätien einige Bekenner sand, und daß mit den anderen Bewohnern dieser Gegend auch Christen zurückblieben, als die römischen Legionen vor den ein-

die Germanen. 1) Ueber diesen Kampf mit den keltisch-gallischen Kennen, die die an dieser Leseart sesthaltenden Forscher in die Berge dei St. Gallen verlegen, und über die Kämpfe mit den Alamannen im Jahre 213 gibt uns nunmehr ein 1872 gefundenes Bruchstück der acta der Arvalbrüder aussührlichen Ausschlich. Darnach brachten nämlich am 11. August 213 die Arvalbrüder ein Opser dar, als der Kaiser im Begriffe stand, per limitem Raetiae das seindliche Gebiet zu betreten, und am 6. Ot-

dringenden Alamannen zurudweichen mußten. Das beweist die Geschichte bes beiligen Lucius.

Daß fpater aus Gallien Glaubensboten in unfere Wegend gefommen find, beweift die Thatfache, daß ein großer Theil der alteren Rirchen bier die Beiligen Martinus von Tours und Emerant ju Titular-Batronen hat. cfr. D. Troft: "Bejchichte bes Marktes Beisenseld", Separatabbrud aus bem XXXVII. Band bes oberbager. Archivs S. 12. Mabillon jagt mit Recht, daß, wo man bieje Beiligen als Titel der Rirchen findet, man rechnen muffe, daß Gallier bie Glaubensboten ber Gegend gewesen scien. - Auf noch fruhere Zeit jedoch weisen die Titel Sebaftian (Eining, Pförring Sebaftianstapelle), Achatius (Dberufrain), Georg (Sienbeim, Beltenburg, Beifing), Laurentine (Neuftabt a. D.), Banfratius (Schwaben), Bitus (Offenstetten, Dublaufen) u. A. bin. Bon ben Berichten bes Irenaus über Die Kirchen in Koln und Main, seben wir ab. ofr. Zwerger, Dr. Fr., "Geschichte ber Stadt Landsberg", Dunchen, Bild, 1889, S. 6 und 10-11; Chronit von Andechs p. 6 und 9; Braun, "Geschichte ber Bijdofe von Augsburg", Bb. I. Mugeburg 1813, S. 1 - 49; Suber, "Gefchichte ber Ginführung und Berbreitung Des Chriftenthums in Gubdeutschland", Salzburg 1876; Seefried, "Beweise für Die Birtfamteit des heiligen Rupert", Mugsburg 1887, G. 8-13; Beftermeier Og., "Chronif der Burg und bes Marftes Tolg", Tolg 1891, G. 12 - 18.

Ob nicht auch die in Augsburg, Bregenz und anderswo gesundenen Lampen mit ausgedrückter Fischsigur, die dort und in Eining, Regensburg, Heddernheim, Mainz ze. gesundenen Scheibensibeln mit Areuz, Rad, sowie die Lampen mit Bogel— altchristlichen Symbolen, die schon in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts außer Gebrauch gesommen (ofr. Hermann Bartol, "Die ältesten Spuren des Christenthums in der mittleren Rhein- und unteren Maingegend", Franksurt, Fösser, 1894; Fr. Xav. Kraus, "Realencyklopädie der christl. Alterthümer", Freiburg 1882, Bd. I S. 516—525; derselbe: "Zur Kunstgeschichte des Kreuzes", in der Münch. Allgem. Itg. vom 19. Februar 1895 Beil. Nr. 41)— uns einen Fingerzeig auf das früheste Bestehen des Christenthums in Rätien geben, sasse ich dahingestellt. ofr. Dr. Konrad Miller, "Die römischen Begräbnisstätten in Württemberg", Stuttgart 1884, S. 28, 29; und Regensburger Worgenbl. vom 18. und 19. Februar 1895: "Ein Regensburger Warthrer aus der Kömerzeit" (?).

1) Dio Cassius a.a.O. 235 (77) 13,14: ἐπολέμησε καὶ πρός τινας Κέννους, Κελτικον έθνος. Die exc. peiresc. gewähren Χάττων. Dindorf liest Κέννους. cfr. Tahn Dr. Fel., "Bestgerman. Gesch." S. 190 Anm. 1.

Digitized by Google

tober besselben Jahres seierten sie ben Sieg bes Kaisers über bie Germanen wieder mit einem Opfer.1)

Es erscheint nunmehr nach Dr. Alc. Hollander 2) sicher, daß sich der Vorfall mit den Cenni [nicht vom Rhein aus! 2)] und der Kampf mit den Alamannen also abgespielt hat:

Caracalla stieß auf seinem Marsche nach Rätien auf eine teltische gallische Bölterschaft, die selbst gegen die Alamannen zu fämpsen im Begriffe war. Der Kaiser bot den Lenten seine Hilfe an, sie glaubten ibm und marschirten mit den Römern. An der Grenze Rätiens augelangt, nahm er hinterlistig ihre junge Mannschaft gefangen. 4) Es kam natürlich

<sup>1)</sup> ofr. Honzen Guil., Acta Fratrum Arvalium, Borolini 1874, p. CXCVII und CXCVIII; Ohienichlager, "römische Inschriften in Bayern", S. 185, 186:

III. id. Aug. in Capitolio ante cellam Junonis reg. fratres | Arvales convenerunt, quod dominus n. imp. | sanctissimus. |

pius M. Aurellius Antoninus Aug. pont. max. per limi | tem Raetiae ad hostes extirpandos barbarorum introi | turus est, ut ea res ei prospere feliciterque cedat et immolavorunt per | L. Armenium Poregrinum, isdem cos. pr. non. Oct. in Capitolio ante cellam Junquis reg. ob | salutem victoriamque Germanicam imp. Caes. | M. Aurelli Anto | nini pii felic. Aug. Part. max. Brit. max. | Germanici max. pont. max. trib. pote | st. XVI imp. III. cos. IIII procos | et Juliae Aug | piae fel. m. imp Antonini, Aug. n. se | natus. castrorum et patriae, fratres Arvales convenerunt et | immolavorunt | per L. Armenium Peregrinum pro mag. vice Flavi Alpini ma | g collegi fratrum Arvalium J. o. m. b. m. a. Junoni | reg. b. f. a. Minervae b. f. | a. Saluti publ. b. f. a. Marti | ultori taurum a. Jovi victori b. m. a. | et Victoriae b. f. a. Laribus militaribus taurum album, Fortunae reduci b. f. a. | Genio imp. Antonini Aug. n. taurum album | Junoni Juliae | Piae matris Antonini Aug. n. senat. castror et pa | tr. b. f. a. adfuerunt Cn. Catilius | Severus, T. Statilius Silianua.

<sup>2)</sup> Dr. Alcuin Holländer, "Die Kriege der Alamannen mit den Romern im 3. Jahrhundert n. Chr.", abgedruckt in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberreins, Bb. XXVI (1874) S. 205-311.

<sup>3)</sup> ofr. J. Beder, "Die Rheinübergange ber Romer bei Maing", in den Raffauer Unnalen X (1870) S. 174.

<sup>4)</sup> Dio Cassius 77, 13, 4: Ότι δ' Αντωμίν όσες τους Αλαμαννούς στρατεύσας διέτασσεν, εί πού τι χωρίον Επιτίδειον πρός ένοικησιν είδεν ενταίδα φρωύριον τειχισθήτω και έπωνυμίας γε τινας τοις τόποις άφ' έαυτοῦ έπωνόμας τῶν έπιχωρίων μη άλλοιουμένων, οί μεν γὰρ ήγνόουν, οί δε παίζειν αὐτον εδόκουν. Εξ οῦ δὶ καταφρονήσας αὐτῶν οὐδ' έκείνων ἀπέσχετο, ὰ λ λ' ο ισυμαχήσων ἀφιχθαι Ελεγε, τούτους τὰ τῶν πολεμιωτάτων Εδρασεν συνεκάλεσε γὰρ τὸν ήλικίαν αὐτῶν ώς και μισθοφορήσουσαν, και πάσαν άπο

zum Kampfe. Caracalla siegte und ließ sämmtliche Gegner niedermetzeln. 1) Bon da an nannte er sich nach Spartian (Caracalla, 5) vel joco vel serio den Germanen, Germanicus.

Nach dieser Niedermetzelung rückte der Kaiser in Kätien ein, traf die letzten Vorbereitungen zum Kriege gegen die Alamannen und überschritt im August 213 den limes Raeticus.<sup>2</sup>)

Der Statthalter von Rätien (legatus Augusti pro praetore prov. Raetiae) E. Octavius Appius Suetrius Sabinus begleitete den Kaifer als Beschlshaber verschiedener, den Legionen nicht eingereihten Absteilungen, praeposito vexillariis Germanicae expeditionis.

Am 6. Oftober besselben Jahres feiern die Arvalbrüder in Rom den in der Nähe des Main 3) erfochtenen Sieg des Kaisers über die Germanen mit einem Opfer.

Dieser Sieg ist auch verherrlicht auf einer 1838 zu Meimsheim gefundenen Inschrift: 4)

Imp · Caes · M · Aur · Anton · Pio Fel AugVsto Parth · Germ · Pon · Maximo Et Juliae Aug · Matri Castrorum · Ob Victoriam · Germanicam.

Während der Raiser selbst auf diesen Sieg hin zur Titulatur Ger-

παραγγέλματος, αὐτὸς την ἀσπίδα ἀναδείξας, ένεκυκλώσατο καὶ κατέκοψε, καὶ τοὺς λοιπούς, περιπέμψας ἱππέας συέλαβε.

1) Spartian, Caracalla 5: Circa Retiam non paucos interemit militesque suos quasi Syllae milites et cohortatus est et donavit . . . . et cum Germanos subegisset, Germanum se appellavit vel joco vel serio.

Als die Kennen diese Treulosigkeit Caracalla's sahen, sochten sie mit einer solchen Erbitterung, daß sie die Pseile der oseheönischen Bogenschüßen mit den Bähnen aus ihren Bunden zogen, um nicht die Hände vom Kampse gegen die Römer ruhen lassen zu müssen. Die Beiber, vom Kaiser gefragt, ob sie als Stlavinnen verkauft oder getödtet werden wollten, wählten den Tod, und als sie gleichwohl verkauft wurden, tödteten sie sich und ihre Kinder selbst.

- 2) Oberbayer. Archiv G. 158, Anm. 69.
- 3) Aurel. Vict. de Caesar. 21, 2.
- 4) efr. "Das Königreich Bürttemberg", S. 161 n. 5. Brambach, Corp. Inscript. Rhenanar. n. 1572.

Digitized by Google

فلا في

manicus sich den weiteren Beinamen Alemannicus beilegt, 1) hielt man in Rom genan daran fest, daß die am Main besiegten Alamannen Germanen waren, was aus obigem Dosumente der Arvalbrüder klar hervorgeht, denn sie opsern od victoriam Germanicam.

Mit diesem Siege, von dem der unter dem Einflusse des Hoses stehende Herodian nichts weiß, tropdem er von der Anwesenheit Caracalla's an der Donau und seinem Verkehre mit den angrenzenden Germanen viel zu erzählen weiß (IV. c. 7), scheint es aber nicht weit hergewesen zu sein. Dio Cassus berichtet vielmehr, der Kaiser habe den Alamannen die Stre des Sieges um Geld abgekaust, 2) was ganz glaubwürdig erscheint, wenn man das Eine erwägt: Im August überschreitet Caracalla den Limes, und, sagen wir, in sechs Wochen kommt er die kurze Strecke die an den Main, um dort zu siegen. Auch die Gesangenen, die er ge macht zu haben sich rühmt, scheinen nicht recht ächt gewesen zu sein, dem bald darauf tressen wir sie am kaiserlichen Hose sich rühmen, daß sie den Kaiser durch ihre Zauberlieder wahnsinnig gemacht hätten.

In diesem Kriege legte Caracalla am und außer dem Limes an allen ihm geeignet erschienenen Punkten neue Kastelle und Ansiedelungen an, denen er von seinem Namen und Wesen abgeleitete Namen beilegte. Dio Cassius berichtet hiezu, die unnwohnenden einheimischen sowohl als die neuen alamannischen Bundesgenossen ließen den Kaiser gewähren und ignorirten all' diese Arbeiten, worauf er so erbost ward, daß er unter den sub soedere Stehenden ein surchtbares Blutbad anrichtete (214) und darnach aus Jorn das Grenzgebiet verließ, nur es nicht mehr zu betreten

Caracalla war zum blutdürstigen wilden Thiere herabgesunken. Wit seiner germanischen Leibgarde feiert er Orgien, verkleidet sich als Germanen, spielt Alexander, den Achill, 3) entehrt Lestalinnen und läßt se darauf als Pontif. Maximus lebendig begraben; wie wahnstunig läßt

<sup>1)</sup> Spartian, Caracalla 10, 6: Nam cum Germanici et Parthici et Arabici et Alamannici nomen adscriberet (nam Alamannorum gentem devicerat).

<sup>2)</sup> Dio Cossius 77, 14, 1: ,,οὐ μέντοι ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὸ τῆς ῆττης ὅνορκ πολλῶν χοημάτων ἀποδόμενοι, συνέχάρησαν αὐτῷ ἐς τὴν Γηρμανίαν αποσωθηναι .... 14, 3: ,,ὅτι πολλοὶ καὶ τῶν παρ' αὐτῷ τῷ ἀκεανῷ περὶ τὰς τοῦ "λβιδος ἐκβολὰς οἰκούντων ἐπρεσβεύσαντο πρὸς αὐτὸν ριλίαν αἰτοῖντες Γνα χρήματα λάβωσιν, ἐπειδὴ γὰρ οὕτως ἐπ επράχει συχνοὶ αὐτῷ ἐπέθεντο πολεμήσειν ἀπειλοῦντες. οἰς πᾶσι συνέθετο καὶ γὰρ εἰ παρὰ γνώμην αἰτοῖς ἐλέγετο, ἀλλ' ὁρῶντες τοὺς χρυσοῦς ἐδουλοῦντο...

<sup>3)</sup> Serodian IV, 7. edit. Becker 1855.

er überall morden, bis endlich das Geschick ihn ereilt, und der Präfeft des Prätoriums, Macrinus, ihm den Todesstoß versetzt am 8. April 217.

Seit 215 n. Chr. ward an der rätischen Grenze und an der oberen Donau einigermaßen Ruhe, dagegen begannen an der unteren Donau gothische Bölkerschaften gegen das Römerreich vorzudringen. Caracalla stieß auf seinem Zuge nach dem Orient 215 zum ersten Male auf sie am Bontus. 1)

Die gleichen Ursachen brängten immer wieder die Bölfer gegen Rom vor, die Vermehrung der Bevölferung im eigenen Lande nämlich und der ständige Oruck der Bölfer im Often gegen Westen zu.

## X.

Nach Caracalla's Tode machte sich sein trunksüchtiger und wohls lüstiger Mörder Macrinus selbst zum Kaiser. Aber Maisa, die Schwester der vorigen Kaiserin Julia Domma, wendete riefige Summen von Geld auf, um die Truppen für ihren Enkel Avitus oder, wie er später genannt wurde, Heliogabal zu gewinnen, was ihr auch gelang.

Boll Ehrgeiz, Alugheit, Thatkraft, und wie Julia Domna gleichgiltig gegen die Gebote weiblicher Sitte, hatte Julia Maisa ihre und des Conspillars Julius beiden Töchter, Julia Soaimis und Julia Mamaia, an vornehme römische Bürger sprischer Herkunst verheirathet, was die herrschzigierige Maisa nicht hinderte, den Sohn der älteren, der an Sixtus Barius Marcellus verheiratheten Soaimis, den jungen Varius Avitus Bassianus, als Sonnenpriester Elegabal (Heliogabal) genannt, für den Sohn ihres Reffen Antonius Bassianus Caracalla (211—217) auszugeben und badurch auf den Kaiserthron zu bringen.

Macrinus wurde nach 14monatlicher Herrschaft im Juni 218 ermorbet und Heliogabal Raijer, ber fich aber burch seine Schandthaten in furzer Zeit noch verächtlicher machte als sein Borganger.

Selbst Dio Cassius schreibt: "Es gibt Jusamien, die Niemand weder hören noch erzählen möchte; ich halte mich an Das, was unmögslich verschwiegen werden kann." Und Lampridius entschuldigt sich über Das, was er berichtet, und fügt bei: "Ich übergehe mit Stillschweigen wiele von den infamen Dingen, die man ohne äußerste Schmach nicht

<sup>1)</sup> cfr. Spartianus, Caracalla C. 10. und Bietersheim-Dahn I, 597 sq.

sagen könnte. Was ich sage, habe ich so gut als möglich unter ehrbaren Worten verschleiert."

Drei Jahre und neun Monate besteckte Heliogabal den kaiserlichen Thron. Mit ihm hatte Alles, was Asien an Verderbniß besaß, Rom überschwemmt; seine ganze Regierungszeit ist eine einzige Waldurgisnacht voll Greuel, Blutvergießen und einer Sittenlosigkeit, die nicht mehr menschlich ist.

Das Berberben ging hinaus in die Provinzen. Wie mag es damals wohl in den Lagerstätten an der Donau, in Regensburg z. B. und in Eining ausgesehen haben! Wenn wir nur die Bäderüberreste in Eining und die darin gemachten Fundobjekte betrachten, von welch' luxuriöser Lebensweise für die damalige Zeit, selbst in den äußersten Provinzen berausen an der Donan, geben sie Zeugniß! 1)

Die Bäber von Eining sinb besonders geeignet, Bitruv's Anseitung "de balneis" in seinem Berse "de Architectura" lib. V cap. X zu erstären: "Primum eligendus est locus quam calidissimus, id est, aversus a Septentrione et Aquilone. Ipsa autem caldaria tepidariaque lumen habeant ab occidente hybernusin autem natura loci impedierit, utique a meridie, quod maxime tempus lavandi a meridiano ad vesperam est constitutum: et item est animadvertendum, uti caldaria muliebria viriliaque conjuncta, et in iisdem regionibus sint collocata. Sic enim efficietur, ut in vasaria ex hypocausto communia ait assas corum utrisque. Ahena supra hypocaustum tria sunt componenda, unum cal-

<sup>1)</sup> Architeft G. v. Rögler in Nienburg a. Befer versuchte in ber Beftbeutiden Reitschrift für Geschichte und Runft Bb. XIII. II. S. 121 sq. eine Reconstruftion der aufgededten Eininger Romerbader. efr deffen frupere Abhandlungen über bie Baber ber Grenzfastelle ibid. in 80. IV G. 353 sq. und 80. IX G. 315 sq.: ferner Badewesen und Badetechnit v. S. Marggraff in Sammlung gemeinberfiandlicher miffenschaftlicher Bortrage, berausgeg, von Rud. Birchom und Fr. v. Solgen borf, Serie XVI heft 380, Berlin 1881, wo auf S. 30 sq. die besiere Litteratur über bie ibmifchen Baber verzeichnet ift. - Die beiben Artifel in ber Dund. Milgem. Big. vom 7. und 8. Juni 1890, Beibl. Rr. 156 und 157 über Arusena und Abusina haben mich von bem, mas ich früher über die Gininger Baberüberreste geschrieben, nicht abwendig gemacht. Und nun fommt man gar mit ber Behauptung, Arusona habe überhaupt feine Bedeutung, Irnfing fei nicht romift. Bie ift mir boch? Go gewiß und mahr die Tafel am Rathhause von Abensberg über Abusina falfch angebracht ift, fo gewiß und mahr ift die Tafel an der Friedhofmauer in Irnfing nicht falfc angebracht, wenn ich auch die Unterfcheidung givifchen Arusena und Abusina nicht ju meiner Meinung mache. Die romifden Strafentorper und Untifaglien in Irnfing find icon vorhanden, man fuche nur! ofr. Berhandl. bes hiftor. Bereins für Rieberbapern, Bb. V: Limesblan 1895 Rr. 16 Seite 451-454. Endlich einmal!

Auf sie durfen wohl die Worte angewendet werden, die Alexander Severus, Heliogabals Nachfolger auf dem faiferlichen Throne, an die

darium, alterum tepidarium, tertium frigidarium: et ita collocauda, uti ex tepidario in caldarium, quantum aquae caldae exierit, influat. De frigidario in tepidarium ad eundem modum, testudinesque alveorum ex communi hypocausi calefacientur. Suspensurae caldariorum ita sunt faciendae, uti primum sesquipedatibus tegulis solum sternatur inclinatum ad hypocausim, uti pila cum mittatur, non possit intro resistere, sed rursus redeat ad praefurnium, ipsa per se ita flumma facilius pervagabitur sub suspensione, supraque laterculis bessalibus pilae struantur ita dispositae, uti bipedales tegulae possint supra esse collocatae. Altitudinem autem pilae habeant pedum duorum, eaeque struantur argilla cum capillo subacta, supraque collocentur tegulae bipedales, quae sustincant pavimentum. Concamerationes vero si ex structura factae fuerint, crunt utiliores. Sin autem contignationes fuerint, figlinum opus subjiciatur. Sed hoc ita erit faciendum. Regulae ferreae aut arcus fiant, eaeque uncinis ferreis ad contignationem suspendantur quam creberrimis, eaeque regulae sive arcus ita disponantur, ut tegulae sine marginibus sedere in duabus invehique possint, et ita totae concamerationes in ferro nitentes sint perfectae, earumque camerarum superiora coagmenta ex argilla cum capillo subacta liniantur. Inferior autem pars, quae ad pavimentum spectat, primum testa cum calce trullissetur, deinde opere albario sive tectorio poliatur, eaeque camerae in caldariis si duplices factae fuerint, meliorem habebunt usum. Non enim a vapore humor corrumpere poterit materiem contignationis, sed inter duas cameras vagabitur. Magnitudines autem balnearum videntur fieri pro copia hominum. Sint autem ita compositae. Quanta longitudo fuerit, tertia dempta latitudo sit, praeter scholam labri et alvei. Labrum utique, sub lumine faciendum videtur, ne stantes circum, suis umbris obscurent lucem. Scholas autem labrorum ita fieri opertet spatiosas, ut cum priores occupaverint loca, circum spectantes reliqui recte stare possint. Alvei autem latitudo inter parietem et pluteum, ne minus sit pedessenos, ut gradus inferior inde auferat, et pulvinus duos pedes. Laconicum, sudationes que sunt conjungendae tepidario, eacque quam latae fuerint, tantam altitudinem habeant ad imam curvaturam hemispherii, mediumque lumen in hemispherio relinquatur, ex eoque clypeumaeneum catenis pendeat, per cujus reductiones et demissiones perficietur sudationis temperatura, ipsumque ad circinum fieri opertere videtur, ut aequaliter a medio, flammae vaporisque vis per curvaturae rotundationes pervagetur. (cfr. M. Vitrurii de Architectura libri decem, Argentorati A. MDXLIII.) Allgem. 3tg. vom 30 Januar 1896 Beil. Mr. 24 G. 8

Ueber die Baber, ob Brivats oder Staatsbauten, über getrennte Baber für die beiden Geschiechter, über Massen, und Brivatbaber, über ihre Auffassung als Bergnügungsorte ze. schrieb Prosessor Dr. Willer in Stuttgart im Programm bes tgl. Realgymnassums zu Stuttgart pro 1888/89 S. 30—34; ferner Räher, "Die bau'iten Anlagen der Römer' in den Zehentlanden", Karleruhe 1883, S. 12—14;

zuchtlosen Soldaten in Sprien einst sprach: "Soldaten werfen sich weg an Weiber, an die Trunksucht, an den Genuß der Bäder. Es gibt unter ihnen solche, welche nach der Weise der Griechen leben. Und ich sollte sie ertragen?"

(Berade für diese Zeitperiode fand ich im Eininger Hamptbadegebäude einen der Göttin Fortuna geweihten Hausaltarstein i) mit der Juschrift:

I. H. D. D.
DEAE FORTVN
AVG SAC FABIVS
FAVSTINIANVS
PRAEF CILIBR
SACERD

Karl Seraphin, "Römisches Badeleben", Programm des evangel. Gymnasiums A. B. in Schäßburg (Siebenbürgen) pro 1890/91, Schäßburg 1891, 4. 39 S.; Dr. Lufinßty, "Die Privat- und öffentlichen Badeanstalten in Aquincum."

1) Das Denfmal ist aus bem Jahre 219 n. Chr. gemäß der Consulateangabe SACERD. und der Eingangsformel in hon. domus divinas, nach denen gemäß den fasti Consulares (cfr. Klein Jos., Fasti consulares S. 95 Anm. 4) nur an den Consul Q. Tinejus Sacerdos gedacht werden kann, mit welcher Zeitbestimmung viele andere gesundene Monumente übereinstimmen, so C.J.L. II. 742. III. 3484, 4591, 5580, 5581, VI. 865, 1984, 3066. cfr. Schreiner, "Das Mistärdiplom von Eining" S. 350 und Ohlenschlager, "Kömische Inschriften in Bahern" S. 198—199; ferner "Die Schiersteiner Gigantensäule von 221 n. Chr." mit dem Bildnisse von Minerva, Herkules und Mertur und der Inschrift:

I. O. M.
VIC · SENECA EQ
LEG XXII P PF E
X VOTO IN SVO PO
SVIT GRATO ET SI
LIVCO COS PRI
DIE KAL MAR ·

Beibe Denkmäler treten also zu benen von Hebbernheim vom 13. März 240 und 241 in Frankfurt und von Merten in Met (vide Rass. Annalen Bb. XXI und hebbernheimer Ausgrabungen von Otto Donner von Richter und Brosessor Dr. A. Riese, Franksurt 1885; Corresp.-Bl. d. westd. Zeitschr. Bd. IV S. 5, und Corresp.-Bl. des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthums-Bereine 1810 Nr. 1 S. 16) und zu dem Gesübbesteine von Secon für Bedaius und die Alounse von C. Catius Secundianus vom Jahre 219 n. Chr. (Hesner, "Nom. Bayern" S. 92 Denkm. XCIX; Denkm. Oberbayerns S. 216, Denkm. XXXVIII Tas. II Fig. 34) und zum Piedenharter Gesübbesteine sur Jupiter Arubianus und Bedaius

cfr. die Bedaiusinschrift im Aloster Seeon von 219:

BEDAIO · AVG
ET · ALOVNIS
SACR
C · CATIVS
SECVNDIA
NVS · II · VIR
IMP ANTONIN
II ET SACERDO TE COS.

C.J.L. III. 5581. cfr. Fr. Ohlenschlager, Bedaium, und die Bedaiussinschriften aus Chieming, Sep.-Abdr. aus den Sitzungsberichten der philos. philos. und histor. Classe der k. bayer. Akademie der Wissenschaften 1883 H. S. 204—220.

Nach fast vierjähriger Schändung des kaiserlichen Thrones wurde endlich Heliogabal mit seiner Mutter Soaimias in einem Aborte von den Soldaten ermordet, sein Leib durch die Stadt geschleift und mit einem schweren Steine an dem Fuße in den Tiber geworfen, damit er für immer des Begräbnisses entbehre.

Sogleich erkannten Senat, Bolf und Heer seinen Better Alexianus Bassianus, Alexander Severus, den Sohn der Julia Mammäa und des Gessius Marcianus, den Heliogabal auf den Bunsch der Julia Mäsa an Kindes Statt angenommen hatte, als Cäsar au. Bierzehn Jahre alt bestieg er den Thron, dreizehn Jahre saß er auf demselben und ließ die guten Hossiungen nicht unerfüllt, die man auf ihn gesetzt hatte.

# XI.

Sofort nach seiner Thronbesteigung ernannte Alexander Severus (222—235) seine Mutter Mammäa zur Augusta und bsieb in seiner dreizehnjährigen Regierung von ihrem Rathe stets abhängig. Auch seine Großmutter Maisa erlebte noch die ersten Zahre seiner Regierung.

Alexander Severus war wirklich ein guter Regent trog seiner Jugend. Er hatte gute Anlagen, die seine Mutter Mammäa, von Eusedius eine γυνή Γεοσεβεστάτη genannt und von Origenes in Allem, was zur Ver»

von Tullius Juvenis, consularischem Penefiziar in der II. Italischen Legion vom 15. Mai 219 (Hefner, "Rom. Bayern" S. 39 Venkm. XXIII Taf. II Fig. 29 und "Venkm. Oberbayerns" S. 218 Denkm. XX Taf. II Fig. 29).

herrlichung des Herrn und der Kraft seiner göttlichen Lehre diente, unterrichtet, 1) mittels glücklicher Anwendung der Maximen des Edristenthumstrefflich auszubilden wußte. Sie prägte ihm die Grundsäge strengster Sittlichkeit ein, so daß er, wiewohl er selbst nicht Christ wurde, 2) den Christen wohlgewogen war. 8)

Brundverschieden von den beiden halbsprischen Bettern vor ihm mar aber doch auch Alexander ein Morgenländer und kein Römer. Griechische, nicht bas Lateinische war ihm geläufig. Seine Frommigteit und Gelehrfamteit hatten aber ben eklektischen und ben aberglänbischen Beigeschmack bes Zeitalters. Er war ein tüchtiger Mathematiker, geschickter Maler, trefflicher Sanger und Dichter, ber aber mit seinem Rönnen und Wiffen nie öffentlich prunkte. In seiner Dluße beschrieb er Leben und Walten ber Gbelften feiner Borganger in zierlichen Berfen. Bewandert war er in Sternfunde und Sternbeuterei, Opfer- und Bogd schau wie ein Priefter. Das Lararium (Hanstapelle) seines Balastes 311 Rom, worin er Morgenandacht zu halten pflegte, hatte er als eine An Pantheon eingerichtet. Dort ningaben ibn in Bildniffen und Standbildern Die vergötterten Raifer, aber nur die beften mit Auswahl, außerbem eine Anzahl burch Beiligfeit und Tugend ausgezeichnete Seelen, Apollonio-Abraham, Orpheus u. A. And das Bildniß Chrifti war neben feinen heidnischen (Böttern aufgestellt. 4)

Die Vorschrift des Evangeliums, "Bas du nicht willst, das man dir thu", das süg" auch feinem Andern zu", gefiel Alexander so sehr, daß er sie in seinem Palaste und an öffentlichen Plägen auschreiben ließ. Die

<sup>1)</sup> Eusebius H. E. 6, 21. Origenes schrieb namentlich gegen die Marcieniten und Balentinianer, vorzüglich aber widerlegte er die Schrift des heidnischen Philosophen Cessus, "Die Rede der Wahrheit"; besonders berühmt wurde er duch seine Auslegung der heiligen Schrift, wobei er aber in Jrrthum siel. Er farb 32 Tyrus im Jahre 225, 70 Jahre alt.

<sup>2)</sup> Lampridius: Alexander Sev. c. 29.

<sup>3)</sup> Lampridius ibid. c. 22: Christianos esse passus est. Ja, er nahm bie Chriften einmal felbst in einem Streite gegen heidnische Händler und Birtir in Schutz.

<sup>4)</sup> Lampridius, ibid. c. 29 und c. 43. Der Kaifer wollte Chrifto seibit einen Tempel bauen, ward aber davon abgehalten, weil man ihm fagte, der Gott der Chriften wurde alsdann in sehr turger Zeit alle übrigen Gottheiten verdrängen.

Borsicht ber Kirche in Erwählung ihrer Hirten nahm er sich zum Muster bei Besetzung ber Staatsämter.

Balb brachte so der Kaiser wieder Ordnung in die Regierung des Reiches und konnte in kurzer Zeit die Steuern wieder herabsehen. Ueberall legte er Getreidekammern an, besserte die Straßen aus; für die unversmeidlichen Thermen wies er den Ertrag eines Waldes und einer Luxussskeuer an, für die Theater die Abgaben der schlechten Häuser, denn er erröthete, solches Sündengeld in die Staatskasse abzussühren.

Das Volt fühlte sich wieder glücklich, nur die Soldaten nicht. Ihnen war Alexander Severus zu ftreng und zu eruft.

Nach Besiegung der Parther und Perser mußte der Kaiser gegen die Germanen zu Felde ziehen. Germanische Bölker waren in Gallien einsgefallen. Ausdrücklich bezeugt Herodian, daß man jetzt im Römerreiche die von den Germanen drohende Gesahr als die größte erkannte.

Alexander zog 234 namentlich mit vielen orientalischen Truppen durch Gallien an den Rhein, kämpfte in mehreren unentschiedenen Treffen gegen die Germanen, bot ihnen aber dann Frieden an, indem er ihre Forderungen zu erfüllen und Geld zu spenden versprach, denn "der Kaiser wußte, wie geldgierig die Barbaren immer wieder den Frieden um Gold den Römern verkauften, darum wollte er es versuchen, lieber die Ruhe von ihnen zu erkaufen, als sich auf das Wagniß weiterer Kriegführung einzulassen." <sup>2</sup>) Verhandlungen und Krieg aber wurden unterbrochen durch des Kaisers Ermordung.

Auf Anstisten bes rohen, aber triegstücktigen Maximin des Thrakers erschlugen unzufriedene gallische Soldaten in der Nähe von Mainz bei Sicila (Sicklingen, Bretzenheim?) am linken Rheinuser am 19. März 235 den Kaiser und seine Mutter Mammäa. Mutter und Sohn hielten sich im Tode umschlungen, wie sie miteinander gelebt und regiert hatten. Der Senat bereitete dem Kaiser göttliche Verehrung.

<sup>1)</sup> herodian VI, 7 herausgeg. v. 3. Beffer G. 137.

<sup>2)</sup> Scrobian ibid. Lampridius, Vita Alex. Severi cap. 57: "Sola, quae de hostibus capta sunt, limitaneis ducibus et militibus donavit; ita ut corum essent, si heredes illorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent, dicens: Attentius illos militaturos, si etiam sua rura defenderent. Addidit sane his et animalia et servos, ut possent colere, quod acceperant, ne per inopiam hominum. vel per senectutem possidentium desererentur rura vicina Barbariae, quod turpissimum ille ducebat."

<sup>3)</sup> cfr. Tillemont, Hist des Emp. III, Paris 1720, 475; Gibbon, Rom.

An seiner Statt bemächtigte sich Maximin, das Haupt der Berschworenen, des Thrones (235–238). "Er wurde", sagt Jordanes in seiner Gothengeschichte, "ohne Beschliß des Senats durch die Bahl des Heeres Raiser, als welcher er alles Gute, was er gethan, durch seine Christenversolgung schmählich in den Staub zog." ) Der Senat in Romwar im Geheimen dem 80 jährigen Proconsul Gordian in Karthago zusgethan.

## XII.

Maximin, ein Mensch von der niedrigsten Abkunft<sup>2</sup>) und ebense niederträchtiger Gesinnung, bezeichnete den Antritt seiner Regierung mit den auffallendsten Grausamkeiten, indem er alle Angehörigen und Freunde seines kaiserlichen Vorgängers morden ließ. In Mainz stoß damals Christenblut. Unter Alexanders Angehörigen und Gesolge nämlich warm Christen.

Maximin hatte die Meinung, das Reich könne nur mit Gransamleit beherrscht werden, darum war er auf nichts bedacht, als sich fürchterlich zu machen.

Bald ließ er das auch die Christen empfinden, denen er alles Unglück des Staates zur Last legte. Dieß war die Ursache der sechsten Christenversolgung, die drei Jahre dauerte. Die Kirchen, die unter Ale rander Severus erbant waren, wurden wieder verbrannt. Erwähnens werth aus dieser Versolgung ist besonders der Martertod der heiligen Barbara.

Jurchtbar erbittert war Maximin auch gegen die Germanen, die immer wieder gegen das römische Gebiet vordrangen. Sengend umd brennend rückte er 235 von Mainz aus mit der ganzen ihm zu Gebor stehenden Militärmacht Roms gegen sie 350 Meilen weit gegen Osten vor, 3) Alles, was er antras, Getreide, 4) Städte und Oörfer verwüssend.

Emp. I, 6; Laurentie, Histoire de l' Emp. Rom, Paris 1862, IV, 115-146: Otto hirfchfelb, "Bur Geschichte bes römischen Raiserfultus", in Sigungsber. Der Berliner Atab. b. Biffenich. 1888, XXXV S. 833-862.

<sup>1)</sup> Jordanes, "Gothengeschichte", XV, 88, herausgeg. von Dr. Bilb. Marten? (Leipzig, Dunder) S. 29.

<sup>2)</sup> Sein Bater war ein Gothe Ramens Willa, seine Mutter eine Asanin. die Ababa hieß. So Jordanes "Gothengeschichte" XV, 83 ibid. S. 27.

<sup>3)</sup> cfr. Julius Capitolinus c. 11-12.

<sup>4)</sup> Herodian B. VII c. 2 berichtet bazu: "Die Feldfrüchte waren ichon reff."

Dieser 350 Meilen weite Kriegszug von Westen nach Often scheint in nicht zu weiter Entsernung vom Limes vor sich gegangen zu sein, also wohl über Alamannen-, Hernunduren- und Chatten-Gebiet sich hingezogen zu haben, und zwar ohne besonderen Erfolg, denn Maximins Geschichtsichreiber erzählt, die Germanen seien den Römern zum Kampse stets in ihre Sümpse und Wälder ausgewichen, und der Kaiser habe sich beim Herannahen des Winters nach Sirmium, der Hampstadt Pannoniens, begeben, da er auf einen den römischen Wassen und Soldaten nur zu gefährlichen Winterseldzug gegen die Germanen sich nicht einzulassen wagte.

Das Jahr 236 verging in berselben Weise wie 235. Erst im Sommer 237 erfocht Maximin während seiner Trib. Pot. III. 1) einen Hampterfolg, wie die bei Oehringen und Tübingen aufgesundenen Insichtiften aus dem Jahre 237 es bestätigen. 2)

Mit den Kriegsthaten des wilden Maximin zeigte sich aber der Senat in Rom durchaus nicht einwerstanden. Am 9. Juli 237 stellte er dem Kaiser zwei Consuln auf Lebensdauer entgegen, nämlich den Clodius Bupienus Maximus für den Krieg und den Patrizier Decimus Coelius Albinus für die Staatsverwaltung. Als Cäsar gab er ihnen den zwölfzichrigen Enkel Gordians, der gleichfalls den Namen Gordian führte, bei.

Run begann ber Bürgerfrieg, in welchem auf beiden Seiten zahl= reiche germanische Kriegsschaaren mitkampften.

Siegu mochten wir mit Dr. G. Bufchan (cfr. Bufchan Dr. G., "Die Beimath und bas Alter ber europäifchen Rulturpflangen" auf ber allgemeinen Berfammlung ber deutschen Anthropologen zu Münfter v. 11 .- 15. August 1890, Anthropol. Corr. Bl. 1890 S. 128) bemerten: "Die Ginführung bes Aderbaues ift ein bedeutungsvoller Bendepuntt im Leben ber Bolfer. Mit ihm beginnt eine neue Mera bes Boblitandes und ber Besittung, infofern die jagrliche Aussaat ber Rornerfrüchte ben unftaten Romaden gwang, fein planlofes Banderleben aufzugeben und fich einer ftetig wiederfehrenden, gielbewußten Beschäftigung zu widmen." Die Bermanen find somit nach Berodian in biefen Gebieten bereits ftreng feghaft; fie wohnen in Dorfern und Städten, nehmen Rodungen vor und fultiviren den Boden gu Aderland. Freilich find ihre Bohnungen noch primitiv, nur Solzbauten, wogu Die Balber ihnen bas Baumaterial in Ueberfluß gemähren. Berodian fagt namlich, bag bas Feuer leicht ihre Stadte und ihre Siebelungen gerftore, "benn felten find bei ihnen Steine oder gebrannte Biegel; aber baumreich die Balber; baber baben fie leberfulle von Solg, fie ichichten und fugen es gufammen und banen jo geltähnliche Polghütten."

<sup>1)</sup> Orellius, Fasti Consulares.

<sup>2)</sup> cfr. Hansselmann § V, sq. und Orell. op. Cic. vol. III p. XCIX.

Maximin erhielt die Nachricht von dem Geschehenen zu Sirmium. Schnell wickelte er mit den Germanen ab, sammelte sein Heer, zu welchem zahlreiche Germanen, mit denen er sich abgefunden hatte, stießen, und marschirte gegen Italien. Aemona (Laibach) ward ohne Widerstand besetzt; bei Aquileja jedoch, das erfolgreich widerstand, wurde er mit seinem Sohne von den Soldaten erschlagen (März 238). Sein ganzes Heer ging zu Pupienus und Albinus über, ein Theil der germanischen Hilfsschaaren zog sich in die heimischen Wohnste zurück.

Doch nicht lange darauf, als im Juli 238 die fapitolinischen Spiele geseiert wurden, ermordeten die Bratorianer auch die Beiden Pupienus und Albinus.

Run wurde ber junge Gordian jum Anguftus ausgerufen.

Während des Bürgerfrieges herrschte in den Grenzprovinzen völtige Anarchie. Die Provinzen wurden zwar römischerseits behauptet, es drangen aber gegen dieselben Alamannen, Franken und Gothen vor, und num sollte gegen die Alamannen und Franken am Rhein, gegen die Gothen in Pannonien, Mössen und Thrazien und gegen die Perser vorgegangen werden.

Zum ersten Male wird hier der germanische Bolkstamm der Franken genannt, von denen der heilige Hieronymus (Ende des vierten Jahrdum derts) sagt: Das Gebiet der Franken liegt zwischen dem der Alamannen (Südosten) und der Sachsen (Nordosten). Die nieder= und mittelrheinischen Bölkerschaften, besonders Bataver, Sugambrer, Brukterer, Chamaven, Amswarier und Chatten werden munnehr mit dem Kollestivnamen "Franken" zusammengefaßt. 1)

<sup>1)</sup> Belchem Stamme sie ihr Hauptlontingent verbanken, ob sie ein Mist voll hauptsächlich aus Chatten, sugambrischen Absplissen und römischen Brovingbatavern sind, oder ob die pulsi Bructori den Hauptsern bilden, das sind uns heute noch völlig unspruchreite Fragen. Ein Theil der Forscher, so z. B. Dr. v. Hölder, ist der Ansicht, daß ethnographische Berschiedenheiten bei den einzelnen germanischen Bolkszweigen überhaupt nicht vorhanden, daß besonders Alamannen und Franken überhaupt nicht eigentlich verschiedene Stämme, sondern nur politische Bereinigungen seien, welche im Lause der Jahrhunderte durch die einzelnen Bölkzwerschiedungen sich bildeten. (ofr. Anthropol. Corresp.-Bl. 1890 S. 16.) Birchen sprach auf der Anthropologen-Bersammlung zu Nürnberg 1887: "Es ist immet noch unklar, von wo die fränkische Colonisation, ja der fränkische Typus eigentlich ausgegangen ist, wo der Grundstod zu suchen ist, aus welchem der fränkische Stamm hervorgegangen ist." Gregor von Tours schreibt: "Nan erzählt, die

#### XIII.

Der jugendliche Kaiser Gordian hatte eine vortreffliche Gemüthsart. Er regierte mit außerordentlicher Güte und ließ die Christen in Rube. Darob machte er sich im ganzen Reiche beliebt. Zudem hatte er einen Ehrenmann, Temesitheus, zum Präsesten des Prätoriums, auf den er sich vollkommen verlassen konnte.

Raum hatte Gordian die Sicherung der Reichsgrenzen gegen die Gothen und gegen die Feinde im Drient begonnen, ftarb Temefitheus,

Franten feien aus Bannonien gefommen, und hatten fich zuerft an den Ufern bes Rheins niedergelaffen, dann feien fie niber den Rhein gegangen - Die falifchen Franten vom Rorden bes Rheins und über bie batavifche Jufel nach Gallien (falifc vom Sallande, Ifala) - und durch Thoringien gezogen (Thoringia auf bem linten Rheinufer an ben Mündungen ber Daas und Baal), bort hatten fie nach Begirten und Gauen (pagi und civitates) gelodte Konige (lang berabfallende Saare find bas Ehrenzeichen aller Merovinger, bas Bolt pflegte fich bie Saare gu ichneiben) über fich gefett, aus ihrem erften und fogujagen abeligen Befchlechte." (efr. Gregor bon Tours, "10 Bucher frantifche Befchichte" II, 9, überf. v. Biefebrecht S. 68, 69.) Birdow fagt: "Die Franten find ausgegangen vom Bataver= land, vom falifden Land. Aber in bas falifche Land find fie gefommen von biesfeite bes Rheius, aus bem nördlichen und mittleren Theile von Altdeutschland. Sie haben unzweifelhaft ihre Beftandtheile fowohl von fachfifchem als von chattisichem Blute in fich aufgenommen. Spater find fie aus bem falifchen Land fudavarts gegangen, junachft auf bem linten Rheinufer; nach langen Rriegszugen tehren fie wieder gurud über ben Mittelrhein und tommen endlich an ben Dain, um fich auf beffen beiben Seiten zu verbreiten. Aber fie erscheinen mit einem neuen Typus. Sie zeigen ftart brunette Elemente. Sie haben andere Schabel, neue Formen ber außeren Ericheinungen, und fo, in diefer neuen Form, geben fie Bu ber neuen Rolonisation im Often über. Go ertlart es fich, bag bie frantische Rolonisation gang andere Resultate ergeben bat, als die fachfische. Und die Beichichte diefer Beranderungen ift es eigentlich meiner Meinung nach, welche berauftellen mare. Ich verbinde bamit die weitere Frage, wie fich ber urfprüngliche frantifche Typus gufammengefest bat aus ben verichiebenen Bollerelementen, Die fich zu dem Frankenbunde zusammengethan haben. Wie hat fich nach und nach ben gengen Rhein und Main berauf bie franfische Bevollerung entwickelt, und gu ber modernen Bestaltung ber Franten Beranlaffung gegeben? Diefe und eine gange Reihe von folden Fragen find noch unentschieden und barren ihrer Löfung." (cfr. Anthropolog Corresp.=Bl. 1887 G. 123.) Agathias ichilbert uns in seinen Siftorien I, 2 und 3, die Franten alfo: "Das Frantenvolt ift der unmittelbare Grengnachbar von Stalien. Bon Alters ber beigen fie Germanen. Sie wohnen in dem Lande am Abeinstrom; auch gebort ihnen ber größte Theil von Gallien, Das fruber nicht in ihrem Befit war, fondern erft hinguerobert ift, ferner bie alte

nachdem er die Perfer unter Sapor besiegt hatte. An dessen Stelle trat der Sohn eines arabischen Häuptlings, M. Julius Philippus.

Doch dieser wollte nicht nur Präsest des Prätoriums, sondern selbst Raiser werden. Da das Heer zum größten Theile zu Gordian hielt, so ließ Philipp den jugenblichen Kaiser (im März 244) ermorden und legte sich dafür den Purpur an (244—249).

In seinem zweiten Regierungsjahre, während beffen Rom sein tausenoftes Jahr vollendete, wurden die Gothen, nachdem Philipp die

jonifde Pflangftadt Maffilia. ..... Diese Franken find nun nicht Romaden, wie fast alle andern Barbarenvölfer, fondern fie haben die romijde Bermaltung angenommen, die romifchen Befete, ebenfo romifches Sandels- und Cherecht, endlich die Religion. Denn fie find alle Chriften und gwar burchaus rechtglanbige. Stadtverwaltung, Briefter, Gefte haben fie gerade fo wie wir, und fur ein Bar barenvolt icheinen fie mir ungemein gefittet und gebilbet. Das Gingige, woburd fie fich von und unterscheiden, ift ihre barbarifche Rleidung und ihre eigenthumliche Sprache 3ch bewundere fie jowohl wegen ihrer übrigen Borguge, als befondere wegen ihrer Gerechtigfeiteliebe und Gintradt. Ramlich ichon gu ofteren Malen, früher und auch zu meiner Beit, haben fie niemals, obwohl die Berricaft balb unter brei, balb unter mehr Fürften getheilt war, die Baffen gegen einander erhoben und bas Baterland mit bem Blute feiner Rinder befubelt. Babrend andersmo es leicht Krieg und Blutvergießen gibt, wenn mehrere Serricher fich gegenüberfteben, tommt bas bei ihnen nicht bor, auch wenn fie noch fo febr getheilt find. Benn wirflich die Konige einen Streit haben, bann greifen wohl Mie ju den Baffen, ale ob fie damit die Enticheidung im Rriege berbeiführen wollten; wenn fie fich aber gegenüberfteben, laffen fie fogleich ihren Groft fahren, wenden fich gur Gintracht und verlangen von ihren Gurften, bag fie die Cache gutlid beilegen; gefdieht bas nicht, fo muffen Jene ihr Recht felber im Zweitampf fuchen, benn ce ift bei ihnen weder Sitte noch Recht, bag wegen perfonlichen Briffes Bener bas gange Bolt leiben muß. Dann lofen fie fofort die Regimenter auf. legen bie Baffen nieber, und Alles ift wieder Friede und Freundschaft; beibe Beere verfehren gwanglos miteinanber, und ber Streit ift wie weggeblafen. Go ift bei ihnen bas Bolt gerecht und vaterlandeliebend, Die Berricher find mobilwollend und wenn's darauf antommt, nachgiebig. Deshalb ift auch ihre Madt festgegründet und ihre Wefete immer biefelben; von ihrem Lande haben fie nichts verloren, wohl aber viel hinguerworben. Denn wo Gerechtigfeit und Freundichaft ju Saufe find, ba machen fie ben Staat gludlich und ficher und feine geinde find ihm gegenüber machtlos. (cfr. Beeg, "Europa aus ber Bogelperipeftive" in Allgem. Big. vom 13. Juli 1889 Beil. Dr. 192. Ueber Recht, Sitie und Familie bei ben Germanen, vide Frang v. Löher in Münch. Allgem. Big. vom 3. und 4. Sen tember 1889 Beil. Rr. 244 und 245 und vom 29., 30., 31. Mai 1890 Rr. 147. 148, 149.) "Bei fo vortrefflichen Ginrichtungen find die Franten ihre eigenen und ihrer nachbarn Berren. Die Rrone erbt fich vom Bater auf ben Gobn fort."

Berser zum Friedensschlusse gezwungen und die Scythen an der Donau zurückgeworsen hatte, "wie es zu gehen pflegt, da sie über die Entziehung der Jahresgelder ergrimmten, aus Freunden Feinde. Denn obgleich sie sern unter ihren Königen lebten, waren sie doch Verdindete des römischen Staates und erhielten dafür jährlich bestimmte Gaben. Zuletzt ging Ostrogotha — ihr König — mit den Seinen über die Donau und verswüsstete Mössen und Thrazien. Ihn wieder zurückzutreiben, wurde von Philipp der Senator Decius beauftragt. Da dieser gegen die Gothen nichts ausrichtete, entließ er seine Soldaten von den Fahnen und nöthigte

cfr. Gefdichtichreiber der beutschen Borgeit VI. Jahrh. Bb. III; Brotop, Gothengeichichte nebft Auszügen aus Agathias, Anonymus Balefianus und Johannes von Antiochia, überf. von Dr. D. Cofte, S. 328, 329.) Ueber ihre Bemaffnung fcreibt berfelbe in feinen Siftorien II, 5: "Die Bewaffnung biefes Bolles ift nur ärmlich und bedarf nicht ber Bande verschiedener Sandwerter, fondern wenn etwas verborben ift, beffern die Befiger es felbft aus. Banger und Beinschienen tennen fie gar nicht; die Deiften geben barhaupt einher, und nur Benige fegen für die Schlacht einen Belm auf. Bruft und Ruden find nadt bis an bie Guften; von ba aus gehen bis jum Rnie Sofen aus Leinen ober Leber. Rur Benige find beritten, weil fie von Alters ber an ben Rampf ju Bug gewöhnt und barin geübt find. Am Schenfel tragen fie bas Schwert und an ber linten Seite ben Schild. Bogen, Schleuber ober andere Baffen jum Gerntampf tragen fie nicht, fondern nur zweischneibige Megte und die Angonen (eigenthumliche Langen), die fic mit Borliebe benuten. Diefe Angonen find Speere von mittlerer Große, jum Schleubern und jum Stoß im Rahfampf gleich geeignet. Den größten Theil berfelben bededt ber eiferne Beichlag, fo daß bas bolg taum am unterften Ende hervorficht; oben an der Spipe find an beiben Seiten einige gebogene Spipen, in der Form von Angelhaten, nach unten gefrummt. Im Befecht ichleubert nun ber Frante einen folden Angon. Benn er ben Menfchenleib trifft, bringt natürlich die Spige ein, und es ift fur ben Getroffenen ebenfo wie fur einen Anderen ichmer, bas Befchoß berauszugieben, denn bie Biderhaten, die im Fleifch fteden, leiften Biderftand und vermehren die Schmerzen, fo bag ber Feind, felbft wenn die Bunbe an und für fich nicht tobtlich mar, boch ju Grunde geben muß. Wenn bagegen ber Schilb getroffen ift, fo hangt ber Speer von bemfelben berab und bewegt fich gleichzeitig mit bemfelben, und bas unterfte Ende fchleppt am Boden nach. Der Betroffene tann ben Speer nicht berausziehen wegen ber eingedrungenen Safen und auch nicht abhauen, ba bas Solg burch bas umgelegte Gifen gefdutt ift. Sieht bas ber Frante, fo fpringt er ichnell barauf und tritt auf ben Langenichaft, fo daß ber Schild berabgebrudt wirb, die Sand bes Eigenthumers nachgeben muß und Ropf wie Bruft entblößt werben. Dann ift ce ein Leichtes, den unbededten Gegner ju tobten, entweder burch einen Agthieb auf ben Ropf oder burch einen Stoß mit einem zweiten Speer in die Reble. Go ift die Bewaffnung ber Franken und bergeftalt rufteten fie fich jum Rampfe." ibid. G. 359 - 360.

fie, in's Privatleben zurückzukehren, als ob die Gothen in Folge ihrer Nachläfsigfeit über die Donau gefonemen waren, und nachdem er die, wie er glaubte, gerechte Strafe über bie Seinen verhängt hatte, tehrte er 311 Philipp zurud. Als aber seine Solbaten fich nach so vielen Müben aus bem Kriegsbienst entlassen saben, nahmen sie voll Entrüstung zum Gotben Dieser nahm sie auf, und durch ibre fönig Oftrogotha ihre Zuflucht. Reden ermuthigt, führte er alsbald 300,000 Bewaffnete von seinem Bol! ins Feld; dazu nahm er einige Taifalen und Asdinger, aber auch 3000 Karpen, ein gar friegerisches Volk, bas oft mit ben Römern in Teind schaft lag. Dazu nahm er noch Gothen und Beneiner von ber Infel Benca, die an der Mündung der Donau am Bontus liegt. Den Argaid und Guntherich, die Vornehmsten in seinem Bolke, ernannte er zu Feld-Hierauf durchwateten fie die Donau, verheerten Mössen jum zweiten Male und griffen Marcianopolis, die berühmte Sauptstadt Diejes Landes, an, ließen jedoch nach langer Belagerung, als fie von den Ein wohnern Geld erhalten hatten, bavon ab. Reich beschenft begaben sie sich in ihre Beimath. "1)

Oftrogotha hob überhaupt die Macht der Oftrogothen bedeutend, auch gegenüber den umwohnenden Germanen.

Aber auch in Pannonien und in den Gebieten donauaufwärts sollte Decius Ordnung schaffen. In Pannonien und an der oberen Donau und den Limes auswärts herrschte nämlich Niemand als das Wisitär, in welchem so zahlreiche Soldtruppen aus den jenseitigen germanischen Webieten dienten, daß es den jenseitigen germanischen Bolksstämmen gar nicht einsiel, an den mehr oder minder anarchischen und ihnen durchaus nicht unlieben Zuständen in den römischen Grenzgebieten durch energische Einfälle zu rütteln.

Dieß geht aus dem hervor, daß einzelne Befehlshaber in den Greuz gebieten sich von den Truppen zu Gegenkaisern ausrufen ließen.

Den gegen diese Gegenkaiser gesandten Decius, der von Geburt selbs ein Pannonier war, 2) riesen die Truppen in Pannonien selbst zum Kaiser aus. So sah sich Philipp hintergangen, und als er gegen Decius in Seld zog, ward er von diesem bei Verona besiegt und während oder nach dem Kampse getödtet (September 249).



<sup>1)</sup> So nach Jordanes' Gothengeschichte XVI, 89-94. Uebers. v. Dr. B. Rattens, Leipzig, Dunder.

<sup>2)</sup> Decius war geboren zu Budalia bei Sirmium.

Kurz vor diefer Begebenheit sandte Papst Fabianus sieben Bischöfe nach Gallien. 1)

Doch auch in Deutschland begann das Licht des Glaubens zu glänzen. Wenigstens verbürgt uns der heilige Frenäus das Alterthum der beiden Metropolitankirchen Mainz und Köln, und bezeugt, daß es schon zu seiner Zeit daselbst Kirchen gegeben hat. Dieß muß man wohl auch von Trier sagen.

Raiser Philipp war Chrift, ebenso seine Gemahlin Marcia Otarisia Severa und sein Sohn Philipp. Befannt ist der Opsergang des Kaisers bei der Feier des Osterseites zu Antiochien, wo Bischof Babylas denselben vom Altare wies mit den Worten: "Du bist ein Mörder, die Kirche fann deine Opsergade nicht ertragen!", worauf Philipp in die Vorhalse der Kirche zurück unter die Büser trat.

Philipp gab zwar gute Gesetze, belegte mit den strengsten Strasen das im Schwunge gehende Laster der widernatürlichen Unzucht, verbot den Dichtern alles Schmutzige in ihren Gedichten und die Satyre, wodurch gute Sitten und die menschliche Gesellschaft leider so oft gefährdet werden, aber man kann seine anderen Verbrechen, auch wenn er Christ geworden, nicht entschuldigen. Es gab im Jahre 249 zu Alexandrien sogar sehr viele Martyrer.

# XIV.

Nach dem gewaltsamen Tode Philipp's bei Berona bestieg Cajus Messius Quintus Decius Trajanus (249—251) den römischen Kaiser=

 $\begin{array}{c} \mathbf{J}\cdot\mathbf{N}\cdot\mathbf{H}\cdot\mathbf{D}\cdot\mathbf{D}\cdot\\ \mathbf{DEO}\cdot\mathbf{MERCVR10}\cdot\\ \mathbf{VASSO}\cdot\mathbf{CALET1}\cdot\\ \mathbf{MANDALON1VS}\cdot\\ \mathbf{GRATVS}\cdot\mathbf{D}\cdot\mathbf{D}\cdot\\ \end{array}$ 

(cfr. Glefebrecht, Christ in Gregor von Tours, Frankengeschichte S. 368; Beder in Cafars Zeitschrift f. Alterthumswissenschaft 1852 S. 483—485 und Aug. Lougnon, "Geographie de la Gaule au VI° siècle" p. 514—516; Gregor v. Tours, 10 Bücher Frankengeschichte, übers. von B. v. Giesebrecht S. 27, 28; "Ueber des Stremonius Rachfolger Urbicus" ibid. S. 34—38.

<sup>1)</sup> Rämlich Catianus nach Tours, Martialis nach Limoges, Trophimus nach Arles, Baulus nach Narbonne, Saturninus nach Loulouse, Dionysius nach Paris und Stremonius nach Arbern, wo der Hauptgott der Gallier, Merkur, Vassus Calotos, sein Hauptheiligthum hatte; cfr. Brambach, Corp. inscript. Rhen. 835:

thron mit dem wohldurchdachten Plane, den alten Glanz der sinkenden Roma wieder herzustellen. Gleich bei seinem Regierungsantritte gab er das seit Augustus mit der Person des Kaisers verbundene oderste Sittenrichteramt in die Hände eines Anderen. 1) Ein Mann von undescholtenem Wandel, Valerian, war hiezu erkoren. Alles wurde seiner Sberaussicht unterworsen mit Ausnahme der höchsten Repräsentanten des Staates und der Religion.

Da nach des Kaisers Meinung Rom ausschließlich der innigen Berbindung des römischen Sacralwesens mit der ganzen Staatseinrichtung seine ehemalige Größe und Herrlichseit verdankte, so sollte auf dieser Grundlage auch die Resorm des Reiches in Angriff genommen werden. Das ganze Staatsgebäude sollte auf die religiössheidnische Grundlage neu gestützt und aufrecht erhalten werden. Was dem entgegen war, sollte vernichtet werden.

Dem entgegen waren natürlich die Christen, darum traf sie die höchigrausame siebente Verfolgung, die auch noch über die Regierungsdauer der nächstsolgenden Kaiser sich ausbehnte. Das Verfolgungsedikt war so abgesaßt, daß jede Möglichkeit einer Nachsicht ausgeschlossen blieb. 2) Des Christenthum sollte vom Erdboden vertilgt werden, seine Vekenner sollten insgesammt zur Staatsreligion zurückgeführt und zur Anerkennung des Gögendienstes als des einzigen Kultes gebracht werden.

Es ift wahr, zahlreiche Chriften wurden zum Abfalle gebracht, allein ihre Bahl ist doch eine verschwindend kleine gegenüber benen, bie treublieben.

Papst Fabianus war eines der ersten Opfer in dieser Verfolgung. Er starb 250 den Martertod. Der päpstliche Stuhl blieb bei der Grun samfeit dieser Verfolgung über  $1^{1}/_{2}$  Jahre unbesetzt.

<sup>1)</sup> Trob. Poll. Valor. 5 sq. Es war das zugleich gegen feinen chriftlichen Borganger Philipp gemunzt, deffen Handlungsweise gegen Unzuchtige und gegen die Dichter der ftolge heidnische Declus mit der Burde eines romischen Kaifers nicht vereinbar hieft.

<sup>2)</sup> cfr. Greg. Nyss. Vita s. Greg. Thaumat. ed. Migne P. P. gr. XLVI, 944: Euseb. H. E. 6, 41; Tert. ad Mart. c. 4; Cyprian De laps. c. 4; Peters, "Ert heil. Cyprian von Carthago", Regensburg 1877, S. 112 sq. Bas damals die Kirche durch den Tod des Origenes und durch den Abfall des Tertulian verloren hatte, das ersetzt ihr Gott reichlich wieder in der Person des hl. Cyprian. Er ward nach seiner Bekehrung zum Bischof in Carthago an Stelle des eben verstor benen Donatus ernannt.

Während die Verfolgung in Asien, Afrika, Europa überall mit der höchsten Grausamkeit wüthete, hatte Decius einen schweren Krieg mit den Gothen an der unteren Donau zu führen. Aber noch schwieriger wurde seine Lage durch den Verrath im eigenen Lager. In Macedonien komsmandirte Priskus, ein Bruder des ermordeten Kaisers Philippus. Er trat in's Einwerständniß mit den Gothen und hüllte sich in den Purpur. Neben ihm trat ein gewisser Julius Valens als Kaiser auf, und nun wurde auch noch Gallus, der so lange die Gothen bekämpst hatte, zum Verräther.

Rach Oftrogotha's Tode nämlich theilte sein Sohn und Nachfolger Aniva das gothische Heer in zwei Theile; die Einen schickte er ab, um Mössen zu verwüsten, ba er wußte, baß es burch bie Nachlässigfeit seiner Herricher von Bertheidigern entblößt fei. Er selbst zog mit 70,000 Mann nach Euscia (Novä) hinauf. Hier durch den Feldherrn Gallus zurück= gewiesen, rudte er nach Ritopolis, einer wohlbefannten Stadt am gatrusfluß; diese baute Trajan nach Besiegung ber Sarmaten und nannte sie Die Siegesstadt. Als hier unvermuthet der Kaiser Decius ankam, zog sich Aniva endlich zurud in die Gebirge bes Hämus, die nicht fern bavon waren; von hier eilte er, nachdem er die erforderlichen Geräthschaften besorgt hatte, nach Philippopel. Als der Kaiser Decius seinen Abzug erfuhr, jog er, ba er feiner Stadt ju Bilfe ziehen wollte, über bas Bamusgebirge und tam nach Beroa. Bahrend er hier die Roffe und sein mudes Deer ausruhen ließ, fiel plöglich Kniva mit feinen Gothen wie der Blig über sie her, und nachdem dieser das romische Heer geschlagen hatte, jagte er ben Raifer mit ben Benigen, die entfommen konnten, wieder Euscia gu über die Alpen nach Möfien, wo damals Gallus als Grenzhüter mit einer großen Kriegsmacht weilte; er sammelte hierauf wie von Usfus sein Deer und ruftete sich für einen fommenden Rampf. Aniva aber eroberte nach langer Belagerung Philippopel, bemächtigte fich ber Beute, verbündete sich mit dem Befehlshaber Bristus, der drinnen war, um mit ihm gegen Decius zu kampfen. Als es bei Abrittus, einer Stadt in Mösien, zum Rampfe tam, burchbohrten fie gleich des Decins Cohn mit einem Pfeil und bereiteten ihm so einen grausamen Tob. Als dies der Bater bemerfte, foll er, um ben Muth feiner Leute zu heben, gefagt haben: "Reiner trauere hierum; ber Berluft eines einzelnen Solbaten ift fein Berluft für ben Staat!" Gleichwohl brang er, ba er es in feinem Batergefühl nicht ertragen fonnte, auf die Teinde ein, um entweder zu

sterben oder seinen Sohn zu rächen. 1) Nachdem er die erste und zweite Schlachtreihe der Feinde geworfen und die dritte, wie man glaubt, auf verrätherische Anschläge des Gallus mitten im Sumpfe und Moore angegriffen hatte, wurde er mit dem größten Theile seines Heeres von den Gothen umzingelt und getödtet (November 251). "Dieser Platz heißt heute noch der Altar des Decius, weil er dort vor der Schlacht den Gögen sonderdare Opfer dargebracht hatte." 2) An seine Stelle rief die Armee den Bidius Gallus zum Kaiser aus.

# XV.

Gallus (November 251 bis Mai 253) adoptirte einen zweiten Sohn des Decius und nahm ihn zum Mitregenten au, während er seinem eigenen Sohne Bolusianus den Titel "Cäsar" verlieh. Doch des Decius Sohn starb bald an der Pest, wenn nicht, wie gesagt wurde, an den Nachstellungen des Kaisers.

Unter Gallus dauerte die Christenverfolgung weiter. Er erneuerte bas Berfolgungsebitt bes Decius. "Gallus und Bolusian," sagt ber beil Dionpfius von Alexandrien, "gingen luftig baran, gegen ben Aller Augen sichtbaren Felsen sich zu stoßen, an welchem Decins sich zerschlagen batte indem sie die Beiligen verfolgten, welche für sie beteten, und die Gebete verftummen ließen, welche ihrem Reiche die Wohlfahrt gebracht batten." Man beschuldigte die Chriften, daß sie Ursache an der damals berrschenden Best seien. Die Best verbreitete sich nämlich in allen Provingen und raffte in den zehn Jahren, in denen sie wüthete, mehr Ungläubige weg als diese Chriften schlachten konnten. Besonders richtete fie in Alexandria und gang Aegypten große Berheerungen an, wie ber Geschichtschreiber Dionyfius unter Thränen über biefes Unglud berichtet: "dies hat auch unfer verehrungswürdiger Blutzeuge Chrifti, ber Bischof Coprian, in einem Buche beschrieben, welches ben Titel trägt: "lleber die Sterblichfeit"." ") Die Christen erwiesen ohne Scheu ihren Genossen und selbs ihren Feinden die möglichsten Liebesdienste.

Gallus schloß mit den Gothen einen für fie fehr gunftigen Frieden.

<sup>1)</sup> So nach Jordanes' "Gothengeschichte" XVII, 101—104.

<sup>2)</sup> Jordanes ibid. 103.

<sup>3)</sup> So Jordanes ibid. 104. Beibe Citate finden fich in ber Chronit bei hieronymus 3. 3. 254.

indem er ihnen nicht nur freien Rückzug über die Donau mit aller unsermeßlichen Beute, zumal mit den vielen vornehmen zu Philippopel gesangenen Römern gewährte, sondern obenein durch Jahrgelder Schonung für die Provinzen erkaufte. 1)

Gleichwohl brangen diese später wieder über die Donau und suchten die den Römern unterworfenen Bölferschaften auf dem rechten Ufer bis an das Meer hin heim: alle nicht befestigten Städte und auch ein großer Theil der befestigten wurden von ihnen erobert und geplündert.

Da brachte ber dux von Pannonien, Cajus Julius Aemilianus, Hilfe: er ermuthigte seine verzagten Truppen, welche ben Kampf mit ben Barbaren schenten, ber alten Römerehre sie gemahnend: überraschenb siel er über die Feinde in Pannonien her, bedrohte so die Rückzugslinien und Verbindungen der weiter Borgedrungenen, überschritt sodann die Donau, griff die Angreiser im eigenen, von Manuschaft entblößten Lande an, befreite so die gequälten Provinzen und ward — zu seinem und des Reiches Verderben — von seinen Truppen zum Kaiser ausgerusen.

Diese Dinge an der Donan und die Zerrüttung des Reiches wirkten auch auf die Bertheidigung des Rheins. Gallus sandte den späteren Kaiser Cajus Publius Licinius Balerianus aus Italien nach Gallien, die Rheinsarmee über die Alpen zu führen, zur Abwehr Aemiliaus, der mit den Donauvölkern Friede geschlossen hatte und in Italien eindrang, — wie dereinst in dem Kampse zwischen Galba und Otho, Bitellius und Bespasian die Legionen, unter Entblößung Galliens und des Rheins, nach Italien waren abgerusen worden.

Bei Terni ward Gallus, ber mit seinem Sohne Bolusianus in wohls lüstiger Beichlichkeit fortlebte, mit diesem von seinen eigenen Soldaten ermordet (Ende Mai 253), und Aemisian von den Soldaten und dem Senat als Kaiser anerkannt: nicht aber von Balerian und dessen starkem Deer, welches diesen in Ratien, auf dem Marsche nach Italien begriffen, zum Imperator erhob.

<sup>1)</sup> Und boch warb auch biefer Friede auf Mungen und burch triumphgleichen Gingug in Rom gefeiert.

<sup>2)</sup> ofr Dahn, "Urgeschichte der germanischen und romanischen Bölfer", Perlin 1881. S. 206 - 207.

<sup>3)</sup> Eutrop. 1X, 7: hinc Licinius Valerianus in Raetia et Norico agens ab exercitu imperator et mox Augustus est factus. Aurel, Vict. de Caesar. c. 31 f. At milites qui contracti undique apud Raetias ob iustam bellum morabantur, Licinio Valeriano imperium deferunt.

Nach diesem also hatten die Verhältnisse in Rätien für Kom bis zu diesem Zeitpunkte keine Aenderung erlitten; die Gebiete an der oberen Donau und dem Lirnes hatte das römische Militär noch im Besitze, somit auch noch die befestigten Punkte Regensburg, Eining, Straubing xc. 1)

Valerian brang gegen Aemilian vor. Bei Spoleto sollte es zur Schlacht fommen. Die Soldaten des Aemilian scheuten sie aber und fanden es ersprießlicher, ihren Kaiser zu ermorden und zu Valerian überzugehen, den jetzt beide Armeen und der Senat als Kaiser anerkannten (Ende August 253).

Balerian (August 253—260) war ein alter Römer, der erste Mam im Senate, angesehen in der Armee und gechrt vom Volke. Bon Ratur aus billig und sanstmüthig, bezeugte er Ansangs den Christen viel Gün. Hätte er sich nicht von dem niederträchtigen Marcian, einem abgesagen Feinde des Christenthums, am Gängelbande sühren lassen, er wäre den Christen auch gut geblieben; so aber wurde er schwach und ließ sich zu der entseklichsten Berfolgund hurreißen, welche  $3^1/2$  Jahre lang besonders in Gallien, Spanien und im Orient wüthete, dis Gott ihn als Gesangenen dem Könige der Perser in die Hände gab, der ihn so tief erniedrigte, wie noch kein Kaiser entwürdigt worden war.

Gegen die Hälfte ber Bewohner des römischen Reiches soll damals

Gleich bei seinem Regierungsantritte im Jahre 253 übertrug der hochbetagte Balerian seinem Sohne Publius Licinius Valerianus Galtiems die Mitregierung und die Sorge für das Abendland, indem er ihn zum Augustus ernannte, 2) während er seinem anderen Sohne Saloninus den

P LICINIO GALLIENO P F INVICTO AVG P M TR POT P P COS PROCOS

 $\mathbf{C}$ 

Diefe noch gut erhalten



<sup>1)</sup> In Nr. 8 des Corresp.-Bl. des Gesammtvereins der deutschen Geschickennd Alterthumsvereine von 1889 S. 110 wird die Zerstörung des Kastells von Pfünz in das Jahr 233 verlegt. Nachdem sich später eine Maximusmunze dontselbst noch sand, halte ich an meiner obigen Aussalfung umsomehr sest.

<sup>2)</sup> Das wissen wir jest gewiß aus einer in Borms 1888 ausgefundenen IMP C

Titel "Cafar" verlieh. Er selbst zog in ben Orient, ben er nur einmal (im Jahre 259) auf kurze Zeit wieber verließ. 1)

In dieser Zeit war das Reich in der traurigsten Lage. Es wurde auf allen Seiten von den feindlichen Böltern bestürmt. 2) Valerian mußte in Asien nicht nur gegen die Perser, sondern auch gegen die Gothen, welche unter Respa, Veduko und Tharvaro, ihren Anführern, über den Hellespont nach Asien übergesetzt waren, sowie gegen Sarmaten und Quaden kämpfen.

Im Kampfe gegen die Gothen, welche unter ihren drei obigen Ansführern einen öfteren, mehrjährigen Raubzug veranstalteten und viele Städte, unter Anderen auch Sphesus und den dortigen Tempel der Arstemis Diana<sup>3</sup>) (262?), ferner Chalcedon in Bithynien, Anchialos in Thracien am Fuße des Hämus durch Feuer vernichteten,<sup>4</sup>) zeichnete sich in Thracien namentlich Aurelianus aus, der in Vertretung des dux des Donaus-Limes-Gebietes die III. Legion (legio tertia felix) mit 800

Inschrift des 2 m 10 cm hohen Steines, der jedensalls in der Mitte der damaligen römischen Niederlassung stand, stammt aus dem Jahre 253 n. Chr. und lautet: "Imperatori Caesari Publio Licinio Gallieno pio selici invicto Augusto pontisici maximo tribunicia potestate patri patriae consul., proconsul. civitas Vangionum." cfr. Corresp.-Bl. des Gesammtwereins der deutschen Geschichts- und Altershumsvereine 1888 Nr. 3 S. 36; Franksurter Journal Nr. 628.

<sup>1)</sup> Der leise Ansang einer Theilung bes Reiches, wie sie später immer burchgreifender und endlich dauernd eingerichtet wurde.

<sup>2)</sup> Diese Bölkerschaften schleppten fromme Christen und heilige Bischöse mit sich in die Gesangenschaft sort. So leitete es die Borschung, um durch die Bessiegten den Glauben unter diesen fremden Nationen auszubreiten. cfr. Hermann Bartol, "Die ältesten Spuren des Christenthums in der mittleren Rhein- und unteren Raingegend", Franksurt, Fösser, 1894; Franks. Brosch. Bd. XV Heft 9/10 S. 243 - 289.

<sup>3)</sup> Eines der sieben Beltwunder, ofr. Allgem. Ztg. v. 20. Mai 1895 Beil. Mr. 116 S. 6-7, die Ausgrabungen des Hofrath Prosessor Otto Benndorf bei dem türkischen Dorfe Agasaluk. Nero entsührte den größten Theil der Kunstschäße dieses nach Strade 540 v. Chr. vollendeten, 133 m langen, 69 m breiten, von 128 je 19 m hohen Säulen getragenen Prachtbaues des Demetrios und Bäonios, der nach dem Brande von 356 unter Deinofrates' Leitung mit dem kostbarsten penthatischen weißen Marmor wieder hergestellt war, nach Rom. Der Tempel enthielt eine Fülle der kostbarsten Stulpturen von Praziteles und seinen Zeitgenossen; namentlich hebt Strado einen Altar hervor, der ganz mit Reliess von Praziteles' eigener Hand bededt war.

<sup>4)</sup> cfr. Jordanes, Gothengeschichte XX, 107-110.

Reitern in Schuppenpanzern ') (cataphracti) befehligte und diese Mark wieder herstellte und reiche Beute unter die Soldaten und die viel ge plünderten Provincialen von Thracien vertheilen konnte.

Aurclian hatte unter sich fränkische Unterbefehlshaber, so die Golen Hartomund, Halidegast, Hilbemund, Cariovisc, welche wohl nach den Kämpfen in Gallien von 256 als Unterbesehlshaber in römische Dienste getreten waren.

Im Kampfe gegen die Sarmaten und Quaden zeichnete sich der Tribun und nachmalige Kaiser Probus in Isuprieum besonders aus. Er zwang jene Barbaren sast ohne Kriegführung, ihre davongeschleppte Bent herauszugeben. Er hatte die Donau überschritten und, unter andern tapseren Thaten, einen Berwandten des Kaisers aus der Hand der Cuaden befreit, wosür er in der Heeresversammlung neben andern reichen Ehrengeschenken (vier hastae purae, ebenso viele vexilla pura, zwei Mauertronen, zwei goldene Armringe, eine goldene Halskette, eine fünspfündige Opserschale) die Bürgertrone erhielt. Auch gab ihm der Kaiser zu seine Truppen noch die III. Legion. 2)

Der Kaiser selbst aber hatte wenig Glück gegen Gothen wie gegen Berser.

Die Gothen waren bis Nifaa und Nikomedia vorgedrungen und kehrten, ohne daß der Kaiser es hindern konnte, mit schwerer Beute be laden nach Hanse zurück (259).

Die Perser waren in Mesopotamien, Armenien und Sprien einge sallen. Balerians böser Dämon, der Bräfett des Prätoriums, Macrian, der den Kaiser zur Christenversolgung verleitet hatte, führte ihn und seim Truppen zur Niederlage. Sapor, der Persertönig, nahm Balerian ge sangen; im kaiserlichen Purpur und mit Ketten belastet mußte Balerian unter dem Fuße des Barbaren den Kücken beugen, wenn dieser zu Pserzesteigen wollte; als Trophäe wurde er in den Städten herungeführt, de



<sup>1)</sup> Auf einem im zuletzt aufgeführten Mauerwerke bes Süblagers in Eining vermauerten Botivaltare fand ich das Reliefbild eines solchen schuppengepanzerten Reiters.

<sup>2)</sup> cfr. Dr. Fel. Dahn, "Urgeschichte ber german und roman. Bösser" S. 210. Flav. Vopisc Probus c. 5. Quo quidem tempore legionem tertiam ei addidit – recipe in fidem tuam legionem tertiam Felicem, quam ogo adhuc nulli nisi prevecto iam credidi; mihi autem eo tempore crodita est, quo et me canosum qui credebat, cum gratulatione vidit.

schimpft und verhöhnt; er mußte es mit ausehen, wie seine Offiziere wie Bieh zur Tränke getrieben wurden. Sapor ließ ihn schinden, seine Haut roth färben und in einem Tempel aushängen, wo sie Rom gezeigt wurde, so oft seine Gesandten nach Persien kamen. So endigte der Christensversolger Balerian. 1)

Während dieses in Asien vor sich ging, war Gallienus, der anfängslich allgemein als Raiser anerkannt wurde, am Rhein keineswegs unthätig.

Die Germanen brängten 256 über ben Rhein nach Gassien. Der römische Feldherr Postumus, der 255 oder 256 zum praeses von Gassien und dux des limes transrhenanus bestellt war, sieferte ihnen blutige Kämpse<sup>2</sup>) und hielt sie vom Rheinübergang zurück.

Auf die Nachricht von Balerian's Katastrophe in Persien nahm (Sallieuns wohl aus politischen Motiven das Verfolgungsdefret Valerian's gegen die Christen zurück, ja er verfolgte nicht nur die Christen nicht, er beschützte sie sogar und setzte sie wieder in den rechtlichen Besitz ihrer Kirchhöfe und ihres Eigenthums ein. Von den Schreiben, die er an die Vischöse erließ, lautet eines:

"Wir wollen, daß die von uns zugestandene Wohlthat sich über den ganzen Erdreis ausbreite und daß die religiösen Orte von Allen respektirt werden. Ihr könnt deshalb nach dem Wortlaute unseres Ediktes handeln, ohne daß irgend Jemand das Recht haben soll, euch zu schädigen. Was euch hiemit gestattet wird, ist von mir seit langer Zeit sestgestellt worden. Aurelius Chrenius, der oberste Schakmeister, wird sich an den Wortlaut unseres Restripts halten."

<sup>1)</sup> Bon der Grausamkeit der Berfolgung zeugt allein schon ber Martertod des heiligen Laurentius, der auf glühendem Roste gebraten wurde — vorsa et manduca —; serner die hinrichtung sämmtlicher Bischöfe, Briefter und Diasonen, deren man überhaupt habhaft werden konnte. Die Christen, welche Senatoren, Bürdenträger, römische Ritter waren, wurden ihrer Ehren und Aemter entset, ihres Bermögens beraubt, und wenn sie auf dem christlichen Bekenntnisse bestanden, hingerichtet; die Watronen versoren ihr Bermögen und wurden verbannt, die kaiserlichen Diener, welche Christum bekannten oder bekennen würden, wurden Staven des Fiskus und einer der kaiserlichen Domänen zugetheilt, wo sie in Retten arbeiten mußten.

<sup>2)</sup> Ramentlich im Moselthal um Trier und Luzemburg, wo heute noch besonders viele Münzen aus dieser Zeit gesunden werden. cfr. Bernhardt, Geschichte Roms von Balerian bis Diocletian's Tod, 1867, I, 20. Capitolinus, vita Probi cap. 14.

Gegen (Vallienus erhoben sich allmählig so viele Gegenkaiser, daß man sie mit dem Ausdrucke der "30 Tyrannen" zusammengesaßt hat.

Die "Stythen", d. i. Alamannen, Markomanen und andere Sueben. I brangen über Rätien hinweg nach Illyricum und Italien vor, was um so leichter war, als Aurelian mit seinen aus Rätien gegen die Gothen abgezogenen Truppen noch nicht zurückgekehrt war.

Der dux von Rätien, Anreolus, 2) hatte sich zur rechten Zeit noch mit seinen Leuten vor den Eindringenden seitwärts nach Illyricum zurudgezogen, von wo aus er später sogar gegen Gallienus als Gegenkaijer auftrat

Damals also ging Rätien den Römern verloren, damals fielen die befestigten Punkte an der Donau, und so auch Eining, Regensburg x. den germanischen Schaaren in die Hände (260 n. Chr.).

Ein Geograph des dritten Jahrhunderts sagt, Gallienus bede um 260 das Gebiet nördlich des Main den Barbaren überlassen, mit dem Beisate, daß es 80 Lengas (gallische Meilen, lieues) lang gewesen in deren eine  $1^{1}/_{2}$  römischen Meilen (millia passuum) gleichsomme, also das Gebiet nördlich des nach Frontinus von Domitian errichteten Limes. Diese Zeit der Rämmung des Gebietes nördlich des Main stimmt auf genau mit den bisher gesundenen datirten Inschriften, die alle nur bis miener Zeit heranreichen. 3)

Die Germanen haben jedoch nicht nur dieses abgetretene Gebiet für sich behanptet, sondern auch das süblich von demselben gelegene rätische Gebiet selbst südlich der Donau. Das geht allein schon aus dem berver. daß die Germanen im Jahre 260/61 ihre Eroberungszüge über die Alpa-hinaus bis nach Mailand ausgedehnt haben.

Ein im Thoreingange zum Prätorium des Eininger Süblagers beim dritten Aufbau vermanerter, heute noch sichtbarer Gedeutstein auf Caracalla gibt Zeugniß von der damaligen Zerstörung dieses Lagers.

<sup>1)</sup> Diese Bölferichaften werben nunmehr mit dem Sammelnamen "Stythen" benannt. Selbst die Gothen an der unteren Donau nennt man jest Stythen. Stythen, Gothen, Celten gebraucht Trebell. Poll. synonym.

<sup>2) 3</sup>m Jahre 258 war Fulvius Boius dux Raetici limitis. cfr. Flav. Vopisc. Aurelian. c. 13: Cum consedisset Valerianus Augustus in thermis apud Byzantium, praesente exercitu, praesente etiam officio Palatino, adsidentibus Memmir Tusco consule ordinario — et Fulvio Boio duce Retici limitis.

<sup>3)</sup> Dr. Riefe, "Der Pfahlgraben", im Correfp Bl. bes Gesammtvereins er beutichen Geschichte- und Alterthumevereine 1886 Rr. 6 S. 40.

# D.

# Vom zweiten Verluste Eining's bis zum dritten Aufbau d. i. vom Iahre 260—297.

# XVI.

Gallienus schlug einen Theil der Feinde bei Mailand und trieb sie aus Italien (261), weiter aber versolgte er sie nicht; einen anderen Theil tried er mit Hilfe des Germanenkönigs Attalus, in dessen Tochter Bipera er leidenschaftlich verliebt war, 1) aus Illvricum zurück.

In Gallien hatte ber schwer gekränkte Postumus den Purpur genommen (260). In der Nähe von Köln, das er eroberte, begann seine Erhebung.

Seine Gegner Saloninus Galtienus und beffen Hofmeister Silvanus ließ er nach der Eroberung Kölns hinrichten.

Postumus, ein geborener Gallier, war bei seinen Landsseuten sehr beliebt, quod submotis omnibus Germanicis gentibus Romanum in pristinam securitatem revocasset imperium. 2) Er scheint sogar einen Theil der eingebrochenen Bölserschaften aus dem Limesgebiete zurückgeworsen zu haben, da darin vielsach Münzen von ihm gesunden werden. Mit diesen sand er sich jedoch darnach ab, und mit ihrer und der Franken Hilse 3) behauptete er sich in seiner Selbstständigkeit nicht nur in seiner Heimathprovinz, sondern auch in Britannien und Spanien bis 267. Er legte sogar auf dem rechten Rheinuser einige Kastelle an zur Verstärfung des Limes und zur Vertheidigung der Rheinübergänge.

In die von den Römern verlassenen kändereien inner des Limes drangen später Schwärme von den rohesten aller Germanen ein, die gleichfalls Raub und Wohnsitze auf römischem Boden suchten, Landalen und diesen verwandte Burgunder nämlich.

<sup>1) &</sup>quot;Amore flagitioso" cfr. Aurel. Vict. C. 33. Treb. Poll., triginta tyran. C. 3. Die Gattin des Gassienus hieß Salonina.

<sup>2)</sup> cfr. Treb. Poll. a. a. O.

<sup>3)</sup> Treb. Poll., Gallienus, c. 7: quum multis auxiliis ...... juvaretur Celticis ac Francis.

Durch einen neuen Angriff bes Gallienus bebrängt, erhob Postumus ben mit nicht weniger als fünf Legionen 1) zu ihm übertretenden krast vollen Feldherrn Marcus Piavonius Victorinus zum Mitkaiser (265).

Das Jahr darauf (266) erhob sich aber gegen ihn zu Mainz ein Gegenkaiser, Lollianus, 2) der gleichfalls mit Postumus bei seinen Landsleuten sehr angesehen war. 3) Postumus zog gegen ihn, eroberte Mainzward aber dann mit seinem Sohne von den Soldaten, da er ihnen die Stadt nicht zur Plünderung preisgab, ermordet (267).

Sofort nach seinem Tobe brachen die Germanen in plöglichem In griff ein, überraschten die Kastelle auf dem "barbarischen Boden" und viele Städte Galliens, plünderten und verbrannten sie. Lolliamsstellte einen Theil wieder her.

Nach des Postumus Tode hingen aber die Soldaten größtentscile an dessen Bittwe Bictorina, die sie als mater castrorum abgöttist verehrten, und die nun für ihren zweiten Sohn Victorinus gegen Lollarnus einstand.

Lollianus sowohl wie Victorinus wurden aber ermordet, Lollianus von seinen eigenen Soldaten, Victorinus in Köln wegen Versührung einer Fran. Darauf wollte Victorina ihren Entel als Kaiser anerkannt seden, und als auch dieser ermordet ward, bestimmte sie einen Waffenschmit. M. Aurelius Marius, zur Annahme des Kaisertitels. Doch nach der Tagen schon stieß diesem ein Soldat das Schwert in die Brust mit den Worten: "Das hast du selbst geschmiedet" (267).

Trotz all' diesen Mordthaten blieben die Soldaten Victorina tra und sie ruhte nicht, dis in Burdigala (Bordeaux) ein Mann des Friedens, der Senator Tetricus mit seinem Sohne den kaiserlichen Purpur anlegte (Anfangs des Jahres 268), der sich dann 6 Jahre als Herr des Westens behanptete, sich aber 274 freiwillig Aurelian unterwarf.

<sup>1)</sup> Nämlich der leg. I, III. Flavia, X. Fretensis, XX Valeria victrix, XXII. primigenia, XXX Ulpia victrix, cfr. Banduri I, 320. Eckhel VII, 455; Cobes V, 70; Dahn 214.

<sup>2)</sup> Nach Bernhardt I, 293 sq. L. Aelianus.

<sup>3)</sup> Bas deutlich aus der Stelle dei Treb. Poll. hervorgeht: In Gallia primum Postumus, deinde Lollianus ..... assertores Romani nominis exstiterunt, ques omnes datos divinitus credo, ne, cum illa pestis in audita luxuria impediretur. in aliis possidendi Romanum solum Germanis daretur facultas .....

Während dieses in Gallien geschah, sieß sich in Mössen und Bannonien Ingennus und in Illyrien Regissianus von den Soldaten zum Kaiser ausrusen. Beide gingen jedoch bald wieder zu Grunde. Im Orient trat Macrian, Balerians Berderber, als Kaiser auf, in Afrika Celsus, in Kleinasien Trebellianus, anderswo Saturninus. An Stelle des Regissianus trat für Illyrien Aureolus, der Statthalter von Kätien, wie oben schon angegeben, als Kaiser auf, und mit diesem vertrug sich Gallienus.

Run wollte Macrian nach Rom. Aureolus trat ihm an der Grenze von Illyrien entgegen, auf dem Schlachtfelde traten Macrian's Soldaten zu Aureolus über und tödteten den Macrian und seinen Sohn (262).

Gallienus hatte den flugen Gedanken der Theilung des Reiches in eine öftliche und eine westliche Hälfte.

Dem Besieger des Sassaniden Sapor Odenath gab er den Titel' eines Kaisers sür das Morgenland und eines Vertheidigers des Reiches gegen die Perser.

So war nun das Reich in drei Theile getheilt: Gallien, Italien und das Morgenland.

"Unter Gallienus hatte ber Staat an fast allen Gliebern Verstümmelungen erlitten . . . . . (folgen Versuste im Orient) . . . . . versoren Rätien, verwüstet Noricum und die pannonischen Provinzen: selbst Italia, die Herrin der Bölker, betrauerte die Zerstörung sehr vieler ihrer Städte." 1)

Im Orient trat an Stelle Obenath's, der mit seinem Sohne Heros des ermordet worden war, dessen Gemahlin Zenobia.

Gallienus zog gegen sie, sie aber siegte, und das Band mit Rom war und blieb zerrissen.

Nun ftand auch noch Aureolus gegen Gallienus als Gegenkaiser auf. Während diesen Gallienus in Mailand belagerte, ward er (März 268) ermordet.

Ungeachtet des schrecklichen Berfalles des Reiches schien nämlich Gallienus seinen Berftand an Weichlichkeit verloren zu haben. Er ergab sich

<sup>1)</sup> Incerti panegyr. Constantio Caes. dictus C. 10, S. 139. Der Thüngeresteimer Münzsund, wobei eine Münze mit der Aussicht, "Gallienas Augustas" und Rev "Ubique pax" den von allen Seiten mit Ausschien berochten und in Berwirrung besindlichen Zustand des Reiches spöttisch andeutet, bestätigt dasselbe. Fants. Journal vom 23. Juni 1886; Corresp.-Bl. des Gesammtvereins der deutsichen Geschichts- und Alterthumsvereine 1887 Rr. 7 S. 86.

Le deiliniale &

Wohllüsten, welche zu nennen die Schamhaftigkeit verbietet. So stieg die Berachtung gegen ihn auf's Höchste. Im Einverständnisse mit dem General Claudius ward er von dem Obersten der Leibwache aus dem Wege geräumt.

Claudius stellte sich nun an die Spitze der Truppen. Mit diesem wollte Aureolus unterhandeln. Allein Claudius beharrte auf dem Kampse. Claudius siegte, und ein Militärgericht verurtheilte Aureolus zum Tede.

### XVII.

Run war Clandins der Gothe Raifer (268-270).

Unter ihm floß Christenblut; insbesondere sind es Soldaten, welche als Martyrer starben, so zu Rom 200, zu Terni ein Offizier mit Andern, weil sie als Beschützer von Christen sich aufgeworfen.

Claudius sollte auf Bunsch des Senates vor Allem mit Victorina und Zeuobia abrechnen. Er aber ging gegen die Alamannen und Getten, Heruler und Gepiden vor, welche sich an den Ufern des Oniester anzesammelt hatten.

Eine Schaar Alamannen war über die Alpen bis in die Nähe de Gardasee's gelangt. Hier wurde sie von Claudius zerstreut und nur die Hälfte soll sich gerettet haben.

Claudius wendete sich gegen die Gothen. Im Jahre 268 glüdlich in ihre Heimath zurückgekehrte Gothen hatten alle Stämme des Gothen volkes (omnes gentes suorum) angespornt, römische Beute zu suden. 325,000 Wassenstige mit Weibern, Kindern und Knechten waren deute gierig in das römische Gebiet eingedrungen und suchten Land durch Gewalt oder Vertrag. Dei Naissus in Dardanien, der Heimath der Kaisers, trat Claudius den Feinden entgegen (269). Beim ersten Angrisse wurden die Römer geschlagen. Auf den Feinden unbekannten Gebirgssteigen umgingen aber dann die Römer die Feinde, sibersielen plözsischen schwerfälligen Zug, der 50,000 Todte auf dem Platze ließ.

Im Rhodopegebirge wiederholt besiegt — Seuchen und Hunger tham zudem das ihrige —, nunften sich schließlich die Feinde den Römern un

<sup>1)</sup> cfr. Treb Pollio: trecenta viginti millia armatorum fuerunt, adde servos, adde familias, adde carraginem.

<sup>2)</sup> Niffa in Serbien.

<sup>3)</sup> cfr. Dunder, "Claubius" S. 37.

Gnade oder Ungnade ergeben. — Auch die feindliche Flotte fiel den Römern in die Hände.

Die Menge der Gefangenen war, nachdem sehr viele in das kaiserliche Heer aufgenommen worden, noch so groß, daß alle Provinzen mit
Stlaven und Ackerknechten angefüllt wurden: "es gab keine Landschaft, wo
man sich nicht einen Gothen wie zur Siegesseier als Sklaven hielt." Der
Panegyriker Trebellius Pollio rühmt, daß man aus den Gothen Colonnen
des römischen limes barbaricus zur Ansiedelung und Bewachung machte.
Diese Schaaren waren aber auch von so zahlreichen Frauen begleitet, daß
jeder römische Soldat sich zwei oder drei zutheilen konnte.

Doch die bei den Gothen ausgebrochene Seuche ergriff auch das römische Heer und raffte Anfangs März 270 zu Sirmium auch den Kaiser Claudius dahin.

Sein Bruber und Nachfolger Quintillus nahm sich nach 17 Tagen schon das Leben 1) auf die Nachricht, daß das Heer in Illyricum den bewährten Feldherrn Aurelian zum Kaiser ausgerufen.

Rätien, das seit 261 den Römern verloren gegangen war, war damals von diesen noch nicht wieder zurückerobert.

# XVIII.

Aurelian (270—275) war von Geburt ein Pannonier und von niedriger Abkunft, er hatte sich aber durch seine Berdienste zu den ersten Kriegsstellen erschwungen.

Trotz ihrer schrecklichen Niederlage bei Nissa fielen die Gothen wieder in's römische Gebiet ein, und zwar in Pannonien. Während Aurelian sich auf sie wirft, kommen Gilboten mit der Nachricht, die Alamannen haben ferne und nahe Bölker an sich gezogen und sind im Begriffe, in Italien einzusallen.

Schnell schließt Aurelian mit den Gothen Frieden und rückt in Eils märschen westwärts gegen den Feind, den er in extremis ad Istrum partidus?) trifft und schlägt. Es sind die prope Moenum amnem wohnenden alamannischen Juthungen — mirisce ex equo pug-

<sup>1)</sup> Die Soldaten zwangen ibn, daß er fich die Abern öffnete.

<sup>2)</sup> Zosim. 8. I c. 49.

<sup>3)</sup> An ber oberen Donau, nicht, wie Anbere überfegen, an ben Quellen ber Donau.

nantes — und Bandalen, wohl die Boreltern jener Vanduli, welche die Pentinger Tafel Segment III. jenseits der Donau Regino (Regens burg) u. s. w. gegenüber aufführt, die vermuthlich schon vorher die ver lassenen Wohnsitze der Narister an der Naab eingenommen hatten. 1)

Derippus?) erwähnt aussührlich die Bandalen, indem er berichtet. daß sie um Frieden gebeten und dem Kaiser 2000 Keiter und Geiseln gestellt, dagegen von demselben Handelsplätze an der Donau erhalten haben Jugleich zogen sie ihre übrigen Truppen über die Donau und den Limes zurück und erkannten das seit 261 den Römern verloren gegangene Ebet südlich des Limes und der Donau wieder als römisches Gebiel m (270).

<sup>1)</sup> In dem oberen Obergebicte mar, ebe die Slaven bavon Befit ergriffen, ein germanischer Bolkstamm anfässig, die Silinger, ein Theil der Bandalen, die nach dem fiebenburgifchen Foricher Rarl Groß, nach Ballmann und Anderen icher um 166 n. Chr. von Schlefien aufbrechen und füdweftwarts gieben, alfo mit Anberen den Anstoß zum martomannischen Kriege geben. Wie gewöhnlich bei den Germanen haben auch fie einen Reft ihres Stammes als Bertheibiger und Beist ung bes Stammlanbes hinterlaffen. Bon biefem Refte, ber in ber Wegenb bee beutigen Bobtenberges gurudblieb, haben die flavifchen Eindringlinge ben Rame des Landes übernommeu: Slozia b. i. Silingia, Schlefien. Rach ben gunden Dur Sadrau durch Geheimrath Grempler in Breslau, besprochen in der deutschen Rund. ichau 1889 Rr. 23 S. 399 (Berlin bei Sugo Spamer 1888), die mehrfach & rührung mit bem in Ungarn Gefundenen zeigen, mo ja bas Sauptfontingent in vandalischen Stammesgenossen faß, und die ungefähr auf das Jahr 300 n. Chr. feftgeftellt werden muffen, mar die Rultur und ber Boblftand der Bandalen burd aus nicht niedrig und durftig. Unfere Funde von Belburg, Barsberg und Burg lengenfeld bedürfen noch einer genauen Bergleichung mit den gunden von Sadtan. ofr. Dr. Ruhn: "Ueber die Berbreitung und altefte Geschichte ber flamifchen Boller" (Οὐενέδαι - Venadi Sarmatae und Venedi, Σκλαυηνοί bei Cajarius von Rasian) Procop und Jordanes) in Münch. Allgem. Zig. vom 27. Februar 1889 Rr. 36 und vom 7. Marg 1895 Beil. Rr. 55 G. 4, im Auffage von Dr. Schultheiß gegen Stratofd. Gragmann's "Gefdichte ber Deutschen in Defterreich-Ungarn", erfter Bant Bien, Ronegen, 1895.

<sup>2)</sup> Excerpta ex Dexipp. Paris p. 12; cfr. Mascou, "Geschichte der Dexissischen", B. V & XLIX not. 1.

<sup>3)</sup> Mascou S. 185 nennt die Juthungen hier ein damals an der obern und mittleren Donau seihaftes Bolk, das später in den Alamannen ausgung Banduri nimmt sie a. a. D. S. 234 als neue Bezeichnung für Markomanen Ummianus nennt sie im Jahre 358 einen Theil der Alamannen. Daraus, das Juthungen sowohl wie Bandalen dem Kaiser die gleichen Friedensbedingungen bieten, nämlich 2000 Reiter als Auxiliartruppen stellen, ihre übrigen Truppen

Aurelian konnte jedoch den ersochtenen Sieg nicht ausnützen und das durch den Friedensvertrag wieder gewonnene Gebiet an der Donau und dem Limes nicht besetzen und erhalten; denn während er in extremis ach Istrum partidus so mit den Juthungen und Bandalen verhandelte, war die alamannisch = markomanische Hauptmacht der Germanen durch Norikum so rasch gegen Italien vorgerückt, daß er sie nicht mehr einholen konnte. 1)

Erst bei Piacenza hält er sie auf; sie aber bringen ihm eine berart schreckliche Niederlage bei, daß, wie Aurelius Victor schreibt, "beinahe das Römerreich vernichtet wurde".

Rom war in Tobesängsten. Am 10. Januar 271 wurden die sibyllinischen Bücher befragt und nach deren Weisung an gewissen Orten Opfer vergraben, welche die Feinde dann nicht sollten überschreiten können.

Endlich gelingt es Aurelian, die Feinde zwischen Fano und Pesaro zum Stehen zu bringen und zu besiegen,2) worauf sie den Rückmarsch antreten, um bei Pavia nochmals geschlagen zu werden.

Rom athmet wieder auf. Schnell wird die Stadt mit der aurelisischen Mauer umgeben (271), um instlinftig für derartige Fälle sicher zu

zurückziehen und das Recht erlangen, mit den Donaustädten frei verkehren und an gewissen Punkten durch den Limes zu Handelszwecken gehen zu dürsen, dürsen wir wohl abnehmen, daß beide Bölkerschaften hier identisch und nur als ein Glied der großen alamannisch-markomanischen Bölkergruppe der Germanen nördlich der Donau erscheinen, die 270 zum allgemeinen Ausbruche gegen Rom sich verabredet haben.

<sup>1)</sup> Bährend hier Flavius Bopiscus nur die Markomanen nennt, nennt dagegen Aurelius Bictor de Caesaribus c. 35 nur die Alamannen: — wieder ein Beweis dafür, daß beide Stämme nur als Ein germanisches Boll sich sühlten, und die Schriftsteller nur promiscue die germanischen Bollsstämme nördlich der Donau bald Alamanni bald Marcomanni nannten. Darum schreibt auch schon Procop, der juristische Begleiter des Belisar, in seiner Gothengeschichte IV, 20 von ihnen: Die Böllerschaften alle, welche von Alters zu beiden Seiten des Rheines angesessen, hatten jedes Bolt für sich seinen Namen und nur eins hieß die Germanen; gewöhnlich aber bezeichnet man mit Germanen sie alle zusammen. efr. Geschichtschreiber der deutschen Borzeit, 6. Jahrhundert, Band III S. 275. vide auch "Das Schickal der crianischen deutschen Bolksstämme in der großen Bölkerwanderung", Augsburg, Huttler, 1886.

<sup>2)</sup> Orelli-Henzen Nr. 1031, 1535; Gruter 45, 2.

sein. 1) Diese leistet im sechsten Jahrhundert ber Stadt noch gute Diensik gegen die Feinde. 2)

Den aus Italien Zurückgedrängten folgte Aurelian auf dem Juke. Mit ihnen vereinigten sich aber sofort die oben besiegten Juthungen und Bandalen. Aurelian besiegte sie zwar in Pannonien, ebenso auch einigt gothische und sarmatische Schwärme in Illyricum und Thracien; einen ihrer Heerführer mit 5000 Mann tödtete er sogar auf dem linken Donau ufer; gleichwohl blieben auch jetzt noch die Reichslande an der Donau der Germanen preisgegeben und von römischen Truppen unbesetzt.

Um einigermaßen jedoch Ruhe zu erlangen und gegen Zenobia vor gehen zu können, engte Aurelian die römischen Grenzen ein, indem a Dacien den Gothen, Markomanen und Sarmaten preisgab. Er zog des Heer und den größten Theil der Bevölkerung aus den Städten und dem Flachlande des aufgegebenen Gebietes und siedelte sie im Herzen vor Mössen an, das nun den Namen Dacia, und zwar das Land am Strome Dacia ripensis (Ukerdacien), das weiter südlich gelegene aber den Ramen Dacia mediterranea (Binnendacien) erhielt.

Glücklicher war Aurelian gegen die Reiche des Oftens und gegen Gallien.

Zenobia besiegte er bei Antiochien und Emesa, belagerte sie in Bimyra, eroberte diese Stadt und nahm die Königin gesangen. Er wöben sie aber nicht, sondern sparte sie zum späteren Triumphe auf.

Den Nebenbuhler Firmus in Aegypten ließ er an's Kreuz schlagen Aegypten, der ganze Orient war Rom wieder gewonnen (272).

Von den Ginwohnern Antiochiens ward Aurelian freudig begrüßt Dort fam er in die Lage, eine Entscheidung zu Gunsten der Christia zu treffen.

<sup>1)</sup> cfr. Flav. Vopisc. C. 21; Aurel. Vict. a. a. D. Wie man sich in Rom besinnt, schreibt Aurelian dem Senate: "Man sollte meinen, ihr tagtet nicht Eempel aller Götter, sondern in einem Bethaus der Christen. Machet alie! Diese Stelle allein spricht wohl deutlicher als irgend etwas, wie allgemein verbreitet im römischen Reiche die christliche Religion damals bereits war.

<sup>2)</sup> cfr. Bortrag, gehalten von Professor Lanciani in der Schlufssung des Winterhalbjahres 1891/92 des archäologischen Instituts zu Rom am 22. Apr. 1892, über die große römische Stadtmauer, ihr Material, ihre Maße, ihre Form K. Allgem. Ztg. vom 5. Mai 1892 Beil. Nr. 105 S. 7.

<sup>3)</sup> Es ift bas erfte Burudweichen bes Beltreiches feit Trajan in Entes

Der damalige Bischof von Antiochien, der sittenlose Jrrlehrer Paul von Samosata, war nämlich im Jahre 269 vom Conzile zu Antiochien wegen Leugnung der Trinität verurtheilt und abgesetzt, und an seiner Statt der Bischof Domnus ordinirt. Paul jedoch, von Zenobia unterstützt, weigerte sich, die bischössliche Wohnung und Kirche zu räumen, und suhr fort, das christliche Bolt zu ärgern und in seinen heiligsten Gesühlen zu verletzen. Da befahl Aurelian, an den die Christen den Rechtsstreit gebracht hatten, das Haus und die Kirche Denjenigen zu übergeben, welche mit der Geistlichkeit Italiens und dem Bischose von Rom in Gemeinschaft stehen. 1) Paul wurde durch kaiserliche Gewalt aus der bischösslichen Wohsnung und aus der Kirche getrieben.

So hat der heidnische Raiser selbst die Einheit der Kirche und den Brimat des römischen Bischofs und seine Herrschaft über die ganze Kirche und das Recht der Kirche auf ihren Besitz anerkannt.

Aurelian gewann aber auch wieder Gallien. In der Schlacht bei Chalons an der Marne (274) ging Tetricus zu ihm über.

Run stand der Kaiser im Zenith seiner Macht. Er ging demnach nach Rom und hielt als "restitutor ordis" seinen großartigen Triumph= zug (274).

Auf einem mit vier Hirschen bespannten Wagen suhr er auf's Kapitol. Unter den Gefangenen, welche aufgeführt wurden, befanden sich auch Tetriscus und Zenobia und zehn gefangene gothische Frauen ("Amazonen"), die in männlicher Tracht mitgekämpst hatten. 2)

Tetricus und Zenobia wurde aber das Leben geschenkt. Tetricus wurde wieder Senator, Zenobia beschloß ihr Leben auf einer von Aurelian ihr zur Berfügung gestellten Villa.

Daß damals die römischen Reichslande vor den Germanen nicht zur Rube gekommen waren, ersahren wir aus einem Berichte des Biographen Aurelians c. 35 mit den Worten: His gestis ad (fallias profectus Vindelicos obsidione barbarica liberavit." (274).8)

Burden die Germanen auch diesmal auf einige Zeit von den Greng-

<sup>1)</sup> Euseb. Hist. Eccl. 7, 30. cfr. Oberbid, "Die romerfeinbliche Bewegung im Orient", Berlin 1869, 94.

<sup>2)</sup> Flav. Vopisc. Aurel. c. 33.

<sup>3)</sup> In diesen Feldzug verlegt man den Sieg, welchen Constantin's des Großen Bater, Constantius Chlorus, bei Bindonissa (in campis Vindonis) ersocht. Incerti auctoris panegyr. Constantino Augusto dict.

ländern zurückgetrieben und zur Ruhe gebracht, so erschienen sie doch un aufhaltsam wie eine Naturkraft immer wieder und zwar in immer größeren Wassen, bis es Produs gelang, für längere Zeit wieder die ausgesangen und verwüsteten Grenzlande dem römischen Besitze zu sichern.

Im Zenithe seiner Macht glaubte aber Aurelian nunmehr auch die Politik seines früheren Gönners, des unglücklichen Kaisers Valerian wieder aufnehmen und dessen Blutedikte gegen die Christen ausführen zu sollen. Er war 275 eben im Begriffe, einen neuen Feldzug gegen die Perse zu unternehmen, als er die Verfolgungsedikte gegen die Christen unter zeichnete.

Während die bluttriesenden Sendschreiben in die Provinzen hinaus gingen, wurde er in Thrazien (zwischen Heraklea und Byzanz) auf die stiften seines Geheimschreibers Mnestheus ermordet (275). 1)

## XIX.

Sechs Monate blieb nun der faiserliche Thron erledigt. Im siebenwe Monate wurde Tacitus, ein Urenkel des großen Geschichtschreibers, von Senate zum Kaiser erwählt (25. September 275 bis April 276).

Nach einer sechsmonatlichen Regierung wurde er, nachdem er gotbilde Schaaren in Kilifien fast vollständig vernichtet hatte, zum größten Leit wesen des Volkes von den Soldaten ermordet.

Sein Bruder Florianus ließ die übrigen Gothen in ihre Heimatentkommen und eilte nach Aegypten, wo vier Wochen nach Tacitus' Ich die orientalischen Truppen den Brobus zum Kaiser ausgerusen hatten.

Florianus fand auf dem Marsche nach Aegypten den Tod (Juli 276 und nun wurde Marcus Aurelius Probus allgemein als Kaiser aucr kannt zur größten Freude des Volkes und des Senates (276—282).

Die Germanen (Franken, Alamannen, Juthungen) hatten sich neit wärts gewendet und den überrheinischen Limes durchbrochen und starte edle, reiche und mächtige Städte Gallieus eingenommen und den grökkel

<sup>1)</sup> Euseb. l. c.; Lactant. De mort. pers. 6; cfr. Flav. Vopisc. l. c. 3. Obgleich in seinem Borhaben gehindert, hatte Aurelian dennoch nach Augustinus. Hieronymus und Orosius die neunte Christenversolgung veransaft, indem iden der bloße Wille des Imperators genügte, um in manchen Gegenden Christentum sließen zu sassen. So in Rom — der junge Sabas, ein Gothe mit 70 feint Soldaten u. A. —, in Gallien, Thracien und Kleinasien. cfr. Tillemont, Hist. des Emp. Paris, 1720, III. 376 sq. 530 sq.

Theil beider Gallien überfluthet. 1) Probus fam am 5. Mai 277 aus bem Orient in seiner Geburtsstadt Sirmium an, furze Zeit barauf ftand er mit sehr starker Macht in Gallien, 2) vertrieb die Feinde aus zahl= reichen eroberten gallischen Siedelungen, nahm ihnen einen großen Theil ihrer Beute ab und brang über ben Rhein, säuberte das Zehentland, trieb die Germanen über den Neckar und die schwäbische Alb und verstärfte den Limes dadurch, daß er den römischen Städten gegenüber in solo barbarico Castelle anlegte und diese mit ständigen Besatzungen versah. 3) Zugleich wies er benselben Ackerland, Wohnhäuser, Scheunen und Vorrathslieferungen zu, und gestattete und beförderte den bisher in den Greng= ländern verbotenen Weinbau. 4) Er verwendete bie Soldaten zum Stragen= und Kanalbau und zu landwirthschaftlicher Arbeit; denn er war der lleberzeugung, daß das Reich durch die beständige Kriegführung und durch die Verwendung aller Staatseinnahmen fast ansschließlich zu militärischen 3weden unbedingt zu Grunde geben muffe: bafur aber ging er felbst an jeinen wohlthätigen Magregeln zu Grunde.

Während er die Grenzlande zu pazifiziren bestrebt war, mußte er einen beständigen Guerillakrieg gegen die Germanen führen. Er setzte sogar auf jedes eingebrachte Haupt eines Germanen ein Goldstück.

Neun germanischen Gaukönigen ex diversis gentibus wurden diese Justände endlich doch zu ungemüthlich. Des ewigen Kampses überdrüssigbaten sie um Frieden und Aufnahme in das römische foedus.

Schnell war Probus dazu bereit. Die Könige sollten aber zum zeichen der Ernsthaftigkeit ihrer Unterwerfung Geiseln, Getreide, Kühe und Schafe liefern, außerdem 16,000 Refruten für das römische Heer stellen. <sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Gregor von Cours, "Behn Bucher frantischer Beschichte", I, 34.

<sup>2)</sup> cfr. Bintersheim-Dahn I, 562.

<sup>3)</sup> ofr. Dunder, "Beiträge zur Erforschung und Geschichte bes Pfahlgrabens", in der Zeitschrift für hessische Geschichts- und Landeskunde, N. Folge VIII, Kassel 1879, S. 70 sq.

<sup>4)</sup> Flav. Vopisc. Probus, 78. Capitolinus, vita Probi, cap. 14: "Agros et horrea et domos et annonam Transrhenanis omnibus fecit, iis videlicet, quos in excubiis collocavit" unb Flav. Vopiscus, vit. Probi, c. 16: Veteranis omnia illa, quae anguste adeuntur, loca privata donavit, addens, ut eorum filii ab anno octavo decimo, mares duntaxat, ad militiam mitterentur, ne ante latrocinari, quam militare discerent.

<sup>5)</sup> cfr Bubinger, Untersuchungen gur romischen Raisergeschichte II, 88.

lleber diese Ersolge mit den Germanen schrieb Probus an den Senat: "Subacta est omnis qua tenditur late Germania. Omnes jam barbari vodis arant, vodis jam serunt et contra interiores gentes militant". 1) "Siedzig Städte", schreibt er weiter, "wurden wieder aus den Händen der Germanen besreit, sie sollen sosort wieder aufgebaut und besessigt werden."

Die 9 reges ex diversis gentibus scheinen juthungische, vandalische und alamannische Gaukönige gewesen zu sein und unter den siedzig Städten auch die den Römern seit 261 verloren gegangenen Städte am Limes und an der oberen Donau gegenüber den juthungischen, vanda lischen und alamannischen Gaukönigen sich befunden zu haben.

Nach 17jährigem Verluste also waren die Reichslande am Limes und an der oberen Donau durch Produs dem Reiche wieder gewonnen.

Die von Zosimus I, 68 erwähnten Kämpse des Kaisers mit den Logionen (Aoziweg), Bandalen und Burgundern müssen meiner Ansicht nach identisch sein mit den Kämpsen gegen die drei angeführten juthungischen, vandalischen und alamanuschen Bolksstämme, aus denen sich die neun Gautönige in das römische soedus begaben, so verlangt es die Eintheilung und Kürze der Zeit schon, die Produs zur Aussührung seiner Kriegsthaten zur Bersügung stand. Denn von Kätien weg geht er nach Ilhricum, kämpst dort gegen Sarmaten und andere Bölker; nach ihrer Besiegung zieht er nach Thrazien gegen die Gothen, und von hier auszieht er 279 schon in den Orient. Zosimus scheint hier überhaupt die Farben etwas zu stark aufgetragen zu haben. 2)

Dunder, Limes S. 77. Aus dem, daß die Germanen auf Getreidelieferung sich einließen, geht wohl klar hervor, daß sie auch entsprechende Mengen Getreide bauten und zwar über ihren Bedarf hinaus. Das beweist uns aber zugleich. daß damals schon der Getreidehandel der Deutschen mit den Römern start im Schwunge sein mußte, sonst hätten sie sich zu Getreidelieferungen an die römischen Grenzstädte und Kastelle wohl nicht verbindlich machen können. Italien baute ja schon lange nicht mehr so viel Getreide, als es bedurfte. efr. Werner Sombarn: "Die römische Campagna", eine sozialösonomische Studie. Leipzig Dunder, 1888. VIII u 182 S. Allgem. Zig. vom 9. März 1889 Nr. 68.

<sup>1)</sup> Flav. Vopiscus a. a. D.

<sup>2)</sup> Die Ramen ber einzelnen Bolfsstämme murben wohl im Laufe ber Beit von ben Abschreibern verstümmelt wiedergegeben, und jeder verstümmelt wiedergegebene Boltsname erscheint bei einzelnen übereifrigen und überwiffenschaftlichen Forschern sofort wieder als neues Bolt, und baber die vielen Schwierigkeiten und

Probus wiederholte in diesen Kämpsen gegen die Germanen genau den Plan Trajan's vom Jahre 98/99, und merkvürdig: wie einst Trajan die unter Domitian von England auf den Kontinent herübergenommenen Brittonen als schiffskundige Besatungstruppen an die Donau verlegt, so sendet jetzt Brodus sämmtliche Gesangenen der dem gleichen römischen Gebiete am Limes und der Donau gegenübergelegenen Boltsstämme der Juthungen, Bandalen und Burgunder am Main und der Naab nach Britannien, wo sie angesiedelt werden und später dem Kaiser im Kampse gegen die Empörer aute Dienste leisten.

Nach einer in der Zeitschrift "The Academie" veröffentlichten, 1893 bei der Römerstation nächst Lanchester (unweit Durham) gesundenen (und von Haversield ergänzten) Inschrift: "Deae Garmangadi et N(uminibus) . . . . . . (der Name ist ausgestratt) Aug(usti) n(ostri) pr(0) sal(ute) vex(illationis) Suedorum Lon. Gor(dianorum) votum solverunt m(erito? —ilites?)" hat es sast den Anschen, als wären diese nach England verpstanzten und in Kriegsdienst genommenen Leute aus obengenannten Bolksstämmen dort nur mit dem Namen "Suedi" bezeichnet worden. (cfr. Münch. Allgem. Ztg. vom 2. September 1893 Beil. Rr. 203 S. 7.)

Aus Asien nach Thracien zurückgefehrt, siebelte Brobus 100,000 Bastarnen (nach Zosimus I, 71 ein Surdindr Edvoz) in Thracien au, 2) die in kurzer Zeit alle römischen Einrichtungen annahmen, 3) während gothische Bölkerschaften, denen er gleichsalls Land an der Donau gab, diesielben Erwartungen des Kaisers nicht erfüllten.

Im Jahre 281 hielt er in Rom einen Triumph über die besiegten Bölfer, wobei von allen Bölferschaften Trupps bis zu 500 aufgeführt wurden und zu den Gladiatorenspielen auch viele Germanen verwendet wurden.

Trop seinen Erfolgen waren die Armeen jedoch teineswegs mit Bro-

cruces philologorum. Her burfen wir von der deutschen Limes-Forschung erwarten, daß sie in das Dunkle und Rathselhafte der Ereignisse von 277-279 noch Licht bringt, und daß sie die nach Bietersheim I, 244 hier fast unlösbaren Schwierigkeiten und das viele darüber schon Geschriebene endgiltig aus dem Bege räumt.

<sup>1)</sup> Zofimus, a. a. D.; Camben I, 137; Rönige, I (Banbalen).

<sup>2)</sup> Flav. Vopiscus, Probus c. 18.

<sup>3) ,</sup> διετέλεσαν τοῖς 'Ρωμαίων βιοτεύοντες νόμοις." Zosimus.

bus zufrieden, und das aus dem Grunde, weil er, wie schon erwähnt, den Soldaten anch Hade und Schauseln zu Werken des Friedens in die Hände genöthigt. 1) Sie erhoben darum gegen ihn in Negypten den Saturninus, für (Vallien zu Köln den Proculus und für Nätien den Bonosus zu Gegenkaisern. Beide letztere wendeten sich auch an die Germanen gegen Produs um Hilfe, erhielten aber kein Gehör. Proculus wurde besiegt und getödtet, und Bonosus nahm sich besiegt selbst das Leben. 2)

Die strenge Zucht bes Kaisers und die Anhaltung zu Kulturarbeiten erbitterte die Soldaten Rom's immer mehr. In Sirmium hatte Probus großartige Werfe der Entsumpfung und des Kanalbaues unternommen: mehrere tausend Soldaten waren murrend damit beschäftigt. Eines Tages, als er unter ihnen nachsah, ward er umringt. In der Nähe hatte er einen sesten Thurm gebaut, dahin slüchtete er; aber versolgt, erlag er den Streichen der Mörder (Oktober 282).

Kanm ist die Nachricht von seinem Tode zu den Barbaren gelangt. fallen sie auch sofort wieder in die nächstgelegenen römischen Grenzlandschaften ein.

Des Probus Nachfolger M. Aurelius Carus (Oftober 282 bis Dezember 283) sandte seinen älteren Sohn Carinus zum Schutze Galliens an den Rhein gegen Alamannen und Franken. Carus selbst aber und sein jüngerer Sohn Numerian sicherten Pannonien, Juhricum und Thracien gegen die eingedrungenen Sarmaten und Quaden, was ihnen auch gelang.

#### XX.

Nach dem Tobe des Carus (Dezember 283 vom Blige erichlagen wurde Numerian jum Kaijer ausgerufen, aber von seinem Schwager Aper.

<sup>1)</sup> ofr. Harster Dr. Wilh., "Die Bauten der römischen Soldaten zum öffent- lichen Außen", Programm des Gymnasiums zu Speyer pro 1872/73. "Bas wir "Römerarbeiten" nennen — die mächtigen Basserleitungen, der Pfahlgraben, die Einführung der Baal in ein neues Rinnsal, die Entsumpfung der Gegend zwischen Donau und Neusieblerse in der Nähe von Bien, die Anpstanzung von Reben am Rhein und an der Wosel u. s. w. — alle diese Arbeiten wurden ganz oder größtentheils durch Soldaten ausgesührt." Dr. Alex. Becz: "Europa von der Bogesperspektive" in Allgem. Ztg. vom 31. Juli 1889 Beil. Rr. 210.

<sup>2)</sup> Seine Gemahlin Hunita, eine Gothin, wurde vom Raifer in Ebren gehalten und mit einer lebenstänglichen Rente bebacht.

dem Präfekten des Prätoriums, der selbst den Thron an sich reißen wollte, 284 ermordet.

Aufgebracht über diesen Todtschlag, erwählten am 17. September 284 die Truppen den Consul und Besehlschaber Cajus Balerius Diocles 1) zum Kaiser, der sich den Namen Diocletian beilegte und Aper mit eigener Hand ermordete.

Carinus, ein zweiter Heliogabal, hielt sich noch einige Zeit, kämpfte auch gegen Diocletian und besiegte ihn an der Donau, wurde aber bald darauf von diesem selbst bei Wargus in Mössen besiegt und von einem Kriegstribun, dem er die Frau versührt hatte, ermordet (285).

Num war Diocletian (17. September 284 bis 305) Alleinherrscher. Einmal im ruhigen Besitze bes Thrones, übergab er sosort am 1. April 285 bem Maximian Herfuleus die Herrschaft über den Westen, d. h. über Italien, Spanien, Britannien und Gallien, während er in Nikomedia blieb, das er zur Hauptstadt des Reiches machen und großartiger und herrlicher herstellen wollte, als Rom; benn Rom widerte ihn an.

Diocletian und Maximian waren von Jugend auf Freunde. Beide waren von niedriger Herkunft und machten ihr Glück im Soldatenstande. Beide waren grausam, Maximian aufbrausend, Diocletian ruhmsüchtig, schlau und furchtsam.

Da Beider Gesinnung gegen die Christen allbekannt war, so dursten die Statthalter im ganzen Reiche versichert sein, daß sie Diocletian sowohl wie Maximian nur Freude bereiteten, wenn sie die Christen versolgten. Darum sehlte es allseits auch nicht an Versolgung der Christen, so in Cilicien, so in Noricum und Pannonien, so so auch in Rätien. Hier batte schon gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts nach der Tradition der heilige Lucius in Augsdurg und Chur das Evangelium gepredigt und mit seinem Blute besiegelt. d) Daß sich seit diesen Zeiten das Christen-

<sup>1)</sup> Geboren 245 zu Dioclea als Sohn eines Stlaven, der später freigelassen wurde, von welcher Stadt er sich in der Folge ben Namen Diocletian beilegte.

<sup>2)</sup> Sier ließ Lyfias, ber Statthalter, bie beiben Bruber Cosmas unb Damianus martern.

<sup>3)</sup> In Bannonien hatte schon unter Numerian der heilige Maximilian von Celeja (Cilly in Steiermark) um 283 mit seinem Blute seinen Glauben bestätigt. cfr. Friedrich, Kirchengeschichte Deutschlands I, 444 sq.; B. Sopp, Vita Si. Hrodberti primigenia, Pedeponti 1891, 42; A. Lechner, Mittelalterliche Kirchenseste und Kalendarien, Freiburg 1891, 20; Boll. Act. Ss. Octob. IV, 23.

<sup>4)</sup> Cod. S. Gallen. Collectaneus n. 567; Breviarium Curiense 1490; 2ütoff,

thum in Rätien erhalten hat, wird durch den einige Jahre später erfolgten Martertod der heiligen Afra in Angsburg und durch unsere Angaben auf Seite 49, Anmerkung, bestätigt.

Besonders erwähnenswerth aber für diese Zeit ist der Martertod der thebaischen Legion, welche ganz aus Christen bestand.

Man hatte schon lange die christlichen Soldaten, die in den römischen Heeren sich außerordentlich vermehrt hatten, wegen ihres Muthes und ihrer Treue gegen den Fürsten mit Schonung und Achtung behandelt und für sie eine besondere Eidessormel aufgesetzt, die sie ohne Berletzung des Gewissens beschwören konnten. Allein der grausame Maximian war dieser Nachsicht nicht fähig und befahl durchaus, daß alle seine Truppen bei den Göttern schweren und alle den Göttern opfern sollten.

Im September 285 hatte er ben Stt. Bernhard überschritten und stand zu Octodurnum (Martigny), seine Legionen um sich sammelnd, um gegen die Bagauden zu ziehen, 1) es waren die des Orients, mit welchen Diocletian gegen Carinus gefänupft hatte.

Vor dem Aufbruche befahl er ein allgemeines Opfer und die Er neuerung des Treuschwures.

Die Legionen opferten und schworen, aber eine derselben fehlte, bie thebaische, die aus lauter Christen bestand.

In der Nähe der agaunensischen Engpässe (Agaunum, oberbald St. Maurice, das Tarnajas der Beutinger Tasel, ca. 60 Meilen von Genf entsernt) hatte sie der Besehl des Opsers und des Treuschwures vor den Göttern ereilt.

Ihr Oberoffizier Secundus war gemartert worden, nun wurde sie von Mauritius als dem Primicerius geführt, welchem Exsuperius als Campiductor und Candidus als Senator militum zur Seite standen.

Die Legion verweigerte den Gehorsam zum Opfer. Ausbrausend im Jorne befahl Maximian, die Legion zu decimiren. Schweigend lieserte diese jeden zehnten Mann in den Tod.

Auf den Besehl, gegen die Christen zu marschiren und diese zum Tode herbeizuführen, protestirte sie wieder mit der bestimmten Erklärung

<sup>&</sup>quot;Die Glaubensboten ber Schweiz vor bem hl. Gallus", Luzern 1871, S. 95 sq.: Mayer, "Sct. Luzi bei Chur", Lindau 1876, 2 sq.

<sup>1)</sup> Aurel. Vict. de Caes. 39; Eutrop. 9, 20 (er schrieb sein Breviarium un Jahre 367); Orosius 7, 25 (Christ und Priester, schrieb seine Historia im Jahre 416).

daß christliche Soldaten niemals gegen ihre Brüder marschiren würden. Da sieß Maximian, blutdürstiger als ein wildes Thier, die Legion zum zweiten Male decimiren.

Nun schrieb Mauritius dem Maximian: "Wir find deine Soldaten, aber auch Diener Gottes. . . . . Wir können dir in allem Uebrigen gehorchen, aber wir haben Gott zuerst den Fahneneid (sacramenta) geschworen; würden wir den ersten brechen, verdienten wir auch bezüglich des anderen kein Bertrauen. . . . Du bringst uns in die äußerste Noth, aber diese wird uns nicht zu Nebellen machen. Die Berzweiflung, die so kühn macht in der letzten Noth, wird uns nicht gegen dich bewassen. Wir weinen nicht, wir freuen uns über den Martertod unserer Brüder. Wir wollen lieber als Unschuldige sterben, denn als Schuldige leben. Christianos nos fatemur, persequi Christianos non possumus."

Darauf ließ Maximian die ganze Legion mit dem Schwerte niedersmachen. 1) Wie viel Mannschaften in der Legion waren, wissen wir nicht. Daß aber in Ugaumum nicht die ganze Legion versammelt war, wissen wir aus der Thatsache, daß der wuthentbrannte Maximian auch die an anderen Orten stehende christliche Mannschaft der Legion über die Klinge

<sup>1)</sup> Ru Chren ber agaunenfifchen Martyrer erbaute ber heilige Bifchof Theobor (350-390), also zu einer Beit, wo noch Augenzeugen biefer Blutthat ober doch Rinder von folden noch lebten, dicht am Felfen eine Bafilita. Bald entstand daneben auch ein Rlofter. Benantius Fortunatus fagt in seinem um 580 verfaßten Gedichte de s. Agaunensibus (2, 14 ed. Fr. Leo): Tecum (Mauriti) quattuor hic procerum pignora sancta jacent. cfr. Otto von Freising, Chronicon 3, 45 in Geschichtschreiber ber beutiden Borgeit XII. Sabrb., Bb. IX Borrebe ju Otto's "Buch von beiben Staaten an Jengrimm" XVIII. XIX., überf. von Dr. Horft Rohl. - Die altefte ausbrudliche Erwägnung finden wir in ber am Anfang bes fünften Jahrhunderts verfaßten Passio ss. Victoris et Martyrum c. 2, wo Magimian pro sanctorum sanguine, quem per totum orbem crudelius aliis, maxime que per totas Gallias fuderat, et praecipue pro famosissima illa Thebaeorum apud Agaunum caede, nostrorum plurimis terribilis factus genannt wird. - 3m Jahre 515 murbe bas Rlofter unter Ronig Sigismund und bem Abte Ambrofius neu gebant. cfr. Mainzer Ratholif, 1888, I, 618 sq , II, 70 sq.; B. de Montmelian, St. Maurice et la Légion Thèbéenne 2 vols., Paris 1888; Ducis, St. Maurice et le martyre de la Lég. Thèb., Annecy 1888; Allard, La persécution de Dioclétien et le triomphe de l'église, 2 vols., Paris 1890. Stadler, "Beiligen-Leriton" Bb. IV G. 330 - 339 mit Bezugnahme besonbere auf die Erzählung von Martin von Tours und Gucherius.



springen ließ, so zu Bonn, zu Köln und bei Kanten. 1) Ja selbst die Frauen, welche ihren Gatten aus der Heimath gesolgt waren, wurden nicht verschont. So hat man in den fünfziger Jahren noch in Köln Schädel ausgegraben mit einem Nagel in der Schläfe, und die Untersuchung ergab, daß es Frauenschädel von ägyptischer Bildung waren.

Nach diesem Blutbade zog Maximian gegen die Bagauden, schlug ihre Rebellion nieder, mußte aber sofort auch der Einfälle der Burgunder (vom Main aus) und der Alamannen (vom Oberrhein aus) sich erwehren. Starke Heermassen konnte er ihnen aber nicht entgegenstellen, das gebt aus der Stelle seines Lobredners hervor: "Er. beschloß, nicht Gewalt, sondern List gegen sie zu gebrauchen." Hierauf mußte er sich der Angrisse der Chaibonen und Heruler am Niederrhein erwehren.

Währenddem kehrten Burgunder und Alamannen, von Hunger und Seuchen genöthigt, in ihre Heimath zuruck.

Nun brangen mit den in Batavia bereits seßhaften Franken die seeräuberischen Sachsen gegen die Küsten Belgiens und der Bretagne vor Caransius, ein keltischer Menapier, von Maximian gegen sie gesandt, wirk sie zurück, nimmt ihnen ihre Beute ab, behält diese jedoch für sich und entzieht sich 286/87 der Hinrichtung nur durch die Flucht nach Britannien, wo er zum Kaiser ausgerusen wurde und lange Zeit sich behauptete.

Im Jahre 287/88 kämpfte Maximian von Trier aus gegen die Germanen, drang über den Rhein und in ihr Land ein und errichtete mitten im Barbarenlande (media in barbaria) Siegestrophäen. Währendem drang Diocletian von Rätien her aus den bisherigen Limesstellungen gegen das dieser Provinz zunächstgelegene Germanien vor und errang gleichfalls über die Feinde einen Sieg. 2)

Auf dem Rückmarsche (288) verwüstete er dann Sarmatia, b. h. das Land ber Jazygen.

Bemerkenswerth für biese Zeit ist besonders, daß der Panegoriter das Zehentland nur mehr Alamannia nennt. Die Alamannen hatten sich also im Zehentland schon seshaft gemacht, ja bis dicht an den Rhem

<sup>1)</sup> ofr. Otto von Freising, Chronicon 3, 45. Die Bonner Jahrbücher LXXVIII, 167 sq. erzählen uns die Untersuchungen von Hettner und Schneider sur Trier im Jahre 1883. ofr. Sauerland Fr., Geschichtsquellen 120, 158 sq.

<sup>2)</sup> Mamertinus, panegyr. Maxim. C. IX: ingressus est nuper ille eam. quae Raetiae est objecta Germaniam similique virtute romanum limitem victoria protulit.

angesiedelt. Die Römer ließen sie auch hier und legten ihnen nur Gestreidelieferungen für ihre noch behaupteten Castelle auf.

Wenige Jahrzehnte barauf find die Alamannen mit den Frauken auch schon auf dem linken Rheinufer angesiedelt und seshaft.

Als Diocletian und Maximian im Mai 290 in Mailaud zusammenfamen, wurden sie wie Götter begrüßt und gepriesen, was freilich nicht hinderte, daß außer Carausius in Britannien auch in Ufrika ein gewisser Julius und in Aegypten ein gewisser Uchilleus zu Gegenkaisern ausgerusen wurden.

#### XXI.

Die Grenzen des Reiches wurden immer mehr von den eindringenden Bölkern bedrängt. Das bewog Diocletian, eine durchgreifende Abhilfe zu schaffen durch eine Neutheilung des Reiches.

Am 1. März 293 vermehrte er die Zahl der Regenten, indem er dem Maximian den Titel "Augustus" verlieh und die beiden Bannonier Galerius und Constantius Chlorus zu Cäsaren ernannte, und jedem eine seiner Töchter zur Frau gab. 1) Galerius erhielt Thracien und Illyricum, Constantius Gallien, Spanien und die britannischen Inseln, die er sich aber erst wieder zurückerobern sollte, wie die Gebiete am Limes und der oberen Donau.

Die Regenten zeichneten sich durch friegerische Thaten aus. Maximian holte Ufrika wieder für das Reich, der dortige Gegenkaiser Julianus tödtete sich selbst.

Galerius und Diocletian fämpften 294 im Often gegen die Sarmaten, Markomanen, Baftarnen, Quaden und Carpen. 2) Diese letzteren werden insgesammt (als Colonisten und Grenzer natürlich) in das römische Gebiet nach Pannonien und Mössen verpklanzt (295). 3)

Auch gothische Völker wurden zum Frieden genöthigt, und mußten (Valerius Hilfsvölker gegen die Perfer stellen. 4)

<sup>1)</sup> Bon ihren bisherigen Frauen mußten fie fich trennen.

<sup>2)</sup> Entrop. IX, 25: Carpis et Basternis subactis, Sarmatis victis, quarum nationum ingentes captivorum copias in Romanis finibus locaverunt.

<sup>3)</sup> Hieronymus sept dies in das Jahr 292/93, Jdatius jedoch in das Jahr 295: "Carporum gens universa in Romania se tradidit."

<sup>4)</sup> Jordanes, Gothengeschichte.

Ebenso wurde Aegypten wieder gewonnen und mit Bersien nach dem Siege des Galerius über Narses ein ehrenvoller Friede geschlossen, welcher den Tigris und Araxes zur Grenze des Reiches machte und diesem fünf Provinzen beifügte.

Die schwierigste Aufgabe aber verblieb Constantius Chlorus. Er sollte Britannien wieder gewinnen, Franken und Alamannen in ibre Grenzen verweisen, von ihnen und den germanischen Grenznachbarn überhaupt die Anersennung der römischen Herrschaft über alles eroberte Gebiet erzwingen.

Conftantins war ein ebler Charafter, ein Mann von Berbienften. Die Erhebung zur Cafaremwürde legte ihm bas Opfer ber Scheidung von seiner Gemahlin auf; er mußte sich offiziell mit Theodora, einer Tochter ber Frau bes Maximian vermählen. Die Berftogene war eine Wirthstochter aus Bithynien, wir verehren sie unter bem Namen ber beiligen Helena; als fie ging, nahm fie ihren 15jährigen Sohn Conftantin mit. den sie zu einem trefflichen, den Bater noch überragenden Manne erzog: ob fie schon bamals Christin war, ob bas Ilnglud fie in ben Schoof ber driftlichen Kirche führte, wissen wir nicht. Conftantius war nicht Chrift, aber auch fein Beide in ber Gefinnung, er betete zu bem einen, wahren Gotte, ben er nicht fannte. Seit er in Gallien berrichte, war fein Martyrerblut mehr gefloffen. Er achtete die Chriften. An feinem Sterbelager stand nicht Theodora, sondern Helena, die aus dem Morgenlande zu ihm sich geflüchtet hatte, mit sieben Rindern; es ftand bei ihm fein Sohn Conftantin, der aus Bannonien zum Bater fich geflüchtet batte, ben er felbst jum Nachfolger bestimmte, und, als er die Truppen bem Sohne zujubeln hörte, fterbend ausrief: "Nun fterbe ich im Frieden." (25. Juli 306.)

Constantius gewann vor Allem Batavien wieder. Die gesangenen Franken siedelte er als Colonen zur Bebauung veröbeter Landstriche in Gallien an.

Hierauf wandte er sich gegen die Alamannen, und von der Rhein brücke bis zum Donanübergange bei Günzburg wurde das ganze Alamannien verbrannt und völlig erschöpft. 1) Wegen dieser Ersolge führte Constantius seit 294 den Beinamen "Germanicus".

<sup>1)</sup> Incerti paneg Constantio d. C. 2, 133: "captus scilicet rex ferocissimae nationis inter ipsas quas moliebatur insidias et a ponte Rheni usque ad Danuvii transitum Guntiensem deusta atque exhausta pennitus Alamannia.

Im Jahre 296 ging Constantius zum Angriffe auf Britannien über, wo an Stelle bes ermorbeten Caraufius Allectus berrichte.

Währenddem ericbien zum Schutze Galliens Maximian am Rhein.

Conftantius siegte und führte von dort her die Gesangenen als Colonen nach Gallien und in die Reichsgebiete am Limes und an der Donau zur Bebauung des Landes sowohl als auch besonders als Bau-meister und Handwerker jeder Art, um die zerstörten Städte wieder auszubauen.

Diese, von Probus wieder gewonnenen, 70 Städte waren also bis zur Zeit noch nicht aufgebaut.

Die von Probus nach Britannien geschickten gesangenen Juthungen, Alamannen, Burgunder und Bandalen kamen also durch Constantius Chlorus wieder in ihre Heimath, an den Rhein= und Donau-Lirnes. Sie waren es, die jetzt die zerstörten Lager am Lirnes und an der Donau wieder berstellten: sie waren es, die jetzt auch die Lager von Eining, Regensburg, Stranbing 2c. wieder ausbauten und zugleich auch im Bereiche der römisichen Grenzlager ihre Wohnsige ausschlugen. 1)

So war denn das Reich wieder hergestellt. Das Jahr 297 brachte den lang entbehrten Frieden. Das Werk der Biertheilung des Reiches schien mit dem glücklichsten Erfolge gekrönt. In Gallien, am Rhein, am Limes, an der Donau herrschte Ruhe und Friede, die alten Lagerstädte mit ihren öffentlichen Gebäuden, ihren Theatern, Bädern z. erhoben sich wieder aus ihren Trümmern, die zahllosen Funde aus der nun beginnenden constantinischen Zeit namentlich in Eining bestätigen es.

Doch nicht lange währte der Friede. Die Eifersucht unter den Regenten selbst, die andrechende letzte und schrecklichste Versolgung der Christen im ganzen Reiche<sup>2</sup>) verscheuchten schnell wieder alle Ruhe. "Die zum Berderben des Reiche<sup>3</sup> fruchtbare Nation der Germanen ist rasch wieder emporgewachsen und hat sich so start gefräftigt, daß sie den Cäsaren neue ungeheuere (!) Siege ermöglichte", <sup>8</sup>) d. h. daß Rom wieder zum Schwerte

<sup>1)</sup> Eumenius, orat. C. 18 S. 129 alarum et cohortium castra .... toto Rheni et Histri .... limite restituta.

<sup>2)</sup> Lactantius erzählt uns alle Greuel biefer letten Chriftenverfolgung in haarstraubender Beije.

<sup>3)</sup> Mamertinus, panegyr. Maxim. C. IX.

greisen mußte und daß nicht mehr Friede ward, bis Rom die Herricait über Spanien, Gallien und alles Gebiet nördlich der Alpen für immer abgerungen war.





und die bortigen

## Kömer - Husgrabungen.

Ein Wegweiser durch dieselben.

Den Besuchern ber Römer : Ausgrabungen gewibmet

von

Wolfgang Schreiner,

Stnotpfnrrer.

~~...~--

Sweite, bollfrandig umgearbeite und erweiterte Auflage.

(Mit Karten, Blanen und Zeichnungen.)



### Vorrede.

Dem Bunsche des historischen Vereines von Niederbayern und der mit jedem Jahre sich mehrenden Besucher der Römer-Ausgrabungen in Eining entsprechend habe ich es im Anschlusse an das Werf "Blid in die Geschichte des römischen Reiches und der germanischen Völker zur Feststellung der Geschichte Einings von Trajan die Diokletian" unternommen, den im Jahre 1882 herausgegebenen Führer durch die Römersunst grabungen in einer zweiten Aussage umzuarbeiten und auf Grund der die heute weiter vorgeschrittenen Forschungen zu erweitern.

Möge das Buch freundliche Aufnahme finden!

Abensberg, am 25. Oftober 1895.

Wolfgang Schreiner,
Stadtpfarrer.

Die erste Auslage bes Führers durch die Römer-Ausgrabungen zu Eining vom Jahre 1882 erwähnte der hochdankenswerthen Unterstützungen, die dis dahin den Eininger Forschungen von Seite verschiedener Körpersichaften und Persönlichkeiten zu theil wurden. Inzwischen erregten die sortgesetten Forschungsarbeiten dortselbst auch die Ausmerksankeit und die Interessenahme der königlichen Staats- und Kreißregierung, sowie der Vertreter von Land und Kreiß und jene der Distrikte Abensberg und Kelheim, deren reichen sinanziellen Unterstützungen der Erwerb der betreffenden Grundstüde und die dis heute fortgesetten und weiter ermöglichten Forschungs- und Conservirungs-Arbeiten in Eining zu danken sind, wie nicht minder der treuen Hingabe der maßgebenden Witglieder des historischen Vereins von Niederbayern und insbesondere der sachtundigen und uner- müdeten Leitung des mittlerweile zum Stadtpfarrer nach Abensberg beru-

fenen Herrn Pfarrers Schreiner und des die bloszelegten Römerbauten und Junde, dann die Arbeiten beauffichtigenden trefflichen Führers dortielbit, Herrn Lehrers Sellmaier.

Der Erlös aus bem Berkauf bes gegenwärtigen Wegweisers mit 40 \dagger per Exemplar wird ben ferneren Forschungen zu Eining zugewendet.

Die Redaktion
ber Publikationen des hiftorifden Vereins von Riederbayern.

### Geologische und kriegsgeschichtliche Wichtigkeit.

Eining am Einflusse der Abens in die Donau liegt in einer geo-

Es durchbricht hier zum zweiten Male in Bavern der Donauftrom das Juraplateau, das sich von Schaffhausen die Lichtenfels am Main auf einer Fläche von 320 Quadratmeilen ausbreitet. Berühmt sind die großartigen Felsen=Engen, die durch diesen Durchbruch bei Weltenburg,  $\frac{1}{2}$  Stunden unterhalb Eining, entstehen.

Der Boben, auf dem Eining liegt, gehört geologisch dem mesozvischen Zeitalter an. Es sind Ablagerungen des weißen Jurameeres. Bon den verschiedenen (Riedern des weißen Jura sind hier als das wichtigste und verbreitetste Vorkommen die Kelheimer Kalksteine und Dolomite zu nennen. Die Schichten sind ungefähr 200—250 m mächtig, fast ganz horizontal gelagert und wenig gestört. Vorzügliche Aufschlüsse dieten die Steinbrüche von Kelheim, Sandharlanden und Offenstetten. Die undeutlich geschickteten, plumpen Felsenmassen müssen der Versteinerungen (Korallen) nach, von denen die ganze (Vegend übersät ist, in seichtem Meerwasser eutstanden sein, sind also mehr Strandbildungen. Das Kalkmaterial ist hauptsächlich durch Organismen, Schalen von Foraminiseren, Muscheln, Meeressichnecken, Brachiopoden z. gebildet.

Allmählich wich das Weer nach Süden zurück: unfer Boben wurde trockenes Land. In den Buchten und Lagunen, die in nicht ganz freier Verbindung mit dem offenen Meere standen, bilbete sich dann das durch seine Versteinerungen berühmte und interessanteste Gebilde der jurassischen Ablagerungen, der seinkörnige, aus erhärtetem Kalkschlamm bestehende Sohlnhosener Plattenkalk. Er ist zwar hier nicht so schon entwickelt als wie in der Gegend von Sichstädt und Sohlnhosen; aber immerhin ist sein

Vorkommen auf den Höhen von Eining, Hienheim, Weltenburg u. f. w. fast überall zu beobachten.

Seit dieser Zeit ist unsere Gegend nicht mehr vom Meere überstutket worden. Weber das obere Kreidemeer in der Umgebung Regensburgs, noch die Tertiärmeere, die so ost die baverische Hockebene unter Basserschen, scheinen dis hieher gedrungen zu sein. Während dieses langen Zeitraumes wirkte das Wasser durch Denudation und Erosion und bildeten sich die herrlichen Zurathäler, von denen das Donauthal zwischen Eining Weltenburg und Kelheim fast an die großartigen Thalbildungen Kort amerika's, die Cannons, erinnert und einen Weltruf erlangt hat.

An dieser infolge der aufgeführten geologischen Berhältnisse so aus gezeichneten und exponirten Stelle gründeten die Römer ihre Militär station Eining — Abusina; von da aus begannen sie die Errichtung des großartigen Grenzwalles von der Donau bis an den Rhein, dessen Erschung in der Neuzeit der vom deutschen Reiche eingesetzten Reiche limesfommission vorbehalten blieb.

Abusina nannten sie diese am Einslusse der Abens (Abs, Ambs, Abes) in die Donau (Danubius, Tounawa, vom Stamme awa) ge legene Militärstation nach dem in der Gegend seshasten, räuberisch friegerischen, keltisch vindelicischen Bolksstamme der Abisuntes, die und das Monument von Torbi mit drei weiteren vindelicischen Bolksstämmen den Catennates, Licates und Breoni aufführt.

### II.

### Die vorrömischen Bewohner unserer Gegend, ihre Abflammung, ihr Name.

Sehen wir uns die Befestigungen um Eining im Umfreise von emd 3 Stunden an, so müssen uns ganz besonders auffallen Saal, Sinsbuc. Taßseld, Jrnsing und Weltenburg-Wichelsberg, wozu ich noch rechnen möchte die sogen. Bürgertheile am Lehmberg bei Pförring am Kelsback. Es sind das Ringburgen, abnorm angelegte Befestigungen (oppida), wie wir sie von den Kelten angelegt wissen.

Cäsar schilbert das kelkische Kriegswesen also: "Zu Friedenszeiten wohnten die (keltischen) Bölkerschaften in offenen Fleden (vici), welche sie niemals vertheidigten, sondern dei einem übermächtigen Angriffe den Flammen übergaden, während sie sich mit ihrer Familie und ihrer Habe in die befestigten Zusluchtsstätten (oppida) zurückzogen. Diese waren abgelegene, durch Natur und Kunst befestigte Plätze: am häusigsten schwer ersteigliche Höhen, Inseln oder Halbinseln in oder zwischen den Strömen, Horste im Sumpse oder Vorgebirge an der Küste."

Die oppida waren sehr groß, aber nicht immer vermochte ber ganze Bolfsstamm innerhalb berselben Platz zu sinden; dann blieb ein Theil vor der Burg und schützte sich hier durch eine Mauer aus losen übereinander gelegten Steinblöcken; eigentliche Häuser befanden sich übrigens auch nicht innerhalb der oppida.

Die Befestigung der oppida bestand bei manchen in einem bloßen Erdwalle mit vorliegendem Graben, ähnlich wie bei den im nördlichen Britannien so häusig vorsommenden "castlesteedes" oder "chesters". Stets schloß der Grundriß der gewählten Dertlichseit eng an, indessen läßt sich als sicher erweisen, daß die Kreissorm sowohl für die bürgerlichen Gebäude der Kelten als für ihre militärischen ebenso gebräuchlich war wie bei den Römern das Viereck. Diejenigen Theile der Umfassung, welche bereits durch natürliche Hindersnisse geschützt waren, durch Basser, Sumps, Felsabsturz, blieben nicht selten ohne jede künstliche Berstärfung.

Innerhalb pflegte man die oppida durch Zwischenwälle in Abschnitte zu zerlegen, die neben polizeilichen Zwecken gewiß auch andauernder Vertheidigung Vorschub leisten sollten, und die Complexe der Wohnungen lagen meist auf fleinen Terrassen, welche von einer höheren Centralstelle, dem einem Prätorium ähnlichen Site des Häuptlings überragt wurden.

Außer den Erdwällen fommen hölzerne Schutzwehren vor: Berspfählungen im Sumpfe und Wald, wie die Zufluchtsörter der Briten, denen übrigens auch der Graben nicht fehlte. Die Zugänge zu solchen Dertlichkeiten waren gewöhnlich noch durch dichte Verhaue besonders gessichert.

Erft wenn die Gefahr brängte, wurden diese Kriegspläge in Stand gesetzt und mit Proviant versehen, dann erft wurden auch die Hütten auf-

geführt. Alles Bolk drängte sich hier zusammen mit Allem, was es besatz. Daher der große Umsang dieser Kriegsplätze, welche für keine gewöhnliche Besatzung bestimmt sind und auch durch keine solche gehörig zu vertheidigen wären. Sie waren nicht lange zu halten wegen lleberfüllung.

Diese Erklärungen finden auf unsere oben angeführten Befestigungen in ihrem ganzen Umfange Anwendung.

Das gibt uns einen wichtigen Fingerzeig.

Es sind kelkische, also vorrömische Beselkigungen in unserer Gegend. Nirgends donauaus und abwärts sind ähnliche mehr so nahe und zahlreich aneinander wie in unserer Gegend. Diese mußten von den Römern unbedingt bei der ersten Eroberung genommen werden. Ein starker und mächtiger Bolksstamm mußte also nach diesen vielen, gewaltigen und so nahe auseinander gelegenen Beselftigungen in der Gegend des Lauses und der Mündung der Abs, Ambs (Abes), der Abens seshaft gewesen sein. —Der Besiegung und Unterwerfung dieses Bolksstammes, der Eroberung seiner Burgen mußte wohl auch Erwähnung geschehen durch den, der die Geschichte der Eroberung Rätiens durch die Römer beschreiben oder besingen wollte. Was mag aber das wohl für ein Bolksstamm gewesen sein? Welchen Namen mag er wohl gesührt haben, und wo könnte sich vielleicht eine Erwähnung desselben sinden?

Wir haben von Plinius die Inschrift eines Tropäums, eines steiner nen Denkmals überliesert erhalten, das nach seiner eigenen Angabe im 17. Jahre des Tribunates des Augustus, somit 12 Jahre vor Chrisus oder drei Jahre nach der Eroberung Kätiens in Torbi dei Nizza dem Kaiser Augustus errichtet worden ist, nachdem derselde im Jahre 13 v. Chr. im savonischen Gebirge das letzte unabhängige Alpenvolk unterworsen dante. Auf derselben sind die Namen sämmtlicher von Augustus besiegten Alpen Bölkerschaften aufgezeichnet. Unter diesen besinden sich auch rätische und vindelizische Bölkerschaften, so die Isarci, Breoni, Licates, Catenates, Abisuntes, Rugusci u. s. w.

Die Wohnsige sämmtlicher Bölferschaften genau anzugeben, ift nicht möglich. Es wird aber allgemein angenommen, daß wir die Licates am Lech, die Breoni am Jun zu suchen haben. Wo werden nun die Abisuntes zu suchen sein?

Nach den Namen der Flüsse, an denen die einzelnen Völkerschaften ihre Wohnstätten aufgeschlagen, in deren Nähe und Umgegend sie gewohnt wurden sie auch genannt. Wenn also die Licates dem Licus, Leche

wenn die Isarci der Eisack und Jar ihre Namen verdankten, welchem anderen Flußnamen werden dann wohl die Abisuntes ihren Namen versdanken, als dem der Abs, Ambs (Abes), Abens? Es sind also die vorrömischen Bewohner unserer Gegend keine anderen als die Abisuntes unseres Tropäums.

Wenn dagegen Planta die Behauptung aufstellt, daß im Tropäum die Bölkerschaften von Often nach Westen zu ausgeführt worden seien, so läßt sich dieses keineswegs bei allen Namen durchsühren. Ist auch der Versasser der Beschlüsse im Allgemeinen von Osten ausgegangen, so gab es doch die Natur der Sache, daß er auch manchmal wieder die Völkerschaften zur Seite, im Norden und Süden, auszuzählen Veranlassung nahm. Die Römer aber haben gern da, wo schon früher größere Orte waren, ihre Colonien angelegt, namentlich an den Einmündungen kleinerer Flüsse in größere. So haben sie auch dort, wo sie die Abisuntes trafen, ihre ausgedehnte Colonie Adusina an der Mündung der Abens in die Donau gegründet.

Daß die Abisuntes mit den Breonen, Lifaten, Jarfen u. s. w. Kelten waren, wissen wir bestimmt and Josimus. Der durch seine Wahrheitsliebe und sein scharssinniges Urtheil sich besonders auszeichnende comes und advocatus fisci Zosimus nennt in seiner gegen Ausgang des simseten Jahrhunderts geschriebenen véa lovogia dei der Beschreibung des Keldzuges Kaiser Aurelians gegen Jenobia (273 n. Chr.) die rätisch en Truppen ausdrücklich "Keltische Legionen" (I, 52): "έτι γε Nwgixols xai Pairois, äneg eord Keltixà τάγματα." Damit ist Rätien und Noricum ausdrücklich als Keltenland bezeichnet, denn die Keltika τάγματα sind die im Keltenlande, also in unserem Lande, in Rätien und Noricum in Besatung gelegenen Truppen.

Dazu bürfen wir nicht übersehen die vielen gleichartigen Fluß- und . Stammnamen in Rätien wie in Gallien, so z. B. Isarus, Far und Isara, Isère; serner Glana (Glon bei Dachau und Aibling) und Glana (Glane im Arbennerwalde); serner die Glan in Kärnten und die Glan in der Pfalz.

Betrachten wir, speziell auf unsere Gegend eingehend, die Fluße und Ortsnamen derselben, so ist gleichfalls das Vorhandensein keltischen Zbiomes bei gar vielen außer allem Zweifel.

Fügen wir diesen Beweisgründen auch noch die vielen keltischen Junde hinzu, die nicht nur am Inn und Lech, sondern auch an der Donau,

.....

namentlich hier bei Weltenburg am linken wie am rechten Uker gemacht werden und die uns die Ausstellung des Münchener Museums-Vereins vom März 1885 so schön vor Augen geführt hat, so glauben wir sur die Abstammung der vorrömischen Bewohner unserer Gegend als Kelten wohl den bündigsten Beweis geliefert zu haben.

#### III.

# Von der Eroberung Rätiens bis Kaiser Trajan (15 v. Chr. bis 97 n. Chr.).

Abusina war gemäß der Notitia dignitatum seinerzeit eine der wichtigsten Militärstationen des Römerreiches in Bayern. Bon den Römern sofort nach der Eroberung des Landes (im Spätsommer des Jahres 15 v. Chr.) occupirt und dis zum Ende ihrer Herrschaft — mit dreimaliger Unterbrechung — gehalten, ward Eining hauptsächlich bestimmt zur Aufrechthaltung der beständigen Verbindung der römischen Heere in Pannonien, Dacien, Mössen u. s. w. einerseits und am Rheine und in Gallim anderseits.

Schon im Jahre 50 n. Chr. fuhr die römische Ariegsstotte bier donauauswärts, um den gegen die Hermunduren kämpfenden und ren diesen hart bedrängten Suevenkönig Vannius aufzunehmen und sicher donauabwärts nach Pannonien zu führen.

Dem Kaiser Trajan verdankt Eining als Hauptbefestigung seine Entstehung.

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Geschichte Rätiens von seiner Eroberung durch die Römer an bis auf diesen Kaiser. (15 vor Chr. bis 97 n. Chr.)

Nach der Eroberung Rätiens blieb Drusus vom Winter 15/14 km zum Spätherbste 13 v. Chr. in der neuerwordenen Provinz, vollauf be schäftigt mit der Aussteckung und Ausstührung der neuen Befestigungen. Berkehrs- und Heeresstraßen, wozu er die Pläne (für den Binner 13/12 v. Chr. besonders) geliefert. Den Winter 13/12 v. Chr. brachte er in Lyon zu.

Mühevoll bahnte er zuerst durch die eröffneten Alpen eine durch Castelle auch gesicherte Heerstraße vom Bo bis an die Donau, in einer Distanz von 350 römischen Straßenmeilen, was solgende Inschrift bezeugt: "Die claudisch-augustische Straße, welche Drusus, der Bater, nachdem die Alpen geöffnet waren, angelegt hatte, ließ Claudius vom Flusse Bobis zur Donau 350 röm. Meilen lang besestigen." Diese Straße war gleich ansangs so sahrbar angelegt worden, daß Tiberius z. B. einen sürden Brückenbau bei Lindau verwendeten Lärchenstamm von 120 Fuß Länge und durchweg 2 Fuß Dicke als Schaustück nach Rom senden konnte.

Der Keltenhäuptling Cottius, der sich früher schon den Kömern freiswillig unterworfen und im Jahre 9 v. Chr. dem Kaiser Augustus einen Ehrenbogen zu Segusio (Susa) errichtet hatte, hatte den Kömern die Bässe des Mont Genèvre, des Mont Cenis und des Mont Viso gesichert; im Jahre 14 v. Chr. wurde auch der Weg an der Küsse hin nach (Vallien durch Bezwingung der Ligurer dauernd erschlossen.

Drusus' Plane für Rätien konnten nicht auf Ein Mal durchgeführt werden.

Während man vollauf mit dem Ausdaue der neuen Befeftigungen und der Anlage der neuen Straßen in Rätien beschäftiget war, mußte ein tombinirter Angriff erfolgen zur Sicherung der eroberten Gebiete in Rätien, Rorifum und Pannonien, und zwar theils von Jtalien aus nordöftlich gegen die Save und Dran, theils von Gallien aus gegen Beser und Elbe.

Die panuonische Expedition ward von Agrippa begonnen, und als diesen noch während der Vorbereitungen der Tod hinwegraffte, von Tiberius in den beiden Feldzügen des Jahres 12 und 11 v. Chr. mit der Besiegung und Unterwerfung der pannonischen Stämme zwischen Save und Drau glücklich durchgeführt, so daß sich Augustus in seinem Rechenschaftssberichte rühmen konnte, die römische Grenze sei damals die an die Donau vorgerückt worden.

Den anderen Theil der Unternehmungen sollte Drusus ausführen.

Seit dem Jahre 16 v. Chr. standen in Belgica 8 Legionen, mit den Hilfstruppen mehr als 100,000 Mann. Da in Rätien feine bedeustende Friedensstörung zu befürchten war, wurde ein großer Theil der Armee, die die Provinz erobert, wieder aus derselben theils öftlich, theils westlich gezogen, und damit besonders die Heeresmacht in Belgica verstärkt.

In Rätien blieben nach der Eroberung überhaupt nur so viel Besatzungstruppen zurück, als absolut nothwendig waren zur Ausführung der Ormsschen Pläne, zur Bewachung der Grenzen und zur Bebauung des Landes in Berbindung mit den Beteranen und zurückgelassenen nicht waffensähigen Eingebornen.

Die militärische Beherrschung, die Jurisdiction, die Verwaltung und die Besteuerung (mit Zollerhebung!) wurden in den Landen rechts der Donan überaus rasch eingeführt und blieben sest eingerichtet für wer Jahrhunderte!

Den größten Theil der in Rätien disponiblen Truppen also führte Drusus vor Beginn des Winters 13/12 v. Chr. an den Rhein in die Winterquartiere. — Er aber ging nach Lyon, brachte dort den Winter zu, und kehrte nicht mehr nach Rom zurück.

Nach seinem Abgange übernahm Tiberius mit der Oberleitung über Pannonien und Norikum auch jene über Rätien, setzte die überall begonnene Organisation sort und bereitete sich namentlich darauf vor, wie er, wem sein Bruder über den Rhein gegangen und in Germanien entsprechen weit vorgedrungen sein würde, diesem in Feindesland die Hand reichen könnte.

Bier Jahre hintereinander drang Drusus in Germanien vor, muste aber jedes Mal mit Beginn des Binters den Rückzug antreten, mit Preis gabe des durchzogenen Gebietes. Im Jahre 9 v. Chr. fämpste er beion ders unglücklich; schon im August mußte er den Rückzug antreten. Auf dem Rückzuge stürzte er (verfolgt?) mit dem Pferde und verwundete sid (absichtlich?) tödtlich und starb, 30 Jahre alt, in den Armen seines über Rätien herbeigeeilten Bruders Tiberius in Thüringen am 14. September desselben Jahres.

Ganz fruchtlos aber waren diese wiederholten Vorstöße gegen Germanien keineswegs. Sie hatten wenigstens den Erfolg, daß die aufgischenden und wiederholt zurückgeworsenen germanischen Völkerschaften allmählig zum Foedus mit Rom gebracht wurden, andere aber Plak räumten und den vordrüngenden Legionen nach Often zu auswicken.

So verließen, als im Jahre 8 v. Chr. an Drusus' Stelle Tiberind vom Rheine aus in die Maingegend vordrang, die Markomanen under Marbod ihre Wohnsige an Tauber, Altmühl, Regnitz und Main und zogen mehr östlich zum Böhmerwalde, und gründeten dort ihr Warte manenreich.

Die verlassenen Stätten bevölkerten sich sofort wieder durch Abenteurer aus aller Herren Länder, die das Land zu kultiviren fortsuhren, Rom gegenüber abgaben- und tributpflichtig wurden, infolgedessen das Gebiet Zehentland, Dekumatenland, agri decumates genannt wurde. Rom sah sofort nach dem Zurückweichen der Markomanen das verlassene Gebiet als zum Reiche gehörig an (freilich noch nicht offiziell!).

In Bezug darauf schreibt Tacitus Germ. 29: "Unter die Bölfer Wermaniens möchte ich diesenigen nicht zählen, welche die Zehentäcker bebauen, obgleich sie sich jenseits des Meins und der Donau niedergelassen baben. All' die Leichtfertigsten der Gallier, fühn durch Armuth, nahmen sich ein Grundstück dieses zweiselhaften Besitzes: nachdem bald ein Grenzwall gezogen und mit Vorposten besetzt war, galt es für einen Durchlaß des Reiches und einen Theil der Provinz."

Im Herbste des Jahres 8 v. Chr. fehrte Augustus mit Tiberius nach Rom zurück, legte sich und dem Stiefsohne den Titel Imperator bei, übertrug dem Stiefsohne den Triumph und den Consulat für das folgende Jahr und schloß — zum dritten Male! — zum Zeichen des Friedens mit allen Bölkern den Janus-Tempel.

Aber schon im darauffolgenden Jahre mußte Tiberius wieder in den Krieg gegen Germanien, Bewegungen dort zu dämpfen, anscheinend im Dekumatengebiete, am Maine und besonders an der Saale, denn dorthin wurden das Jahr darauf hermundurische Gaue aufgenommen, welche dafür Vorpostendienste der römischen Grenzhut leisteten gegen die seindlichen Germanen im Nordosten.

Vellejus berichtet hierüber II, 97: "Die Weiterführung des Krieges wurde dem Tiberius übertragen, und dieser führte ihn mit gewohnter Tapferkeit und mit Glück. Indem er alle Gegenden von Germanien als Sieger durchzog, ohne irgend einen Schaden des ihm anvertrauten Heeres, wosür dieser Führer immer vorzugsweise sorgte, bezwang er das Land so weit, daß er es beinahe in das Verhältniß einer steuerpssichtigen Propinz brachte."

Während des Tiberius' Selbstverbannung nach Modus rebellirte Wermanien wieder. Der dagegen operirende römische Besehlshaber Marscus Vinicius richtete aber nicht viel aus. Dagegen drang in den Jahren 2 und 1 v. Chr. Nero's Großvater, der Legat Domitius Ahenobarbus, der Schwager des Drusus, damals Statthalter an der Donau, hernach am Rhein, nach Tacitus von Augsburg aus über den Main durch Thüs

ringen gegen Nordosten über die Elbe weiter als je ein Römer in Ger manien vor und erhielt dafür die Chrenzeichen des Triumphes.

Darauf herrschte vier Jahre in Germanien Rube.

Nach seiner Aussichnung mit Augustus zog Tiberius im Jahre 4 n. Chr. wieder über den Rhein in das Gebiet der Cherusker, die sich unterwarsen und mit ihres Fürsten (Segimer's) Sohne, Armin, sogar in römische Kriegsdienste traten, und unterwarf die Caninesaten, Attuarier und Bructerer.

Kindesliebe rief Tiberius nach Rom, wiewohl der Winter die Alpenpaffe vermauert hatte; Sorge für bas Reich führte ihn mit bem Anfang bes Frühlings nach Germanien zurud, wo der Fürst bei seinem Abgange mitten im Lande an der Quelle der Lippe den Plat für das Winterlager angewiesen hatte. "Ihr guten Götter!", schreibt Bellejus II, 106, "weld einen Band könnten die Thaten füllen, die wir in bem folgenden Sommer unter bes Tiberius Cafars Führung vollbracht haben. Durch ganz Ger manien haben sich unsere Waffen den Weg gebahnt, besiegt wurden Bolter schaften, beren Ramen fast unbekannt waren; auch die Stämme ber Chauten Ihre gesammte junge Mannschaft, unermeglich an wurden gewonnen. Bahl, riefenhaft an Geftalt, sicher vor Gefahr durch die Lage ihrer Wobn sike, beugte sich vor dem Tribunale des Imperators und übergab ihre Waffen mit den Anführern, rings umgeben von der Schaar unserer Sel baten im hellen Waffenglanze. Gebrochen ward auch die Gewalt der Langobarden, eines Volkes, wilder als die germanische Wildheit selbst. . . . Die Flotte, welche die Buchten des Ozeans umschiffte, lief aus dem Meere. von dem man vorher nichts gehört und nichts gewußt hatte, in die Elbe ein und vereinigte sich mit bem Herre."

"Schon schien es, daß außer den Markomanen alle germanischen Stämme unterworsen waren", sagt Vellejus (II, 103). In Rätien te sonders herrschte tieser Friede. Da gedieh die römische Organisation des Landes sichtlich mehr von Jahr zu Jahr. Rom sah die Provinz an scheinend als besondere Lieblingsprovinz an, und nicht ohne Grund. Die Provinz sollte ja das Haupt-Verbindungsglied zwischen Osten und Westen des Reiches bilden, zugleich aber and die sicherste Basis, das Centrum für die Operationen gegen Nordosten hin. Zudem hatte man schlauer Weise sein Jahr überschen, die wassenschen gewordene Mannschaft aus Rätien auszuheben und in andere Gegenden, namentlich nach Gallien unter

die verschiedenen Legionen zu dislociren, so daß von Rätien aus überhaupt für Rom absolut nichts zu fürchten war.

Auf jene Ansangszeit der römischen Herrschaft in Deutschland schaut auch Dio 56, 18 zurück, indem er aus dem Jahre 9 n. Chr. erzählt: "Die Römer besaßen in Deutschland einige Gegenden, nicht beisammen, jondern wie sie gerade erobert waren, weshalb deren in der Geschichte auch nicht Erwähnung geschieht. Ihre Soldaten überwinterten dort, und Städte wurden gegründet. In die Ordnung der Römer bequemten sich die Barbaren; sie gewöhnten sich an Märfte und unterhielten mit jenen einen friedlichen Berkehr."

Gegen die Markomanen war für das Jahr 6 n. Chr. ein combinirter Angriff vom Rheine und der Donau aus geplant. Von Mainz aus sollte Sentius Saturninus mit 6 Legionen und von Carnuntum aus Tiberius mit ebensoviel Legionen gegen Böhmen vordringen. Der schlaue Marbod aber bekam Wind von der Gefahr, und schnell ward auf drei Jahre hinaus die ihm drohende Gefahr abgewendet durch einen von ihm besonders angezettelten und geschürten Aufstand in Pannonien, Dalmatien und allen Nachbarländern.

Bellejus schreibt II, 108 sq.: "Der Sieg konnte schon keine Arbeit mehr in Germanien finden, außer bei dem Stamme der Markomanen, die, von Marbod geführt, aus ihren Wohnsigen aufgebrochen waren und, in das Junere des Landes sich zurückziehend, die Fluren, welche der herschnische Wald in sich schließt, bebauten. Luch der eiligste Gang darf an der Erwähnung dieses Mannes nicht vorbeigehen.

Marbod, von edlem Geschlechte, fraftvollem Körper, wildem Sinne, mehr seiner Abstammung als seiner Natur nach ein Barbar, hatte nicht im Sturme und wie durch Zusall einen wankenden und nur auf den Willen der Untergedenen gestützten Thron bestiegen; die Gedanken auf ein seistbegründetes Neich und die Königsgewalt gerichtet, beschloß er seinen Stamm weit aus dem Gesichtskreise der Römer zu rücken und dis zu einem Punkte vorzugehen, wo er selbst vor mächtigeren Wassen gewichen, seine Wassen zu den mächtigsten machen könnte. Als er daher das bezeichnete Land in Besitz genommen hatte, unterwarf er sämmtliche Grenzenachbarn durch Krieg oder gewann sie durch Bedingungen für seine Botsmäßigkeit.

Nachdem er sich persönlich durch eine Leibwache gesichert hatte, führte er seine Macht durch stete llebungen, indem er auch in das Heer eine

fast römische Manneszucht brachte, in furzer Zeit auf eine bedeutende, auch für unser Reich bedentliche Höhe. Mit den Römern hielt er es so, daß er uns nicht zum Mriege reizte, aber merten ließ, es fehle ihm nicht an Kraft und Luft zum Widerstande; die Gesandten; welche er an bie Cafaren ichiefte, empfahlen ihn bisweilen mit bemüthigen Bitten, bisweilen führten sie für ibn das Wort, wie für einen gleich hochgestellten Mann. Alle Bölfer, alle einzelnen Männer, die uns untreu wurden, hatten bei ihm eine Zuflucht; mit allen Kräften spielte er — was er schlecht genug verhehlte — den Nebenbuhler. Das Heer, welches er auf 70.000 Mann zu Fuß und 4000 Reiter gebracht hatte, übte er durch ftete Kämpfe gegen die Nachbarn und bereitete es zu fünftigen Thaten vor, größer als die, welche die Gegenwart bot; zu fürchten war er auch beshalb, weil er links, nach vorne Germanien, Pannonien gur Rechten, rudwärts von feinen Wohnsigen die Noriter um sich hatte und Alle ihn fürchteten, als wurde er in jedem Augenblick gegen Alle anrücken. · Auch Italien ließ er nicht forgenfrei ben Rumache seiner Macht betrachten; benn von ben Spiken der Alpen, welche die Grenzscheide Staliens bezeichnen, war die Grenze seines Landes nicht weiter als 200 Meilen entfernt.

Diesen Mann und dieses Land beschloß Tiberius von verschiedenen Seiten anzugreisen. Sentius Saturninus erhielt den Austrag, nach Ausrodung der Waldungen, welche an den hercynischen Wald stoßen, von Mainz aus mit 6 Legionen durch das Land der Chatten nach Böhmen vorzudringen. Tiberius selbst begann von Carnuntum aus sein Heer mit ebensoviel Legionen, das in Illyricum stand, gegen die Markomanen zu sühren. Schon waren sie nur mehr 5 Tagemärsche vom Feinde entsernt, da traf sie die Nachricht vom ausgebrochenen Ausstande in Pannonien. Dalmatien und allen Nachbarländern. In Eilmärschen mußten sie gegen die aufrührerischen Länder zurücksehen, Marbod hatte auf 3 Jahre dinaus die drohende Gefahr von sich abgewendet.

Nach Unterdrückung des Aufstandes wurde im Jahre 9 n. Chr. sofort wiederum eine Revolte gegen den im Cheruskergebiete stehenden Quinc tilius Barus angezettelt, und zwar wieder durch Armin.

Nach der verlorenen Schlacht im Tentoburger Walde schien für Rem augenblicklich Alles verloren. Seit Crassus' Riederlage bei den Partbem hatte die Römer bei auswärtigen Bölfern sein schwereres Mißgeschie getroffen. Das tapferste aller Heere, das an Manneszucht, Stärke und Kriegserfahrung die erste Stelle in der römischen Streitmacht einnahm.

ward durch die Mattherzigkeit des Anführers, die Treulosigkeit (b. i. Hinterschalt) der Feinde, die Ungunst des Schicksals in's Verberben gestürzt. Alle an der Weser, Saale und Ems errichteten Castelle gingen für Rom versloren. Die Saalburg wurde von den Chatten zerstört.

Tiberius eilte nach Rom. Dort glaubte man, die Germanen folgten ihm auf dem Fuße. Sie aber kamen nicht. Sie verstanden nicht, beabssichtigten auch nicht, ihren Sieg und die für Rom äußerst kritische Lage auszunützen.

Schnell waren frische Truppen gesammelt, und das Jahr darauf ichon zog Tiberius wieder mit frischen Truppen nach Gallien, verstärkte die festen Plätze und rücke, während Rom sich von einem neuen cimbrisichen und teutonischen Heereszug bedruht glaubte, aus eigenem Antriebe mit dem Heere über den Rhein.

Fünf Jahre lang wurde mit abwechselndem Glücke auf beiden Seiten gefämpft. Roms Kriegsglück schien zu schwinden. Selbst in dem so sicher ren Rätien fürchtete man einen Einbruch der Sueben, weshalb Germanicus, der im Jahre 12 n. Chr. nach Germanien gekommen, im Jahre 13 aber Consul und seit dem Tode des Augustus am 19. August 14 n. Chr. an Stelle des neuen Jimperators Tiberius Generalissimus für den Germanensfrieg geworden war, einen Theil der Veteranen aus Ober-Germanien nach Kätien wars.

Was durch Waffengewalt nicht mehr zu gelingen schien, sollte num durch die Politik erreicht werden. Rom suchte die germanischen Heersführer selbst gegeneinander zu hetzen, so zuerst Segest gegen Armin, dem ersterer die geraubte Tochter Thusnelda wieder abgenommen hatte, später Armin gegen Marbod.

Mit dem Jahre 15 n. Chr. begann das Kriegsglück den Kömern sich wieder zuzuwenden. Rachtder Riedermetzelung der Marser und der Besiegung der Bructerer, Tubanten und Usipeten ward dem Germanicus der Triumph zuerkannt. "Germanicus gad dem Cäcina vier Legionen, 5000 Mann Hilfstruppen und die Freischaaren, gebildet aus den Germanen, die diesseits des Rheins wohnen (Ubierkund Sigambrer); edenso viele Legionen und die doppelte Zahl Bundesgenossen sührte er selbst. Nachdem er ein Castell angelegt auf den Resten der Verschanzung, die einst sein Bater auf dem Tammsgebirge aufgeworfen hatte (wohl die Saalburg!), eilte er mit seinem Heere ohne alles Gepäck dei Mainz über den Rhein gegen die Chatten. Zur Sicherung der Straßen und Fluße

übergänge war Lucius Apronius zurückgelassen. Den Chatten kam er so unerwartet, daß, was schwach war an Alter und Geschlecht, sogleich gefangen oder getödtet ward. Von der jungen wassensähigen Mannschaft, die schwimmend über die Sder sich gerettet hat, am Flußübergange gehemmt, wandte er sich gegen ihren Hauptort Mattium, den er durch Brand zerstörte.

Nun rief Armin die Cheruster und alle Nachbarvölker gegen die Römer auf. Ihn trieb außer seiner angeborenen Heftigkeit der Gedank, daß ihm seine Gattin entrissen sei, daß sie die Stlaverei tragen soll, zu wahnsinniger Buth. Er flog hin und her durchs Cherusterland, Wassen gegen Segestes, Wassen gegen den Cäsar sordernd. Auch der Schimpsreden gegen die Feinde enthielt er sich nicht. Ausgereizt wurden durch seine Reden nicht die Cheruster allein, sondern auch alle angrenzenden Stämme.

Am Teutoburger Schlachtfelbe vorbei war Germanicus dem Arminius nachgezogen.

Furchtbar war ber Kampf bei Joistaviso (16 n. Chr.). Schon schien die Schlacht für die Römer verloren. Doch die gallischen und tapferen rätischen Cohorten warfen sich Kehrt machend Armin noch einmal entgegen und entschieden zu Gunsten der Römer den Tag, und das ist die erste Nachricht, die und seit der Eroberung Rätiens von rätischen Cohorten überliefert worden ist.

Am 26. Mai 17 n. Chr. triumphirte bafür Germanicus (ber leger Triumph eines Felbherrn bis auf die Zeit Belisars!). Am 10. Oftober 19 n. Chr. starb Germanicus in Asien. —

Wehr als dreißig Jahre seit der Eroberung Rätiens waren verstrichen, und die Provinz war disher von Kriegswirren verschont geblieden. Ruhig, aber ständig konnte hier an der Aussührung der Drusischen Plans sortgearbeitet werden. Nun traten die Kriegswirren allmählig auch av Rätien näher heran.

Roms Entzweiungspolitik wurde glücklich fortgeführt. Nach Segest wurde Marbod an Armin gehetzt.

Als mit den Semnonen auch suebische Bölkerschaften aus Marbod's eigenem Reiche zu Armin und seinen Cheruskern übergingen, rief Marbod die Römer gegen Armin und seine Verbündeten zu Hilfe. Rom versprach, schiefte aber nicht Hilfe, bis es zu spät war.

Aus Nationalstolz wohl, beleidiget, daß Marbod an die römischen Todseinde um Hilfe sich gewendet, erhoben sich Marbod's eigene Leute unter Katwalda gegen ihn. Marbod mußte im Jahre 19 n. Chr. vor Katwalda auf römisches Gebiet flüchten und verlor sein Reich.

Aber auch Katwalda mußte ichon das Jahr darauf vor den westlichen Nachbarn, den Hermunduren, sich auf römisches Gebiet zurückziehen.

Run sollte Armin unschädlich gemacht werden. Rom hetzte. "Armin wolle die Freiheit seiner Bundesgenossen vernichten, er strebe nach der Alleinherrschaft" u. s. w.

Der Plan gelang. Armin ward von seinen eigenen Leuten ermordet. Roms Hauptseinde waren vernichtet; die germanischen Bölkerschaften blieben aneinander gehetzt, Rom aber getraute sich gleichwohl nicht mehr dirett anzugreisen; die germanischen Bölkerschaften sollten sich gegenseitig selbst zersleischen.

Bom Jahre 21 n. Chr. an kam Rom Germanien gegenüber in die Desensive. So weit war es bereits mit dem gewaltigen Römerreiche Germanien gegenüber gekommen. Man war in Rom zusrieden, wenn die Germanen nur nicht selber angriffen. Bekannt ist das Wort des Claudius: "Man soll die Germanen nicht reizen". Es war aber auch erklärlich. Auf Tiberius solgte als Imperator in Rom ein Narr, Cajus Caligula, und auf diesen ein Schwachsopf, Claudius. Gleichwohl wurde aber an der Grenze für möglichste Sicherung der eroberten Gebiete gesorgt.

Es blieben die Legionen hart an der Grenze aufgeftellt, die Berstheidigung wurde immer vollkommener organisirt, an allen wichtigen Puntten wurden Beseitigungen errichtet, und Straßen gebaut; von allen Seiten wurden Söldner geworben — namentlich auch gerne aus Gersmanien — und einexerzirt, um ja auf alle Fälle gerüstet zu sein.

So verstrichen weitere 25 Jahre ruhiger Thätigkeit in den eroberten rätischen Gebieten an der Donau. Es kam das Jahr 47 n. Chr. In diesem Jahre wurde das von Drusus entworsene Straßennet, das sich über Mätien ausbreiten sollte, vollendet. Also muß auch in diesem Jahre die römische Heerstraße an der Donau von Passau auswärts über Künzing, Wischlburg, Straubing, Regensburg nach Abbach, Saal, Weltenburg, Eining und von hier über die Donau nach Irnsing und in das Dekumatengebiet vollendet gewesen sein. Ob aber an all' den genannten Plätzen damals auch bereits ständige Besatungstruppen lagen, ist eine andere Frage. Daß wir aber wenigstens an einzelnen dieser Orte bereits ständige Garnis

fonen, an anderen aber provisorische Befestigungen, Erdlager etwa mit einzelneu Blodhäusern, annehmen muffen, ift nach Lage ber militärischen Berhältniffe von damals zweifellos. Daß speziell in Eining, ber Ringburg in Arnfing vis-à-vis, trok der naben Ringburg in Weltenburg bamals schon — in irgend einer Form wenigstens — eine römische Be festigung errichtet war, ist bes Donauüberganges und der nothwendigen Berbindung mit dem Dekumatengebiete wegen unbedingt: anzunehmen, und bas um so sicherer, als uns die Geschichte bas verbürgte Saktum berichte, daß um diese Zeit weit über Eining hinaus bereits eine römische Kriege flottile die Donau auf der ganzen Linie auf= und abfuhr; benn (wie oben bereits erwähnt) im Jahre 50 n. Chr. flüchtete der durch den Hermundurentonig Bibilius und seine eigenen Schwesterjohne Bangio und Sibe vertriebene Suebenkönig Bannius auf die ihm entgegengesegelte romische Donauflottille und entfam so bonauabwärts nach Bannonien. um biefe Beit die querft eroberten und für die romischen Rriegegwedt auerft adaptirten befestigten Puntte in Saal, Weltenburg und Imm namentlich auch für die Civilbevölkerung der Gegend noch viel mehr Be beutung hatten, als das in ihrer Rähe gelegene Eining, ist gewiß.

Gutmüthig und ruhig waren und blieben die Rätter seit ihrer Unterwerfung. Mehrsach wickelten sich in ihrer nächsten Nähe Kämpse ab; sie aber blieben Rom treu. So sahen sie die Kämpse der Hermunduren mit Vannius, acht Jahre darauf die Kämpse derselben Hermunduren mit den Chatten wegen der fränkischen Saale als ihres Grenzflusses, in denen die Hermunduren siegten und sämmtliche Gesangene dem Ziu und Buotsn weihten.

Zum ersten Male wird die Provinz mit ihren Truppen direkt in die Kämpse verwickelt in den Jahren 69 und 70 n. Chr. während des Bürgerkrieges zwischen Bitellius und Bespasian.

Die Legionen in Pannonien und Mössen hatten die Partei de Bespasian ergriffen, der Statthalter (Profurator!) von Rätien aber stelln sich auf Seite des Bitellius.

Derfelbe birigirte sämmtliche Truppen, die damals in Rätien standen nämlich ein Reitergeschwader, das aurianische, acht Cohorten und norider Wehrmannschaft und die zurückgehaltenen Hilfsschaaren der für Bespasiun gewonnenen suedischen Könige Sido und Italicus, über den Jun und ließ sie auf dem rechten Junuser gegen die gegnerischen Legionen in Pannonier und Mösien Kanupsesstellung einnehmen.

Nicht übersehen dürfen wir die Truppen Mutheilungen, welche hier aufgeführt werden. Wir sehen: noch stehen nur Auxiliartruppen in Rästien; keine Legion wird genannt.

Am Inn kam es aber nicht zum Kampfe. Die pannouischen und mösischen Legionen wollten überhaupt nicht kämpfen gegen ihre bisherigen guten Kameraden und treuen Berbündeten in Rätien, sie drückten sich seits wärts mit Hinterlassung eines geringen Observationskorps gegen die rätische (Vrenze und zogen direkt nach Italien. Dies merkte der Statthalter von Rätien. Statt gegen den von Truppen fast gänzlich entblößten Osten vorzudringen, dirigirte er nun seine Hauptmacht gegen Südwesten, gegen Helvetien hin.

Bei Cremona fam es zur Hauptschlacht. Aeußerst blutig, entschied sie zu Gunften Bespasian's. Die Vitellianer wurden fast vernichtet.

Auf diese Nachricht hin waren die Räter unter ihrem Profurator Portius Septimius noch keineswegs entmuthigt. Sie hielten auch jetzt noch treu zu Bitellius und kämpften glücklich gegen die auf Seite Bespassian's stehenden Helvetier.

Auch die 70 n. Chr. nach Germanien und Gallien gedrungene Nachsricht von des Vitellius Tode beendigte den Bürgerkrieg keineswegs. Der Krieg entbranute vielmehr noch heftiger, und namentlich die Bataver unter Julius Claudius Civilis, die anfangs für Bespasian sich erklärt hatten, traten nun offen gegen Rom auf.

Bespasian war zuerst von den sprischen Legionen und bald darauf auch von den Römern als Kaiser anerkannt. Er gewann sich bald die Liebe der Truppen und des Bolkes, welches sich in der Schwärmerei so weit verging, daß es den neuen Kaiser als einen besonderen Günstling der Götter dis zum Wundermanne erhob. Selbst der weise Josephus Flavius erröthete nicht, dem Kaiser als dem erwarteten Besreier Jsraels zu schweicheln (Jos. Bell. III, 14).

Bespasian ließ seinen Sohn Titus in Palästina zurück mit dem Aufstrage, sich der Hauptstadt Jerusalem zu bemeistern und die Rebellen zu bezwingen. Wie Titus im August 70 dieses Auftrages in Jerusalem sich entledigte, ist nur zu bekannt. Er selbst sagte von sich, daß er blos dem erzürnten Gotte der Juden zum Werkzeuge gedient habe.

Die Räter scheinen bald nach dem Tode des Vitellius Bespasian bedingungslos anerkannt zu haben. Kätien hat überhaupt aus der ganzen Aktion für Bitellius keinen Nutzen, sondern nur Schaben gezogen. Die Provinz mußte seitdem das Joch der Römerherrschaft nur um so empfinde licher tragen.

Den bebeutungsvollsten Aufschluß über die Berhältnisse in Ramm von damals gibt uns der Friedensschluß mit den Batavern. Einzelne aus diesem Volke nämlich wünschten den Frieden mit Rom, und was gaden sie für einen Grund an? Hören wir: "Man sehe doch," sagen sie, "wie schwer Räter, Aoriker und die übrigen Bundes-Genossen durch Rom belastet werden, von den Batavern aber verlange Rom nichts als Heldenthum im Kampse, darum solle man Frieden schließen."

Es geschah. Friede wurde geschlossen, und die Bataver blieben Rom treu, das sie auch stets ehrenvoll als Bundesgenossen behandelten. 3br Land aber machten die Römer zum Stützpunkte für die Unternehmungen gegen Brittanien, so lange diese Insel behauptet wurde.

Bon einer Unabhängigkeitserklärung Rätiens aber ähnlich der der Bataver lesen wir nirgends etwas. Rätien blieb, was es war, sest um Mom gesettet und unterjocht. Rätien ließ man nicht so leicht los; ihm gewährte man nicht so leicht eine Freiheit oder eine Erleichterung in irgend einem Verhältnisse, die das Volk zum Schaden ihrer Herricher hätte ausnützen können. Man brauchte eben Rätien zu nothwendig. Sein dem hier die Heerstraßen vollendet waren, war die Provinz die sicherstrund wichtigste zentrale Operationsbasis zu allen Offensiv-Vorstößen gezwiche nördlichen germanischen Bölkerschaften.

Mehr als zehn Jahre verstrichen darauf wieder in Ruhe für Nätien Kaiser Bespasian starb im Jahre 79 n. Chr. Ihm folgte sein Sola Titus, der sich nun als Alleinherrscher ganz seinem Triebe, Zedermann wohlzuthun, überließ und jeden Tag für verloren hielt, der nicht durch eine liebevolle Handlung ausgezeichnet war.

Seine Regierung dauerte aber nur zwei Jahre und wurde dam seinem Bruder Domitian zu theil. Domitian (13. September 81 bis 18. September 96 n. Chr.), ein abenteuersüchtiger Jmperator, war webt lüstig und grausam gleich Nero, einer der heftigsten Verfolger der Christader selbst seine eigenen Anverwandten nicht schonte und den nur der Iri an der Fortsetzung seiner Blutarbeit hinderte.

Ihn gelüstete nach einem Triumphe über Germanien.

Ohne allen Grund fiel er im Jahre 83 n. Chr. in das kand di Chatten ein.

Richt ungeftraft sollte er das thun. Es verbanden sich die jenseits der Donau gelegenen Sueben und Jazugen zu einem Einfalle über die Donau (84—85 n. Chr.). Ja selbst die Markomanen und Quaden glaubeten die Zeit gekommen, die unliebsamen römischen Nachbarn sich mehr nach Süden zu wieder vom Halse zu wälzen.

Inwieweit und mit welchem Erfolge diese germanischen Einfälle über die Donau durchgeführt wurden, ist uns nicht überliesert. Da aber erst nach vier Jahren Domitian diese Bölkerschaften erfolglos zu bekämpsen unternahm, so ist sicher, daß in dieser Zeit die erste Zerstörung sämmtslicher bisher an der Donau errichteter römischer Grenzbesesstigungen vor sich ging und den Römern auf ein Jahrzehnt hinaus die so wichtige Operationsbasis gegen Norden hin verloren war.

Es mag sein, daß Domitian innerlich vor Buth knirschend ob ber Erfolglosigkeit seiner Operationen an der Donau gerade deshalb so schreckslich gegen seine ganze Umgebung, namentlich aber gegen die Christen so blutdürftig wüthete.

Kritisch war Roms Lage auf der ganzen Donaulinie damals nach der Besiegung Domitian's vom Jahre 89. Hätten die germanischen Bölferschaften fich nicht mit ber blogen Vernichtung ber römischen Befestigungswerte begnügt, hatten sie sich auf bem rechten Donanufer ausbreiten und festseten wollen, Riemand hatte fie baran für ben Augenblick hindern können. So aber machten sie es auch an der Donau wie am Mhein. So lange fie nicht Blat und Nahrung brauchten für ihren ungemein rafch zunehmenden Bevölkerungsüberschuß, fo lange begnügten fie fich auch immer nur mit ber Zerftörung ber feindlichen Befeftigungen, Caftelle, Schanzen, Thurme u. f. w., ohne sich räumlich auszudehnen. Erft wenn wirklicher Plagmangel für die Ihrigen fühlbar war, brangen fie por und occupirten fremdes Gebiet. Sie hatte nur das Gefühl höchster dringender Gefahr geeint und nur für den nächsten vor Augen stehenden Bred: Abschüttelung des Römerjoches. "Daß die Römer — wenn fie nicht für immer unschädlich gemacht würden — furchtbar wiederkommen tönnten, wurden, müßten nach der Bee, nach dem Spftem ihrer welterobernden Politit, - bas erwogen die Kurzbenkenden nicht."

Tacitus verschleiert das Mißgeschick der römischen Waffen von das mals mit den kurzen, aber inhaltsreichen Worten: "Damals gingen wie vorher in Germanien auch in Mössen, Dakten, Pannonien "Heere" versloren."

Erft unter Nerva (96—98) ward nach einem glücklichen Feldzuge gegen die Germanen die Donaulinie wieder gewonnen und auf's Neue fest behauptet.

Nerva's Nachfolger aber, Kaiser Trajan, ist es, mit bem auch die Geschichte des röntischen Einings, dessen Ueberreste in unseren Tagen wieder an's Licht geförbert werden, ihren eigentlichen Anfang nimmt.

#### IV.

### Eining von Trajan bis ju den Markomanenkriegen.

Nach dem Tode des Nerva hatte bessen angenommener Sohn Traim am 27. Januar 98 n. Chr. zu Köln die Regierung über das römische Reich angetreten.

Bei seinem Regierungsantritte stand es auf der ganzen Grenzlime gegen die Germanen für Rom nicht zum Besten. Trajan's Hauptausgade mußte es werden, gerade hier thatkräftig einzutreten und die jüngst wieder gewonnene Grenze aus's entschiedenste wieder zu sichern und zu erdalten. Und gerade hier leistete er wirklich Großartiges durch Anlage des Limes. Pfahlgrabens, zu dessen Ausbedung das deutsche Reich eine eigene Kom mission, die Limes-Kommission, in neuerer Zeit eingesetzt hat.

Noch im Jahre 98 wurde mit dem Bau der Befestigungswerte begonnen und an ihrer Ausführung Tag und Nacht gearbeitet.

Unter den neuangelegten Befestigungswerken war auch Eining - Abusina — an der Donau, am Beginne des Donaulimes.

Trajan ordnete hier mit den Befestigungen zugleich auch den Bu der mit diesen verbindenen öffentlichen Gebäude und Bäder nach seinen Plänen an, womit ebenfalls noch im Herbste 98 oder doch wenigstens in Frühjahre 99 n. Chr. begonnen wurde.

Als Besatzung legte er die sieben Jahre früher unter Domitian res England auf den Kontinent herstbergekommene Cohors tertia Brittonum (CHO III BR.) hieher, die das beim Bahnhosbaue von Weissenburg a. 3 aufgefundene Militärdiplom vom Jahre 107 n. Chr., sowie das Militärbiplom von Eining vom Jahre 138 n. Chr. bereits als ständige Besatzungsetruppe in Rätien anführt.

Diese Cohorte baute in Eining zuerst; ihre Stempel finden sich in den untersten Bauschichten der Bäder Haus Nr. 1 und 2 unter den Stempeln der erst zwischen 166 und 170 n. Chr. errichteten Legio tertia Italica.

In Rätien lagen damals als Besatzungstruppen 4 Alae und 11 Cohorten und unter diesen auch die Cohors III Britannorum oder Brittonum, welche Form die Römer gleichmäßig gebraucht haben. Beteranen derselben hatte der Kaiser nach dem Weißenburger Diplome vom 30. Juni 107 das Bürgerrecht und Connubium gewährt, um sich ihrer Treue und Hilse ganz besonders zu versichern.

Im Jahre 107 zog Trajan nach Ueberwindung der Dafer und anderer Bölferschaften des Nordens gegen die Parther.

Auf dem Beissenburger Militär-Diplome von 107 nennt er sich darum mit Vorliebe Augustus Germanicus Dacicus Pontisex Maximus.

Auf Trajan folgte Hadrian (117—138 n. Chr.), ber ben Donaus limes nicht nur weiter baute, sondern sogar erweiterte.

Auf seiner Bereisung sämmtlicher Provinzen kam Habrian 121 n. Chr. auch nach Germanien, hielt hier Musterungen und Uebungen der Heere ab und verstärkte neben der Erweiterung des Pfahlgrabens ganz besonders auch die Donaussotille.

Am 10. Juli 138 starb Hadrian zu Tivoli und es folgte ihm sein Adoptivschn Antoninus Bius (138-—161 n. Chr.).

Unter diesem Kaiser wurden die Germanen mit Ersolg bekämpst. Wehr darüber ist uns nicht bekannt. Ihm zu Chren errichteten im Jahre 141 die Ala I F(lavia) C(ivium) R(omanorum) zu Kösching und Pfünz, sowie auch die Ala I singularium P(ia) F(idelis) C(ivium) R(omanorum) auf der Biburg zu Pförring und die Cohors I Bre(ucorum) zu Pfünz Denkmäler.

Antoninus Pius starb im Jahre 161 am 7. März, 74 Jahre alt, und hinterließ seine zwei Aboptivsöhne Marc Aurel und Lucius Berus.

Raum hatten die germanischen Bölfer diesen Regierungswechsel vers nommen, so begannen sie im Bertrauen auf die sicher eintretende Zwiestracht der neuen Regenten gegen die Herrschaft der Römer in Germanien sich aufzulehnen. Bertrauend auf die Erfolge ihrer Waffen gegen die Römer unter Domitian in den Jahren 84—89 n. Chr. kamen an der ganzen Donaulinie die Bölker gegen Rom in Aufruhr.

Die Chatten, gereizt durch die bedrohlichen Erweiterungen des Limes, machten schon 161 oder 162 einen Doppelangriff nicht nur auf das römische Germanien, sondern sogar nach Rätien über Augsdurg hinaus. Die Donausueven rührten sich mit neuer außerordentlicher Mächtigkeit: Narisker und Hermunduren drangen von der Altmühl und von Franken her vor, es begannen die Markomanenkriege.

#### V.

### Die Markomanenkriege.

Nicht mit llurecht hat man die Markomanenkriege mit den punisden Kriegen verglichen sowohl was die Ausbehnung des Kriegesschanplates, als die Länge ihrer Dauer betrifft.

Bei Beginn des Krieges standen in Rätien, wie oben schon aus sührt, von Stranding donauauswärts die Eining und über Eining dinals die nach Kösching besonders Reiterschaaren, so besonders die Coh. I Raet in Stranding und Regensburg, Leute der Coh. I Flav. Canath u Stranding, Eining und Pförring. Die Coh. I Breuc. in Pfünz, derk Stempel sich überall an den genannten Orten sinden, und woven die Doluchen-Densmale von Pfünz und Straubing vom 11. April 163 n. Ed. Bengniß ablegen. Auch das Regensburger Militär-Dipsom rom Jahr 166 n. Chr. führt gleichfalls 3 Alen und 13 Cohorten unter Führung des Procurators Destitius Severus an.

Der Krieg begann damit, daß die Bölferschaften Aufnahme in die römische Reich forderten. Abgewiesen drangen sie 165 n. Chr. in Nenfum ein, überschritten die Donan und gelangten dis nach Aquileja. die 167 belagerten, aber nicht erstürmten.

Von 170—173 fämpfte Marc Aurel, der unterdeffen Alleinbericht geworden war, hauptsächlich gegen Jazygen und Quaden. Die Juppa

erlitten im Winter 172/173 auf dem Eise der zugefrorenen Donau eine entscheidende Niederlage. In diesen Kämpsen bildete den linken Flügel die namentlich durch die neugebildete Legio III Italica neuorganisirte rätische Armee unter des Kaisers Eidam Pompejanus und dem späteren Kaiser Pertinax.

Die Quaden besiegte Marc Aurel im Hochsommer 174 mit Hlse ber legio XII fulminatrix, welche damals zumeist schon aus Christen bestand. In ebendemselben Jahre durchbrachen auch die Chatten und Hermunduren die römische Grenzwehr an der Donan und Altmühl mit Weib und Kind und drangen bis nach Italien vor. Sie wurden aber noch im nämlichen Jahre von den Kömern wieder zurückgeschlagen. Unter den Gesallenen sanden die Kömer auch Leichen bewassneter Frauen, die mitgekämpst hatten.

Mit den Markomanen wurde Friede geschlossen. Es wurden gegenseitig Geißeln ausgetauscht. Die Markomanen erhielten die Hälfte des an ihr Gebiet anstoßenden römischen Grenzlandes auf dem rechten Donausufer; ihre Wohnsitze sollten aber mindestens 1 beutsche Meile von der Donau ferubleiben, und auch zu Handelszwecken sollten sie nur an verstragsmäßig festgesetzen Tagen und Orten, nicht wie bisher beliebig das römische Gebiet betreten dürfen.

Von 177—179 wurde wiederum auf der ganzen Donaulinie gegen die Kömer gekämpft, und da wohl gingen den Kömern die Befestigungen von Eining, Regensdurg, Straubing donauabwärts dis Passau, jedoch unr für furze Zeit verloren. Denn der kaiserliche Feldherr Paternus kam mit starkem Heere heran, besiegte die Feinde und gewann das ganze Grenzegebiet wieder, worauf der Kaiser zum zehnten Male zum Imperator ausgerusen wurde. Daß dem so war, geht aus dem einen Faktum klar bervor, daß im Jahre 179 die Festungsmauern Regensburgs unter Leistung des M. Helvius Clemens Dextrianus, legatus Augusti propraetore, wieder ausgedaut wurden.

Jetzt baute auch in Eining die in diesen Kriegen neu errichtete Legio III Ital. Concordia, deren Stempel sich conform den Stempeln von Salonä in Eining über den Stempeln der Cohors III Brittonum so zahlreich sinden, die um diese Zeit verloren gegangenen Lager- und Civilbauten wieder auf. Za, wenn ich das Bruchstüd eines im Magazins- thurme des Eininger Südlagers 2,6 m tief in zweiter Schichte gesundenen Inschriftsteines:

ACRI CLEM PRAE TRI

richtig deute, so ift es derselbe Clemens Dextrianus, unter bessen Auspizien auch bas Lager von Eining 179 wieder aufgebaut wurde.

Marc Aurel erlebte das Ende dieses Krieges nicht mehr. Er nahm in selbstmörderischer Absicht feine Speise mehr zu sich und starb am 17. März 180 zu Vindobona, nachdem er 59 Jahre gelebt und 19 Jahre regiert hatte.

Ihm folgte Commodus (17. März 180 bis 1. Januar 193) als Kaiser nach. Dieser 19jährige lüsterne und aller Laster volle Kaiser sehnte sich nach den Genüssen Koms und schloß mit den Feinden Frieden, indem er einen bedeutenden Theil des bisher durch Kastelle beherrschten Lande auf dem linken Donauuser preisgab und die Besatzungen zurückzog, disin aber nach einer Inschrift vom Jahre 185 n. Chr. auf dem rechten Donauser neue Burgi (Kastelle) gegen seindliche Uebergänge von Käuderschaaren errichtete.

So wurden benn auch die an der Altmühl bei Kelheim gelegenen Römerwälle und sämmtliches nördlich und am linken Ufer der Domain gelegenes Kömergebiet endgiltig preisgegeben.

Die Barbaren versprachen Auslieferung der Gefangenen, Getreide lieferung, auch Lieferung von Waffen. Unter diesen Bedingungen wurde also mit den Chatten und Hermunduren und Donausueven, den Stammvätern der späteren Bajuwaren, Frieden geschlossen. Diese also waren damals schon keineswegs unstäte Hirten und Jäger, sie legten vielmehr seite Siedelungen, Dörfer, Häuser an, und brauchten, sorderten und er hielten neben dem Weidelande auch Ackerland, sonst hätte man ihnen keinem Getreidetribut auslegen können.

So endete der 15jährige Markomanenkrieg. Groß waren die La luste der Römer während dieser 15 Jahre, 320,000 Gesangene allein nach römischen Angaben. Nach Capitolinus, vita Marci cap. XXII haben die meisten römischen Abelsgeschlechter mehr als Ein Familienzsich in diesem Ariege als Todte verloren.

#### VII.

# Dom Ende der Markomanenkriege bis zum zweiten Derluste Eining's (180—260 n. Chr.).

Raiser Commodus stürzte sich nach 13jähriger Regierung selbst in's Berderben. Auf Anstisten der berüchtigten Marcia wurde er, 31 Jahre alt, von einem Athleten im Bade erdrosselt. Auch Pertinar, sein Nachsfolger, erlag unter den Streichen der Brätorianer.

Endlich nahm Septimius Severus als Alleinherrscher vom Reiche Besitz (197—211 u. Chr.).

Dieser Kaiser wendete sosort nach seinem Regierungsantritte sein Hauptaugenmerk der römischen Donaulinie zu. Er verstärkte besonders Bassau und setzte die Heerstraßen in Noricum, Vindelicien, Kätien und im Zehentland wieder in Stand.

Das Bruchstück einer im Eininger Sublager gefundenen Inschrift:

S···VI PTIM ADIABE I·C·P·P·,

ferner eine gleiche Inschrift auf der Saalburg vom Jahre 198:

· · OLO
D · D ! R
L v TE I M P · P
S E V E R I
A V G T ,

zahlreiche Meilensteine in den Musen zu Junsbruck, Salzdurg, München, Augsdurg, Regensdurg z., die Meilensteine von Nassensels und Wolkershofen, von Ittstetten, Kösching und Henndorf, Sechtenau, Wilten, Kempten,
Straßwalchen, desgleichen auch seine Anordnungen bezüglich des Postdienstes,
den er nach seiner Rücksehr aus dem Oriente zur Staatsanstalt erhob
und wozu er die Legaten der kaiserlichen Provinzen für die nöthigen
Straßenanlagen verantwortlich machte, geben uns von seiner diesbezügslichen Thätigkeit Kenntniß.

Severus hatte ein überaus unglückliches Familienleben, lebensüber drüffig starb er am 4. Februar 211 an Gift zu Pork, nachdem er 65 Jahre gelebt und 18 Jahre regiert hatte.

Nach seinem Tode wurden seine beiden Söhne Mark Antonums Caracalla und Geta als Rachfolger im Reiche anerkannt, von denen einer dem anderen nach dem Leben strebte, bis endlich Caracalla 212 sich durd Brudermord den Weg zur Alleinherrschaft bahnte.

Ihnen zu Ehren wurde am 1. Dezember 211 im Lager zu Eining ein Botivaltar errichtet, der uns heute noch erhalten ift und dessen zu schrift lautet:

Dominis nostris M. Aurelio Antonino et P. Septimio Getse Augustis et Juliae

AVGustae MATRI AVGustorum 'E KASTRorum Iovi Optimo maximo E IVNoni REginae 'E MINERvae SACrum GEÑO COHOrtis III - BRITannorum ARAM - T - FLavius FELIX PRAEFectus EX - VOTO - POSVIT - Libens Merito DEDICAVIT - KALendis DECembris GENTIANO - ET - BASSO - COnSulibus.

Das Denkmal (jetzt im Nationalmuseum in München), von dem Abgüffe fich in Eining wie in den Sammlungen des hiftor. Bereins in Landshut befinden, bildet einen Würfel. An der Borderseite, unterbald der Buschrift, sehen wir eine Opferscene. Sechs Personen umsteben im Altar. Die vorzüglichste unter ihnen ist der Opserpriester. Sein hauf! bedt ein Schleier, mit der Rechten gießt er die Spende aus. Ihm junadit steht rechts ein Gehilfe (camillus) mit der Acerra, sinks der Schlächer (popa victimarius), der ben Opferstier führt, am Oberleibe bles, M Unterleib mit einem Schurze bedeckt (succinctus et ad ilia nudus, in der Rechten den Hammer. Im hintergrunde find drei Personen, link ber Flötenspieler mit der Doppelflöte (tibiis paribus). Die beiden M An der linken deren Bersonen sind wohl die Beranlasser des Opfers. Rebenseite ist Fortung mit Stenerruber und Füllhorn, worunter wahr scheinlich die Julia Domna vorgestellt ift; an der rechten Rebenseite für man einen Jüngling mit Füllhorn und herabfallendem Mantel, mit de Rechten die Libation darbringend, vermuthlich der Genius der druck Brittonen-Coborte.

Die dritte Cohorte der Brittonen hat also auch um diese 3eit im Standquartier wieder und noch in Gining.

Bon einer weiteren sechszeiligen Juschrift eines Hausaltars (jest in Landshut) aus berselben Zeit fand ich nur noch die Bruchstlicke:

| DIM  |  |
|------|--|
| E .  |  |
| E O  |  |
| V    |  |
| PRÆF |  |
| D    |  |

Kaum ist Caracalla durch Brudermord Alleinherrscher geworden, so werden ihm zu Ehren auch schon Denksteine gesetzt, so auf der Saalburg bei Homburg, so in Carnuntum, ebenso auch in Eining.

Die siebenzeilige Inschrift des Eininger Denksteines von 212, in der Raiser-Titulatur vollständig zum Steine von Carnuntum Nr. 3487 bei Orelli-Henzen stimmend, lautet:

IMP - CAES - M - AVR -ANTONINO - PIO - FEL -AVG - PARTHICO - MAX -BRIT - MAX - PONT - MAX -TRIB - PO - XV - IMP - H - COS -HI - DES - HI - P - P - PROCOS -MO - AC -

Unter Caracalla werden die in den Markomanenkriegen mit dem normen collectivum "Markomanen" bezeichneten germanischen Bölker von den Römern umgetauft in den Collectivnamen "Alamannen". Das Wervand, der Name wird gewechselt, der Kern, die Rom feindlichen Bölkersichaften bleiben dieselben.

Im Jahre 213 geht Caracalla über die Alpen nach Rätien. Auf dem Marsche stieß er auf eine keltisch=gallische Bölkerschaft, die Cenni, die selbst gegen die Alamannen zu kämpsen im Begriffe waren. Der Kaiser bot den Leuten seine Hilse an, sie glaubten ihm und marschirten mit den Römern. An der Grenze Rätiens angelangt, nahm er jedoch binterlistig ihre junge Mannschaft gesangen. Als die Cennen die Treuslossische Caracalla's sahen, sochten sie gegen die Römer mit einer solchen

Erbitterung, daß sie die Pfeile der osthosnischen Bogenschützen mit den Bähnen aus ihren Bunden zogen, um nicht die Hände im Kampse ruben zu lassen. Die Weiber tödteten sich und ihre Kinder selbst, um nicht den Römern in die Hände zu fallen und als Sklavinnen verkauft zu werden.

Caracalla vernichtete die Cennen im Kampfe. Hierauf überschritt er im August 213 den Limes Raeticus.

Der Statthalter von Rätien (Legatus Augusti pro praetore prov. Raetiae) Cajus Oftavius Appius Suetrius Sabinus begleitete du Raiser als Besehlshaber verschiedener den Legionen nicht eingereihter Abtheilungen, praeposito vexillariis Germanicae expeditionis.

Am 6. Oktober desselben Jahres seiern die Arvalbrüder in Kom ben in der Nähe des Main ersochtenen Sieg des Kaisers über die Ger manen mit einem Opfer. Nach Dio Cassius hat jedoch Caracalla diesen Sieg den Feinden um Geld abgekauft, was um so wahrscheinlicher in wenn man bedenkt, daß die Römer, die im August den Limes mit dem Kaiser überschritten, in sechs Wochen nur die an den Main kommen, um dort zu siegen. Dio Cassius berichtet sogar, die Alamanen ließen den Kaiser gewähren und ignorirten alse seine Besettigungsarbeiten, die er an verschiedenen Punkten des Limes gegen sie ausführen ließ.

Caracalla war zum blutdürstigen, wilden Thiere herabgesunken. Er feierte mit seiner germanischen Leibgarde Orgien, die sich nicht schilden lassen.

Endlich ereilt ihn das Geschick und der Präsekt des Präteriums. Macrinus, versetzt ihm den Todesstoß am 8. April 217. Macrinus macht sich hierauf selbst zum Kaiser, wird aber nach 14monatsicher herrschaft im Juni 218 gleichsalls wieder ermordet. Ihm solgte num der schändliche und durch und durch verdorbene Heliogabal.

Drei Jahre und neun Monate befleckte dieser Wüftling den kuitr lichen Thron. Die Sittenlosigkeit hatte ihren Gipfelpunkt erreicht und das Berderben ging hinaus in die Provinzen bis an die Donau. Basgeben die in den Bädern an der Donau gemachten Junde für ein Zeugniß!

Gerade für diese Zeitperiode fand ich im Eininger Hauptbadegebind einen der Göttin Fortuna geweihten Hausaltarstein aus dem Jahre 219 mit der Inschrift:

I. H. D. D.
DEAE - FORTVN
AVG - SAC - FABIVS
FAVSTINIANVS
PRAEF - C - III - BR
SACERD

Nach dem Tode Heliogabal's, der mit seiner Mutter Soömias in einem Aborte ermordet wurde (sein Leib wurde durch die Stadt geschleift und mit einem schweren Steine an dem Juße in den Tiber geworsen, damit er für immer des Begräbnisses entbehre), bestieg Alexander Severus (222—235 n. Chr.) den Kaiserthron.

In Rom erkannte man jetzt die von den Germanen drohende Ge-fahr als die größte.

Alexander Severus zog 234 durch Gallien an den Rhein, kämpfte in mehreren unentschiedenen Treffen gegen die Germanen und ward am 19. März 235 in der Nähe von Mainz mit seiner Mutter Mammäa ermordet.

An seiner Statt bemächtigte sich Maximin, das Haupt der Bersschworenen, des Thrones (235—238).

Furchtbar erbittert gegen die Germanen rückte Maximin sengend und brennend von Mainz aus mit der ganzen ihm zu Gebote stehenden Militärsmacht Roms 350 Meisen weit gegen Osten vor, Alles, was er antras, Getreide, Städte und Börser verwüstend. Dieser Kriegszug scheint in nicht zu weiter Entsernung vom Limes vor sich gegangen zu sein, alsowohl über Alamanens, Hermundurens und ChattensGebiet sich erstreckt zu haben.

Mit Maximins Kampsweise war aber der römische Senat nicht einsverstanden. Er stellte ihm deshalb zwei Consuln auf Lebensdauer entsgegen, nämlich den Clodius Pupienus Maximus für den Krieg und den Patrizier Decimus Coelius Balbinus für die Staatsverwaltung. Als Cäsar gab der Senat ihnen den 12jährigen Enkel Gordian's, der gleichsfalls den Namen Gordian führte, bei.

Gs begann nun der Bürgerfrieg. Währenddem herrschte in den Grenzprovinzen völlige Anarchie. Die Provinzen wurden zwar von den Römern behauptet; den jenseitigen germanischen Bolksstämmen siel es gar

nicht ein, an diesen ihnen durchaus nicht unangenehmen Zuständen in den Grenzprovinzen durch energische Ginfälle zu rütteln.

Der jugendliche Kaiser (Gordian wurde im März 244 von Pbilipp. dem Präfekten des Prätoriums, ermordet, worauf sich dieser selhst den Purpur zulegte (244—249). Während des nun folgenden Krieges gegen die Gothen, den der Senator Decius als Oberbesehlshaber sührte, ließer sich die verschiedensten Besehlshaber in den Grenzgedieten von ihren Truppen zu (Vegenkaisern ausrusen. Der gegen sie gesandte Decius, von seinen Truppen selbst zum Kaiser ausgerusen, ließ Philipp dei Berona morden und bemächtigte sich des Kaiserthrones mit dem wohldurchaden Plane, den alten Glanz der sinkenden Roma wiederherzustellen.

Im Kampfe gegen die (Bothen mit dem größten Theile seines herre von diesen umzingelt, fiel Decius in der Schlacht (November 251).

Gallus, vom Heere zum Kaiser ausgerusen (November 251 the Mai 253) schloß mit den Gothen einen für sie höchst günstigen Frieden Er ward bei Terni von seinen eigenen Soldaten ermordet.

Der nun von den Truppen und dem Senate als Kaiser anerkammt Uemilian fand keine Unerkennung bei Balerian und bessen starkem harn welches diesen in Ratien, auf dem Marsche nach Italien be griffen, zum Imperator erhob.

Nach diesem also hatten die Verhältnisse in Rätien für Rom bis piesem Zeitpunkte keine Aenderung erlitten; die Gebiete an der oders. Donau und dem Limes hatte das römische Wilitär noch im Vefige, semis auch noch die befestigten Punkte Regensburg, Eining, Straubing x.

Nach der Schlacht von Spoleto, in welcher Nemilian von seiner eigenen Soldaten ermordet wurde, anerkannten beide Armeen und di Senat Valerian als Raifer (Ende August 253).

Balerian nahm feinen Sohn Gallienus zum Mitregenten an um übertrug ihm die Sorge für bas Abendland; er felbst zog in den Orient

Um das Jahr 25**C** drängten die Germanen über den Mein nat Gallien. Der damalige dux des limes transrhenanus **Postumus** bielt sie vom Rheinübergange zurück.

Auf die Nachricht von Valerians Unglück und Gefangennahme durt die Perser im Orient erhoben sich gegen Gallienus so viele Gegenlatig daß man sie mit dem Ausbrucke der "30 Tyrannen" zusammengesaft bit

Zugleich brangen bie "Stythen", b. i. Alamanen, Markomanen mand andere Sueben über Rätien nach Illnricum und Italien vor, was um?

leichter war, als Aurelian, der in Vertretung des dux des Donau-Limes-Gebietes mit der III. Legion (legio tertia felix) und 800 Reitern in Schuppenpauzern (cataphracti)<sup>1)</sup> nach Thrazien gegen die Gothen gezogen war, mit den Truppen noch nicht zurückgekehrt war.

Der dux von Rätien, Aureolus, hatte sich zur rechten Zeit noch mit seinen Leuten vor den Eindringenden seitwärts nach Ilhricum zus rückgezogen, von wo aus er später sogar gegen Gallienus als Gegenkaiser auftrat.

Damals also ging Rätien ben Römern verloren, damals fielen die befestigten Bunkte an der Donau, und so auch Eining, Regensburg 2c., den germanischen Schaaren in die Hände (260 n. Chr.).

Ein Geograph bes britten Jahrhunderts sagt, Gallienus habe um 260 das Gebiet nördlich des Main den Barbaren überlassen. Die Germanen haben jedoch nicht nur dieses Gebiet für sich genommen, sondern auch das südlich von demselben gelegene rätische Gebiet selbst füdlich der Donau. Das geht schon aus dem hervor, daß sie ihre Eroberungszüge über die Alpen hinaus dis nach Mailand ausgedehnt haben.

Ein im Thoreingange zum Prätorium des Eininger Süblagers beim dritten Aufbaue vermauerter, heute noch sichtbarer Gedenkstein auf Caracalla

## MAR · ANTONII PII . . . . . . IVT . .

gibt Zeugniß von ber bamaligen Zerftörung biefes Lagers.

<sup>1)</sup> Auf einem im zulest aufgeführten Mauerwerke des Südlagers in Eining vermauerten Botivaltare fand ich das Reliefbild eines solchen schuppengepanzerten Reiters, welcher Altar sich nun im hiftor. Bereine zu Landshut befindet. Absbildung fiehe Tafel Nr. I.

#### VII.

## Vom zweiten Verluste Einings bis zum dritten Ausbau (260—297 n. Chr.).

"Unter Gallienus hatte der römische Staat an fast allen Gliden Verstümmelungen erlitten . . . . . . (folgen Verluste im Orient) . . . . . . verloren Rätien, verwüstet Noricum und die pannonischen Produzen: selbst Italia, die Herrin der Bölfer, betrauerte die Zerstörung setz vieler ihrer Städte."

Da Gallienus ungeachtet des schrecklichen Verfalles des Reiches ieinen Verstand an Weichlichkeit verloren zu haben schien und sich Woblimm hingab, welche die Schamhaftigkeit zu nennen verbietet, ward er, allgemein der Verachtung verfallen, bei der Belagerung des Aureolus in Mailund von dem Oberst der Leibwache im Einverständnisse des Generals Claudius aus dem Wege geräumt.

Run ward Claudius der Gothe Raifer (268-270).

Rätien, das seit 261 den Römern verloren war, war damals werd biesen noch nicht wieder zurückerobert.

Während Aurelian (270—275) gegen die in Pannonien eingefallen Gothen kämpft, kommen Gilboten mit der Nachricht, die Alamannen haber ferne und nahe Völker an sich gezogen und sind im Begriffe, in Julius einzufallen.

Schnell schließt Aurelian mit den Gothen Frieden und rückt in Eil märschen westwärts gegen den Feind, den er in extremis ad Istrum partibus, d. i. an der oberen Donau, nicht — wie Andere überseken—an den Quellen der Donau, trifft und schlägt. Es sind die prope Moenum amnem wohnenden alamannischen Juthungen — mirsice ex equo pugnantes — und Landalen, wohl die Boreltern seum Vanduli, welche die Pentinger Tasel Segment III jenseits der Tenzu Regino (Regensburg) u. s. w. gegenüber aufführt, die vernuthlich iden vorher die verlassenen Wohnsitze der Narisser an der Naad eingenommen hatten.

Dexippus erwähnt aussührlich die Bandalen, indem er berichtet, daß sie um Frieden gebeten und dem Kaiser 2000 Reiter und Geiseln gestellt, dagegen von demselben Handelsplätze an der Donan erhalten haben. Jugleich zogen sie ihre übrigen Truppen über die Donan und den Limes zurück und erkannten das seit 261 den Kömern verloren gegangene (Gebiet süblich des Limes und der Donan wieder als römisches Gebiet an (270).

Aurelian konnte jedoch den ersochtenen Sieg nicht ausnützen und das durch den Friedensvertrag wieder gewonnene Gebiet an der Donau und dem Limes nicht besetzen und erhalten; denn während er in extremis ad Istrum partidus so mit den Juthungen und Vandalen verhandelte, war die alamannisch=markomanische Hauptmacht der Germanen durch Norikum so rasch gegen Italien vorgerückt, daß Aurelian sie nicht mehr einholen konnte.

Erst bei Biacenza hält er sie auf; sie aber bringen ihm eine derart schreckliche Niederlage bei, daß, wie Aurelius Bictor schreibt, "beinahe das Römerreich vernichtet wurde."

Erst nach ihrer Niederlage zwischen Fano und Pesaro treten sie ben Rückmarsch an, um bei Pavia nochmals geschlagen zu werden.

Mit den Zurückgedrängten vereinigten sich aber sofort die oben bessiegten Juthungen und Bandalen. Aurelian besiegte sie zwar in Pannozuien, gleichwohl blieben auch jett noch die Reichslande an der Donau den Germanen preisgegeben und von römischen Truppen unbesetzt.

Bum Jahre 274 schreibt Aurelian's Viograph c. 35: His gestis ad Gallias profectus Vindelicos obsidione barbarica liberavit. Es ist dieß der Feldzug, in welchem Constantius Chlorus dei Vindonissia (in campis Vindonis) die Germanen besiegte.

Gleichwohl erschienen die Germanen immer wieder auf römischem Gebiete, die später Kaiser Produs (276—282) für längere Zeit wieder die ausgesaugten und verwüsteten Grenzlande dem römischen Besitze sicherte.

Unter Probus hatten die Germanen (Franken, Alamannen, Juthungen) sich westwärts gewendet und den überrheinischen Limes durchbrochen und starke, edle, reiche und mächtige Städte Galliens eingenommen und den größten Theil beider Gallien überfluthet.

Probus kam am 5. Mai 277 aus dem Orient in seiner (Beburtssstadt Sirmium an, kurze Zeit darauf stand er mit sehr starker Macht in Gassien, vertrieb die Feinde, drang über den Rhein, säuberte das Zehentstand, trieb die Germanen über den Neckar und die schwädische Alb und

verstärkte den Limes dadurch, daß er den römischen Städten gegenüber in solo barbarico Castelle anlegte und diese mit ständigen Besatungen versah. Zugleich wies er denselben Ackerland, Wohnhäuser, Scheunen und Borrathslieferungen zu, und gestattete und besörderte den bisher in den Grenzländern verbotenen Weinbau.

Während er die Grenzlande zu parzifiziren bestrebt war, mußte er einen beständigen Guerillakrieg gegen die Germanen führen. Er seste sogar auf jedes eingebrachte Haupt eines Germanen ein Goldstück.

Neun germanischen Gankönigen ex diversis gentibus wurden diese Zustände endlich doch zu ungemüthlich. Des ewigen Kampses überdrüsig baten sie um Frieden und Aufnahme in das römische foedus. Schnell war Probus dazu bereit. Die Könige sollten aber zum Zeichen der Ernst haftigkeit ihrer Unterwerfung Geiseln, Getreide, Kühe und Schase liesem außerdem 16,000 Rekruten für das römische Heer stellen.

Ueber diese Ersolge mit den Germanen schried Probus an den Senat: "Subacta est omnis qua tenditur late Germania. Omnes iam barbari vobis arant, vobis iam serunt et contra interiores gentes militant." "Siebzig Städte", schreibt er weiter, "wurden wie der aus den Händen der Germanen befreit; sie sollen sosort wieder aus gebaut und befestigt werden."

Die 9 reges ex diversis gentibus scheinen juthungische, vanda lische und alamannische Gautönige gewesen zu sein und unter ben 711 Städten auch die den Römern seit 261 verloren gegangenen Städte am Limes und an der oberen Donau gegenüber den juthungischen, vandalischen und alamannischen Gautönigen sich befunden zu haben.

Nach 17jährigem Verluste also waren die Reichslande am Limes und an der oberen Donau durch Brobus dem Reiche wiedergewonnen.

Die von Zosimus I, 86 erwähnten Kämpse des Kaisers mit der Logionen, Bandalen und Burgundern müssen meiner Ansicht nach identisch sein mit den Kämpsen gegen die drei angeführten juthungischen, vandalschen und alamannischen Bolksstämme, aus denen sich die neun Gautonisc in das römische soedus begaben, so verlangt es die Eintheilung und Kürze der Zeit schon, die Produs zur Ausssührung seiner Kriegsthaten zur Brögung stand.

Probus wiederholte in diesen Kämpsen gegen die Germanen genau den Plan des Trajan vom Jahre 98/99; und merkwürdig: wie einst Trajan die unter Domitian von England auf den Kontinent derüber genommenen Brittonen als schiffstundige Besatzungstruppen an die Donau verlegt, so sendet jetzt Produs sämmtliche Gefangene der dem gleichen Gebiete am Limes und der Donau gegenübergelegenen Volksstämme der Juthungen, Vandalen und Burgunder am Main und der Naab nach Britannien, wo sie angesiedelt werden und später dem Kaiser im Kampfe gegen die Empörer gute Dienste leisten.

Wegen seiner Strenge und namentlich aus bem Grunde, weil er den Soldaten auch Hade und Schaufel zu Werken des Friedens in die Hände nöthigte, ward Probus Oktober 282 zu Sirmium ermordet.

Raum ist die Nachricht von seinem Tode zu den Barbaren gelangt, fallen sofort Alamannen und Franken in die nächstgelegenen römischen Grenzlandschaften ein. Erst unter Maximian kehrten sie, von Hunger und Seuche genöthigt, in ihre Heimath zurück.

Im Jahre 287—288 fämpfte Maximian von Trier aus gegen die Germanen, drang über den Rhein in ihr Land ein und errichtete mitten im Barbarensaube (media in barbaria) Siegestrophäen.

Währendbem drang Diocletian von Rätien aus aus den bisherigen Limesstellungen gegen das dieser Provinz zunächst gelegene Germanien vor und errang gleichfalls über die Feinde einen Sieg. Auf dem Rückmarsche 288 verwüftete er dann Sarmatia, d. h. das Land der Jazygen.

Bemerkenswerth ift für diese Zeit besonders, daß der Panegyrifer das Zehentland nur mehr Alamannia nennt. Die Alamannen hatten sich also im Zehentland schon seshaft gemacht. Die Römer ließen sie auch bier und legten ihnen nur Getreidelieserungen für ihre noch behaupteten Raftelle auf.

Die Grenzen des Reiches wurden immer mehr von den eindringenden Bölfern bedrängt. Das bewog Diocletian am 1. März 293 zur Bier= theilung des Reiches an vier Regenten.

Die schwierigste Aufgabe erhielt Constantius Chlorus. Er sollte Britannien wieder gewinnen, Franken und Alamannen in ihre Grenzen verweisen, von ihnen und den germanischen Grenzaachbarn die Anerkennung der römischen Herrschaft über alles eroberte römische Gebiet erzwingen. Er löste die ihm gewordene Aufgabe vollkommen nach Wunsch. Alamansnien wurde von der Rheinbrücke dis zum Donanübergange dei (Künzburg verbrannt und völlig erschöpft. Die gesangenen Franken siedelte er als Colonnen zur Bebauung verödeter Landstriche in Gallien an. Britannien croberte er wieder zurück und führte von dorther die Gesangenen als

Colonnen nach Gallien und in die Reichsgebiete am Limes und an der Donau zur Bebauung des Landes sowohl, als auch besonders als Burmeister und Handwerker jeder Art, um die zerstörten Städte wieder aufzubauen.

Diese von Probus wiedergewonnenen 70 Städte waren also bis jur Zeit nicht aufgebaut.

Die von Probus nach Britannien geschickten gefangenen Zuthungen. Alamannen, Burgunder und Bandalen kamen also durch Constantius Chlorus wieder in ihre Heimath, an den Rhein- und Donaulimes. Sie warm es, die jett die zerstörten Lager am Limes und an der Donau wieder herstellten; sie waren es, die jett auch die Lager von Eining, Regensburg und Straubing 2c. wieder aufbauten und zugleich auch im Bereiche der römischen Grenzlager ihre Wohnsitze aufschlugen.

So war benn das Reich wieder hergeftellt. Das Jahr 297 brackt ben langentbehrten Frieden. Das Werf der Biertheilung des Reiches schieden mit dem glücklichsten Erfolg gefrönt. In Gallien, am Rhein, am Limes, an der Donau herrschte Huhe und Frieden. Die alten Lagerstädt mit ihren öffentlichen Gebäuden, Theatern, Bädern 2c., erhoben sich wieder aus ihren Trümmern, die zahllosen Funde aus der nun beginnenden Constantinischen Zeit, besonders in Eining, bestätigen es.

#### VIII.

### Eining vom dritten Aufbaue bis zum gänzlichen Derlassen durch die Römer.

Nicht lange währte der Friede. Franken und Alamannen drangen nach Westen und Süden immer wieder in das römische Gebiet vor. Ex hatten zu wenig Raum und Nahrung an ihren alten Sigen. Kaiser Constantin schlug die Franken in Batavien, 308 die Brukterer (Indifrancici!). Doch schon 310 standen die Franken wieder gegen ihn in Wassen. Mit Hilse von allseits angewordenen Soldtruppen brachte er ihnen eine derart schwere Niederlage bei, daß sie für längere Zeit num Frieden hielten. Kaiser Constantin I. starb am 22. Mai 337. Sein Sohn und Nachfolger Constants, der das Westreich erhielt, während sein Bruder Constantius den Orient beherrschte, hatte anno 341 eingedrungene Franken abzuwehren. 342 oder 343 ward nach "wechselnden Ersolgen" (vario eventu) Friede mit ihnen geschlossen.

Conftans ward (18. Januar 350) ermorbet. Nach Bernichtung bes Magnentius und seiner Berbündeten ging Constantius gegen die Alamannen vor. Mit einem Theile berselben schloß er bei Augusta Rauricorum Frieden; gegen einen anderen Theil, die linzganischen Alamannen, welche Binterthur und Bindisch sowie die für Rom ganz unentbehrliche Legionensstraße aus Kätien nach Gallien südlich des Bodensees bedrohten, tämpste er glücklich in der Nähe des Bodensees und richtete ein furchtbares Blutsbad unter den nachten Feinden an.

Balb darauf eroberten die Franken Köln und brannten es nieber. Sie wie die Alamannen scheuen um diese Zeit noch das Wohnen in um= mauerten Städten.

Während Julian gegen sie vorrückt, erfährt er auf dem Marsche, daß die Alamannen ganz Obergermanien in ihre Gewalt gebracht haben. Mainz, Worms, Speier, Straßburg, Brumat, die beiden Tabernae, Selz 2c. hatten sie eingenommen und mit Plünderung und Brand heimzgesucht. Keine Stadt, kein Castell sah man mehr in diesem Landstriche, nur Koblenz, Remargen und ein einziger Wartthurm nahe dem verbrannzten Köln war übrig. 45 Städte in Gallien, die Burgen und Castelle nicht gezählt, schreibt Julian an die Athener, waren in die Hände der Germanen gefallen.

Köln ward wieder besetzt und zu einem mächtigen Bollwerke hergestellt. 357 waren suebische Schaaren in Kätien eingefallen, und Slaven, "dieses Erzränbergesindel", sagt Ammian XVI, 10 (latrocinandi peritissimum genus!) in Obermösien und Vannonien.

Julian schlug die vereinigte alamannische Streitmacht bei Straßburg — das kurze bolchartige Schwert der Römer (parazonium) 1) that

<sup>1)</sup> Zwei Exemplare solcher Schwerter sand ich im Hauptbabegebäude in Eining. Die Germanen kämpsten in dieser Schlacht noch ohne Helme! — Die Schwerter hinterliegen im historischen Berein zu Landshut und sind nebst mehreren anderen Funden in den Berhandlungen Band XXIII als Beigaben zum Bericht über die Römer-Ausgrabungen bei Eining pro 1883 von Pfarrer Bolfg, Schreiner abgebildet



seine Schuldigkeit — und zog dann nach Mainz und von da ins seind liche Gebiet bis an den Main, weiter getraute er sich nicht vorzurüden, benn der Winter stand vor der Thüre.

Auf dem rechten Rheinufer stellte er eine in der Nähe gelegene Befeftigung aus den Tagen Trajans wieder her.

Der nächste alamannische Angriff traf Rätien. Die Juthungen sielen verheerend in Rätien ein und versuchten sogar, über ihre sonstige Ge pflogenheit hinaus, Städte zu belagern. Sie wurden 358 geschlagen und konnten nur theilweise mit Mühe in ihre Heimath wieder gelangen.

Am 26. Juni 363 starb Julian, im Kampfe gegen die Perfer besfiegt und verwundet, unter dem bekannten Ruse: "Galliläer, Du buft gesiegt!"

Nach der unglücklichen Schlacht bei Abrianopel am 9. August 37% in welcher Kaiser Balens sein Leben verlor, ward Theodosius der Große von dem sich im Lager von Eining Münzen sanden, zuerst Kaiser im Orient, später der Beherrscher der ganzen christlichen Welt.

Gegen Gratian erhob sich Maximus in Gallien, der sich seiner sämmtlichen Staaten bemächtigte und seinen Sitz zu Trier, der Hauptstadt des römischen Gallien, aufschlug. Im Kampse gegen Toeodosius wurde er in Pannonien in zwei Schlachten besiegt, gesangen genommen und von dessen Soldaten enthauptet (388).

Nach des Theodosius Tode (16. Februar 395) übernahmen seine beiden unreisen Söhne Arkadius, 8 Jahre alt, das Ost= und Honorius. 10 Jahre alt, das Westreich.

Für Honorius schützte Stillto, der friegs- und staatsverständige ze waltige Bandale, als Feldherr und Minister das Westreich. Derselle bereiste den Rhein und besichtigte die Befestigungen.

Furchtbar begann für das alternde Westreich das neue Zahrbunden. Selbst in solchen Provinzen, wohin Krieg und Raubsahrt nicht gedrungen war, herrschte Verödung und Verarmung. Westrom sollte das Ende diese Zahrhunderts nicht mehr erleben. "Das Reich", sagt Ambrosius, "fürzt in Trümmer, aber der Kirche starfer Nacken bleibt ungebeugt." (Epist. I. 3.

Im Jahre 400 waren Teinde, wohl Alamannen, wieder in Ration eingedrungen, denn Alarich, der im Binter 401 in Italien eindranz wußte die römischen Truppen in Vertheibigung Rätiens sestgedalten. Stillto erschien in Rätien, zog die dort stehenden Truppen an sich und entblößte also den Limes, alle Kräfte zur Vertheibigung Italiens und der

Kaisers selbst zu verwerthen, nicht mehr den Rhein und Köln, sondern den Tiber und Rom gegen Germanen zu schützen. Das mag wohl der Augenblick gewesen sein, wo der letzte römische Soldat Eining verlassen hat, die Bertheidigung des Ortes den zurückbleibenden Bewohnern, Kaufsleuten 2c. selbst überlassend.

Dem Zuge der Bandalen und Alanen hatten sich auch sueisische Gaue angeschlossen, auch die Bajuvaren. Während die Bandalen weiter westlich zogen, blieben die Bajuvaren hier schon zurück, den Bandalen den Rücken bedend.

In der Neujahrsnacht von 405 auf 406 überschritten die Alanen und Bandalen den Rhein. Die Kömer konnten sich mit ihren wenigen Truppen nicht halten. Straßburg und Speier sielen sofort, Worms nach langer Einschließung, Mainz unter starker Zerstörung und Blutvergießen. Die arianischen Bandalen achteten nicht das Asyl der katholischen Basiliken, sast alle Städte die Aprenäen sielen durch Hunger und Gewalt.

Von Rom aus wurde 418 den einzelnen Provinzen, soweit sie nicht mehr militärisch unterstützt werden konnten, die Autonomie gewährt.

Wie weit die Hunnen sich ausgedehnt hatten, kann nicht angegeben werden. Attila, seit 445 Alleinherrscher im Hunnenlande, behnte wohl in dieser Zeit überallhin seine Macht aus, also wohl auch auf unser Gebiet. Zedenfalls waren die Bewohner unseres Landes zu vertrags-mäßiger Durchzugsverstattung und wohl auch zur Waffenhilse gezwungen worden, so daß das gewaltige Hunnenheer ohne Gefahr nach Gallien marschiren konnte. Auf den Römerstraßen ziehen jetzt die Hunnenschaaren, sie haben dem römischen Westreiche den Todesstoß gegeben.

Im Jahre 476 erlosch bas weströmische Kaiserthum.

Gegen Ende des Jahrhunderts und zu Anfang des folgenden rücken allmählig die Hermunduren in Südbayern weiter vor; in den Landschaften der mittleren Donau um Paffau drängen sich zahlreiche andere Völkersichaften durcheinander, wie das Leben des heiligen Severin deutlich es spiegelt (I, 575). Die wenigen Römer in den Städten bilden kleine hilfs- und wehrlose Inseln, nur die geistige und sittliche Autorität des heiligen Severin schützt sie noch gegen die raubgierigen Eindringlinge.

Auf den Rath des heiligen Severin wandern die noch zurückgebliebenen wenigen Römer in den Städten der oberen Donau mit den Bürgern von Quintanis (Künzing) nach Batavis (Paffau) und ziehen dann mit den Bewohnern dieser Stadt vereint nach Lauriacum.

1

In cap. 28 des Lebens des hl. Severin von Eugippius sind die oberen Städte d. h. die Städte an der oberen Donau zerstört; in cap. 31 verlassen die in Lauriacum versammelten Provinzialen auch diese Stadt. Nach dem Abzuge der römischen Provinzialen schwand auch das Christenthum in den Provinzen; das Land versiel der Barbarei und hundert Jahre später sinden wir es von heidnischen Bajuwaren, Avaren und Slaven desetz, die erst von Neuem bekehrt werden mußten, wozu namentlich die zurückgebliedenen Klosterseute beitrugen.

Als zu Ende des Jahrhunderts an Stelle Odoafers Theodorich trin, sind die Reichsgrenze die Alpen, nicht mehr die Donau, denn er beieftigt die Grenzen seines Reiches in den Alpen gegen die nördlichen Parbattu (vita Severini I, 306).

Die Bajuwaren grenzten damals süblich wohl schon an den Bremer. westlich am Lech mit den Alamannen, im Norden besaßen sie als Hampt stadt Regensburg und nordwestlich dieser Stadt grenzten sie mit den Thüringern.

Unter diesen geschilberten Verhältnissen hat also auch Eining, sowin es als Civilstation in Betracht kommt und von Römern nach dem Abzugt der römischen Truppen noch bewohnt und gehalten war, sein Ende genommen.

#### IX.

## Einings Geschichte vom sechsten Jahrhundert bis auf die Neuzeit.

Kaum waren die Römer endgistig aus den Donanprovinzen abgt zogen und die dafür eingewanderten Elemente aus den verschiedenster Bölkern zu Ruhe und seßhaftem Besüge des occupirten Gebietes gekommen so treffen wir bereits auch einen Regenten über das bajuwarische Wediet einen Herzog Dieto, aus dem Geschlechte der Agisolssinger, der vermutblich die Oberherrlichkeit der franklischen Könige anerkannte, ja vielleicht mit Hilfe Chlodwig's I. († 511) oder seines Sohnes Theodorich I. († 534.

Königs von Auftrasien, der römisch-ostgothischen Herrschaft in dieser Gegend großentheils ein Ende gemacht hatte.

Here Residenz schlugen die Herzoge in Regensburg auf, das als civitas publica (königlich?) bezeichnet ist.  $^1$ )

Die Gegend zwischen Donau, Abens und Laaber nennt sich im sechsten Jahrhundert die Gegend der septem castra (Saal, Kleinbergshofen, Schambach, Gögging, Eining, Buchhof, Weltenburg nämlich).

Das von den Kömern verlassen Gebiet wird überhaupt Eigenthum der Herzoge in Bayern, der Bischöfe, Klöster und Abeligen. Das Gebiet wird gut bebaut und bewirthschaftet. Als der hl. Emmeram im siebenten Jahrhundert nach Bajoarien kam, fand er, wie Aribo schreibt, einen mit Saaten überdeckten Boden und das ganze Land voll von Wiesen, Vieh und Heerden. Wein war in der Agilossingsschen Periode ein ziemlich allgemeines Gewächs in Bajoarien. Schon der hl. Rupert hatte sich bemüht, den Weinbau wiederherzustellen, und der hl. Emmeram rühmte das Land wegen der Weingärten. Die meisten bajoarischen Klöster und selbst das Stift Salzburg hatten in der Gegend von Regensburg und in Tyrol Weinberge. Die "Weinbergselder" in den Steuerblättern erleichtern uns heute noch das Ausfünden der Kömerstätten und Kömerstraßen in Bayern.

Die Bewohner des Landes schilbert der hl. Emmeram im Allgemeinen als Leute, welche nebst festem Körper eine Seele voll Menschlichkeit und Liebe haben und nicht ungebildet seien.

Besonders bemüht, das Christenthum in Bajuarien theils neu einzussühren, theils wiederherzustellen, waren neben den Bischösen, Alöstern und Herzogen auch die fränkischen Könige Dietrich I., Hildebert I. od. II., Chlotar I. od. II. und Dagobert I. († 638), die als Oberherren auch das bajuarische Gesethuch im Geiste des Christenthums versaßt und auch erweitert und darin bestimmt hatten, daß die Herzoge, wie es von jeher gewesen, allzeit aus dem Agilossingischen Stamme genommen werden sollten.

In der Gegend Eining-Weltenburg verbreiten besonders die Mönche des Klosters Weltenburg, dessen erster Abt Visundus um 580 n. Chr. in Weltenburg stirbt, die Segnungen des Christenthums.

Daß in der Agilolfingischen Zeit noch viele Ueberreste des Heidensthums im Lande vorhanden waren, bezeugt namentlich der hl. Bonifazund die Synode von Dingolfing 772.



<sup>1)</sup> Das Chronicon Bavariae berichtet zu dieser Beit: "Anno 508 gens Bavarorum in patriam revertit."

Die auf Geheiß des Herzogs sich zu den Landtagen (placita generalia) versammelnden Bischöse und Nebte, der Abel, die Richter und Freien bildeten das Volk oder die Landstände. Das Land hatte die allgemeine deutsche Gauwersassung. Die wichtigsten unter den Gauen waren: 1. der Nordgau und Chelesgan (Kelheim) nördlich der Donau; 2. der Donau gan zwischen Regensburg, Dezgendors und Landshut; 3. der Sundergau in Oberbayern zwischen Jsar und Jnn; 4. der Hoofigau an der Amper: 5. der Chiemgan (Chiemsee); 6. der Thalgan (inter vælles) bei Kussten: 7. der Bintschaan in Turol; 8. der Oberingan bei Innsbruck; 9. der Norithal in Inrol; 10. der Traungan in Oberösterreich; 11. der Rongan bei Pfarrfirchen in Niederbayern; 12. der Jsengan; 13. der Salzadgan u. s. w.

Die Herzoge lebten gleich den anderen Freien besonders von dem Ertrage ihrer Büter und von ben Reichnissen ihrer Dienftleute (Bauern. Handwerfer, Barschalchen, Erb- und Leibpächter) und Leibeigenen. die Landeigenthümer oder Gutsbesitzer waren damals freie Leute: Die Handwerker und Gewerbsleute meistens Leibeigene ober boch Dienftleute. Während die Römer ihr vollkommen geregeltes Steuersoftem im gande burchaeführt hatten, kannte man in ber Agilolfungischen Zeit noch keine Steuern. Dieje famen erft wieber auf, als Burger, Solbat und Beamte verschiedene Bersonen wurden und eigene Stände bilbeten, die aus Stantsgelbern Besoldung erhielten. Der freie Landeigenthumer konnte bamale zugleich Bürger, Solbat und Beamter fein und vom Ertrage feiner Guter leben. Abelige, Bischöfe und Klöster tauschten oft ihre Guter gegenseitig So vertauschte im Jahre 900 n. Chr. Bischof Tuto ber Selige von Regensburg (894-930 n. Chr.) ben Ort Tann und eine hube bei Irnfing (Eringfingen) mit einem Holze, Peruloh genannt, gegen ben Ort Amariftat (in der Oberpfalz) an einen Grafen Luitvold.

Eining wird zum ersten Male wieder diplomatisch erwähnt im Jahre 1002 (cf. Cod. diplom. v. Th. Ried I, 117), wo es Ouveningagenannt wird und im Chelesgau liegt.

Das Alter der Pfarrei Eining reicht tief in's Mittelalter. Kaiser Heinrich II., der Heilige (1002—1024), dotirte sie mit der von Hien heim äußerst splendid und übergab beide Pfarreien dem Stifte der Alten Kapelle in Regensburg, während er am 1. November 1012 Frusing dem Bisthum Bamberg schenkte.

Unter Heinrich XII., dem Löwen (1156 bis 1180), dem letzten Belsen-Herzoge vor dem Regierungsantritte des Hauses Wittelsbach über Bayern (1180), entschied Erzbischof Eberhard von Salzburg in der Streitssache des Pfarrers Sieghart von Hienheim, welcher dem Reichsstifte zur Alten Kapelle in Regensburg das ihm gerne zuständige Patronatsrecht auf die Kirche Eining entwinden und die Pfarrei Eining als eine Filiale mit seiner Pfarrei vereinigt wissen wollte, im Jahre 1161 aus dem Grunde, weil durch fönigliche Briefe und durch die Aussagen des Volkes erwiesen wurde, daß Eining schon im höchsten Alter der Alten Kapelle zugehört habe, dahin, daß diese Kirche dem Stifte immerhin als Pfarre verbleibe (cf. Ried Cod. dipl. I 235).

Hegensburg als Hauptdezimator das Stiftskapitel zur Alten Kapelle in Regensburg als Hauptdezimator das Präsentationsrecht auf die Pfarrei Eining aus, und muß alljährlich zu Lichtmeß der dortige Pfarrer, stänziger Pfarrvikar in der Amtssprache genannt, an das Kapitel 8 1/2 57 hIntorporationsgeld abliefern.

Die römische Civisftation Abusina ist in ihren Fundamenten saft noch gänzlich erhalten, ebenso die Castren. Die ganze hiesige Gegend ist überhaupt förmlich übersät mit römischen Besestigungen, woraus die hohe Wichtigkeit Einings als Centrum und Hauptbasis für die römischen Kriegs-Operationen gegen Germanien hin unwillsürlich in die Augen springt.

Einen herrlichen, äußerst imposanten Anblick bietet diese Zentralstelle dem Touristen, mag er sie von den Höhen bei Hienheim oder Aresting oder Irnsing betrachten, oder von Weltenburg donauauswärts ziehend von den Höhen der Eininger Weinberge aus über die durch Donau, Donausmos und Abens natürlich geschützten, sanst ansteigenden, malerisch abswechselnden Höhen das Auge schweisen lassen, mehrhundertjährige Zeugen, in denen so zahlreiche Belege zur Erforschung unserer vaterländischen Geschichte verborgen ruhen, die sich am Donausimes abgewickelt hat, so lange unbeachtet!

Seit dem Jahre 1879 wird an der Aufdedung dieser ausgebehnten Römerstätte gearbeitet und sind das hochinteressante Südcastrum mit seinen Thoren und dem gut erhaltenen, gemauerten Praetorium, sowie die

nördlich an dasselbe stoßenden öffentlichen und Privatgebäude bereits blosgelegt und nach einer eigenartigen Methode conservirt. — Auf die Massen= und Einzelnbäder mit ihren heute noch heizbaren, vollsommen erhaltenen, gemauerten Wannen und ihren zahlreichen Hoppokausten-Feuerungen unter den erhaltenen Fußböden in verschiedenen Sustemen, einzig dastehend in ganz Deutschland, möchten wir besonders ausmerksam machen.

#### X.

# Sang durch die bisher blosgelegten Römergebände in Eining.

Haben wir den Leser in die Geschichte Einings eingeführt, so mege er uns nun auf einem Gange durch die bisher blosgelegten Römergebäum in Eining begleiten.

#### 1. Das Südlager.

Das Süblager 1) mit seinen blosgelegten Thoren, beren Maaße mit den Maaßen der Thore auf der Saalburg bei Homburg auf den Cennmeter übereinstimmen, ist castra stativa, 150 m lang und 120 m kreit mit einem 60 m langen und 45 m breiten praetorium an der Südwestede gelegen.

Die römischen Lager bilbeten gewöhnlich ein Biereck (quadrata: sie wurden jedoch auch, namentlich in späterer Zeit, den örtlichen Berbält nissen angepaßt, ja nach Art der griechischen Lager sogar freisssörmig an gelegt. Sie wurden mit einem Graben (fossa), gewöhnlich 9 Juß ties und 12 Juß dreit, und mit einem Balle (vallum) umgeben. Das Lager hatte in der Regel vier Thore: porta praetoria, das vordere oder Haurt thor dem Feinde gegenüber, decumana a tergo castrorum und porta principalis dextra und sinistra, die beiden Seitenthore, weil sie sta auf beiden Seiten der Hauptstraße (principia) des Lagers befanden.

<sup>1)</sup> Siehe Beilage II, V und VIII.

Das Lager war in zwei Theile, den oberen und den unteren, getheilt.

Der obere Theil (pars castrorum superior) war zunächst an der porta praetoria. In demselben besand sich das Gezelt des Generals (ducis tabernaculum), welches praetorium, wie auch augurale von dem Ort in demselben, wo der Feldherr die Auspicien hielt (auguraculum auguratorium) oder augustale genannt wurde, und welches ringsherum genug Ranım sür das Gesolge des Generals, sür die prätorische Cohorte u. s. w. hatte. Auf der einen Seite des Prätoriums waren die Zelte des Generalsieutenants und auf der anderen das Zelt des Quästors. Nahe beim Zelte des Quästors war das Forum, wo Sachen verkauft und Zusammenkünste gehalten wurden.

Der untere Theil des Lagers war von dem oberen durch einen breiten offenen Raum abgesondert, der sich nach der ganzen Breite des Lagers ausdehnte und principia genannt wurde. In demselben war das Tribusual des Feldherrn errichtet, wenn er das Amt der Gerechtigkeit verwaltete oder an die Armee eine Rede hielt. Hier hielten die Tribunen Kriegsstath (iura reddebant) und Berbrecher empfingen ihre Strase. Hier standen auch die vornehmsten Standarten der Armee, die Altäre der Götter und die Bildnisse der Kaiser, bei welchen die Soldaten schwuren.

Die verschiebenen Abtheilungen der Truppen im Lager waren durch Zwischenräume, viae (Gassen) abgesondert.

Der Kasernen= und Wachtbienst bei Tag (excubiae) und bei Nacht (vigiliae) — stationes — wurde ähnlich dem heutigen modernen Kriegs= reglement eingehalten und die Posten alle 3 Stunden abgelöst.

Abweichend von dieser allgemeinen Regel für die römischen Lager sinden wir bei unserem Lager vor Allem nur drei Thore mit je zwei Thorthürmen und, wie schon bemerkt, mit dem sestgemauerten Prätorium in der Südwestecke. An den vier Lagerecken tressen wir gleichfalls vier Thürme. Auch das Prätorium weist vier Thurmvorsprünge auf.

Unschwer erkennt der Besucher des Lagers den mehrmaligen Aufbau des Lagers und Prätoriums nach den vorhandenen Brandschichten und den auseinanderruhenden sichtbaren dreisachen Cstrichen und Hypotausten, von denen eines im Nordostecke des Prätoriums heute noch heizbar ist, und den merkbaren verschiedenen Bauplänen.

Nicht zu übersehen sind die lleberreste ber vom Lagerpräsekten, von den Offizieren und dem Quäftor benützten Wohnräume mit dem Augu-

rale am nördlichen Thoreingange des Prätoriums, die Tuffmauern, das Magazin, in dem sich unter den Brandschichten noch das Getreide befindet, die Zinnendeckeln, die als sestes Jundament zu später ausgeführtem Mauerwerfe erscheinen und namentlich der großartige Batteriethurm, augenscheinlich zur Absperrung des Brückenübergangs über die Donau von Irnsing her angelegt.

Abgesehen von den blosgelegten Thoren und Lagerthürmen, die bei der Conservirung absichtlich so gelassen wurden, wie man sie gesimden dat, dem Prätorium und einzelnen kleineren Probenachgrabungen, ist der übrige Theil des Lagers von Bickel und Schausel noch verschont geblieben. Aur soviel sei hier bemerkt, daß im Südlager von Eining außer dem Prätorium dieselben lleberreste von Wohnräumen sich sinden wie in den übrigen Römerlagern der Grenzländer gegen die Germanen, z. B. Saalburg, Niederbieber. Wiesbaden, Arnsburg, Arenberg, Sulz a. N., Rottenburg, Cannstatt, Ehrenbreitstein, Ems, Rottweil 2c.

#### 2. Die Bader und Bofingebaude außer dem Lager. 1)

Die Völfer des Alterthums verstanden den Werth des Bades für Gesundheit und Reinlichkeit besser und praktischer zu würdigen als die Geschlichter umserer Zeit trot aller gelehrten Theorien der heutigen Bissenschaft. Pompesi besaß dei nur 30,000 Einwohnern außer zahlreichen Privatbädern allein zwei städtische Vollsbäder, deren Ruinen ums beute noch die sicherste Grundlage für das Verständniß aller antisen Padesanlagen gewähren.

Ein Beispiel eines antifen Babes, in dem nicht nur alle Fundamentmauern noch vorhanden sind, sondern sich auch die Sockelmauern, die Hupokausten und Badewannen noch erhalten haben und, wie die westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Runst, Band XIII Seite 121, selbst erklärt, Dank der zweckmäßigen Conservirungsart damernd erhalten bleiben werden, ist die römische Badeanlage Haus Nr. 1 in Eining, die den Thermen von Pompesi vollkommen entspricht, 2) nur daß dessen Naumanordnung der Reibensolze der Räume nach umgesehrt ist gegen dort. In den Thermen von Pompesi

<sup>1)</sup> Siche Beilage III, IV, VI und VII.

<sup>2)</sup> Bestdeutiche Zeitschrift Bd. IX, Tafel 11, Fig. 1 und 2.

liegt nämlich der Heizraum in der Mitte und schließen sich ihm zu beiden Seiten die Caldarien an, diesem die übrigen Räume in der gewöhnlichen Folge, so daß also die Eingangsseiten an den Gebäude Enden liegen. Hier in Eining jedoch liegt der Eingang in der Mitte des Bauwerkes, ihm schließen sich an die beiden Apodyterien, welche wie in Pompeji zugleich die Becken sür die Kaltbäder enthielten, die übrigen Räume folgen in der gewöhnlichen Reihe, so daß also die Caldarien an den Gebäudes Enden liegen. Das Heizen der Caldarien von einem Raume aus wie in Pompeji ist natürlich hier nicht möglich, aber das kleinere Badehaus Nr. 21) wurde dem Heizraume der Südabtheilung so angebaut, daß seine Heizung von dort aus bedient werden konnte. Betrachtet man das Badeshaus Nr. 2 und die Südabtheilung des großen zusammen, so sindet sich die pompejanische Anordnung des Heizraumes in der Mitte wieder.

"In balneis salus", war die Devise der stolzen Latiner. Wir wissen von mehr als 800 Bädern, von denen die Kaiser so viele mit unglandslicher Pracht aufführen ließen. Agrippa, Augustus' Schwiegersohn, stistete allein 170 össentliche Bäder mit Meers und Süßwasser zur unentgeltlichen Benützung. Ihnen zur Seite stehen die Thermen Nero's, von denen Martial begeistert spricht: "Was ist schlechter wohl als Nero, und was schöner als Nero's warme Bäder?" Diese reihen sich an die Titusthermen mit über hundert Baderäumen, und Trajans ausgedehnte Frauenthermen, von Apollodorus erbaut. Ilm 216 n. Chr. wurden die Thermen Carascalla's erössnet, deren gewaltige Muinen auf einer Fläche von 124,000 gm beute noch in Staunen setzen. Ihr zweigeschößiger Frontbau enthielt Einzelbäder sür Frauen. Das Gewölbe ihres Tepidariums ward durch Vermittelung eherner Gitterbalten von 14 m hohen Granitsäulen getragen, das Wittelschiff von Stt. Stephan in Wien hätte zweimal in diesem Saal Platz gehabt.

Jedes römische Bad hatte fünf, und wenn wir das Vaporium (Praefurnium) oder Heizzimmer noch hinzurechnen, sechs Räume: das Apodyterium, 2) das Tepidarium 3) oder Unctorium, das Calda-

<sup>1)</sup> Siehe Beilage III.

<sup>2)</sup> Apodyterium, Austleidezimmer, von welchem aus man in jede Badeftube gelangen tonnte.

<sup>3)</sup> Topidarium, ein lauwarmes Lotal, behufs allmählicher Abfühlung; hier murbe ber Babenbe mit feinen Strigeln gerieben, maffirt und dann mit Delen gefalbt.

rium 1) ober Sudatorium, das Baptisterium ober Piscina2) 19116 Natatio genannt) und das Frigidarium.8)

Der, welcher die Aufsicht über das Bad hatte, hieß balneator. Er hatte Sklaven unter sich, capsarii genaunt, welche die Kleider der Badenden in Berwahrung nahmen. Die Sklaven, welche die Badenden salbeten, hießen Aliptae oder Unctores. Hiezu kamen die Tractatores zum Massiren, die Fornacatores (Heizer) und die Aquarii (Basser ausseher).

Die Werkzeuge der Alipten waren: ein Strigel (strigilis), womit sie den Schweiß und Schmutz vom Körper abkrakten; er war von Hom oder Erz, disweilen von Silber oder Gold; ferner Tücher zum Reiben (lintea); ein Delfläschhen (guttus), das gewöhnlich von Horn gemacht war (corneus); ein Kruig oder eine Flasche (ampulla) und ein kleine Gefäß, lenticula genannt. Der Sklave, welcher die Salben zu besorze hatte, hieß unguentarius. 4)

Betrachten wir unfere Baber.

Wir treten ein in das Haus Nr. 1, in das Tepidarium F. dreimal umgebant, zuletzt in doppelte Hoppotaustenzüge getheilt, mit einem Wasserablaustanal aus E und H durchzogen, mit zwei Präsurnien ren Westen her, beim ersten Ausban von Norden her geheizt. Es ist die Tepidarium zum zweiten Anbau L H A M B. L Frigidarium. H Apodyterium mit Eingang von I, der Wohnung des capsarius her, A Caldarium mit Alveus, M Labrum und B Sudatorium.

<sup>1)</sup> Caldarium (Sudatorium), Schwisbab.

<sup>2)</sup> Piscina (Alveus, Labrum), Banne mit warmem Baffer.

<sup>3)</sup> Frigidarium, Lofal für faltes Bafferbad.

<sup>4)</sup> Rach bem Babe kleibeten sich die Römer zur Coona an. Sie zogen die Synthesis (vostis coonatoria vol accubitoria) und Pantoffeln an. Diese tries wenn der Römer außer dem Hause badete, nebst anderen Dingen ein Sklare er ben Ort, wo er die Coona einnehmen wollte. Bersonen vom gemeinen Stand trugen sie selbst dahin. Es war ein großer Etiketssehler, wenn Jemand bei ein: Bastmahle ohne die gehörige Aleidung erschien. Das Gastmahl wurde stete mit Gebet und Libation begonnen. Die Römer kofteten nichts, ohne es den Gölletzu heiligen. Gewöhnlich warsen sie einen Theil in's Feuer und weichten es is der Laren. Tranken sie, so gossen sie zuwor einen Theil zur Ehre einer Gottbeit zu die Tasel, welche so hellig war als ein Altar, wobei sie die Formel aussprachts "Libo tibi". Die Tasel war dadurch geheiligt, daß man die Bildnisse der Laix und die Salzgefässe auf dieselben stellte.

A von Westen, M von Norden und B von Osten her geheizt. Hoch interessant ist die Hypotaustenseuerung in A. Bom Praesurnium Y dringen die Verbrennungsgase durch die Heizkanäle und die tubi an den Wänden, und centralisirt sich dadurch die Hitz über dem Hauptkanal in der Mitte des Estrichs zur sicherern und intensiverern Erwärmung des Raumes und der hier ausgestellten Wanne.

Sehen wir uns noch einmal in F um und betrachten wir die vermauerte Fenerung  $p_{10}$  auf E zu, so wird uns die mehrmalige Plansänderung um so flarer in die Angen springen. — An dieser Stelle auf  $p_9$  zu begann ich 1879 die ersten Ausgrabungen. —

Beim ersten Ban war F Apodyterium, E Frigidarium, D Tepidarium, G C Caldarium mit zwei Biscinen P Q.

Beim zweiten Aussau wurde F, wie schon angesihrt, Tepidarium zu L H A M B, E wurde Apodyterium mit R Frigidarium, D Tepidarium, die übrigen Räume wurden getheilt, C wurde Caldarium mit Alveus, O Labrum und G Sudatorium.

Besterhalten sind die heute noch beizdaren Estriche in E und R i Mörtelguß auf Hypotaustenstöcken und Mügen ruhend, mit den tudis an den Wänden — letztere Heizung von  $p_9$  aus —), E jetzt der Ausbewahrungsort für die Fundgegenstände.

Es weisen aber in der legten Zeit ER eine Dreitheilung auf, die Feuerungszüge von p<sub>9</sub> aus gehen nur mehr dis zum Thüreingange in E, ebenso GCO, während Q ganz aufgegeben und dafür eine Feuerung hineingelegt ist. HL bildet eine volltommene Einzelbadeintheilung mit der noch erhaltenen Wanne im Südostecke: der Zweck des Gebäudes ersicheint insoweit geändert, daß in einzelne Räume auch einzeln getheilte Baderäume gelegt sind, die übrigen Räume aber ihrem früheren Zwecke erhalten bleiben und zugleich vielleicht auch zu Gesellschaftszwecken mehr Verwendung sinden.

Daß der heute noch heizbare, wundervoll erhaltene Raum O mit Wasserabzugskanal nach Norden auf den früheren Hoppokaustenstöcken des Raumes P auf und in denselben eingebaut wurde, ist sicher; die im bloszgelegten Zwischenraume heute noch auseinander ruhenden und im Zersstörungsschutte unter O noch sichtbaren Hoppokaustenstöcke von P beweisen es ja, und es mag wohl nach v. Rößler's Ansicht dann P zu dem von Bitruv angedeuteten und bestimmten Zwecke Verwendung gefunden haben. Es wurde nämlich dann durch Umwöldung der Piscine O auch von P

aus jeder Wärmeverlust durch Abkühlung nach Außen nicht nur an der Wand und der Decke der Nische, sondern, wenn der Hohlraum über die Decken der Nachbarräume weiter geführt wurde, an diesen Decken selbst beseitigt.

Die Heizung bieses ganzen anherordentlich instruktiven Casdariums war allem Anscheine nach grundsätzlich so angelegt, wie es die Bompeianischen Borbilder veranschauslichen, nur zeigt sie abweichend von jenen und entsprechend den hier gegenüber Pompeji veränderten klimatischen Verhältnissen die bemerkenswerthe Anordnung einer getrennten Wand- und Deckenheizung, jede mit besonderen Herden.

Muf unfere Bäber paffen somit bie Borte Bitrun's (5, 10 § 5 c., Laconicum sudationesque sunt conjungendae tepidario, eaeque quam latae fuerint, tantam altitudinem habeant ad imam curvaturam hemisphaerii, mediumque lumen in hemisphaerio relinquatur ex eoque clipeum aeneum catenis pendeat, per cujus reductiones et demissiones perficietur sudationis temperatura; ipsumque ad circinum fieri oportere videtur, ut aequaliter a medio flammae vaporisque vis per curvaturae rotundationes pervagetur."

Die ganze Anordnung des Grundrisses zeigt, daß die Baderäume in der Art der pompejanischen Thermen überwölbt und die anschließenden Halbrunden mit Halbkuppeln überdeckt waren.

(Bleich der bei der Conservirung von ER angewendeten Dachsorm hatte auch der ganze Bau eine einfache Dachsorm, wie der auf Blatt IV nach (B. von Rößler gezeichnete Refonstruktionsplan ersehen läßt.

Die in E mit den tubi aufbewahrten Dachfalzplatten zeigen in Deckmaterial.

Die Borräume K N I waren wohl für capsarii, fornacatores aquarii, tractatores etc. bestimmt.

Aus dieser Beschreibung ergibt sich von selbst wieder der Nachweis vom dreimaligen Ausbau des (Bebäudes.

Das westlich von R sichtbare Kindergrab, Plattengrab, stamm! aus der Zeit der Constantine. Im Grabe fand sich eine Constantin Minze vor. Die Ueberreste der Leiche sind im Museum zu Landsbut

Gang flar ift ber Plan bes Babes Haus Ur. 2.1) Das ("

<sup>1)</sup> Siehe Blatt III.

bände ist auf Zerstörungsschutt aufgebaut und zwar nach der ersten Zerstörung des Hauses Nr. 1 von der Leg. III Ital. Ein Stein des Pslasters im Apodyterium weist noch ihren Stempel auf.

Die Bestimmung der Räume ist überaus klar und einsach: V ist Vorraum, W Apodyterium, S Caldarium mit T Piscine, Alveus, U Tepidarium und Z Frigidarium.

Die Piscine T mit den tubis an den Wänden und den Stufen ift vollkommen erhalten.

Im Tepidarium sind zwei Hypvfaustenspsteme auseinandergelagert sicher, zum Beweise des zweimaligen Ausbaues des Gebäudes.

Das Frigidarium hat theilweise noch die Bodenplatten.

Wie wenig tief unter ber Ackertrumme die Gebäudeüberreste gelagert waren, zeigt die noch sichtbare Ackererde mit den Bisangen auf den Mauern des Caldariums.

Nicht zu übersehen ist der heute noch so ausgezeichnet erhaltene äußere Mauerverputz an der Biscine. Der östlich anstoßende Hofraum ist reiner Mörtelguß der zweiten Bauperiode. Destlich an das Bad Nr. 2 war ein Holzbau für Aborte, Feuerungsmaterial u. s. w. angefügt, die Steinslager für die Holzfäulen (Dachträger) sind heute noch sichtbar.

Das Veteranenhaus Nr. 3 1) (Wohnung des balneators mit seiner Familie?) mit seinem obersten (britten) Estrich gegen Haus Nr. 2 ift in der dritten und letzten Periode gebaut.

Aeußerst merkwürdig ist hier das Hypokaustensystem mit den gewöhnslichen Thonschiefersteinen der Eininger (Begend. Nur neben der Feuerung nördlich sinden sich vereinzelt einige Stöcke von Backstein. Interessant ist dier auch der Kamin, durch den der Rauch aus den zwei östlichen Zimmern durch eine Zungenmauer auf dem Boden gegen Haus Nr. 2 zu geleitet wurde.

In dem westlich vom Thonschiefer-Hypotaustum gelegenen Raume lag ein Stelett, in das Backstein-Hypotaustum gebettet, ohne Beigabe. Index: cc. 72.

33 Meter westlich vom Hause Nr. 3 entfernt ist der Plan eines veiteren Gebäudes Nr. 4 sichtbar, bessen Grundplan dem vom Hause Nr. 1 wenig nachsteht. Die Estriche liegen nur ein paar Centimeter unter ger Ackerkrumme, sie sind theilweise jest schon neben den Mauern sichtbar.

<sup>1)</sup> Siche Blatt II.

Der Plan birgt eine wundervoll mit Pompejaner = Roth bemalte Biscine.

### x1. Die Funde.

Die bei den Eininger Ausgrabungen gemachten Funde sind so ziem lich diefelben wie bei allen Mömerausgrabungen, nur hier zahlreicher als anderswo und alle Perioden hindurchgehend.

Sie sind äußerst werthvoll und interessant, übersteigen die stattlicht Jahl von 5000 bereits und sind hauptsächlich im Museum des historischer Bereins von Niederbayern in Landshut, ein Theil aber im Ausgrabungsgebände Haus Nr. 1 in Eining ausbewahrt.

Besondere Erwähnung verdienen die Zuschriften, die Münzen, die Stempel, die Wassen, Wertzeuge, Hauseinrichtungs-Gegenstände, die Schmud- und Zierstücke, Fibeln, Ringe, Haarnadeln, Ohrgeschmeite xund die Grabsunde, sowie insbesondere eine Ara, wie sie in der Bordsansicht mit dem gepanzerten Ritter auf Blatt I dargestellt ist.

Die Inschriften sind bereits in der vorausgegangenen Geschicker Einings besprochen; hier möchte ich nur noch das in Haus Nr. 3 gesun dene Militärdiplom vom Jahre 138 n. Chr. — jetzt im fgl. Antiquarum in München — ansühren, dessen ergänzte Inschrift lautet:

#### (Innenfeite:)

Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Trajani
Parth(ici) nep(os) divi Nervae pro(nepos)
T. Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius
p(ontifex) m(aximus) tr(ibunicia) pot(estate) . . imp(erator) . .
cos(ul) . . p(ater) p(atriae)

equitibus et peditibus qui militaverunt in alio IIII [III] et cohortibus X quae appellantur 1 Hispanorum Auriana [et I Aug(usta) Thracum] et I Singularium C(ivium) R(omanorum) p(ia) f(idelis) et II Flavis p(ia) f(idelis) m(iliaria) et I Breucorum et I et II Raetorum et III Bracaraug(ustanorum) et III Thrac(um) et III

(Mußenseite:)

mina subscripta sunt ipsis liberis post
erisque eorum civit(atem) ded(it) et conub(ium) cum uxoribus quas turc nupsis(sent) cum est civitas
is data aut cum is quas postea duxissent dum
taxat singuli singulas pr(idie) K(alendas) Jan(uarias)
Flavio Flaccino D. Aemilio Frontone cos.
cohortis III Brittonum cui praeest
...... nius C. F. Junianus

expedite

...... et Simniae con(jugi) ejus descript(um) et recognit(um) ex tabula aenea quae fixa est\_Romae in muro post tem plum divi\_Aug(usti) ad Minervam.

Das Diplom veröffentlichte ich 1890 in Band II Heft III der Sitzungssberichte der philos. philos. und histor. Klasse der k. bayer. Ukademie der Wissenschaften. (München 1890, F. Straub.)

Die Münzfunde gehen die ganze Kaiserperiode hindurch bis auf Theodosius den Großen (gestorben Februar 395 n. Chr.), von dem noch eine Goldmunge in den Lagerräumen gesunden wurde.

Bon ben Stempeln find es die folgenden, die erwähnt werden muffen :

CHO III BR (Cohors tertia Brittonum),

LEG III ITAL (Legio tertia Italica),

LEG III ITAL CON (Legio tertia Italica Concordia),

 $C \cdot I \cdot F \cdot C \cdot$  (Cohors prima Flavia Canathenorum),

MVNDSVRN (Brivatstempel; Marc. Vind. Surin?),

M · V · S · — wohl berfelbe — und

M · DP · F · L I · — vielleicht gleichfalls berfelbe.

Töpferstempel sind es die Menge, die gesunden wurden, so: MIANIN, INTVSMVS F., AVLIKIANVS, AVITVS FEC.,

SIIC · · , IVL · · SFE, PRIMVS, BITVRIXFE, QVLIA. CVARADM · · , VSIAN · · , SEDA, SEDAT., F. MED. IANI, EYTYCH, EWEKIT etc. etc.

Waffen. Schutz und Trutwaffen. Gefinden wurden Kettenpanzer, Helmreste, Schilbbuckeln, zweischneidige Schwerter (das römische Langschwert, gladius), Mittelruppe mit zwei Blutrinnen, von Resten der Scheide überdeckt, Parazonia, Kurzschwerter von der Zeit Julians Apostata, Lanzen in den verschiedensten Formen, Pila, dreischneidige Lanze mit Widerhaken und vergoldeten Schaftringen, Pfeile der verschiedensten Urt, Pferdetrensen, Sporen 20.

Werkzeuge und Hauseinrichtungs : Gegenstände fanden sich so ziemlich alle, die zum römischen Lagerleben gehörten: Ambos. Hämmer, Beile, Zangen, selbst Pincetten, Bohrer, Klammern, alle Sorten von Nägeln, Beschläge, Mühlsteine, Meißel, Scheeren; Ringe, Ketten, Baagen, Gloden, Schlüssel, Schlösser, Riegel, Hinge, Ketten, Baagen, Bohrer, Nabeln, Angeln, Kämme, Geschirre, Teller, Krüge, Fensterglas, Lampen, Messer, Stifte, Griffeln x.

Schmucks und Ziergegenstände aus Bein, Bronce, Gien, Silber und Gold sind die Menge gesunden worden. Ich erwähne die Fibeln aus Bronce, Silber, alle Perioden hindurchgehend, die Ringe aus Eisen, Bronce, mit den verschiedensten Edelsteinen besetzt, die Ohrringe von Gold und Lapis lazuli, die Armreise, die Brochen und Mantelschließen mit Email und Riello, Goldsettchen, Knöpfe, Schnallen, Wehänge, Nadeln, Haarnadeln aus Bronce und Bein, Salbenlöffelden. Amulette, Gemmen, Würsel, Spielzeuge, Kinge mit Schlüsseln zc.

Grabfunde. Deftlich von KN fanden sich einige Begrädnisse. Zwei Stelette wurden sofort, nachdem ich mich von ihrem Borhandensein vergewissert hatte, mit einem Häuschen (Steletthaus) ummauert, um sie und die Beerdigungsart (Lage auf bloßen Steinplatten) für immer zu erhalten. Das Stelett von Ost nach West ist nur zur Hälfte blosgelegt Beigaben sanden sich nicht. (Index: 72, 73.) Daß wir eine römische Beerdigung vor uns haben, geht daraus hervor, daß ein nebenan gelegenes Frauenstelett spezisisch römische Beigaben hatte, als Haarnadeln, Armreis. Krug und Glasgesäß. Ein unsern vom Südostecke von K gesundenes Stelett hatte als Beigabe sünf Pfeile. Den Beigaben nach sind es Be

erdigungen aus der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts, was mit unserer Zeitannahme von der zweiten Zerstörung bis zum dritten Aufban üdereinstimmt.

### x11. Shlugbemerkung.

Jebem, ber sehen und lernen will, fonnen wir ben Besuch dieser ausgebehnten Romerstätte an ber Donau nur auf's Wärmfte empfehlen

Am die Ranme durch unbefngtes und unverständiges Betreten nicht zu'schädigen, ist das Mitnehmen von Sunden, das Berühren der Jundgegenstände mit den Sänden, das Betasten der Bände und des Verputes mit Stöcken u. s. w. absolut unstatthaft, und können die einzelnen Känme nur insoweit betreten werden, als es von der Leitung der Ausgrabungen speziell gestattet wird. Gegen Zuwiderhandlungen und namentlich auch gegen unbesugtes lebersteigen der Umzäumungen müßte gemäß Aussichreiben des königl. Bezirksamtes Kelheim vom 3. Juli 1884 auf Grund des § 368 Ziss. 1 des Reichssstrafgesetzuches unnachsichtlich vorgegangen werden.

Mit jedem Jahre erhöht sich das Interesse an der hiesigen Gegend, mit jedem Jahre nimmt der Fremdenzuzug zu, mit jedem Jahre mehren sich aber auch die Funde in höchst merkvürdiger Weise, und werden immer nicht und ausgedehntere Römergebäude an's Tageslicht gefördert. Von mehr als siedzig Privatgebäuden sind einstweilen schon die Grundpläne seitgestellt, die ringsum' in den Fluren zerstreut gelagert sind.

Der Besuch Eining's,  $6^{1}/_{2}$  Kilometer von Station Abensberg, circa 10 Kilometer von Kelheim,  $6^{1}/_{4}$  Kilometer von Station Neustadt a. D. entfernt, ist Jedem auf's Leichteste ermöglicht. Fuhrwerk dorthin steht in Abensberg stets bereit im Auchsbauer'schen Bräuhause, bei den Lohntutschern Scheuenpflug, Brandl, Burk, Cibl und anderen, ebenso in Kelheim; auch von Reustadt a. D. führt eine gute, neue Distriktsstraße nach Eining.

Dortselbst stehen die bezirksamtlich geprüften und konzessionirten zwer lässigen Kahnführer zu den reizenden, hochinteressanten Kahnfahrten nach Weltenburg und Kelheim und zu den Gisenbahn-Anschlüssen in Kelbeim zu jeder Stunde zur Verfügung.

Nicht zu übersehen ist für Touristen die im Sommer sehr hübide. eine lange Strecke durch prächtige, trockene Wiesen sührende Fußpante von Abensberg aus über Deisenhosen, Gögging (Friedhof, Kirche, Bortal. Dachträger, Bad nicht zu übersehen!), Sittling nach den Römerstätten in Eining. In dem nur einen Büchsenschuß von Eining entsernten, auf dem linken Donaumser gelegenen Hienheim sindet Zedermann die gastlichste Aufnahme im Stipberger'schen Bräuhause, sehr billigen und guten Tiidstets Fuhrwerf bereit nach Kelheim, Riedenburg und dem Altmühle um Schambachthale. Lohnend ist der Besuch des Hienheimer Forstes mit seinen riesigen Eichen, und eine Partie über die Teuselsmauer und die auf derselben gleichfalls bereits blosgelegten und konservirten Thürme durch den Forst zum Altmühlthale in beständigem Schatten zum Schulerleck. Schloß Brunn und dem vom Südcastrum in Eining aus sichtbaren Rander bei Neuessing.

Auf benn, ihr Freunde ber Natur, ber Geschichte, Kunft und Wissenschaft, überzeuget euch mit eigenen Augen!























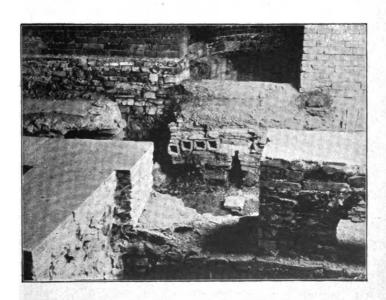



## III.

# Eur Porcher



Von

## J. Widemann,

Symunsial - Assistent in München.



# Forwort.

Untersuchungen über die alten Passauer Annalen, eine jett leider verlorene Quellenschrift des 13. Jahrhunderts, führten den Berfasser der vorliegenden Arbeit von selbst zur Beschäftigung mit der Lorcher Frage. Berschiedene Zweifel, die fich schon beim Lesen ber Schrift Dummler's, "Bischof Biligrim und das Erzbisthum Lorch", über die Richtigkeit von bessen Hypothesen aufdrängten, wurden besonders durch Ginsichtnahme ber Abhandlungen von Blumberger (Dungel) und Rakinger noch bestärft, und fonnten durch die Untersuchungen von Uhlirz nicht gehoben werden, zumal sich lettere auf die eigentliche Lorcher Frage ja gar nicht beziehen. nun Uhlirz tropbem seine Schlußfolgerungen auch auf die Lorcher Frage ausbehnt, ohne auf die Arbeiten Blumberger's und Rakinger's Rücksicht zu nehmen, da ferner Piligrim fast durchweg in neueren einschlägigen Geschichtswerten als Erfinder ber Lorcher Fabel bargestellt wird, so dürfte es doch nicht so überflüssig erscheinen, das ganze vorhandene Beweismaterial einer nochmaligen eingehenden Prüfung zu unterziehen. Die von bem Berfasser hiebei gewonnenen Resultate seien in nachstehender Abhand: lung niebergelegt.

### Abkurjungen:

M.G.SS. - Monumenta Germaniae, Scriptores.

M.G.DD. - Monumenta Germaniae, Diplomata.

Mon. B. - Monumenta Boica.

M.R.K. - Mühlbacher, Regesta Karolinorum.

St.R. - Stumpf, Regesten (D. Reichstanzler, II. Banb).

#### Geschichte des Bisthums Lorch.

An der Mündung der Enns in die Donau lag zur Zeit des römischen Kaiserreichs Lauriacum, eine der wichtigsten Städte der Provinz Noricum. Ursprünglich eine keltische Ansiedelung, wie der Name beweist, 1) wurde der Ort vermuthlich von Kaiser Marcus Aurelius während des Markomannentrieges zur Militärkolonie erhoben. 2) Dadurch wuchs die Bedeutung Lauriacums. Es wurde Knotenpunkt mehrerer Heeresstraßen, Standort der zweiten italischen Legion, Station einer Abtheilung der römischen Donauslotte; auch eine Wassensahrik befand sich dort. 8) Heute steht an der Stelle der einstigen Kömerstadt das unscheinbare Dörschen Lorch. 4)

Spätestens in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts fand das Christenthum in Noricum Eingang, sei es, daß die ersten Keime desselben von Jtalien (Aquileja) aus dorthin verpflanzt wurden, wie Glück ausnimmt, 5) oder von Pannonien, wie Dümmser meint. 6) Um jene Zeit tritt dort der heilige Maximilian aus. Er wurde nach seiner Legende 7)

<sup>1)</sup> S. Glud, "Die Bisthumer Noricums", Sigungsber. b. Biener Atab. XVII (1855), 107.

<sup>2)</sup> Glüd, a. a. D. 165.

<sup>3)</sup> Itinerarium Antonini, ed. Parthey et Pinder, p. 108, 112, 118, 119, 131.

— Notitia dignitatum imperii, ed. Böcking II, 22, 27, 43, 100.

<sup>4)</sup> In Urfunden bes 9. und 10. Jahrhunderts lautet ber Rame Loraha, Lahoriaha (f. Meichelbed, hist. Frisingensis, p. 96; Mon. B. 28 b 33, 28 a 224).

<sup>5)</sup> a. a. D. 126, Rote; vgl. Saud, Rirchengefch. Deutschlands I, 326.

<sup>6)</sup> Biligrim von Baffau, S. 2. Bgl. Suber Al., "Ecclesia Petena", Archiv für öfterr. Geich. 37, 36.

<sup>7)</sup> Vita S. Maximiliani: Pez, Script. rer. Austr. I 21; Acta Sanctorum, Octob. VI 25.

zu Celeia (Cilli in Steiermart) geboren, ward Erzbischof von Lord und ftarb schließlich in seiner Geburtsstadt ben Martyrtob. Diese Legende if: nun allerdings erft um 1291 verfaßt 1) und enthält fehr viel Fabelhaftes. Da sie mit ber vita S. Pelagii aus bem 9. ober 10. Jahrhunden! große Rehnlichkeit zeigt, so nahm schon Rettberg 3) an, baß fie nur mi einer Ueberarbeitung der letzteren beruhe. Dagegen weist Alois Huber nach, daß beide Legenden auf eine ältere vita Maximiliani zurückgeben. wobei die Maximilianslegende des 13. Jahrhunderts die einfachere Jaffung ber alten Legende weit mehr beibehielt, als die vita Pelagii. Die Hypothese Huber's hat entschieden große Wahrscheinlichkeit für sich; die erhellt schon aus einem Vergleich zwischen ber ziemlich schlichten Dar stellung des Martyraftes Maximilians und den ausgesuchten Marten. welche die vita Pelagii ihren Heiligen erdulden läßt. Daß der En fasser ber Maximilianslegende, hätte er bloß die vita Pelagii verarteint. auf eine Berherrlichung feines Beiligen burch gleiche Leiden verzichtet bam. ist faum anzunehmen. Uebrigens weist auf bas Borhandensein ältern Nachrichten über Maximilian auch seine Erwähnung im Ratalog ber Lorcher und Baffauer Bijchofe 6) bin, der um die Mitte bes 13. 3ahr hunderts, also noch geraume Zeit vor ber Maximilianslegende, verfaßt it Außerbem zeugen für die Glaubwürdigkeit ber Legende zum Theil in Refultate, die neuere Ausgrabungen bei Cilli ergeben haben. 7 Das Tode batum wird von der Legende angegeben auf den 12. Oftober unter da Regierung der Kaifer Carus, Carinus und Numerianus, sowie des Parfic Bains. Diese Datirung ift insoferne ungenau, als Mains nicht vor im Dezember bes Jahres 283 Papft wurde, im Ottober 284 aber Canis

<sup>1)</sup> Bgl. Dümmler, Biligrim, G. 79.

<sup>2)</sup> Acta Sanct., Aug. VI 151.

<sup>3)</sup> Rirchengesch. Deutschl. I 160.

<sup>4)</sup> Gefch. ber Einführung und Berbreitung bes Chriftenthums in Subor beutichland I 79.

<sup>5)</sup> Dümmler, Bil. 187 Note 10, führt für seine Behauptung, daß ältere Nachrichten über Mazimilian nicht existirten, die Stelle am Schlusse der Legende an (c. 21): "licet ea praedecessorum nostrorum inors neglegentis .... 18-18 curaverit per scripturae notitiam in posteros propagare." Allein es bezieht sich hier nur aus die Bunder Mazimilians, von denen in jenem Abschnin der Rede ist!

<sup>6)</sup> M.G.SS. XXV 620.

<sup>7)</sup> Bgl. Huber, a. a. D. 94.

und Numerianus bereits tot waren. Immerhin läßt sich als Todesjahr das Jahr 284 annehmen, das auch der oben erwähnte Katalog der Lorcher und Bassauer Bischöse ansührt und das jedenfalls auch in der Originalshandschrift der Legende stand. 1)

Man darf sonach als Thatsacke annehmen, daß Maximilian am 12. Oktober 284 zu Celeia als Maxtyrer starb. Da sein Andenken auch nach dem Untergang der Römerherrschaft in Roricum und Rhätien allentshalben geseiert war, so hat man ihn als Apostel dieser Gegenden destrachtet. <sup>2</sup>) Ob Maximilian jedoch auch Bischof von Lorch war, bleibt dahingestellt. Es ist vielmehr nicht unwahrscheinlich, daß diese Rachricht erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts sich in Passau bildete: sie findet sich nämlich zuerst in dem erwähnten Katalog der Bischöse von Lorch und Passau, <sup>3</sup>) während die ungefähr um die gleiche Zeit entstandenen Passauer

<sup>1)</sup> Die Abweichungen in den erhaltenen Handschriften, 281, 288, 289, lassen sich als Leseschler unschwer erklären (I und IX statt IV, VIII statt IIII, oder 8 statt R). — Berthod in den Acta Sanct. 1 c. p. 36 nimmt 308 als Todesjahr an unter Berusung auf eine Stelle in dem sogen. derve chronicon Lauriaconso (Poz, Scr. ror. Aust. I 5), daß von 308 bis 400 tein Bischof von Lorch sich sinde. Allein diese Bemerkung der von Berthod mit Unrecht so sehr geschäpten Quelle (s. unten Note 3) bezieht sich offendar darauf, daß der Bischof Quirinus von Sisset, den man im 13. Jahrhundert zum Lorcher Bischof machte (s. unten S. 211), 308 starb (Ann. Mellic., Ann. S. Rudderti Salisd. M.G.SS. IX), der Bischof Constantius von Lorch aber nach Auctarium Cromisan. (M.G.SS. IX 550) schon zum Jahre 400 ausgeführt wird.

<sup>2)</sup> Friedrich, Rirchengeschichte Deutschl. I 203. — Schröbl, Passavia sacra S. 1.

<sup>3)</sup> Berthob, ber Maximilian als Lorcher Bischof nachzuweisen versucht (Acta Sanct. l. c. 25), gründet seine Behauptung vornehmlich auf die Uebereinstimmung der Lorcher Bischofskataloge und der Salzburger Annalen. Jene Rataloge theilt er in drei Gruppen: 1. den Pezischen Katalog (das in Rote 1 erwähnte breve chronicon Lauriac.); 2. den von Kremsmünster (Rauch, Scr. ror. Aust. Il 339; M.G.SS. XXV 617, Handschr. C); 3. den Katalog des Duellius (Duell. Miscellanea II 297). Nuu erweist sich aber der erste dieser Kataloge, den Berthod sür den ältesten hält offenbar weil er nur dis 1216 reicht, dei näherer Prüsung im Besentlichen als Auszug aus der Lorch-Passauer Bischofsgeschichte des Bernhard von Kremsmünster (M.G.SS. XXV 651), stammt also frühestens aus dem Anjang des 14. Jahrhunderts; Bernhard selbst aber benützt den von Berthod an zweiter Stelle erwähnten Katalog von Kremsmünster. Dieser hingegen ist nur eine vielsach interpolirte Abschrift des schon mehrsach erwähnten Katalogs der Lorcher und Passauer Bischöse aus dem 13. Jahrhundert (M.G.SS. XXV 611). Der Katalog des Duellius ist in der Hauptsache ein Auszug aus Brusch, de

Annalen, die in der Darstellung der Lorcher und Passauer Bischofsreider mit dem Katalog ziemlich genau übereinstimmen, von Maximilian nichts erwähnen. <sup>1</sup>) Die Annahme, daß Maximilian Bischof von Lorch war, konnte sehr leicht dadurch entstehen, daß im Stephansdome zu Passau seine Gebeine ausbewahrt wurden; das Visthum Passau aber galt von altersber als Fortsetzung des ehemaligen Lorcher Bisthums.

Immerhin ist es nicht unmöglich, daß Lorch bereits gegen Ente tes 3. Nahrhunderts Sitz eines Bischofs war. 2) Sicher ift, daß das Christenthum damals in jener Wegend ichon bedeutende Fortschritte gemacht batte Im Jahre 304 erlitt während ber großen Diocletianischen Christen verfolgung der heilige Florian nebst vierzig Gefährten in Lord ten Martyrertod. 3) Im 4. Jahrhundert werden sodann wiederholt Bijdeft von Noricum erwähnt, ohne daß jedoch ein bestimmter Bischofssig genamt wird. 4) Eingehend aber sind wir über ben Zustand Noricums in ber zweiten Sälfte bes 5. Jahrhunderts unterrichtet durch die Biographie des beiligen Severinus, die beffen Schüler Gugippius um 511 verfaßte. Das Land erscheint vollständig driftianisirt; die lieberrefte des Beiber thums können sich nur mehr im Berborgenen halten. Als Bischofsitz werden Lord und Tiburnia (in Binnen-Noricum) genannt. befleibete bamals die bischöfliche Würde Constantius, ber einzige Lorder Bischof, von dem wir nähere Runde besitzen. Die Bevölferung ber Denm gegenden befand fich in jener Zeit bes Verfalles der romischen Macht in

Laureaco veteri (1553), bezw. aus ber Ueberarbeitung dieses Berkes durch hatwart (cod. lat. Mon. 1303); Brusch selbst benütt hinwieder die vita Maximiliani bezw. den Bischosstatalog des 13. Jahrhunderts. Die Nachricht über Maximiliani in den Salzdurger Annalen endlich (Bez, l. c. I 314) ist Interpolation und zwichöchstwahrscheinlich auf Grund eben jenes Bischosstatalogs. Dieser stellt sich semi als ältestes Zeugniß für den Lorcher Spissonat Maximilians dar, ein Zeugniß bessen Glaubwürdigseit sehr gering ist (vgl. Dümmler, Pil. S. 73 ff.).

<sup>1)</sup> Hund, Metropolis Salisb. (Regensb. 1719) I 192. Dicfes jest leiber verlorene Annalenwerk reichte nach Hund's Angabe bis 1255 und scheint unlange barnach versaßt zu sein. Näheres hierüber wird in einer weiteren Abhandlung erörtert werden.

<sup>2)</sup> S. besonders Glüd, a. a. D. 134 u. 99; vgl. Saud a. a. D. I 327.

<sup>3)</sup> Passio S. Floriani: Pez, Ser. rer. Aust. I 35. — Ueber das Todešjakt vgl. Glüd, a. a. O. 61 Note 3.

<sup>4)</sup> S. Glück, a. a. D. 65.

<sup>5)</sup> Vita S Severini: M.G. Auct. ant. I. — Bgl. Battenbach, Deutschland Geschichtsquellen I 43 ff.

einer äußerst traurigen Lage. Gegen die Einfälle der germanischen Stämme jenseits der Donau boten selbst die sesten Städte nur ungenügenden Schutz. Auf den Rath Severins zogen daher die Bewohner der oberen Donausstädte, Quintana (Künzing bei Ofterhosen) und Castra Batava, nach Lorch, und von da bald darauf hinab in's Land der Rugen (ca. 480). Im Jahre 482 starb Severin; sechs Jahre nach seinem Tode ließ Sdoafer, der wohl die Donaugrenze nicht länger mehr behaupten zu können glaubte, die gesammte römische Bevölkerung durch seinen Bruder Arnulf aus den Städten der Rugen nach Italien führen (488).

Bon jenem Lorcher Bischof Constantius hören wir auch in der vita S. Antonii Lirinensis. 1) Der Berfasser derselben. Ennodius, erzählt, daß Antonius, an den Usern der Donau in Pannonien gedoren, nach dem Tode seines Baters Secundinus unter der Leitung Severius stand. Nach dessen Tode übernahm sein Oheim, der Bischof? Constantius, seine Erzziehung. Constantius stard, während germanische Stämme die Donausgrenze beunruhigten; darauf wurde Antonius nach Italien fortgeführt. Zu diesem Berichte stimmt denn auch das von den Passauer Annalen überzlieserte Todesjahr des Constantius, 487.3) Ueber seinen Nachsolger haben wur keine sichere Nachricht; doch wird vermuthet, daß ein gewisser Mamerztinus, früher Tribun von Faviana, ihm folgte, von dem es in der vita Severini heißt, daß er "später zum Bischof geweiht wurde".4) Beim Abzuge der römischen Bevölkerung nach Italien aber im Jahre 488 wird wohl auch der Nachsolger des Constantius Noricum verlassen haben.

<sup>1)</sup> Biblioth. veterum patrum IX 393. — Rett berg, a. a. O. I 222 A. 4 zweiselt an ber Ibentität des hier genannten Constantius mit dem Lorcher Bischof; Glück, S. 75 ff. stellt sie völlig in Abrede: 1. weil der Constantius der vita Anton. als Bischof von Pannonien erscheint, 2. weil er nach dem Abzug der römischen Bewohner nach Italien noch in Pannonien lebte, somit seine Here west ein gelassen hätte. — Bas jedoch den ersten Punkt betrifft, so liegt hier wohl ein geographischer Irrthum des Ennodius vor, der Noricum und Pannonien verwechselt (vergl. Pallmann, Gesch. der Bölkerwanderung II 406), gleichwie er später die Franken (!), Heruser und Sachsen (!) in Pannonien einbrechen läßt. Der zweite Einwand aber kann gar nicht erhoben werden, da ja nach der vita Ant. Constantius zur Zeit jenes Abzugs bereits todt ist.

<sup>2)</sup> Auf seine bischösliche Burbe beuten bie Bezeichnungen antistes, sacerdos, pontifex.

<sup>3)</sup> Hund, Metrop. Salisb. I 192; vgl. Brusch, de Laureaco veteri, p. 46.

<sup>1)</sup> Vita Sev., c. 4. — Bgl. hierüber Friedrich: "Das mahre Zeitalter bes hl. Rupert", S. 14, und Kirchengesch. Deutschl., I 350.

Damit hörte benn bas Bisthum Lorch auf zu existiren. Die von den Baffauer Geschichtsquellen aufgeführten Porcher Bijchöfe des 6. bis 8. Rahrhunderts beruhen entweder auf Erfindung oder sind willfürlich nach Lorch versett. So verdankt der von den Bassauer Annalen! als Nachfolger bes Conftantius erwähnte Theoborus feine Griftenz ficher nur einer gefälschten Bulle bes Symmachus, mit ber wir uns weiter unten noch näher zu beschäftigen haben werden. Bilo Romanus, bem im Katalog ber Lorcher und Bassauer Bischöfe eine Amtsbauer von 615 bis 660 beigelegt wird, entstand wohl durch Verdoppelung bes erften Bische von Baffan, Bivilo, der hier um ein Jahrhundert weiter hinaufgerudt wird; der Beiname Romanus stammt daher, daß Bapst Gregor III. (731-41) in einem Schreiben an Bonifatius von jenem Bivilo erflärt. er felbst habe ihn (in Rom) jum Bischof geweiht. 2) Bon Bruno (661) bis 698) haben wir keine weitere Nachricht; doch steht zu vermuthen, die er Regionar= ober Wanberbischof war, wie benn solche besonders im 7. und 8. Jahrhundert in ben Donaugegenden ziemlich zahlreich auftraten: bie Paffauer Chronisten aber versetten ihn ohne Weiteres nach kord. Theodorus (II.) endlich (698-722) ift tein Anderer, als der Iba dorus der Symmachusbulle; die Verdoppelung entstand durch die falide Datirung einer Abschrift jener Bulle. 4) Bon ben werthlosen Rachrichten ber Baffauer Quellen jedoch abgesehen, bietet fich nirgends ein Anbalts punkt, ber die Annahme ber Fortbauer bes Lorcher Bisthums berechtigt erscheinen ließe; 5) vielmehr scheint diese Annahme, wenn wir die weiteren

<sup>1)</sup> Hund, a. a. O. 193. — Auffallend ift, baß die Passauer Ann. auch bes Todesjahr bes Theodorus (524) anzugeben wissen.

<sup>2)</sup> Jaffé, Bibl. rer. Germ. III 106, ep. 38.

<sup>3)</sup> Bgl. Dümmler, Bil. S. 4; Saud, Kirchengesch. Deutschl. I 347.

<sup>4)</sup> Diese Abschrift hatte statt der gewöhnlichen Datirung 499 die Jahrzahl 699. Dies ergibt sich aus einer Stelle der Handschrift B des Lorch-Passauer Bischofskataloges (M.G.SS. XXV 619, Note †): Theodorum, de quo nihil habemus nisi unicam epistolam, in qua S. Symachus papa pallium sidi transmisit anno sexcentesimo nonagesimo non.

<sup>5)</sup> Friedrich, Zeitalter b. hl. Rupert S. 10, und Kirchengesch. Teutschl. I 352 sucht aus dem Schreiben der Synode von Aquilcja (591) an Raiser Mauritime den Fortbestand des Lorcher Bisthums im 6. Jahrhundert zu erweisen, indem er die hier erwähnte occlosia Augustana auf Lorch bezieht. Allein es ist darunter viel eher Augsburg zu verstehen: s. Huber, a. a. D. II 135; Haud a. a. D. I 84 A. 3; Rapinger in den histor.-polit. Blättern 106 (1890), 65.

Schickfale ber ehemaligen römischen Donauprovinzen verfolgen, geradezu ausgeschlossen.

Balb nach dem Abzug der Romanen (nach der Ueberlieferung um das Jahr 508) 1) verließen die Bajuwaren ihre Wohnsitze in Böhmen und besetzten das Land süblich der Donau von der Enns dis zum Lech. Ihre östlichen Nachbarn waren eine Zeit lang die Langobarden, und nach deren Abzug nach Italien (568) der mongolische Stamm der Varchoniten oder Avaren. Die Bajuwaren waren bei ihrer Einwanderung wohl ausschließlich heidnisch; 2) doch wurde ihre Besehrung zum Christenthum bald angebahnt. Die Avaren dagegen erwiesen sich dis zu ihrer Vernichtung durch Karl den Großen dem Christenthum unzugänglich und bildeten in ihrer Wildheit und Raublust über zwei Jahrhunderte den Schrecken ihrer Nachbarn. Unter ihrer Herrschaft wäre die Fortdauer des Lorcher Vissthums unmöglich gewesen.

Die Befehrung der Bajuwaren wurde vornehmlich durch zwei Mosmente begünstigt: für's Erste waren nicht bloß in den Alpenthälern sonsdern auch auf dem Flachlande zerstreut Reste der alten römischschristlichen Bevölserung zurückgeblieben, 3) durch welche die neuen Ankömmlinge mit dem Christenthum bekannt wurden; andererseits geriethen die Bajuwaren dald in eine gewisse Abhängigseit von den katholischen Franken; es wird sogar vermuthet, daß das in Bayern regierende Herzogsgeschlecht der Agilulsinger fräntischen Ursprungs war. 4) So begann denn das Christensthum bereits im 6. Jahrhundert in Bayern Fuß zu fassen: Herzog Garisdald und seine Tochter Theodolinde waren Christen; wir hören auch vom Einsluß fräntischer Bischöse auf Novikum. 5) Im solgenden Jahrhundert erscheinen wiederholt fräntische Glaubensboten in Bayern: Eustasius, Agislus, Agrestinus, die aber, wie es scheint, wenig Ersolg hatten. Größeren Ausschwung nahm das Christenthum, seit Bischof Rupert von Worms

<sup>1)</sup> Ann. S. Rudb. Sal. (M.G.SS. IX). — Bergl. hiezu Riegler, Geschichte Baperns I 46. — Loferth in b. Mittheil. b. Inft. f. öfterr. Gefch. II 353.

<sup>2)</sup> Saud, a. a. D. I 334, dagegen nimmt eine fruhzeitige Berührung mit bem arianischen Chriftenthum an.

<sup>3)</sup> Die Romanen werben auch späterhin noch urfundlich erwähnt: f. Glüd, a. a. D. 88, A. 4; Haud, a. a. D. I 332 A. 5. Auf sie weisen, wie Riczler, Gesch. Bayerns I 50 bemerkt, die vielen nach den Balchen benannten Orte.

<sup>4)</sup> Bgl. Quit mann: Acttefte Gefc. Bauerns, G. 146; Ricgler: Ueber bie Entftehungszeit ber lox Bajuw. (Forfchungen 3. Deutschen Gefch. XVI 441).

<sup>5)</sup> Riegler in den Forich. 3. D. Geich. XVI 417, und Geich. Bayerns I 89.

auf Einladung des Herzogs Theodo in Bayern auftrat. Da in seiner Lebensbeschreibung 1) ein Frankenkönig Gildebert erwähnt wird, die einzige bestimmtere Angabe über die Zeit seiner Wirksamkeit, so drehte sich der eigentlich schon seit dem 12. Jahrhundert geführte Streit über das Zeitalter Ruperts darum, welcher von den drei Königen dieses Namens bier zu verstehen sei. Doch ergibt sich aus der in den beiden ältesten Salzburger Ursunden? ausgesiührten Reihenfolge der bayerischen Herzoge, sowie aus dem Umstande, daß in einem Prozes um die Mitte des 8. Jahrhunderts noch Schüler Ruperts erwähnt werden, ganz unzweideutig, die von Childebert III. die Rede ist, Rupert also um 700 nach Bayern kam. 3)

Rupert bekehrte und taufte, wie es heißt, den Herzog Theodo und seine Vornehmen. Er erhielt sodann vom Herzog die Erlaubniß, sich einen Sitz für ein Visthum auszusuchen. Deshalb fuhr er von Regensburg die Donau hinab nach Lorch und gelangte sogar bis an "die Grenzen

Die Literatur über bie Aupertusfrage ift am ausführlichften behandelt bei Unthaller, Gefch. ber Aupertusfrage und beren Lösung. Salzb. 1885.

<sup>1)</sup> Vita S. Rudberti primigenia. M.G.SS. XI.

<sup>2)</sup> Indiculus Arnonis und Breves notitiae, herausg. v. Reinz, 1869.

<sup>3)</sup> Gleichwohl wird, besonders von Salzburger Seite, immer wieder ber Bersuch gemacht, Rupert in's 6. Jahrhundert zu verseten. Begrundet wird biefe Ansicht unter Anderm dadurch, daß in den breves notitiae sowohl wie in der vita Ruperti von ber Taufe bes Bagernherzogs und feiner Grogen Die Rebe ift, mas für bas Ende bes 7. Jahrhunderts auffallend mare. Muein es fragt fich, ob hier nicht etwa an eine Bekehrung vom Arianismus zu benten ift. ber in Bayern im 7. Jahrhundert fehr verbreitet gewesen ju fein icheint; aber auch eine Befehrung aus bem Beidenthum mare nicht undentbar, ba bei ben gerrütteten Berhaltniffen bes Frankenreiches im 6. und 7. Jahrhundert bas taum begrundete Chriftenthum in den abhängigen Rachbarlandern leicht in Berfall gerathen tonnte. Der Bericht ber breves notitiae über bie Dagimiliansgelle läßt fich mit bem Auftreten Anperts um 700 ebenfalls unichwer vereinigen. Sehr wenig begründet ift ferner bie Schluffolgerung, bag Rupert, weil er als Apoftel ber Bagern gilt, im 6. Jahrhundert gelebt haben muffe, in bem fich bie erften Spuren bes Chriftenthums hier finden. Auf die Berehrung Ruperts als Bayernapostel war sicherlich ber Umftand nicht ohne Ginfluß, bag Salzburg (feit 798: Metropole Bayerns war; es ist erklärlich, daß ber Gründer des Salzburger Bisthums bald in Bayern allgemein verehrt wurde. Benn nun Bifchof Aribo por Freifing (764-784), ber Biograph ber Beiligen Emmeram und Corbinian, von Rupert schweigt, fo mag bas vielleicht gerabe ein Beweis fein, bag oben im 8. 3abt hundert Rupert jenes hohe Ansehen noch nicht besaß.

Nieberpannoniens".1) In Lorch predigte er und heilte viele Kranke. Lorch bestand also trotz der gesährlichen Nachbarschaft der Avaren noch sort; 2) es wird gleich Worms und Regensburg als civitas bezeichnet. Ob es freisich noch die Größe und Bedeutung besaß, wie zur Zeit der Römer, ist eine andere Frage; die Worte der vita S. Ruperti lassen darauf schließen, daß sich die Bewohner gerade in keiner glücklichen Lage besanden. Von einem Visthum Lorch aber ist jetzt keine Rede mehr. Indeß scheint die Heimsuchung der Stadt durch Aupert zu beweisen, daß sich die Kunde von dem alten Visthum noch erhalten hatte. Rupert aber erneuerte den Bischofssig in Lorch nicht mehr, wohl wegen der Nähe der Navern, sondern gründete, nachdem er einige Zeit am Wallersee verweilt, das Bisthum Salzburg.

Eben jener Herzog Theodo berief auch später Emmeram, Bischof von Poitiers, nach Regensburg, der in den Jahren 712—715 in Bayern thätig war. <sup>3</sup>) Bald darauf tritt Corbinian in Freising am Hose des Herzogs Grimoald auf. Ueberhaupt scheint um jene Zeit die Verbreitung des Christenthums in Bayern mit allem Nachbruck gefördert worden zu sein. So werden in dem ältesten Passauer Traditionskoder <sup>4</sup>) zwei "sozgenannte" Vischöse (vocati episcopi) erwähnt, Erchanfried und Otfer. Sie ziehen mit ihren "Getreuen" in der Gegend von Passau umher; <sup>5</sup>) in ihrer Gegenwart werden Schenfungen von Gläubigen an die Stephanstirche zu Passau urfundlich bestätigt. Otser wird als Nachzsolger Erchanstirches bezeichnet; dieser selbst hatte bereits Vorgänger. Leider

<sup>1)</sup> Gerade die Donaureise Ruperts soll ebenfalls zum Beweis sur ein früheres Auftreten besselben dienen: er habe sie nur unternehmen können vor der Besignahme Pannoniens durch die Avaren (568); denn in der Biographie Emmerams (der nach der alten Tradition schon um die Witte des 7. Jahrhunderts in Bayern erschien) werden die Gegenden an der Enns als völlig verödet, als Wohnstätte der wilden Thiere geschildert. Aber selbst wenn wir dieser Schilderung vollen Glauben schenken, so ist deshalb die Möglichkeit jener Reise Ruperts noch nicht gerade ausgeschlossen.

<sup>2)</sup> Die Bermuthung Gluds, a. a. D. S. 87, daß Lord, nach bem Abzug ber Romanen zerftört murbe, scheint baber aus ber Luft gegriffen.

<sup>3)</sup> Riegler, Gefch. Bayerns I 95 f.

<sup>4)</sup> Mon. boica 28b. Die bezüglichen Urtunden find N. 38, 44, 78.

<sup>5)</sup> Die betr. Schenfungen erfolgen zweimal zu Passau, "Erchanfrido vocato episcopo praesente" (N. 44), und "quando Erchanfridus vocatus episcopus cum suis fidelibus ibidem suisset" (N. 78); einmal zu Puch am Grabe des hl. Florian "manentibus (ibi) Otkario vocato episcopo una cum fidelibus suis" (N. 38).

gewähren die betreffenden Urkunden keinen Anhaltspunkt für eine nähere Zeitbestimmung; die von den Herausgebern in den Monum. doica den beiden Bischöfen beigelegte Amtsdauer ist dem Bassauer Bischofskataloge des 13. Jahrhunderts entnommen und gänzlich ersunden. 1) Indes wird man kaum irre gehen, wenn man sie als Regionarbischöfe betrachtet, die zu Ansang des 8. Jahrhunderts im nordöstlichen Theile von Bahern auftraten. 2)

Wahrscheinlich war auch Bivilo später in jener Gegend als Regionarbischof thätig. Ihn hatte Bapft Gregor III. (731—741), wie er selbst bezeugt, zum Bischof geweiht. 3) Als nun um das Jahr 739 Bonisatius Bayern in die vier Bisthümer Salzburg, Freising, Regensburg und Passau theilte, bekam Bivilo das letztere zugewiesen. Wit ihm beginnt die Reihe der Passauer Vischöse, die ununterbrochen bis bent fortdauert.

#### II.

## Die Passauer Tradition. — Litteratur über die Lorcher Frage.

Das Bisthum Passau steht sonach in keinem Zusammenhang mit bem alten Lorcher Bisthum.

Hundert in den Werken über die Geschichte des Bisthums Passau und

<sup>1)</sup> Bgl. Dümmler, Piligr. S. 77.

<sup>2)</sup> So Dümmler, a. a. D. 151 A. 31, und Haud, Kirchengeich. Denichl. I 340 A. 4. — Dagegen betrachtet sie Schrödl, a. a. D. 41 als Lorcher, Friedrich, Zeitalter Rup. S. 51, sogar als Salzburger Bischöse. Der lettere macht in einem Auffat (Sitzungsber. d. Münch. Alad. 1882, I 313) darauf aufmerkam daß der Ausbruck "vocatus episcopus" im 8. und 9. Jahrhundert öftere bei Bischösen mit bestimmtem Sitz vorkomme. Aber daraus folgt doch nicht, daß auch Erchenfrid und Otler Bischöse mit bestimmtem Sitz gewesen sein mussen!

<sup>3)</sup> Jaffé, Regesta pontif. Rom. 2251.

entgegentritt, 1) und noch bis in unser Jahrhundert herein mehr oder weniger Glauben fand 2): Bon den Aposteln selbst oder deren Schülern wurde in Noricum das Evangelium verkündet und das Erzbisthum Vorch gegründet. Die Reihenfolge der Lorcher Erzbischöse wird die in's 8. Jahrhundert herabgeführt, allerdings mit manchen Lücken, die aber durch die Einfälle der "Barbaren" und den Berlust von Dokumenten entschuldigt werden. Bivilo, der letzte Erzbischof, der zu Lorch saß, verließ diese Stadt, die durch die Barbaren zerstört wurde, und verlegte auf Einladung des Bayernherzogs Odilo seinen Sitz nach Passau. 3) Doch behält sowohl er, als die meisten seiner Nachfolger dis auf Biligrim (971—991) herad den Titel eines Erzbischofs von Lorch neben dem eines Bischofs von Passau bei. Bald aber wird ihnen die erzdischöfliche Würde von Salzburg streitig gemacht, dessen Bischof Arn von Papst Leo III. durch List und Betrug (per dussas et trussas) das Pallium, das Abzeichen der erzbischöflichen Würde, sich zu verschaffen weiß. 4)

Diese Tradition stützt fich im Wefentlichen auf folgende Dokumente:

1) eine Bulle des Papstes Symmachus (498—511), mit der einem Erzbischof Theodor von Lorch das Pallium verliehen wird;

<sup>1)</sup> Der Lorch-Bassauer Bischosstatalog bes 13. Jahrhunderts (M.G.SS. XXV 617); Bernardi Cremisan. hist. (M.G.SS. XXV 651); Schreitwein, catalogus archiep. et episcoporum Laureac. et Patav. eccl. (Rauch, script. rer. Aust. II 429); Brusch, de Laureaco vet.; Hund, Metropolis Salisb. I. — Die beiden Letzteren sind Grundlage für die späteren, meist handschriftlich erhaltenen Passauer Chronisen.

<sup>2)</sup> Die ersten Ansange einer mehr kritischen Behandlung ber Lorcher und Bassauer Bisthumsgeschichte zeigen sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts in ben Schriften des Freih. v. Hornid (cod. germ. Mon. 1739, 5596 und 1738). Dann solgt Hieron. Pez, Scr. rer. Aust. I (1721), p. LXV; nach ihm besonders Hansitz, Germ. sacra I (1727).

<sup>3)</sup> An biefer Sizesübertragung halten in letter Zeit noch fest: Erhard, Gesch. der Stadt Passaul 34, Eblbacher, Entwidelung des Besitzstandes der Bassaula Rirche (Linz 1870) S. 17 s., und Schrödl, Passaula sacra S. 41. Alle von Letterem vorgebrachten Beweise gehen jedoch auf jene Passaula Eradtion zurud, die durch die Urkunde Arnulss vom Jahre 898 (s. das Folgende) offizielle Bestätigung erhielt. — Die Worte des Ordo comprovinc. episcop. (M.G.SS. XIII 351): "Vivolus, jam ipse sacerdos" beweisen zwar, daß Livilo vorher schon Bischof, nicht aber daß er Bischof von Lorch war!

<sup>4)</sup> Calzburg murbe 798 Erzbisthum und Metropole Bayerns.

2) eine Bulle Eugens II. (824-827), der Urolf von Lorch 1) de Ballium und das apostolische Bikariat über Hunnien, Mähren, Bannonien und Mösien überträgt; 3) eine Bulle Leo's VII. (936-939. mit der Gerhard von Lorch 2) das Pallium übersandt wird; 4) ein Schreiben besselben Papftes an die geiftlichen und weltlichen Großen Galliens, Germaniens, Allemaniens und Baverns, das firchliche Ler fügungen enthält und zum Gehorfam gegen Erzbischof Gerhard, der päpstlichen Stellvertreter, ermahnt; 5) eine Bulle Agapets II. (946 bis 955), worin ein Streit zwischen Gerhard und bem Erzbijdei Herold von Salzburg (939-958) wegen der Palliums-Autorität und ber beiberseitigen Diözesangrenzen entschieden wird; 6) ein Schreiben Biligrims "von Lorch" an den Papft, worin jener die Erfolge femer Missionsthätigfeit unter ben Ungarn schilbert und um Verleibung bes Balliums, wie dies schon seine Borgänger getragen, bittet; 7) eine Bulle Benedifts VI. 8) (972-974), worin die Grenzen der Lorcher und Baffauer Diözese neuerdings festgesett und bem Lorcher Erzbischof Biligrim das Ballium und das apostolische Bikariat übertragen werden. Dazu kommt schließlich noch 8) eine Urkunde Kaiser Arnulfs rem 9. September 898, worin die Immunität der Paffauer Kirche auf Bitten bes Bischofs Wiching (899) bestätigt wird; 5) in dieser Urfunde wird unter Anderm erzählt, daß "Erzbischof" Bivilo von Lorch nad ber Zerstörung bieser Stadt burch die Barbaren seinen Sit nach Raffan verlegte.

Nachbem die Echtheit einzelner dieser Dokumente bereits von Kleinmayern () (Ende des vorigen Jahrhunderts) und nach ihm von verschiedenen anderen Historisern in Zweisel gezogen worden, 7) hat endlich Dümmler in seiner Schrift "Piligrim von Passau und das Erzbisthum Lorch", 1854, eingehend nachgewiesen, daß die Bullen des Symmachus.

<sup>1)</sup> Bifchof von Paffau c. 804-806.

<sup>2)</sup> Bifchof von Baffau 930-945.

<sup>3)</sup> Daß hier Beneditt VI. zu versteben ift, beweift Dummler, Bil. S. 33.

<sup>4)</sup> Diese sieben Dotumente zusammen gebr. b. Lubewig, ser. rer. Germ. ll 352; Urtundenb. d. Landes ob d. Enns II 699. — Im Original ist teines dieser Schriftstude erhalten.

<sup>5)</sup> M.R.K. 1891.

<sup>6) &</sup>quot;Nachrichten vom Zustande der Gegenden und Stadt Juvavia." Salgburg 1784.

<sup>7)</sup> Siege die Ausammenftellung bei Glud, a. a. D. 94.

Eugen, Leo und Agapet Fälschungen, das Erzbisthum Lorch Erfindung sei. Ans Grund des Briefes Piligrims hält er diesen für den Fälscher; auch die Urkunde Arnulfs sei von Piligrim unterschoben, die Bulle Benedikts aber wahrscheinlich ein Konzept, das Piligrim der päpstlichen Kanzlei zur Bollziehung vorlegte (S. 54). Piligrim verfolgte dabei den Plan, Erzsbischof von Lorch und Metropolit des neu zu bekehrenden Ungarn zu werden.

Gegen Dümmler wendet sich zunächst Mittermüller in seinem Auffatz: "War Bischof Piligrim von Passau ein Urkundenfälscher?" 1) Er führt verschiedene Gründe an, die gegen die Schtheit des Brieses Pilisgrims sprechen, und kommt zu dem Resultate, daß Piligrim der Verserstiger der gefälschten Bullen nicht sein könne. Bezüglich der Frage nach Urheber, Entstehungszeit und Zweck der Fälschungen aber gelangt er zu keinem bestimmten Ergebniß.

Nach Blumberger?) sind nicht nur sämmtliche Bullen nehst dem Briefe Piligrims Fälschungen, sondern auch alle Urkunden bis zum 12. Jahrhundert, in denen vom Bisthum Lorch die Rede ist, unecht oder wenigstens verdächtig. Die Fälschungen entstanden, als im 12. Jahrhundert die Herzoge von Oesterreich die Errichtung eines Bisthums Wien dei der Kurie betrieben, wodurch natürsich die Diözese Passau bedeutend geschmälert worden wäre. Die Urkunden hatten den Zweck, die Verlegung des Bischosssisses von Passau nach Lorch zu begründen; dadurch wäre der wichtigste Grund für die Errichtung des Wiener Bisthums, die weite Entsernung Wiens und Niederösterreichs von Passau, beseitigt worden. "Die Bullen hingegen würden dem Passauer Bischofe im Falle der wirklichen Errichtung des Wiener Visthums Behelse an die Hand gegeben haben, dasselbe als seine Suffragankirche anzusprechen und sich für den Verlust eines Theiles seiner Diözese durch die erzbischösliche Würde zu entschädigen" (S. 290).

Dagegen nimmt Ratz in ger in seiner Abhandlung "Lorch und Vassau" 8) eine allmählige Entwickelung der Lorcher Fabel an. Er untersicheibet drei Spochen: Zuerst sei am Ende des 9. Jahrhunderts das Bis-

<sup>1)</sup> Ratholif. 1867 S. 337-362.

<sup>2) &</sup>quot;Die Lorcher Fälschungen." Aus bem litterarischen Rachlasse F. Blumenbergers zusammengestellt von Abalb. Dungel. Archiv f. öfterr. Gesch. 46 (1871) S 273 – 295.

<sup>3)</sup> Ratholif 1872, I 570—603.

thum Lorch zum Erzbisthum erhoben worden, und zwar durch die Lulle des Symmachus, eine Fälschung des Bischofs Wiching, sowie durch die Urkunde Arnulfs; 1) Zweck der Fälschung war, Lorch-Passau zur Metropole des durch Methodius errichteten Erzbisthums "Bannonien" zu machen. Anlaß zur weiteren Ausbildung der Fabel gab der zeitweilige Ausentbalt der Bischöfe Altmann und Ulrich zu Lorch (Ende des 11. und Ansmydes 12. Jahrhunderts); so seien etwa in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts die übrigen gefälschten Bullen entstanden, die man aber als Arbeit eines Privatmannes zu betrachten habe (S. 598). Ihre völlig sagenhafte Ausgestaltung aber ersuhr die Lorcher Fabel dann besonders seit dem 13. Jahrhundert.

Eingehender beschäftigt sich mit ber Sage vom Lorcher Erzbistbum und mit ben gefälschten Bullen Alois Suber im vierten Bande feiner "Geschichte ber Ginführung und Berbreitung bes Chriftenthums in Gudoft beutschland" (1875). Er sucht die Resultate Dümmler's und Minermüller's zu vereinigen. 2) Alles Land öftlich der Traim, also auch Lord. fei ursprünglich salzburgischer Besitz gewesen 3) (S. 434, 466), und efft um 955 zur Strafe für ben Abfall bes Salzburger Erzbischofs Derold von Otto I. an Paffau geschenkt worden 4) (S. 451). Hier war mm sich bewußt, daß dieser Besit nicht auf "fanonischem Wege" erworten worben fei; "für ben Fall eines fanonischen Prozesses mit Salzburg aber war es von Seiten der Passauer Curie flug, obgleich nicht ehrlich, alte Dofinmente bei ber Hand zu haben, aus benen fich die vorgeblichen Anfprüche — geftütt auf unvordenklichen Partialmitbesit oder eine Art Conbominat - nachweisen ließen" (S. 468); b. h. also, die Bullen für Theodor, Urolf und Gerhard entstanden zur Zeit bes Bijchofs Abalbert von Baffau (945-971)! Biligrim aber habe bas bereits "von andem" (Abalbert?) aufgehäufte Material in gutem Glauben benütt (S. 438 und 473)!

<sup>1)</sup> Ratinger halt diese Urkunde für echt, gibt jedoch später ihre Unechtheir zu (Kath. 1872 II 368).

<sup>2)</sup> Die Abhandlungen Blumbergers und Ratingers icheint huber nicht gefannt zu haben.

<sup>3)</sup> Huber gründet diese Ansicht darauf, daß Salzburg im Traungau einige Besitzungen hatte. Doch spricht vor Allem dagegen M.R.K. 1303; vgl. über diese Urtunde Dümmler, Gesch. d. ostfrant. Reichs I 30 A. 2; Haud, a. a. O. II 421 A. 2 und 424.

<sup>4)</sup> Der Berfaffer gefteht jedoch selbst zu, daß hiefür jeglicher Rachweis fehn:

Endlich erschien 1882 eine Abhandlung von Uhlirg: "Die Urtundenfälschung zu Passau im 10. Jahrhundert", 1) die sich zwar nicht mit den Lorcher Bullen besaßt, aber doch wegen der auf die Lorcher Frage gezogenen Schluffolgerungen hier von Wichtigkeit ift. Der Verfasser weist nach, daß von einem Schreiber aus der Kanzlei Otto's II. WC (Willigis C), ber sämmtliche Urtunden biefes Raifers für Bischof Biligrim aussertigte, brei Karolinger Diplome, bie als angebliche Originale noch erhalten find,2) geschrieben wurden: eine Urfunde Karls bes Großen für das Kloster Kremsmünster, das hier als Besit des Bassauer Bijchofs ericeint, obgleich zur Zeit Karls von einem Befitrechte Baffaus auf diefes Kloster keine Rebe sein kann; eine Urfunde Ludwigs des Frommen, ber bem Bisthum Baffau die von feinem Bater verliehenen Guter beftätigt; endlich die schon mehrfach erwähnte Urfunde Arnulfs für Wiching vom Sahre 898, mit ber bebenklichen Stelle von ber Sitesübertragung. Der intellektuelle Urheber dieser Fälschungen sei Biligrim; Zwed berfelben die Sicherung bes Besites von Kremsmunfter und ber im öftlichen Theile ber Oftmark gelegenen Bassauer Güter, außerdem die Lorcher Frage. Bezüglich der Letzteren "genüge es, ein= für allemal auf die Auseinander= jegungen Dümmler's zu verweisen."

Seitbem gilt benn Piligrim wieder unzweifelhaft als Fälscher ber Bullen und Erfinder der Lorcher Fabel. 3)

Bevor wir indeß mit den gefälschten Bullen uns eingehender beschäftigen, mögen zunächst im Anschluß an die Ausführungen von Uhlirz einige Erörterungen über

#### III.

#### die nuechten Baffaner Urfunden des 10. Jahrhunderts

hier Platz finden. — Die Urkunde Karls bes Großen4) betrifft die Bestätigung der dem Kloster Kremsmünster von Herzog Tassilo, dem

<sup>- 1)</sup> Mittheilungen b. Inft. f. öfterr. Gefch. III 177-228.

<sup>2)</sup> Die betr. Diplome befinden fich jest im Münchener Reichsarchiv.

<sup>3)</sup> Bgl. u. a. Wattenbach, Geschichts-Quellen I 49 f. Die hier enthaltene Bemerkung ist jedoch insofern unrichtig, als Uhlirz keineswegs "alle betreffenden Urkunden" untersucht hat; die Bullen, auf die es vor Allem ankommt, zieht berjelbe gar nicht heran!

<sup>4)</sup> M.R.K. 290.

Stifter besselben, gemachten Schenkungen. Diefelbe enthält, was ihr Unechtheit sogleich verräth, das Jucarnationsjahr (802) und ist mit einem Siegel Karls III. versehen. Run ift auch eine echte Beftätigungsurfunde Rarls bes Großen für Rremsmünfter, allerdings nur abschriftlich, erbalten. 1) Beide Urfunden unterscheiden sich im Befentlichen in folgenden Bunften: a) Betent ift in der echten der Abt des Klosters, Fater, in ter unechten der Bassauer Bischof Walderich (c. 773-804), während Fater hier gar nicht genannt wird; b) bezüglich der bestätigten Rechte und Be sitzungen finden sich einige, wenn auch nicht gerade bedeutende Aenderungen: so sind in der unechten Urfunde drei Kirchen weggelassen, dagegen die Rahl ber Werkleute (fabri) auf ben Gütern an ber Rottel (?) 2) von 6 auf 7, die der Fischer von 2 auf 4, der Bienengüchter von 2 auf 5 erhöht; außerbem ift eine Stelle über Benügung ber foniglichen Forfice eingefügt, die einer Immunitätsurfunde Karls III. für Baffau rom 10. Januar 8873) entnommen ist; c) datirt ist die echte Urtunde vom 3. Januar 791, die unechte vom März 802: bementsprechend führt Latl bort ben Titel rex Francorum et Langobardorum et patricius Romanus, hier Imperator Augustus; Ausstellungsort ist in ber colum Urfunde Worms, in der unechten Aachen.

Die Urkunde Ludwigs bes Frommen vom 28. Juni 8234) in in zwei Exemplaren vorhanden, von benen das eine unbesiegelt blieb, das andere mit einem Siegel Ludwigs des Jüngeren versehen ist. Textlich stimmen beide fast wörtlich überein. Daneben aber existirt noch eine dritte, kürzere Fassung derselben Urkunde, vom gleichen Datum; dieselbe ist aber nur abschriftlich erhalten. Nach den Untersuchungen von Uhlirzsist diese die echte Vorlage für die beiden unechten Exemplare. Abgesehen von einigen textlichen Verschiedenheiten sügen letztere zu den in der echten Urkunde ausgesührten Besitzungen der Passauer Kirche noch Güter an der Leitha (Litaha) und Zeiselmauer (in Niederösterreich). Die Stelle, we von den Gütern an der Leitha die Rede ist, wurde aus einer ebenfalls

<sup>1)</sup> M.R.K. 302.

<sup>2)</sup> Rottala; in der Stiftungsurfunde Taffilo's lautet ber Rame Racotalu: vgl. hiezu Eblbacher, Entwidlung bes Befitsftandes ber Baffauer Rirche, S. 24

<sup>3)</sup> M.R K. 1691.

<sup>4)</sup> M.R.K. 753.

<sup>5)</sup> a. a. D. 211 ff. Auch in M.R.K. 753 wird fie formell wie inhalität für echt erklärt.

nur abschriftlich erhaltenen Urkunde Ludwigs des Deutschen vom 4. März 833°) wörtlich herübergenommen. Dagegen sind von den Besitzungen der echten Urkunde Ludwigs des Frommen Linz und St. Florian in den beiden unechten weggelassen.

Die Urkunde Arnulfs vom 9. September 8982) enthält die Bestätigung der bereits von Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen der Passauer Kirche verliehenen Immunität. Ihr Text stimmt theils mit der schon erwähnten Urkunde Karls III. vom Jahre 887, theils mit einer Immunitätsbestätigung Otto's II. vom 22. Juli 9763) sast wörtlich überein.

Daß die in Rede stehenden Diplome erst zur Zeit Piligrims von ienem Schreiber WC aus der Kanzlei Otto's II. hergestellt sind, mithin auf Echtheit keinesfalls Anspruch machen können, ist durch die Untersuchung von Uhlirz außer Zweisel gestellt. Dagegen fragt es sich: Sind dieselben wirklich als Fälschungen, als Machwerke zum Zwecke des Betruges zu betrachten? Gegen diese Annahme dürsten doch manche Gründe sprechen:

Warum bediente sich Biligrim zur Herstellung jener "Kälschungen" gerade eines Schreibers aus ber königlichen Ranglei? Die ungefähre Nachbildung vorhandener echter Diplome hätte ja doch auch eine andere bes Schreibens fundige Berfon, eventuell Biligrim felbft, beforgen tonnen. Und noch mehr: jener Schreiber WC gibt sich bei ber Herstellung ber unechten Urfimben, wie Uhlirg felbst hervorhebt, feine Dube, feine Schrift zu verftellen, bie Schriftzuge ber alten Rarolinger Diplome Bon einem gang vereinzelten Bersuche in ber Urkunde Arnulfs, eine ältere Form bes a zu bilben, abgesehen, zeigen die unechten Karolinger Diplome ganz unverkennbar die Schriftzuge bes WC, gleichwie die von ihm geschriebenen Diplome Otto's II. Ja, er behält nicht ein= mal die Formeln des Tertes der alten Urfunden bei, gebraucht vielmehr häufig ihm geläufige Wendungen. Auch das Rekognitionszeichen erhält gang die Form und Stellung ber ottonischen Diplome. Diese Thatsache allein schon läßt den Berbacht einer betrügerischen Fälschung als ausge= ichloffen ericheinen.

<sup>1)</sup> M.R.K. 1311.

<sup>2)</sup> M.R.K. 1891.

<sup>3)</sup> St.R. 681. — M.G.DD. II 151 97r. 135.

<sup>4)</sup> Siebe Ublirg, a. a. D. 218 ff.

Aber auch sonst läßt sich nicht recht absehen, was denn Piligrim in den einzelnen Fällen mit Fälschungen bezwecken wollte. Die Urkunde Karls des Großen sollte nach Uhlirz' Ansicht Besitzrechte Passau's auf Kremsmünster schon zur Zeit Karls deweisen. Da nun Otto II. in einer Urkunde vom 11. Juni 975 Piligrim den Besitz dieses Klosters bestätigte, so ließe sich allenfalls vermuthen, daß eine Fälschung Piligrim dazu dienen sollte, den Kaiser um so leichter zu jener Berleihung zu dewegen. Aber dieser Annahme steht entgegen, daß ja in der Kanzlei Otto's die Schrist des WC erkannt und der Betrug leicht aufgedeckt worden wäre. Es ist auch in jener Urkunde Otto's wohl von Vorurkunden der Kaiser Ludwig und Arnulf die Rede, nicht aber von einer Urkunde Karls des Großen. Nach erfolgter Verleihung durch Otto aber hatte doch eine derartige Fälschung keinen Sinn mehr!

Ferner soll sich Piligrim den Besitz in Niederösterreich durch die Fälschung der Urkunde Ludwigs des Frommen haben sichern wollen. Aber jener Besitz war ja durch die echten Urkunden Ludwigs des Frommen und Ludwigs des Deutschen schon garantirt, einzig abgesehen von Zeiselmauer. Sollten nun wirklich die Besitzrechte Passau's auf Zeiselmauer durch eine Fälschung dargethan werden, wozu dann noch die Zusammensassung des Indließlich fonnte die Fälschung doch ihren muthmaßlichen Diplom? Und schließlich konnte die Fälschung doch ihren muthmaßlichen Zweck, in der kaiserlichen Kanzlei vorgelegt zu werden, nicht erreichen wegen der leicht erkennbaren Schrift des W.C.

Was sodann die Urkunde Arnulfs betrifft, so erhielt Piligrim am 22. Juli 976 von Otto die Bestätigung der Jumunität Passau's. In dieser Urkunde werden Borurkunden der Kaiser Karl, Ludwig und Otto (I.) erwähnt, nicht aber die Arnulfs. Der Zweck der unechten Urkunde konnte also nicht sein, sür die Erlangung jener Jumunitätsbestätigung von 976 als Beweismittel zu dienen. Die Annahme aber, sie se angesertigt worden, um die Fabel vom Erzbisthum Lorch glauben zu machen, d. h. also bloß um jene Stelle von der Sitesübertragung anzubringen, ist doch etwas — sonderbar! Der Kanzlei Otto's aber hätte auch sie nicht als etwaiges Beweismittel vorgelezt werden können.

<sup>1)</sup> St.R. 656 und 659. — M.G.DD. II 124 Nr. 111.

<sup>2)</sup> Siehe Seite 179, Anm. 3.

Weit näher als der Gebanke an Fälschungen liegt doch bei den in Frage ftehenden Urfunden ber an Neuausfertigung in der königlichen Ranglei, 1) worauf icon die Berfon des Berfertigers derfelben weift. Ficker 2) hat die Annahme einer Neuausfertigung geltend gemacht bezüglich einer Urtunde Lubwigs bes Deutschen für das Kloster Rheinau. 3) Diese Urkunde existirt noch im Original; daneben aber gibt es ein zweites scheinbares Original berselben Urfunde, bas einige Zusätze und Erweiter= ungen enthält und, wie sich nachweisen läßt, von einem Schreiber aus ber Ranglei Otto's I. hergeftellt ift. 4) lleber biese Urfunde äußert fich Baik, 5) daß es sich hier möglicherweise um eine bisher noch unbekannt gebliebene Form ber Bestätigung eines als zu Recht bestehend erkannten Berhältnisses burch die Kanglei auf Befehl des Königs handle. Dagegen bemerkt Sidel6): "Dem [ber Annahme einer Neuausfertigung] habe ich nur entgegenzuhalten, daß mir irgend ein Grund, in diefer ficher ungewöhnlichen Beise vorzugeben, ftatt der lebung gemäß die Bestätigung in ben Namen bes gegenwärtigen Herrschers zn kleiben, noch nicht einfallen will. Aber ber Fall, soweit es sich um den Thatbestand allein handelt, ift für biefe Zeit noch gang vereinzelt, forbert zu reiflicher Erwägung auf, wird fich jedoch so lange taum sicher beuten laffen, als fich nicht mög= lichst nahekommende Analogien herbeiziehen laffen." In einer Abhandlung "Neuausfertigung ober Appennis?" 7) bagegen äußert fich berfelbe abfällig über jene Spothefe Riders: "Es läßt fich tein plaufibler Grund finden, warum der König oder die Mönche eine gegen allen sonstigen Brauch verstoßende Neuausfertigung einer bas Präzept Ludwigs bessernden Bestätigung vorgezogen haben follten." Er fommt dann auch auf jene Baffauer Karolinger-Urfunden zu sprechen; bei diesen liege die Erklärung durch versuchte Fälschung gewiß näher als die durch Neuaussertigung mit Wiffen ber königlichen Kanzlei. Auch in seinen "Erläuterungen zu ben

<sup>1)</sup> Uhlirz icheint felbst an Reuausfertigung gedacht zu haben; er begnügt sich aber mit ber Bemerkung (a. a. D. 225): "Die Annahme einer Reuausfertigung scheint mir völlig unzuläffig", ohne weitere Gründe anzusühren.

<sup>2)</sup> Beitrage gur Urfundenlehre I, 310.

<sup>3)</sup> M.R.K. 1435.

<sup>4)</sup> Beibe Urfunden befinden fich im Buricher Archiv. Bgl. über fie Rieger in ben Sigungsberichten ber Biener Atabemie 76, 744.

<sup>5)</sup> Sidel, Ueber Raiserurtunden in der Schweiz, S. 96.

<sup>6)</sup> Ebenba.

<sup>7)</sup> Mittheilungen b. Inftit. f. öfterr. Gefch. I, 229.

Diplomen Otto's II." 1) bezeichnet er biese Karolinger Diplome einsach als Kälschungen.

Bas nun ben Grund betrifft, ber ben Anlag jur Renausfertigung gab, so läßt sich berselbe bei ben Passauer Urkunden unschwer erkennen. Einen beutlichen Fingerzeig gibt uns nämlich ber Untstand, baß die echten Urhinden Karls bes Großen und Ludwigs bes Frommen nur in Ab. schriften erhalten find. Auch die Urfunde Ludwigs bes Deutschen, aus ber die Stelle über die Besitzungen an der Leitha entnommen ift, besitzen wir nur abschriftlich. Zwar stammen die ältesten uns erhaltenen Copien biefer Urkunden aus dem 12. ober 13. Jahrhundert, aber jedenfalls eriftirten schon viel früher Abschriften berfelben; war es boch längst bei ben geiftlichen Stiftern Gewohnheit geworben, die empfangenen Urtunden und Brivilegien in Rovialbuchern aufammenzuftellen, um fo im Falle bes Berluftes der Originale wenigftens Abschriften zur Hand zu haben. Biele Originalurtunden nun mag Paffau verloren haben, als die Stadt im Jahre 977 während bes Kampfes Otto's II. mit Heinrich bem Banter gerftort wurde. "Durch biefes Ereigniß", meint Dummler, 2) "erflat sich vielleicht der auffällige Umstand, daß wir aus bem Zeitraum ren 898 bis 973 feine einzige Raifer-Urfunde für Bassau im Original und von 903 bis 973 nicht einmal eine abschriftlich besitzen." Bei biefer Belegenheit mögen auch jene Karolinger Diplome verloren gegangen ober so verstümmelt worden sein, daß sie ihre rechtliche Giltigkeit verloren So war die Urfunde Karls bes Großen vermuthlich in der Beije verlent daß Anfang und Schluß fehlten (die Urfunde war jedenfalls in ber Mine zusammengefaltet). Darauf beutet unzweifelhaft ber Umstand, baß bei ber Herstellung bes neuen Diploms sowohl Titel und Arenga, als auch, wie noch auffälliger ist, das Eschatofoll geändert und wahrscheinlich einer anderen Urfunde Karls entlehnt wurden. 3) Eine Abschrift ber echten Urtunde wurde sonach hier nicht herangezogen — vielleicht existirte eine folde nur in Kremsmünfter felbst; 4) ber erhaltene Reft bes Originales genügte ja, ben Inhalt ber Urfunde festzustellen.

<sup>1)</sup> Mittheilungen b. Inftit. f. öfterr. Gefch., Erganzungsband II, 135.

<sup>2)</sup> Bil. S. 63.

<sup>3)</sup> Bgl. M.R.K. 290; Uhlirz a. a. D. 210 f.

<sup>4)</sup> Dorther stammen auch die ältesten uns erhaltenen Copien (f. M.R.K. 3021 Die Renaussertigung lernte man dort erst etwa zu Beginn des 14. Jahrhundens tennen. In dem damals verfasten Abtstatalog wurde die Bemertung "Her

Weniger bestimmt läßt sich bei den Urkunden Ludwigs des Frommen und des Deutschen sagen, ob und in welcher Weise sie verletzt waren, oder ob sie ganz verloren gegangen und die neue Urkunde nach Abschriften hergestellt wurde. Jedenfalls lag der vollständige Text der echten Urkunde Ludwigs des Frommen dem Schreiber des neuen Diploms vor, der in der Datumszeile das Incarnationsjahr 823 nach den in der echten Urkunde enthaltenen Angaben richtig berechnete.

Man würde nun allerdings erwarten, daß im Falle des Berlustes oder der Berstümmelung einer Urkunde der Besitzer sich vom jeweiligen Herrscher den Inhalt derselben mittelst eines neuen Diploms bestätigen ließ, Otto II. also in diesem Falle den Inhalt der verlorenen oder des schädigten Karolinger Diplome in einer von ihm selbst ausgestellten Urkunde bestätigt hätte. Andererseits aber kann es nicht Wunder nehmen, wenn in den Augen des Besitzers das verlorene Original einen höheren Werth hatte als die Bestätigung eines späteren Fürsten. Man griff daher zu einer Zeit, wo das Institut der Transsumpte noch nicht gebräuchlich war, zu dem Mittel, die verlorene Originalurkunde wiederherzustellen — nach unseren Begriffen allerdings ein eigenthümliches Bersahren, das jedoch dei den naiveren Anschauungen der damasigen Zeit nicht unerklärzlich scheint.

Num hatten aber die Besitzverhältnisse und Rechte, wie sie in den früheren Urkunden verliehen waren, im Lause der Zeit doch einige Aendersungen ersahren, und so ging man denn noch einen Schritt weiter, indem man in den neuen Urkunden gleich die gegenwärtigen Berhältnisse berücksichtigte. Darum in der Urkunde Karls des Großen die Bermehrung der Werkleute, Fischer und Bienenzüchter auf den Gütern an der Nottel; darum vielleicht auch die Weglassung der dei Kirchen; darum ferner die Einfügung der Stelle über die Benützung der königlichen Forste, die, wie schon erwähnt, der Immunitätsurkunde Karls III. von 887 entnommen ist. 1) Man darf darauf wohl auch die Erwähnung des Bischofs Walderich als Petenten statt des Abtes Fater zurücksühren: Kremsmünster gehörte ja zur Zeit Biligrims rechtlich zu Passau; wenn nun dei der Neuaussertigung die damaligen Rechtsverhältnisse ein sehr willkürliches

<sup>(</sup>Fateri abbatis) tempore primum privilegium a Karolo Magno" geündert in "duo privilegia a K. M." (M.G.SS, XXV 629).

<sup>1)</sup> Bergl. über biefe Urfunde unten G. 184,

Verfahren, das aber weit entfernt war, weitere praktische Folgen nach sich zu ziehen.

Ebenso wurden in der Urkunde Ludwigs des Frommen die Best; ungen an der Leitha aufgenommen, obwohl dieselben erst zehn Jahre später durch Ludwig den Deutschen an Passau verliehen wurden; auherdem wurde noch Zeiselmauer hinzugesügt, von dem wir jedoch nicht wissen, wann es an Passau kam. 1) Da schon die Originalurkunde Ludwigs des Frommen sich auf die Besitzungen Passau's in Niederösterreich bezog, so kaßte man auch in dem neuen Diplom den Besitzstand des Visthums in jenen Gegenden zusammen, wie er damals gestaltet war.

Aber auch sonst ging WC bei der Neuaussertigung mit seinen Berlagen sehr frei um, hielt sich keineswegs an den Wortlaut derselben. brachte vielmehr ihm geläusige Phrasen hier und dort vor, änderte die Schreibart der Namen, \*) in der Urkunde Ludwigs den Borgang über die Restitution der Güter u. A. Weshalb die schon zur Ausnahme des Siegels vorbereitete neue Urkunde Ludwigs dei Seite gelegt und nochmalsgeschrieben wurde, entzieht sich unserer Kenntniß; das zweite, besiegelte Exemplar hat dickeres Pergament und ist ein wenig sorgfältiger geschrieben.

Was endlich die Urkunde Arnulfs betrifft, so stimmt dieselbe, wie schon bemerkt, großentheils mit der Immunitätsurkunde Karls III. vom 10. Januar 887 überein. Bon dieser Urkunde existirt ein angebliches Original, dessen Kand start beschnitten ist, so daß die Zeilenanfänge bis zu einer Länge von 20 bis 23 Buchstaben sehlen; von einem Siegel in keine Spur bemerkbar. <sup>8</sup>) Da die Schrist jedoch dem 9. Jahrhundert

<sup>1)</sup> Benn hiebei die Grenzen des Gebietes um Zeiselmauer aussührlich angegeben werden, so beweist dies allerdings, daß man an der bestimmten Umgrenzung dieses Besitzes besonderes Interesse hatte — aus welchem Grunde, läßt sich nicht näher nachweisen; ungefähr in derselben Beise werden die Grenzen in einer anderen Urtunde aus der Zeit Piligrims (Mon. B. 28 b 243) angegeben. Die Annahme einer Fälschung begründet jener Umstand jedoch noch keineswegs, wie sich oden oben bemerkt wurde.

<sup>2)</sup> So in ber neuen Urfunde Rarls Sulzibahe, Siebah, Petinbahe ftat: Sulzpach, Syppach, Petinpach, wie in ber alten ftand.

<sup>3)</sup> Am ohnehin etwas beschädigten unteren Rand befindet sich ein Keines Loch, so groß, daß man etwa eine Schnur durchziehen könnte. Da aber Anhangesiegel vor dem 12. Jahrhundert nicht leicht vorkommen, so scheint die Bemerkung der Mon. B. 28 a 79, daß daß Siegel abgetrennt sei, auf Jrrthum zu beruhen

anzugehören scheint, auch Form und Stellung des Rekognitionszeichens ebendieser Zeit entspricht, so dürften wir am ehesten eine Abschrift vor uns haben, die vielleicht gleich nach der Aussertigung hergestellt wurde. Daneben existirt eine weitere Abschrift dieser Urhunde in einem Copialbuch des 12. Jahrhunderts, das Original selbst aber scheint verloren zu sein. Seine andere Urfunde Karls III. für Passau vom 7. Januar 887 hat im Wesentlichen denselben Inhalt wie die vom 10. Januar, enthält aber etwas weniger Gerechtsame, auch sie ist nur abschriftlich in einem Copialbuche des 10. Jahrhunderts erhalten. ) Waren beide Urfunden schon zur Zeit Piligrims verloren, so war der Anlaß, sie bei jener Neusaussertigung heranzuziehen, wohl gegeben.

Eine echte Jmmunitätsurkunde Arnulfs besitzen wir zwar nicht; doch deutet Manches darauf, daß eine solche existirte. Denn warum hätte man gerade Arnulf bei der Neuaussertigung gewählt, da es doch viel näher lag, Karls III. Urkunden zu erneuern? Auch das Eschatosoll der Urkunde deutet auf Benützung einer echten Borlage. Uhlirz selbst denkt daher (S. 221) an eine echte Jmmunität Arnulfs, hält aber diese Annahme für unzulässig, weil Wiching in der (neuen) Urkunde als Bischof von Passau erscheint, während damals noch Engelmar diese Würde destleidete. Dieser chronologische Wicherspruch ist jedoch keineswegs so unerstlärlich: Wiching war früher Bischof von Neitra in Mähren und sührte auch, als er dieses Amt nicht mehr versah, den dischösslichen Titel fort; der konnte also in der echten Urkunde wohl als Bischof bezeichnet sein. Bei der Neuaussertigung aber wurde er ohne Weiteres als "Vischof von Passan" ausgeführt, odwohl er dies erst im Jahre 899 wurde.

Wie schon erwähnt, stimmt die Urkunde Arnulfs großentheils auch mit der Immunitätsurkunde Otto's II. vom Jahre 976 überein. Da nun diese im Wesentlichen mit einer Immunitätsurkunde Ludwigs des Deutschen für Salzburg vom Jahre 8374) gleichen Text hat, so nimmt lihlirz an, 5) daß diese Salzburger Urkunde der Otto's II. und diese

<sup>1)</sup> M.R.K. 1690.

<sup>2)</sup> Bgl. Dummler, Bil. G. 144.

<sup>3)</sup> Uebrigens ift es auch möglich, baß bas Datum der echten Urkunde nicht mehr erkennbar war und bei der Reuaussertigung ein unrichtiges Datum gewählt wurde.

<sup>4)</sup> M.R.K. 1323.

<sup>5)</sup> a. a. D. 200 u. 220; val. auch M.G.DD. II 151.

wieder dem Diplom Arnulfs zur Borlage diente. Man wird zugeben, daß die Benützung einer etwa 140 Jahre älteren Urkunde für Salzburg bei der Abfassung eines Diplomes Otto's II. für Passau doch zum Wenigsten sehr auffallend und kaum erklärlich wäre, zumal ja, von der Originalurkunde Arnulfs abgesehen, die Jammunitätsurkunde Karls III. hätte herangezogen werden können. Andererseits läßt such ebensogut und wohl mit weit mehr Wahrscheinlichseit annehmen, daß die Originalurkunde Arnulfs nach derselben Formel versaßt war wie die Salzburger Urkunde, das Diplom Otto's II. aber mit Benützung der Urkunde Arnulfs und zugleich der Karls III. versertigt wurde.

Daß auch bei ber Neuausfertigung ber Urkunde Arnulfs wohl Manches geändert worden sein mag, bedarf nach dem, was bezüglich der Diplome Karls des Großen und Ludwigs des Frommen gesagt wurde kaum mehr der Erörterung. Die Stelle von der Sitzesübertragung aber stand höchst wahrscheinlich bereits im Original; 1) das Folgende wird zeigen, daß wir die Fabel von der llebersiedelung des "Lorcher Erzbischofs" Bivilo recht wohl der Ersindung des Bischofs Wiching zuschreiben dürsen.

Besiegelt wurden die neuen Karolinger Diplome mit Siegeln Karls III., Ludwigs des Jüngeren und Arnulfs. Während die beiden Ersten unverdächtig sind, zeigt das Siegel Arnulfs eine Verschiedung an der Spike des Szepters, weshalb es Uhlirz als "wahrscheinlich gefälsch" erklärt; doch kann diese Verschiedung durch eine Verrückung des Stempels beim Siegeln leicht entstanden sein. Man wird wohl zunächst zur An nahme neigen, daß jene Siegel von anderen Urfunden, die vielleicht ihre rechtliche Giltigkeit verloren hatten, herübergenommen wurden, in der Werse, daß die Wachsscheibe an der Rückseite der Urfunde von dem vorderen Theil mit dem Siegelbild getrennt, und beide Theile an der neuen Urfunde wieder zusammengesügt wurden. Allein abgesehen daven, daß eine derartige Manipulation schwerlich ohne Veschädigung des Siegelsabgegangen wäre, hängen die Siegel mit den neuen Urfunden so seigelbad

<sup>1)</sup> Uhlirz (S. 222) weist zwar auf die Benbung "post excidium et devatationem (ecclesiae)" hin, die WC auch sonst hie und da gebrauche. Aber einzelne Phrase kann doch hier nichts beweisen; übrigens konnte ja WC auch hier Aenderungen im Bortsaut sich gestattet haben.

<sup>2)</sup> Breglau, Urfunbenlehre G. 977.

<sup>3)</sup> Breflau, a. a. D. S. 953, bemerkt felbst: "Eine Entfernung bes Siegels ohne basselbe zu verletzen, war nach bem Hartwerben bes Wachses nicht mehr wisselle.

zusammen — auch die Ecken bes in Form des sogenannten Sternschnittes durchlochten Pergamentes sind vom Wachs umschlossen —, daß jene Ansacheine kaum zulässig erscheint. Sollten nicht in der königlichen Kanzlei die Siegel früherer Herrscher ausbewahrt worden sein? ) Siegelstempel von Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen mochten allerdings in der Kanzlei Otto's nicht vorhanden sein, wohl aber solche von den oftfränkischen Karolingern, Ludwig dem Füngern, Karl III. und Arnulf.

Als Refultat des Vorstehenden ergibt sich somit, daß — wahrscheinlich gelegentlich der Zerftörung Baffau's im Jahre 977 — Originalurtunden Karls des Großen für Kremsmünfter, Ludwigs des Frommen, Ludwigs des Deutschen, Karls III. und Arnulfs für Passau verloren gingen ober ihre Rechtsgiltigfeit burch Beschädigung einbuften; Otto II. genehmigte die Neuausfertigung biefer Diplome, die burch einen Schreiber aus feiner Kanglei, WC, erfolgte. Dabei wurde die Urfunde Ludwigs des Deutschen ihrem Inhalte nach mit der Ludwigs des Frommen, die Karls III. mit ber Arnulfs vereinigt, so baß ftatt ber früheren fünf jetzt brei scheinbare Originale vorhanden waren. Tropbem die Berleihungen in den Namen der fruheren Herrscher gekleidet waren, wurden doch bezüglich der verliehenen Rechte und Besitzungen bie im 10. Jahrhundert bestehenden Berhältnisse in Betracht gezogen. Natürlich können berartige Urkunden nicht als echte Dokumente gelten, ebensowenig wie interpolirte Transsumpte. Aber bennoch ift ein großer Unterschied zwischen ihnen und Fälschungen, als welche wir 3. B. die sogenannten Lorcher Bullen zu betrachten haben. Sie waren eben ein Nothbehelf, um dem Wunsche der Inhaber verlorner ober beschädigter Urfunden zu entsprechen, diese wieder im Original, wenn auch nur im scheinbaren, zu befigen.

Außer den besprochenen Karolinger Diplomen werden Piligrim übrigens auch noch andere Fälschungen zur Last gelegt.

In der Urfunde Arnulfs sowohl als in der Immunitätsbestätigung Otto's II. ift von Borurkunden der Kaiser Karl und Ludwig

<sup>1)</sup> Im späteren Mittelalter wurde der Siegelstempel nach dem Tode des Inhabers vernichtet; früher scheint das jedoch nicht Brauch gewesen zu sein. Bgl. Breglau, a. a. D. 929.



die Rebe, die dem Bisthum bereits Immunität verliehen hatten. Uhlirz alaubt die Eriftenz echter Diplome biefes Inhalts verneinen zu muffen, da in der Immunitätsurfunde Karls III. dieser als erster Verleiher erscheine und jene Borurfunden nicht erwähnt seien. Die Anführung berselben sei vielmehr aus der Immunitätsurfunde Ludwigs des Deutschen für Salzburg in das Diplom Otto's II, und von bier in die Urfunde Arnulfs übergegangen! Allein abgesehen bavon, daß bas Berhältnif dieser brei Urfunden jedenfalls ein anderes ift, als Uhlirz annimmt,2) wurde ein berartiges Berfahren, Borurkunden blos deswegen anzuführen, weil sie in einer aufällig benütten Borlage ftanden, boch ein gang bedenkliches Zeugniß von ber Oberflächlichfeit und Gedankenlofigkeit nicht bloß bes Urtumbenschreibers, sondern der königlichen Kanzlei selbst ablegen. bemerkt Sickel 8) über jene Vorurfunden: "Daß die betreffenden Urkunden Karls III. als neue Berleihung stilisirt worden sind (wobei jedoch auch das Wort confirmare gebraucht wird), schließt die Annahme nicht aus. daß Bassau auch schon von den Borgängern derartige Privilegien erhalten habe." Rebenfalls liegt tein genügender Grund vor, hier an Fälschungen zu benten.

In der Urkunde Otto's II. vom Jahre 975, worin Piligrim der Besitz von Kremsmünster bestätigt wird,4) heißt es, Piligrim bake Urkunden der Kaiser Ludwig und Arnulf vorgelegt, die jenes Kloster bereits an Passau schenkten. Auch diese Urkunden, von denen sich außer dieser gelegentlichen Erwähnung ebensowenig etwas erhalten du, wie von den vorhin besprochenen Urkunden der Kaiser Karl und Ludwig, werden als Fälschungen bezeichnet.<sup>5</sup>) Run sind von jener Bestätigungsurkunde Otto's II. zwei Aussertigungen vorhanden, die eine datirt vom 11., die zweite vom 21. Juni 975;6) in der letzteren sind Ludwig und Arnulf nicht mit Namen genannt. Wan könnte daher vermuthen, die Erwähnung der Urkunden jener beiden Herricher beanstandet und beschalb ein neues Diplom hergestellt wurde. Allein es ist auch in dem

<sup>1)</sup> A. a. O. 202 u. 220. — Auch Riezler, Gefch. Bayerns I 392, deuft am Kälfchungen.

<sup>2)</sup> S. oben S. 186.

<sup>3)</sup> Mittheil. b. Inft. f. öftr. Gefch. Erganzungsband 2, S. 137.

<sup>4)</sup> St.R. 656, 659. — M.G.DD. II. 124 N. 111.

<sup>5)</sup> Dümmler, Bil. G. 57.

<sup>6)</sup> Beibe find nur abschriftlich erhalten.

zweitem Diplom von früheren Kaiferurtunden die Rede und obendrein heißt es hier, daß diese Urfunden in Gegenwart Otto's vorgelesen wurden.1) Ein Berbacht gegen jene Borurtunden fann somit zur Burudziehung bes ersten Diploms und Herstellung des neuen sicher nicht Anlaß gegeben haben.2) Ueberhaupt liegt kein triftiger Grund vor, unter jenen Bor= urfunden Fälschungen zu vermuthen. Zwar fann von einem Besitrechte Baffau's über Kremsmünfter vor bein Ende des 9. Jahrhunderts faum bie Rebe sein, wie sich aus tarolingischen Schenkungsurkunden für bas Kloster schließen läßt; 3) von Arnulf allein sind sieben Urkunden aus den Jahren 888—893 vorhanden, aus denen hervorgeht, daß das Kloster bamals selbstständig war.4) Bon 893 ab aber hören wir nichts mehr von Kremsmünfter bis zu jener Urfunde Otto's II. vom Jahre 975, worin er Biligrim ben Befit besselben beftätigt. In ber Zwischenzeit also war Baffau in den Befit des Klosters gelangt, und es ift keineswegs ausgeschlossen, daß noch Arnulf selbst basselbe bem Bischof von Baffau übergab. Dagegen ift nach bem oben Gefagten an eine Verleihung durch Ludwig den Frommen — denn diesen würden wir wohl unter dem "Kaiser Ludwig" zunächst verstehen — wohl nicht zu benten.5) Aber ware es nicht möglich, daß hier Ludwig das Kind gemeint ift? Dieser konnte die durch seinen Bater erfolgte Berleihung wohl bestätigt haben. Brrthumlicher Beise aber wurde seine Urfunde, obschon er nie den Kaisertitel führte, Ludwig dem Frommen beigelegt; daher die Erwähnung Ludwigs vor Arnulf.

Endlich fommen noch zwei das Kloster Altötting betreffende Urkunden in Betracht: eine Urkunde Arnulfs vom 19. August 898 und

<sup>1) &</sup>quot;... Piligrimus obtulit... quasdam cartas, in quibus continebatur, qualiter antecessores nostri Imperatores abbatiam Chremisa... donaverint, flagitans... ut easdem cartas in nostra nostrorumque fidelium presentia legi inberemus. Cuius petitionibus assensum praebentes coram fidelibus nostris eas legi fecimus" etc.

<sup>2)</sup> Bas eigentlich die zweite Ausfertigung veranlaßte, läßt fich kaum absehen. Die tegtlichen Berschiebenheiten find unbebeutenb.

<sup>3)</sup> Urfundenb. v. Kremsmünfter N. 1-14 (S. 1-23).

<sup>`4)</sup> Bgl. Dummler, Bil. G. 175 Anm 4 u. 5.

<sup>5)</sup> In einer Urfunde v. 22. März 828 (M.R.K. 824; Urfdb. v. Kremsm. N. 4) bezeichnet Ludwig Kremsmünster als monasterium nostrum, was eine Abhängigkeit von Bassau ausschließt.

eine Ludwigs bes Kindes vom 17. Juni 907; <sup>1</sup>) beide sollen Piligrim dazu gedient haben, Oetting in seinen Besitz zu bringen. <sup>2</sup>) Die erste Urkunde betrifft ein Tauschgeschäft Armulfs mit dem Kloster; Answerregt hier nur, daß Oetting als Eigenthum der Passauer Kirche <sup>3</sup>) bezeichnet wird, während doch das Kloster noch in Urkunden aus den Jahren 899 und 901 als unabhängig von einem Bischof erscheint. <sup>4</sup>) Num gehört die Urkunde in der Gestalt, wie wir sie besitzen, allem Anscheine nach dem 10. Jahrhundert au, wie wenigstens Schristcharakter, Stellung und Form des Rekognitionszeichens andeuten. <sup>5</sup>) Es ist nicht unwahrscheinlich, das wir auch hier eine Neuaussertigung vor uns haben. Wenn daher Oetting in dieser Urkunde als Eigenthum der Passauer Kirche bezeichnet wird, se entspricht dies allerdings nicht den Verhältnissen des Jahres 898, wohl aber denen des 10. Jahrhunderts. Es zeigt sich also hier derselbe Vorgang wie bei der Neuaussertigung jener Karolinger Diplome.

In dem andern Diplom verleiht Ludwig das Kind das Kloser Oetting dem Bischof Burthard von Bassau (902—914). Dümmler erhebt gegen dieses Diplom einige Bedenken und erklärt es als interpolin bezw. als Fälschung.<sup>6</sup>) Jene Bedenken Dümmlers aber widerlegt Braunmüller in seinem Auffak: "Ueber ein bestrittenes Karvlinger Diplom von 907".<sup>7</sup>) Er weist auch nach, daß jener Bischof Burthard von Kassau identisch ist mit dem Abte Burthard von Oetting, der in Urkunden Armulis von 898 und Ludwigs von 901 genannt ist; wenn daher Ludwig das Kloster gerade diesem Bischof übergebe, so sei das wohl erklärlich. Dagegen wendet Uhlirz (S: 223) ein, daß die Identität des Abtes Burthard und des gleichnamigen Passauer Bischofs nicht genügend erwiesen sei; er glaubt daher Dümmlers Bedenken aufrecht erhalten zu müssen, gibt aber schließlich doch zu, daß "iene Bedenken nicht geeignet seien, die Echtbeit der Urkunde absolut auszuschließen". Mag indes auch die Identität des Abtes und Bischofs Burkhard nicht mit vollständiger Sicherheit zu erweisen

<sup>1)</sup> M.R.K. 1888, 1988.

<sup>2)</sup> So Dümmler, Bil. S. 64.

<sup>3)</sup> Monasterii Otinga ad sedem Pataviensis ecclesie iure perpetuo pertinentis.

<sup>4)</sup> Dümmler, Bil. G. 181, A. 11.

<sup>5)</sup> Die Mon. B., 31 a 152, erklären sie als Transsumpt des 12. Jahrhunderrs. was aber schwerlich richtig ist.

<sup>6)</sup> De Arnulfo rege, p. 187. — Archiv f. östr. Gesch. X 77. — Bil. 5. 65.

<sup>7)</sup> Siftor. Jahrbuch (ber Görresgefellichaft) I 287-296.

jein, so sind doch die Einwände Dümmlers von Braunmüller so klar widerlegt, daß ein Zweifel an der Echtheit der Urkunde nicht mehr bestehen kann. 1)

So erscheint benn die gegen Piligrim erhobene Beschuldigung der Urkundenfälschung keineswegs als gerechtsertigt; keine der angezogenen Urkunden ist geeignet, jenen Borwurf zu begründen. Was hätte auch Piligrim bewegen sollen, zu jenem verwerslichen Mittel<sup>2</sup>) zu greisen? Stand er doch bei Otto II. in hoher Gunst, wie die zahlreichen Schenkungsurkunden dieses Kaisers an die Passauer Kirche<sup>3</sup>) beweisen. Da hätte es wohl nur eines Wortes bedurft, um die Bestätigung von Gütern und Rechten zu erlangen, in deren Besitz sich Passau ohnehin bereits besand, für die nur die rechtlichen Beweismittel verloren gegangen waren.

## IV. Die Lorder Bullen.

Ganz ungerechtfertigt aber ist es, wenn Uhlirz (S. 227) auf Grund seiner Aussührungen über jene Karolinger Diplome ohne Weiteres die Rejultate Dümmlers als erwiesen bezeichnet, Biligrim also neuerdings die Erfindung der Lorcher Fabel und die Fälschung der papstlichen Bullen zur Last legt. Der Erneuerung dieses Vorwurfes hätte doch wenigstens eine Untersuchung der Bullen vorangehen sollen.

<sup>1)</sup> Auch Mublbacher RK. 1988 tritt für ihre Echtheit ein, wahrend Dummler, Gefch. b. oftfr. Reiches III 547 fie noch immer als zweiselhaft behandelt.

<sup>2)</sup> Gegen die Ansicht Dummlers (Bil. S. 47), daß im Mittelalter "Betrug im Interesse einer Kirche als taum strafbar und höchst verzeihlich galt", durste man doch wohl ber Entgegnung Mittermüllers (Rathol. 1867 I 256) beipflichten.

<sup>3)</sup> St.R. 574, 607, 656, 659, 681—685, 715 u. 716 (M.G.DD II 27, 59, 111, 135—138, 167).

<sup>4)</sup> Uhlirz selbst gesteht: "Bezüglich der Lorcher Sage hatte die Untersuchung der Bullen einzuseten; das wurde mich zu weit führen" (!) u. s. f.

Daß aber die Hupothese Dümmlers an wesentlichen Gebrecken leich, haben bereits Mittermüller, Blumberger und Razinger in ihren erwähmer. Ubhandlungen gezeigt. Gegen jene Annahme sprechen besonders folgende Gründe: 1)

- 1. In feiner ber sämmtlichen Urfunden, die zu Biligrim in irgent einer Beziehung stehen, ist von einem Erzbisthum Lorch die Rede; eine Ausnahme bildet nur die Urfunde Arnulfs vom 9. September 898, die unter Piligrim nen ausgefertigt wurde. Wenn Piligrim fich bann ma wann Bisch of von Lord, nennen läßt,2) so hat dies auch fein Vorgange: Aldalbert (945-971) schon gethan;8) Anlaß dazu gab der damals iden verbreitete (Rlaube, daß Bassau die Fortsetzung des alten Lorcher Bisthums Was hätte aber Piligrim gehindert, in jenen Karolinger Diplomen die Paffaner Bischöfe Walberich, Reginhar und Wiching als Lorcher Gra vischöfe auftreten zu lassen, zumal wenn wir jene Diplome als Fälschungen zu betrachten hätten? Zwar wendet Uhlirz (S. 217) bezüglich ber Urtimbe Arnulfs ein: "So viel Renntniß von den Dingen befaß man um 976 boch, daß man wußte, Paffau fei zu Ende bes 9. Jahrhunderts fein Erz bisthum gewesen; bagegen fonnte man für bie erfte Balfte bes 8. Jahr hunderts (die Zeit des Bischofs Bivilo) eber auf gländige Anerkenumg redmen." Allein dem ist entgegenzuhalten, daß ja nach ber Annabme Dümmlers Biligrim nicht einmal Bedenfen trug, ben Bijchof Gerbart. der erft 945 gestorben war, gum Lorder Erzbischof zu machen! Ublin verurtheilt also mit obiger Bemerkung felbst Dümmlers Hopothese.
- 2. Hätte Piligrim wirflich die Absicht gehabt, Metropolite eines net zu errichtenden Erzbisthums Lorch zu werden, so wäre ein Konflitt mu Erzbischof Friedrich von Salzburg, dem Passan als Suffragandischum unterstand, unvermeidlich gewesen; ohne Einwilligung des Salzburger Erzbischofs aber wäre obendrein eine derartige hierarchische Beränderung in Bayern unmöglich gewesen. 4) Nun hören wir aber nirgends einwon einer Spannung zwischen Piligrim und Friedrich; vielmehr denm

<sup>1)</sup> Der Bollftändigfeit halber mogen bier auch die bereits von jenen Betfaffern vorgebrachten Ginwande mit aufgeführt werben.

<sup>2)</sup> StR. 519, 574, 607, 684, 715, 716 (M.G.DD. I N. 423; H N. 27, 54, 138, 167).

<sup>3)</sup> S. Dümmler, Bil. S. 26; Jahrb. Otto's I. S. 494 A. 1.

<sup>4)</sup> Dummler, Bil. G. 49.

verschiedene Anzeichen barauf, daß sehr freundschaftliche Beziehungen zwischen beiden vorhanden waren; 1) ftanden sie doch wahrscheinlich auch durch verwandtschaftliche Bande einander nahe.2) Nur ein Zeugniß scheint auf ein feindseliges Berhältniß zu beuten, eine Bulle bes Bapftes Benedikt,8) worin Friedrich bas apostolische Vikariat in Noricum und Pannonien übertragen wird. Diese Bulle bilbet bas Gegenstück zu ber Bulle besselben Bapftes für Biligrin; besonders beachtenswerth ift darin die Stelle: "Welche Bischöfe aber immer, sei es durch Freunde oder heim= lich durch irgend einen Betrug jene (bie erzbischöfliche) Würde erftreben, die entheben wir ihres Amtes, weil wir es für unerlaubt halten, daß ein Bijchof ohne Buftimmung feiner gangen Proving und ihrer 1) Suffragane das Pallium ober ein anderes erzbischöfliches Privileg vom römischen Stuhle zu erlangen suche." Diese Worte stehen offenbar im Gegenfat zur Bulle Benedifts für Biligrim und icheinen direft gegen biefen gerichtet. Dümmler verfäumt daher auch nicht, sie als schlagenden Beweis für seine Hopothese zu benüten.

Run stellen aber mehrsache Gründe die Unechtheit dieser Bulle außer allen Zweisel. Ein Original ist nicht vorhanden; zuerst tritt uns die Bulle entgegen in einer Handschrift des 12. Jahrhunderts, 5) und zwar in Gesellschaft der gefälschten Lorcher Bullen. Schon die Eingangssormel ist äußerst verdächtig; 6) desgleichen die Verleihung des apostolischen Vitariats in Noricum und Pannonien. In seiner der übrigen Salzburger Bullen, ist von einer norischen, wohl aber von der bayerischen Kirchenprovinz die Rede; von einer Ausbehnung des Salzburger Metropolitandezirs über Pannonien vollends sindet sich sonst nirgends eine Spur. Und obendrein wird dem Erzbischof Friedrich diese Vollmacht verliehen, gleichwie seine Borgänger sie von früheren Päpsten erhalten hätten!

<sup>1)</sup> S. Mittermuller, a. a. D. 345.

<sup>2)</sup> Dummler, Bil. G. 31.

<sup>3)</sup> Jaffé Reg. Pont. 3767.

<sup>4)</sup> Offenbar bezieht sich suorum auf provincia, nicht auf opiscopus. — Es ist also in der Bulle nicht von Suffraganen bes Passauer Bischofs die Rede, wie Riezler, Gesch. Bayerns I 396, A. 1 meint.

<sup>5)</sup> Bgl hierüber Mittheil. bes Inft. f. öfterr. Gefch. VIII 604 ff.

<sup>6)</sup> Siehe Blumberger a. a. D. 252 ff.; vgl. auch Riezler, Gefc. Bayerns I 396 Anm. 1.

<sup>7)</sup> Die betr. Bullen f. bei Rleimagen, Juvavia, Anhang.

Der Schluß fehlt ber Bulle gleichwie ben Lorcher Fälschungen, benen fie sich würdig beigesellt. 1)

3. In den Bullen kommen verschiedene Berktöße vor, die wir Piligrim, wäre er wirklich als Verkertiger jener Machwerke zu betrachen schwerlich zutranen dürften. So sind in dem zweiten Schreiben Leo's VII. in der Abresse weltliche Fürsten vor den geistlichen ausgeführt, was "sür ein päpstliches Schreiben aus dem 10. Jahrhundert geradezu unerhört ist." Ebenso auftößig ist die Abresse in der Bulle Benedikts. In dem Schreiben Agapets aber sind die Diözesangrenzen zwischen Salzburg und Lorch se ungenau geschieden, "daß keine der beiden streitführenden Parteien daraus hätte entnehmen können, welches Gebiet ihr danach zustehen sollte." <sup>2</sup>) Fait ebenso ungenau ist die Scheidung in der Bulle Benedikts. Hätte Piligrim diese Bullen versertigt, er hätte jedenfalls bestimmter geschieden.

lleberhaupt sind die Fälschungen viel zu plump, als daß man annehmen könnte, ihr Verfasser habe sie der Kurie vorlegen wollen und ie weitgehende Absichten damit versolgt, wie Dümmler vermutet. Dieser selbst gesteht daher zu: 3) "Biligrim durste kaum erwarten, daß man in Rom unverständig genug wäre, seine nicht allzugeschieft angesertigten Erzeugnisse ohne Weiteres für echt zu halten und sich durch ihre innere Beweiskraft überzeugen zu lassen." Er nimmt deshalb an, Piligrim dade mit Rücksicht auf die Gunst, in der er beim Kaiser stand, sein Ziel werreichen gehofft. Allein da wäre es doch äußerst thöricht gewesen, dan er bei einiger Aussicht auf Ersolg diesen durch solche plumpe Fälschungen gefährdet oder ganz zu nichte gemacht!

4. Wollte Biligrim wirklich mit Hilfe gefälschter Bullen zur Wirte eines Erzbischofs von Lorch gelangen, so könnte man vermuten, daß er für den einen oder anderen, vielleicht nur erfundenen Bischof des alter Lorch, oder allenfalls noch für längst verstorbene Bassauer Bischöfe, deren Geschichte wenig oder nicht mehr besaunt war, solche Fälschungen sahn

<sup>1)</sup> Haud, Kirch. Gesch. Deutschl. III 161 Anm. 2, behauptet, daß diese Bulle burch eine spätere (Jaffé, Rog. Pont. 4074) gestützt werde. Hier verleiht Johann XIX dem Erzbischof Dietmar II. von Salzburg das Pallium, das Recht, sich ein Kreuz vorantragen zu lassen, die Gewalt eines apostolischen Legaten, das Alles "in dem Maaß, wie seine Borgänger davon Gebrauch gemacht hätten." Allein das ift des fein Beweis für die Echtheit der Bulle Benedikts!

<sup>2)</sup> Dümmler Bil. S. 22, 51, 25.

<sup>3)</sup> Bil. S. 55.

zirte. In dieser Hinsicht ließe sich ihm die Bulle des Symmachus für jenen Theodorus von Lorch, zur Noth auch die Eugens II. für Urolf 1) noch zuschreiben. Unerklärlich aber bliebe es, wie Piligrim auf die Zdee fam, den Bischof Gerhard für jene Fälschungen zu wählen; und doch beziehen sich gerade auf diesen nicht weniger als drei der Bullen. Wie konnte Piligrim seinen Zeitgenossen weiß machen wollen, daß Gerhard, der vor kaum einem Menschenalter gestorben war, Erzbischof von Lorch gewesen sei, daß ihm, wie es in der zweiten Bulle Leo's heißt, als päpstelichem Stellvertreter die Könige, Herzoge, Aebte, Grasen und sämmtliche Bewohner von Gallien, Germanien, Bayern und Allamannien, insbesondere die Bischöse von Salzburg (!), Regensburg, Freising und Seben als ihrem Metropoliten (!) zum Gehorsam verpflichtet waren? Wie konnte er es vollends wagen, solche handgreisliche Lügen der päpstlichen Kurie vorzulegen als Beweise für seine Ansprüche?

Dümmler meint zwar, 2) die Zeit des Erzbischofs Egiloss von Salzburg sei für die auf Gerhard bezüglichen Bullen deshalb ersehen worden, weil jener nur vier Jahre (935—939) sein Amt bekleidete und, wie es scheint, stard, ohne das Pallium erhalten zu haben (daher in jener Bulle Leo's seine Erwähming als Bischof). Allein er scheint hier völlig außer Acht zu lassen, daß Egiloss, der ein einzigesmal gelegentlich erwähnt wird, dach sir die Beurtheitung der Bullen von ganz untergeordneter Bedeutung ist. Gerhard aber, der hier in erster Linie in Betracht sommt, bekleidete 15 Jahre sein Amt, und war sicherlich zur Zeit Piligrims noch keineszwegs so sehr in Vergessenheit gekommen, daß sich ihm alles Beliedige andichten ließ. — Gerade die Thatsache, daß Gerhard in so hervorragenzbem Maße in den Fälschungen auftritt, läßt die Annahme, daß diese Piligrim ihre Entstehung verdanken, als ausgeschlossen erscheinen; sie weist unwerkennbar auf eine viel spätere Zeit.

5. Das Schreiben Piligrims aber, das Dümmler so ganz ohne Weiteres als echt betrachtet und von dem er bei Aufstellung seiner Hyppothese hauptsächlich ansgeht, ift sicher ebenso unecht als die Bullen.")

<sup>1)</sup> Urolf war nur etwa ein Jahr lang Bischof (804 ober 805-806). — Dümmler, Bil. S. 46, glaubt baber, Urolf sei beswegen gewählt worden, "weil man von ihm wegen seiner kurzen Amtsbauer nichts Räheres wußte und sich ihm also am leichtesten etwas andichten ließ."

<sup>2)</sup> Bil. S. 46.

<sup>3)</sup> Bgl. Mittermüller a. a. D. 344 ff.; Blumberger, a. a. D. 249; Rapinger a. a. D. 675.

Schon ber Umstand, daß es nur in Gesellschaft ber übrigen Lordn Kälschungen erscheint (Original ist überhaupt feines vorhanden), ist icht bebenklich: es wurde weder in einen der Passauer Codices aufgenommen ein Zeichen, daß man dort felbst von seiner Echtheit nicht überzeugt mit noch fand sich in ben papstlichen Archiven bavon jemals eine Spur, ebm sowenia wie von den Bullen. Dazu kommt noch die ganz ungewöhnlich schwülftige Eingangsformel, die gewaltigen llebertreibungen — Biligrim habe 5000 llngarn befehrt, der größte Theil des Boltes beftebe icon aus Chriften, fast die ganze Nation nebst benachbarten Slavenstämmen fei am Annahme bes Evangeliums bereit, was mit ben bamaligen wirtlichen Ba hältnissen nichts weniger als im Einklang steht 1) -, sodann ber dreint lügenhafte Ton, in bem ber Brief abgefaßt ift: Biligrim geberbet fib förmlich als Metropolite, ersucht den Papft um lebersendung des Palliums gleichwie seine Vorgänger es erhalten hätten (!!), bittet, in feinem ausge behnten Sprengel, ber fich über "Bannonien und Mösien" erstrecke und ben er allein nicht mehr verwalten könne, Bischöfe einzuseken (!). konnte Biligrim mit folder Unverfrorenheit ber Kurie gegenübertreten?

Es ist überhampt sehr unwahrscheinlich, daß die Fabel vom Erzbisthum Lorch in der Gestalt, wie sie uns in den Bullen entgegentritt, auf einmal und von einer einzigen Persönlichkeit ins Leben gerusen wurde. Vielmehr dürsen wir der Ansicht Razingers, daß jene Sage sich allmäblich entwickelt habe, vollsommen zustimmen. Auch die Entstehung der Buller selbst ist schwerlich auf die gleiche Zeit und den gleichen Lersasser zurückzusühren. Bor Allem müssen wir da die Bulle des Symmachus von den übrigen ausscheiden. Sie ist nicht nur die einzige unter den vorder Bullen, die in der ofsiziellen Passauer Urfundensammlung des 13. Jahr hunderts, dem codex Lonstorsianus, 2) Aufnahme sand, sondern se unterscheidet sich auch nach Inhalt und Form von den andern. Abgesetzt von der abweichenden Titulatur des Papstes, 3) was man allensalls mudem Bestreben des Versassers, der Bulle ein älteres Aussehen zu verleiden

<sup>1)</sup> Siehe Dümmler, Bil. S. 40 und 167.

<sup>2)</sup> Mon. B. 28 b 195.

<sup>3) &</sup>quot;S. sanctae apostolicae sedis gratia Dei episcopus." In den anders Bullen: "N. episcopus, servus servorum Dei."

erklären könnte, wird in derselben Lorch lediglich als Metropole der pannonischen Provinz bezeichnet, während in den andern Bullen die Gewalt des Lorcher Erzbischofs sich über Noricum, Pannonien, Avarien, Mähren, Mössen, ja über Gallien, Germanien, Lavarien und Alamannien erstreckt; überhaupt ist sie noch frei von dem Schwulst, den die übrigen Bullen mehr oder weniger zeigen.

Rakinger hat bereits in überzeugender Weise nachgewiesen, daß ber Berfasser dieser Bulle jener Bischof Wiching ift, auf ben fich bie oben besprochene Urkunde Arnulfs bezieht. Der Sachverhalt ift furz folgender:1) Um bas Jahr 869 war Mähren, wo damals bie Slavenapostel Cyrillus und Methodius auftraten, zur selbständigen Kirchenprovinz erhoben worben, die als Wiedererneuerung der alten, gegen Ende des 6. Jahrhunderts erloschenen pannonischen Rirche bezeichnet warb. Methodius felbst führte den Titel archiepiscopus Pannoniae. Sein Suffragan war der um 880 zum Bischof von Neitra geweihte Wiching. Schon bamals mag biefer die Absicht gehabt haben, felbst Metropolite von Mähren zu werben; er begann gegen Methodius zu intriguiren und scheint sich babei auf angebliche papftliche Schreiben und Bollmachten geftügt zu haben. Indeß erreichte er sein Ziel nicht; er erscheint später (seit 893) als Kanzler Rönig Arnulfs, wurde Dompropft und endlich 899 Bischof von Paffau. Um biefe Zeit betrieb Herzog Moimir von Mähren beim Papfte bie Wiederernenerung der seit dem Tode des Methodins (885) in Verfall gerathenen mährischen Kirche. Daß unter diesen Umftanden Wiching nicht unthätig blieb, ift erklärlich, zumal er bamals einen mächtigen Rückhalt an Raifer Arnulf hatte, der felbst eine Bereinigung Mährens mit bem frankischen Reich auftrebte und baber die Ginsegung eines beutschen Bischofs in jenem lande nur als wünschenswerth erachten kounte. Der sicherlich bamals icon verbreitete Glaube, bag bas Bisthum Baffan bie Fortsegung des alten Lorcher Bisthums sei, fam Wiching bei seinen Planen wohl zu statten. Um seine Ansprüche auf das mährische Erzbisthum, das "Erzbisthum Bannonien", zu begründen, follte ihm die Bulle des Symmachus vienen: fie bezeugte, daß Lorch ichon um 500 Sit eines Erzbischofs und Metropole ber alten pannonischen Kirche mar;2) barans folgte,

<sup>1)</sup> Bgl. über bas Folgenbe außer Ratinger a. a. O. 578 ff. auch Dubit, Geich. Mahrens I 158 ff.

<sup>2)....</sup> tuamque sanctam Laureacensem ecclesiam provincie Pannoniorum sedem fore metropolitanam. Bidjing fingirt also, wie bas

daß der Bischof von Passau, der Nachsolger der alten Lorcher Bischoie oder Erzbischöfe, die nächsten Ansprüche auf die Verwaltung der mährischen Provinz hatte.

Im engsten Zusammenhange mit dieser Bulle steht offenbar die Immunitätsurkunde Arnulfs von 898, worin von der Uebersiedelung des Lorcher Erzbischofs Vivilo nach Passan berichtet wird: durch diese Urkunde sand nicht nur die Ansicht vom Fortbestand des Lorcher Bisthums in Passau, sondern auch das von Wiching ersundene Erzbisthum Lord gewissermaßen offizielle Bestätigung.

Seine Absicht erreichte jedoch Wiching auch diesmal nicht. In Mähren wurde 899 durch päpstliche Legaten neuerdings ein selbständiges Erzbisihum nebst drei Suffragandisthümern errichtet; Wiching selbst aber wurde ned in demselben Jahre, nachdem er nur ganz kurze Zeit Bischof von Pasiau gewesen, auf einer Diözesanspnode zu Salzburg abgesetz; vermuthlich botten nicht den geringsten Anlaß hiezu seine Bestredungen, Passau selbst zur Metropole zu erheben, wodurch es der Unterordnung unter Salzburg em zogen worden wäre.

Bezüglich der übrigen Bullen und des Schreibens Piligrims nimmt sodann Razinger, wie schon erwähnt, an, daß sie als Arbeit eines Privatmannes zu betrachten seien und daß zu ihrer Entstehung (etwa in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts) der zeitweilige Ansenthalt der Bischöfe Altmann und Ulrich zu Lorch Anlaß gegeben. Damit ist ader den Fälschungen jeder eigentliche Zweck abgesprochen: sie verdankten ibr Dasein lediglich der willkirlichen Laune eines Einzelnen. Dieser Annahme widerspricht doch eine gewisse Tendenz, die in den Bullen unleugdar zu Tage tritt und die namentlich gegen Salzdurg gerichtet scheint. Kun haben wir gerade aus der von Razinger angenommenen Entstehungszeit gar keine Nachricht, die auf ein feindseliges Verhältniß zwischen Kusund Salzdurg deutete.

Die beiden ältesten Handschriften, in denen die Bullen uns über- liefert sind, gehören dem 12. Jahrhundert an. 1) Bor dem Ende dieies

<sup>&</sup>quot;fore" zeigt, einen Uebergang bes erzbischöflichen Siges von Sirmium, der früherr: Metropole Bannoniens, auf Lorch, sest aber diesen Uebergang etwas zu früh at. da Sirmium faum vor der zweiten hälste des 6. Jahrhunderts durch die Avarec zerftört wurde.

<sup>1)</sup> Bgl. Sauthaler: "Die Ueberlieferung ber gefälichten Baffaner Buller und Briefe." Mittheilungen bes Inft. f. öfterr. Geschichtsf. VIII 604 ff.

Jahrhunderts sindet sich nirgends eine Spur von Benützung oder auch nur Kenntniß jener Fälschungen. In dem alten Passauer Todtenbuch ist, wie Dümmler selbst hervorhebt, 1) Urolf von einer Hand des 11. oder 12. Jahrhunderts einsach als Bischof eingetragen. Der alte Passauer Bischofskatalog, 2) dessen ältestes uns erhaltenes Exemplar aus der zweiten Hälste des 12. Jahrhunderts stammt, 3) weiß nichts davon, daß Lischöse von Passau jemals auch den Titel eines Erzbischofs von Lorch geführt; nur Bivilo heißt Erzbischof, offenbar aus Grund der Urtunde Arnulss, die ja schon dem 9. Jahrhundert angehört.

Bum ersten Male find die Bullen verwerthet in den Geschichtswerken bes Rlofters Reichersberg. Der Berfaffer ber bis 1167 reichenben und wahrscheinlich auch in diesem Jahre vollendeten 4) Annalen kennt sie noch nicht. Dagegen nimmt ber Briefter Magnus († 1195) in ben drei Bearbeitungen 5) feiner Chronif Bezug auf fammtliche Bullen einichließlich ber bes Symmachus, die wohl erft zugleich mit den andern weiteren Kreisen bekannt wurde. 6) Dabei begegnet ihm jedoch der Frethum, daß er die Bulle Eugens II. dem Bapfte Eugen I. zuschreibt und baher zum Jahre 654 einreiht; die übrigen Bullen sind zu ben Jahren 500, 939, 946 und 979 (die Bulle für Biligrim wird hier Benedift VII. beigelegt) ihrem Inhalte nach angeführt. Auch in dem Verzeichniß der Baffauer Bijcofe, bas bie Grazer Hanbichrift ber Reichersberger Chronik enthält, 7) find Theodorus, Bivilo, Urolf (hier an richtiger Stelle), (Berhard und Biligrim als Erzbischöfe aufgeführt. Nicht gar lange nach Magnus von Reichersberg begegnen wir einer weiteren Spur der Benützung ber gefälschten Bullen: ein aus bem Stifte Beiligentrenz bei Bien

<sup>1)</sup> Bil. S. 21.

<sup>2)</sup> M.G.SS. XIII 362.

<sup>3)</sup> Er reicht bis Bifchof Konrab (c. 1148-1164).

<sup>4)</sup> Bergl. die Einleitung zu den Reichersberger Geschichtsquellen M.G.SS. XVII 441.

<sup>5)</sup> Eine der drei Bearbeitungen (B 2) reicht bis 1160, ist aber keineswegs damals schon entstanden, sondern etwa gleichzeitig mit den beiden andern (B 1 und B 3), die dis 1195 reichen; die vorhin erwähnten Reichersberger Annalen haben ihr ebenso wie diesen zur Borlage gedient (vgl. M.G.SS. XVII 441; Wattenbach, Gesch.-Qu. II 280). Rahinger ist daher im Jerthum, wenn er meint (S. 574), die Existenz der Bullen sei schon um 1150 (soll heißen 1160) bezeugt.

<sup>6)</sup> Bgl. unten S. 208.

<sup>7)</sup> M.G.SS. XVII 440 nebft Unm. 5.

stammendes Exemplar des alten Passauer Bischofskataloges, das dis Bischof Mangold († 1215) reicht, 1) führt nach dem Verzeichniß der Passauer Bischöfe noch fünf "Erzbischöfe von Lorch" auf, Constantius, Theodorus. Urolf, Gerhard und Piligrim, serner zwei Bischöfe von Faviana, Mameritinus und Natfred. Constantius und Mamertinus sind der vita Severini, die übrigen den Lorcher Bullen entnommen.

Schon nach dem eben Erörterten liegt die Vermuthung nabe, daß die Bullen für Urolf, Gerhard und Biligrim in ber Zeit zwischen ber Abfassung der älteren Reichersberger Annalen und den Arbeiten des Briefters Magnus entstanden. Ginen näheren Anhaltspunkt gibt uns nod die Chronit des Letteren: Jum Jahre 1181 beißt es dort, daß am 27. Februar das (Brab des Salzburger Bischofs Birgilius geöffnet wurde und sowohl hier wie an den Gräbern anderer Salzburger Bischofe Wunder geschahen; am 21. April sei in Bassau eine große Feuersbrum ausgebrochen; "gleich barauf aber begannen auch hier burd göttliche Rugung fich berrliche Bunber zu ereignen an ben Grabern bes feligen Bifchofs Biligrim und anderer Bischöfe Dieses Ortes." Wer unter biefen "anderen Bischöfen" gemeint sei, ist nicht angedeutet. 2) Wir werden kaum irregehen, wenn wir Urolf und Gerhard barunter verstehen: Urolf scheint als Beiden bekehrer in hohem Rufe gestanden zu fein;8) Gerhard erhält in der Chronif des Magnus selbst das Pravitat "beilig". 1) Bei Gelegenbeil jener Bundererscheinungen also werben auch die Bullen für jene drei Bischöfe entstanden sein; 5) die kurz vorausgegangene Feuersbrunft modte

<sup>1)</sup> Loferth, Geschichtsquellen v. Rremsmunfter, G. 110. -- M G.SS. XIII 362

<sup>2)</sup> Hansis, Germania sucra I 331, denkt an Maximilian und Balentin. Aber Gestere gilt erst seit der Mitte des 13. Jahrhunderts als Erzbischof von Lord (vgl. oben S. 165 f.); Balentin ist erst seit dem 16. Jahrhundert in die Reibe der Bassauer Bischöfe eingefügt, zuerst in der von L. Hochwart überarbeiteten Bischöfe Chronik des Bruschius (cod. lat. Mon. 1303).

<sup>3)</sup> Die Bulle Eugens rühmt von ihm, daß er durch seine Predigt die Avaren und Mähren besehrte. Schon in den versus de ordine comprovincialium episcoporum aus dem Ansang des 9. Jahrhunderts heißt er "magnus ille sacerdos" (M.G.SS. XIII 351). Bickleicht war er auch bei der Taufe des Avaren-Chasus Abraham zu Fischamend (bei Wien) im Jahre 805 betheiligt; Fischamend gehörtt ja zur Passauer Diözese. Bal. hierüber Rahinger a. a. D. 593.

<sup>4)</sup> Bum Jahre 946.

<sup>5)</sup> Hauthaler, a. a. D. 608, weist zwar die beiden altesten handidriftes

nicht unwesentlich dazu beigetragen haben, daß man für die Machwerke umso leichter Glauben fand.

Der 3med ber Kälichungen war junächst die Berherrlichung jener Bischöfe, die hier weit über die Burde und Stellung, die fie in Wirklichkeit einnahmen, erhoben werben, indem fie als Erzbischöfe und papftliche Stellvertreter ericheinen. 1) Außerdem aber foll bas Anfeben ber Baffauer Rirche, in ber bas alte "aus ber Beit ber Apostel stammenbe Lorcher Erzbisthum" fortbeftehe, besonders gegenüber Salaburg hervorgehoben werden. Der namentlich in ben Bullen des Agapet und Benedift zu Tage tretende feinbselige Ton gegen Salzburg weift barauf bin, daß die Bullen zu einer Zeit entstanden, da zwischen Passau und Salzburg Streit und Gifersucht herrschten. Daß dies im Jahre 1181 der Fall war, zeigt die Erzählung des Magnus von den Bunder= erscheinungen in beiden Städten. Als baber die Lorcher Bullen in Salzburg befannt wurden, fonnten fie nicht verfehlen, dort zur Entgegnung berauszufordern. Da man aber feine Beweise zur hand hatte, ihre Iln= echtheit darzuthun, so verlegte man fich auch hier auf die Erdichtung papitlicher Schreiben: eine Bulle Engens II., womit bem Erzbischof Abalram bas Pallium übertragen wird, ist fast wortlich ber Bulle bes Sym= machus für Theodorus nachgebildet; 2) die schon erwähnte Bulle Beneditts für Erzbischof Friedrich nimmt direft Stellung gegen die Bulle für Viligrim. 3)

In den neuen Lorcher Fälschungen zeigt sich gegenüber der Bulle des Symmachus eine weit vorgeschrittene Ausbildung der Lorcher Fabel. Während in jener Bulle Lorch einfach Metropole der "pannonischen Provinz" genannt wird, deren Grenzen nicht näher bestimmt werden, so erstreckt sich jest das Lorcher Erzbisthum über ein Gebiet von tolossaler Ausdehnung. Ohne Zweisel gab gerade die Unbestimmtheit des

mit den Bullen der erften Salfte, bezw. Mitte des 12. Jahrhunderts zu. Allein eine Zeitbestimmung lediglich auf Grund des Schriftcharakters kann nie Anspruch auf volle Genauigkeit machen.

<sup>1)</sup> Gerade wenn die Entstehung der Fälschungen mit jenen Ereignissen in Berbindung steht, erklärt es sich sehr gut, warum gerade Urolf, Gerhard und Bilisgrim für dieselben gewählt wurden. Bei Annahme jeder anderen Entstehungszeit und Entstehungsursache läßt sich hiefür keine rechte Erklärung finden.

<sup>2)</sup> Bgl. Blumberger a. a. D. 252.

<sup>3)</sup> Die Bulle für Abalram tennt Magnus bereits (jum Jahre 824), während er die für Friedrich mit teinem Borte erwähnt.

Beariffes Bannonien in der Symmachus-Bulle nicht zum Beniaften Anlaß zu den Uebertreibungen, wie überhaupt zu der Verwirrung in ges graphischen Begriffen, wie sie in den neuen Bullen hier und bort zu Tage Man bezog jenes "Bannonien" wohl zunächst auf die alte römische Broving, hatte aber von deren Umfang nur unklare Borftellungen; da mm obendrein Lorch selbst in Noritum lag, so nahm man Noricum und Bannonien geradezu als identisch. 1) Als weiterer Bestandtbeil tam bann zur Lorcher Diözese Diofien,2) worunter man wohl die Länder an ber unteren Donau verftand; ferner Mähren und bas Land ber Ungarn, bas nach seinen früheren Bewohnern hunnien ober Avarien genannt wird. 8) Mähren und Avarien werden gelegentlich als Provinzen von Pannonien und Mösien (!) bezeichnet; 4) man rechnete sie wohl to halb zur Lorcher Diozefe, weil ja Baffau an ber Bekehrung ber Mabren wie der Avaren und später der Ungarn nicht geringen Antheil hatte. Endlich werben noch die Gebiete "benachbarter Slaven" erwähnt:3 welche Stämme jedoch barunter zu verstehen find, ift unklar.

Als Oberhirte dieses ausgedehnten Sprengels aber erscheint nicht mehr ein unbefannter oder gänzlich erfundener Lorcher Bischof aus grauer

<sup>1)</sup> So in der Bulle Agapets: "..... ut divisis duabus Noricae regionis provinciis Heroldo occidentalis Pannoniae cura committatur, tibi (Gerardo) orientalis Pannoniae." An eine absichtliche Berwechstung (Dümmler, Bil. S. 44) ist hier sicher nicht zu deuten; denn was hatte gedindert, Lorch als Metropole von Pannonien und Roricum hinzustellen, wie dies in der Bulle Benedifts sur Friedrich bezüglich Salzburgs geschieht?

<sup>2)</sup> Es wird stets in Berbindung mit Pannonien bezw. Riederpannonien genannt: zuerst in der Bulle Eugens (sive steht hier nach mittesaltersichem Sprachgebrauch für et), dann im Briefe Piligrims und zweimal in der Bulle Benedifis. Die Bulle Agapets dagegen erwähnt es nicht.

<sup>3)</sup> Die Berwechstung der Hunnen, Avaren und Ungarn findet fich im Mittelalter fehr häufig. Im Briefe Biligrims und in der Bulle Beneditts werden bie Ungarn genannt, während in der Bulle Agapets von Avaren die Rede ift.

<sup>4)</sup> So in der Bulle Benedikts: Pannonia atque Mesia, quarum provincias sunt Avaria atque Maravia. Auch im Briefe Piligrims wird Mahren zu Bannonien gerechnet, da es heißt, daß von den sieben Bisthumern in Bannonien und Mössen sich vier in Mähren erhickten. Dagegen erscheinen in den Bullet Eugens und Agapets Mähren und Avarien als selbständige Bestandtheile der Lorcher Diözese neben Pannonien und Mössen.

<sup>5)</sup> Sie werben ermähnt in ber Bulle Agapete (regionem Schlavorum circumquaque manentium), im Schreiben Biligrims und wieberholt in ber Bulle Benebifts.

Vorzeit, sondern drei der geseiertsten Passauer Bischöse des 9. und 10. Jahrshunderts. "Nach altherkömmlicher Gewohnheit" wird ihnen das Pallium übersendet, "gleichwie es ihre Vorgänger schon von den früheren Päpsten erhalten." Dazu wird ihnen das apostolische Visariat übertragen, eine Würde, die, wie es in der Bulle Eugens heißt, "noch keinem der früheren Vorcher Erzdischöse verliehen worden." Auch haben sie Vollmacht, in ihrem Sprengel nach eigenem Gutdünken Bischöse zu ernennen.

Das Bisthum Baffau war somit zum Erzbisthum, seine Bischöfe zu Metropoliten der Broving "Noricum = Pannonien" erhoben. Nun übte aber in eben dieser Proving seit dem Ende des 8. Jahrhunderts Salgburg Metropolitanrechte, eine Thatsache, die sich nicht ohne Beiteres Für bas auffallende Berhältniß, daß es in einer Kirchenproving zwei Metropolen gab, mußte daher eine Erflärung gefunden, die Proving amischen den beiden Rivalen getheilt werden. Diese Aufgabe ftellt fich bie Bulle Agapets. Sie läßt zwischen Gerharb von Lorch und dem auch sonst als händelfüchtig befannten 1) Erzbischof Herold von Salzburg einen heftigen Streit ausbrechen, weil beide in einer Proving bie Balliumsautorität auslibten. Der Bapft, ber biefen Streit schlichten will, beftätigt auf Grund alter, im Archiv von St. Beter aufgefundener Dokumente, daß Lord in den erften Zeiten des Chriften= thums von Rom aus die Lehre des Heils empfangen habe und Metropole bes von ihm bekehrten Pannonien gewesen sei "bis zu den Zeiten der Hunnen",2) welche die Stadt zerstörten. Da verlegten die Bischöfe noth= gedrungen ihren Sig und verloren dabei die Metropolitanwürde, die später auf Urn von Salzburg überging. Da aber jest die Feindesgefahr beseitigt sei, 8) so solle Gerhard nach Lorch zurücktehren, bort wieber bas Amt eines Erzbischofs bekleiden, Lorch aber von der Unterordnung unter Salzburg befreit und Metropole sein. 4) Das Pallium soll sowohl Gerhard als Herold behalten, die Provinz Noricum-Pannonien aber in der Weise getheilt werden, daß Salzburg ben westlichen, Lorch ben öftlichen

<sup>1)</sup> Bgl. Dümmler, Jahrb. Ottos bes Großen S. 248, 295, 420.

<sup>2)</sup> Quelle hiefür ift offenbar die Urlunde Urnulfs. Die dort ermante Berftorung Lorche burch die Barbaren (barbarica devastatio) wird hier ohne Beiteres ben hunnen gugefchrieben.

<sup>3)</sup> Dies trifft übrigens für die Beit Gerhards noch nicht recht gu.

<sup>4) ....</sup> reintronizamus te... sanctam Laureacensem ecclesiam absolvimus et archiepiscopamus et in culmen metropolitanum sublimamus."

Theil erhält nebst dem Lande der Avaren (Ungarn), Mähren und Slaven Durch diese Theilung blieb das ganze Missionsgebiet dieser Bölker, deren Bekehrung ja vornehmlich als Werf der Passauer Bischöfe gelten sollie. Lorch-Passau untergeordnet.

Fast die gleichen Aussührungen kehren in der Bulle Benedikts wieder: Salzburg habe die Schwäcke und Erniedrigung des durch die Bardaren zerstörten Lorch mißbraucht: darum solle Lorch, dessen Privilegien älter und ehrwürdiger seien als die Salzburgs (!), von aller Unter ordnung unter dieses befreit und selbst Wetropole sein. Die durch Agapet versügte Theilung wird bestätigt; doch soll Salzburg dassenige Gediet in Unterpannonien, das es disher beselsen, behalten, ebenso Lorch den Theil von Oberpannonien, der disher zu seinem Sprengel gehörte, d. h. den oberen Theil der Passauer Diözese.

Gine Sonderstellung unter ben Galichungen nimmt die zweite Bulle Leo's ein. Während nämlich in den Bullen Eugens, Magnet und Benedikts, wie im Briefe Biligrims bas Hauptaugenmert auf das Missionsgebiet im öftlichen "Bannonien", auf das Land ber Avaren, Ungarn, Mähren und Slaven gerichtet ift, werben in jener Bulle Lec's biese Bölker, wie überhaupt Pannonien, gar nicht erwähnt; ber Lorder Erzbischof erscheint vielmehr als Metropolite Baverns, als papstider Stellvertreter für Gallien, Germanien, Bayern, Alamannien. ferner in den Bullen Agapets und Beneditts Salzburg und Lorch einander als gleichberechtigt gegenüberstehen, ja sogar eine zeitweilige Unterordnung Lorchs bezw. Baffaus unter Salzburg zugegeben wird, finft in jener Bulle l'eo's der Salzburger Erzbischof (Egilolf) zum Bischof und Suffragen bes Lorcher Erzbischofs berab und wird nebst den übrigen baveriiden Bischöfen zum Gehorsam gegen biefen ermahnt. In biefer Bulle erreicht bie Berherrlichung bes Lorcher Erzbisthums ihren Sobepunkt Die Bullen Gugens, Agapets und Beneditts scheinen hier gar nicht berudfic tigt, gleichwie auch in biefen sich feine Bezugnahme auf die Bulle 200's findet; 1) wird boch, wie wir gefeben, in ber fpateren Bulle Agmets (Berhard von Lorch erft von der Oberhoheit Salzburgs befreit! Hur mit der ersten Bulle Leo's, durch die Gerhard das Ballium verlieber wird, 2) scheint sie in einiger Beziehung zu stehen; barauf beutet, dif für

<sup>1)</sup> Unter der "Berordnung des Papftes Leo", die in der Bulle Agapets angeführt wird, ift offenbar die erste Bulle diefes Papftes für Gerhard zu verfieden.

<sup>2)</sup> Diefe Bulle enthalt nichts außer Borfchriften über ben Gebrund des

beide Bullen ber gleiche Papft gewählt wurde, ber noch dazu ben papft- lichen Stuhl erft beftieg, als Gerhard schon mehrere Jahre Bischof war. 1)

Der Berfaffer ber gefälichten Bullen ift somit ficherlich nicht eine einzige Berfonlichteit. Die zweite Bulle Leo's wurde jedenfalls von einer andern Person hergestellt, als die Eugens, Agavets und Benedikts nebst dem Briefe Biligrims. Aber auch diese zeigen unter sich wieder manche Verschiedenheiten, die die Annahme nahelegen, daß auch sie nicht von ein und bemfelben Verfaffer herrühren. Go finden fich in den gevaraphischen Angaben manche Abweichungen; 2) während ferner in den Bullen Agapets und Beneditts Lorch als Salzburg untergeordnet erscheint und erft neuerdings wieder jum Sitz eines Erzbischofs und zur Metropole erhoben wird, ift in ber Bulle Eugens auf Salzburg, bas doch zur Beit Urolfs bereits Metropole von Bayern war, gar nicht Bezug genom-Ammerhin aber stehen die Bullen Eugens, Agapets, Beneditts, die erfte Leo's und das Schreiben Biligrims in engerem Zusammenhange; jedenfalls find fie unter gegenseitiger Benützung hergestellt. So kehren Die "fieben Bisthumer Pannoniens zur Zeit ber Römer und Gepiben", die zuerft in der Bulle Eugens erwähnt werben, im Briefe Biligrims und in der Bulle Beneditts wieder. Die erfte Bulle Leo's wird in der Magpets, diese selbst wieder in der Benedifts namentlich angeführt. Das Schreiben Biligrims und die Bulle Beneditts ftehen unmittelbar ju ein= ander in Beziehung.

Es erübrigt noch, Einiges über die Quellen zu erörtern, die von den Fälschern benügt wurden. Man hat vermuthet, daß die Fälschungen auf echten Vorlagen beruhten, die in entsprechender Beise umgearbeitet wurden. <sup>8</sup>) Dies mag an sich nicht gerade ausgeschlossen erscheinen; aber auffallend bliebe es doch, daß bei der großen Wenge der im Passauer

Balliums und Ermahnungen an Gerhard, den Gläubigen durch sittenstrengen Wandel voranzuleuchten. Bon dem Metropolitanbezirk Lorchs dagegen ist keine Rede.

<sup>1)</sup> Leo regierte 936—939; von 935—939 war Egilolf Erzbifchof von Salzburg. Bie schon erwähnt, meint Dümmler (Bil. S. 46), die Zeit Egilolfs sei für die Fälschung gewählt worden, weil bessen vierjährige Amtsthätigkeit wenig bekannt war. Diese Bermuthung hat wohl Sinn, wenn die Entstehung der Fälschungen in's 12. Jahrhundert zu seben ist, nicht aber, wenn Piligvim als ihr Bersasser anzunehmen wäre.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 202 Unm. 2, 3 u. 4.

<sup>3)</sup> Mittermüller, a. a. D. 338 A. 6 u. S. 342.

Archiv erhaltenen Urkunden von den betreffenden echten Dokumenten gar keine Spur auf uns gekommen wäre. Sicher aber liegen den Fälschungen manche historische Momente zu Grunde.

So enthält die Bulle Eugens offenbar eine Reminizenz an eine frühe Missionsthätigkeit ber Passauer Bischöfe unter ben Avaren und Mähren. Um die Befehrung der Ersteren bat sich vielleicht Urolf besondere Berdienste erworben.1) Die Christianisirung Mährens aber scheint ebenfalls von Baffan aus in ber ersten Sälfte bes 9. Jahrhunderts angebabm worden zu sein.2) Dit dieser alten lleberlieferung von den Bekehrungserfolgen der Passauer Bischöfe ist in der Bulle zugleich die Nachricht von der kirchlichen Organisation Mährens gegen Ende des 9. Nahrhunderts verschmolzen. Hiefür diente als Quelle eine jetzt noch abschriftlich er haltene Beschwerdeschrift, die ber Salzburger Erzbischof Dietmar nebft ben übrigen banerischen Bischöfen gegen die Errichtung ber mährischen Kirchenprovinz im Jahre 900 an Bapft Johann IX. richtete.3) bas mährische Erzbisthum und die brei Suffraganbisthumer, von berez Errichtung hier die Rede ist, beziehen sich die vier in der Bulle namentlich erwähnten mährischen Bisthumer, beren Vorsteher bem Lorcher Erzbischof untergeordnet erscheinen. Bon des Namen dieser vier Bischofssitze ift nur Neitra anderweitig bezeugt; Faviana ist aus der vita Severini befannt: die beiden anderen Ramen werden als Olmütz und Ungarisch-Altendurg Bon ben Bischöfen ift Methodius als Apostel ber Mabren be fannt; Anno ist wohl identisch mit dem gleichnamigen Passauer Land bischof (chorepiscopus), der in Urhinden aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts genannt wird; 4) Alchwin ist möglicher Beise eine Ber ftümmelung des Namens Wiching; 5) Ratfred ift nicht weiter bekannt Außer biefen vier Bischöfen werden in der Abresse der Bulle noch tir "Berzoge" Tutun und Moimir genannt: Tutun ist der Titel eines Avaren

<sup>1)</sup> S. oben S. 200 A. 3.

<sup>2)</sup> Bgl. Dubik, Gesch, Mährens I 94 ff.; Dümmler, Gesch. b. oftfr. R. I 32.
298; II 178. — In der Handschrift B des Lorch-Bassauer Bischofskataloges.
(M.G SS. XXV 620) heißt Bischof Reginhar (818—839) Apostel der Mähren.

<sup>3)</sup> Gedruckt u. a. bei Ludewig, Scr. rer. Ger. II 373. — Bgl. Dämmler im Arch. f. öftr. Gesch. X 58 ff., u. Gesch. d. ostfr. R. III 511.

<sup>4)</sup> Mon. B. 31a 70; 28b 25; 28a 29.

<sup>5)</sup> Bgl. Ratinger a. a. D. 594.

bämptlings; 1) Moimir jedenfalls identisch mit dem Mährenherzog, der die firchliche Organisation seines Landes am Ende des 9. Jahrhunderts veranlaßte und der auch in der Beschwerdeschrift der baverischen Bischöse an Johann IX. genannt wird. Welches die sieden, oder nach Abzug der vier mährischen, die noch übrigen drei Bisthümer Pannoninens "zur Zeit der Römer und Gepiden" sind, läßt sich nicht näher bestimmen.

Die erste Bulle Leos ist nach einem Formular verfaßt, das für längst bestehende Erzbisthümer bei Uebertragung des Palliums ange-wendet wird.2)

Die in der zweiten Bulle Leos enthaltenen Vorschriften zur Verbesserung der Kirchenzucht sind hauptsächlich der heiligen Schrift und verschiedenen Konzilbeschlüssen entwommen. 3) Bemerkenswerth ist die namentliche Erwähnung der bayerischen Vischöfe in der Adresse und des Herzogs Eberhard gegen Schluß des Schreibens, woraus sich als Zeit der Aussertigung desselben der Spätsommer des Jahres 938 ergäbe. 4) Es liegt daher fast die Vermuthung nahe, daß der Bulle irgend ein echtes Dokument zu Grunde liege, in dem dieselben Namen ausgesührt waren. Doch ist es ebenso gut möglich, daß bei Herstellung der Adresse Vischofseverzeichnisse der Bulle Veneditts der Fall zu sein, in deren Abresse die um 973 lebenden Erzbischsse Deutschlands richtig ansgesührt sind.

In der Bulle Agapets ist besonders die Erwähnung des Abtes Hadamar von Fulda merkvürdig, der hier Botendienste für Gerhard verrichtet. Derselbe brachte 948 für Abaldag von Hamburg, 955 für Bruno von Köln das Pallium von Rom mit 6) und wurde vom Versasser umserer Bulle wohl nur gewählt, um dieser größere Glaubwürdigkeit zu verleihen. Die in der Bulle versügte Theilung scheint völlig auf Ers

<sup>1)</sup> Bgl. Arch. f. öftr. Geich. X 5. — hier ist wohl ber 805 getaufte Chakan Abraham (f. oben S. 200 A. 3) zu versteben.

<sup>2)</sup> Dummler Bil. S. 22 u. 159 A. 7.

<sup>3)</sup> a. a. D. 160 A. 12.

<sup>4)</sup> a. a. D. 159 A. 9.

<sup>5)</sup> Dümmler vermutet a. a. D. 23, daß der Berfasser der Bulle früh zenug lebte, um jene Namen noch wissen zu können. Allein es ist sehr fraglich, 26 man um 973 noch so genau sich erinnerte, welche Bischösse es gerade im Spätsommer 938 in Bayern gab; auch Biligrim hätte da jedensalls Bischossverzeichnisse zu Rathe ziehen mussen.

<sup>6)</sup> Dümmler, Otto b. Gr. S. 161 A. 2 und S. 271.

findung zu beruhen. Die Urkunde Ludwigs des Deutschen vom 19. Roven ber 829,1) worin Grenzstreitigkeiten zwischen Salzburg und Bassau aufchieden werden, wurde kaum benütt; denn in dieser wird gerade in der umgekehrten Beise getheilt.

Im Briefe Piligrims endlich wie in der Bulle Beneditts wird wiederholt Bezug genommen auf die Instruktionen, die Papst Gregor der Große dem Abte Augustinus für die Bekehrung der Angelsachsen etheilt.") Was ferner das Glaubensbekenntniß Piligrims betrifft, das der Schluß seines Schreibens an den Papst bildet, so ist es nicht unmöglich daß dasselbe von Piligrim selbst herrührt und von den Fälschern sur ihr Zwecke verwerthet wurde.

Für die Entstehung der Fälschungen läßt sich somit solgender Korgang annehmen: Zuerst entstanden, wohl unabhängig von einander, werste Bulle Leos und die Eugens; beide lagen dem Verfasser der Bulle Agapets bereits vor. Unter Benützung dieser drei Bullen wurde sodweiden Beneditts und das Schreiben Piligrims verfertigt. Daneben wurde unabhängig von den übrigen Fälschungen, die zweite Bulle Leos abgestst Doch erfolgte ihre Herstellung jedenfalls gleichzeitig mit den übriger Bullen; wäre sie später entstanden, so hätten doch die andern Fälschungen nicht so ganz underlicksichtigt bleiben können; andrerseits hätten diese sider auf jene Bulle irgendwie Bezug genommen, wenn sie bereits sertig vorgelegen wäre.

Wer die Verfasser der Fälschungen waren, ob diese auf offiziellen Ursprung zurückzuführen sind, d. h mit Wissen und Willen des damaligen Vischofs von Passau (Diepold) hergestellt wurden, darüber sehlen une bestimmtere Anhaltspunkte.8)

Auch die Bulle des Symmachus war damals wieder an's Tageslicht gezogen worden.4) Mit ihr und anderen Passau oder die baperische Kirche

<sup>1)</sup> M.R.K. 1303.

<sup>2)</sup> Dümmler, Bil. S. 46 u. 170 A. 3.

<sup>3)</sup> Blumberger, a. a. D. 291 A. 2, verweist auf ein Schreiben Innozen, III. v. S. 1202, worin Bischof Bolfger von Passau (1191—1204) der Fassausphilicher Bullen beschulbigt wird (Meiller, Salzb, Reg. S. 176 N. 31). Bolfst war vor seiner Bahl zum Bischof Kanoniker in Passau (Hansis, Germ. secra I 337). Ob er bei der Herstellung der Lorcher Bullen betheiligt war, Est manicht näher erweisen.

<sup>4)</sup> Sie wird in ber Bulle Beneditts namentlich ermabnt.

betreffenden Dokumenten zusammen wurden die Fälschungen, wie es scheint, bald in Abschriften weiter verbreitet. So finden sich in der ältesten der uns erhaltenen Handschriften, die wahrscheinlich aus Passau selbst stammt, außer den Lorcher Bullen noch ein Schreiben des Erzbischofs Hatto von Mainz an Papst Johann IX., worin er diesem die Wahl Ludwigs des Kindes anzeigt und die Zugehörigkeit von Mähren und Panonien zur daperischen Kirchenprovinz erklärt; 2) ferner die schon erwähnte Beschwerdesichrift des Erzbischof Dietmar von Salzdurg und der bayerischen Bischöse über die Errichtung eines Erzbischums in Mähren. Sine andere wohl wenig jüngere Handschrift aus dem Kloster Reichersberg sügt dazu noch einige weitere Dokumente, darunter die gefälschte Bulle Benedists sür Friedrich von Salzdurg.

#### V.

### Die Entwidelung ber Lorcher Fabel.

Die Kunde vom alten Bisthum Lorch hatte sich, sei es durch die lleberlieserung, sei es durch die Lebensbeschreibung Severins, 3) erhalten. Da Lorch im Passauer Sprengel lag, so bildete sich natürlich die Ansicht, das Bisthum Passau sei die Fortsetzung des alten Lorcher Bisthums. Diese Meinung suchte, wie wir gesehen, Wiching gegen Ende des 9. Jahrsunderts für seine Zwecke auszubeuten. Er wußte ihr in jener Urkunde trnulfs vom J. 898, von der sich eine Neuaussertigung aus der Zeit kiligrinis erhalten hat, zunächst offizielle Bestätigung zu verschaffen, erhob der zugleich sowohl in dieser Urkunde, wie in der von ihm gefälschen luste des Papstes Symmachus Lorch zum Erzdisthum. Damit war erfte bedeutende Schritt in der Entwickelung der Lorcher Fabel geschehen.

<sup>1)</sup> G. oben G. 198 A. 1.

<sup>2)</sup> Bill, Regesten b. Mainzer Erzbischöfe J 88, N. 31.

<sup>3)</sup> Gin Exemplar berfelben befand sich nach einer Urtunde v. J. 903 (Mon. 28 a 200) in der Bibliothet des damaligen Passauer Landbischofs Madalwin.

Weitere praktische Folgen hatten diese Fälschungen allerdings nicht, mit auch das von Wiching erdichtete Erzbisthum Lorch sand zunächt mit in soferne Glauben und Anerkennung, als im Katalog der Passauer Bische Bivilo als Erzbischof aufgeführt wurde. 1)

Um die Mitte des 10. Jahrhunderts zeigt sich sodann das Bestreter. für die Passauer Bischöfe die Bezeichnung "Bischof von Lorch" einzuführen. Schon Abalbert (945-971) scheint sich bisweilen so genannt zu haber aus "Alterthümelei", wie Dümmler meint; 2) Piligrim aber führt biein Titel wiederholt in Urfunden. Dit dieser Bezeichnung sollte offenbu nicht nur auf das ehrwürdige Alter der Passauer Kirche hingewiesen, 12 Ansehen der Bassauer Bischöfe erhöht werden, sie enthielt auch "die 11 fprüche Baffaus auf die alte Lorcher Diözese, besonders auf die um eber jene Zeit durch die Siege über die Ungarn wiedergewonnene Oftmatt. Biligrim vollends trug sich sogar mit dem Gedanken, ben bischöflichen Sig von Passau nach Lorch zu verlegen. Bot sich ja durch die bern stehende Bekehrung der Ungarn Aussicht auf eine bedeutende Erweiterung seiner Diözese nach Often: Bassau aber lag zu weit entfernt von Ungarn Ueber diese Absicht Biligrims gibt uns eine Schenfungsurfunde Otto's II. vom 5. Oftober 977 Aufschluß, die in zwei Faffungen erhalten nit In der einen Fassung, wahrscheinlich dem von Biligrim selbst bergestellte Konzept, wird angeordnet, daß Lorch wieder wie vor alten Zeiten Bijchofisik fein, Biligrim zu Lorch ben bischöflichen Stuhl einnehmen folle, "dam. fünftig sowohl er als alle seine Nachfolger Bischöfe von Lord seien mi genannt werben". Doch wurde biefes Konzept, ohne Zweifel wegen an jener Stelle, in der faiferlichen Ranglei nicht vollzogen, sondern eine greit Urtunde angefertigt, die von der Erhebung Lorchs zum Bischofssitz nicht enthielt. Otto wollte ober konnte dem Plane Piligrims nicht willsabre: Im folgenden (11.) Jahrhundert dagegen nahmen die Bassauer Bische Altmann und Ulrich, als sie während des Investiturstreites wiederbeit aus Passau flüchten mußten, zeitweilig ihren Aufenthalt in Yorch. 5)

Allmählich aber entwickelte sich die Sage vom Erzbisthum ver

<sup>1)</sup> M.G SS. XIII 362.

<sup>2)</sup> Bil. S. 28.

<sup>3)</sup> Haud, Kircheng. D. III 165.

<sup>4)</sup> M.G.DD. II 189 N. 167. — Bgl. hiezu Uhlirz in b. Mittheil. b. Int. f. öftr. G. III 205 und Ergänzungsbb. II S. 549.

<sup>5)</sup> S. Ratinger a. a. D. 592.

immer mehr und mehr, bis endlich im Jahre 1181 jene weiteren sechs Fälschungen auftauchten, zu einer Zeit, da fich um mehrere ber älteren Baffauer Bifchofe bereits ein fagenhafter Schleier gebildet hatte, zu einer Zeit, da das Fabelwesen auch in der Geschichtschreibung sich schon sehr fühlbar zu machen beginnt.1) Noch weiter bildete sich die Lorcher Fabel im folgenden Jahrhundert aus. Der Lorch-Baffauer Bischofstatalog bes 13. Jahrhunderts nebst der dazu gehörigen Erläuterungsschrift bietet uns davon ein ausführliches Bild. Man hatte unterbeffen mehrere neue Lorcher Erzbischöfe entdectt: Gutharius, der in den Aften des Ronzils zu Sardica (347) als Bischof von Pannonien unterzeichnet ift; 2) Maximilian, Bilo Momanus, Bruno, von benen wir oben gesprochen. Auf Bruno folgt der Theodorus der Symmachusbulle. Bivilo, der nach Paffan übersiedelt, behält entgegen der Urfunde Arnulfs 8) den Titel eines Lorcher Erzbischofs bei. Auch seine nächsten Nachfolger führen diesen Titel fort, ba ja Salzburg noch nicht Erzbisthum ift. Erft nach Urolf beginnt der Streit mit Salzburg um's Pallium, ba Urn basfelbe "burch Lift und Betrug ben Paffauern entriffen." Die nun folgenden Bischöfe von Paffau führen zum Theil den bischöflichen Titel allein, zum Theil aber dazu immer noch die Bezeichnung eines Lorcher Erzbischofs, ohne daß jedoch bei den einzelnen sich recht absehen läßt, warum ihnen lettere Würde gewährt oder versagt ist. Biligrim ift ber lette "Erzbischof von Lorch".

Die Ausbehnung der Lorcher Diözese aber, die in den Bullen nur sehr unklar angedeutet ist, wird jetzt bestimmter umschrieben. Bom Lech im Westen erstreckt sie sich dis zur Theiß im Osten, von der Eger und Oder im Norden bis zur Drau im Süden. 22 Bischofssize innerhalb dieser (Grenzen sind dem Erzbischof von Lorch untergeordnet! Wir hören setzt auch, wie dieses ungeheure Gebiet an Lorch kam: Der Bischof un ir inns von Siscia in Bannonien galt schon seit dem 11. Jahrhundert als Sohn des "ersten christlichen Kaisers" Philippus; 4) die Passauer Tradition machte ihn, da ja sein Bischofssit in "Pannonien" lag, zum

<sup>1)</sup> Bgl. Battenbach, Gesch. Du. II 218 ff.

<sup>2)</sup> Mansi, Concil. III 46.

<sup>3)</sup> Dort heißt es nämlich: quam (sedem Pataviensom) Vivilo archiepiscopus . . . primus opiscopavit. In den Bullen Agapets und Beneditts ift darauf Rudficht genommen.

<sup>4)</sup> Diese Sage entstand mahrscheinlich in Tegernsec. Die Literatur über Die Quirinuslegende f. bei Battenbach, Gefch.-Qu. II 343.

Bischof von Lorch, 1) und erdichtete dazu die Mythe, Kaiser Philipp wir im Berein mit Quirin und seinem andern Sohn Philipp jenes Gebin, ihr Erbgut, an die Lorcher Kirche geschenkt.

So hatte die Lorcher Fabel im 13. Jahrhundert bereits eine seine schaftlt angenommen. Es folgten späterhin noch manche Zujätze im weitere Ausschmückungen: man ließ schließlich die Evangelisten Marcis und Lucas in Person nach Lorch kommen und dort das Christendum verkünden; 2) man entdeckte noch ein paar Lorcher Erzbischöse mehr im füllte damit, so gut es ging, die Lücken in der Vischossreihe aus. Um Allgemeinen blieb der Katalog des 13. Jahrhunderts sür alle spätan Bearbeitungen der Lorch-Bassauer Bisthumgeschichte maßgedend. Ub darin enthaltenen Erdichtungen sanden, gleich wie die gesälschten Bullen rückhaltlosen Glauben. Ja es kam sogar so weit, daß Bassau aus Exemplies von der Kurie seine Exemplies von der Oberhoheit Salzburgs durchsetze und schließlich, nach Exemenum des Prozesversahrens vor der Kurie, im Jahre 1728 zum Erzbistbur erhoben wurde, was es allerdings nur kurze Zeit blieb.8)

Erst unserem Jahrhundert war es vorbehalten, die ganze Truggeschichte vom Lorcher Erzbisthum aufzudecken, die Fälschungen nachzuweise

Aber mit Unrecht lastete der Berdacht, jene Fabel in's Leben geruin zu haben, auf Bischof Piligrim; mit Unrecht galt er als Betrüger und Urkundenfälscher. Piligrim hat wohl, wie wir gesehen, die zu seiner zeich don vorhandene und geglaubte Fabel für seine Pläne zu ke nützen versucht: er wollte den bischösslichen Sitz nach Lorch verlegen, um so dem in Ungarn sich eröffnenden Missionsgediete näher zu sein. Urt mit jeuen plumpen Fälschungen hat er nichts zu thun. Es ist daber um eine Forderung der Gerechtigkeit, ihm, der unstreitig einer der bedeutendsen Männer seiner Zeit war, der bekanntlich auch um die Erhalung der Größten unserer deutschen Heldenepen, des Nibelungenliedes, sich bleibende Verdienste erworben hat, 4) seinen ehrlichen Namen zurückzugeben.

<sup>1)</sup> Die Erläuterungsschrift zum Katalog läßt dies noch unentschieden (quei fuit opiscopus, ut creditur, Laureaconsis). Schreitwein, Brusch und hund hagegen führen ihn unbedenklich als Lorcher Erzbischof auf.

<sup>2)</sup> Pez, Scr. rer. Austr. I p. LXVII.

<sup>3)</sup> Bgl. hierüber Dummler Bil. G. 81 ff.

<sup>4)</sup> Die Rachricht ber "Rlage" (2145 n. Lachmann), daß Piligrim bei Mibelungenlied burch seinen Schreiber Konrad in lateinischer Sprache aufzeichner

ließ, wird von B. Scherer, deutsche Literaturgesch. 5. Aufl. S. 731, als unglaubwürdig hingestalt, deswegen weil sie zugleich mit der Behauptung auftritt, Piligrim sei der Oheim der burgundischen Könige gewesen. Allein wenn auch zur Zeit, da das Ribelungenlied gedichtet wurde, sich bereits die Sage der Person Piligrims bemächtigt hatte, so berechtigt das doch noch keineswegs, jene Nachricht für salsch zu erklären, zumal sonst durchaus kein Grund vorliegt, der sie verdächtig erscheinen ließe.



IV.

# Regesten von Urkunden

aus dem

## Ffarrarchiv St. Wartin zu Landshuf,

mitgetheilt von

A. Kalcher.

Den nachfolgenden, bereits im Jahre 1865 gefertigten Urkundenschuszügen gehen einige wenige aus den Jahren 1297, 1306, 1313, 1356 und 1365 voraus, welche im Bd. XI der Verhandlungen des hiftorischen Vereins von Niederbahern mitgetheilt wurden und gleich den gegenwärtigen dem Archiv der Stadtpfarrfirche St. Martin zu Landshut hinterliegenden Originalurkunden entnommen sind und großentheils dem ehemaligen Colslegialstift zu Moosdurg entstammen.

Degenhart Probst, Jörg Dechant und das Kapitel von St. Beit zu Freising beurkunden, daß Johan der Chran Dechant ielig zu Moosdurg 4 Pfd. Regsb. Pfg. zu einem Jahrtag stistete, den sie in ihrem Gotteshause jährl. am St. Juliantag des Nachts mit Bigil und des Morgens mit einer Seelmeß mit vollem Ihor 2c. 2c. halten wollen.

Siegler: Rapitel St. Beit zu Freising.

Dat.: quando cantate oculii. Siegel fehlt.

Chunrat von Cunharzhofen Probst, Michael Dechant und as Mapitel von St. Andre zu Freising beurkunden, daß Hans

1374 5. Olärz

1374 5. Mära der Chran Dechant selig zu Moosburg 4 Pfd. Regst. Pjg. 34 einem Jahrtag für sich und seine Borvordern stistete, den die Kapitel in seinem Gotteshause am St. Juliantag, der Jungsten. des Nachts mit Bigil und des Morgens mit einer Seelmes um vollem Chor halten muß.

Siegler: Rapitel zu St. Andre in Freising.

Dat.: quando cantate oculij.

1 Siegel gut.

1374 12. März Margaretha die Chalnpechtin Briorin zu Niedern Biedrat und der Convent des Frauenklosters St. Augusten Ordens to tennen, daß sie empfangen haben von Hansen Chrav Dechant W. Moosburg 33 Pfd. Regsb. Pfg. in der Beschaiden, daß sie und ihre Nachkommen seinen Jahrtag begehen mit Bigil und Sech-Wesseund an St. Castel mit hochzeitlichem Umte.

An diesem und dem Jahrtag soll man jeder Fru ex Trinchten geben und wenn das Gotteshaus reicher würde di selben auch ein "Trinchten" am Siebenden und Dreifigien würden die Gelöbniße von Seite des Alosters nicht gehalten, isollen die "Clainond", die silberne Kapelln und der Relc den Gotteshaus St. Kastel zu Moosburg verfallen sein.

Siegler: Convent von Niederviehbach.

Dat.: Suntag Letare zu Mitter Baften.

Siegel fehlt.

1374 13. Ettob. Hans der Snöd Kurger zu Moosburg bekennt, die ilen gnädiger Herr Seifrid der Probst, Johan der Deckant und das Rapitel des Gotteshauses zu Moosburg ihren eigenen Anzeit der gelegen hinter Rug'n dem Hermanstorfer, und den John der Salweich auf dessen Leib inne hatte, auf Leibrecht gegebt habe mit dem Beschälden, daß er alle Jahr davon sechs Schiller Rysb. Pf. Zins geben soll.

Zengen und Taibinger: Ulrich ber Ebran, Richter zu Vall, hut, Hans ber Lautenwefch, Richard ber Chärgel, Arneld der Jung von Chamer, Sweihfert ber Muschelrieber, Dietreich der Eräppel Burger zu Lankhut.

(Beich.: des nächsten Freutags vor fand Gallntag. Siegel fehlt.

Johann Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern enticheidet von der Zweiung wegen zwischen der Stadt Moosburg und den Chorherrn dortselbst bezüglich der von den Bürgern innehabenden chorstiftischen Zinzgütern.

1374 19. Ottob.

Zugegen waren: Ott der Zenger, Hanns der Törringer, Reichger der Sigenheimer, Witig der Frawnberger, Ulrich der Ebran, Eberhard der Achdorfer, Hanns Senbolzdorfer und Hans vnier [des Herzogs] Hofschreiber.

Siegler: Herzog Johan.

Dat.: Landshut an pfinktag nach Galli.

Siegel fehlt.

Georg Walldehfer Bitztum in Niederbayern spricht die 2 Tagw. Wiesmad zu Jareck auf dem Moos, die Margaretha, die Huntin und bisher Peter der Hunt von ihm zu Lehen hatte für freies Aigen.

Selbstfiegler.

Dat.: an Pfinttag nach fand Peterstag.

Siegel fehlt.

Hans Snöd Burger zu Moosburg befennt, daß ihm sein gnädiger Herr der Dechant und das Rapitel des Stifts zu Moosburg den Anger, der gelegen ist hinter Rugern dem Hyrmstorffer zu seinem, seiner Hausfrau Otylia und Petern, Pertbolden, Rupprechten seinen Söhnen und seiner Tochter Katharein veib gegeben habe, gegen 6 ß Regsb. Pfg. jährl. Zins.

Siegler: Hans Hafen, Pfleger zu Inchouen.

Zeugen: Chunrat Chrempel, Hans Hut, Hainrich Jemhart alle Burger zu Moosburg.

Wefch.: am St. Bartholomeustag.

Siegel fehlt.

Caspar des Gerolds Sohn von Pruchperch verkauft an Chunrat den Handuklär und Dietreich den Slerchken, beide Bürger zu Moosburg 6 Tagw. Wismak, die liegen in dem Obermoos, und die sich je an dem andern Jahr wechseln, um andere sechs Tagwerk, die gehn aus dem Marthoff zu Langenvrensing und die daneben gelegen sind.

Zeugen: Heinreich Crewl Dechant zu Bruchperch, Wilhelm

1383

2. Juli

1384 24. Mugust

1389 22. Muguft



| Lewtenbech gesessen zu Goffalzhawsen und Heinreich ber Deime

Siegler: Gebolf ber Swindecher.

Dat.: den nächsten Suntag vor jand Wartholomerstag. Siegel fehlt.

1392 8. 3äner Ulreich der Borftaer, Eberhart des Steppechken sälgen. En beurkundet, daß er aufgegeben hat seinem Bettern Kein dem Steppechken seinen Altar, den er gehabt hat in der Kein St. Martein, den sein En selig Eberhart der Seppech ziftst hat und dazu er ihn gemaint dat eine Meß täglich wolldbringen, nebst Güter und Gilten, die dazu gehören, mit der Borbehalt, daß fürbat obgenannter Peter den Altar und Mein mit samt den Guten und Gülten inne haben niezzen und nützu und den Altar mit Messe besorgen soll.

Siegler: Otto ber Plobel Burger zu Landshut.

Zeugen: Hans Edlinch und Perchtold ber Odar Burge zu Lanthut, Ricla ber Rabenstainer, Kirch herr zu Hollzbankta Beter bes Smilar seligen Kapplan und Chunrat ber Stoppal

Dat.: an St. Erhartstag.

Siegel fehlt.

1398 23. Febr. Peter der Unchoser Burger zu Langhut und Albait iem Hausfran verkaufen an Chunigunden von Purkcharting Burgers zu Landsh. und Hannsen ihren Sohn, ihre Schwaig zu Leideneben Chronwinchel, und 3 Tagw. Wisman, die gelegen sind der genannten Schwaig zu Weichs in dem Punssenwang, ex 78 Pfd. Langhueter Pfg.

Selbstsfiegler und Hilpolt der Franvnberger zu Prum Richter der Stat zu Langhut,

Dat.: am Sanpttag in ber erften Baftenwochen.

1 Siegel gut, 1 läbirt.

1398 14. €eptb. Chunrat Chrabinchler seine Hausfran und Erben verlaum an Lewpoldu den Rabnstainer obristen Schulmaister und Eber. herrn zu Mospurg ihr Wismat, das gelegen ist inderbald der Lewsmagen, bei Chunrat Snödn Acker, in der obern Au. wie Grund und Boden, woraus St. Johan jährl. hat zu der Partigen Mospurg 12 Pfd. Münchener Pfg.



Siegler: Beter Saldinger.

Zeugen: Hainrich prugmaner, Chunrat Chegelar, beide Burger zu Mosburg.

Beich an dem hl. chrewzestag Erhöhung.

Siegel fehlt.

Hatel Burger zu Mospurg, seine Hausfrau und Erben bekennen, daß sie zu kausen geben haben dem Lewpoldn dem Rabnstainer obristen Schulmaister und Chorherrn zu Mosbg. ihre eigne Wismat die vormals "Blreich Deptlein dez Schuchster Andem" inne gehabt hat und Lehen von den Teinningern ist, und bei dem Waltor gen Nevmül gelegen ist, um 22 Pfd. Loshut. und Münchener Pfg.

Siegler: Blreich Fewr.

Zeugen: Blreich Räftel, Hainrich Helblich, Hainrich Tägel Burger zu Moosburg.

Weich, am St. Beittag bes heiligen Martirer.

Siegel fehlt.

Hanns und Senk Gebrüder die Prensinger und Erhart der Prensinger ihr Better bekennen daß die Schwaig zu Wenchs bei Chranwinkchel und drei Tagw. Wismat auch gelichen zu Weichs bei obgenannter Schweig, genannt in dem Bussenwang, die Fran Chunigund von Purkharting zu Langhut und ihr Sohn Hans disher von ihnen zu Lehen gehabt haben. Da nun dieselben diese Besitzung zu einer ewigen Messe und Selgerät zum Stift Moosburg geben und machen wollen, so geben sie, die Prensinger, ihnen dieselbe zu einem ewigen freien Rigen und verzichten auf alle Ansprüche darauf.

Selbftfiegler.

Taidinger: Hanns Laustorsfer, Dietreich der Smid, Jörg Der Schulz, Burger zu Langhut und Erhart der Haitenchaimer zu Haitenchaim.

(Beich. am Erichtag an St. Bartholome.

1 Siegel erhalten, 1 lädirt und 1 fehlt.

Hanns der Prensinger und seine Hausfrau beurkunden, daß sie verkauft haben an Chunigundn von Purkharting Bursterin 311 Landshut und Hansen ihren Sohn, ihr viertheil Wiss

1400 15. Juni

1400 24. Խոցոֆ

math, das sie gehabt haben aus einem Tagwerf Wismath. die zur Schwave zu Weichs, gelegen bei Chranwinkock, gehört mit daß sie diese Wismath ihnen |: den Purkhartinger: | geben fir freies Eign.

Gelbstfiegler.

Taidinger: Christoff Logen durch er und Lenhart Bamer Burger gu Landshut.

Web. an fand Bartholome.

1 Siegel.

1401

Die (Gebrüber Liebhart und Wolfbart die Teininger bem funden für sich und ihren Bruder Lawtbein, daß sie gengen: haben der lieben Frawen sand Annen zu ihr Kapelle zu Mes purg die zwei Tagwerf Wismads, die gelegen sind zu Moosdinz ausserhalb des Waltors gegen die Newmül neben der Land strassen, die Lehen von ihnen waren, und welcher Lehensdaft sie sich entschlagen.

Siegler: Beter ber Griefteter zu Buech.

Zengen: Hainrich der Chögninger, Blreich der Sperer im Hans der Öber alle geseffen zu Mospurg.

(Befch.: des Suntags nach fand Bylgentag.

Siegel fehlt.

1403

Der Hath und die Burger der Stadt zu Mospung bezigen mit Hölfe, Willen und vollem Gewallt ihrer Herrn und Nachbarn der Chorherrn und des Kapitels des Stifts zu Mospung den Gang des Grabens der zu Schirm und Sicherbeit der Stadt angehoben ist bei dem Chögninger hinter den Kussern ab durch des Spritoher Anger, durch des Schiften Garten der Stadt zu nütz und der Chorherrn Hosmarch, zwischen des Helbling Hos und des Pfarrers Hosstat durch in den Garten vor dem Wist, durch des Wachsen Hawsung in des Lindan Deineben seinem Haus und zwischen Hänsleins des Swaiger und Chunrad des Hasner Hänser, zwischen des alten Grems und Echnäbleins Hänser, in des Fewers Hos, aus des Kenns der hindumb zwischen des Zätleins Haus und der Satlerin, durch des Chrusler Garten, aus des Chrusler Garten in des Jätlate Unger da das Erdreich an der Jawnstaf ausgewerssen in die pänger

in Hainrich des Hunter Garten, bei der Aschen Einfaget, in des Rabenstainer Garten innerhalb des Mühlbachs.

Siegler: Stadt Moosburg.

Web. an fand Philippi und Jafobii Albend.

Siegel fehlt.

Rueprecht der Snöd beurfundet, daß er zu kausen geben hat seinem Vetter Chunrad dem Snöden Burger zu Moosburg seine zwei Städel zu Moosburg, wovon einer gelegen in dem Stälzenpach und der ander in dem Weingraben hinter dem Wünderlein, die beide ihm von seinem Vater Hans dem Snöden zu Erbtheil wurden und freies Aigen sind.

Siegler: Selbstsiegler und Blreich ber Fewr zu Mospurg. Zeugen: Andre der Schreiber, Blreich der Kätgel Burger zu Mospurg und Chunrat der Noem ze Nider Humel.

Wefch.: bes Montag nach fand Erhardstag.

2 Siegel gut.

Chunrad der Snöb Burger zu Mospurg beurfundet, daß er verkauft hat an Lewpoldn den Rabnstainer, Chorherrn zu Mospurg, seinen Stadel und Hofftatt zu Mospurg, gelegen in dem Weingraben zu nächst an des Wunderleins Haus, das jetz Vireichen des Rötchleins ist.

Siegler: Ulreich ber Jewr zu Mofpurg.

Beugen: Berthold Höpflinger, Perthold Högel, beide Bur- ger zu Mojpurg.

(Besch, an sand Thorotheetag der hl. Junkchfrawen.

Katren die (Gineschlin, Witib und Burgerinn zu München, und Michael Schrend ihr Sohn betennen, daß sie ze hilff und zetrost ihres Wirt und Stewsvaters Nicklasen dez (Graeschels selig und ihrem und ihrer Bödern und Nachsomen Seln hail zu einem ewigen Selgerät und zu einer ewigen gedächtnizz gezignet und vermacht haben die Huben zu Gassen gedächtnizz gezignet und vermacht haben die Huben zu Gassen die jährl. giltet Kindlef [: 11:] Schilling der langen Minchener Pfg., dem Cavitel zu Mospurg. Darumb soll das Capitel jährl. begeben des obgenannten Nicklasen des Graeschels seligen Jahrtag des nächsten Erichtags nach sand sumonis und Judetag, doch sind fünf Schilling der langen Minchuer Pfg. jährl. (Veldes, die das

1404

1405

Kapitel zu Movsburg am St. Martinstag nach München State einem Pfarrer zu dem Spital zu heiligen Geift senden joll, ron eines ewigen Zahrtags wegen, den die obigen zu demielben Spital auch geftiftet haben.

Siegler: Obiger Michael Schrend.

Zeugen: Bartholme Schrend und Hans ber Potion: Burger zu München.

(Befch.: des nächsten Pfinttags nach fand Jorigentag. Siegel fehlt.

1408

Hans der Öber Burger zu Mospurg befennt, daß er m Otten den Stapfmair, Chorherrn zu Mospurg, 4 Tagners Wismad in dem nider Mos und den Afer zu Mospurg gelegt beim Schenchaimer Gehweg, zunächst an Petern des Saldinger Wismad, das alles seines Sweher Vlreichn des Rydinger icht gewest, und freies Eigen ist, verkauft habe.

Tandinger: Blreich Zieglschauser Techant, Zalob Saldinger Korher zu Mospurg, Chunrat der snöd und Blreich der Rafgel Burger daselbst.

Selbstfiegler.

Datum: Um mitbochn nach mitter Fassten.

Siegel fehlt.

1409

Defan und Capitel bes Gotthaus zu fand Caftel zu Mei purg beurfunden, daß sie sich mit ihrem Chorbruder Leupolder Rabensteiner geeint haben von seiner Cappelln und ich ewigen Meffe wegen in ihrem Kreutganng, Die er mit feiner eigen (But gepant, gestiftet, gewidmet und begabt bat in de Des ersten bat Leuroft maffen als hernach geschrieben fteht. Rabensteiner zu dieser Capelln und zu der ewigen Deffe gest ben, das Gut genant der Freytelhof, gelegen bei Wangempach it Maynberger Gericht, Item der Hof zu Hagenburd gelegen ! Rotenburger Gericht, Item 20. Schilling Gilt und 3 Rie Die dem Hof zu Frauenhouen, gelegen bei Hagenburt, 3km an halbe Hub zu Wanng im Inchoner Gericht, Item einen Anger der liegt zu Mospurg bei dem Baltor gen der Remmil, 3000 des Köftleins peunt auf dem Mülpach gen der werdmil, 3000 aus des Haunf Oders Sans bei den Brotpenfchen gu Moirn

15 Schilling Pfg., Jem aus bes Dietleins Smids haus gelegen an dem Eff gegen den Fleischpenkon zu Mospurg 1/, Pfo. Pfg., aus des Dietleins Schufter Haus, das des Frankchel Sneiber inn ift, 45 Regsb. Pfg. Jem aus bes Berchtolds Hötichels Angerl, gelegen in der mittern am, 1/, Pfd. Lds. Pfg. Rtem die Hofftat bei dem Solchinger im Beingarten zu Dofpurg barauf soll ber Capplan ber obengenanten Cappeln fiken, Item von zwenn Säufern und des halbn Angerlein, gelegen bei der neuen padstuben ze Mospurg 15 Schilling Landsh. Pfg. Stem 2 Ader in ber Mittaw gen Sedentheim und 1/, Angerl gelegen bei dem Fronanger. Item einen großen Acer gelegen bei bem Rototten. Diese Güter hat Rabensteiner gefauft und als freies lediges Eigen jedlichem Capplan berfelben Cappelln der fünftig ist und wird. Dagegen ist der Kaplan schuldig die ewige Meffe täglich perfönlich zu lefen. Er foll auch täglich zu ben Metten, zum Chor und zu allen Tagzeiten früh und fpat gehen und singen und lesen auf dem Chor und in der Kirchen wie andere Vicarien, aber über Feld ist er nit schuldig zu dienen. Es hat auch derfelb Rabenstainer zu der Meße gegeben ein Megbuch, zwen Meggewand und einen Relch.

Siegler: das Kapitel Moosburg und Leupold Rabensteiner. Geb. zu Mospurg nach dem Suntag alz man singet in der heiligen kristenheit Reministere.

Siegel fehlt.

Wernhart der Winkoler Richter zu Inchosen beurkundet von Gerichtswegen da er zu Mospurch saß an offnär Schran und den Stad in seiner Hand hatte, daß für ihn kam Her Blreich Techant und das Capitel des Stifts zu Mospurkg und sprachen, daß der sieb sand Castel und das Kapitel einen Anger und Garten haben, gelegen zu Mospurkg, zenächst innerhalb des Fronangers, worauf sie dem Hannsen Snöden Leibrecht geben daben und hätten sich das gegen ein ander verbriefft. Da der Snöd aber mit Tod abgegangen sinden sie |: das Kapitel und der Techant: | ihren Anger und Garten in ander Lent Hand und borten nicht zu wem.

Beantwurt Anna des egenanten Snöden Tochter und brachte einen Brief vor den der Snöd, Otili seine Hampstram,

perchtold, Muepprecht sein Sohn, Kathrei die Missu, seine Tecker, geschrieben und besigelt hatten unter Arnold des Frammergers Insiegel, und einen Brief deß Berchtold des Snöden Zehn Hamisen dem Oeder zu chawssen hett gebn sein Leibrecht, das er meint zu haben auf dem obigen Anger und Garten, dabei das Gotteshaus keinen Anspruch darauf hatte und sie seinen Tochter: auch keiner Ursef darüber vom Kapitel habe. Darauf legte Letzteres einen Brief vor, der sagt recht und redlich, war der selb Snöd mit Tod abgieng, so hiet ihnin sein Erben etzt frawnt chainersay recht auf die egenanten Anger. In Folge dessen wurde gesprochen, daß die Anger und Gärten "pei redt und nütz peleiben" sollen hinfür vor all Ansprach, Frumg dem Chorstift.

Siegler: Wernhart ber Windhler.

Bei dem Rechten sind gewesen: Hainreich siechndorsfer und chunrad der Chistiar Borsprechen und

an der schrann gesezzen: peter salchinger, Hans von pudel hoff, hanns der flitzing, Wernhart der chergel, Andre der schreiber, Ederhart der Hunter, Seitz der sneider, Hande der lümtweigel der pefch, Hanneich regennspurger, eristian und stesse ped Ceder, Hanns der sneider und purger all zu Mospundg.

Datum an mitichen an sand bionisiitag. Siegel fehlt.

1412

Erhard der Preisinger bekennt umb den Anger und Gaintden vor Hans der Snöd selig inn gehabt hat und sand CasnelEigen ist, daß ihm, dem Preisinger, das Stift zu Meixur;
denselben lassen habe in soleichem Bescheiden, daß er jähr:::
2 Pst. Langhuter oder Müncher Psg. geden soll und das o
dem Stift diese 2 Pst. verschafft auf den Hof zu Dietliperz

Selbstsiegler.

(Beben an fant Jorgentag. Siegel fehlt.

1412

Vewppolt der Rabenstainer Chorherr und obrister Schumaister zu Mospurg befennt um die Ansprüche und Forderunge die der "vesist her Stephan von Rorbach zu Mawren" in 1886 gehabt hat umb die Lebenschaft der Hofftat, da weilant Home des Snöden sätigen stallung auf gewesen, und nun der Purger zu Mospurg Rathaws ist, und Lehen gewesen ist von demselben von Korbach, und auch von der Hofstat wegen, die Rabenstein von Fridreichn dem Risen sätign taust hat und die auch Lehen von ihm, dem Rorbach, gewesen ist, daß er sich mit demselben verseiniget habe, daß er schabensteiner: sausen soll um 32 Psd. Landsh. Psg. in dem Purckrid zu Mospurg oder in der Hofsmarch zu Langenpreising ausligents Gut und dieses soll er dann von dem Rorbach zu Lehen empfahen oder einen Träger darzu nehmen.

Selbstfiegler und Illreich ber Techant zu Mospurg.

Taidinger: Erhart der Preisinger Pfleger zu Inchosen, Jakob der salchinger und Albrecht der spintacher beid Chorherrn zu Wospurg.

Geb. an Mitbochn nach sand Margretntag. Siegel sehlt.

Stephan von Rorbach gesessen zu Mawren beurkundet für sich seine Hausfrau und Erben, daß er sich nach Rath des Ersbarten des Preisinger Pfleger zu Inchosen und Ulreichen des Ziegelhawser Defan zu Mospurg vereint habe mit Lewpolden dem Rabenstainer, Chorherrn und obristen Schuelmaister zu Mospurg um alle Forderung, die er wegen der Lehen, welche er von seinem sweher Gewolf dem Swindaher geerbt .und zu teihen hat, nemlich eine Hofstat, da weilant Hans der Snöd eine Stallung auf hatte und nun der Purger zu Mospurg Rathbaws ist, und eine Hofstat daselbst an dem Grieß bei dem Steg bei dem Badhaus, die er, Rabenstainer, von Fridreichn dem Risen getauft hat, und für die Lehenschaft dieser beiden Hofstätten hat ihm der vorgenannte Rabenstainer tauft und von ihm zu Lehen genommen ein eigen Gut darumb er auf obige beide Hofstat verzichtet und zu rechten Eigen gibt.

Selbstfiegler.

Datum: bez frentags vor sand Jacobstag.

Siegel gut.

Thoman Bischer gesessen in der Aw underhalb Mospurkch

1412

Burger zu Lanthut sein Tagwerf Wismad gelegen in dem Mes auf dem Fischbach, das freies Eigen ist, ausgenomen 10 port Pfg., die jahrlich daraus geben dem liebn Herren sand Zebanus zu Wanng.

Siegler: Ulreich der Leschnprant Burger zu Lankbut. Zeugen: Ulrich (Binschechtel und Ruger Rawhel Burger W. Lankbut.

Weich, am Samptztag vor vintenti. . Siegel läbirt.

Erhart der Preisinger Pfleger zu Landsbut bekennt um den Anger und (Varten, den ihm das Capitel des Stiffts in Mospurck lassen hat sechs Jahre, daß sie ihm denselben weiter: drei Zahre hinfürlassen wofür er dem Kapitel jährl. 2 Pf. Psennig zu geben hat.

Selbftfiegler.

1417

(Beben bez Erichtags zu unfer frawen tag nativitatis. Siegel fehlt.

Deinrich Pfalzgraf bei Rein und Herzog in Bavern bekamt, daß er zu der ewigen Weß, die herman sein Ruchsenmaster ich in die Pfarrfirchen gen St. Martin auf St. Barbara Altar zu Landshut geschafft habe, acht Tagwerf Wismad, in seinem Actuber vor seiner Stat landshut gelegen, gebe und eigne; und darzu Phh. Pfg. ewiger Gilt aus der Padhuben, dez Statpetet: pad genant, für frey ledigs Eigen. So erflärt er auch, daß einem die aufgegebene Gilt und Wismad von dem Rate und der Burgern zu Lanndshut aus dem Gute des Puchsenmaisurs aus gerichtet und begnüget wäre.

Siegler: der Herzog.

Dat.: Yanndsbut Suntag nach St. Bartholomäustag. Siegel fehlt.

Hanns Weigker und Friedreich der Haktner, bait purzer zw Langhut und Kirchpröbst zu St. Martein thun kund, der num das Schaff Weizen ewiger und jährl. Wilt, das Christander Her Harrer zu St. Martin des Christans das gange Jahr mit allen gländigen Seektigedenten solle.

Siegler: Gotteshaus St. Martin. Gesch. Pfingtag nach dem Liechtmeßtag. Siegel sehlt.

Thoman Alfaltersperger, Kapplan und Altarist St. Steffans Altar in St. Marteins Pfarrfirche zu Langhut und Thomas Balkchinn, Kapplan und Altarist St. Warbara Altar und St. Jobst Pfarrfirchen bekennen von Andre Gerstenmair den Rolhof zu Ergolting auf Erbrecht erhalten zu haben und versprechen den Hof stiftlich und baulich zu halten und die Wilt jährlich zu entrichten.

Siegler: Monrad ber Regelein Burger zu Langhut.

Zeugen: Hanns Stützer Spitalmeister zu Lanthut, Hanns Härigner und Hanns Hafnar ab der Schepern baid zu Ersgolting.

Geb. an sand kathreintag.

Siegel läbirt.

Eberhart Stainchircher Chorherr zu Mospurg und Kirchberr zu Oberndorffen, beurkundet daß er zu einem järlichen ewigen Gedächtniß vermacht habe dem heiligen Herrn St. Castel und dem Kapitel zwan pücher Inpergameo, Maister chunrad von Waldhawsen postill, und ein puch über epistolas pauli und ein Puch haist Sua theologe veritat, seine zwei silbern Schalen, die groß und die klein, und seine zwei new silbrev vecher und zwen Guldein Ring.

Selbstfiegler, und Hainrich Rögfel zu Mospurg.

Zeugen: Hägfel, Fridreich pregner, Michel Graff baid Burger zu Mospurg.

Gesch. des suntags letare in der vasten.

1 Siegel (bes Stainchircher).

Fridreich Stapfmair Burger zu Mosburch bekennt, daß er ein ewig Selgrätt und Jartag zur Hailsamchait seiner Brüder Heinrich und Ottn Stapfmair Chorherrn zu Mospurg selig Gedächtniß, gestistet habe, und daß ihm das Kapitel die Genad gethan, daß er und seine Hawsfraw und seine beiden Söhne Jorgen und Steffan vor seiner obgenannter Brüder Altar das Srebnüß haben, und darum gibt er dem Kapitel zwölf Pfd.

1430

1436

' Vosh. Pfg. ewigs Gelt aus seinem Hof zu Schoneft im Indeier ! Gericht.

Siegler: Peter Salchinger und Hanrich Rägfel zu Dei burch.

Zeugen: Albrecht petcher, Wolfhart Geltinger beit Burger 3. Mosburch.

(Vefch. des Erchtags vor Sand Thomanstag. Siegel fehlt.

1441

Hanns Weinäugel, Burger zu Kreyling und Better von Peter Weidmiller Bräumeister des Stifts zu Mospurg, siderzibt den Chorherrn zu Mospurg einen mit der Stadt Kreyling vor siegelten Brief über den Stanglhof zu Ober-Neubausen, der obiger Weidmüller zum Kapitel Mospurch vermachte.

Siegler: Beter Salchinger und Beter Raninger zu Mommy, Zeugen: Martein Stranng, Albrecht Bekch. Gesch. Assumptio Mariae.

1 Siegel läbirt.

1443

Jorg Muldorffer zu Etelkofen und Esspet seine Hausfru verkausen ihren Swager und Bruder Breichen Wolf zu Reichert torf ihr Erbtheil, das sie gebabt haben an dem Hof zu Reichert torf, genannt der Wolfhof, gelegen in Prüeler Pfarr und Ingkofer Gericht, und das Lehen ist von den Walldegkern, men: gollten, unnsern lieben Frawen und ihrem Gothaws auf der Raft an einem Pfd. Pfg. so dieses Gotteshaus jährl. aus benanntem Hof hat.

Siegler: Hanns Alltborffer, Ratgeb und Burger & Lannbibut.

Zengen: Pawl Hueber, Burger zu Lanndshut und hamme Oftermair zu Schegfenhofen.

Siegel fehlt.

1445

Erhart fürär Burger zu Strawbing und Magdaleine in Hawifraw verlaufen ihrem Schwager und Bruder Blreich Now Wolf ihre Erbschaft und Gerechtigkeit, die sie gehabt haben ihre Theils an dem Hof, genant der Wolfshof, gelegen zu Reichersung in Jukchofer Gericht.

Siegler: Hanns ber Altorffer, Rat und Burger ju Bantitu"

Zeugen: Fridreich Perkhmair zu Hawnn und Hanns Beichselsperger zu Vortann.

Beb. an Erichtag nach fand Gallentag.

1 Siegel.

Caspar Schakgenr Dekan und Chorherr zu Mosburch bestennt, daß er vermacht habe zum Kapitel St. Castels Stifft zu Mosburch vierthalb Pfunt Pfenig Landschnter Werung järlich und ewige Gilt aus seinem frei eignen Gut zu einem ewigen Jartag jür sich und seine Vorvordern.

Selbstfiegler und Ulreich Berger.

Zeugen: Michael Taimrieder, Rat und Burger zu Mosburch und Beter Berdmüller, auch Burger daselbst.

Gesch. Am Abend Assumptionis Mariae.

Siegel fehlt.

Hanns Summer und Jörg Haselbeth, beibe bes Rathes und Burger zu Lannbshuet, Pfleger bes Gotteshauses St. Martin, geloben, daß sie um empfangene zwölf Pfd. Loht. Pfg. dem ehrwürdigen Herrn Christan Güsser, wenlant des hochgeb. Fürsten, ihres gnedigen Herrn Herkog Heinrichs löbl. Gedächtnuß Capplan auf dem Hawß zu Lanndshut säliger, einen Jahrtag begehen lassen wollen.

Siegler: Gotteshaus St. Martin.

Gesch. am Freytag Sand Lamprechttag.

Siegel fehlt.

Ulrich Bolf zu Reicherstorf verfauft an den erbarn veften Anndre Hucler Burger zu Langhut 1. Schaf Korn jährl. Gilt aus seinem Hof zu Reicherstorf in Prucker Pfarr im Juntoser Wericht.

Siegler: Der weise und vesste Dietrich Fewer zu Pfetrach. Zeugen: Beter Twnabanger und Oswald Raichl zu München

in der Aw.

Gesch. an Pfinttag vor sand Ulrichstag.

Siegel läbirt.

Johannes Staedler, Canonicus et vicarius generalis confirmat missam, quam fundaverunt piscatores et cives Landishutae ad St. Martinum. 1449

1451

1453

Signatar: Vicariatus frisingensis.

Datum: Frisingae die Mercurii tredes im Novembris

1 Siegel.

1454

Hanns Summer und Zörg Haselbeich baid des Rates und Burger zu Landsbut Kirchprobst des St. Martin Gottesdaniss geloben daß sie um die 12 Pfd. Losht. Pfg., welche die ersanen weisen Hanns und Franz Gebrüder die Leutgeben dem dertie St. Martin aufgericht und bezahlt haben, dem Zakob Rahman selig einen ewigen Zahrtag an Sand Symon und sand Juda. vollbringen lassen wollen.

Siegler: Gotteshaus St. Martin.

Weich, an unser lieben Frawen Abend schiedung. Siegel lädirt.

1456

Hanns Sumer des Rathes und Jorg Hailbetch beide Bur ger zu l'andschnet und Kirchbrobste. zu St. Martin bekennen, der der erbarg geistl. Herr Hans Ardinger, weilant der Bischer Capplan sand Andres Altar in sand Martins Pfarrfirchen. Weinem ewigen Jahrtag geschafft habe 12 Pfd. L'andschueter werung

Siegler: das Gottesh. St. Martin.

(Befch Erichtag vor dem Smitag oculi. Siegel fehlt.

1456

Ulrich Wolf zu Reicherstorf verkauft an Hainrich Mauci perger Burger zu Landschuet 1/2 Pfd. Landschueter Pfg. jahr. Wült aus seinem Wolfschof zu Reicherstorff in Prueler Pfarr: Mospurger (Vericht, welcher Lehen des vesten und weisen Pelhaymer zu Dachau ist.

Selbstfiegler.

Beugen: Andre Hafelauer, Ott Hübschman baid Burger zu Langhut.

(Beich, an fannt Gorbiniantag.

Siegel fehlt.

1461

Hanns Lentgeb und pernhart Plankch beide des Raths in: Burger und Kirchprobst zu Landshut bekennen, daß der erden. Mann pet Riemer einen Jahrtag gestisstet habe, wobei ich seiner Minder und Eltern gedacht, werden soll.

Siegler: St. Martin.

Gesch. an Montag vor dem Tag der heiligen Auffart unsers Herrn.

1 Siegel.

Johannes dei gratia Episcopus Frisingensis confirmat perpetuam missam, quam fundavit Johannes Leitgeb, civis Landishutae, in altari S. Wolfgangi ad Sanctum Martinum.

Datum: Castrum Frisingensis prima die mensis Augusti.

Siegel fehlt.

Testament der ersamen Frau Engl Pohnerin Hansen Bohners, Burgers zu Landshut Hausfrau, gemäß welchem sie ihrem Manne ½ Tgw. Wismads gelegen in der Liebenaw, zu einem Jahrtag nach St. Martin, wo sie auch ihr Begräbnuß begehrt, vermacht. Ferner ordnet sie auch von diesem ½ Tagw. 4 rheinische Gulden in die Truhen zu legen dei St. Martin, damit sie den gnadenreichen hohen Antlas erlange, den die hl. römische Kirche peho anstellt und gibt, zu Widerstandt der verdampten Rekerei zu Behaim.

Geschäftsherren: Ulrich Trentler und Hans Siegerstorffer baid Purger zu Landshut.

Zeugen: die ersamen, weisen und beschaiden Wilh. Lermann, Heinrich Sweibenmair, beibe des Rathes, Hanns Hänegkein und Niklas Schawnberger alle Burger zu Landsh. Freisinger Bisthums, Hanns Wolfhaut und Wernhart (Groschpeck Regensp. Visth.

Notar: Johann Altenpeck, Cleriker.

Datum: 22. November.

Margreth die Bullssin, Ulrichen des Wolfs zu Reicherstorssschaft ictigen Wittib, verkauft ihren Hof zu Reicherstors genannt der Wolfschof in Mospurger Gericht und in Brüeler Pfarr, der da sehen ist von dem edlen und vessten Erharten Pelhaimer.

Siegler: ber eble und veffte Erhart Belhaimer.

Zeugen: der geiftliche Herr Hl. Hanns der Valebner Chor-

1463

1468

herr zu Mospurg und der erberg Anndre Sedelmair zu ziaregt und Markert Hueber zu Reicherstorf.

Weich, an Mitwochen in den heiligen Ofterveiertagen. Siegel schlt.

### Siebenunddreißigste

# Plenarversammlung.

ber

hiftorischen Kommission bei der kgl. bager. Akademie der Wissenschatten.

Bericht des Sekretariats.

München, im Juni 1896.

Die Plenarversammlung hat gemäß Allerhöchstem Befehl in der Kfingstwoche am 29. und 30. Mai stattgefunden. Da durch den am 1. Aug. 1895 erfolgten Tod des Wirklichen Geheimen Raths von Sybel, Freell., das Amt des Vorstands der Kommission erledigt war, übernahm en Statuten gemäß der Sekretär der Kommission, Geheimer Rath Corclius, die Leitung der Berhandlungen, an welchen außer ihm folgende roentliche Mitglieder theilnahmen: die Geheimen Regierungsräthe Dümmer und Wattendach und der Professor Lenz aus Verlin, der Klosterropst Freiherr von Lisieneron aus Schleswig, der Geheime Rath on Hegel und der Professor von Bezold aus Erlangen, der Hosfeison Siedel aus Kom, der Professor Huber aus Wien, der Professor Lever von Knonan aus Zürich, der Geheime Rath von Maurer, rederbibliothekar Riezler und die Professoren Heigel, Stieve id Lossen von hier; ferner die außerordentlichen Mitglieder Professor uide von hier und Dr. Wrede aus Göttingen.

Seit der letten Plenarversammlung im Juni 1895 sind folgende ublifationen durch die Kommission erfolgt:

- 1. Allgemeine deutsche Biographie. Band XXXIX, Lieferung 4.3. Band XL. Band XLI, Lieferung 1.
- 2. Chronifen der dentschen Städte. Band XXIV. Band III den niederrheinischen und westphälischen Städte: Soest, Duisburg.
- 3. Deutsche Reichstagsatten unter Raiser Karl V. Band II.
- 4. Briefe und Aften zur Geschichte bes 16. Jahrhunderis mit te sonderer Mücksicht auf Bayerns Fürstenhaus. Band IV.

Die Hansarecesse sind dem Abschluß nahe. Der Herausgetet Dr. Koppmann, hat den Druck des 8. Bandes bis S. 368 gesendu und denkt im Herbst des gegenwärtigen Jahres ihn zu Ende zu sibm

Die Chronifen ber beutiden Stabte, unter ber lenum bes Weheimen Raths von Begel, find bei ihrem 25. Band, bem 5. But ber Chroniten ber Stadt Angsburg, bearbeitet von Dr. Friedrich Met. angelangt, beffen Text bereits fertig gebruckt ift. Nach hinzufügung 30 (Bloffars und des Registers wird er demnächst erscheinen. Er enthält 3 "Chronif neuer Weschichten" von Wilhelm Rem, 1512 bis 1527, net fünf Beilagen, unter welchen besonders bemerkenswerth ift die Relation über ben Reichstag von Angeburg 1530 aus der Chronif von Lange mantel. 218 26. Band ift ein zweiter Band ber Magbeburger Git niten in Aussicht genommen, beren erfter Band, ber siebente ber game Reibe, die Magdeburger Schöffenchronit, bearbeitet von Janide, embi Für den zweiten Band ift die hochdeutsche Fortsegung dieser Chronit " 1566 und die Chronif des Georg But 1467-1551 bestimmt. ? Bearbeitung hat Dr. Dittmar, Stadtarchivar von Magdeburg, in: Ferner wird Dr. Koppmann, sobald er die nothige Mit . gewinnt, an die Bearbeitung des zweiten Bandes für Lübed geben

Die Jahrbücher des deutschen Reichs haben eine sehrer pfindliche Einbuße erlitten durch den am 10. Februar 1896 erfolk. Tod unseres Mitarbeiters, des Geheimen Hofraths Wintelmann. Twar dis zu seinem Tod mit dem zweiten Band der Jahrbücher des Mest unter Kaiser Friedrich II. beschäftigt. Das Manustript sür die IL228—1233 liegt druckfertig vor und soll demnächst als zweiter Boverössentlicht werden. Jur Fortsehung und Vollendung des Berks. Twelche der Versassen durch die Neubearbeitung der Böhmer schen Resellen die Grundlage geschassen hat, ist disher noch kein Gelehrter bereit geschen worden.

Für die Jahrbücher des Reichs unter Otto II. und Stto III. hat Dr. Uhlirz die Sammlung und Sichtung des gesammten Quellenstoffs beendigt und wird jest an die Ausarbeitung gehen. Die Arbeit für die Jahrbücher unter Heinrich IV. und Heinrich V. bat Professor Mener von Anonau wieder ausgenommen und wird, wenn auch neuerdings durch die Geschäfte des Reftorats der Züricher Hochschule behindert, nach Möglichseit den dritten Band des Werfes sördern.

Die Geschichte ber Wissenschaften in Deutschland hat in diesem Jahre einen erfreulichen Fortschritt zu verzeichnen. Bon den drei noch immer ausständigen Werfen ist eines, die Geschichte der Geologie und Paläontologie vom Geheimen Rath von Zittel, dem Abschluß nahe gerückt. Das druckertige Manuskript reicht die 1820, die Bollendung des Ganzen glaubt der Berfasser für den Mai 1897 in Aussicht stellen zu dürfen.

Die Allgemeine deutsche Biographte, unter der Leitung des Freiherrn von Liliencron und des Geheimen Raths Wegele, nimmt ihren regelmäßigen Fortgang. Der Schluß des 41. Bandes ist bald nach Ablauf des Geschäftsjahrs (1. Juli) zu erwarten. Die Redaktion beschäftigt sich bereits mit den Borbereitungen für die Nachtragsbände sowie für das allgemeine Namensregister zum ganzen Werk.

Die Reichstagsaften ber älteren Gerie, unter leitung bes Professors Quibbe, find endlich jum Beginn ber Drucklegung eines neuen Bandes gelangt, nämlich bes von Dr. Bedmann' bearbeiteten elften Bandes, ber ben Schluß ber Regierung Sigmunds, die Zeit nach ber Raiferfrönung, enthalten foll. Dr. Bedmann hat nach ber vorigen Blenarversammlung noch das Benetianische Staatsarchiv besucht, dort die Urbeit für die Jahre 1433-1439 abgeschloffen, dann nach seiner Rückfehr Die Fertigstellung bes Manuffripts unternommen, eine Arbeit, Die längere Beit in Anspruch nahm, als im vorigen Jahr vorausgesehen war, indem die Behandlung bes jproben Materials ber firchenpolitischen Verhandlungen und Die Anordnung der für den Insammenhang unentbehrlichen Aften, die fich in den Rahmen der Reichstagsaften nicht recht fügen wollten, große Schwierigfeiten verursachte. Ende April wurde das Manuffript ber erften großen Hamptabtheilung "Entwicklung ber Rirchenfrage von Sigmunds Raiferfrömung bis zum Reichstag von Bajel Juni bis Oftober 1433" bem Drud übergeben. 3m Fortgang bes Druds, ber feine Unterbrechung erfahren soll, wird sich deutlicher herausstellen, ob es zwedmakis sei, die letzten Reichstage Sigmunds als einen besonderen zwölsten Burd abzutrennen.

Der zehnte Band, die Romzugszeit umfassend, von Dr. Herre be arbeitet, wird voraussichtlich noch vor Erscheinen des elsten Bandes druck fertig werden. Dr. Herre hat im vorigen Sommer zuerst zur Unterstützung Dr. Bedmanns in Benedig, dann in Mailand gearbeitet, du auf die Bearbeitung der Konzilsaften für seinen Band durch Benüssend der Pariser Handschriften, die nach München gesandt worden sind, absischlossen und neben der Bearbeitung der Texte seine weit ausgesicher Untersuchungen über die Borgeschichte des Romzugs dermaßen gesorder das die Einleitung im Sommer drucksertig werden wird, die Vollandendes ganzen Bandes aber die zur nächsten Plenarversammlung in Ausüczigestellt werden kann.

In Minden wurden außer den Pariser Handschriften auch net solche aus den Bibliothefen zu Wien, Trier, Wolfenbüttel und Münder Archivalien von Nördlingen, Würzburg und Minden benutzt. Herretzuheben ist die Ausbente, welche das für die Neichstagsaften bisber not nicht benutzte (Beheime Hansarchiv zu München gewährt hat. Rothwend wird für Band 10 noch eine Nachlese an Ort und Stelle in Wien, wie leicht auch in Oresden sein.

Bur die Reichstagsaften ber jüngeren Serie war wie biebe Dr. Brede mit Unterftugung von feiten bes Dr. Bernans thet Der zweite Band ber Reichstagsaften unter Raifer Rarl V. ift & Plenarversammlung überreicht worden. Neben dem Druck besselben 2 Die Redaftion des dritten Bandes begonnen, dessen Material im weientit vorliegt. Perfelbe wird die Anfange bes Regiments und den ersten Reid tag zu Rürnberg Marz und April 1522, den Städtetag zu Gilingen D. Juni 1522, ben zweiten Reichstag zu Rürnberg Rovember 1522 to Februar 1523, den neben biefem Reichstag bergebenden Städtig 15 wo möglich auch noch ben Städtetag zu Speier vom Märg 1523. 3: eine unmittelbare Folge bes Reichstags ift, umfaffen. Der erfte Ricio tag von Rürnberg gestattet eine fnappe Behandlung. Die Stöttet: hereinzuziehen ist unerläßlich, da es sich auf ihnen ganz vorwigste !: die gemeinsame Stellung ber Städte zu ben gefaßten ober zu faffeit. Meichstagsbeschliffen handelt; übrigens ist bas für sie vorbandene Mater: gering, mit Ausnahme des Tags von Sprier. Den breiteften Plut is

dritten Band wird der zweite Reichstag von Rürnberg einnehmen. Da über diesen viel weniger veröffentlicht ist als über den Wormser Reichsetag, wird der dritte Band mehr neues bringen können als der zweite. Aus dem, was disher noch gänzlich unbefannt war, mag hervorgehoben werden ein aussührliches aus der Mainzer Kanzlei stammendes Protokoll über die erste Hälfte des Reichstags, und eine aussührliche Gegenschrift der Erzbischöfe und Bischöfe gegen die Gravamina.

Die ältere Pfälzische Abtheilung der Wittelsdacher Korrespondenzen, die am dritten Band der Briefe des Pfalzgrafen Johann Casimir steht, hat von dem Herausgeber, Professor von Bezold, nicht nach Bunsch gefördert werden können, da er durch unerwartete Einsberusung zur Theilnahme am philologischen Staatsexamen verhindert wurde, die für die vorigen Herbsterien beabsichtigte größere archivalische Reise auszusühren. Während der beiden Semester und der Ofterserien mußte er sich darauf beschwänten, theils in München, theils in Erlangen einige Archivalien des allgemeinen Reichsarchivs und des Staatsarchivs, serner Utten des Straßburger Stadtarchivs, Schlobittener Archivalien und Revenhillersche Depeschen aus dem Germanischen Museum zu benützen.

Die ältere Banerische Abtheilung der Bittelsbacher Rorrespondenzen, unter leitung des Brofeffors Loffen hat bie von Druffel'iden Briefe und Aften zur Beschichte bes 16. Jahrhunderts mit besonderer Rücksicht auf Baverns Fürstenhaus, in den von dem Urheber geplanten (Brengen, ju Ende geführt. Der vierte Band, bearbeitet von Dr. Brandi, wird in den nächsten Tagen ausgegeben werden. Er umfaßt die Jahre 1553-1555. Die wichtigften ber in ihm enthaltenen Aftenftude zur Geschichte bes Religionsfriedens sollen in einer zum Gebrauch ber historischen liebungen geeigneten Separatausgabe veröffentlicht werben. Much ber Drud ber Beiträge zur Geschichte Herzog Albrechts V. und bes Yandsberger Bundes, bearbeitet von Dr. Gog, hat begonnen. wöt, ber unterdeß Privatdozent an der Universität Leipzig geworden ist, im Winter Urlaub nehmen und fich in Munchen gang ber Bearbeitung des Manuftripts für den Drud widmen wird, jo ist zu hoffen, daß diefer Band ber nächsten Plenarversammlung fertig vorgelegt werben fann. Damit werden die Aufgaben Diefer Abtheilung der Wittelsbacher Korreipondenzen vorläufig erledigt fein.

Die jüngere Bayerische und Pfälzische Abtheilung ber 28 ittelsbacher Korrespondenzen, die Briefe und Aften zur Weschichte

des dreißigjährigen Ariegs, unter Leitung des Professors Stieve, in werfrentichem Wachsthum, so des Umfangs ihrer Forschungen wie der stieve über übere Witarbeiter, begriffen. Leider ist Professor Stieve durch Aranken im vergangenen Jahre verhindert worden und wird durch eine ander wissenschaftliche Aufgabe auch im nächsten Jahre verhindert werden, saus langjährigen Arbeiten sür die Zeit von 1608—1610 durch die Orustigmades 7. und 8. Bandes zu beendigen. Anderseits ist es ihm möglich ze wesen, sür die Zwecke der Abthetlung einen vorbereitenden Besuch auch und Archive zu Zerbst, Weimar und Würzburg auszussühren.

Seine alten Mitarbeiter, Dr. Chronft und Dr. Manra Deifinget haben, ber erstere zunächst für die Jahre 1611-1613, ber anden in die Jahre 1618-1620, weiter gearbeitet. Dr. Chronft bat " protestantische Korrespondenz bes hiefigen Staatsarchivs durchgeseben wie hierdurch mit den Minchner Aften für die bezeichneten Zahre nabezu 3: Daneben beschäftigten ihn die Schlobittener Bapiere, im geichloffen. Uebersendung wir dem überans gütigen Entgegenkommen des wirde Richard zu Dohna Schlobitten auch während bes verfloffenen Batter zu danken hatten, unter welchen zwei von Abraham von Dobna 🎉 schriebenen Bänden Brandenburger Geheimrathsprotofolle für 1611 - 1615 eine hervorragende Bedeutung zufommt: ferner Anhaltische Aften, Mit Uebersendung aus dem Berbster Archiv die herzogliche Regierung gefinich Außerdem beendigte er in sechswöchentlichem Aufenthalt zu 2000 feine bortigen Arbeiten im Ministerim bes Innern und im Staatsord! Das Ergebniß feiner jett abgeschloffenen Wiener Reifen ift bie ericorini Aufhellung der faiserlichen und der Kurmainzer Reichspolitif in ich Rabren. Unter manden überraschenden Aufichlüssen mag die Entbullus der eigentlichen Ziele des Passauer Rriegsvolfs erwähnt werden. In Chrouft wird nun den Reft der Anhaltischen Papiere, dann die Dreite und Ansbrucker Aften vornehmen. Schließlich barf bier barauf bingenter werden, daß Dr. Chronft in diesem Jahr ein umfangreiches fairig Gedicht des Grafen Abraham von Dohna über den Reichstag von 16. veröffentlicht hat.

Dr. Mayr Deisinger suhr sort, die Dresdner Aften, insbesendt die Ledzelter ichen Berichte zu bearbeiten, und hofft damit gegen Ende dahrs fertig zu werden. Daneben werden die Anhaltischen Aften durchforschen sein. Ein Wiener Ausenthalt von acht Wochen ergab et raschend reiche Ausbente. Im Staatsarchiv sanden sich in der Sus

lung Bohemica, die ein früherer Forscher mur oberstäcklich benutzt hatte, unter andern höchst werthvollen Briefen auch Theile der nach der Schlacht am Weißen Verg erbeuteten "Heideberger. Atten" mit der Korrespondenz Friedrichs V. und seiner Staatsmänner und Generale. Ferner bot das Hossammerarchiv, welches ein anderer verstorbener Forscher auch nur höchst flüchtig benutzt hatte, in sechs mächtigen Fasziseln einen tiesen Einblick in die traurige Finanzlage des Kaisers. In der Hosbibliothef sanden sich handschriftliche Denkwürdigkeiten, die wahrscheinlich von Martiniz herrühren. Ferner erhielt Dr. Mayr durch die Vermittlung des Prosessons Men eist aus dem Archiv der Grasen Harrach zwei Lände eigenhändiger Anzeichnungen des Grasen Karl von Harrach über die Geheimrathssitzungen am Wiener Hos, mit Vriesen Bucquoys und anderer Feldherren u. a. m. Eine nochmalige Reise Dr. Mayrs nach Wien wird erforderslich sein.

Bwei andere junge Belehrte, Dr. Altmann und Dr. Sopfen, find als Mitarbeiter des Professors Stieve eingetreten, ohne Besoldung und in einem freieren Berhältniß, in ber Urt, bag fie verwandte Biele unabhängig verfolgen, und für die Förderung, welche ihnen der Anschluß an die Kommission im In- und Ausland gewährt, sich verpflichten, ihre Muszüge und Abschriften der Kommission zu überweisen. Dr. Altmann bat zum Gegenstand seiner Studien die auswärtige Politif Bayerns in den Jahren 1627-1630 gewählt. Plachdem er schon früher in derfelben Richtung thätig gewesen war, hat er im letten Jahr in Dresben, Brag, Wien, Innsbruck gearbeitet, und wird nun fortfahren, hier die Münchner und die aus beutschen Archiven hierher geschickten Alten zu durchforschen. Dr. Hopfen hat fich bie Aufgabe gestellt, die beutsche Politik Spaniens m ben Jahren 1621 bis 1634 zu ergründen, und ift zu biefem 3weck um letten Jahr in Simancas und Madrid, bann in Paris, weiter in vondon, Bruffel und im Haag gewefen. Ihm ift gelungen, die in Simancas, Madrid, Bruffel und London zerftreuten wöchentlichen Berichte ber fpanischen Botichafter am faiferlichen Hof aus ben Jahren 1621-1634 fast voll= gablig zu sammeln. Ferner fand er die meisten Instruktionen für die vozeichneten Botschafter. Außerdem fonnte er die Berichte an den König über die Berhandlungen des Staatsraths und die Korrespondenzen der panifchen Regierung mit bem Bruffeler Hof und den italienischen Stattaltern ausbeuten. Ueber die gleichzeitigen Berhandlungen mit England n ber Pfälzer Frage und über bas Verhältniß zu Franfreich gaben ihm die Berichte der französischen und der englischen Gesandten am spanischen Hof Aufschluß. Den glücklichen Erfolg, den er namentlich in Spanisch selbst hatte, verdankt er der hülfreichen Unterstützung des Minister-Präsidenten Cánovas del Castillo und zahlreicher anderer spanischer und deutider Gönner.

VI.

# Geschäfts-Wericht

Des

## historischen Vereins von Niederbanern

für die Iahre 1894 und 1895 erstattet in der

Generalversammlung des historischen Bereins

burch den II. Bereinsvorftand

A. Ralder.

An der Spike des für die Jahre 1894 und 1895 treffenden Gesichäftsberichtes ist wohl mit vollem Rechte der in diesen Zeitabschnitt sallenden, den ganzen niederbayerischen Kreis erregenden Feier des 70. Geschurtsfestes Seiner Excellenz des Herrn fgl. Regierungspräsidenten Ritter v. Yipowsty zu gedenken.

Wie allseitig sich die freudige Antheilnahme an dieser Feier befundete, so nahm auch der historische Kreisverein freudig Veranlassung, seiner Verehrung und Hochschäumg dem obersten Beamten Niederbayerns, dem I. Vorstand des Vereines, in einer fünstlerisch ausgestatteten Adresse Aussernct zu geben, wosür Seine Excellenz der die Adresse überreichenden Vereins-Deputation, wie persönlich dem Verichterstatter und durch hochsehrende Zuschrift dem Gesammtverein den wärmsten Dank aussprach.

Als eine würdige Folge dieser Chrenfeier darf die Ernennung zu fhren mitgliedern unseres Bereines einiger um die historischen Studien und Forschungen im Allgemeinen und insbesondere um unsern

Berein vielsach verdienter, gelehrter Herren bezeichnet werden, der zwielze sich der Berein gestattete, zu seinen Chrenmitgliedern zu ernennen die Herren:

Dr. Georg Hager, Ronfervator des igl. baver. National-Mujeums m München:

Edmund Freiherr von Defele, Direktor und Borstand des igl. allge meinen Reichsarchivs zu München:

Rarl Primbs, fgl. Reichsardiv-Rath:

Dr. Marcell Stigloher, Domfapitular und I. Borftand des biffer. Bereins von Oberbavern;

Dr. Karl Trautmann, Professor und Sefretar bes bistor. Berembern Der Oberbavern und

Dr. Cornelins Will, fürstl. Taxis'ider Rath und Borftand bes biffer.
Bereins ber Oberpfalz und von Regensburg.

Hiederbavern an Alle Zene, die denselben durch Zuwendung von im Radgange erwähnten Elaboraten und Weschenken, dann in sinanzieller Weite unterstützten, besondern Dank aber auch dem hohen Landrath von Niederbaren pro 1894 und 1895 zugewendeten Zuidunker wie nicht minder den Distriktsräthen Abenseberg und Kelheim sur die Verleiniger Forschungen bewilligten Unterstützungen.

Die Zahl der ordentlichen Vereins-Mitglieder wim Laufe der letwerflossenen beiden Zahre um 44 zus und um 25 dura Versehung, Wegzug, Anstritt oder Todesfall abgenommen, sodaß sich in Gesammt-Mitgliederzahl auf 408 entzissert. Die neueingetretenen Derret Mitglieder sind im Anhange aufgeführt.

Einen änßerst schmerzlichen Berlust ersuhr der Berein durch den mittle weil erfolgten Wegzug seines bisherigen I. Bereins Borstandes Er. Excellen des Herrn tgl. Regierungspräsidenten Ritter von Y i powstv.

24 Jahre gehörte Seine Excellenz dem Vereine theils als Amoduke mitglied, die letzten zwölf Jahre als I. Vorstand an. In letztere Cipelischaft insbesondere hat der historische Verein demselben nicht bles sur demselben nicht bles jur de bei hafte Interessendem an allen den Verein berührenden oder von demselben ausgehenden Angelegenheiten zu danken. Insbesondere gewannen in der Folge die Forschungsergebnisse zu Eining die Ansmerksamkeit des L Vereins

Vorstandes, und bessen Einfluß und sachgemäßer Leitung hatte ber Berein auch namhafte finanzielle Zuschüsse zu banken.

Alledem gab der II. Bereins-Borftand auf die Abschiedsworte Seiner Excellenz in der General-Versammlung am 27. April v. Zs. Ausdruck mit der Bersicherung, daß der Dank des Bereins für das hochersprießliche Wirken Seiner Excellenz in unserem Bereine nie erlöschen werde, was auch hier wiederholt und für alle Zeit konstatirt sein soll.

Weiteren Verlust hatte der Vereinsansschuß innerhalb der verstoffenen beiden Jahre durch das Ableben des Herrn Bezirksgerichtsrathes a. D. D berhofer und des freiresignirten Herrn Pfarrers Stadlbaur zu beklagen. Ersterem Herrn widmete der Verein im 30. Bande, letzterem im 31. Bande seiner Verhandlungen dankbare Nachruse und die üblichen Kranzspenden auf deren Gräber.

Schmerzlich berührte auch den niederbayerischen historischen Verein das Ableben seines langjährigen Ehrenmitgliedes, des Herrn fürstlich Taxis schen Collegialdirektors Maier in Regensburg, der unserm Vereine stets sein lebhastes Interesse an dessen Bürken bekundete und diesem noch turz vor seinem Hingange Ausdruck gab. Ein ehrendes Andenken wird ihm in unserm Vereine gewahrt bleiben.

Den Vereins-Ausschuß anbelangend fommt zu berichten, daß, nachs dem Herr Kreisbau- und Regierungsrath Renner und Herr Hofbausamtmann Handel in Folge Wegzuges aus dem Vereins-Ausschuß schieden, sich in der vorerwähnten Veneral-Versammlung der neue Ausschuß aus nachstebenden Herren bildete:

v. In ama = Sternegg, fgl. Regierungs= und Kreisbau-Affessor, Ralcher, fgl. Reichsarchiv-Afsesor,

Raufmann, Kaufmann,

Rnauer, fgl. Hauptmann der Landwehr und Kontroll-Offizier,

Raager, Rentier,

Cejchen, Rentier,

Rottmanner, fgl. Gymnafial-Reftor,

Schaaf, fgl. Regierungs Direttor,

Echilcher, fgl. Landgerichts-Direttor,

Ed öffmann, Benefiziat,

Edwener, fgl. Regierungsrath,

Braf v. Spreti, Regierungspraftifant und Reservelieutenant,

Stoll, fgl. Realschul-Lehrer,

Dr. E. Bein, Krantenhaus-Oberarzt,

v. Babuesnig, fgl. Rommerzienrath.

Die engere Ausschußwahl ergab die vorerftige Auflaffung ber

I. Bereins-Borftandstelle, dann die Herren

II. Borftand: Ralder,

I. Sefretar: Schöffmann,

II. Sefretar: Stoll,

Bereins-Raffier: Raager,

Ronfervator ber Bildwerte und Siegelfammlung: Dr. E. Bein

Aus der Reihe biefer Herren entriß der Tod während der Abfassung bieses Berichtes unsern vielverdienten Bereins-Sefretär Herrn Prosesser Stoll, bessen der Berein in dantbarer, achtungsvoller Erinnerung, wem möglich, noch in einem hier anzuhängenden Nefrologe gedenten wird.

In der am 10. Mai 1895 stattgehabten Vereinssützung wurde der einstimmige Beschluß gesaßt, den neuen Hegierungs-Prässenten Freiherrn Fuch & von Bimbach und Dornheim in einer Ab ordnung zu bitten, die Stelle eines I. Vorstaules des Vereines über nehmen zu wollen und hatte Herr Regierungs-Prässdent die Gewogenbeit die Abordnung nicht nur wohlwollendst zu empfangen, sondern auch deren Bitte um Nebernahme der verwaisten Stelle geneigtest zu entsprechen, um freudigst begrüßte der Vereinsausschuß in seiner Sitzung am 3. Jusi 1895 seinen Herrn Vorstand, welcher in seiner liebenswürdigen leutseligen Verein diesen Tage die neue Stelle antrat.

Leiber war es dem Vereine geranne Zeit nicht gegönnt, sich des Vorsitzes seines hochverehrten Vorstandes zu ersreuen, da längeres Unwedisein denselben hindielt, was auch die bisher in Nebung gewesenen adem lichen Zusammenfünfte mit Vorträgen beeinträchtigte. Hente, da me persöuliche Wahrnehmung und bezügliche Mittheilungen zu der Neckstengung berechtigen, unsern Herrn I. Vorstand in voller Gesundheit te grüßen zu dürsen, sehen wir mit um so größerer Zuversicht dem Weiter gedeihen unseres Vereines entgegen und blicken nun weiter dier zumäd auf die innere Wirfs am teit des historischen Vereins währen der Jahre 1894 und 1895.

Bahlreiche Korrespondenzen und persönliche Rudsprachen erliefen nit Erbittung von Aufschlüffen über gemachte Jundobjette, Uebersenzum un

Erläuterungen alter Urfunden und Inidriften, Aufichluffe über Bauwerfe, Münzen, Druchwerfe, Angabe einschlägiger Literatur und archivalischer Quellen und bergleichen; jo erbat sich Herr Cooperator Baintner in Bangtofen Aufschlüffe über die Grafen von Leonsberg, ebenfo suchte ber Berein nach Thunlichkeit die Bemühungen des Herrn fal. Regierungs= Direttors von Sax in ber Erforschung und Bearbeitung ber Geschichte der Stadt Renftadt a. D. zu unterftügen, ferner wurden bem Berrn Dr. Tauber in Grag mit Unterftügung der Herren Dr. Erhardt in Baffau und Bauamtmann Rirdner in Freifing Mittheilungen über in Frage gekommene alte Münzen geboten. Fabrifant Sahnbach in Breiz bat um Nachforschung nach Angehörigen seiner Familie, welche im vorigen Jahrhundert in Niederbauern gelebt haben follen; Brofeffor von Sabler in Dorpat ersuchte um Mittheilungen geschichtlicher Daten über bas Geschlecht der Nußberger, beziehungsweise die Dertlichkeit Hochreut; mit Unterftugung ber Bereins-Mitglieber Berren Bfarrer Scharrer in Bilshofen und Domfapitular Stinglhammer in Baffan war es bem Bereine ermöglicht, bem Wefuchsteller zu bessen befondern Zufriedenheit ju entsprechen, ebenjo fonnte dem Ersuchen bes Freiherrn von Startenfels in Ling (mittlerweil leider geftorben) um Aufschlüffe über bas Hochenederiche Wappen und den einst in der alten Franzistanerfirche dabier befindlichen (Brabftein, Dant der von Dr. Em. Wein und dem Berichterstatter in ber Anlage begriffenen Siegelsammlung bes Stadt= archivs Landsbut entsprochen werden.

Präparanden-Lehrer Brunner in Cham erbat sich Material zu seiner historischen Arbeit über den Pandurensührer Trenk: dagegen konnte dem Antrag des Hern Reichsarchivrath Dr. Wittmann in München um Mittheilung historischer Nachrichten zur Geschichte der Freiherrn von Freiberg auf Halbemvang wegen Mangels bezüglichen Materials nicht entsprochen werden. Lehrer Schmidtonz in Würzburg wünschte Nachrichten über die Römerquelle zu Künzing, dem vollst entsprochen wurde.

Dem Festsomite für die Jubiläumsseier Seiner Exellenz des Herrn Regierungspräsidenten Ritter v. Lipowsky hatte der Berein durch Beischaffung von bilblichen Ansichten sämmtlicher Städte, Märkte und Schlösser Riederbayerns diensames Material gesiesert.

Pfarrer Gener in Oberellershausen wünschte Aufschlüsse und bie Wiedertäuser in Riederbayern.

Persönlich hielten sich längere oder fürzere Zeit bei unsern Bereins behuss historischer Studien außer den in Landshut wohnenden Bereins Mitgliedern auf: der Rumismatifer Kull von Mönichen, Dr. Reinede. Mitglied der anthropologischen Gesellschaft in Berlin, Projessor Dr. Wo n telius in Stockholm, der sich behuss prähistorischer Forschungenschon früher auch aus den hiesigen Sammlungen persönlich Ausschlinkerholte.

Expositus Aner in Elsendorf benützte die Vereinsbibliothet und bessen Archiv behufs der Bearbeitung der Geschichte seiner Pfarrei. Dit besonderer Freude kann hier konstatirt werden, daß es gelang, Kerns Expositus Aner sür Fertigung eines alphabetischen Inhalts: Verzeichnischer Lände XXVI bis XXXI unserer Vereinsverbandlungen zu zu winnen.

Generalmajor Popp besuchte wiederholt den Berein bedus der stellungen in Angelegenheiten der Limes-Commission, stud. archeol. We Stargard, Dr. Boß aus Berlin, Eduard v. Campi aus Trente und Universitäts-Prosessor Herbe von Tübingen, Mitglied der Reide Limeskommission, pflogen eingehende Studien in unserem Bereine.

Unfere bisher thätigen Herren Bereins-Mitglieder und Mitarbain ermüdeten auch in den letztverflossenen beiden Jahren nicht in ihre: Forschungsarbeiten und reihten sich hieran neue, schätzbare Kräfte an.

Candidat theol. Reller in München schried eine Abhandlung über "Goran von Wildenberg" (im Ornst niedergelegt in Band XXXI de Bereinsverhandlungen), Pfarrer Scharrer in Vilshofen arbeitet u einer Abhandlung über das Testament des Ritters Heinrich Tuschl res Söldenau, ferner an einer Chronif des Geschlechtes der Tuschl, dam un Beiträgen zur ältesten Geschichte von Vilshofen.

Regierungsdireftor von Sax bearbeitete, wie bereits angedeutet. M. Geschichte ber Stadt Renftadt a. D. und hat diese äußerst schägenswerte Arbeit seiner Geburtsstadt im Manuscript mit einer großen Anzabl M. licher und urfundlicher Beigaben gewidmet.

Cooperator Spirfner beabsichtigt eine Geschichte von Ruhmann: felden zu schreiben.

Graf Heinrich von Spreti forschte über die Eder von Auffund bearbeitete die Regesten der im Schloßarchiv zu Kapfing verwadtelle Driginal-Urfunden.

Domkapitular Stinglhammer in Bassau setzte seine historischen Forschungen über den baver. Wald fort.

Freiherr Anton von Dw veröffentlichte im Band XXXI Urfundenregesten aus bem Schloß Heining und einige Grabinschriften aus Deggendorf und Umgebung.

Garnisonsinspettor Leid in München gab eine Abhandlung über Höhlen und Höhlenfunde bei Relheim.

Benefiziat Müller in Hailing ichrieb eine Monographie über Hailing.

Cooperator Paintner in Gangtofen bearbeitet die Geschichte Gangtofens, Seemannshausens und H. Bluts.

Apotheter Fleißner und Oberantsrichter Freiherr von Lütels burg in Rotthalmünster sammelten Material zur Geschichte des dortigen Marktes und bearbeitete ersterer Herr dasselbe für unsere Vereinspublikation, aus welch' schätzbarem Elaborat durch gütige Vermittlung des Herrn Apotheter Fleißner dem Vereine ein außerordentlicher Erlös von 200 M zusloß.

Stadtpfarrer Schreiner in Abensberg legte seine langersehnte Darlegung über die Ausgrabung der römischen Abusina, nebst einem Führer durch dieselbe im gegenwärtigen Bereinsband nieder und bekundete damit der hochverdiente Begründer dieser Forschungsarbeiten seine gründlichsten Studien über die römische Geschichte und deren Bezugnahme auf die bloszgelegten Bauten zu Eining.

Dr. Erhard in Baffau bearbeitet die Geschichte und Topographie Baffaus und Umgebung, insbesondere des Landes der Abtei.

Gymnasial-Assistent Wiedemann in München erfreute den Verein mit der llebergabe seiner historischen Abhandlung: "Zur Lorcher Frage", die im laufenden Bereinsband veröffentlicht ist.

Lehrer Pollinger dahier betreibt unermüdet die gründlichsten Ortsnamensforschungen und hat bereits umfangreiche Resultate erzielt.

Lehrer Spindler in Eichendorf sendete eine Abhandlung über "Altern Handelsverkehr und älteres Gewerbewesen".

Der gegenwärtige Berichterstatter gab einige Mittheilungen über Landshuter Waffenschmiede (Band XXXI der Verhandlungen).

Bfarrer Steinberger in Geisenhausen veranlaßte wiederholt ben Besuch seiner Filialtirche Stephansbergham, eine ber ältesten Kirchen

ber Umgegend und bereits von Dr. Hart mann in Bezug auf einen in dieser Kirche ein- oder ausmündenden Erdgang behandelt.

Die genannte Kirche gehört der Frühgothit an und zeigten sich der Abnahme des Verputes und unter zweisacher älterer llebertünchung im Chordan ältere Wandmalereien, so namentlich in der Absis eine originelle Darstellung des jüngsten Gerichtes. Der historische Verein suchte ducke durch Abzeichnung und Bausirung die Vildwerke möglichst klarzustellen und beat sichtigt num Herr Pfarrer Steinberger in hochdankenswerther Interesc nahme, wenn möglich die alten Gebilde bei der vorhabenden Restauration der Kirche in Verwendung zu bringen.

Gelegentlich des Besuches des Kirchleins zu Stephansbergham unterzog man auch die nahe Kirche von Johannesbergham einer näheren Besichtigung und nahm Herr von In am a von derselben und deren eigenthümlichen Thurmban für unsern Berein Abbildungen.

Der Vorstandschaft der Kreis-Muster- und Modell-Sammlung dabier wurde auf deren Wunsch eine Anzahl Antifalien, welche ein Vild von der kunstgewerblichen Leistungen frühester Zeit dieten, zur Ausstellung leibweise abgelassen und Herr Hauptmann a. D. von Streber machte Mittheilung über den Zustand der an dem Klostergebäude zu Riederviehdest angebrachten Wandmalerei, die Gründer des Klosters, Graf und Gräsin von Leonsberg darstellend, was einige Herren zur Besichtigung dieser aus dem 17. Jahrhundert stammenden und künstlerisch werthlos erscheinenden Malereien und zu deren photographischen Aufnahme veranlaßte.

Gelegentlich der Versammlungen des historischen Vereins bielten. Vorträge die Herren:

v. In a ma = Sternegg über eine alte Gloke zu Iggenbach; über die Fresten der Kirche St Stephansbergham; über Bauten aus der Period des Baues der St. Martinsfirche, dann über Stadtanlage und Stadter weiterung im Mittelalter und der Neuzeit zu Landshut. Sämmtlick Borträge wurden unterstützt durch Auflage mehrsacher Originalaufnahmen des Herrn Bortragenden. Herr Benefiziat und I. Vereins Setretz: Schöff mann berichtete über die Kelchbewegung in Bavern unter Herzog Albrecht V. und Afsessor Alch er über die Landshuter Bassenschmen, dann über alte Erdgänge Niederbaperns.

An Geschenken famen innerhalb ber Jahre 1894 und 1895 ein von den Herren:

Bauer B., Bädermftr. in Deggendorf, deffen Chronif der Stadt Doggender:

- Dr. Bed, die römischen Strafen Regensburgs.
- Chlingensperg = Berg in Reichenhall, dessen großes Wert "Das Gräberselb von Reichenhall".
- Die finger, Pfarrer in Altborf, das Manustript einer von Major Stw i. J. 1892 gesertigten Abhandlung über die Schlacht bei Landsbut am 21. April 1809 mit Plan.
- Hofbauamtman Hand in München übergab Formenabguffe von mittelsalterlichen Reliefs, Chriftus am Kreuz und den Tod Mariens darstellend.
- Regierungsrath und Bezirtsamtmann Heß in Landan übermittelte Erbrechtsbriefe von Altenbuch und Haidelfing 1589, 1635, 1756, 1786
  und 1787, dann Zeugniß des Brasen Johann Max von Prevsing für
  dessen Mundsoch 1756, und Zirngiebl, Geschichte von Hainsbach, serner
  Manustript des verstorbenen Frühmessers Schent in Mallersdorf
  über die dortige Kirche, dann Urfunden über den Markt Pfassenberg,
  Kausbrief über eine Sölde zu Dornwang.
- v. In am a Sternegg, Zeichnung einer Glode der Kirche zu Iggensbach, wohl eine der ältesten (Gloden Baverns, Abbildung der Kirche St. Maria-Magdalena zu Passau, photographische Aufnahmen aus dem Innern der ehemaligen Klosterkirche zu Rotthalmünster während deren Restaurirung, Aquarellbild der Stadt Renstadt a. D., endlich eine Sammlung bildlicher Aufnahmen von theils abgebrochenen, theils umgebauten Wohnhäusern Landshuts und Aquarellen der Römerbauten von Eining, wie auch großentheils die Beigaben zu Pfarrer Schreiners neuestem Führer durch Eining dem unermüdeten Stifte des Herrn (Vebers entstammen.
- Dr. Gg. Leibinger in München, beffen Abhandlung über die Schriften bes baverischen Chroniften Beit Armed.
- Dr. Leitschub, die Wittelsbacher in Bauern.
- L'iebherr, Rentier bahier, Katalog über die Kunstsammlung des Riedinger-Museums in Angsburg, Karte von München aus der Zeit des Ministers Grafen von Montgelas.
- Maner, Gymnasiallehrer in Regensburg, bessen Abhandlung über bie Gütererwerbungen des Klosters Oberalteich bis jum Jahre 1247.
- Me ind I, Stiftsbefan im Stift Reichersberg, schenfte die Geschichte ber Stadt Braunau.
- Shlenichlager, fgl. Gymnafial-Rettor, übermittelte seine Abhandlung über die Flurnamen der Bfalz.

- Beifl, Melbereibesitzer dahier, ichenkte einen Gartnerfreibries v. 3. 1894. General-Major Bopp übersendete Separatabbruck aus der "westdenichen Zeitschrift für Geschichte" mit Abhandlung über den Palissadenzam am römischen Limes.
- Reichsarchivrath Primbs wendete seine heraldischen Fachschriften, die Geschichte über Schloß Hohenaschau, dann Uebersicht von Testamenten aus dem Archiv der ehemaligen Reichsstadt Regensburg unserm Bereine zu
- Pfarrer Sailer in Arnsborf übermittelte seine Geschichte ber Pfarmi Arnsborf.
- Bom Pfarrer Scharrer in Bilshofen erhielt der Berein die Bilshofener und Ofterhofener Lokalblätter mit schätzbaren Abbandlungen des Gebers.
- Dr. Schmib in Biechtach übergab seine treffliche Abbandlung über Biechtach und Umgebung.
- Schmid Ferdinand, Unteroffizier des 16. Infanterie-Regiments, identité die Geschichte des kgl. 13. Infanterie-Regiments von Erhard.
- Schwaz, (Bendarmerie: Stationskommandant, ein bei ber jog. Schweden schanze bei Landshut gesundenes alterthümliches Haseisen, einige Petrefaften, sowie ein sog. St. Ulrichskreuz.
- Sigl, Beichtvater und Zuspetter im Kloster Seligenthal, die rbete graphische Aufnahme einer in der romanischen Johannes Afra-Kapelle dorselbst entdeckten alten Wandmalerei.
- Projessor Sonntag übergab einen Situationsplan über in Nieder bavern aufgesundene unterirdische Erdgänge.
- Lehrer Spindler in Eichendorf übermittelte in Manustript eine Mehandlung über ältern Handelsverkehr und älteres Gewerbewesen, senner weitere Nachträge zu einer früher eingesendeten hiftorischen Arbeit über den Markt Eichendorf.
- (Braf Heinrich) von Spreti überließ dem Verein seine Regesten im Schloßarchiv zu Kapfing befindlichen Urfunden aus dem 15 to 17. Jahrhundert.
- Pfarrer Steinberger in Weisenhausen übergab seine Geschichte der Pfarrei Bierlirchen, dann die Lebensstizze des verlebten Pfarrei-Bordermaier von Weisenhausen.
- Hauptmann von Streber in Riederviehbach sendete altere Drudnerke historischen, numismatischen, juristischen und philologischen Inbalts.

Graf Balberdorf in Regensburg beschenfte ben Berein mit seinem neuesten Berte: "Regensburg in seiner Bergangenheit und Gegenwart".

Oberamtsrichter We finger in Miesbach sendete seine Abhandlung über Orts- und Flugnamen in der Umgegend von Regensburg.

Dr. Will, fürstl. Rath in Regensburg, Abhandlung über die Einnahme von Stadt Kennath, dann Lebenssfizze über den französischen Marschall Rifolaus Luckner in Cham und biographische Mittheilung über Joh. Andr. Schmeller.

Ychrer & öhrl in Bilsbiburg übergab einen Jägerlehrbrief v. J. 1790.

Außer Diesen Geschenken tamen noch ein:

Bon den Gymnafial-Reftoraten Landshut und München deren Jahresberichte fammt Programmen pro 1893/94.

Bon der kgl. privilegirten Feuerschützengesellschaft Landshut ein Pracht-Erinnerungsbuch an das Landshuter Schützenfest i. J. 1893.

Bom Fest-Comite für die 100 jährige Erinnerungsseier an das vormalige 4. Zägerbataillon dessen Festschrift und von einem Ungenannten ein Spotthelm.

Dem Vereine sind während der Jahre 1894 und 1895 als ordentliche Mitglieder beigetreten die Herren:

Graf Abelmann zu Berg.

Freiherr von Aretin, fgl. Regierungsrath, dahier.

Aginger, Rechtsamvalt in Abensberg.

Muer, Bezirksthierarzt.

Bauer, Bezirksamtmann, Pfarrfirchen.

Bauer, Regierungs- und Kreisbauassessor, hier.

Baumgartner, Aufschläger, Bilshofen.

Dr. Böd, Realschulaffistent, hier.

Dr. Cornef, praft. Arzt und bezirtsamtl. Stellvertreter, Mitterfels.

Die Binger, Pfarrer, Altborf.

Dietl, Cooperator, Frontenhausen.

Döderlein, Oberftlieutenant, hier.

Eberhard, Amtsrichter, Vilsbiburg.

Bijch er, Pfarrvitar, Walburgsfirchen.

Forfter, fgl. Rentamtmann, Biechtach.

Werngros, Rechtsanwalt, Simbach.

Breiml, Defan und Pfarrer, Belben.

hauslaben, fgl. Bezirtsamtmann, Mallereborf.

Benty, fgl. Rentamtmann, Pfarrfirchen.

Hertter, fgl. Regierungs- und Fisfalrath.

Graf von Hohenthal, Schloß Egg.

v. 3 an, igl. Stadtpfarrer, hier.

Rerber, Granitwerf Inhaber, Buchelberg.

Rolb, igl. Bezirtsamts-Affessor, Bilsbiburg.

Rummer, Buchhändler, hier.

Landshut, Gejellschaft Ritterbund Ragensteiner.

Yoibl, igl. Bezirts-Amtmann, Wriesbach.

Maber, Yehrer, hier.

Maier, Bürgermeifter, Abensberg.

Maier, Expositus in Ortenburg.

Des meringer, Bezirksamts-Affeffor, Deggendorf.

Miller, Bezirfts-Amtmann, Bilsbiburg.

M üller, Bezirksamts Affessor, Grafenau.

Reumaier, Bierbrauereibefiger, Abensberg.

Graf von Otting zu Wiesenfelden.

Paffau, Stadtmagiftrat.

Baintner, Cooperator, Bangfofen.

Dr. Pedert, praft. Arzt, Tann.

Blattling, Gesellschaft Ritterbund Ratternberg.

Rablinger, fgl. Amtsrichter, Abensberg.

Rifinger, Raufmann, hier.

Runt, Rechtsanwalt, Pfarrfirchen.

Shindler, Pfarrer, Reufirchen.

Schmib, Pfarrer in Seiboltsdorf.

Schmib, Cooperator, Ergoldsbach.

Dr. Schmib, praft. Arzt, Biechtach.

Schöbtl, fgl. Bezirfs-Amtmann, Bogen.

Schrent, Fabritbefiger, Glifenthal.

v. Sedlingty, Schloß Ering.

Seehan, Pfarrer, Frontenhausen.

Singinger, Raufmann und Landtags-Abgeordneter, Pfarrfirden

v. Streber, fgl. Hauptmann a. 1. s., Riederviehbach.

Tifchler, pratt. Argt, Bangfofen.

Belben, Marktmagiftrat.

Bagner, Baumeifter, Bilsbiburg.

Walter, Bezirts-Amtmann, Kelheim.

Wiefenb, fgl. Bezirts-Amtmann, Baffau.

Bimmer, fgl. Notar, Rökting.

28 indhager, Pfarrer, Biefenfelben.

28 och inger, Realitätenbesiger in Rotthalmunfter.

Bölfl, Rechtsamvalt, hier.

In Korrespondenz und Schriftentausch traten mit unserm Bereine in den Jahren 1894 und 1895:

Der hiftorische Berein zu Dillingen,

der Geschichtsverein zu Düffeldorf,

der historische Berein in Freising,

der Oberheisische Geschichtsverein in Gießen,

die Gesellschaft der Wiffenschaften in Göttingen,

Berein für Meining'iche (Beichichte und Landestunde in Hildburg= haufen,

das Genealogische Institut zu Kopenhagen,

bas tgl. Museum in Mabrid,

bas städtische Museum zu Nordhausen,

die Redaftion des Diozejanarchivs in Ravensburg.

#### I.

#### Bugänge mährend der Jahre 1894 und 1895.

a. Bibliothet.

Am & borf Jos., Dr., Symbolae ad Aristotelis politicorum crisin spectantes (Programmschrift.) 1894. Nr. 2486.

Urn old Hugo, Das römische Castell Abusina bei Eining a. d. Donau. 1895. (Leipziger Fllustr. Zeitung.) Nr. 2455.

Bajuwarische Randgloßen. Leipzig 1894. Nr. 2430.

Bad, Dr., Die römischen Strafen Regensburgs. 1894. Dr. 2415.

Bauer Ug., Chronif ber unmittelbaren Stadt Deggendorf. Deggendorf 1894. Nr. 2421.

Baumann F. F., Dr., Gefchichte des Allgäu. Kempten 1895. Dr. 2431.

- Böhmerwalbbund beutscher, Mittheilungen desselben. 1891. Nr. 2498.
- Bonanus Phil., Numismata Pontificum. Romanorum I. mt II. Band. Rom 1699. Rr. 2464.
- Borch L., Freiherr von, Die Schöffenbarfreien des Sachsenspiegels. Innsbruck 1887. Nr. 2502.
- Den kich rift zum 100 jährigen Jubiläum ber Josef Thomann'iden Buchhandlung in Landshut. 1893. Nr. 2405.
- Diel Heint, Dr., De enuntiatis finalibus apud Graecorum rerum scriptores posterioris aetatis. (Programmidrift.) 1895. Nr. 2485.
- Dietrich & L. M., Historisch-phisis. Abhandlung von dem berühmen Wildhade zu Abach. Regensburg 1794. Nr. 2414.
- Dölzer Gg., Die Freskomalerei im Mittersaal bes ehemal. fürstbischen Schloßes zu Obernzell v. Z. 1583. (Manuskript.) Rr. 2495.
  - Historische Notizen über die Märkte Obernzell und Untergriesbad. nebst Abbildungen von Grabdenkmalen in den Kirchen zu Obernzell. (Manuskript.) Nr. 2496.
- Dunkel J., Aus großer Zeit. Eine Erinnerung an 1870/71. Ar. 2470. Eberstein L. F., Frhr. von, Beschreibung der Kriegsthaten des General Feldmarschasse Ernst Albrecht v. Eberstein. Berlin 1890. Ar. 2341.
  - Die von den frankischen Gbersteinen vom Cberstein r. d. Rhon imm gehabten Besitzungen. Berlin 1890. Nr. 2342.
  - Kriegsbericht bes Ernst Albrecht von Cberstein aus bem zweiter bänischen Kriege. Berlin 1891. Nr. 2344.
  - Beschreibung der Kriegsthaten des General-Feldmarschalls Erwit Albrecht von Eberstein. II. Ausgabe. 1892. Nr. 2375.
- Forster J. M. und Dr. Göt, Geographisch-historisches Handbuch res Bavern. 1894. Nr. 2428.
- Freising, Hof- und Kirchentalender des Fürstenthums v. J. 1798.
  Ur. 2467.
- (San fer Benno, P., Geschichte der Grafen von Bogen. Rr. 2455 (Sötz W., Dr., Geographisch statist. Handbuch von Bavern. 1895 Rr. 2428.
- Hämmerle A., Studien zu Salvian, Priester von Massilia. I. Ibil 1892/93. Nr. 2427.
- Härtigen von Bayern-Jngolftadt. München 1891. Rr. 2366.

- Händen. Dr., Die Residenz in München. München 1892. Rr. 2392.
- Haf a f a f, Haben Steinmeten unsere mittelalterlichen Dome gebaut? Berlin 1895. Nr. 2493.
- Horigh R. Th., Essays and nenerer Geschichte. 1892. Nr. 2449.
  - Der llebergang des Herzogth. Bayern vom Geschlechte ber Welsen an das Hans Wittelsbach 1180. München 1867. Nr. 2457.
- 5 & g er F. C., Zur mittelalterlichen Topographie und Geschichte Bayerns aus Prof. Freudensprungs Sammlungen. 1872. Nr. 2452.
  - Meine Beiträge zur Bestimmung und Erstärung der im Codex Falkensteinensis, im Codex traditionum Garzensis und im Codex trad. Augiensium vorsommenden Personen und Ortsnamen. 1882. Nr. 2459.
- 3 o a ch i m Carl, Landshuter Geschlechtsnamen. Landshut 1892. Nr. 2423.
- se a Ich er A., Landshuter Waffenschmiede. 1894. Rr. 2474.
- Richter Karl, Handbuch zur Gebiets- und Ortstunde des Königreichs Bauern. I. Abschnitt. Urgeschichte und Römerherrschaft. 1895. Vr. 2447.
- St 11 1 3. B., Zeitschrift für Rumismatif. 20. Band. 1893. Nr. 2481.
- Ren ppelmanr'iche Waffensammlung, Katalog hierüber. München 1895. Rr. 2450.
- I. and ishutana, Standenraus Al., Topogr.-statist. Beschreibung ber Stadt Landshut. Landshut 1835. Nr. 2338.
  - Festschriftzeitung zur 50 jährigen Stiftungsseier des Veteranen- und Ariegervereins Landshut 1891. Nr. 2337.
  - Reifchle, Die Hochwafferfrage in Landshut. 1890. Rr. 2351.
  - Joachim Carl, Landshuter Weschlechtsnamen. Landshut 1892. Ur. 2423.
- Bedert Joachim, Die Cholera in Landshut. 1874. . Rr. 2461.
- e bebur L., Frhr. v., Compendium der Heralbif. Berlin. Rr. 2471.
- ehmann Chriftoph, Cronica der freien Reichsstadt Speier. Frantfurt a/M. 1698. Rr. 945.
- e it inger Gg., Dr., lleber die Schriften bes bayer. Chroniften Beit Arnped. Rr. 2419.
- e itichuh Friedr., Dr., Die Wittelsbacher in Bauern. 1894. Nr. 2418.
- i mes, der Obergermanische. I. und II. Lieferung. 1895. Br. 2453.
- vins I., Cronica römischer Geschichte. Dr. 2464.

- Lübke Wilh., Dr., Borichule zum Studium der firchlichen Kunft im beutschen Mittelalters. Leipzig 1873. Nr. 2417.
- Mayer A., lleber die Gütererwerbungen bes Klosters Oberalisis Straubing 1894. Nr. 2472.
- Marabini Edm., Die Papiermühlen im Gebiete der weiland inis Reichsstadt Nürnberg. 1894. Nr. 2425.
- Meinbl R., Geschichte der Stadt Braunau. Braunau 1882. N. 2490.
- Merzbacher E., Dr. Verzeichniß einer Sammlung Wallfabristleim und Kirchen-Medaillen. Minchen 1895. Nr. 2446.
- Müller Aegid., Das Marterthum der thebeischen Jungfrauen in Kör-Köln 1896.
- Di ünd ner Bolfstrachtenfest 1895. Programm hiezu. Ir. 2497.
- Muffat K. A., Historische Notizen aus einem Rechnungsbud der Klosters Albersbach. Nr. 2462.
- Muth Karl, Die ehemalige Klosterfirche in Riederalteich. 1893. Ar. 2424
- Partituren der Gebet-Humnen für die bayer. Infanteries und für Racaulleries und Artillerie-Regimenter. 1851. Nr. 2499.
- Bedert Joachim, Die Cholera in Landshut. 1871. Dr. 2461.
- Pet H. H., Grauer H. und Mayerhofer, Orei bayer. Traditionsbilder. 1880. 2488.
- Pfisterer R., Erinnerung an Suevias 60 jährige Jubelseier. Angeburg 1865. Nr. 2460.
- Biper, Burgenfunde. 1895. Rr. 2489.
- Polinger J., lleber unsere Ortsnamen im Allgemeinen und die Ramen ber niederbayer. Schulorte insbesondere. (Aus dem Schularger für Niederbayern 1896.) Nr. 2443.
- Primbs K., Wanderungen durch die Sammlungen von Siegelaf güffen im kgl. allg. Reichsarchiv. München. Nr. 2475.
  - Entwicklung des Wappens der pfälz. Wittelsbacher. Nr. 2476.
  - Die Siegelstempelsammlung im bayer, allgem. Reichsarchiv. Ar. 2477
  - llebersicht von Testamenten aus dem Archive der ehem. Reichesteit. Regensburg. Nr. 2478.
  - Nachlese zu den Siegeln des Hauses Wittelsbach im tgl. Reichsard: Nr. 2479.
  - Mittheilungen über Papftbullen mit heralbischen Andentungen. A: 2483.
  - Schloß Hohenaschan und seine Herren. München 1888. Ar. 243-

- Regensburg Bijchof, Churpfalz beier'iches Konfordat mit demselben. 1789. Nr. 2466.
- Reischle, Die Hochwasserfrage in Landshut. 1890. Nr. 2351.
- Riedinger Hug., Museum desselben. 1894. Rr. 2451.
- Möder F., Festschrift zur 100 jährigen Erinnerungsseier an das vorsmalige k. b. 4. Zägerbataillon. 1895. Nr. 2467.
- Sailer Ug., Die Pfarrei Arnftorf. 1895. Rr. 2487.
- Schlicht 3., Altheimland, ein zweites Bayernbuch. 1895. Nr. 2491.
- Schmid. Biechtach und Umgebung. 1894. Nr. 2422.
- Schmidt on 3 3., Ortstunde und Ortsnamenforschung im Dienste der Sprachwissenschaft und Geschichte. Halle 1895. Rr. 2494.
- Scholliner, Erläuterung einer im Kloster Niederalteich entdeckten bleiernen Tafel und eines Grabsteines. Nr. 2444.
- Sch reiner Wolfg., Blid in die Geschichte des römisch. Reiches und der germanischen Bölkerstämme, zur Feststellung der Geschichte Einings. Landshut 1896. Nr. 2505.
- Eining und die dortigen Römerausgrabungen, ein Wegweiser durch dieselben. Landshut 1896. Nr. 2506.
- Schulk Alwin, Deutsches Leben vom 14. und 15. Jahrhundert. Wien 1892. 2 Bände. Nr. 2503.
- Sch wann M., Dr., Das neue Bayern. Stuttgart 1894. Nr. 2426.
- Seiler G. A., Geschichte ber Siegel. Leipzig 1895. Dr. 2432.
- Sepp, Dr., Religionsgeschichte von Oberbayern. München 1895. Nr. 2433.
- Spinbler Gg., Josef Kaspar Thurrigel. 1892. Nr. 2500.
- Staubenraus A., Topogr.-statist. Beschreibung der Stadt Landshut. 1835. Nr. 2338.
- Statistis der deutschen Volksschulen in Niederbayern. Landshut 1878. Nr. 2380.
- Eteinberger Math., Die Pfarrei Vierfirchen. München 1879. Dr. 2420.
- ll n t-ergries bach, (Beschichte des Marktes und der Pfarrei, mitgetheilt von 3. Richtsfeld. Nr. 2429.
- Bishofen, Festschrift für die VI. niederbayerische Kreis-Lehrer-Versammlung mit geschichtl. Beiträgen von Scharrer. Vilshofen 1894. Nr. 2473.
- Bordermaier Frz. Sal., Piarrer und geiftl. Rath in Geisenhausen, bessen Lebensabriß. 1870. Nr. 2501.

- Walberborf, (Braf Hugo von, Regensburg in seiner Vergangenbeit und Gegenwart. 1896. Rr. 2492.
- Wessinger A., Orts und Flußnamen in der Umgegend von Regend burg. 1894. Nr. 2416.
- Will C., Dr., Nifolaus Luchner aus Cham, Marschall von Frankrick. 1894. Nr. 2469.
  - -- Die Einnahme von Stadt Remnath. Rr. 2482.
- Bürgburg, Briefe von dort über die dortigen Ereigniffe im Menni Junius 1821. Rr. 2465.
- Zingerle, J. v., Reiserechnungen Wolfgars von Ellenbrechtsfirden Beilbr. 1877. Rr. 2480.

#### b. Ardir.

- 454) Ein Convolut in Betreff Freiherrn-Stand berer von Senboltster. bann andere perfönliche und Unterthans-Berhältnisse ber Freibern. von Senboltsborf aus den Jahren 1490—1744.
- 455) Jäger-Lehrbrief bes Hofmarks Jägers des Kollegiatstifts zu n. 1 Frau in München Franz Gottlieb Machauf zu Inderedorf im Michael Bältl daselbst. Datum 10. März 1790.
- 456) Handwerksordnung der Leinweber zu Straubing (Pergamentlibe... 1630. Siegel fehlt.
- 457) Handwerksordnung für die Schufter in Niederbauern von Herringeren von Herringer Georg gegeben 1486. Siegel fehlt.
- 458) Ladichreiben der Bierer des Lederer Handwerfs an die Lederer im Rentants Landschut zu einer Berjammlung im Rathhaus zu Landschut. 1612.
- 459) Uebersicht ber Münchner Schranne vom April bis September 1815.
- 460) Cintiquitates Stravbingenses, das ist thurthe beschreibung en. if fürnemer Hostorien und geschichten, so sich vor unnd nach erdannte der loblichen Haubt Stat Stranbing dis auf unnser gegenwerum Zeit verlassen und zuegetragen haben, durch Georgen Sigerstente der Rechten Doctor und fürstl. Rath daselb in ain Libell zwsammer versasser. 1584.
- 461) Studien u. a. Abeste für den spätern Appellationsgerichts Materia Andreas Leeb. 1764--1812.
- 462) Kaligraphisches Blatt des Professors Albert Bauer am Brecum 3 München vom Jahre 1834.

- 463) Kung Saulberger der Kistler, Burger zu Mospurg verkauft an den ehrsamen und weisen Augustin Boglsteter, Burger zu Landshut und dessen Schwester Frau Elyzabethen Tannerinn zu Mospurg 10 Schilling jährl. (Vilt aus seiner Behansung und Hosstatt zu Mospurg zwischen des Puechers und Herrn Hann'sen, eines Priesters Behansung. Siegler: der ebel und vesste Hanns Werlich Pfleger zu Mospurg. Zeugen: Jorg Schneider und Erhart Gekreuter, Stadtschreiber zu Moosburg. (Geben: Am Sontag St. Margrethentag der hl. Jungfrau 1478. Siegel sehlt.
- 464) Steuer-Register der Probsei Geisenfeld über verschiedene Dertlichsteiten im heutigen Amtsbezirf Pfaffenhosen und Gericht Geisenfeld. 1493 und 1511.
- 465) Georg Murschfoner zu Ergolting verkauft dem Simon Selmar von Khoekhaimb einen Acter im Ergoltinger Mitterfeld. Siegler: Augustin Heuslinger, Pflegsverwalter zu Rottenburg. Zeugen: Georg Beiermaier, Gerichtsprokurator zu Rottenburg und Mathias Perger von Artelchonen. Geschehen: 20. November 1673. Mit Siegel.
- 466) Fisch Ordnung ob der Enns von Kaiser Mudolph 1585.
- 467) Handbuch über die Extra ordinari Defension Aufschlags Einnamb vom 1. März 1686 bis 1. Mai 1687.
- 468) Hägfl, Pfleger und Richter zu Pinkofen, entscheidet in der Differenz zwischen dem Spital Landshut und Hannsen Kärgl zu Sießpach wegen eines Zehents zu Niedermünchen. Siegler: Obiger Rägkl. Un dem Rechten saßen: Erasm Fras, Jorg Gerlhauser, Wilhalm Kausmann, Wirt zu Riedermünchen, Hanns Pfleeg. Vorsprecher: Jakob Stuner von Au, Chunrad von Panshausen, Hanns Bnspruch von Lanthut. Montag vor Anthoni 1432.
- 469) Gottesdienst Dronung des Gotteshaus Oberhatsfosen. 1442. (Papier-Urfunden-Abschrift.)
- 17(1) Quittung des Organisten Ant. Wetzstein zu Berg (ob Landshut) über ein im Gotteshaus hl. Blut gehaltenes Dansamt für die Gesburt eines Sohnes des Hosmarkherrn. 10. Juni 1777.
- 171) Berzeichniß der Ausgaben, so auf Besehl in der Zeit, so der Churprinz alhier (in Landshut) gewesen, auf den Hofftab erslaufen ist. 1663.
- 472) Interrogatoria in einem Herenprozeß (f. av.).

- 473) Georg Altweger Pfarrherr, Wolfgang Troppedh und Chonr. Sehler Berordnete des St. Johannes Gotteshaus verfausen aus Reth desselben dem Chorherrn zu Mospurg Augustin Eter sechs Kinnt Gilt aus obigem Gotteshaus. Siegler: Kammerer und Rath von Mospurg. Zeugen: Sigmund Grat und Beter Bölfhl, beide Lieder und Burger zu Moosburg. Geschehen: Sonntag nach Midwell 1333. Pergament-Urfunde. Siegel sehlt.
- 474) Litterae Investiturae ad Parochiam in Ergoldspach pro Dno. Joan.: Josepho Piersack 1792. Pergament Urfunde. Siegel jett.
- 475) Lehrbrief für Tobias Juschofen Ampferschmiedgesellen zu Ried 1693 Siegler: Ludwig Abam Planck von Planckhenberg auf Mundsderf. Ust und. Wohrnstorff. Pergament-Urkunde mit 1 Siegel.
- 476) Im Namen des Johann Wolfgang von Leoprechting bentimdt. Wolf Bernhard Meithauer, Gastgeb zu Landshut, daß er dem Burga und beutschen Schulhalter Martin Wolfgang die auf der Gunt an zc. von Leoprechting gesommene Behausung in der Länd verlauft. Siegler: Stadt Landshut. (Beschehen: 29). Februar 1684. Mul Siegel. Pergament-Urfunde.
- 477) Handwerfs-Ordnung der Sattler in Ober- und Riederbauern 1478. Perg.-Urfd. mit leerer Siegelfapfel.
- 478) Wolf Niedernlanider verfauft an Stephan Schechel sein Recht und Gerechtigkeit auf das Gut zu Niedernlangbat, Kirchberger Bist und Zuldacher Gerichts. Siegler: Simon Prandtstetter zu Ehrnster Zeugen: Hans Strobberger und Sebastian Buchner. Geschen 2. Oktober 1591. Pergellest, mit 1 Siegel.
- 479) Lehenbrief des Churfürsten Carl Theodor für die Freiherrn Jedux. Nepomut Josef und Gottlieb von Ezdorf über das Lehen Adder Gegeben 11. September 1779. Siegel sehlt. Berg. Urfd.
- 480) Abt und Convent des Klosters Ofterhouen verkaufen ihrem Helperbolische Probst Erhart Penrl ihren Hof, genannt der Schneipingerbolischenigen Siegler: Abt und Convent. (Veben 1563. Bediegel sehlen. Perg.-Urkd.
- 481) Protofoll in Sachen des (Grafen Joachim von Ortenburg als Alixund Sigmund von Tagsperg zu Ranfels wegen der Obrigten Geinem (Int zu Schlindern (ein Libell). 1573.
- 482) Berzaichnus deß Herrn zum Degenberg Güntter, Inmassen ied In den Lanndtafln eingeschriben. Auß der Lanndtafl Mo. 134-

- 483) Papier-Urfunde über die Berlaffenschaft des Carl Sebastian Graf von Baumaarten. 1761.
- 484) Geburtsbrief für Hansen Schützen zu Wörth 1672.
- 485) Reisepaß der f. f. Statthalterei Salzburg für Johan Vorderegger von Kaiml nach dem Königreich Bayern. 1800.
- 486) Original-Ernennung des Freuherrn Herrman von Hallberg zum fal. baver. Kämmerer. 1845.
- 487) Einzelne ältere Zeitungsblätter als Extraet ber eingelaufenen Rovellen 25. Jänner 1744, Ordinare Minchner Zeitung vom 1. Juli 1762, Paffaner Ordinari Zeitung vom 11. und 27. Januar 1763, Staats-Relation ber neuesten europäischen Nach-richten und Begebenheiten vom 29. Jänner und 15. Juni 1764, Wienerisches Diarium vom 9. Juni 1764, Friedens- und Kriegs-Courier, wochentliche ordinaire Post Zeitung 9. Januar und 11. Januar 1763 und 1. Februar 1764, Wöchentlicher Beitrag zur Europäischen Staats-Relation vom 15. April 1768.
- 488) Amandus Nicher zu Thiernthening verkauft an Bernhart Pötenkhouer, Khuefern zu Tornbang eine Sölbe dortselbst neben der Schmiede. Siegler: Johann Jakob von Starzhausen auf Ottmering und Erbach. Zeugen: Marx Haug und Adam, geschworene Gerichtssprokurator. Geschehen am 22. Juni 1622. Mit Siegel.
- 489) Bescheid des Domfapitels zu Regenspurg in Differenzen mit dem Markt Pfaffenberg wegen des Siegelgeldes von Besitzung des Domskapitels in Pfaffenberg. Siegler: Das Domfapitel. Gegeben am 4. November 1589. Siegel fehlt. Perg.sllrfd.
- 490) Churfürst Karl Theodor verleiht dem Bauern Caspar Gierl in Altenbuch einen achtel Ban dortselbst. Hoftammer-Secret. Gesgeben: München 12. Jänner 1787. Siegel sehlt. Pergament-Urfunde.
- 491) Gedruckte Urkunden über die von Wolfsteinischen Reichslehen Oberund Unter-Sulzburg. dd. 1296-1732.
- 192) Der Comes Palatinus Johann Nivard Sutor von Ortenheimb gibt bem Georg Schreiner in Straubing Brief über bessen abeliches Prädikat, von Schreinhossen und entsprechendes Wappen. Gegeben zu Wien 14. Februar 1705. Mit Siegel. Bergament-Urko.
- 193) Handwertsordnung der Mekger zu Relheim vom 15. März 1646. Bergament-Libell.

The second secon

- 494) Hans Neumair Burgermeisteramts Berwalter und Hans Mille dorffer, des innern Raths und Burger zu Straubing, geben als Bormünder weiland des ehrensesten Paul Sigersreitter gewestem Burger zu Straubing hinterlassenen drei Söhnen Georg, Deliaund Lazarus, dem Paul Sigersreitter auch Burger zu Straubing und Bruder der oben genannten drei Sigersreitter Bollmacht und Eintreidung einer Schuld von dem Ledzelter Hanns Rander is Landsshut für von diesem vom verstorbenen Sigersreitter an erstem gelieserten Hönig. Gesch.: Sambstag vor dem Sonntag Erands 1556. Unterschrift und Siegel obiger beiden Urfundaussicker Papier-Urfunde.
- 495) Ordre du Jour Naijer Napoleons, gegeben den 24. April 1866 311 Regensburg. (Oruck.)
- 496) Spottgedicht: "Der Lachend und wainend Müntz Legat" mit Bigness und "Berzeichniß der groben Münzsorten, wie die von Anno 1969 bis 1623 insgemein gestigen und gefallen." (Druck.)
- 497) Libell, den Bertauf des Franziskaner-Branhauses sammt Realie. und Inventar zu Landsbut i. J. 1803.
- 498) Militär: Abschied des Herzog Wilhelm-Regiments zu Jugolftadt im den Korporal Georg Bauer aus Drackenstein v. J. 1808.
- 499) Moriz Freiherr von Junder zu Oberkonreit auf Ampprechessbestätigt, daß (Veorg Bauer von Trockenstein das Jagde und Accewesen bei dem Oberförster Karl Albuzia zu (Vrasenwind erkonhabe. (Veschehen zu Burglengenseld, 1. August 1794. Unteriarie des Freiherrn von Junder, Oberstsorstmeister am Nordgau. Lit Lackseigel.
- 500) Frequenzzengnisse der Universität München von 1833 und 1838 i.: den Cand. philos. dann Jur. Friderich Baner von Rentus. Unterschrift: Ersteres von Dr. Ringseis, letzteres von Dr. Sied Mit Universitätssiegel.
- 501) Erkenntniß der Regierung zu Landshut zwischen dem Domkrischen Regensburg, der Gemeinde Pfassenberg und dem Pfleger Die Jennger von Lirchberg wegen der Rathssehung zu Pfasserst Geb. zu Lanndshuet Mitwochs 26. Januar 1558. Siegel et Pergament Urfunde.
- 502) Herzog Wolfgang bestätigt ber Stadt Landsbut deren Burginess. Copie auf Papier. dd. Sambstag vor St. Elsbettag 1505.

- 503) (Beneral-Mandat Churfürsts Carl Theodor vom 13. August 1792 über die zu erhebenden Land- und Standsteuern.
- 504) Desgleichen vom 6. Juli 1795.
- 505) Protofolt der Schützengesellschaft zu Landshut vom 17. August 1798 über verschiedene Beschlüsse.
- 506) Regierungs-Antritts-Patent Sr. Majestät des Königs Maximisian II. von Bapern. Lom 21. März 1848. (Oruck.)
- 507) Tar-Ordnung für die churfürstliche Hauptstadt Landshut. Bom 1. Dezember 1653.
- 508) Beschreibung des Abels und der Städte und Märkte, welchen die von Herzog Otto i. J. 1311 ertheilten Freiheiten gebühren. Copie aus dem 17. Jahrhundert.
- 509) Johanna Catharina von Khempinzti, geborene von Magensreither quittirt 25 fl. Gnadengeld, welche sie wegen ihrer gänzlichen Verarmung von Churfürst Ferdinand Maria am 20. Juni 1657 erhielt.
- 510) Kammerer und Rath des Marktes Teisbach quittiren.
- 511) Drei lose Blätter, die Handwerfs-Ordnung der Fragner, Hutmacher und Tuchscherer betreffend. 15. Jahrhundert.
- 5.12) Ladebrief Kaisers Karl an den Fürsten und Bischof Wolfgang zu Passau zum Reichstag nach Augsburg. Gegeben in der Stadt Bergen in Henigaw am 12. Tag des Monats September anno . . 53.
- Maria Rosina Aichnerin verwittwete Regierungssefretärin zu Landsbut bekennt unter Assistenz Prokurators Meidinger, daß sie dem Schneidermeister Jakob Lindl die Behausung in der Pfassengasse zwischen Maria Magdal. Puchingerin verwittwete Dantlerin und Johann Wöstermaver Beisitzers Häuser gelegen, verkaufte. Siegler:

  Stadtmagistrat bezw. Jos. Gräzl, Bürgermeister der Stadt Landsbut. Siegelzeugen: Bernh. Seemühler, Rathdiener und Georg Blechinger, Stadtbote zu Landshut. Weschehen den 23. August 1787. Papier: Siegel.
- 5,14) Historische Rotizen aus ber Zeit ber Regierung ber Herzoge und Churfürsten Friederich bis Maximilian I. 1747. Scheinbar von ber Hand bes Landshuter Chronisten Perenfelber.
- 515) Gefellenbrief ber Ober- und Untermeister des Maurer-Handwerts in der Stadt Leipzig für den Maurergesellen Zosef Bader von

Aisporn. (Begeben: Leipzig den 23. Oftober 1774. Kont Urkunde mit Randverzierung und Ansicht der Stadt Leipzig. En gezeichnetes Wappen der Stadt Leipzig und des Maurerhandents

#### c. Bildwerte und Sculpturen.

- 728) Riedinger, Museum in Augsburg. Katalog 1894.
- 729) Anficht von Berlin c. 1820.
- 730) Ansicht von Hohenschwangau c. 1820.
- 731) Ex libris, von Jos. Sattler 1895. Nr. 731. (Jos. Sattler it geborener Landshuter.)
- 732) Biographische Notizen mit Compositionen von J. Sattler (Linguis Juluftr. Zig. 1895) Nr. 2689.
- 733) Basel, Facsimile bes Planes der Stadt von Merian 1615.
- 734) München, Alt-München in Bild und Wort von Aufleger m: Trautmann 1895/96.
- 735) Photogr. Portrait des Pfarrers Karl Stadlbauer † 1895 Plandshut, langjähriges Ausschußmitglied des hiftor. Bereins.
- 736) Trausnig, Ansicht berselben, Kupferstich.
- 737) Stephansbergham, Abbildungen und Plan des Innern der Lind: dortselbst vor deren Restauration und Ansicht des Thurmes der Kirchleins Johannisbergham, Pfarrei Geisenhausen 1895.
- 739) Landshut, Photogr. Ansicht des Ländthores.
- 740) Desgl. der Theaterstraße vor den dort i. J. 1895 verst nommenen baulichen Aenderungen.
- 741) Aquarellbild des Karl Fleischmann'ichen Hauses am iche. Reitschulplatz vor dem Umbau des besagten Hauses.
- 742) Desgl. des Photograph Dittmar: Hauses in der Zweidenden straße vor dessen Umbau i. J. 1895.
- 743) Desgl. eines alten abgebrochenen Hauses an der Stadmanen nächst der alten Reitschule.
- 744) Degl. eines alten Holzhauses hinter der St. Thetlafirche, i. ? 1895 abgebrochen.

### d. Antifalien.

- 951) Ein fossiles Stud Eichenholz, bei Schweinbach gefunden.
- 952) Ein altes Hufeisen, in der Rähe ber sog. Schwebenschanze umrei Schönbrunn im Oktober 1894 gefunden.

- 953) Ein sogen. Ulrichstreuz, gesunden gelegentlich der Kanalisirung auf dem St. Martinstirchplatz, ehemals Freithof, am Eck des Bäckenshauses, i. J. 1891 in Landshut gefunden.
- 954) Eine Strafgeige, aus der Landshuter Frohnfeste stammend.
- 955) Gips-Abgüsse eines Wasselmodels aus dem Jahre 1542, mit Reichsund Geschlechts-Wappen und der Umschrift: Avers: Jesu fili Davit miserere; Revers: Rupprech Deus adevtor meus, aus dem Hause des Herrn Kausmann Kausmann in Landshut.
- 956) Ein Messing-Beschlägestück, durchbrochenes Schmucktück eines Panzers ober bergl., ausgegraben bei Pilsting.
- 957) Rohe graue Topfscherben, gefunden in einem Erdgang bei Rotthals münfter.

#### II.

### a) Rechnungen des historischen Bereins für die Jahre 1894 und 1895.

#### I. Einnahmen.

| 1. 6                           |                |             | ** */     | ***   |        |         |         |         |
|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|
|                                |                |             |           |       |        |         | 1894    | 1895    |
| •                              |                |             |           |       |        |         | M.      | M.      |
| Aftivrest von 1893 bezw. 189   | 4              |             |           |       |        |         | —,—     | 446,78  |
| Kapitalszinsen                 |                |             |           |       |        | •       | 52,50   | 52,50   |
| Ausstände an Bereinsbeiträgen  |                |             |           |       |        |         | 21.—    | 3.50    |
| Bereinsbeiträge                |                |             |           |       |        |         | 1313,50 | 1330,—  |
| Besondere Einnahmen            |                | ٠.          |           |       | • .    |         | 1342,64 | 568,14  |
| Aufnahmsgebühren               | •              | •           |           | •     |        |         | 21,—    | 26,—    |
| II.                            | $\mathfrak{A}$ | u ś         | 8 g 0     | ı b ( | e n.   |         |         | •       |
| Passivrest                     |                |             | •         |       |        |         | 49,05   | ,       |
| Möbel und Einrichtung          |                |             |           |       |        |         | 18,10   | ,       |
| Bereinsbibliothet              |                |             |           |       |        |         | 224,50  | 296,05  |
| Beichmings und Druckfosten     |                |             |           |       |        |         | 1025,10 | 1125,85 |
| Berwaltungskosten, Lokalmiethe | 2C.            |             |           |       |        |         | 707,01  | 709,77  |
| Besondere Ausgaben             |                |             |           |       |        |         | 280,10  | 70,80   |
|                                |                | _           | Gir       | mal   | nne    | 11:     | 2750,64 | 2426,92 |
|                                |                |             | Ausgaben: |       | n:     | 2303,86 | 2202,47 |         |
|                                |                | Aftiv=Reft: |           | ĵt:   | 446,78 | 224,45  |         |         |
| ,                              |                |             |           |       |        |         |         | 10**    |

### b) Rechnungen über die für die Eininger Forschungen erhaltenen Buschüffe und hieraus bestrittene Ansgaben.

| a. Stand der er                   | haltenen     | Buschüffe | <u>.</u>        |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
|                                   |              | 1894      | 1895            |  |  |  |  |  |  |
|                                   |              | H.        | . ₩.            |  |  |  |  |  |  |
| Aftivrest und Kapitalsstand von 1 | .893         | 6320,35   | <b>6556,</b> 95 |  |  |  |  |  |  |
| Kapitalszinsen                    |              | 210,      | 210,-           |  |  |  |  |  |  |
| Beitrag vom Diftrift Relheim .    |              | 50,       | 50,-            |  |  |  |  |  |  |
| Beitrag vom Distrikt Abensberg    |              | 50,—      | 50,             |  |  |  |  |  |  |
| b. Ausgaben.                      |              |           |                 |  |  |  |  |  |  |
| Un Arbeitslöhnen, Juhrlöhnen,     | Baumaterial, |           |                 |  |  |  |  |  |  |
| Gewerbetreibende 2c. 2c           |              | 73,40     | 619,34          |  |  |  |  |  |  |
|                                   | Zuschüffe:   | 6630,35   | 6866.95         |  |  |  |  |  |  |
|                                   | Ausgaben:    | 73,40     | 619,34          |  |  |  |  |  |  |
|                                   |              | 6556,95   | 6247,61         |  |  |  |  |  |  |



#### VII.

### Joseph Stoll,

Rgl. Reallehrer,

Sefretär des historischen Bereins von Niederbayern

20. 20.



Am 27. April dieses Jahres verlor der historische Berein von Niedersvavern ein langjähriges, thätiges und hochgeschätztes Ausschusmitglied, Herrn Joseph Stoll, geboren zu Kelheim am 12. September 1838 als Sohn des dortigen Vehrers J. B. Stoll, Hauptversasser der in seiner ersten Abtheilung in Druck veröffentlichten Geschichte der Stadt Kelheim und anderer historischer Abhandlungen.

Nach Besuch der deutschen Schule in Kelheim und durch seinen trefflichen Bater herangezogen, trat er seine Studien im Kloster Schenern an, wo Abt Rupert Leiß, gleichfalls ein Kelheimer, den jungen Stoll väterlich weitergeseitete. Namentlich wußte Abt Rupert die Liebe zur gemeinschaftlichen Heimath in dem jungen Mann zu wecken und zu ershalten, der er auch dis an sein Lebensende wärmstens zugethan blied. Des Beitern studirte Stoll am Regensburger (Hymnassium, das er 1857 absolvirte und dann dis zum Jahre 1861 die Universität München bezog, wo er dem Corps Palatia beitrat. Nach bestandenem Staatsexamen wurde Stoll als Assissen und Kandshut an die damalige Handelse und Weiwerbeschule beordert und im Jahre 1864 dortselbst als wirtlicher gehrer ernannt.

Im gleichen Jahre vermählte er sich zum ersten Wale mit einer Tochter des Kaufmanns Raab, mit der er zwölf Jahre hindurch, bis Anfang des Jahres 1876, in glücklicher Ehe lebte. Bier Kinder, ein

Sohn und brei Töchter, entsprossen diesem Bunde. In zweiter Se vermählte sich Stoll mit Fräulein Dengler aus Regensburg, die ibm noch 7 Kinder schenkte, diesen und den Kindern erster Ehe eine liebevolle Mutter, ihrem Gatten eine sorgliche Lebensgefährtin bis zu seinem Ende war.

Außer seinem Beruse und seinem wissenschaftlichen Streben lebe Stoll nur seiner Familie, ihr opserte er sich im wahren Sinne des Bortes, die Sorge für seine zahlreiche Familie und deren Herandildung nahm ihn unausgesetzt in Anspruch. Jum bessern Betrieb der von ihm geleiteten landwirthschaftlichen Binterschule und damit verdundenem Pensionat er ward er im Jahre 1876 ein größeres Haus in der Neustadt zu Landsdur und wußte die ihm anvertraute Anstalt in jeder Beziehung zu beben.

Dem historischen Verein gehörte der Verlebte vom Jahre 1863 an an, er wurde 1874 in den Vereins Ausschuß und 1883 zum I. Vereins sefretär gewählt, welche Charge er elf Jahre auf das Ersprießlichste ver trat, in Folge überbäufter Berussanforderungen und wohl auch mit Rücksicht auf seine bereits leidende Gesundheit aber dann niederlegte. Der Vereinsausschuß mochte jedoch den trenen Mitarbeiter nicht milica und wußte ihn zur llebernahme der II. Sefretärstelle zu bestimmen Außer der ihm als Sefretär zugestandenen Vereinsthätigkeit machte sich Stoll auch noch anderweitig um die historischen Forschungen und für gemeinnützige Zwecke verdient.

Neben seinem Wirfen für den Areisgewerbeverein und die Areis Muster- und Modell Sammlung, welch beide Vereine Stoll als allgemen rühmlich anerkannter Vorstand leitete, bekleidete er die Ehrenchargen als Ausschußmitglied des baverischen Gewerbenmisenns und Mitglied des Landeskomites für die Rürnberger Landesausstellung und wendete er auch unseren Vereine seine ersprießliche Thätigkeit in einer Reihe verschiedener historischer Vorträge und Referate in den Vereinsversammlungen zu

Seinen Bater unterstützte er wesentlichst in dessen Bearbeitung der (Beschichte Relheims, lieferte den Text zu dem netten Büchlein "Tue Donanpartie zwischen Aloster Weltenburg und Relheim," stellte die des schriften 50jährigen Jubelseier der k. Real- früher (Verwerdeschule Lands hut der, erstattete mehrsache Berichte über den Landshuter (Verwerdererm, darunter jenen über dessen boljährige Thätigkeit, bearbeitete 1879 in neuer Auflage das Schristen seines Baters über die Befreiungsballe in Relbeimschrieb eine Abhandlung über die Heidengräber und sonstige Alterwämer in der Gegend von Kelheim.



Außer der Bearbeitung der erwähnten historischen Schriften war Stoll auch anderweitig mehrsach in unserem Vereine thätig, so nahm er im Jahre 1869 an der Versammlung der Gesammtvereine der deutschen Geschicks- und Alterthumssorscher in Regensburg theil und erstattete Vericht hierüber im Vand XIV der Vereinsverhandlungen; vertrat im Jahre 1885 den Verein als dessen Abgeordneten in der Generalversammlung der deutschen Anthropologen in München, wie er auch 1891 bei der Schmellerseier in Tirschenrenth als unser Abgeordneter sungirte, war als Mitglied der Spezialkommission für die Eininger Forschungs-Angelegenheiten, sowie als Mitglied des Redaktionsansschusses sir die Vereins-Publikationen thätig, wie er überhaupt stets bereit war, die leitenden Organe des Vereines mit seiner Kraft bestens zu unterstützen.

Einen furzen boch treffenden Rachruf widmete die Pandshuter Big. vom 29. April 1. Is. bem Geschiebenen, ber jo gang als aus dem Herzen Aller, welche Stoll näher fannten, gefloffen und ber hier als Schlußfat Plat finden mag; er lautet: "Die Nachricht von dem Tode bieses Mannes rief in der gangen Stadt die größte Theilnahme hervor und wird auch auswärts, namentlich in feiner Baterstadt Relbeim, mit tiefem Bedauern vernommen werben. herr Prof. Stoll war feit feines hierfeins eine ber populärften Perfonlichfeiten unferer Stadt. Mehr als drei Dezennien wirfte er mit bingebender Berufstreue als Vehrer für Realien an der biefigen t. Realschule, Die mit seinem Hingang einen schweren Berluft erleidet. Sein Rettor und die Vehrer ber Anstalt verehrten in ihm den liebenswürdigen, bienftbereiten und aufrichtigen Collegen, feine Schüler Den wohlmeinenden lehrer und Freund. Seine Lehrthätigfeit erstrectte fich indeß nicht allein auf den Rlaffenunterricht, jondern auch auf bas von ihm feit seiner Gründung als Inspettor geleitete Pensionat ber landw. Winterschule, welches fich im Hause des Verblichenen befand. zicherischen Rejultate, die Herr Inspettor Stoll in diefer Stellung erzielte, find von maßgebender Seite des öfteren in ehrendster Weise gewürdigt worden und Die Schüler der Winterschule, wie die Zöglinge der Realschule werben ibrem verftorbenen Vehrer ein dankbares Andenken bewahren. — Nimmer raftend und rubend war dem Berblichenen der ihm im Bernfe zugemeffene Rahmen zu flein und führte ihn auf das Gebiet bes wiffenschaftlichen, gewerblichen und privaten Bereinslebens. Der historische Berein, dem er role Jahre als Ausschuffmitglied angehörte, ber botanische Berein, ber ververbeverein z. z. beklagen den Berluft eines außergewöhnlich thätigen

Control of the Contro

Mitgliedes, das seine reichen wissenschaftlichen und praktischen Ersabrungen allzeit in ihren Dienst stellte. Die Weschichte dieser Bereine wird den Namen Zos. Stoll mit goldenen Lettern verzeichnen. Zu ihm verlieren auch hiesige gesellschaftliche Kreise ein gern gesehenes, bochgeschätztes Wieddas sie nie verzeissen werden. Dienstsreundlichkeit, Herzeusgüte, seltenes Wohlwollen, liebenswürdiges Entgegenkommen und noble Bescheidenbeit zierten diesen Mann, und neben so schönen, edlen Charakterzügen war dem theuren Berstorbenen ein glänzender Schatz wissenschaftlicher Bildung eigen."

In gleich ehrenvoller Weise äußerte sich der Kurier für Niederbavern über den Verlebten und bedarf es wohl nicht der besonderen Versicherung, dier, daß einem solchen Chrenmann, wie allseitig, auch der historische Veren von Riederbavern stets ein ehrendes, dantbares Andenken wahren wurd. Er ruhe in Frieden!



## Inhalt des XXXII Bandes.

|      |                                                                          | Geite |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Blid in die Geschichte bes römischen Reiches und der germanischen Bolts- |       |
|      | jtamme zur Feststellung der Geschichte Ginings von Trajan bis Diocle-    |       |
|      | tian 2c. Bur geschichtlichen Orientirung für die Besucher der bortigen   |       |
|      | Römer-Ausgrabungen bargestellt von Wolfgang Schreiner, Stadtpfarrer      |       |
|      | in Abensberg                                                             | 1     |
| II.  | Eining und die dortigen Romer-Ausgrabungen. Gin Begweiser burch          |       |
|      | dieselben. Den Besuchern der Römer-Ausgrabungen gewidmet von             |       |
|      | Bolfgang Schreiner, Stadtpfarrer in Abensberg                            | 99    |
| III. | Bur Lorcher Frage. Bon J. Bibemann, GymnAffistent in München             | 159   |
| IV.  | Regesten von Urfunden aus dem Pfarr-Archiv St. Martin zu Landshut.       |       |
|      | Mitgetheilt von A. Kalcher                                               | 215   |
| ٧.   | Siebenunddreißigste Blenarversammlung der historischen Kommission bei    |       |
|      | ber tgl. bayer. Atademie ber Biffenschaften. Bericht bes Sefretariats .  | 233   |
| VI.  | Beichaftsbericht bes hiftorischen Bereins von Riederbayern für die Jahre |       |
|      | 1894 und 1895. Erstattet burch ben II. Bereinsvorstand A. Kalcher .      | 241   |
| Π.   | Jojeph Stoll, igl. Reallehrer, Sefretar bes hiftor. Bereins von Rieder-  |       |
|      | honern oc oc                                                             | 267   |



# Verhandlungen

Des



für

Niederbayern.

Breiunddreifigfter Band.

**Landshut, 1897.** Drud der Joj. Thomann'jdjen Buchdruckerei. (Joh. Bapt. v. Zabuesnig.) I.

## Die Grkunden

des

# Klosters Seligenthal

in

Landshut.

II. Abtheilung (1401-1500).

Mitgetheilt von

### A. Kalcher

k. Reichsarchiv-Assessor, Stadturchivar, II. Vorstand des historischen Vereins von Niederbayern, Ehrenmitglied des historischen Vereins der Oberpfalz und von Regensburg.



### Erklärung

für die in der nachfolgenden Abhandlung vorkommenden

### Abbreviaturen:

Abt. = Abtissin.

B. z. L. = Burger zu Landshut.

d. = der, die.

G. U. A. = Gesammelte Urkunden-Auszüge.

G. = geschehen, gegeben.

Hsfr. = Hausfrau.

K. A. L. = Kreisarchiv Landshut.

L. = Landshut.

L. Pfg. = Landshuter Pfenige.
M. b. = Monumenta boica.
Rgsb. Pfg. = Regensburger Pfenige.

R. A. = Reichsarchiv.

Slg. = Seligenthal.

S. = Siegler.

s. = scine, sciner.

S. Rep. = Seligenthaler Repertorium.

Un. M. = Universität München. verk. = verkauft, verkaufen.

Z. = Zeugen. z. = zu.

### Urkunden Regesten

des

### Klosters Seligenthal in Landshut.

No. 1. 1401. 9. I. Hainrich der Jordan zu Ating u. Peter sein Sohn verzichten auf alle Ansprüche an die Frau Abtissin Anna zu Säldental u. ihren Convent wegen zweier Güter, von welchen eines zu Ating, das andere zu Gunthering gelegen.

Siegler: Martin der Satelpoger zu Liechtenekk, Richter zu Strawbing, Ritter, u. Albrecht der Gastknecht, Kammerer dortselbst.

Geschehen: Suntags nach St. Erhartstag 1401.

Mit 2 Siegeln.

K. A. L.

No. 2. 1401. 1. III. Venczel Flaischman, Fridreich Kalbsörlin verzichten auf alle Ansprüche wegen des Gütleins in Hänchofen, das die Abtissin zu Säldental u. ihr Convent von Hainreich Weyglein von Landaw gekauft haben.

Siegler: Hartlieb der Lewbolfinger zu Aw, Ott der Pelhaymer, Richter zu Landaw u. Hans der Weyglein zu Haytenchofen.

Geschehen am Montag nach St. Matheystag 1401.

Mit 3 Siegeln.

K. A. L.

No. 3. 1402. 24. III. Hainreich der Kaiser auf der Dewnt, Burger zu Lantzhut, Kathrein seine Hausfrau u. Chünczel

ihr Sohn verkaufen an Frau Abtissin Anna zu Saeldental. Anna der Potznerin, ihrer Rechmeisterin und dem Convent die Schwaig auf dem Se bei Gündelchofen für 40 Pfd. L. Pfg. u. setzen zu Fürpfand ihr Haus u. Garten an der Hertgazzen. So sie von Dienstlein dem Sneider kauften.

S.: Ulreich der Sunderzhauser, Bg. z. L.

Z.: Chunrad Closter Smid u. Hans Zulavf, beide B. z. L.

G.: am Pfintztag vor vnser Frawentag in der Vasten 14et. Mit 1 Siegel.

K. A. L.

No. 4. 1401. 1. IV. Chunrat der Valch verkauft seinem Bruder Perchtdolt dem Valchen ein Tagw. Wiesmad zu Ergolting in dem Pängraben gelegen.

S.: Hawg der Snäblinger Bg. z. L.

Z.: Andre der Ofensperger und Chunrat der Pachar Ergolting.

G.: Freytags vor dem Aufferttag 1401.

Mit I Siegel.

K. A. L.

No. 5. 1401. 1. IV. Hainreich der Charpfhaimer und Kunigund seine Hausfrau verkaufen an Chunrat den Valcher ihr Tagwerk Wiesmad zu Ergolting in dem Pawngraben.

S.: Martein der Chrouer. Bg. z. L.

Z.: Hainreich der Chrayburger u. Ulreich der Paindelchofet Bg. z. L.

G.: Freytags vor dem Auffertag 1401.

Mit 1 Siegel.

K. A. L.

No. 6. 1401. 11. VII. Michel der Rakkel B. z. L. vers an Hansen den Closter Schreybär B. z. L. Garten, Haus W. Hofstatt zu Piflis, dos der Fremd von ihm innegehabt hat.

S.: Michel Rakklein.

Z: Chunrad Gruber, Chunrad Neytzhamer, Wettib Schäuenpflug.

G.: Am Montag vor St. Margaretentag 1401.

Mit I Siegel.

K. A. L.

No. 7. 1401. 7. IX. Friedreich der Westnär zu Tittendorf verkauft an Fridreich den Frankchen B. z. L. aus den zwei Gütern zu Plümschweyber eine jährl. Gilt von fünfthalb Pfd. L. Pfg. vier Gäns, acht Hühner u. einen Centner Eier.

S.: Hanns der Wernstorfer z. Z. Kammermeister der Stadt z. L.

Z.: Ulreich der Pachmayr, B. z. L. u. Peter der Swab, Bg. z. Pyburch.

G. an unser lieben Frauen Abend als sie geboren ward. Mit 1 Siegel.

K. A. L.

No. 8. 1401. 13. X. Vlreich der Ofensperger B. z. L. verk. an Greymold den Pfarrer zu Gündolchofen seine zwei Güter zu Witerstorf, daraus man jährlich dient u. 1. Fr. gen Perndorf 15 u. zu St. Peter gen Gündolchofen 12 Rgsb. Pfg.

S.: Hanns der Wernstorffer Kammerer z. L.

Z.: Dieterich der Feichtmair und Chunrat von Mospurg B. z. L.

G.: Pfintztags vor St. Gallentag 1401.

Mit I Siegel.

K. A. L.

No. 9. 1401. Dietreich vor dem Kloster B. z. L. beurkundet, dass er Ruger dem Haushan B. z. L. sein halbes Haus beim Kloster zu kaufen gegeben habe, hinter dem Pesel Schuster.

S.: Hans der Glocksperger B. z. L.

G. U. A.

No. 10. 1401. Erbsgerechtigkeit auf dem Hof zu Schötting. S. Rep. fol. 67 No. 1.

No. 11. 1402. 6. I. Katrey Vlrreichs des Häsleins seligen Wittwe nimt von der Abtissin Anna von Säldental Bauamtsrecht auf dem Gut zu Rünst.

S.: Hans Mämminger B. z. Lanczhüt.

Z.: Wilhelm Scharsacher u. Hans Goczz B. z. L.

G. an dem obristen Tag 1402.

Mit 1 Siegel.

K. A. L.

No. 12. 1402. 1. II. Herzog Stephan, Friedreich, Johansen und Heinrich erneuen u bestätigen alle die Briefe u. Handfest, die das Kloster Säldental von seinen Vorfahren erhalten hat, wie die Brief von den Rechten und Freiheiten gegen die von Landshüt.

G. zu Landsut an vnser lieben Fraun Abend zu Liechtmessen.

Selbstsiegler.

ı Siegel.

U. M. auch M. b. XV. Seite 492.

No. 13. 1402. 12. II. Stephan der Degenberger zu Alten Nusperkch verk, an Hanns den Gmüsser zu Muethnach sem Weingärtl zu Krumbpach.

S.: Stephan der Degenberger und sein Schwager Fridreich der Wisenter.

G.: Samstag in der anderen Fastwochen 1402.

2 Siegel.

K. A. L.

No. 14. 1402. 13. II. Perchtold der Probst zu Holtzdrawpach verk. an seinen Bruder Hainreich den Probst sein Lehen zu Holzdrawpach mit Bewilligung des Lehenherm Pernhartt des Trawpeckh.

S.: Pernh. der Trawpeckh zu Trawpach.

Z.: Charl, Pfarrer zu Trawpach, Ott der Kswenntter.

G.: Montag in der ersten Fastwochen 1402.

Mit 1 Siegel.

K. A. L.

No. 15. 1402. 19. II. Ludweig der Grässel von Achdorf verzichtet auf alle Ansprüche an die Abtissin Anna zu Sälden-

tal wegen des von ihm ererbten Weinzehents, wofür er 20 Pfd. u. 60 Pfening erhält.

- S.: Vlreich der Nustorffer, Pfleger zu Muldorf und Hanns der Aigelzhaimer Vogtrichter in dem Ysenkäw.
- Z.: Wilhalm der Törringer von Ytenpach, Gorig Egstetter, Michel Sitelstorffer, Seybold Noppinger u. Chunrad Cholborär.
- G. am Sonntag in der Fasten, als man singt Reminiscere 1402.
  - 1 Siegel.

K. A. L.

No. 16. 1402. 4. IV. Hanns der Zeidelmair u. Katrey seine Hausf. verschreiben ihren Kindern Elspet, Agnes, Hans, Margret, Albrecht, Ott und Preyd 8 Pfd. L. Pfg., in den sieben folgenden Jahren zu bezahlen, für den Verzicht auf das Erbrecht, das sie von dem Kloster Slg. auf dem Gut zu Girsthaim gehabt haben.

S.: Hilprant der Wertingär.

Z.: Peter Egenhouär u. Albrecht Mair von Punczenhouen.

G. an Ambrosytag des hl. Bischofs 1402.

ı Siegel.

K. A. L.

No. 17. 1402. 4. V. Elspet, Agnes, Hans, Margred Geschwister vergleichen sich um eine Summe Gelds mit ihrem Stiefvater Hanns dem Zeidelmair u. Katrein seiner Hsfr., ihrer Mutter, wegen des Erbrecht auf dem Gut zu Girsthaim.

S.: Hilprant der Wertingär.

Z.: Hainreich Reichenstetär von Girsthaim u. Chunrad der Schadherr von Niedersiechpach.

G. an St. Ambrosi Tag des hl. Bischof 1402.

1 Siegel.

G. U. A.

No. 18. 1402. 24. V. Thomon des Zehentnärs Sohn von Reichenchirchen nimt von der Abtissin des Kl. Slgt. deren Hof zu Aurbach in Bestand u. stellt zu Bürgen Vlreich den Zehentnär zu Reichenchirchen u. Hainreich den Fränchel von Eiting.

S: Vlreich der Wäsenstorffer.

G. an Gottes Leichnams Abend 1402.

1 Siegel.

' K. A. L.

No. 19. 1402. 27. XI. Dietreich der Hintermair zu Inerort, Agnes s. Hsfr. u. Hans s. Sohn vergleichen sich wegen eines Gutes zu Gündelchouen, dem Sbeiberhof, mit der Abtissin zu Slgt., ausgenommen die Gnad, die sie vom Kloster haben auf dem Gut zu Innerortt.

S.: Vlreich der Wasenstorffär.

Theidinger: Sighart der Günterstorffer, Friedreich Chaczpech. Erhart Westermair von der Linden.

Z.: Chunrat Neumair von Mirsenchouen u. Hainreich Zurenpelcz von Ortt.

G.: Montag vor St. Andretag des hl. Zwöltboten 1402.

ı Siegel.

K. A. L.

No. 20. 1402. 6. XII. Gerberch die Chaiserin u. Ott der Chrais ihr Bruder verzichten zu Gunsten ihres Eidams auf die Gnad, die sie von dem Kl. Slgt. auf dem Gut zu Gebharczchirchen gehabt haben.

S.: Friedreich der Pällär.

G. am St. Niklastag 1402.

S. deest.

K. A. L.

No. 21. 1403. 8. VI. Hainreich, Abt zu Malherstorf u der Convent doselbst verschr. dem festen Pernhart dem Trawpekch zu Trawpach für Eignung der Hub zu Pettzchofen, welche die geistliche Jungfrau Agnes Lebansorgin zu Strawbing zum Kloster Mallersdorf gekauft hat, einen ewigen Jahrtag. bei Strafe eines halben Pfd. Rgsb. Pfg. aus des Gotteshauses Hot zu Stainchirchen genannt der Rorhof für jeder Unterlassung.

S.: Abt u. Convent.

G.: Freitag in der Quatember zu Pfingsten 1403.

<sup>2</sup> Siegel.

K. A. L.

No. 22. 1403. 27. VI. Wernhart der Herwartt von Gunttershawsen B. z. L. bekennt dass er schuldig worden ist u. gelten soll dem Stephan dem Swartz B. z. L. 5 Pfd. L. Pfg. darum hat er ihm zur rechten Pfontschafft eingeantwurt 1 Pfd. L. Pfg. ewigs gelts, das er hat aus seinem Theil der Hub gelegen zu Wangenpach.

S.: Martin der Chronar B. z. L.

Z.: Ulrich Hubär u. Chunrat Neitzkaim B. z. L.

Datum: des Mitichen nach dem Sunbenttag.

1 Siegel.

Un. M.

No. 23. 1403. 6. X. Vlreich der Gänpekch u. Chlar s. Hsfr. vertauschen an Anna die Preysingerin, Abt. z. Slg. den Hof zu Präm mit der Tafern u. dem Gericht gegen den Hof zu Gräwlsperig.

S.: Peter der Valkchenstainer z. Valkchenfels.

Z.: Chunrat Mawshaimer, Pfleger u. Richter zu Laschoten, Hanns Witel daselbst, Heinritz, vor dem Kloster, Fridreich der Päler beide B. z. L.

G. am Samstag vor St. Dyonisentag 1403.

ı Siegel.

K. A. L.

No. 24. 1403. 21. XII. Hanns der Nydermayer zu Ekkelchofen u. Charel sein Bruder verkaufen Anna der Potznerin, Klosterfrau zu Saldental u. dem Convent ihren Acker zu Ekkelchofen zu dem Hof der Potznerin daselbst, aus welchen hinfür jährlich zwei Pfd. Wachs zu Slg. gegeben werden soll.

S.: Vlreich der Wasenstorffer.

G. an St. Thomastag Apostoli 1403.

1 Siegel.

K. A. L.

No. 25. 1403. 21. XII. Vlreich d. Potiger B. z. L. verk. an Abt. Anna z. Slg. zwei Tagw. Wiesmais bei der neuen Mühle im Achtorff.

S.: Hanns der Wernstorffer, Kammermeister z. L.

Z.: Vlreich d. Veichter u. Stephan Fkkmayer Salzmacher beide B. z. L.

G. an St. Thomastag apostoli vor Weihnachten 1403. 1 Siegel.

K. A. L.

No. 26. 1403. Verzichtbrief über ein Gut, den Sedlhof zu Mostann.

S. Rep. fol. 114 No. 7.

No. 27. 1403. Reversbrief für Ulrich Glaser B. z. L. wegen einer jährlichen Gült aus einer Peunt zu Habrau.

S. Rep. fol. 152 No. 70.

No. 28. 1404. 2. I. Jakob der Angermayer zu Vngspach verk. d. Abt. Anna u. ihrem Gotteshaus z. Slg. zehn Schilling L. Pfg. ewige gilt aus seinem Hof zn Vngspach bei dem Prum.

S.: Fridreich der Ergoltzspekch, Pfleger zu Rotenburkch

Z.: Chunrat Teyspeckh, Peter Seydennater B. z. L.

G. am Pfintztag vor dem Palmtag 1404.

1 Siegel.

K. A. I.,

No. 29. 1404. 4. I. Perchtold der Valch verk. an Frat Vrsen der Chamerawerin u. Chunigunden der Pachmairin sein Tagw. Wiesmad zu Ergolting in dem Pawngraben.

S.: Vlreich der Wasenstorffär.

Z.: Hainreich der Keck u. Hanns der Purkchstalär beide B. z. L.

G. am Samstag vor dem Obristen 1404.

ı Siegel.

K. A. L.

No. 30. 1404. 23. III. Hans von Purkchartinn B. 2. vermacht nach dem Willen seiner † Mutter Kunigund die Zehen in Holtzhauser Pfarr u. in Thalhaimer Pfarr den Frauen iks Kl. Slg. zu einem ewigen Jahrtag.

S.: Peter der Zeller von Zell.

- Z.: Ludweig der Grafinger, ein Priester, Rupprecht der Eschelbekch.
  - G. am Palmtag in der Vasten.
  - 1 Siegel.

K. A. L.

No. 31. 1404. 10. V. Ulreich der Wuet, der Wagner, B. z. L. verzichtet auf alle Ansprüche an seinen Bruder Heinreich den Wueten gesessen zu Aichpach.

S.: Vlreich Wasenstorffer.

Theidinger: Wolthier der Zehentnär, Reichel der Richtterchnecht, Hainreich von Tann, der Stadt Vorsprach.

Z.: Wilhelm d. Polär u. Wirnhart d. Pfeffenhawsär B. z. L.

G.: Freitagr vor dem Pfingsttag 1404.

1 Siegel.

K. A. L.

No. 32. 1404. 12. V. Heinrich der Pewczchofer, Richter zu Wierd, sitzt an offener Schranne u. urtheilt von seiner Herrn Dietreich des Hofär zu Sünching u. Chunrat des Kamerawer zu Vihawsen beide Pfleger zu Wierd, wegen in der Klage des Pankrat Trawchpech wegen sechs Emer Wein perchmazz gelegen in der Herrschaft zu Wierd niderhalb Hofstorff, die Heinrich der Lengfeldär zu Teckendorff von ihm zu Lehen gehabt. Wein u. Lehenschaft wird dem Kläger zugesprochen.

Vorsprecher: Hans der Chuchlär zu Regenspurg, Eberhart von Rorpach, Fridreich Schreiber zu Pfäter.

Beisitzer: Jon der Ramspurger zu Saulperck, Hans der Ramsperger zu Hoftorff, Wernt der Awer z. Z. zu Wierd, Jakob der Püdenstorffer, Pfleger zu Prennperck, Vlreich Tanner zu Müchtnach, Hilprant der Rosshaup zu Achtorff, Heinreich Wunsam, Heinreich Tänczel zu Tewffental u. vier geschworne Bürger z. Wierd.

S. d. Richter.

G.: Montags vor dem hl. Pfingsttag 1404.

1 Siegel.

K. A. L.

No. 33. 1404. 1. XI. Hainreich der Aschawer z. Harting u. Alhait s. Hsfr. verschaffen der Abt. Anna d. Preisigerin z. Slg. ein Pfd. L. Pfg. ewiger Gilt aus ihrem Gut z. Harting u. nach ihrem Tode das Gut selbt, zu einem ewigen Gedächtniss.

S.: Fridreich d. Päler B. z. L.

Z.: Hanns Chastner d. alt Stadtschreiber, Pesel d. Schuster vor dem Kloster.

G. an Aller Heiligen Tag 1404.

1 Siegel.

K. A. L.

No. 34. 1404. 1. XI. Wilhelm d. Frawnhofer, Herzeg Heinrichs Hofmeister in Niederbayern eignet das von ihm 1. Lehen rührende Gut Hartting, gelegen im Erdinger Gericht. Schwester Anna d. Preysingerin, Abt. z. Slg.

S.: Selbstsiegler.

G. an Aller hl. Tg. 1404.

1 Siegel.

K. A. L.

No. 35. 1404. 11. XII. Anna d. Talhaymerin z. Talhaym. Chunrat u. Peter ihre Söhne verk. Frau Ana Abt. z. Slg. ihr. Wiese zu Wolfhärting bei d. Mül.

S.: Fridreich Palär B. z. L.

Z.: Eigelprecht Häberl u. Friedr. Pfister B. z. L.

G. an Pfintztag vor St. Lutzeintag 1404.

ı Siegel.

K. A. L.

No. 36. 1495. Io. I. Götschel von Dornpach verk ar Matheus den Sybär B. z. L. ein Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt ans seiner Hub gelegen zu Oberdörnpach.

S.: Vlreich d. Smatzhauser B. z. L.

Z.: Vlreich Wirsung u. Fritzl Schüster B. z. L.

G.: Samstag nach St. Erhartag 1405.

ı Siegel.

K. A. L.



No. 37. 1405. 3. II. Vlreich d. Hubär, Zollner z. Mospurg verk. ein Pfd. L. Pfg. Ewiggelds, das er aus Hannsen des Painser B. z. L. Haus hat, das unter den Juden an des Wenngers Haus an Lewtwein den Rakkelfinger B. z. L. liegt.

S.: Hanns der Hochhut B. z. L.

Z.: Chunrat von Mospurg u. Ott Rammaister B. z. L.

G.: Eritags nach dem Lichtmesstag 1405.

1 Siegel.

K. A. L.

No. 38. 1405. 6. II. Kristan der Eysgruber und Albrecht sein Schwager verbriefen ihren Verzicht gegen das Gotteshaus zu Slg. wegen des Guts genannt im Eysgraben.

S.: Fridreich d. Paler B. z. L.

Z.: Syghart Gunterstorffer, Hainreich Ofensperger B. z. L. und Walther d. Grat.

G.: an St. Thorotheatag virginis 1405.

S. deest.

K. A. L.

No. 39. 1405. 10. III. Engel die Hangiswasserin B. z. L. und Hans ir Sun vermachen, verschaffen und aignen dem liben Hern sand Niclas bei L. ihr Tagwerk Wismad gelegen z. Hatelstal, wofür das Gotteshaus bei jeder Messe ein Licht aufstecken soll.

S.: Fridreich d. Päler B. z. L.

Z.: Hanns Reimppelhofer Pfarrer z. Ergolting. Hainrich d. Chekch B. z. L.

G.: des Eritags in d. andern Vastenwochen.

S. f.

Un. M.

No. 40. 1405. 2. V. Härtl d. Nidermair z. Süskouen verk. mit Bewilligung d. Frauen von Slg. das Baurecht auf dem Nidernhoff z. Süskouen an Chunrad den Almerspekch z. Almerspach.

S.: Sighart d. Woller z. Räsch.

Z.: Peter Hagenawer u. Chunrat Mulner bede z. Suskouen.

G.: Samstags nach Walppurg 1405.

S. deest.

K. A. L.

No. 41. 1405. 11. VI. Hanns d. Spannagl B. z. L. verk an Dorothee d. Seydelmayerin B. z. L. den halben Anger hinter dem Klst. z. Slg. an dem "steig" und setzt z. Fürpfand s. Hass z. L. zunächst an des Gütulleins Haus.

S.: d. Spannagl.

Theidinger: Herr Vlreich, Beichtiger im Kl. z. Säldentil. Niklas am Egk und Vlreich Hubär B. z. L.

G.: Pfintztags nach dem hl. Pfingstag 1405.

ıS.

K. A. L.

No. 42. 1405. 11. VI. Hanns d. Spannagl B. z. L. vers. an Abt. Anna z. Slg., Anna die Potznärin, ihre Rechmeistern und den Convent den halben Anger hinter dem Klst. Slg. at dem Steig" u. setzt z. Fürpfand s. Haus z. L. zunächst an des Gütülleins Haus.

Selbstsiegler.

G.: Pfintztag nach dem hl. Pfinztag 1405.

ı S.

K. A. L.

N. 43. 1405. 1. IX. Charel d. Schiltel B. z. L. u. Marcs. Hsfr. empfangen von Fr. Anna Abt. z. Slg. auf des Schiltels. Lebzeit den halben Theil eines Weingarten z. Perg gegen in 60 L. oder 30 Rgsb. Pfg. wogegen sie sich verpflichten. Schiltels Abgang d. andere Theil des Weingartes den derselbe von d. Hopfnetzinn erk. hat, nur mit Ausnahl des Zehents, den sie daraus haben, zur Stiftung eines Jahrtag an das Gotteshaus Slg. fallen soll.

S.: d. Schiltel.

G.: an S. Giligentag 1405.

S. deest.

K. A. L.

No. 44. 1405. 12. XII. Caspar Stalpäm u. Dorothea s. Hsfr. verk. an Chunrat den Funklir B. z. L. ihre Schwaig gelegen im Ingkofer Gericht z. Pacham, stellen ihn auch schadlos gegen etwaige Ansprüche ihres Schwagers Heinrich des Dorfpeckchen.

Selbstsiegler u. Perchtold d. Newchinger zu Newching. Vater der Frau.

G.: Pfintztag nach St. Martinstag 1405.

2 S.

K. A. L.

No. 45. 1406. 14. II. Peter Awer der Chürsner B. z. L. 11. Margret d. Awerin, s. Mutter, verk. Fr. Anna Abt. z. Slg. ein Pfd. L. Pfg. Ewiggelds aus ihrem Gut z. Ober Rewt gelegen in Hebretzhawser Pfarr.

S.: Vlreich d. Ettenharter, Kammermeister z. L.

Z.: Chünrat d. Ärdinger B. z. L., Peter d. Zellär u. Hainreich der Regner Amtmann z. L.

G.: an St. Valentinstag.

1 S.

K. A. L.

No. 46. 1406. 17. III. Chunrat Nwssel z. Präm auf dem Perg leistet Frau Anna Abt. des Klst. Slg. verzicht auf das Baurecht an dem Hof u. Gut zu Präm auf dem Perge.

S.: Vlreich d. Wasensdorfer.

Z.: Chunr. d. Allmmanspek u. Vlr. Nevmair von Präm.

G.: am Mitwoch zu Mitervasten 1406.

ıS.

K. A. L.

No. 47. 1406. 26. IV. Heinrich von Gottes Gnaden Pfalzgraf bei Rein, Herzog in Bayern eignet dem Gottesh. z. Slg. 1. den von ihm z. Lehen gehenden Hof z. Obern Viecht, ossen Stift u. Gilt Heinr. Schreiber von Nuennburg, weiland resessen bei demselben Kloster, dem Gotteshaus geschafft ...t. G.: z. Burkchawsen am Montag nach St. Georgeniag 140%. 1 S.

K. A. L.

No. 48. 1406. 8. VI. Ruppr. d. Fewrer z. Pfedrach werk. Fr. Vrsula d. Leytgebinn, ihren Kindern u. Geschwistern, B.z.I. ein Pfd. Regsb. Pfg. Ewiggeld, das er hat aus dem Sitz z. Metann, u. das die Hermstorffer von Diettreich dem Herdar gekauft haben.

Selbstsiegler, u. s. Vetter Pillgrinn d. Fewrer.

Z.: Eglolf Scherrmär u. Ulr. Hubär B. z. L.

G.: an Eritag von Gotzleichnamstag 1406.

2 S.

K. A. L.

No. 49. 1406. 15. VI. Peter d. Illsinger B. z. L. beurkundet dass er ze chriegstäzzig u. auch zwilawfig worden ist mit Herrich dem Winher von Eytzerstorf, Margreth s. Hsfr. u. mit Chorrad ihrem Bruder Hab u. Guts wegen, das s. Ahn Elspet di-Illsingerinn selig hinterlassen hat, u. dass er mit diesen deshalb übereingekommen ist.

S.: Ulrich d. Ettenharter B. z. L.

Z.: Dietrich Veichtmayr, Ulrich Pachmayr, Hanns Vrgolskit. All B. z. L.

G.: an sand Veitztag.

S. f.

Un. M.

No. 50. 1407. 19. II. Hanns Althamer verzichtet auf de Ansprüche an dem Hof zu Obern Viecht, den Heinr. Schreiber von Newnbürg, gesessen z. L., dem Gottesh. z. Slg. geschafft Les Selbstsiegler.

G.: z. L. am Samstag vor dem Suntag Reminiscere 14.7 1 S.

K. A. L.

No. 51. 1407. 1. III. Chunr. Prant Weinzierl u. B. z. Chaim empfängt von der Abt. z. Slg. bei L. Baurecht auf Auf

Weingarten, gelegen an dem Perge, geheissen in der Würst, auf jährl. Kündigung.

S.: Hainreich d. Pürger z. Chelhaim.

Z.: Meinhart Pognär u. Ulr. Karl beide B. z. Chelhaim.

G.: am Montag vor Mitervasten 1407.

ıS.

K. A. L.

No. 52. 1407. 9. III. Fridreich Stewdel B. z. L. verk. seinem Schwager Chunr. den Glabsperger B. z. L. das Baurecht von der Abt. z. Slg. auf deren Hof z. Häder.

S.: der Stewdel.

Theidinger: Hanns Glabssperger, Christoph Lotzenkircher, Chunr. Snewppel, Albr. Prechnecht alle B. z. L.

G.: Mitichen z. Mittervasten 1407.

ıS.

K. A. L.

No. 53. 1407. 9. III. Chunrad Stainmayr z. Hänchoffen wegen Händeln mit Fr. Abt. Anna z. Slg. ins Gefängniss gekommen, verbrieft s. Verzicht an Leute u. Dorf z. Hänchoffen u. stellt z. Bürgen Chunrad den Püechlein z. Tüettnaw, Hännslein den Chaczpekch z. Dornbankch u. Jakob den Pechner z. Lengtall.

S.: Eben der Chöllnpekch z. Chöllnpach.

Z.: Ott Pelhaimer, Hanns Weygel z. Munndolfing, Syghart Hoholtinger z. Chöllnpach.

G.: Montag nach Mittervasten 1407.

ı S.

K. A. L.

No. 54. 1407. 31. III. Hans d. Öder, B. z. Mospurg, eignet den lieben Heiligen z. Gündelchofen die Peunt gelegen dortselbst in dem Dorf, die er von Ott dem Sweibermair z. Witerstorf gek. hat, und die vormals Dyettreich des Solleder gewesen ist.

S.: d. Öder.

G.: am Pfintztag in d. hl. Osterwochen 1407.

ı S.

K. A. L.

No. 55. 1407. 13. IV. Hanns d. Edting d. Aelter, Hanns d. Edting d. Jünger u. Elspet ihrer Mutter verk. an Fr. Abt. Anna z. Slg. das vom Kloster innegehabte Baurecht auf der Mühle gelegen bei Pewrbach genannt des Nickleins Mül.

S.: Hartprecht d. Harskircher.

Z.: Caspar Pücher Richter z. Frawenhofen, Hanns Wernstorffer u. Heinrich von Tann, Vorsprech z. L.

G.: am Mitichen nach dem wissen Suntag 1407.

ıS.

K. A. L.

No. 56. 1407. 19. VII. Thoman Reyselsperger eignet Chünczen dem Vetter, B. z. L., das von ihm zu Lehen zegende Gut genannt Egerten.

S.: d. Reyselsperger.

Z.: Chunrat Gebel, Lienhart Rudleb, Hanns Weykker. Vtz Wolfhart, Hanns d. Haydar alle B. z. L.

G.: Erichtag vor St. Maria Magdalenatag 1407.

ıS.

K. A. L.

N. 57. 1407. 19. VIII. Elspet d. Barthershawserin u. ihre Kinder verk. d. Abt. Anna z. Slg. ein Pfd. L. Pfg. jährl. Gil: aus drei Tagw. Wiesmad gelegen z. Sammareyperg bei dem Vogelsteg.

S.: Erhart d. Barthershawser u. Erasm d. Ekger z. Dorffen

Z.: Chunr. Kirchher z. Echmating, Thoman Dachssamer z. Ulr. Aderl, Kastner z. Eberspewnt.

G.: am Freitag vor St. Bartholomäustag 1407.

2 S.

K. A. L.

No. 58. 1407. 20. VIII. Matheus Siber B. z. L. verk. Fran Abt. Annen z. Slg. Ursula d. Kamerawrin Klosterfrau, welch

d. Bezahlung leistet, 2 Pfd. L. Pfg. ewiger Gilt, Eins aus des Gölschleins Hub zu Oberdörnpach genannt des Newnbergers Hub, das ander aus dem halben Hof z. Niderdornpach, d. Herrn Albrecht von Stawdach selig gewesen.

S.: Chunrad d. Glabsperger z. L.

Z.: Hainr. Eberwein, Francz Ewrl, Hanns d. Stör alle B. daselbst.

G.: Samstag vor St. Bärtholomeustag 1407.

ıS.

K. A. L.

No. 59. 1407. 1. IX. Chunr. Glewmayer von Ober Ergelspach verk. an Albr. den Weber z. Ärtelchoffen s. Hofstatt dortselbst u. d. zugehörigen Aecker bei d. Kirchen, dann 22 Pifang die Lehen sind von Herrn Ulreich Eberan z. Wildenberkch für 6 Pfd. minder 60 Pfennig.

S.: Fridr. d. Frankch B. z. L.

Z.: Vtz Päwer u. Peter Peil B. z. L.

Theidinger: Chunr. Meindel von Ärtdelchoffen u. Chunr Widemann von Gündelchoffen.

G.: St. Gilgentag 1407.

ı S.

K. A. L.

No. 60. 1407. 2. X. Vtz Hubär B. z. L. u. s. Hsfr. Kathrey dann Hanns Lutzz von Offing verk. an Percht. den Weilhaimer von Piffis ihr Wiesmad, Gärten, Hausung u. Hofstatt z. Piffis, wie sie es von Hannsen dem Chlosterschreiber ererbt haben u. setzen z. Fürpfand ihr Haus, gelegen vor dem Chloster im Loch.

S.: Hanns d. Glabsperger z. L.

Z.: Vlreich Wisar u. Friderich Staichel B. z. L.

G.: am Eritag nach St. Michelstag.

1 S.

K. A. L.

No. 61. 1407. 9. X Andre Gebhart, Pfarrer z. Ergolting, vermacht u. verschreibt dem heiligen Hern Sand Niklas u. s. wirdigen Gottzhawss 3 Pfd. L. Pfg., die er als jährl. Gilt gehabt

hat aus einem Tagwerk Wismad genant der Halbwert gelegen z. Newnhawsen oberhalb d. plutmül in Gertzner Pfarr u. das er von Ulrich dem Hawsperger z. Hawsperg erkaufte, wofür eine ewige Wochenmesse auf sand Wolfgangs Altar in d. benanten Kirche u. ein ewiger Jahrtag daselbst gehalten werden soll.

Selbstsiegler, Abt. von Slg. u. Hans d. Fewer Hofmeister daselbst.

Z.: Konrad Ragel Kapplan Sand Eligis Altar z. Slg., Luka Fürt Kaplan Sand Johanns Altar daselbst, Ulrich Klostersmid u. Peter Schuchmaister beid zu Säldental.

G.: an sand Dionisiitag.

S. f.

Un. M.

No. 62. 1407. 26. XII. Chunr. des Ruprechts Sohn zu den Hofen ze Nwnhawsen verschreibt sich der Abt. Anna z. Sigum das Baurecht, so er auf dem Gut u. Hof z. Obern Nwnhawsen von Perchtold Mätzlär für sechs Pfd. L. Pfg. u. zwei Schaff Haber erk. hat.

S.: Fridreich d. Pälär.

Z.: Chunr. Nwnmaier u. Hainreich Gaysmair, beede z. Nwnhausen.

G.: St. Stephanstag 1407.

S. deest.

K. A. L.

No. 63. 1407. 29. XII. Ott, Vlreichs Sohn, etwan gesessen z. Stawdach verk. d. Abt. d. Kellnerin u. dem Conv. des Klst z. Slg. seinen Verzicht d. Schweig wegen z. Stawdach.

S.: Hans d. Hirenchouer z. Ergoltdingen.

Z.: Chunr. Chnäwrel, Vlreich Hertmair u. Chunr. Haller daselbst.

Theidinger: Fridreich Päler, Hans Hochhut, Hans d. Hirr-chouer.

G.: am Mittwoch vor dem Ebenwerch 1407.

ıS.

K. A. L.

No. 64. 1407. Ulrich d. Würt, d. Wagner, B. z. L. einigt sich mit seinem Bruder Heinrich dem Würt zu Aichpach wegen dessen Ansprüche.

G. U. A.

No. 65. 1408. 3. II. Chunr. Trumlär von Abensperkch verk. Hannsen dem Rewt von Lennghart ein Tagw. Wiesmads z. Ewgenbach "in den ängern" das Lehen ist von dem Rorbekch um 20 Pfd. L. Pfg. u. ein halb Pfund z. Leihkauf.

S.: Hanns d. Wernstorffer, Kammerer z. L.

Z.: Peter d. Zellär, Stephan Weichsär, Rüger Weintinger B. z. L.

G.: Samstag nach Lichtmesstag 1408.

ıS.

K. A. L.

No. 66. 1408. 23. III. Hertzog Stephan beurkundet, dass vor ihn kam Fraw Kathrei d. Pergerinn, Burgerin z. Ingolstat, u. einen Brief aufwies, demnach Ludweig römischer Chünig dem vesten Manne Eberharden von Erlach z. Lehen verlieh d. 60 Pfg., d. er den Grasheyen gab z. Chesching u. d. 16 Pfg. die die Mül z. Erlach u. d. Müllner gab dem Richter z. Vohburg. Datum: München an der Mitwochen nach Valintini 1321. Herzog Stephan verleiht d. Wittwe Pergerinn diese Lehen für ferner.

G.: z. Ingolstat am Freytag vor dem Suntag z. Mittervasten als man singet Letare.

S.: Herzog Stephan.

ı S.

Un. M.

No. 67. 1408. 4. V. Hanns Hochhüt B. z. L. verk. an Frau Anna Abt. z. Slg. das Gütlein zu Piflis "niderhalb L." das Hanns des Chlosterschreibers gewesen, für eine Summe Gelds, welches Urssula Chamerawrin z. Ahollming seligen bezahlt hat, wofür derselben ein ewiger Jahrtag mit Aufbesserung der Pfrund gehalten werden soll.

Selbstsiegler.

G.: Freitag nach des hl. Kreuz Tag, als es erfunden ward I.S.

K. A. L.

No. 68. 1408. 8. VI. Perchtdolt Weilhaimer, der Fridlim Eidam zu Piflis, verschreibt dem Kloster z. Slg. aus dem ihm verlassenen Gut z. Piflis, das vormalen Hans des Chlosterschreibers gewesen ist, zwölf Schilling 1. Pfg. jährliche Gilt

S.: Hanns der Hochhüt z. L.

Z.: Vlreich Wisär u. Hanns d. Smid B. z. L.

G.: Freitag vor Gottsleichnamstag 1408.

ıS.

K. A. L.

No. 69. 1408. 8. V. Chunz der Dyweilichleb verk. s. Genad u. Paurecht, die er auf dem Gütlein z. Furt das heist in d. Gassen hat, u. z. St. Nikla an dem Grabweg z. L. gehört.

S.: Pilgraim d. Fewr z. Pfetrach.

Z.: Erhart Weinperger z. Pfetrach und Chünrad Meisel z Weihmichel.

G.: dez suntag nach dem Auffarttag.

ı S.

Un. M.

No. 70. 1408. 9. VI. Hanns der Älnpekch B. z. L. eignet dem Kloster z. Slg. durch d. Lieb Gottes das Gut z. Pyflis, das vormalen Hannsen des Chlosterschreiber gewesen ist u. darag jetzt Perchtdolt d. Fridlin Eidam sitzt.

S.: Hanns d. Glabsperger z. L.

Z.: Hanns Grüber u. Hainreich d. Ofennsperger B. z. L.

G.: Samstag vor Gottsleichnamstag 1408.

ı S.

K. A. L.

No. 71. 1408. 23. VIII. Ott d. Ernteich von Vils, Elsps. Hsfr., Christian u. Erhart Gebrüder ihre Söhne beurkundstass sie z. kaufen geben haben Chunrad dem Mauchpekeis

B. z. L. 11/2 Schaff Korn ewige Gilt aus ihrer Mühle z. Augchaim mit Grund u. Boden.

S.: Lienhart d. Rudleb B. z. L.

Z.: Chunrat Früpeis u. Albrecht Ernstorffer B. z. L.

G.: an Sand Bartholomei Abent.

S. f.

Un. M.

No. 72. 1408. 23. X. Hartprecht der Ahaymer zu Ahaym übergibt Ewerhartt dem Newnhawser Burger zn Gerczen, das Gut zu Smelhorn.

Selbstsiegler.

G.: Erichtag nach Aintlef Tausend Maid Tag 1408.

ı S.

K. A. L.

Nr. 73. 1408. 30. XI. Chunr Funklier B. z. L. verk. an Heinreich den Preysinger zu Prugkperkch die Schwaig zu Pacham in Ingchofer Gericht, die er von Casper dem Stalpäm erkauft hat.

Selbstsiegler.

G.: Samstag nach St. Andrestag 1408.

ıS.

K. A. L.

Nr. 74. 1408. 6. XII. Hainr. der Slic zu Albär verk. Frau Anna Abt. z. Slg. u. Annen der Pocznärin ihrer Rechmeisterin u. dem Conv. ein halbes Tgw. Wiesmad gelegen zu Albär u. empfängt es wieder gegen eine jährl. Gilt von ein halb Pfd. L. Pfg.

S.: Fridreich der Pälär.

Z.: Chunr Chnawerl zu Ergolting u. Stephan Awer B. z. L.

G.: St. Niklastag 1408.

1 S.

K. A. L.

Nr. 1409. 3. I. Chunr Eyhär zu Hawnchüntzel verk. seinen

Weingarten zu Hoftorf, zwischen den Lochpächer, genannt der Furlweingart, giltbar zum Dom in Regensburg u. zum Gotteshaus zu Werd — an Hainreich den Smyd zu Stadeldorf und Chünrad den Pachmair zu Hoftorf.

S.: Casper der Götlinger zu Hetzing.

Z.: Perchtold der Fleischman zu Pernzell, Andre der Chnod zu Egsingtzell und Friedreich der Seman zu Hoftorf.

G.: Pfintztag vor dem Öbristen 1409.

ı S.

K. A. L.

Nr. 76. 1409. 4. I. Fridreich, Abt zu Malherstorf und der Convent geben ihrem Freund und Nachbarn Bernhart dem Trawpeckeh zu Trawpach die St. Veits Kapelle zu Stiftung E Begräbniss seines Geschlechts bis an den jüngsten Tag.

S.: Abt und Convent.

G.: Freitags nach dem Ebenweich 1409.

2 S.

K. A. L.

Nr. 77. 1409. 8. I. Fridreich Ergolczpekch, Pfleger n. Rotenburkch, verk. an Hainreich den Puchelmair zu Waterpack das Baurecht auf dem Hof zu Niderwatenpach, genannt der Puchelhof.

S.: der Verkäufer.

G.: St. Erhartstag des hl. Herren 1409.

ıS.

K. A. L.

Nr. 78. 1409. 12. I. Hanns der Älnpekch, B. z. L., verk Frau Abt. Annen zu Slg., Urssula der Chamerawerin, Klosters u. dem Convent 3 Pfund 60 L. Pfg. u. vier Hühner jährl. Gill aus dem Gut zu nidern Grüb, gelegen in Ädelchofer Pfarr, for eine Summe Geld, welche die genannte Kamerawerin Namenihrer Muhmen der Klosterfrau Elspet der Schachtnärin u. Dorthea der Ramspergerin bezahlt hat.

S.: Fridreich der Paler z. L.

Z.: Jakob der Püchär von Würmshaim und Hanns der Mäminger, B. z. L.

G.: am Samstag nach St. Erhartstag 1409.

ıS.

K. A. L.

No. 79. 1409. 25. IV. Chunrat d. Ridar verk. an Ulreich den Purger z. Wolferstorf den Pühelhof z. Zell, d. Lehen ist von Sweigkern von Gundolfing, dazu einen eigenen von dem Egsteter erkauften Acker.

Selbstsiegler u. Fridreich d. Päler.

Z.: Sighart Güntterstorffer u. Peter d. Pekch B. z. L.

G.: Pfintztag nach St. Geörgen 1409.

2 S.

K. A. L.

No. 80. 1409. 30. IV. Fridreich der Franchk B. z. L. u. Elszet s. Hsfr. verk. Margreten d. Grabschöpfin gesessen zu Ergolting fünfthalb Pfd. L. Pfg. vier Gäns acht Hühner u. einen Centner Eier jährl. Gilt aus ihren zwei Gütern z. Pluemschweyber im Frawnhofär Gericht.

S.: d. Verkäufer.

G.: am Abend d. lieben Zwölfboten St. Philipp u. St. Jakob 1409.

ıS.

K. A. L.

No. 81. 1409. 3. VII. Peter Awer d. Chürsner B. z. L. u. Margret d. Awerin s. Mutter verk. Frau Abt. Annen z. Slg. Anna d. Möringerin u. Elspet d. Werdlin beide Klosterfrauen u. dem Conv. alle Uebertheurung an dem Gut z. Ober Rawt in Hebretzhauser Pfarr.

S.: Hanns d. Glachsperger, Kammerer z. L. u. Ulreich d. Etenharter B. z. L.

Z.: Franz Awrel, Johannes Strawbinger, Hainreich Chrayburg er, Chunrat Chleckch d. Goldschmid, Bruder Hanns d. Chursenmaister z. Frauenkloster z. Slg. alle Anderen B. z. L. G.: St. Ulerichs Abend 1409,

2 S.

K. A. L.

No. 82. 1409. 15. VII. Hanns Olm B. z. L. gibt seinem Schwäher Peter dem Hafner B. daselbst das Schaff Korn jährl. Gilt aus dem Hof zu Pawngarten in Rotenburger Gericht E. Ewchinger Pfarr, das er von ihm z. Heirathgut erhalten, wieder z. kaufen.

S.: Hanns d. Globsperger Kammermeister z. L.

Z.: Vlreich Ettenhartter, Rüger Churtz, Wernhart Äffinger Ulreich Hofmann, Hanns Rüppel, Chunr Chärpf B. z. L.

G.: Montags nach St. Margaretentag 1409.

ıS.

K. A. L.

No. 83. 1409. 27. IX. Fridreich d. Rüland vom Ungspach verk, an Wolfhart den Gesär gesessen an dem Achrain in Tagw. Wiesmads gelegen in Vngspaher Aw.

S.: Hanns Hirenchofer von Ergolting.

G.: Freitags vor St. Michelstag 1409.

ıS.

K. A. L.

No. 84. 1409. 9. XII. Hanns d. Melnperger z. Melnperg u. Alhait s. Hsfr. verk. an Peter Rötel den Fischer ein Schaf Korn jährl. Gilt aus ihrem Theil am Gut z. Melnperg für 15 Pfd. Pfg. L.

S.: Hanns Glabsperger Kammerer z. L.

Z.: Vlreich Ofensperger u. Meister Hainreich z. L.

G.: Montag nach St. Niklastag 1409.

ıS.

K. A. E.

No. 85. 1410. 4. II. Pertold u. s. Geschwister, Ulreich Kinder von Ostendorf verk, ihr Gütel z. Pyburchk im Erdinger Gericht an den festen Bernhart den Smaczen, von dem zwij

Theil des Gütels z. Lehen sind, der dritte von dem jungen Hueber von Grunnpach u. dem Stainsperger für 16 Pfd. 3 Schilling L. Pfg.

S.: Ott d. Furttner z. Dachzmueting.

Z.: Hanns Schonprunner z. Öd u.: Liebhart Amptman z. Slaydorff.

G.: Mittwoch nach Lichtmess 1410.

ıS.

K. A. L.

No. 86. 1411. 19. Jan. Hanns Seydnatez B. z. L. verkft. von seinem vierthalb Tagw. Wiesmad gelegen an dem Graweg bei des Tantzers Wiesmad anderthalb Tagw. an Abt. Anna z. Slg. u. den Con:

S.: Michel d. Räkkel B. z. L.

Z.: Chunr Zeziliger u. Andr Hertzog B. z. L.

G.: am Montag vor St. Angnesentag.

ıS.

K. A. L.

No. 87. 1411. 21. II. Chunrat d. Himelrüedel weiland Kirchherr z. Trawpach leistet Pernh. dem Trawpekch Verzicht auf die Kirche zu Trawpach.

S.: Fridreich d. Flexödär z. obern Linthart.

Z.: Herr Michel, gehorsamer an d. zeyt verbesär des Gotzhawss z. Malherstorf Herr Vlreich d. Jung daselbst, Herr Hanns d. Gaumchouer, Pfarrer z. Westenkirchen, Herr Liebhart Pfarer z. Pfaffenberg, Kaplan z. Westenkirchen, Herr Hanns d. Trwe, Gesell daselbst, Stephan d. Leonberger, Wirth z. Pfaffenperg.

G.: Samstags vor Herrn Vasching 1411.

1 S.

K. A. L.

No. 88. 1411. 19. III. Albrecht von Grüb, Otten des Weinzurls von vnser Frawen Perg Sohn, erholt von Abt. Anan z. Slg. u. ihrem Hofmeister auf ein Jahr auf den Hof z. Frawn Perg d. Weinzierlhof Baurecht.

S.: Caspar d. Zehntner z. Tewtenhofen.

Z.: Sighart Guntterstorfär, Vlreich Renner z. Tewtenchofen. Pertzl Probstchnecht z. Closter.

G.: am Pfintztag vor Mittervasten 1401.

1 S.

K. A. L.

No. 89. 1411. 12. V. Herzog Heinrich eignet für sein Seelenheil dem Kloster z. Seldental d. vom Fürstenthum z. Lehen gegangene Mül z. Weychs im Erdinger Gericht.

G.: z. Lanndshutt am Erichtag nach dem Suntag Cantati

ıS.

K. A. L.

No. 90. 1411. 3. VIII. Hainrich Gareissen, Landrichter z. Kelhaim sitzt an d. Schranne z. Schirling u. urtheilt in d. Klage des Herrn Petter den Hofmeister z. Slg. gegen Pernham den Drawpekch wegen auf den Gütern des Klosters z. Vpfchoffer angesprochene Lehenschaft, z. Gunsten des Klägers.

S.: d. obige Richter.

Beisitzer: d. Hofmarksleute z. Schirling, "d. bei d. Eha" Theiding gewesen.

G.: Montag nach St. Peterstag 1411.

ıS.

K. A. L.

No. 91. 1411. 17. X. Vlreich Engelstorfer, Landrichter z. Ärding; als er z. Warttenberch an d. Schranne sass, urtheik in d. Klage des Wolfhart, Pfarrer z. Lanngenbreising, gegodas Kloster Slg. u. Patzifals des Frawnbergers Mayer des Llntzkoch, der Weg u. Weide suche auf zwei Tagw. Wider Wismad in d. Püttem Aw, z. Gunsten des Beklagten.

S.: obiger Richter.

Vorsprecher Örtlieb Tütenchofer, Hanns Ynnüger. Beisitzer: Peter Salchinger, Zachers Perger, Hanns Amre G.: Samstag nach St. Gallentag. ıS.

K. A. L.

No. 92. 1411. 23. XI. Martein d. Angstel z. Retenpach u. Elspet s. Hsfr. empfangen von d. Abt. Anna u. ihrem Hofmeister Leibrecht auf dem Gütl z. Rötenpach.

S.: Hanns d. Eberstolär vor dem Kloster.

Z.: Perchtold Probstknecht u. Chunrat Bierschenk vor dem Klst. B. z. L.

G.: Montag vor St. Katreintag 1411.

S. deest.

K. A. L.

No. 93. 1411. 1. XII. Hanns d. Seydnater B. z. L. verk. an Abt. Anna zwei Tgw. Wiesmad am Grabeg bei d. Tanczer Wies.

S.: Michel d. Räkkel B. z. L.

Z.: Chunr d. Purkchstolär u. Andr. d. Herzog B. z. L.

G.: Mittwoch nach St. Andrestag 1411.

1 S.

K. A. L.

No. 94. 1411. Dietreich vor dem Closter B. z. L., verkauft an Rüger den Hawshan B. z. L., seinen Theil an dem Haus zwchloster hinter des Pesel Schusters Haus, ausgenommen eindlef Pfg. dem hl. Geist.

S.: Hanns d. Gloksperger B. z. L.

Z.: Chunrat Purkstolär, Hainreich Weber B. z. L.

G.: an St. Philipp u. St. Jakobtag 1411.

s S.

K. A. L.

No. 95. 1412. 10. Januar. Chunrad Lobrär, Hanns sein Tochtermann u. Dyemut s. Tochter vergleichen sich mit Hainreich dem Wisär für 3 Pfd. L. oder Wiener Pfg. wegen des Gütleins z. Polakerstorf gelegen in Pleydolczchircher Pfarr.

S.: Michel d. Ramsperger.

Z.: Sighart vor dem Püechach, Fridreich Pranthueber / Pranthueb, Vlreich Toph.

G.: Montag nach d. hl. dreyen Chunigtag 1412.

ıS.

K. A. L.

No. 96. 1412. 27. I. Chunr d. Oberhofer z. Wölfelkhau. Engel s. Hsfr. verkaufen Chunr den Lewkhart B z. L. 49. Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus ihrem Gut z. Wölfelkhouen.

S.: Vlreich d. Preiseckher, Richter z. Essenpach.

G.: Pfintztag vor dem Lichtmesstag 1412.

Papier Copie aus dem 17. Jahrh.

K. A. L.

No. 97. 1412. 1. II. Angnes d. Mechtlärin z. Ergolting Wittwe u. ihre vier Sohne verk. an Frau Abt. Anna z. S. u. ihren Con. ihren Garten z. Ergolting niden in den Derf zunächt an Charl des Aperstorffers Garten, u. setzen z. Bürger Chunr. den Chnewrl z. Ergolting.

S.: Hanns d. Globsperger B. z. L.

Z.: Stephan Streichär u. Rüepprecht Vischer B. z. L.

G.: an uns. Fr. Abend z. Lichtmess 1412.

ıS.

K. A. L.

No. 98. 1412. 1. II. Michel d. Grebnär weilend z. Vppchoffet von Abt. Anna z. Slg. wegen versessener Dienst u. Gilt Fängniss genommen, schwört Urfehde u. setzt z. Bürgen Brüder u. Schwäger Vlreich den Grebnär z. Rokking, Gint den Hubär z. Pfölnchoffen u. Fridr. den Mülner z. Stenglisse

S.: Peter d. Hermstorffer, Richter z. L.

Z.: Vlreich d. Alther u. Chunr Fürrer B. daselbst.

G. u. Fr. Abend z. Lichtmess 1412.

ıS.

K. A. L.

No. 99. 1412. 17. III. Vlreich u. s. Brüder Swester

von Awtting vergleichen sich mit Frau Anna Abt. u. den Con. des Kl. Slg. für 22 Pfd. L. Pfg. wegen des Swesterlers Lehen z. Awting.

S.: Hainreich d. Adelczhawsser Pfleger z. Arding u. Vlreich d. Engelzhoffer Landrichter zu Arding.

G.: Pfintztags z. Mittervasten.

ıS.

K. A. L.

No. 100. 1412. 18. III. Ulreich Wilhalm von Münichen aus der Aw u. Elspet s. Hsfr. verk. an ihren Vetter Hainreich den Vindensin daselbst das Baurecht, das sie von der Abt. z. Säldental auf der Schwaig in dem Chraubidäch zu Munichen in der Aw, genannt die Wilhalm-Schwaig, haben für 20 Pfd. I.. Pfg. u. ein Leibgeding von einen Pifang Kraut, 3 Pfund Oel u. den halben Teil Obst aus dem Baumgarten.

S.: Michel der Räkkel, B. z. L.

Z.: Jobs der Riemer u. Ulreich Grashechtel, Fischer, B. z. L.

G.: am Freitag nach Mitter Vasten 1412.

ıS.

K: R. L.

No. 101. 1412. 4. IV. Hainreich der Zehentnär zu Stalbang eignet der Abt. Anna z. Slg. den Garten zu Ergalting nieden in dem Dorf zunächst an Charl des Aperstorffer Garten, den er von den Mechtlärn gekauft hat.

Selbstsiegler.

G.: Montag vor dem weissen Suntag 1412.

ıS.

K. A. L.

No. 102. 1412. 9. IV. Peter der Hager zu Goldern vergleicht sich mit der Abt. Anna z. Slg. u. dem Con. sowie mit Diemut der Schulärin u. ihren Kindern wegen des Guts zu Rütting und wegen der eigenen Aecker, welche sein Aehne Peter der Eschelbekch zu dem Gut gekauft hat.

S.: Seitz der Lagminnger zu Teispach.

Z.: Jakob Eschelbekch zu Teispach und Ulreich der Plieninger zu Götzdorff.

G.: Samstag nach den Osterfeiertagen 1412.

ıS.

K. A. L.

No. 103. 1412. 20. IV. Herzog Heinrich bestätigt das Klst. Saldental auf dem Spannagel Anger bei St. Nikla, wovon die eine Hälfte Anna die Pocznaerin, Klosterfr. z. Signon ihrer Schwester, der Segdelmaninn, geerbt u. dem Kloster verschafft, u. die andere Halfte das Kloster von Hamchen dem Spannagel gekauft hat.

G.: z. L. am Mittich vor St. Georigentag 1412.

ıS.

K. A. L.

No. 104. 1412. 31. V. Chunrat der Trumlär zu Abensperkch verk, an Fridreich den Pachmair zu Ewgenpach seinen Weingarten daselbst.

S.: Rupprecht der Fewr.

Z.: Hanns der Amman u. Rüger der Smid daselbst.

G.: Freitags nach Fronleichnamstag 1412.

ıS.

K. A. L.

No. 105. 1412. 8. VI. Hanns der Hinderchircher u. Margret s. Hsfr. verk. an Fridreich den Lanngman Forsteinseybach ihre Hub zu Heltenberg mit der Bedingung, dass dies u. seine Erben nicht mehr als zur Nothdurft der Hub aus dem Holz, genannt der Fusehlug, an dem Snaittperg Holz nehmen soll

Z.: Niklas Rätenperger, Peter Lampprecht zu Heltenperg

G.: an Mitichen vor St. Veichtstag 1412.

2 S.

K. A. L.

No. 106. 1412. 13. VI. Friedreich Ergoltzpekch, Pfleger u. Richter zu Rotenburchk, als er zu Ergolting an der Schrann. gesessen, urtheilt zu Gunsten des Chunrat Gloksperger, B. z. L., gegen den Eglolf den Schermär Lehenschaft über zwei Aecker in den Ergoldinger Feldern u. über ein Gut zu Häder angesprochen hat.

Beisitzer: Jorg von Stawdach, Pernhart Cholnpeckeh, Walther Zehntner, Hanns Hünchofär, Vlrech Vtzpekeh, B. z. l..

G.: Montag vor St. Veytztag 1412.

ı S.

K. A. L.

No. 107. 1412. 16. VIII. Goerg von Stawdach verk. an Eberharten den Nusperger, Pfleger zu Werd, sehs Tgw. Wiesmad, die Gräussinn genannt, gelegen am Grabweg zu Lanczhut und setzt zu Fürpfand sein Haus bei St. Martin z. L.

Mitsiegler: Chunr. Glaksperger z. L.

Zeugen u. Theidiger: Hainreich Lewferstorffer, Hainr. der Maler, des Verkäufers Schwager, Chunrad Achtorffer, Chunrad Leinpüchlär, des Nuspergers Diener, Wernh. Chellnär zu Habran, Hanns Springistaw, der Schneider z. L.

G.: am Eritag nach u. Fr. tag in der Rokgensat 1412. 2 S.

K. A. L.

No. 108. 1412. 9. X. Agnes die Dalerynn verschafft zu St. Iobs z. L. zu einem ewigen Selgeräth eine Gilt von fünf Schilling L. Pfg. aus ihrem Tagw. Wiesmad zu Piflis, die vormals Iacobs des Habinsgräs gewesen, und nach ihrem u. ihrer Tochter Elspeth, der Chunratinn von Mospurg, Tod, die Wiese selbst.

S.: Dietreich der Fawchtmayer.

Z. Hanns Gocz Mamynger u. Hanns Angerschirch, B. z. L. G.: an Dyonisentag des hl. Bischofs 1412.

r S.

K. A. L.

Nr. 109. 1412. 14. XI. Eberh. der Nusperger, Pfleger Werd, verschafft dem Klost. Slg. das von Görgen von

Stawdach erkaufte Wiesmad, genannt die Graüsinn, gelegen an dem Grabeg, zur Besserung der Pfründ, halb in das Siechhaus, halb in den Keller.

Mitsiegler: Niklas u. Chunrat die Nusperger, des Stifters Brüder.

G.: am Montag nach St. Marteinstag 1412.

3 S.

K. A. L.

No. 110. 1413. 13. I. Fridreich der Nydermair zu Ekkelchofen u. Alhait s. Hausfr. verzichten auf die Hub, die sie von Abt. Anna z. Slg. von Anna der Pocznärin, der die Hub gehörte, innegehabt haben.

S.: Hanns Eberstalär, gesessen vor dem Kloster.

Z.: Fridr. Sweybermair u. Marchkel Webär, beide 73 Gündlehofen, Fridreich Mair zu Nidernlenghart.

G.: Montag vor St. Paulstag, als er bechert wert 1413-

ıS.

K. A. L.

No. 111. 1413. 25. I. Albrecht der Mullnär auf der Vilsmül bei Gundwehausen und seine Söhne verrichten sich mit Abt. Anna zu Slg. von Freisazz wegen auf der Mühle, u. geben dieselbe auf.

S.: Iobs der Salchinger zu Munichdorff.

Z. u. Theid.: Heinr. der Lerchenhuber, Heinr. der Sneidar daselbst.

G.: St. Paulstag, als er bechert 1413.

ı S.

K. A. L.

No. 112. 1413. 10. IV. Herzog Heinreich gilt Michel der Schömperger den Anger zu Perg, den die fürstl. läger, de Eysengräm innehatten, der von des Pogners Garten bis hinatin die Oett "an die weg auf das Haws vnd in die stat" gelt sodann 40 Pfg. Gilt aus seinem des Schömpergers Haus ungarten u. 12 Pfg. Gilt aus des Schillthakken Wiesfleck, dara

u. aus der eigenen Hausung, welche die Schömperger von dem Wasseruogl gekauft haben, sollen sie zwei Pfd. L. Pfg. jährl. dem Stift zu Säldental geben zur Unterhaltung eines ewigen Lichts bei des Herzogs seiner Vorvordern und Nachkomen Gräbniss.

G.: zu Lanczhut am Montag nach Judica in der Vasten.

ı S.

K. A. L.

No. 113. 1413. 10. IV. Herzog Heinrich gibt dem Convent des Stifts zu Säldental die zwei Pfd. jährl. Gilt, die ihm Michel der Schönnperger schuldig geworden ist, zu einem ewigen Licht bei seiner Gräbniss.

G.: z. Landshutt am Montag vor dem hl. Palmtag 1413.

K. A. L.

No. 114. 1413. 12. IV. Michel der Schömperger bekennt, dass er um den Anger, der in Herzog Heinrichs Burgfried zu Perg gelegen, welchen der letztere ihm zu seiner Behausung und Garten gegeben hat, samt 51 Pfg. jährl. Gilt an das Stift zu Saldental jährl. zwei Pfd. L. Pfg. zu entrichten habe.

S.: der Schömperger.

G.: Mittwoch vor dem hl. Palmtag 1413.

ı S.

K. A. L.

No. 115. 1413. 24. IV. Iorg vom Wald zu Obercholnpach verk, seine Aecker daselbst an Hainreich Hagmair zu Ober Chölnpach mit Consens des Lehensherrn Pernhart des Trawchpechk zu Holcz Trauchpach.

S.: Bernh. der Trawchpechk.

Z.: Bernh. der Cholnpach, Vlreich der Schäbel zu Obercholnpach etc.

G.: an St. Jörgen 1413.

1 S.

K. A. L.

No. 116. 1413. 30. IV. Wolfhart der Mair von Liechtpersperg u. Christein seine Muhm zu Awtingen, Seydleins des Mair von Liechtpersperg Tochter verzichten auf das Baurecht. so sie auf diesem Gute von der Abt. z. Slg. gehabt haben nach Rath ihres Herrn, des Ritters Dietreich des Hofer zu Sünching.

S.: Dietr. der Hofer.

Z.: Chunr. Kastner zu Metzing, Michel Gäbelchofer, Hanns der Chreytzer, Hanns der Allmanspechk.

G.: Suntag nach dem hl. Österlichentag 1413.

ıS.

K. A. L.

No. 117. 1413. 22. IX. Erhart der Töldel und Wilhalm Töldl Gebrüder, B. z. L., verzichten auf die Ansprüche an ihre Muhme Anna die Pocznerin und den Convent zu Säldent... wegen des Ackers zu St. Nicklo zu Lieb ihrer Schwester Anna der Töldlin im Convent.

S.: Hanns Gloksperger, B. z. L.

Z.: Hanns der Weyker und Franz Ewrl, B. z. L.

G.: Samstag nach St. Mathias des hl. Zwölfboten u Evangelisten 1413.

ıS.

K. A. L.

No. 118. 1413. 26. IX. Andr. Reindl, B. z. L., verk. 41 Abt. Anna u. ihren Conv. 40 L. Pfg. jährl. Gilt aus seinem Haus in der Newnstat niederhalb an des Wernhert Lescherprant Haus.

S.: Dietreich der Veychtmair, B. z. L.

Z.: Vlreich Rorär u. Chunr. Wintter, B. z. L.

G.: Ertag vor St. Michelstag 1413.

ıS.

K. A. L.

No. 119. 1413. 28. IX. Margred die Groscköpfin. 9° sessen zu Ergolding, verschafft für ihren Todesfall den Fran

Kathrein der Freindorferin, Walpurga der Satelpogerin u. Anna der Dornplüein, Klosterfrauen zu Saldental bei Lantzhut, ihre drei Aecker in dem Feld zu Ergolting, wofür in Jahresfrist nach ihrem Tode zwo Ach werter" u. je dreissig Messen für sie ausgerichtet werden sollen.

S.: Eglolf der Puchlär zu Ergolting.

Z.: Peter Hafner u. Seifrid Pachmair vor dem Kloster, B. z. L.

G.: an St. Michelsabend 1413.

ıS.

K. A. L.

No. 120. 1413. 20. X. Hanns der Chnewttinger u. für dessen beide Söhne pflegweis Hanns Holtzner verk. an Abt zu Slg., Anna die Vslin u. den Conv. ein Pfd. L. Pfg. Ewiggelds aus dem Gut Lohen in Altenfrawnhofer Gericht u. setzen das Gut Wenngsperg zu Fürpfand.

Mitsiegler: Hanns der Stor, Stadtschreiber zu Lantzhüt.

Z.: Chunr. Ochsg u. Wilhalm Salchinger.

G.: Freitag nach St. Gallentag 1413.

3 S.

K. A. L.

No. 121. 1413. Freistiftsrecht bei der Mühle zu Gundweghausen.

S. Rep. fol. 29 N. 15.

No. 122. 1414. 12. I. Frydreich, Vlreich des Chramer bei dem Spitalturn seligen Sohn, B. z. L., verk. an Wolfhart den Mawrer, B. z. L., sein Gut zu Pachorn sammt dem Acker zu Perndorf an der gassen.

S.: Dietreich der Fewchtmair, B. z. L.

Z.: Dietr. der Eysengräm u. Steph. Swertz, B. z. L.

G.: Freitag nach St. Erhartztag 1414.

IS.

K. A. L.

No. 123. 1414. 22. III. Chunr der Gruber, B. z. L., Michel Kakkel sein Eidam u. Vrss seine Hausfrau verk, an Peter den

Pader, B. z. L., anterthalb Tagw. Wiesmad sammt dem Acker dabei auf dem Aichpüchel zu Piflis daraus in das Kloster zu Saldental eine Giltgeht.

S.: der Rakkel.

Selbstsiegler, Mitsiegler: Dietreich der Fewchtmair.

Z.: Chunr Riedär, Hanns Wagner, Wilhelm der Swaiger zu Alwaw.

G.: Pfintztag nach Mittevasten 1414.

2 S.

K. A. L.

No. 124. 1414. 3. IV. Ruper der Herwart z. L. verk 1 Pfd. L. Pfg. ewigen Gelts aus der Hub zu Wangenpach u. aus den zwei Aigen, genannt Galtzenperg, an Hansen den Rempelchoffer Techant zu Ergolting.

S.: Eglolf der Pichler z. Ergolting.

Z.: Chunrat Has, Gesell zu Ergolting, Ewerhart Wais u. Ewerhart Wangenpekch zu Wangenpach.

G.: am Erichtag in der Martterwochen.

S. f.

Un. M.

No. 125. 1414. 26. IV. Pauls Helmsawer u. sein Sallakob verk, an Abt. Anna ein Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt ab ihrem Hof zu Helmsaü.

S.: Pet. Hermstorffer, Herzog Heinrichs Kastner.

Z.: Chunr Ochs u. Hanns Sneydär vor dem Kloster.

G.: Pfintztag nach St. Jörgentag 1414.

ı S.

K. A. L.

No. 126. 1414. 14. VI. Pranthoch der Lewttnbekch. Sezzen zu Tegernpach, thut chund um das Pfd. L. Pfg. ewig Gelts, das Rudolph der Herwart dem Hanns dem Remplehtechant zu Ergolting, zu kaufen gegeben hat aus seinem 12 der Hub, gelegen zu Wangenpach, und das von ihm de Lewttenbekch) zu Lehen ist, und welches er dem obgenannt Remplehofer geeignet hat.

Selbstsiegler:

G.: Freytags nach Gotzleichnamstag.

1 S. läd.

Un. M.

No. 127. 1414. 3. VII. Ulreich Hubär, B. z. L., verlässt an Hainr. den Furtmair u. Hanns den Furtmair dessen Sohn sein Gut zu Chirchtann gegen einen jährl. Dienst von 18 Schilling Pfg., und nimmt zu Fürpfand das Gut gelegen zu Prupperchk unter der Vest.

Selbstsiegler:

G.: Ertag vor St. Vlerichstag 1414.

1 S.

K. A. L.

No. 128. 1414. 26. VII. Wolfhart der Mawrär, B. z. L. u. Ott sein Vater verk. der Abt. Anna aus dem Gut der Oberhof zu Pachorn in Pruckperger Herrschaft fünf Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt, wofür Ursula die Chamerawerin bezahlt hat u. die sie jährl. unter die Klosterfrauen vertheilt haben will; zugleich geben sie dem Gotteshaus das Gut selbst auf.

S.: Hanns der Stor, Stadtschreiber zu Lanczhut.

Z.: Chunr. Zingiesser u. Hanns Springinstaw, B. z. L.

G.: Pfinztag nach St. Iakobstag 1414.

ı S.

K. A. L.

No. 129. 1414. 27. VII. Eberhart der Obermair von Pachorn empfängt von Wolfhart dem Mawrär, B. z. L., Baurecht auf dem Obernhof zu Pachorn gegen einen jährl. Dienst von 5 Pfd. L. Pfg.

S.: Hanns der Stor, Stadtschreiber z. L.

Z.: Ludweig Olm, B. z. L., Chunr. Hell zu Gundelchofen.

G.: Freitag nach St. Iakobstag 1414.

ıS.

K. A. L.

No. 130. 1414. 24. VIII. Herzog Hainrich eignet dem

Gottshaus zu Salldental den Oberhof zu Pacharn in der Herrschaft Prugkperg, der ihm Salmanisch eigen gewesen, u. den Vrsula die Kamerawerin, Convent Schwester z. Slg., an das Gotteshaus gekauft hat.

G.: zu Landshut an St. Bartholomeestag 1414.

ıS.

K. A. L.

No. 131. 1414. 27. IX. Vlreich der Huber, B. z. l. 2. Elspet seine Hausfr. verk. an Chunr. von Asch, B. z. L., zehr. Schilling L. Pfg. jährl. Gilt aus ihrem Gut zu Kirchtann, daraus auch ein Pfd. Gelds in die Bruderschaft zum heiligen Geist z. L. geht, für 18 Pfd. Pfg. vorbehaltlich der Einlösung binnen Iahresfrist.

Selbstsiegler, Mitsiegler: Veicht der Gutullein.

Z.: Andr. Lewbman u. Chunr. Swab, B. z. L.

G.: Pfintztag vor St. Michelstag 1414.

2 S.

K. A. L.

No. 132. 1414. 8. XI. Friedreich Stetnär zu Steten verk an Fridreich den Dänchklein, Burger zu Gerczen, sein Gut 70 Reyswidel in Gerzner Pfarr für 21 Pfd. L. Pfg.

S.: Peter Chienperger u. Hanns der Chatzpeckh.

Z.: Andre Vischer, Fridr. Pröglinger, Peter Swäbel, Godg Hettenstaler, alle Burger zu Piburgk.

G.: Pfintztag vor St. Marteinstag 1414.

ıS.

K. A. L.

No. 133. 1414. Kaufbrief um ein halb Pfd. Pfg. ewişt Gült aus einem Gut zu Oberndorf, genannt das Schneider Aiget

S. Rep. fol. 10 N. 131.

No. 134. 1414. Verzichtbrief von Peter und Leonharden Peckehen zu Essenpach um Gnad und Baurecht auf der Hof zu Pfelnkhouen.

S. Rep. fol. 53 N. 8.

No. 135. 1414. Kaufbrief lautend auf Heinrich Wackhner zu Mostann um zwei freieigene Acker bei dem Kirchsteig.

S. Rep. fol. 114 N. 6.

No. 136. 1415. 26. I. Jakob der Angermair zu Ungspach verk. an Abt. Anna z. Slg. ein halb Pfd. L. Pfg. ewiger Gilt aus seinem Gut zu Ungspach bei dem Prun, und setzt sein anderes Gut zu Ungspach zu Fürpfand.

S.: Hanns der Stör, Stadtschreiber z. L.

Z.: Chunr. Hämerpekch u. Fridr. Hebrant, B. z. L.

G.: Samstag nach St. Paulstag, als er bechert war 1415.

K. A. L.

No. 137. 1415. 19. II. Wynhart des Zachreis Sohn zu Hofdorf empfängt von Abt Anna Baurecht auf dem Hof u. Gut zu Süsschofen, genannt der Niderhof, gegen einen jährl Dienst von 1 Schff. Korn, 1 Schff. Haber, 40 Rgsb. Pfg. u. einen Zehenten.

S.: Hanns der Hermstorffer zu Mosweng.

Z.: Hanns Almanspekch u. Ulreich der Newnman zu Präm.

G.: Ertag in der ersten Vastwochen 1415.

1 S. .

K. A. L.

No. 138. 1415. 19. II. Hanns Almanspekch und Andre sein Bruder geben das Baurecht auf, das sie von Abtissin u. Convent zu Saldental auf dem Hof zu Süsschofen, genannt der Niederhof, gehabt haben.

S.: Hanns Almanspekch.

Z.: Ulreich der Newnman zu Präm, Hainreich der Probstknecht zu Lanczhut.

G.: Eritag in der ersten Vastwochen 1414.

S. deest.

K. A. L.

No. 139. 1415. 25. II. Hanns der Marttmüllner bei Trautenhawsen empfängt von Abtissin Anna z. Slg. mit Consens Andr. des Newnmair Spitalmeister, Baurecht auf dem Hofzu Liebhartsperg bei St. Marteins Puch auf sechs Jahre gegen eine jährl. Gilt von 7 Schilling Rgsb. Pfg., wovon das Spital den dritten Theil einnehmen soll.

S.: Peter Hermstorffer, Kastner.

Z.: Peter Flicher, Chunr. der Saffer, B. z. L., Ulreich der Newnmair zu Präm.

G.: Montag nach St. Mathiastag 1415.

ıS.

K. A. L.

No. 140. 1415. 10. IV. Albrecht d. Zellmair des Hakchlein Eidam gesessen an dem Graweg B. z. L. verk. an Chunr dem Glabsperger B. z. L. den Zehenten aus des Tewfels Hof 24 Garben aus dem Hof zu Althaim, genannt d. Vrtterpühel, den Zehnten aus des Glabspergers Gut, genannt in der Aw., u. d. Zehnten aus drei Aeckern, d. Lehen sind von Hilpold dem Frawnberger z. Prunn.

S.: Vlreich d. Leschenprant B. z. L.

Z.: Jakob Starczeller, Chunr: d. Lanng an dem Grawey beide B. z. L.

G.: Mittwoch nach Ambrosy 1415.

IS.

K. A. L.

No. 141. 1415. 4. V. Fridreich Mair von Narrensteter empfängt von Angnes d. Tanczerin B. z. L. Baurecht auf ihrem Gut z. Narrensteten gegen eine jährl. Gilt von 2 Pfd. L. Pfg 2 Gäns, 4 Hühner, 4 Käs, ein Centen Eier u. 2 Semel.

S.: Veyt Gutull B. z. L.

Z.: Vlreich Wirsung d. Schuster, Jakob Schuster in d. Hergassen B. z. L.

G.: Samstag nach des hl. Crewtztag 1415.

ı 5.

K. A. L.

No. 142. 1415. 12. VIII. Vlreich Teyningär von Bog-

vergleicht sich mit Abt. Anna, d. Kamerin u. dem Con. z. Slg. wegen des Zehent von der Hofstatt u. dem Garten z. Weihenpüchl.

Selbstsiegler.

Z.: Hanns Schömpekch, Hanns Altenpekch, Chorell z. Grub, Peter von Weihenpühl.

G.: Erichtag nach St. Lorenzentag 1415.

ıS.

K. A. L.

No. 143. 1415. 17. VIII. Hainreich Reythenegker B. z. L. empfängt von d. Abt. Anna d. Hofstatt an dem Lepühel, d. Engelbrecht d. Spechtrainer inne hatte, gegen eine jährl. Gilt von 14 Schilling L. Pfg.

S.: Jakob d. Perttendorfer, Richter z. Essenpach.

Z.: Hanns Salchinger, Dietreich von Tanhausen, B. z. L., Hainreich Tawbenawer Werkmeister z. L.

G.: Samstag nach unser Frauen Schiedung 1415.

ıS.

K. A. L.

No. 144. 1415. 23. VIII. Frantz Eyrl B. z. L. einigt sich mit dem Kloster Seligenthal wegen dem Aichhoff z. Miesenchauen, einem Pfd. Rgsb. Pfg. ewigen Geldes u. einem Jahrtag, den Percht d. Weibmayrin in das Kloster gestiftet hat.

S.: Dietreich d. Veichtman B z. L.

Teidinger: Hainrich von Tann, Vorsprecher, Steffan Öder B. z. L.

Z.: Hanns Vrchauf, Andre Stamhaymer B. z. L.

Geb: 1415 an sand Bartholomeus Abend.

Mit stark lädirtem Siegel.

R. A.

No. 145. 1415. 28. IX. Hainreich d. Preisinger z. Prukperkch u. Christein s. Hsfr. verk. an Anna d. Preisingerin Abt., Vrsula d. Chamerawerin, Kathrein d. Hallerin, Agnes d. Tuelbekchin, alle Klosterfrauen, u. den Convent z. Slg., d. Schwaig z. Pachern in Ingkouer Gericht für 121 ungarische Gulden u. stehen ein für einen Giltertrag von 6 Pfd. L. Pfg. jährlich.

Selbstsiegler.

G.: Samstag vor St. Michelstag 1415.

ıS.

K. A. L.

No. 146. 1415. 4. XI. Wolfhart d. Awer beurkundet von des halben Tagwerch wegen, gelegen in dem Moos bei St. Niklas, dass es dem St. Niklas Gotteshaus z. L. von ihm geeignet worden.

Selbstsiegler.

G.: am Montag nach aller Heiligentag.

S. f.

Un. M.

No. 147. 1415. 24. XII. Diewold d. Lewtenbekch Pfleger z. Mainberkch beurkundet, dass Wernhart Herwartt z. Günttershausen den Armen Siechen in dem Siechhaws z. sant Niklas bei L. 1 Pfd. L. Pfg. ewigen Gelts aus seinem Theil d. Hub gelegen z. Wangenpach z. kaufen gegeben hat.

Selbstsiegler.

Geb. des Eritags vor dem Weichennachttag.

S. f.

Un. M.

No. 148. 1416. 22. IV. Fridreich Tänkehl Burger zu Gertzen verk. Frau Margret Abt. z. Slg., Kathrein d. Freindorfferin Klosterfrau u. dem Convent daselbst sein Gut Reiswidt in Gerzer Pfarrei u. setz sein Gut Prungossen z. Melhorn z. Fürpfand.

S.: Hanns d. Gloksperger B. z. L.

Z.: Hainreich Satlär u. Albr. Pawnhakcher B. z. L.

G.: Mittwoch in den Oster Veiertagen 1416.

ıS.

K. A. L.

No. 149. 1416. 13. VIII. Eridreich Chramer B. z. l., verl

an Wolfhartt den Mawree B. z. L. sein Lehen z. Pachorn genannt das Chrawez Lehen.

S.: Dietreich d. Veychtmair B. z. L.

Z.: Michel Hawg u. Vlreich Tewfl. B. z. L.

G.: Pfintztag vor u. Fr. Schiedung.

ıS.

K. A. L.

No. 150. 1416. 2. X. Chunr. d. Smid z. Ober Hätzchoffen verk. an Frau Margret d. Nuspergerin Abt. z. Slg. Vrsula d. Chamerawerin z. Z. Kammerin u. den Convent 12 Schilling L. Pfg. Ewiggelds aus seinem Gut zu Håtal in Hätzchoffer Pfarr, u. setzt z. Fürpfand s. Schmidstatt z. Hatzchoffen u. den halben Hof des Vlreich Chruegmair z. Chrueg.

S.: Veit d. Guttöll B. z. L.

Z.: Lienh. Irlbekch, Erh. Pruner u. Peter Pühelmair B. z. 1.

G.: Freitags nach St. Michelstag 1416.

ıS.

K. A. L.

No. 151. 1417. 9. II. Herzog Heinrich gibt Anna d. Harskircherin, Klosterfrau z. Slg. den Nidern Hof z. Harskirchen z. Wechsel für d. Vogtei z. Nidern Aichpach, welche samt dem Gut zu Gadem, gelegen z. Nidern Aichpach, d. Klosterfrau Anna von ihrem Vater selig, Hartprecht dem Harskircher z. Langwerkch behufs Stiftung eines Jahrtags z. Säldental vermacht bekommen hat.

G.: z. Burkchausen am Erichtag nach Dorothea 1417.

1 S.

K. A. L.

No. 152. 1417. 8. III. Fwerhart Newhawss u. s. Söhne z. Gercz verk. an Martin den Burm z. Gercz ihre Hub z. Schmelhern zuoberst in dem Dorf.

S.: zwei Newhawss u. Hanns d. Kaczpek z. Gercz.

Z.: Fridrich Newnhawss Richter z. Piburg, Ott von Newnhawsen, Chunrat Kalczeisen z. Gerz.

G.: Montag vor St. Gregorgen des lieben Pabstes 1417. 3 S.

K. A. L.

No. 153. 1417. 8. III. Peter d. Hafner B. z. L. von dem Frauenkloster in d. Geschwestergassen u. s. Hsfr. Anna vermachen ihrem Sohn Andres ihren Hof z. Pawngarten in Lewchinger Pfarr, den sie um 40 Pfd. Rgsb. Pfg. erkauft haben

S.: Ruger d. Spitzer B. z. L.

Z.: Wolfhart Harlander u. Hainreich Wielant B. z. L.

G.: Montags in d. ersten Vastwochen 1417.

ı S.

K. A. L.

No. 154. 1417. 23. IV. Hanns Holtznär von Holtzn eignet Wolfharten den Mawrer B. z. L. das Gut z. Pachorn.

Selbstsiegler.

G.: Freitag nach dem weissen Sonntag 1417.

1 S.

K. A. L.

No. 155. 1417. 14. VII. Jörg Swäbel d. Weinzierl z. Ostergaden empfängt von Kaspar dem Zehenttner z. Tewtenchofen u. Jörg dem Zehenttner z. Stolbang Baurecht auf dem Gütlein z. Ostergadem u. zwei Weingärten z. Ewgenpach gegen 2 Pfd L. Pfg. jährl. Gilt.

S.: Wernhatt d. Pachmair B. z. L.

Z.: Chunr Pfännczel u. Christan Püchler B. z. L.

G.: Mittwoch nach St. Margretentag 1417.

ıS.

K. A. L.

No. 156. 1417. 14. VII. Kaspar d. Zehenttner z. Tawter-kofen u. Jörg Zehenttner z. Stalbang, sein Vetter, verleihen Jörd dem Swäblein z. Ostergaden Erbrecht auf ihren zwei Güten z. Ostergaden gegen zwei Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt, dazu zwr Weingärten gelegen z. Ewgenpach.

S.: d. beiden obigen Zehentner.

Z.: Ludwig Olm z. L. u. Hainreich Amman z. Ewgenpach.

G.: Mittwoch nach St. Margarettentag 1417.

ı S.

K. A. L.

No. 157. 1417. 30. XI. Chunrad d. Linczchoch verk. an Peter den Aychär, Hofmeister des Frauenklosters z. Säldental, n. dem Convent sein Wiesmad auf den chlainen Prunpach bei Langenpreising zunächst an des Gerichtzmair Wiesmad.

S.: Veicht d. Gütullein B. z. L.

Z.: Pauls Chesseseär u. Perchtold Brostknecht B. z. L.

G.: an St. Andrestag 1417.

ıS.

K. A. L.

No. 158. 1417. 1. XII. Katrey d. Rötin, Hannsen des Rotn Wittib, u. Diemud ihre Tochter verk. an Fridreich dem Ödar z. Öd u. Kunigund s. Hsfr. ein Tagw. Wiesmad in dem Anger z. Evgnpach bei des Gutuleins Wies.

S.: Dietreich d. Veychtmair Rath u. B. z. L.

Z.: Vlreich Rorer u. Paul Mairhofer B. z. L.

G.: Mittich nach St., Andrestag 1417.

ı S.

K. A. L.

No. 159. 14.18. 16. I. Wolfhart d. Mawrär B. z. L. verk. an Abt. Margret z. S. Vrsula d. Chameräwerin u. den Con. u. zwar z. Disposition d. Chameräwerin sein Gut z. Pachern genannt das Crewtzlehen.

S.: Chunr d. Rieder Rath u. B. z. L.

Z.: Hanns Angerschircher u. Vlreich Muttpekch B. z. L.

G.: Freitag nach St. Erharttag 1418.

ıS.

K. A. L.

No. 160. 1418. 4. V. Rüdl von Englstorf, Härtl von dort, Harris von Ewgnpach Gebrüder, Dietreich am Rennbech, Ebrl

Hebman von Freispach, Jörg Mair von Puntzenhofen geben ihrem Vetter u. Schwager Andre dem Hagnawär B. z. I. ihren Theil des Guts genannt ein Aggen z. Pachern z. Heimligut.

S.: Christan d. Leytgeb, Herzog Heinrichs Kastner.

Z.: Seytz Nechtl u. Vlreich Chravogl B. z. L.

G.: Mittichen vor dem Aufferttag 1418.

ıS.

K. A. L.

No. 161. 1418. 25. VI. Hanns d. Zierkgar u. Oswald Pekch sein Swager verkaufen an ihren Swager Dietreich dem Schaffler z. L. 1 Tagwerch Wismad, daz gelegen ist an dem Graweg oberhalb Hatelstal u. stost gen Altdorf an das Fell zu nächst an das Zehentnär von Ergolting Wismad.

S.: Veicht d. Gutnwein z. L.

Z.: Lienhart Aicher u. Ulrich Wibman, d. Fragner, z.L.

G.: am Samptzttag vor sand Paulstag.

ı S. läd.

Un. M.

No. 162. 1418. 25. VII. Rug Feyer z. Werd u. Margres. S. Hsfr. verk. an Heinreich den Backner ihr Erb u. Eigen / Mostann.

S.: Peter d. Wernstorfer.

Z.: Dyetreich Amman z. Hyttenchouen, Mayer Ludweig v. Eschelbach.

G.: St. Jakobstag 1418.

ıS.

K. A. L.

No. 163. 1418. 27. VII. Kaspar d. Zehentner z. Tawbifchofen u. Jorg Zehentner z. Stalbang verk. an Frau Anna di Harschircherin, Klosterf. z. Slg., zwei Pfd. L. Pfg. jährl. (indaus zwei Gütlein z. Ostergaden u. zwei Weingarten z. Ewgenpach.

S.: d. Zehentner.

Z.: Dietr. Fewthstmair u. Chunr. Tfännczel B. z. L.

G.: Mittwochs nach St. Jacobstag 1418.

2 S.

K. A. L.

No. 164. 1418. 18. VIII. Philipp d. Ebran B. z. L. verk. an Hainreich den Smid z. Ättenhawsen seinem Hof daselbst genannt d. Taferhof, sammt d. Tafern, d. darin ist, ausgenommen fünf Schilling jährl. Gilt, d. zum Gottshaus St. Martein z. L. geht.

S.: Peter d. Oberdorffer, Kammerer z. L.

Z.: Chunr. Tfärrel u. Vlreich Ernreich B. z. L.

G.: Pfintztag vor Barthelomä 1418.

ıS.

K. A. L.

No. 165. 1418. 6. XII. Pernhart d. Trawpekch z. Holtzdrawpach u. d. Anna s. Fr. entnehmen von dem Heiligen z. Westenchirchen 3 Pfd. Rgsb. Pfg. gegen einen jährl. Zins von 60 Pfg. aus dem Lehen z. Holtzdrawpach darauf Chunrad d. Hofmeister sitzt.

G.: an St. Niklastag des hl. Bischofs 1418.

iS.

K. A. L.

No. 166. 1418. 25. XII. Herzog Heinreich priveligirt das Stift zu Seldental, dass die Kapläne, Altäre u. von seinen Vorfahren gestifteten ewigen Messen ohne Willen der Abtissin u. des Convents nicht ausgewechselt werden dürfen.

G.: zu Landshut an dem hl. Weihnachtag 1418.

S. deest.

K. A. L.

No. 167. 1419. 25. II. Wernhart der Wagner, B. z. L. u. Elain s. Hausf. verkaufen an Hanns den Sträsguet zu Alltorff u. Angnes s. Hausfr. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tagw. Wiesmad bei der Badstuben gelegen für neunthalb Pfd. L. Pfg.

S.: Ulreich der Leschenprant, B. z. L.

Z.: Asam Glabsperger u. Hanns Schuster von Siechpach, B. z. L.

G.: Samstag vor Herrn Vasnacht 1419.

ıS.

K. A. L.

No. 168. 1419. 8. VI. Andre der Schirlinger u. Kathereys. Hausfr. verk. Erb- u. Baurecht auf ihrem Gut zu Stollen Ryed an Wernhartt den Reydamer zu Stollen Ryed.

S.: Hainreich der Lewfferstorffer u. der Markt Pfeffenhawsen

Z.: Hanns Schuster, Kammerer zu Pfeffenhawsen, Ulreich Prew, Albrecht Huber, Burger daselbst.

2 S.

K. A. L.

No. 169. 1419. 26. VI. Wernhart Riedmair zu Stalried empfängt von seiner Herrschaft Andre dem Schirlinger und Kathrein s. Haust. Baurecht auf dem Hof zu Stalried gegen Gilten, die gen Lantzhut in die Stadt zu liefern sind.

S.: Veit der Gutvll z. Landshut.

Z.: Conrad Pfanczel u. Ulreich Schalmaier z. L.

G.: an St. Johannestag u. St. Paulstag der Wetter Herm 1414. 1 S.

K. A. I.

No. 170. 1419. 10. VII. Hainreich der Tanczer, B. z. I. u. Angnes s. Hausfr., Herr Hanns Predigerordens u. Fridreich Gebrüder die Awer, ihre Söhne verk. an Abtissin Margaret ihr Gut zu Narrensteten in Gänchofer Pfarr.

S.: Jakob der Pirttendorfer, B. z. L.

Z.: Fridreich Wirt von Newhansen, Chunr. Magkawer. Meister Thoman, Stadtarzt u. Perchtold Probstknecht, B. z. I.

G.: Montags vor Margareth 1419.

ıS.

K. A. L.

No. 171. 1419. 1. VIII. Hanns der Vetter bevollmächtigt seine Base Jungfrau Sallmay, Gschwister im Seelhaus bei St. Jobst z. L. u. seinen Bruder Hainreich den Vetter wegen Verkauf des Guts, genannt die Egärtten in Fraunhofer Gericht.

- S.: Lienhart Yrelwekch, Gegenschreiber an dem Zoll zu Landshut.
- Z.: Chunr Hamerpekch, B. z. L., Hainr Ernstorffer, Burger zu Mosspurg.
  - G. Erichtag vor Oswaldi 1419.

ıS.

K. A. L.

No. 172. 1419. 2. IX. Hainreich Smid zu Rör u. Fridreich Smid zu Alertzhawsen empfangen von Abtissin Margret das Baurecht auf den Obern Hof zu Wasenstorf, das sie von ihrer Muhme Fridreich des Angermair Wittwe an sich gebracht haben.

S.: Hanns der Huber zu Niclashub.

Z.: Hanns Wagner u. Wernhart Vorholzer z. Lantzhut.

G.: Samstag nach St. Gilgentag 1419.

ıS.

K. A. L.

No. 173. 1419. 9. X. Salmey die Vettrin, Schwester im Seelhaus zu Lanndshut u. Hainreich der Vetter Burger daselbst verk. an Jörg den Syber, B. z. L., ihr Gut, genannt die Egärtten in Fraunhofer Gericht zwischen Hayd u. Gurrenhwb.

S.: Hanns der Stör u. Lienhart der Yrelwekch, B. z. L.

Z.: Chunr. Hämerpekch, Chunr. Paldwein, Hanns Stern, B. z. L.

G.: St. Dionisytag 1419.

2 S.

K. A. L.

No. 174. 1419. 18. XII. Wernhart der Müllner zu Weichs verschreibt der Abtissin Margereth aus der Mühle, die Prukkmühl zu Weichs, die vom Kloster erkaufte, zwei Pfd. L. Pfg. jährl. Gült.

S.: Ulreich der Ekker, Stadtrichter z. L.

Z.: Ulreich Ebmär, Chunr. Pfänczel, Ulreich Chrävogel, B. z. L.

G.: Montag vor St. Thomastag des Zwölfpoten 1419, 1 S.

K. A. L.

No. 175. 1420. 18. I. Fridreich der Lanngmair zu Framberkch, Chunr. Tawttinger, Andre gesessen zu Grüb u. Fridreich alle drei Gebrüder und des Lanngmairs Söhne verk. an Abt Margaret z. Slg. die Hub zu Helltenperg in Frauenhofer Pfar.

S.: Ulreich der Ekker, Stadtrichter z. L.

Z.: Hanns Weigker, Fridreich Paezlinger, Probstknecht B. z. L.

G.: Freitags vor St. Angnesentag 1420.

ıS.

K. A. L.

No. 176. 1420. 1. II. Pernh. der Alltorfer zu Ärttenkirchen u. Magdalena s. Hsfr. verk. dem K. Slg. ihren freieigenen Hof zu Nemmenhawsen und setzen zu Bürgen ihren Vater u. Schwäher Eb den Alltorfer und ihren Vetter Rupprecht den Fewrer, Pfleger auf dem Haws zw Lanczhut.

Selbstsiegler u. obige Bürgen, dann Peter der Pfaffenpekck

Z.: Eberhartt, Pfarrer zu Ärttenkirchen, Pawls Helmsawr. Hanns Ott von Stawthawsen, Chuntg der Gsatmayer.

G.: an unser lieb. Frauen Abend zu Liechtmessen 1420.

K. A. L.

No. 177. 1420. 1. III. Jörg Sibär, B. z. L., übergibt die Briefe um den Kauf, den er mit Salmey der Vetterin u. Hainreich dem Vetter um das Gut, genannt die Egörtten, getroffen hat, Frau Abt. Ursula der Kamerawerin u. dem ganzen Conv. da der Kauf von erst der Kamerawerin gewesen ist.

S.: Hanns der Huber zu Niclashub.

Z.: Dietreich Veichtmair, Andre Herczog zu Lantzhut.

G.: Freitags vor Reminiscere 1420.

ıS.

No. 178. 1420. 25. IV. Pranthoch der Hornpekch zu Hornekk verk. an Abtissin Margaret zu Säldental, Margaret die Käpfenbergerin Klosterfrau u. den Conv. seinen Hof zu Mittersteten in Sybenpurger Gericht als freilediges Eigen, ausgenommen ein Drittel aus vier Tagw. Wiesmads, gelegen auf der Abens, der geht zum Haws gein dem Train.

Selbstsiegler:

G.: Pfintztag nach St. Jörgentag 1420.

ıS.

K. A. L.

No. 179. 1420. 17. XI. Hainreich Kamerberger u. Anna s. Hsfr. verk. an Peter den Oberdorffer, B. z. L., ihr Gut zu Sigkneraw zunächst unter Prugpergk.

Selbstsiegler, u. Chunr von Asch, Kammerer z. L.

Z.: Fridreich Hagkner u. Hainrich Ewerlein u. Ortolf Tuttenkofer z. L.

G.: Suntag nach St. Martinstag 1420.

K. A. L.

No. 180. 1421. 8. I. Peter Oberndorffer, B. z. L., verk. das von Herrn Hainreich dem Kamerberger erkaufte Gütel zu Sigkenaw an den festen Ulrich den Pusch zu Viltzhaim.

Selbstsiegler.

G.: an St. Erhartytag 1421.

ı S.

K. A. L.

No. 181. 1421. 22. I. Peter der Reiff, B. z. L., verk. Dietreich dem Grossen, B. z. L., seine drei Viertel Wiesmads, gelegen in den Altorffer Aengern, ausgenommen das Dritttheil Heu, das jährl. daraus geht "zu dem Graymad".

S.: Jakob der Pirttendorfer, B. z. L.

Z.: Hanns Stör, Hanns der Vichauff u. Hanns der Ginttler an der Chleppf, B. z. L.

G.: Mittwoch vor St. Paulstag, als er bechert ward 1421.

1 S.

No. 182. 1421. 12. V. Andre d. Marstorffer z. Stolnried verk, an Herman den Mecier z. Freinperg drei rheinische Gulden ewiger Gilt aus seinem Hof u. Gut z. Stolnried für 30 rheinische Gulden.

S.: Hainreich d. Lewbolstorffer z. Hörnpach.

Z.: Peter diezeit Gesell z. Rotenbürkch, Liebh d. Win z. Lewbolstorf, Eberhart d. Schüster daselbst.

G.: Montag in d. hl. Pfingstwoche 1421.

ıS.

K. A. L.

No. 183. 1421. 7. VIII. Herzog Hainrich spricht mit seinen Räthen als Schiedsrichter in dem Streit zwischen dem Gotteshaus z. Säldental bei d. Stadt Lanndhüt u. dem Kloster z. den Parfuessen daselbst wegen versessener Zinsen u. Gilten aus einem Hofe z. Süntzing bei Straubing, womit Elzbeth Hohenarterynn selig einen Jartag z. den Baarfüssern gestiftet hat dahin, dass das Kloster z. Slg. d. verfallenen Zinsen ledig seyn. dieselben aber künftig bezahlen sollen.

S.: Herzog Hainrich u. Capitel u. Convent.

Z.: Meister Heinrich Barüther im geistl. Recht Licentiat Pfarrer z. St. Martein z. L., d. festen Ritter Albrecht Preyssinger. Vitztumb in Niederbayern, Alban Closner z. Geren, Christeff von Witzleben.

G.: z. Lantshût am Pfintztag vor St. Lauentzentag 1421-2 S.

K. A. L.

No. 184. 1421. 9. X. Hanns Fleischakchär von Althaim verk. Hainrich dem Mawrer B. z. L. sein halbes Haus vor den Kloster zunächst an Fridrich des Probst z. Kloster Haus, augenommen d. jährl. Gilt von zwei u. zwanzig L. Pfg. z. hl. treis

S.: Vlreich d. Egker, Richter z. L.

Z.: Hanns Vrchauf u. Albrecht Plütl B. z. L.

G.: an St. Dyonisentag 1421.

ıS.

No. 185. 1421. 23. XII. Anndre Mannstarffer z. Rotenburkch verk. an Herman von Freinperg vier Pfd. L. Pfg. ewiger Gilt aus seinem Hof, z. Stalried, darauf Wernh. Riedmair sitzt.

S.: Ulreich d. Ekker, Richter z. L.

Z.: Heinr. von Tann Vorsprech u. Hanns Sunner B. z. L. Theidinger: d. vesten Herrn Tristram Zennger, Hainreich Lewberstorffer, Vlreich Teispekh z. L.

G.: am Erichtag vor dem Weihnachttag 1421.

ıS.

K. A. L.

No. 186. 1421. 25. XII. Hainreich d. Smid z. Ättenhaussen, Elspet s. Hsfr. u. ihr Sohn verk. an Frau Engel d. Ziegelhauserin, Klosterfrau z. Slg. zwei Pfd. L. Pfg. ewiger Gilt aus ihrem Hof z. Ättenhawsen genannt d. Täferhof.

S.: Hanns d. Stain B. z. L.

Z.: Ludweig Hütel, Peter Purger, Ulreich Reich, Chunr d. Krewcher B. z. L.

G.: Montag nach St. Luceintag 1421.

ıS.

K. A. L.

No. 187. 1421. Kaufbrief, Heinrich d. Wackhner z. Mostann verk. seinen Zehent, d. Lehen von Herrn Schweikher von Gundlfing ist, an Thoman dem Juden z. Mostann.

S. Rep. fol. 115 No. 10.

No. 188. 1422. 14. II. Hanns Poxawer, Pfleger z. Zangwergk u. Barbara s. Hsfr. übergeben das Gut genannt Üdelhayming, gelegen in Yedlär Gericht, das ihre Schwieger u. Mutter Agnes d. Fälknerin ihrer Schwester Elspet d. Schachtnerin, Klosterfrau z. Slg. auf ihr Lebtag u. nach ihrem Tode dem genannten Kloster zur Begehung eines Jahrtags verschafft hat, z. diesem Zweck ihrer Muhme, Elspet d. Schachtnerin.

G.: an St. Valentinstag 1422.

ı S.

No. 189. 1422. 26. III. Chunrad Stör d. Pogner gesessen z. Eberspewnt verk. an Abt. Margaret sein halbes Tagw Wiesmad z. Wiczeldorf oberhalb des Mülwerd, wofür Ursula d. Kamerawerin, Kammerin im Kloster Slg., ihn bezahlt.

S.: Peter d. Oberndorffer B. z. L.

Z.: Hanns Hinttermair u. Dietreich Gross B. z. L.

G.: am Pfintztag nach Mittervasten 1422.

ıS.

K. A. L.

No. 190. 1422. 26. III. Fridreich Stör z. Wempprechtsöd empfängt das halbe Tagw. Wiesmad z. Wiczeldorf oberhalb des Mülwerd in Loizenkircher Pfarr, das das Kloster Slg., insbesondere Vrsula d. Kamerawerin, Kammerin daselbst, von seinem Bruder Chunr. dem Stör erkauft hat, gegen ein halb Pfd. L. Pfg. jährl. Wisgilt z. dem Gut z. Wempprechtsöd, das er vom Kloster inehält.

S.: Peter Oberndorffer B. z. L.

Z.: Hanns Hinttermair u. Dietreich Gröss B. z. L.

G.: am Pfintztag nach Mittervasten 1422.

ıS.

K. A. L.

No. 191. 1422. 27. IX. Kathrey d. Schyrligerin z. Rotenburkch verk, am Elein d. Lewbmanin B. z. L. ihren Hof z. Stalried u. ihre zwei Hofstatt daselbst im Rotenburger Gericht.

S.: Heinr. d. Lewberstorffer z. Lewberstorff u. Stephan d Eysteter z. Hawn.

Z.: Herr Hanns Spilwerger, Kirchherr z. Pfeffenhawser Ulreich Pawrel, Kastenbereiter.

G.: Suntag an St. Michelstag 1422.

2 S.

K. A. L.

No. 192. 1422. Verzichtbrief laut dessen Heinrich Leuberstorffer z. Leuberstorf auf d. Hueb z. Fronberg, St. Nikelingstellen gehörig, so er für Lehen angesprochen, verzichtet

S. Rep. fol. 133 No. 17.

No. 193. 1423. 12. IV. Peter d. Vorstär Landrichter z. Chelhaim, von wegen Jörgen des Muraher z. Flügelspurg, Pfleger z. Chelhaim, z. Schirling an d. Schranne gesessen, urtheilt in d. Klage des Gotteshaus Slg. gegen Zechleut u. Pfarrer z. Vpfchofen wegen deren Ansprüche an den Hof u. d. Hofstatt des Klosters u. weist d. letzteren ab.

Klagbot d. Abt.: d. Dienar, derzeit Pfleger Haimeran des Nusperger z. Newnneglishaim.

Beisitzer: Ernst d. Amman z. Leirendorf, Albrecht d. Smid z. Walchstorf, Wernhir d. Amman z. Schirling.

G.: Montag nach dem weissen Suntag 1423.

ıS.

K. A. L.

No. 194. 1423. 22. V. Ulreich Purger zu Nandelstat und Chunigund s. Hsfr. verk. an Charl den Widenman, B. z. L., ihren Hof, genannt der Pühelhof zu Zell in Newnhawser Pfarr, der Lehen ist von Herrn Sweikgern von Gundolfing.

S.: Peter der Salchinger zu Mospurg.

Z.: Wolfhart Geltinger u. Heinrich Ernstorffer, B. z. Mospurg. G.: an dem hl. Pfingstabend 1423.

ıS.

K. A. L.

No. 195. 1423. 10. IX. Hanns Twenmayr zu Newnhawsen verk. an Ekkart den Dietmair, B. z. L., ein Pfd. L. Pfg. jährl. Gült aus seinem eigenen Gut zu Gäbleynsreyt u. setzt zu Fürpfand anderthalb Tagw. Wiesmad, gelegen zu Ört in der Aw bei der Furttmül.

S.: Jakob Pirttendorffer, B. z. L.

Z.: Herr Hanns Pachmair, Pfarrer zu Weyhenmichel, Hainr. Churcz u. Seyfrid von Höhentann, beide B. z. L.

G.: am Freitag nach unser Frauen Tag, als sie geboren ward. 1423.

ıS.

K. A. L.

No. 196. 1423. 24. XI. Martein Sepewnter zu Sepewnt

bekennt um die Pawrecht, die ihm die Frau Kathrei die Aicherin zu Perg und Dorothea ihre Tochter lassen haben auf seinem Gut, genannt Sepewnt bei der Chumpfmül.

S.: Hainreich der Eberlein, B. z. L.

Z.: Christian Spor, B. z. L. u. Seifried Eberbein der Maurer z. Perg.

G.: an St. Kathrein Abend.

S. f.

Un. M.

No. 197. 1423. 27. XI. Matheis, diezeit gesessen auf dem Gut, genannt die Egärten in Fraunhofer Gericht, leistet Abt. Ursula z. Slg., in deren Gefängniss er wegen Ansprüche an genanntes Gut gekommen, Urfehd u. setzt zu Bürgen Hanns den Stängelmair zu Altenn Frawenhofen und Wernhart den Ödär bei der Roten Brukgenn.

S.: Jakob der Pirttendorffer, B. z. L.

Z.: Chunr. Slüpffel, Hainr. Prunnär, die Zimmermann. u. Hainrich Permitter, B. z. L.

G.: an St. Virgily des hl. Bischof tag 1423.

S. deest.

K. A. L.

No. 198. 1423. 24. XII. Everhart der Püchelmaier beurkundet, dass er von Karl dem Wideman, B. z. L., das Baurecht gekauft hat auf dem Pühelhof zu Zell in Newnhauser Pfarrei.

S.: Hilbrant der Sighart, B. z. L.

Teidinger u. Z.: Chonrat Wielant, Ulrich Purger, beide B. z. L., Fridreich Pründl von Ekg, Heinrich Sörgl von Stollenried, Chr. Wideman von Zell.

G.: 1423 an sand Niclas des heiligen Bischoftag.

S. f.

R. A.

No. 199. 1423. Caspar Griessenperckh zu Griessenpach beurkundet, nachdem die Frau Abtissin Agnes ihre u. sein Erben auf ihrem Gut zu Griessenbach Leibgeding Gerechtigkeit gegeben habe, dass er treulich seine Pflichten erfüllen werde.

G. U. A.

No. 200. 1424. 17. III. Margaret die Winhartin von Eytzenstorf bekennt, dass ihr ihr Bruder Conrad der Illsungk aus dem Acker gelegen hinter Hatelstal ihr Lebtag jährlich 1 Pfd. L. Pfg. gibt u. sie von diesem Pfund dem St. Niklas Gotshaus zu Lanzhut 16 Pfg. zuschreibe.

S.: Andre der Lewbmann zu L.

Z.: Jorg Grwnwold u. Hans Hüll, B. z. L.

G.: an sand Gedrawtntag.

S. f.

Un. M.

No. 201. 1424. 28. III. Andre Hagenawer, B. z. L. u. Alhait s. Mutter verk. an Ursula die Chamerawerin, Abtissin zu Säldental, ihr Gut, genannt das Aygen, gelegen zu Pachorn in Prukperger Herrschaft, welches Frau Ursula mit ihrem eigenen Gut bezahlt hat zur Stifung eines ewigen Lichts in den Refent u. einer Spend an die Klosterfrauen; zu Fürpfand setzen sie ihr eigenes Haus zunächst bei den Predigern z. L.

S.: Peter der Oberndorffer, Kammerer z. L.

Z.: Ulreich Osenperger, Ulreich Schatzgeyr, Ulreich Kchastner u. Chunr. Pantzies, B. z. L.

G.: Erichtag vor Mittervasten 1424.

ıS.

K. A. L.

No. 202. 1424. 25. IV. Fridreich Dänkchel, B. z. Gerczen, verk. an Conrad den Schuster, B. z. L., sein Gütel zu Smelhorn oben an dem Ort, das von Hartprecht dem Ahaimer an Ewerh. den Newnhawser u. von diesem an Martein den Würm gekommen war, das z. Lehen geht von dem Lagmynger z. Aheim.

S.: Vlreich d. Egker, Stadtrichter z. L.

Z.: Albrecht Reich u. Philipp Ebran B. z. L.

G.: am Erichtag in den Osterfeiertagen 1424.

ıS.

No. 203. 1424. 1. V. Hanns d. Öchsinger z. Mundolfing verk. an Hanns den Wigglein z. Stolczenekge die Schenke a. den Zapfen z. Mundolfing auf d. Tafern, d. Lehen ist von Herzog Johannsen von Holland.

S.: Hans d. Satelpoger z. Geltolfing.

Z.: Herr Christan, Vikari z. Rawffing u. Cunr. Newmarz. Hanchofen.

G.: Montag nach St. Jörgentag 1424.

ıS.

K. A. L.

No. 204. 1424. 1. V. Jörg Schwab z. Ostergaden weist an Heinr den Schuechmaister z. Frauenklst. bei L. ein weister gewon Stawdäch lehenbares halbes Tgw. Wiesmad 2-Ewgenpach in den Gehay.

S.: Heinr. d. Ebberwein B. z. L.

G.: Montag nach dem weissen Suntag 1424.

ıS.

K. A. L.

No. 205. 1424. 15. VI. Heinrich Herzog in Bayern urkundet, dass er statt d. Gilt aus d. Stadtsteuer z. L., weissein Vater Herzog Fridreich u. s. Vettern Herzog Stepfan Johanns z. den von ihnen nach Slg. gestifteten Messen wiesen d. nachbenannten Gilten u. Stücke z. diesen Messigeeignet habe:

Zu Furt drei Hofe mit den betreffenden Reichnissen.
Reichnisse aus dem Westerhof z. Schatzhauen, den Zehent
Ort, d. Reichnisse aus einem Gut z. Lanngenwisen z. ZellWingalspach, Obermünchen, Goldern d. Saldenhof, z. Gyenchaim, Nidernmünchen, Niderthann, Gawnkhouen, Ewgenped. Amthof, z. Rabenaw d. Schwaig, z. Goldern den Zehden d. Ratenberger inne hat, z. Vils drei Höfe u. einen Zehd. Reichniss z. Tawbental, z. Hockchen, Viecht, ZeydlaVertzogl, Pennkchen, Dornpach, Steckenpüchl, KorpphiVllenkchouen, inderhalb Ergolspach, z. Egk.

Gegeben z. Landshut 1424 an St. Veitstag.

Mit herzoglichem Siegel.

R. A.

Fürstenselekt.

No. 206. 1424. 5. VIII. Kristan d. Pölnchouer z. Mostening empfängt vom Kloster Slg. gegen benannte Dienste Baurecht auf dem Gut u. Hof z. Mostenig zunächst bei d. Kirchen, auf das sein Aehn Ott d. Pölnchouer gekommen u. das sein Vater Matheis d. Pölnchouer mit Thüren u. Umgrabung verfestigt hat, dazu auf dem Anger unterhalb des Dorfs, das sind zwölf Tagwerk.

Selbstsiegler d. Hainrich d. Nothaft Vitzthum in Niedernbayern.

Z.: Herr Hainrich Poxawer z. Poxau, Steffan Seman Pfleger z. Kirchpergk, Vlreich Haselpekch z. Haselpach.

G.: St. Oswaltztag 1424.

2 S.

K. A. L.

No. 207. 1424. 22. VIII. Jobs Egker gesessen z. Pügendorff bekennt, dass er nach Schiedspruch Herzogs Heinrichs u. s. Räthe Frawnbergär z. Frawenberg, Heinrich Pechsawar, Hartprecht Ahaimer, Stephan Rörbeck u. Ludwig Kamerawär in dem Streit mit d. Abt. Vrsula z. Slg. wegen durch seinen Vater von Friedreich Chol erworbener Pfandtschaft auf des Gotteshauses Hof z. Pugendorff, ergangen, von dem Kloster Baurecht empfangen habe gegen drei Schilling Rgsb. Pfg. Wiesgeld u. benannte Dienste u. dass er das Kloster gegen Fridreich Chals Erben z. vertreten habe.

Selbstsiegler u. Jobs Vetter, Ot d. Egker von Liechtenegk. G.: Sontag vor Bartholomeustag 1424.

2 S.

K. A. L.

No. 208. 1424. 2. IX. Ulreich Gäb B. z. L. Alhart s-Hsfr. u. Vlreich sein Sohn verk. an Chunr Strawbinger den Wollwürcher B. z. L. ihr Haus u. Hofstatt z. L. zwischen d. Prugkken in d. Litschen, zwischen Christan des Awer u. Fridreich des Ledrer Häusern.

- S.: Vlreich d. Egkker Stadtrichter z. L.
- Z.: Hanns Penniger u. Reichel Rosenhaimer beide Woll-wirker u. Burger daselbst.

Theidinger: Ulreich Valhawt, Jakob Koller, Jörg u. Vlreich d. Graschopff B. z. J.

G.: Samstag nach St. Hilgentag 1424.

ı S.

K. A. L.

No. 209. 1424. 15. IX. Vrsula u. Kathrei d. Wünderlarin Töchter verk. an Frau Anna d. Harskircherin, Klosterfrau z. Slg. ihr Wiesmad genannt d. Pühel gelegen z. Althaim en d. Vogelgassen, das Lehen ist von Hanns d. Hermstorff r z. Mosweng.

S.: Hanns d. Stör B. z. L.

- Z.: Andre Gebhart, Kaplan z. Frauenkloster, Hanns Jäger u. Hans Klostersmid beide B. z. L.
- G.: Freytags vor St. Matheustag des hl. Zwolfboden u. Evangelisten 1424.

ıS.

K. A. L.

No. 210. 1424, 27. X. Johannes episc: Ratispon: confirmat quatuor missas ab Henrico duce pro defuncto patre Friderico et pro avunculis Stephano et Johanne in monasterio sancti monialium in Säldental ord. cyst: certis annuis pensionibus de Stewrn oppidanorum in Lantzhuet capllanis exolvendis fundatas

S.: Johanes episc. Rat:

ıS.

R. A. auch M. b. XV. S. 493.

No. 211. 1424. 21. XI. Conrad Hermstorffer z. Hermstorf z. Aychpach u. Vlreich Hermstorffer z. Mosweng verbriefen dass sie auf Bitten des Herzog Heinrich das von ihnen z. Lehen gehende Wiesmad genannt d. Pühel z. Altheim an d.

Vogelgassen, welches Anna d. Harschircherinn, Klosterfrau z. Säldental von Vrsula u. Kathrein, Elspeten d. Wünderleichinn Töchtern für das Gotteshaus z. Slg. gekauft hat, d. Harschircherinn unter d. Bedingniss eignen wollen, dass es nach deren Tod bei dem Gotteshaus stets verbleibe.

S.: Wolfhart Spirichtaher, d. Hermstorfer Vetter.

Z.: Kaspar Ramsperger, Hanns Pfeffinger u. Vlreich Haselpekch z. Newfaren.

G.: Eritags nach St. Elspetentag 1424.

ıS.

K. A. L.

No. 212. 1424. 24. XI. Kathrey d. Aicherinn z. Perg u. ihre Tochter Dorathe verk. an Martein Sepewnter z. Sepewnt Pawrecht auf ihrem Gut genannt Sepewnt gelegen bei d. Chumpfmül das Lehen ist von dem Lewnttinger.

S.: Hainrich d. Ebberbein B. z. L.

Z.: Christan Spor B. z. L., Seyfrid Eberbein d. Maurer z. Perg.

G.: an sand Kathrein Abend.

ıS.

Un. M.

No. 213. 1424. Revers um 22 Schilling Pfg. jährl. Gült u. 12 Pfg. Stiftgeld aus einem Gut z. Aich.

S. Rep. fol. 10 No. 136.

No. 214. 1425. 30. I. Heinrich Slit z. Albern verk. mit Willen Chonr. des Preisinger als Lehensherrn an Pranthoch den Güntzchouer z. Piflis s. sechs Pifang Ackers, gelegen im niedern I-eld z. Ergolting, unter Verzicht Elspet d. Slitynn u. Agnes ihrer Schwester.

S.: Heinr. d. Eberwein B. z. L.

Z.: Heinr. von Tann Vorsprech z. L., Fridr. Hubär Woll-weber B. z. L.

G.: Eritag vor unser 1. Fr. Lichtmessentag.

1 S.

No. 215. 1425. 8. II. Fridrich Schambekch B. z. L. verkauft an Albrecht den Tantzär B. z. L., seinem Aidem, sein Wismad, das er gehabt hat u. gelegen ist z. Piflis genannt d. Pühel.

S.: Heinrich d. Eberwein B. z. L.

Z.: Heinrich Münchan B. z. Geisenhawsen, Michael Röbl B. z. L.

G.: am Pfintztag nach Sand Bläsentag.

S. f.

Un. M.

No. 216. 1425. 9. II. Fridrich Ritalär empfangt vom Klst Slg. Baurecht auf dem Gut z. Rital gegen 6 Schilling 32 Pfg. jährl. Gült u. andere benannte Dienste.

S.: Heinrich d. Ewerwein B. z. L.

Z.: Hanns von Alltorf, Chonrad Pfärrl, Fleischmann B. z. l.

G.: St. Appoloniatag der hl. Jungfrau.

ıS.

K. A. L.

No. 217. 1425. 26. II. Hanns d. Hainspekch z. Salach eignet Herrn Andre dem Gebharden, Kaplan z. Slg., sein fütt Pawngarten bei Wendleskirchen in Lewchingnr Pfarr, dessen Lehenschaft er von Ekhart u. Vlreich den Smätzhawsern gerbt hat.

Selbstsiegler, u. Hanns Stör B. z. L.

Z.: Asen d. Glabsperger u. Hanns d. Stärchel B. z. L.

G.: Montag nach St. Mathietag.

2 S.

K. A. L.

No. 218. 1425. 30. III. Andre Gebhard, Kaplan an S. Eligii Altar z. Slg. verk. an das Kloster sein Gut Pawngarten bei Wendleskirchen in Lewchinger Pfarr, unbeschadet der jähr: Gilt von 40 Pfg. z. St. Peter z. Lewching.

S.: Hanns d. Stör B. z. L.

Z.: Fritz Prawn u. Jörg von Ingolstat.

G.: Freitag vor St. Ambrosiitag.

ıS.

K. A. L.

No. 219. 1425. 31. III. Gameritt Pucher z. Sindhub empfängt vom Kloster Sig. Baurecht auf dem Urbar genannt zum Hof zunächst bei St. Margreten in Pewrbekcher Pfarr, gegen 2 Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt.

S.: des Gameritt Bruder Caspar Püche Richter z. Frawnhofen.

Z.: Sigm. Öder u. Ant: Krotental B. z. L.

G.: an dem Palm Abend.

ıS.

K. A. L.

No. 220. 1425. 18. VI. Wolfhart Grawl z. L. verkauft an Vlreich den Schäbel z. Kölnpach das Gut seines Mühmleins Hanns des Grawl seligen Kind, liegend z. Kirchtann.

Selbstsiegler.

G.: Montag nach St. Veitztag 1425.

ıS.

K. A. L.

No. 221. 1425. 5. X. Hainreich der Rötmayr zu Paungarten verk, mit Bewilligung der Abtissin zu Salingtal das Erbrecht auf dem Gut zu Paumgarten für 18 Pfd. L. Pfg. an ihren Schwager Thoma zu Paumgarten auf Wiederlösung innerhalb der nächsten acht Jahre.

S.: Tyewolt der Leyttenwekch zu Sandalzhausen.

Theidinger: Ulreich Purger, Christan Sneyder, Liebhart Schuster, Hainrich auf dem Pach, Burger zu Nandelstat.

Z.: Ulreich Sedelmayr u. Peter Mulner, beide zu Sandalczhausen.

G.: Freitag nach St. Michelstag des hl. Fürst Engel.

ı S.

K. A. L.

No. 222. 1425. 22. XI. Hainr. Chetner z. Dekchenpach rerk. mit Bewilligung des Lehenherrn Bernh. Trawpekch z.

Obern Trawpach s. drei Aecker in dem obern Feld z. Oberlinthart neben des Prügels Gereut an Andr Weinzürl z. Drawpach.

S.: Bernh. Trawpekch.

Z.: Herr Conrad, Pfarrer z. Holtzdrawpach, Vrl. Cholper z. Schirling, Chunr. Newmayr z. Pünchouen, Chunrat Sedelmayer z. Drawbach.

G.: Pfintztag nach St. Marteinstag.

ıS.

K. A. L.

No. 223. 1425. 1. XII. Hanns Swaiger zu Almüsen Pachorn verpflichtet sich mit seinem Sohn Hanns gegen das Klst. Slg. nach einem Jahr von der Stift auf dem Gut zu Pachorn abzuziehen.

S.: Chunr. von Asch, Kammer z. L.

Z.: Chunr. der Pfänczl, Hanns Sunner, B. z. L.

G.: Samstag nach St. Andrestag 1425.

ı S.

No. 224. 1425. Kaufbrief von Erasmen Gerstpeuntner um den freieigenen Hof zu Ätlperg 1425.

S. Rep. fol. 33 No. 64.

No. 225. 1426. 2. II. Hainreich, Pfaltzgrau bei Rein etc. bekennt, dass für ihn kommen sind die Abbtissinn u. Conuent des Gotteshauses zu Säldental bei L. u. haben mit Klag ertzelt, wie daz man In gröblich nach Ires Gotshaws Guetern gestellt habe u. stelle, besonders mit Entziehen von Genader. n. Pawmansrechten, die ihr hindersessen darauf maynent zehaben. Darauff dieselben ihre Güter über ihren willen u. wissen einer nach dem andern chawffen, verckawffen, versetzen x. x. u. dieses Gotteshaus von seinen (Herzog Heinrichs) Vordert seligen gestifft u. herkommen ist u. sein Grabnus dort hat ister schuldig, solchen Schaden zufürkomen und daher verordert, dass künftig Niemand ohne des Klosters Willen u. Wissenderen Güter, Gründe etc. kaufen, verkaufen etc. dürfe.

S.: Herzog Heinrich.

G.: z. L. an unserm lieben Frawentag.

S. läd.

Un. M., auch M. b. XV S. 497.

No. 226. 1426. 7. II. Hainr. Mawrer, B. z. L., verk. an Percht. den Siechmeister z. Slg. sein halbes Haus z. L. vor dem Frauenklost. z. S. zunächst dem Haus, da Herr Fridrich, weiland Brobst innegewesen, unbeschadet einer jährl. Gilt von 22 L. Pfg., die daraus zum hl. Geist z. L. geht.

S.: Ulrich der Ekger, Stadtrichter z. L.

Z.: Fridrich Mawrer u. Hanns Zirll, B. z. L.

G.: Pfincztag nach St. Bläsentag.

τS.

K. A. L.

No. 227. 1426. 8. II. Hanns Prügelmaier, weiland gesessen zu Prügel, verzichtet auf das Baurecht, so er von Slg. auf dem Gut zu Prügl bei Rotenbürg gehabt hat.

S.: Markt Rotenburkch.

Z.: Hainr. Spörl u. Paul Hoflechner zu Münster.

G.: Freitag vor Herrn Vasnacht.

ıS.

K. A. L.

No. 228. 1426. 8. III. Hanns des Gössleins Sohn zu Pilling empfängt von Fr. Ursula, Abtissin z. Slg. u. ihren Convent Erbrecht auf ihrem Hof zu Metzing, das er für 10 Pfd. Rgsb. Pfg. weiter verkaufen kann.

S.: Konr. der Kasstner zu Metzing.

Z.: Peter Fuelär, Percht. Widman.

ı S.

K. A. L.

No. 229. 1426. 27. IV. Chonr. Hyrenpös, der wegen Ansprüch zu dem Gut zu Nider Viecht in des Klosters Gefängniss kam, leistet Urfehd und stellt zu Bürgen seinen Bruder Peter den Hyrenpos zu Nidern Viecht u. Rüegern von Goldsperg.

S.: Stephan der Rorpekch, Pfleger auf dem Haws z. Lanndshut.

Theidinger u. Z.: Peter Oberndorffer, Chonrad Spannagel. B. z. L., Heinr. Wirt zu Klain Munichen, Hanns Stürtz zu der Linden.

G.: Samstag nach St. Jorigentag 1426.

ıS.

K. A. L.

No. 230. 1426. 27. IV. Fridr. Hakkner, Maier zu Ergolting, übergibt mit Willen der Abtissin z. Slg. das Erbrecht auf dem Gut zu Ergolting seinem Sohn Paul.

S.: Herr Hanns der Hyrenkofer, dizeit Burghüter auf dem Haws zu Lanndshuet.

Z.: Thoman Chienperger u. Hanns Hayttenkaimer, auch diezeit Burghüter auf dem Haus zu Lanndshut.

G.: Samstag nach St. Jorigentag.

ıS.

K. A. L.

No. 231. 1426. 16. V. Chorel Widenman, B. z. L., verk an die Abtissin Ursula z. Slg. Elspet die Werderin, Anna die Ingelsteterin, Klosterfrauen dortselbst, seinen Hof zu Zell. der Püchelhof, in Newhawser Pfarr, unbeschadet des Baurecht, das Eberhart der Puchelmair darauf hat.

S.: Stephan der Kröner, Kammerer z. L.

Z.: Erhard von Asch, B. z. L. u. Konrad Kirchmair 70 Pifligs.

ıS.

K. A. L.

No. 232. 1426. 16. VII. Conrad von Asch, B. z. L., verk Thoman dem Juden zu Mostann zehn Schilling L. Pfg. jähri Gilt aus seinem Gut zu Kirchtann, das weiland Ulrich de-Hüber gewesen.

G.: Erichtag nach St. Margretentag.

ı S.

No. 233. 1426. 9. VIII. Kloster Slg. verschreibt Anna der Eyssteterin einen ewigen Jahrtag mit Spend für sie, Hermann ihren Wirth und Anna die Geiselmairin, weiland Klosterfrau in Slg., gegen 12 Schilling L. Pfg. jährl. Gilt, die sie dem Kloster gegeben hat, ein Pfd. aus dem Gut zu Lohen in Frauenhofer Gericht u. ½ Pfd. aus dem Gut Hammau in der Hallertaw.

S.: der Convent.

G.: an St. Lorentzen Abend.

ıS.

K. A. L.

No. 234. 1426. 14. X. Martein Frank, B. z. Dorffen, verk. an seinen Schwager Lienhart Matzpeck sein Erbtheil zu Högleinsperg in Frauenhofer Gericht u. Veldner Pfarr.

S.: Pet. Zeilhofer zu Zeilhofen.

Z.: Hanns Ättinger zu Ätting, Percht. Vederkiel, Bg. z. Dorffen.

G.: St. Kalixtentag des hl. Pabstes.

ıS.

K. A. L.

No. 235. 1426. 11. XII. Ulr. Frankch, Unterrichter zu Lanczhut, anstatt Herrn Ulr. Ekkär, Stadtrichter daselbst, sass am Gericht u. urtheilt im Streit des Ulrichs Ofensperger gegen Asam den Glabsperger wegen Marken an dem Wiesmad in dem Nidern Werd.

S.: des Ekkar.

Z. u. Beisitzer: Chunr. von Asch, Fridreich Paczlinger, Werrnh: Pachmair, Ulreich Ebmär, Chunr. Lorberer, Kristan Puchlär, Ulreich Aigner, Chunr. Swab, Chunr. Hamerpekch, Hanns Alltorffer, Marteyn Lederer.

Vorsprecher: Heinr. von Tann, Ortlieb Tüttenkofer, beide z L.

G.: Mitich vor St. Luceintag.

ı S.

K. A. L.

No. 236. 1426. Brief Innhalt dessen die Visitation des 5\*

Gottshauss und Klosters einem Abt zu Raytenhasslach übergeben worden.

S. Repertor. fol. 145 No. 23.

No. 237. 1427. 4. I. Chunr. Wagner "der Fleischmann" B. z. L., verk. an Fridreich den Tainhakchel, B. z. L., den Zehent zu Hawnbankch aus des Frawnberger Gut, genannt der Herczogen Hof, welcher Zehent zu Lehen geht von Ritter Wilhalm dem Frawnberger zu Weyntting.

S.: Stephan der Kröner, Kammerer z. L.

Z.: Fritz Prawn, Albrecht Pluetl, Ludwig Flicher, Fritz Scherer, B. z. L.

G.: Samstags vor dem Obristen.

ıS.

K. A. L.

No. 238. 1417. 7. II. Augustin Eysengrain, B. z. L. verk. an Steph. den Kröner, Kammerer z. L., 3 Tgw. Wiesmad, genannt die Eysengram, gelegen bei L. an des Spitals u. Ulreich des Ebmär Wiesmad.

S.: Wilh. der Scharsacher, B. z. L.

Z.: Chunr. Chrewcher am Lepuhel, B. z. L., Dieterich Schäflär, oberster Guster zu St. Martein daselbst.

G.: Freitag nach u. Fr. tag zu Liechtmessen 1427.

ıS.

K. A. L.

No. 239. 1427. 26. II. Chunr. Hyerenpös u. Bildburg s Hsf. verk. an das K. Slg. Erbrecht auf ihren Hof, gelegen in der Viecht, gegen benannte Gilt.

S.: Hl. Steph. der Rorpekch, Pfleger auf dem Haus Allantzhut.

Z.: Ulr. Winhart, Hermann von Freynperg, Ulr. Chrüeglis von Nandelstat.

G.: Mitich nach St. Mathyas des hl. Zwelfpotentag 14:7 1 S.

No. 240. 1127. 30. III. Haindel der Lochnär verrichtet sich mit Matheusen dem Grueber, der ihn in Fängniss gein dem Newmarkcht gebracht hat wegen des Guts Grueb.

S.: Chaspar der Lewprechtinger, Pfleger zum Newmarkcht.

Z. u. Theidinger: Linhart Göldel, Hanns Schreinär, Andr. Lechnär, Lipp Smid, Hainr. Hoffwidmer, Steff. Griestetter, Chünr. Weitas, B. z. Gänkchoffen.

G.: als man singt Letare in der hl. Vasten.

ıS.

K. A. L.

No. 241. 1427. 13. IV. Hanns Ruethart verk. an das K. Slg. Erbrecht auf seinem Gut zu vnnser Frawnperg, genannt der Ruethartshof, gegen die Dienste, die das Salbuch ausweist.

S.: Hanns der Stör, B. z. I..

Z.: Andr. Ortolf, Kaltschmid, B. z. L., Chonr. Kirchmair z. Pifligs.

G.: an dem Palbm Abend.

ı S.

K. A. L.

No. 242. 1427. 5. VIII. Hartwig Mosär, gesessen zu Mosen, verzichtet auf das Erbrecht, das er von Ursula, Abtissin und Convent zu Säldental, auf ihrem Gut zu Mosen gehabt hat.

S.: Wilhelm der Scharsahär, B. z. L.

Z.: Jörig Schambekch u. Konr. Geysenvelder, B. z. L.

G.: St. Oswaldstag.

ıS.

K. A. L.

No. 243. 1427. 7. X. Kathrey, Jacoben des Arzt Wittib z. L., verk. Frau Engel die Ziegelhauserin, Klosterfrau z. Slg., ihr Gütel zu Ättenhausen, "so Sal ist von den obristen Amtmann zu Altorff", ausgenommen die Gilt, die daraus zu unser lieben Frauen z. Altorff geht.

S.: Hanns der Stör z. L.

Z.: Liebh. Kramer u. Conr. Schellekker, B. z. L.

G.: Erchtag vor St. Dyonisitag.

ı S.

K. A. L.

No. 244. 1427. 15. X. Ulr. Reichel zu Weihenstefen. verk. an Frau Engel die Ziegelhawserin, Klosterfrau z. Slgden Holberck mit Wiesmad u. Zugehör, gelegen in Gundelkofer Pfarr u. Lehen von Hannsen dem Kärgl zu Siespach.

S.: Stephan der Kröner z. L.

Z.: Dietreich Malär u. Kristan Springinstaw, der Tuchmanger, B. z. L.

G.: Mitich vor St. Gallentag.

ıS.

K. A. L.

No. 245. 1427. 22. X. Hanns der Gawnkouer, wegen des Herrn Hanns des Frawnberger zu Valkchenfels an der Schrann zu Schönnaich gesessen, spricht Pernhart dem Trawpekch die Lehenschaft zu auf vier Tagw. Wiesmads in der Hofmark Schönnaich.

S.: der Gawnkouer.

Beisitzer: Ulrich Maler, Stephan Wirt, Niderl Swaiger. Peter Vnuersunnen zu Piling.

Vorsprech.: Hanns der Mannstorffer, B. z. Geyselhering.

G.: Mittwoch nach St. Gallentag 1427.

S. deest.

K. A. L.:

No. 246. 1428. 2. I. Asm von Seiwoltzdorf, Pfleger zu Teispach, empfängt vom K. Slg. Baumannsrecht auf dessen Gut zu Hüttenkofen gegen benannte Dienste.

G.: Freitag vor St. Erhartytag.

1 S.

K. A. L.

No. 247. 1428. 25. II. Chunrat Penchker verk, an Eberhart den Yenchouer zu nydern Plaichken den Zehent aus dem

Gut, geheissen chlöster Svnnleytten, mit Willigung des Lehensherrn dieses Zehents, Herrn Jorgen des Zehenntnar zu Teyttenchouen

S.: Nyclas Rattenperger, Richter zu Tayspach.

Z. u. Theidinger: obiger Zehenntner, Oswalt Wirt zu Teyttenchouen, Jakob Mulnär zu Gredleinsmül, Ott Gorr in der Sawlow.

G.: Mittwochs in der Gottember in der ersten Vastwochen.

ıS.

K. A. L.

No. 248. 1428. 18. IV. Hanns Oxinger von Mundelfing verk. an Michel den Mader zu Hänchofen Haus, Hofstatt u. ein Viertheil Wiesmad zu Hänchofen, wie er es von Linhart dem Stublein an sich gebracht.

S.: Hanns Satelpoger zu Geltterfing.

Z.: Hanns Hösel zu Hägling, Jorg Mesnär daselbst.

G.: Suntag vor St. Jorgentag.

ıS.

K. A. L.

No. 249. 1428. 24. IV. Heinr. Schuler zu Mangorn, Wernh. u. Margret seines Bruders Kinder empfangen vom K. Slg. Erbrecht auf dem Gut zu Ruetting gegen benannte Dienste.

S.: Hanns der Stör, B. z. L.

Z.: Ott Gertzner, B. z. Gertzen, Peter Strützel, B. z. Frontenhawsen, Perchtold Satler, B. z. L.

G.: an St. Görgentag des edlen Ritters.

· 1 S.

K. A. L.

No. 250. 1428. 29. XI. Ursula die Smaczinn, Pernhard des Smaczen Wittib, gesessen zu Rudertzheim, Conrad der Smacz, Chorrherr zu Freysing, Niclas u. Pernhard, ihre Söhne, verk. an Abtissin Ursula zu Säldental, Barbara die Frawnhoferinn, Kathrein die Freidorfferin, ihre Schwester u. Muhme,

Elspet die Awerinn ihr Gut, genannt Pyburgk bei Geyslpach in Wolperskirchner Pfarr, wofür die genannten drei Klosterfrauen sie bezahlten.

S.: Conrad der Preisinger zu Chranwinkchel.

Z.: Symon der Aychamer z. L., Pauls der Winter, Chunrad der Weitschuch, B. z. Ärding.

G.: an St. Elspetentag.

ıS.

K. A. L.

No. 251. 1428. 3. XII. Fridreich, gesessen zu Reytal u. seine vier Geschwister empfangen von dem K. Slg. auf ihre Leiber Erbrecht auf das Gut Rytal bei Bipurck in Neumarkter Gericht.

S.: Wilhalm der Scharsahär, B. z. L.

Z.: Ulreich Starczell, Perchtold Sattler, Ulreich Swaiger. B. z. L.

G.: Freitags nach St. Andreastag des hl. Zwölfpoten.

ıS.

K. A. L.

No. 252. 1428. 7. XII. Konrad Schuster zu Hänkofen u. Elspet s. Hsf. empfangen auf ihre und ihrer Kinder Lebenszeit vom K. Slg. Erbrecht auf dessen Gut zu Hänkofen, herdöshalb des Bachs gelegen u. der Perckof genannt.

S.: Wilhalm der Scharsacher, B. z. L.

Z.: Chonrad Geysenfelder u. Hanns Freysoseyh, Schmid vor dem Kloster, beide B. z. L.

G.: Erichtag nach St. Niklastag.

ıS.

K. A. L.

No. 253. 1428. Kaufbrief lautend auf Michael Mader 47. Hankchouen um ein Haus, Hofstatt u. ein viertel Wiesmad daselbst.

S. Repert. fol. 122 No. 14.

No. 254. 1428. Reversbrief über den Haggnerhof zu Ergolding.

S. R. f. 2. g.

No. 255. 1429. 22. 1. Hans der Weigl zu Stolczenek übergibt seinem Schwestersohn Hanns dem Steger die Herrengnad, die er vom Gotteshaus zu Slg. auf dem Gut zu Mundolfing hat, seine Hub daselbst, die Lehen ist von Hans dem Lewbolfinger, u. die von den Herzogen von Niederbayern zu Lehen gehende Tafern.

Selbstsiegler u. Ritter Jann der Ramsperger zu Saülberg.

Z.: Philipp der Egerer, Wirth zu obern Snewding, Hanns Chrantzagl, Amann zu Hächling.

G.: Samstag vor St. Paulstag, als er bechert ist worden. 2 S.

K. A. L.

No. 256. 1429. 29. I. Hanns Furtmair zu Kirchtann verk, an Ulreich den Schäbel zu Kolenpach sein Baurecht auf dem Gut zu Kirchtann u. auf acht Tagw. Wiesmad, unbeschadet 18 Schilling ewig Geld, die daraus gehen u. zwar ein Pfund in die Priester-Bruderschaft zum hl. Geist zu Lanndshut u. zehn Schilling an den Juden zu Burckhausen.

S.: Jorig der Gareys zu Pewerbach.

Z.: Chonrad Kirichmair zu Paindelkofen, Jörg Pawr, der Schmied, u. Friedreich Schuster, beide zu Kölnpach.

G.: Samstag vor unser Frauentag zu Liechtmessen.

ıS.

K. A. L.

No. 257. 1429. 4. III. Lamprecht Heltenperger verk. ein Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus seinem Gut Heltenperg in Frauenhofer Gericht an Amaley die Pientzenawerinn, Klosterfr. u. Küsterinn zu Slg.

S.: Conrad von Asch, Kammerer z. L.

Z.: Sigm. Heltenperger, Hanns Hirnkouer, Jakob Prunner z. L.

G.: Freitag vor Letare in der Vasten.

ıS.

No. 258. 1429. 27. IV. Jörg Smidpawr zu Oberkölnpach empfängt von Abtissin u. Convent Baurecht auf dem Gut zu Oberkölnpach auf sein, seiner Hausfrau u. seiner Kinder Lebtag gegen ein halb Pfd. L. Pfg. zu Wisgült u. die übliche Stift.

S.: Wilhalm der Scharsacher z. L.

Z.: Hanns der alt Seidennater, Lienhart Krätzel u. Hainreit Allnkouer z. L.

G.: Mitich nach St. Jörgentag.

ıS.

K. A. L.

No. 259. 1429. 3 VIII. Hanns Lewerskircher zum Liechtenhag für sich u. seinen Vetter Görg den Hütter verzichtet auf die Erbansprüche an das K. Slg. wegen des Angers ihrer Base, der Seydelmaninn selig, gelegen hinter dem Kloster ihrer Base der Pocznerinn Anger, der nun auch des Gotteschauses ist.

S.: Ulrich der Ekker, Stadtrichter z. L. u. obiger Lewes-kircher.

Theidinger u. Zeugen: die festen Seytz der Laymynger zu Aheim, Ott der Piencz, Conrad von Asch, Kammerer z. I... Steffan Kroner u. Andre Krotentaler daselbst.

G.: Mitich vor St. Lorenczentag.

ıS.

K. A. L.

No. 260. 1429. 10. VIII. Jörg von Mündolfing eignet den Klosterfrauen Elspet d. Werderinn u. Anna d. Ingolsteterinn z. Säldental den Puhelhof z. Zell in Pfeffenhauser Gericht E. Neuhauser Pfarr, den sie von Karel dem Widman, weiland F. z. L. gekauft haben.

G.: an St. Lorenzentag 1429.

ıS.

K. A. L.

No. 261. 1429. 17. X. Pefer Flexöder z. Rörnpach verk Thoman dem Juden z. Mostann seinen Zehent z. Paindelchofen Huntstetten, aus etlichen Aeckern z. Stokchach, aus dem Chawchelhof z. Wölfelchofen, aus Reichensteten u. aus Nidern Rörnpach, d. aller z. Lehen geht vom Bischof z. Regensburg.

Theidinger: Heinr Reichl, Heinr Newmair beide z. Reichlstetten.

G.: am Suntag an St. Gallentag.

ıS.

K. A. L.

No. 262. 1429. 20. XII. Fridreich Sedelmair z. Prukkperch u. Kunigunt s. Hsfr. verrichten sich mit Abt. u. Conv. z. Slg. wegen vermeinten Erbrechts auf dem Weinlehen u. Weingarten z. Gündelkofen.

S.: Peter d. Oberndorffer z. L.

Z.: Peter Glabsperger B. z. L., Jorig Smid z. Prukkperch.

G.: Mitich nach St. Lucientag.

ıS.

K. A. L.

No. 263. 1430. 5. II. Steffan Pivtreich Bürger in München verkanft dem Paulus von Dorffen B. z. L. s. Hub z. Göwssenstorf um 67 Pfd. L. Pfg.

S.: Paul d. Winttär B. z. Aerdingen.

Z.: Hanns Egingär d. Zt., Kaplan des Herzog Heinrichs z. Aerdingen, Wilhalm Salldorfer z. Tann, Hanns Matzpekch B. z. Aerdingen.

G.: 1430 Sontag nach unser lieben Frawentag z. Liechtmessen.

S. ab.

R. A.

No. 264. 1430. 10. II. Stephan Eystetter z. Haun u. Margret d. Nechtlinn, B. z. L. s. Schwester verk. an ihre Vettern Peter u. Jörig Gebrüder d. Glabsperger B. z. L. ihr Haus u. Hofstatt daselbst in d. alten Stadt, ihren Theil an dem Wiesmad gelegen im Werd u. ihren Theil an dem Zehent in Weichen-Meichlär Pfarr, d. Lehen ist von dem Preisinger z. Kronwinckel,

was alles sie von ihrem Vetter u. Bruder Asem dem Gabsperger geerbt haben.

Selbstsiegler, u. Stephan Kröner B. z. L.

Z.: Ebenhart Satlär u. Peter Riemer B. z. L.

G.: Freitag vor dem Suntag Remeniscere in d. Vasten

2 S.

K. A. L.

No. 265. 1430. 8. IV. Sigmund Heltenperger z. Heltenperg verschreibt Fridrich dem Awer B. z. L. ein Pfd. L. Pfg. ewiger Gilt aus dem Wiesmad genannt d. Newfang bei d. Vils bei d. Änkchaimerin.

Selbstsiegler u. Sigmund Ödär.

Z.: Pernhart Alltorffer, Vlreich Rosär.

G.: Mitwoch vor dem hl. Palmtag.

2 S.

K. A. L.

No. 266. 1430. 21. IV. Heinrich Anıman empfangt vom Kl. Slg. auf sein u. seiner Kinder Lebtag Erbrecht auf dem Gut z. Miesenchofen, genannt d. Newmairhof, gegen d. Dienstenach Ausweis des Salbuchs.

S.: Hanns d. Stör B. z. L.

Z.: Fridr. Painhäkchel u. Steffan von Watenpach.

G.: Freitag vor Georij martyris.

ıS.

K. A. L.

No. 267. 1430. 10. V. Abt. Ursula und d. Convent z. Sky dann Chunrad Kirichpucher, Kaplan auf dem hl. Kreuz Altar Slg. beurkunden, dass ihnen Herzog Ludwig in Bayern u. Graf Mortéin d. Güter u. Gilten, welche er ererbte u. d. Herzog Heinra zu seinem und Herzog des Jüngeren Selheil verschrieb, nemil z. Innchouen bei der grossen Laber, z. Innchouen bei d. myne Laber z. Wöllenberg u. z. Isenchofen um 100 Pfd. Rgsb. Pawieder ablöste.

S.: Abt. u. Convent z. Slg. u. Hanns Stör B. z. L

Z.: Fridreich Fechtär u. Fridreich Tegernpekh beide B. z. L. Geb.: 1430 Mittwoch nach dem Suntag Jubilate.

Mit 3 S.

R. A.

No. 268. 1430. 7. VIII. Jörig Pfäffinger z. Newnmarkgt verschreibt seinem Bruder Kaspar dem Pfäffinger, Pfleger z. Newnmarkt ein Darlehen von 300 Gulden guter Dukaten auf dem Obernhoff z. Perenlo.

Selbstsiegler u. Michel d. Talär.

Z.: Eckhart Schreiber, Ludweig Häberger B. z. Newnmarkt.

G.: an St. Affratag.

2 S.

K. A. L.

No. 269. 1430. 8. XI. Fridrich Awär B. z. L. u. Agnes s. Hsfr. verk. an Elspet, des Ortlieb von Tüttenchofen selig Kind u. ihren Pfleger Hainrich dem Remppelchofer das Pfd. I.. Pfg. jährl. Gilt, das sie von Sigmund dem Heltenperger z. Heltenperg aus dem Wiesmad, genannt d. Newfang, bei d. Vils, gelegen bei d. Ännkchaymerinn, hatten.

S.: Sigmund d. Ödär.

Z.: Kylian Perger, Ernst Chnewttinger.

G.: Mitwoch vor St. Martinstag.

ıS.

K. A. L.

No. 270. 1430. Hans Eberstalär u. Diemud s. Hawsfraw beurkunden, dass Diemud dem St. Nicklo Gotzhaws 5 Pfd. L. Pfg. und Hannsen dem Remplchofär Pfarrer z. sand Nicklo 2 Pfd. L. Pfg. um einen ewigen Jahrtag auf ihr Haus das gelegen ist ausserhalb d. Closterprukk ze nächst an dez Pfarrers Haus, vermacht habe. Ferner, dass Hanns Eberstalär auch dem St. Nickla Gotzhaws 5 Pf. L. Pfd. u. dem genanten Pfarrer 3 Pfd. aus obigem Haus z. einem ewigen Jahrtag geschafft habe.

Selbstsiegler.

Teidinger: Ulreich sittn Gesell zw sand Nicklo u. Steffan Veyol d. Peckh z. Landshut.

Ohne Datum.

S. f.

Un. M.

No. 271. 1431. 5. II. Chunrad Schuster z. Mittersieben empfängt vom Gotteshaus z. Säldental für sich, s. Hsfr., ihr Kinder u. Enkel Erbrecht auf dem Gut z. Mittersteten, welche das Gotteshaus von dem festen Hillprand dem Hornpekch gekauft hat.

S.: d. Hornpekch.

Z.: Chunrad Smid u, Ott Sedelmair z, Hornekk.

ıS.

K. A. L.

No. 272. 1431. 6. IV. Fridreich Voltorer, Weinzierl: Gundelkofen leistet dem Kl. Slg. Verzicht auf das Recht and dem Weinlehen u. Weingarten z. Gundelkofen, den sie haben öden werden lassen.

S.: Stephan d. Rörbeck, Pfleger auf dem Haus z. Lannezhut

Z.: Peter Oberndorffer z. L., Dietreich Mair z. Gündelkofen. Fridreich Sedelmair z. Prukkperg.

G.: Freitag nach St. Ambrosytag.

ıS.

K. A. L.

No. 273. 1431. 4. VIII. Wilhelm Alharthpeckh, Landrichter z. Ärding sitzt z. Warttenperkeh an d. Schrann u. spricht das zum Gotteshaus Säldental gehörige Gut zu Hwnring, geg t dessen Bauman Christan Hergerstorffer Niklas d. Bartholm Burger z. Pern eine Schuld von 52 Dukaten einklagt. As u. ledig.

Beisitzer: Wilhelm Salldarffer, Thoman Pucher, Richt.\* z. Dorffen, Vlreich Chanczlär B. z. L., Andre Trübsawär daselbs:

Vorsprecher: Chunr. Räneyshawser, Hainrich Gratel, Micha Hilldersperger.

G.: Samstag vor St. Oswaltentag.

ıS.

K. A. L.

No. 274. 1431. 16. VIII. Peter Pater B. z. L. verk. an Andre den Swartzmair B. z. L. zwei Tgw. Wiesmad z. Piflis auf dem Aichpühel zunächst an den Ekken, das Sal ist von Ludweig dem Hütel B. z. L.

S.: Hütel als Salherr.

Z.: Peter Smid, Ruppecht Sneberger, Hans Gebhart B. z. L.

G.: Pfintztags nach u. 1. Frauentag d. Schiedung 1431.

ıS.

K. A. L.

No. 275. 1432. 14. V. Vlreich Häring z. Öth, dessen Vater Conrad d. Abt. z. Slg. sodann d. Eysenhoferinn u. d. Pienczenawerin, Klosterfrauen daselbst sechs ungar. Gulden jährl. Gilt aus d. Gläslin-Schwaig verk. hat, verschreibt dem Gotteshaus nachdem sein Bruder Albrecht Häring sich von d. Gilt los gekauft hat um 18 Schilling L. Pfg. jährl. Gilt.

S.: Peter Oberndorffer Rath u. B. z. L. u. Hanns Holzner z. Holzen,

Z.: Conrad Wigolein, Fridr. Prawn, Fridr. Painhäkkel B. z. L.

G.: an St. Bonifacitag 1432.

2 S.

K. A. L.

No. 276. 1432. 15. VI. Örtel von Zell gibt seinem Bruder Pühelmair z. Zell d. Gnad, d. er von d. Abt. z. Slg. gehabt hat, gegen das Ebrecht auf dem Puhellhof z. Zell.

S.: d. Markt Pfeffenhawsen.

Z.: Chunr. Widenman z. Zell, Vlreich von Ekk daselbs; Albrecht Nidermair von Coppenbald.

G.: an St. Veycztag des hl. Marträr.

ıS.

No. 277. 1432. 23. VII. Hanns Lewerskircher zum Liechterhag bekennt von d. Zwidracht wegen, so zwischen Herzog Heinrich u. seinen Stift Slg. u. Ulreich Schönskörndl Pfarrer z. Gundelkofen entstand, d. schuldige Gilt zu bezahlen.

S.: Obiger Lewerskircher u. Vlreich d. Ekkär z. Käpfing. Geb.: 1432 an Mitich vor sand Jakobstag des hl. Zwelfpon S. f.

R. A.

No. 278. 1432. 7. VIII. Conr. Schuster B. z. L. verk an Abt. Vrsula das Gütel z. Smelhorn in Gerzner Pfarr oben an dem Ort, das er von Fridrich dem Dänkchel gekauft hat.

S.: Hanns d. Altorffer, Rath u. B. z. L.

Z.: Martein Ledrär, Andre Herczog, Paul Dremel d. Schuechmeister z. Kloster.

G.: Pfintztag vor St. Lorenczentag 1432.

ı S.

K. A. L.

No. 279. 1432. 5. VII. Albrecht Lenberger Stadt Richter z. L. bekennt, dass er z. L. z. Gericht sass u. für ihn kam Kunigund d. alt Schrämlin Bugerinn z. L. und sprach, wie sie Tgw. Wiesmad von Hans dem Satlär selig das freis Aigen war kaufte nun wegen d. Marktstecken, mit Annen liebhart d Kramerin z. L., d. neben ihrem Wismad auch ein solches liegen hat, in Streit ist.

Der Richter vergleicht desfalls d. beiden Parteien.

S.: Albrecht Fenberger.

An dem Recht sind gesessen: d. Ersamen Meister voners: Steffan Vron Kamerer, Peter Oberndorffer, Wernhart Packmair, Hainrich von pelban, Vlrich Ebner, Hainrich pātzlin, Hainrich Schitich, Vlrich Lantzl, Franz Swarzenperger, Mich Hawg, Hans Zirgaden, Hans Grat d. Vischer, Kristan Springisdaw, Hans Tabenawer B. z. L.

D. Rechtens Vorsprecher sind gewesen: Michel von Egu. Fridrich Grbär.

Datum Suntag vor sand Margretntag.

S. f. Un. M.

No. 280. 1432. 23. IX. Conrad Mairer z. Wisling beurkundet, dass ihm d. Abt. Vrsula für sich u. ihr Convent Baumannsrecht auf den Steinhof z. Wisling gegeben haben.

S.: Steffan d. Krönar Rath u. B. z. L.

Z.: Wernhart Pahmair u. Hanns Tanntzer B. z. L.

Geb.: 1432 an sand Rupprechtsabend.

S. abger.

R. A.

No. 281. 1432. 27. IX. Peter Jäkkel z. Piflis empfangt von Abt. Vrsula Baumansrecht auf d. Schwaig z. Piflis, welches er von Conradt, Michel des Wielandt Eidam gekauft hat.

S.: Steffan d. Kröner Rath u. B. z. L.

Z.: Niclas Zerngast u. Hans Mairhofer B. z. L.

G.: Samstag vor St. Michelstag.

ıS.

K. A. L.

No. 282. 1432. 8. XII. Wilhelm Hirnkofer verk. an Andr. den Pirschenkehen zwischen Prucken B. z. L. drei Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus seinem Sedl z. grossen Hawn.

Selbstsiegler u. Steffan d. Kronär Rath u. B. z. L.

Z.: Steffan Slosser, Steffan Zingisser B. z. L.

G.: Montag nach St. Niclastag.

2 S.

K. A. L.

No. 283. 1432. 12. XII. Jorg Rugpekch z. Heltenperg in dem Pach u. Liebhart z. Heltenperg verk. an Conrat den Auftrager z. Perg ihr Haus, Hofstatt u. Garten z. Perg oberhalb d. Martter bei dem Philippen, unbeschadet d. dem Herzog Heinrich daraus gehenden Gilt und geben das auf mit Handen Christen des Zeitkeben, Kastners z. L.

S.: obiger Kastner.

Theidinger: Perchtold Grabmaister, Vlrich Pewrl B. z. L. Heinrich Gaishofer z. Perg.

Z.: Conrat Eglof, Hainr. Fragner B. z. L.

G.: am Freitag nach St. Niclastag.

ıS.

K. A. L.

No. 284. 1432. 12. XII. Martein Wirt z. Klain München verschreibt sich Frau Engel d. Zieglhawserin, Klosterfrau z. Slg. für d. zwei Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt, die sie von seinem Bruder Heinrich Smid selig aus seinem Hof z. Ättenhawsen genannt d. Täferhof gekauft hat.

S.: Hanns d. Sunner Rath u. B. z. L.

Z.: Hanns Osterreiher u. Heinr. Messersmid B. z. L.

G.: an St. Jobsts Abend.

i S.

K. A. L.

No. 285. 1432. 13. XII. Lienhart, Peter u. Hanns d. Zankkel Gebrüder leisten Frau Vrsula Abt. z. Säldental u. ihrem Convent Verzicht wegen eines Drittheils, das ihnen nachfolgen sollte, aus dem Hof z. Linntach, darauf sie einen Stadel gezimmert haben

S.: Hanns Garhaymar z. Wolhenstorff.

Z.: Hans Christann, Kaplan z. Hänchauen, Jakob Zankkel u. Paul Mugkkel, beide B. z. Lanndaw.

G.: an St. Luceintag d. hl. Junkchfraw.

ıS.

K. A. L.

No. 286. 1432. Cessionsbrief von Conrad Götschl wegen. Erbrecht auf einen Hof z. Obervmbspach, den Götschl dem Kloster cedirt hat.

S. Rep. fol. 4 No. 42.

No. 287. 1433. 3. II. Seyfried d. Eysgraber empfangt von Abt. Vrsula für sich u. s. Kinder Baumannsrecht auf dem Hof in dem Eysgraben in Ätelkofer Pfarr gegen Dienste nach Ausweis des Salbuchs. S.: Hanns d. Sunner Rath u. B. z. L.

Z.: Peter Pfärl u. Jak. d. Weikhartinger B. z. L.

G.: an St. Pläsentag.

ıS.

K. A. L.

No. 288. 1433. 13. III. Kunrad u. Steffan Gebrueder d. Khienast bekennen für sich u. ihre Geschwister Jobsten, Anna u. Asan, dann Seifried Schmid z. Egkhelkofen, Lorenz Bithstorffer B. z. L. u. Hans Khienast als Pfleger u. Gerhaben für d. jüngern Kinder u. Geschwister mit Namen Margaret, Anna u. Diemut, dass sie dem Gotteshaus St. Nikla verkauft haben ihr Wismad gelegen z. Hatelstal zwischen des Zehentner u. des Hogkner z. Ergolting Wismad bei d. Schmitt genant d. Tödin, dann ½ Tgwerch Wismad das Hans Ramlär innhat z. sand Pongratzn Gleum u. gehört zum Spital z. L.

S.: Hans Fewer z. Pfetrach Hofmeister z. Säldental.

Z.: Conrad Sautreiber, Fridreich Obsperbauer B. z. L. u. Wernhart von Runst, Vischer.

G.: am Eritag nach sand Gregorgentag.

S. f.

Un. M.

No. 289. 1433. 14. III. Conrad u. Ulreich Gebrüder d. Greisselbekchen, Conrad Newnmair z. Gawnkofen u. Margret s. Hsfr. leisten d. Abt. Vrsula Verzicht als Miterben an dem Gut z. Plümsweilern, gelegen in Frauenhofer Herrschaft, das ihre Muhme Margret d. Groschöpfin selig dem Gottshaus Säldental vermacht hat.

S.: Hanns d. Holczner z. Holczen und Conr. d. Wigelein B. z. L.

Z.: Hanns Täwttenkofer z. Aichpach, Michel Hawg B. z. L., Conrad Stiller z. Altheim.

G.: am Samstag in d. andern Vastwochen.

2 S.

K. A. L.

No. 290. 1433. 27. III. Wilhelm Himkofer verk. an Andr.

den Pirschenkeh B. z. L. ein Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus dem Sedlhof z. Hawn z. den vorher verkauften drei Pfd.

Selbstsiegler, u. Steffan d. Kröner Rath u. B. z. L.

Z.: Michell Hawg, Vlrich Schmid "unter den Juden" B. z.L.

G.: an St. Gerdrawtentag.

2 S.

K. A. L.

No. 291. 1433. 21. IV. Liendel Zanck, gesessen zu Wolherstorff u. seine drei Brüder verk. die vom Gotteshaus zu Windberg innegehabte Gnad u. Baurecht auf dem halben Hof zu Lynntach an Michel den Fux.

S.: Johannes Abt z. Windberg.

Theidinger: Ulreich Guet von Püchlarn, Sigel von Viehouen, Hensel Fuxs von Wolferstorff.

G.: Ertag nach dem weissen Suntag in der Vasten.

ıS.

K. A. L.

No. 292. 1433. 5. VI. Konrat Eberl, der ältere, Bürger zu Schrobenhawsen, bekennt, dass er rücksichtlich des von seinen Schwägern Hanns Messenpeckeh u. Ulrich Londirgot beide Bürger zu Ingolstat, ertheilten Gewaltsbriefes bezüglich des vom Pfarrer zu Schatzhofen Hanns Londirgot hinterlassenen Gutes nichts mehr anzusprechen habe.

S.: Hanns der Sunär, Kammerer zu Landshut.

Z.: Hans Waitzenpekch, Gesell\*) zu Achdorf, Michl Ribi. Fridrich Helmsawer, B. z. L.

Gesch.: 1433 an sand Bonifacitag.

S. f.

R. A.

No. 293. 1433. 6. VII. Dietreich Schäffler, Burger z. I-verkauft an Albrecht den Kienast zu nidern Swainpach ein Tagwerch Wismad, gelegen zu Hatelstal zwischen dez Zehentner u. des Hakkner zu Ergolding Wismad bei der Smidt, genannt die Tedin, dann ½ Tagwerch Wismad, die innhat Hanns Remler zu sand Pongracen Glewm u. gehört zu dem Spital z. I-

<sup>\*)</sup> Gesell = Gesellpriester, Hilfspriester.



S.: Albrecht Lenberg, Statrichter zu L.

Z.: Hans Stützer, Kaplan auf sand Thomas Altar zu sand Martein zu L. Albrecht Restauscher, Hans Sproningk, Seyz Sneider und Fridreich Tägel, all Burger zu L.

Gesch. am Montag nach sand Vlreichstag.

S. f.

Un. M.

No. 294. 1433. 28. IX. Chur. Brobst, gesessen zu Pawngarten bei Wendleinskirchen, empfängt vom K. Slg. Baurecht auf dem Gut zu Pawngarten gegen 3 Pfd. 30 L. Pfg. jährl.

S.: Andre der Fürhutter.

Z.: Götz der Mämminger, Michel Hawner, B. z. L. u. der lang Chünzl von Geyselczdorf.

G.: Montag nach St. Matheustag.

ıS.

K. A. L.

No. 295. 1433. 6. XII. Engelbr. Obermair zu Mosen, vom K. Slg. des Freisitzes auf dessen Gut zu Mosen, genannt der Oberhof, entsetzt, leistet Urfehd.

S.: Conrad der Wigelein, Rath u. B. z. L.

Z.: Conr. Smid zu Gebelspach, Niklas Widmair zum Widem.

G.: an St. Niklastag.

2 S.

K. A. L.

Nr. 296. 1433. 12. XII. Peter Kamerawer zum Haidtzstain verzichtet dem K. Slg. auf den Hof zu Samperig, den seine Muhme Gedraut die Kamerawerin, seines Vetters Ulreich Kamerawer Hausfrau, seine Muhme Ursula der Kamerawerin, Abtissin z. Slg., zur Stiftung zweier Jahrtage daselbst vermacht hat.

G.: Samstag nach St. Niclastag des hl. Bischoffs.

ı S.

No. 297. 1434. 14. III. Hanns Lechnör zu Hederspach verk, an seinen Vetter Conrad den Lechnär zu Suschkofen seinen Hof daselbst, genannt der Hassenhof.

S.: Conr. der Swinbeck.

Z.: Paul zu Praidnaw, Kristl von Aasch.

G.: Suntag Judica in der Vasten.

ıS.

K. A. L.

No. 298. 1434. 22. V. Ursula, Abtissin zu Seligenthal. Chunrad Kirichpücher, Caplan auf des hl. Kreutz Altar zu Säldental, bekennen, dass Herzog Heinreich für sein, Herzog Heinreich des jungen, ihrer Vordern und Nachkommen Seelheil zu einer Mess verschrieben hat: von dem Hof zu Innkouen bei der grossen Laber, von einem Garten daselbst, dann zu Innchouen bei der mynnern Laber, von einer Hub zu Elnpach vom Oberhof, zu Wöllenbergk von einem Lehen, zu Jsenhouen drei Hueb u. eine Wiese, die der Cunrad von Goldem hat verschiedene Abgaben, welche Herzog Ludwig von Bayern u. Graf zu Mörtein durch seinen Landschreiber Nicklas Heller abgelöst hat.

S.: Abtissin u. Convent u. Hans Stoer, Bürger zu Landshut.

Z.: Cunrad Geysenfelder u. Hainreich Wyelant, beide Bürger zu Landshut.

G.: 1434 an Samtztag nach Pfinstfeyertagen.

Mit 3 Siegel.

R. A.

No. 299. 1434. 19. VIII. Andre Swarczmair, B. z. L., verk. an Hanns den Smelher, B. z. L., ein Tgw. Wiesmads z. Piflis an der Gassen daselbst auf dem Aichpühel, das Sal von Ludweig dem Hütl, B. z. L., ist und daraus eine ewige Git nach Slg. geht.

Selbstsiegler.

Z.: Hanns Autenpekch u. Hanns Wedl, B. z. L.

G.: Pfintztag vor St. Wartholomenstag.

ıS.

No. 300. 1434. 16. X. Conr. Vechter, B. z. L., verkauft an die Abtissin Kathrein die Hub zu Gössenstorf in Stainkircher Pfarr, Ger. Erding, genannt die Ödhub, unbeschadet einer jährl. Gilt zu St. Martein zu Angerskirchen u. der Lehenschaft Herzogs Heinrich, wie sie von Steffan dem Püträch, B. z. München u. Paul von Dorffen, B. z. L., auf ihn gekommen ist.

S.: Peter der Oberndorffer, Kammerer z. L.

Theidinger: Ulrich Kanczlar, Fridrich Tegernpekch, Paul Schuster, B. z. L.

G.: an St. Gallentag.

ıS.

K. A. L.

No. 301. 1434. 17. XI. Hainrich Remppelchofer, B. z. L., verk. an K. Slg. das Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt, welches er pflegweise für Elspet des Ortlieb von Tüttenkofen sel. Kind von Fridrich dem Awär, B. z. L., aus dem Newfang bei der Vils gelegen bei der Ännchaymerin gekauft hat.

G.: Mitwoch nach St. Marteinstag.

ıS.

K. A. L.

No. 302. 1434. 3. XII. Herzog Heinrich eignet dem Stift Säldentall, darin das fürstl. Gräbniss, die von ihm zu Lehen gewesene Hub zu Gössenstorf, genannt die Ödhub, in Steinkircher Pfarr u. Ärdringer Gericht.

G.: zu Landshut am Freitag nach St. Andrestag.

ıS.

K. A. L.

No. 303. 1434. 5. XII. Hanns Ellsinger, des Klosters Hintersass zu St. Peters Glewn, leistet Verzicht auf seinen Freisitz auf des Gotteshauses Gut daselbst.

S.: Conrat Wigelein, Rath u. B. z. L.

Z.: Fridrich Stür, Casper Hirsperger, B. z. L.

G.: Sonntag vor St. Niclastag 1434.

ıS.

No. 304. 1434. Kaufbrief von Herrn Hansen Hackhenschmidt, einem Priester, um 1 Pfd. Pfg. jährl. ewiger Gült aus des Gebharts von Pifliss Aecker und Wiesmad.

S. Rep. fol. 13 No. 182.

No. 305. 1435. 12. II. Wernhart der Sigel zu Hänchofen gibt Symon dem Bandter u. seiner Tochter Elyspet zu Heurathgut sein Haus u. Hofstatt zu Hänchofen in dem Dorf bei dem Pach u. drei Jauchert Acker, alle drei zinsbar dem hl. St. Jorgen\*.

S.: Hanns der Baltschuez zu Stolczenek.

Z.: Hanns Pögel zu Afer, Liebhart Schorl zu Mäting etc.

G.: Eritag vor St. Julianatag.

ıS.

K. A. L.

No. 306. 1435. 28. III. Paul Tremel, B. z. L., verk and das K. Slg. seine Hausung auf dem Grund des Gotteshause.

S.: Ludweig der Seywoltstorffer, Stadtrichter z. L.

Z.: Conrad Lüngel u. Hanns Pucher, B. z. L.

G.: Montag nach dem Suntag Letare.

ıS.

K. A. L.

No. 307. 1435. 28. V. Hanns Newnhawser, Richter zu Newnhausen, sitzt zu Recht daselbst wegen des festen Jörig von Stawdach u. spricht in dem Streit zwischen der Abtissin Kathrey zu Slg. auch Ulreich Weber zu Ober Newnhawsen gegen Hanns Twmmair wegen eines Frieds auf dem Mülpach.

Beisitzer: Steff. Rorpekch, Pfleger des Hauss\*\*) z. L., Ulrech Egker zu Käpfing, Lienhart Wagner, Diener St. Haymrans zu Regenspurgk, Friedreich von Newnhawsen. B. z. L., Hanns Smid zu Newnhawsen, Hanns Dürnperger zu Dürnperg.

Vorsprecher: Fridrich Driber u. Conrad Ränatzhawser, beide z. L., Erhart Weinsperger zu Rotenpurgk.

G.: Suntag nach dem hl. Auffertag.

ıS.

<sup>\*)</sup> St. Georgkapelle der Burg Trausnitz.

<sup>\*\*)</sup> Haus zu Landshut - Burg Trausnitz.

No. 308. 1435. 3. VIII. (hora nepertina). Confirmat Bertholdus Paur sacerdos Ratisp. dioecesis et publ. notarius in domo capellani ad S. Martinum Chunradi Schildhack et in präsentia ad hoc specialiter nocati Andrae Lutifiguli, capllani in monasterio Seligenthal extra pontes apidi Landshut, duas litteras vidisse et transscripsisse unam in vulgari scriptura datum 15. Juli 1424 ducis Henrici Woltgot in qua hic fundauit quatuor missas pro salute patris Friderici et avunculorum Stephani et Johannis, datandas pensionibus annuis opidanorum de Stadstewre et decimis etc.

alteram in latina lingua confirmationem per episcopum Ratisp. Johannem de 1424. 27. Octb.

Testes: Franciscus de Felden capellanus de curia St. Martini, Thomas Walkner capellanus curiae S. Jodoci, urbis Landshut.

R. A.

No. 309. 1435. 3. IX. Hanns Westner zu Leberschirchen trifft in Folge Schiedspruchs in seinem Streit mit Herrn Lucas, Kaplan der Mess auf St. Johannes Altar zu Slg., deren Hof zu Leberskirchen er mayersweise als ein Freisäss innehat, wegen eines Ackers im Feld zwischen Dornach und Leberschirchen, den er von den Leberschirchern zu Lehen hat, mit Willigung der Lehensherrn, des Leberschircher u. des K. Säldental, einen Wechsel der Aecker.

S.: Görg der Hütter, Gerhob der Leberschircher.

Theidinger: Auswechsler u. Märker Ulreich Hawbeshuber, Heinrich Lekker zu Euchendorff, Thoma Schylher zu Leberschirchen, Wilhelm Huber unterm Tannäch.

Z.: Herr Dyetreich Furtter, Frühmesser in der Pfarrkirche zu Vilspiburkh, Albrecht, Pfleger der Leberskircher zu Lychtenhag.

G.: Samstag vor unser lieben Frauentag, als sie geboren ist.

ıS.

K. A. L.

No. 310. 1435. 22. X. Ulreich Schuster zu Ort verk. an Friderich Wagner in der Aw sein Weinlehen zu Ewgenpach

am Ortt neben des Pusch Weingarten, das Lehen ist von Herm Stephan Rorbeck, Pfleger auf dem Haus zu Lanczhut, u. daraus dem Herzog Heinrich 13 Schilling Pfg. jährlich zu Vogey gehen, für sechshalb u. dreissig Pfund L. Pfg.

S.: der Rorbeck.

Z.: Ulreich von Mawrn, Niklas Lindner, Schuster, beide

G.: am Erichtag vor St. Symon u. Judas.

ıS.

K. A. L.

No. 311. 1435. 17. XII. Jörg Smidpawer zu Oberkolnpach empfängt von Frau Abtissin Kathrein Baumannsrecht für sich und seine Kinder auf dem Hof zu Oberkolnpach, genannt der Klosterhof, gegen Dienste nach Ausweis des Salbuchs

S.: Kunrad der Wigelen, Rath u. B. z. L.

Z.: Hainrich Kekch u. And. Herczog, B. z. L.

G.: Samstag vor St. Thomanstag.

ıS.

K. A. L.

No. 312. 1435. Kaufbrief von Hannsen Waldschützenscher zu Hänkhouen, um eine Behausung, Hofstatt u. die Viertel Wiesmad zu Hänkouen auf dem Pach.

S. Repertor. fol. 123 No. 15..

No. 313. 1436. 29. V. Peter Vischer, Bürger z. Geisenhawsen, verk. an Conrat den Meldenperger zu Meldenperg das Schaff Korn ewiger Gilt, das er von Hans dem Meldenperg aus dem halben Hof zu Meldenperg gekauft hat u. das Lehr ist von Herzog Heinrich.

S: Conrat der Wegelein, Rath u. B. z. L.

Z.: Heinr. Tanner, Conrat Winter, B. z. L.

G.: Ertag nach dem hl. Pfingsttag.

ıS.

No. 314. 1436. 27. IX. Fridr. Stainkircher, B. z. L., verk. an Fridrich Taler, B. z. L., sein Haus, Stadl u. Hofstatt z. L. in der Freyung zwischen den Häusern des Ulrich Frey u. des Peter Trewer gegen 6 Schilling L. Pfg. jährl. Gilt.

S.: Ulrich Egker, Stadtrichter zu L.

Z.: Steffan Weichser u. Hanns Reinger der Jüngere.

G.: an Pfintztag vor St. Michelstag.

ıS.

K. A. L.

No. 315. 1436. 30. X. Hanns Sträsgut weiland z. Altorf nunmehr Pfründner z. Säldental vermacht dem Gottshaus für diese Pfründ auf sein Lebtag ½ Tagw. Wiesmad z. Altorf in dem Westerhai.

S.: Konrad d. Wigolein Rath u. B. z. L.

Z.: Conr. Pfänczl, Peter Pekch, Peter Schuch alle B. z. L.

G.: am Eritag vor aller Heiligentag.

ıS.

K. A. L.

No. 316. 1436. 21. XI. Hanns Smelher B. z. L. verk. an Vlrich den Flewger z. Piflis ein Tagw. Wiesmad z. Piflis an d. Gassen auf dem Aichpühl, so Lehen ist von Ludweig dem Huetl B. z. L. unbeschadet d. Gilt gen Säldental in das Kloster.

S.: d. Salher.

Z.: Kristan Springinstaw u. Paul Talhaymer B. z. L.

G.: Mitwoch vor St. Katreintag.

ıS.

K. A. L.

No. 317. 1436. 29. XI. Chunrad Newmayer, d. Priesterbruderschaft Kaplan zum hl. Geist z. Lanczhut, empfängt von Frau Katherina Freindorffarin Abt. z. Slg. Baurecht auf dem Hof z. Swainpach auf sein Lebtag gegen ein Centen Eier u. Ein Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt.

S.: d. feste Ortolff d. Gräwel z. L.

Z.: Vlrich Neff d. Böck u. Eberhard Chäczhuber B. z. L.

G.: am Pfintztag vor St. Andretag.

ıS.

K. A. L.

No. 318. 1437. 25. II. Jobst Ekker z. Prwnn verk. 2 d. Mess auf dem hl. Kreuz-Altar z. Saldental s. zwei Höfe z. Pachaim u. Twnspach, in Gerzer Pfarr, wofür das Kl. Slg. ihm zweihundert zwölfthalb Pfd. Pfg. bezahlt.

Selbstsiegler u. Conrad d. Wigolein Rath u. B. z. L.

Z.: Hanns Mairhoffär u. Rueger Aspekch B. z. L.

G.: an St. Walpurgentag.

2 S.

K. A. L.

No. 319. 1437. 24. IV. Ludweig Huetl B. z. L. eignet dem Gotteshaus St. Nikla s. zwei Wiesfleck gelegen z. Piflis an d. Gemain.

Selbstsiegler.

Teidinger: Steffan Gucstet Probst des Gotteshauses Säldental u. Conrat Pfantz.

G.: am Mitwochn Sand Jörgentag des heiligen Ritter.

S. f.

Adm.

No. 320. 1437. 13. VI. Jorig Haug, Fischer z. L. verk. Herrn Thoma dem Jud z. Prukperg sein Gütel in d. Aw bei d. Janibitzmül unbeschadet d. lieben Heiligen z. Gündelkofen u. Prugpergk an deren Gilt u. setzt z. Bürgen Hanns den Rueppel. Fischer z. L.

S.: Wolfhard d. Gräwl z. L.

Z.: Steffan Eisteter u. Jacob Brwnner B. z. L.

G.: an St. Anthonitag.

ı S.

K. A. L.

No. 321. 1437. 8. VII. Vlreich Schäbel z. Kölnpach verk an Herrn Thoman den Juden z. Prukperkch ein Pfd. Pfr jährl. Gilt aus dem Gut z. Kirchtann, daraus derselbe zuvor schon 10 Schilling Gelds gehabt hat.

S.: Conr. d. Wigelein Rath u. B. z. L.

Z.: Hanns Holtzner, Michel Hawg.

G.: Montag vor St. Margretentag d. hl. Jungfrau.

ı S.

No. 322. 1437. 13. VII. Peter Pfäffenbekch z. Holczhausen empfangt ein Tagw. Wiesmad mit Hofstatt dortselbst vor dem Gertzenperger, das die vorige Abtissin z. Slg. von ihm gekauft hat, von d. jetzigen Abt. gegen ein Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus ihrem eigenen Gut z. Holzhawsen genannt des Voglein-Gut.

Selbstsiegler u. Hanns d. Haittenkamer Pileger z. Geisenhawsen.

Z.: Niclas Smid Kammerer z. Geisenhawsen u. Örtl Wirt daselbst.

G.: am Samstag nach St. Margretentag.

2 S.

K. A. L.

No. 323. 1437. 1. X. Eberhart Dornpeckh z. Yppkofen verschreibt sich dem K. Slg. für eine Schuld von 50 Pfd. L. Pfg. u. setzt zu Bürgen seinen Bruder Ulrich Dornpeckh zu Alkofen.

S.: Hanns Frawnberger zu Zaitzkofen der Jüngere von Hag. G.: am Erchtag nach St. Francissentag.

ıS.

K. A. L.

No. 324. 1437. 28. X. Ulrich Schäbel zu Kölnpach verk. an den festen Toman den Juden zu Prukpergk drei Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus zwei Gütern zu Kirichtann, die er von Bolfhart dem Gräul u. von dem Klaindinst an sich gebracht hat.

S.: obiger Gräul.

Z.: Jacob Bronner u. Wilhalm Stachel, B. z. L.

G.: an St. Simon u. Judetag.

ıS.

No. 325. 1437. 7. XI. Abt. Kathrey u. der Convent z. Säldental verlassen an Peter den Gabsperger, B. z. L. u. seine Erben ihren Hof zu Häder gegen 5 Pfd. 30 L. Pfg. ewiger Gilt, wofür er ihnen seinen eigenen Hof zu Häder, den Zehent aus des Tewfels Gut und die Aecker zu Ergolting u. Holtzen verschreibt.

S.: Abtissin u. Convent.

G.: an Pfintztag vor St. Marteinstag 1437.

2 S.

K. A. L.

No. 326. 1437. 29. XI. Wernher Kirichmair u. seine Söhne verk. an K. Slg. ihre Hub zu Hemenhawsen.

S.: Jorg Gernelhawser zu Wolfferstorf.

Z.: Hainrich Heylenhawser.

G.: an St. Andres Abend.

ıS.

K. A. I.

No. 327. 1437. Kaufbrief von Augustin Eisengrein um den Zehent aus d. Schwaig am Lehpichl zunächt des Spitals Krautgarten.

S. Rep. fol. 7 No. 89.

. No. 328. 1438. 9. II. Hanns Schreiber z. Newn Eglolfshaim verk. an Herrn Thoman den Juden z. Prukperk das Gut z. Kölenpach genannt das Rawt, unbeschadet d. daraus gehenden Gilten z. den Heiligen z. Mostann u. z. Aw.

S.: Wolfhart d. Graul z. L.

. Z.: Niclas Zerngast Rath z. L., Jakob Brunner u. Perchtold Grabmaister.

G.: an St. Appoloniatag.

ı S.

K. A. L.

No. 329. 1438. 10. II. Hainreich Höfelmeier stellt der Klost. S. Revers aus für d. Stift, d. ihm verliehen ist auf d: Hof z. Witterstorf genannt d. Sweyberhoff.

S.: Kaspar d. Flizinger, Landschreiber.

Z.: Hanns Perger, Burgherr auf d. Vest z. L., Wilhelm Teittenhofer z. Kirchdorf.

G.: an St. Valentintag des Marträr.

ъS.

K. A. L.

No. 330. 1438. 13. II. Dietreich Maier z. Gundelkofen verzichtet auf d. Gnad, so sie vom Kl. Slg. auf den Hof z. Gündelkofen genannt d. Maierhof pey dem Prünn gehabt haben.

S.: Cunrat d. Wigile R. u. B. z. L.

Z.: Cunrat Swab, Fridreich Tegernpeck, Hanns Vorholtzer B. z. L.

G.: am Pfintztag vor Valentini des hl. Marträr 1438.

ıS.

K. A. L.

No. 331. 1438. 19. IV. Albrecht Lenberger, Herzog Heinrichs Kastner z. L., verk. an Hanns den Würger z. Brugkperg an d. Aw Erbrecht auf d. Schwaig niederhalb Prugkperg in d. Aw, d. von den Zeilhofern an ihn gekommen u. dem Herzog Heinrich giltbar ist.

G.: Samstag vor dem weissen Sonntag.

ıS.

K. A. L.

No. 332. 1438. 28. VIII. Vlreich Schönschorn, Dechant u. Pfarrer z. Gündelkofen, u. d. Kirchpröpste daselbst verkaufen an Frau Margret d. Sniczerin Klst. Frau z. S., nachdem sie für Gebresten am Gotteshaus St. Peter z. Gündelkofen und eine neue Glocke 70 Pfd. L. Pfg. ausgegeben, ein Tgw. Wiesmad in dem grossen Anger z. Gündelkofen, genannt d. Pachhaymerin, mit Bewilligung d. Abt. z. S. von der die genannte Kirche Lehen ist.

S.: Abt. u. Chunrat d. Wigil Rath u. B. z. L.

Z.: Hanns Holczner u. Pesel Grabmaister B. z. L.

G.: an St. Augustinstag 1438.

No. 333. 1438. 28. VIII. Chonrat Meldenperger z. Meldenperg u. s. zwei Schwestern verk. an Peter den Vischer, B. z. Geisenhawsen ein Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus ihrem halben Hof z. Meldenperg, d. von Herzog Heinrich Lehen ist.

S.: Chonrat d. Wigelein B. z. L.

Z.: Lienh. Altman z. Pernpach, Steffan Schmid z. Gankofen.

G.: an St. Augustintag.

ı S.

K. A. L.

No. 334. 1438. 11. XI. Hanns des alten Herman 12 Mundolfing Sohn u. s. zwei Schwestern empfangen vom Kl. Slg. auf ihre drei Leib Erbrecht auf den Hof z. Mundolfing bei Hankchoffen, darauf d. Katzpeckch gesessen ist.

S.: Hanns d. Satelpoger z. Geltolfing.

Z.: Hanns Frech Richter z. Geltolfing, Peter Petzenhauser z. Hankchoffen.

G.: an St. Marteinstag.

ı S.

K. A. L.

No. 335. 1438. 24. XII. Lienhart Krätzl B. z. L. verk Hainreichen dem Porär B. z. L. ein Tagwerch Wismad gelegen z. L. ausserhalb des Aichach in dem Purkchting zenächst an d. Swaig wis, d. dem Staudach u. des weiland Hannsen des Satlär selig gewesen ist.

S.: Hanns d. Pergär Statrichter z. L.

Z.: Hans Sagx u. Hanns Engelhart beide Goldsmid E

Geb.: an dem hl. Weihnacht Abend.

S. läd.

Un. M.

No. 336. 1438. Revers von dem Hanns Prapeckh, welcher das Kloster S. auf d. Hub z. Diepolzkirchen Erbrecht gegeber S. Rep. fol. 70 No. 1.

No. 337. 1439. 19. I. Pangrätz u. Görg Gebrüder Himkofer verk. an Hanns den Owär "Messer" B. z. L. 74.

Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus ihrem Hof z. Ergolting gelegen in d. Grusel u. aus d. Hofstatt daselbst, darauf d. Badstube steht.

S.: Wilhelm d. Hirnkofer.

Z.: Michel Hawg, Vlrich Widemann, Fridr. Tanner B. z. L.

G.: Pfinztag vor unser Frauentag z. Liechtmessen.

ıS.

K. A. L.

No. 338. 1439. 29. I. Hanns Äwer, Messer, B. z. L. gestattet den Gebrüdern Pangratz u. Jorig den Himkofern Wiederlösung d. von ihnen erkauften zwei Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt in den nächsten drei Jahren gegen jährl. Abzahlung von 42 Pfd.

S.: Chonrat d. Wigelein B. z. L.

Z.: Michel Hawg, Vlreich Widenmann, Fridr. Tanner B. z. L.

G.: Pfintztag vor unser Frauentag z. Lichtmessen.

K. A. L.

No. 339. 1439. 26. VIII. Jorig Frawnhofer z. Frawnhofen eignet dem Gotteshaus S. das von ihm lehenbare Gut Plwmsweiber, wofür das Kloster ihn bezahlte.

G.: an Mitichen nach St. Bartholmeustag.

ıS.

K. A. L.

No. 340. 1440. 12. II. Vlrich Czollner Dechant u. Pfarrer z. Altorff stiftet mit 21 Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt eine ewige Messe für sich, seinen Vater Vlrich den Czollner B. z. München u. alle Vordern in St. Johanns Kapelle auf dem vordristen Altar bei dem Gotteshaus z. S., u. Herzog Hainrich bestätigt d. Stiftung als getreuer Vogtherr u. Schirmer.

S.: Herzog Hainrich.

G.: Freitag nach St. Solasticatag d. hl. Jungfrau.

ıS.

K. A. L.

No. 341. 1440. 16. VIII. Seifrid Pfnawsl Bäcker, B. z. Geisenhausen verk. an das K. S. u. Kunigund d. Turnerinn Klosterfrau daselbst ein Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus seinem Haus

u. Hofstatt z. Geisenhausen unbeschadet d. "Hofstatt Pfenning" d. z. unser Frau z. Augspurg Voraus gehen u. aus dem Stadel bei d. Kirchprugken.

S.: Hans Haitencamer Pfleger z. Geisenhawsen.

Z.: Cristan Steger, Steffan Wirth, Rath, u. Fridrich Schmid B. z. G.

G.: Pfintztag nach St. Lorenzentag.

ıS.

K. A. L.

No. 342. 1440. 1. XII. Andre Pirschenkch B. z. L. verkauft Herrn Vlreich den Zollner, Kirchherr z. Altorf, s. vier Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus dem Sedelhof z. Hawn.

S.: Hanns d. Altdorffer R. u. B. z. L.

Z.: Conrat Angerskircher u. Niclas Lindnär B. z. L.

G.: Pfintztag vor St. Barbaratag.

ıS.

No. 343. 1440. 15. XII. Georg Hofherr z. Westerperkhaim verk. an Kloster S. u. Angnes Göringerin, Klosterfrau daselbst sechs Schilling L. Pfg. jährl. Gilt aus seinem Hub z. Westerperkhaim genannt d. Hofherrn-Hub.

S.: Hanns Haittenkamer Pfleger z. Geissenhausen.

Z.: Seyfried Hueber z. Vinpach, Hainreich Awer z. Hörl.

G.: Pfintztag nach St. Luceyntag.

ıS.

No. 344. 1440. 18. XII. Peter Vischer B. z. Geysenhaussen verk. an Kl. S. u. d. Klosterfrau Agnes Geringerin daselbst ein Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus seinem Gut, genannt das Aigen, z. Aermanskirchen u. einem halben Tgw. Wiesmad daselbst in d. Prugkwyss.

S.: Hanns Haittenkamer, Pfleger z. Geysenhaussen.

Z.: Chünrat Pekch, Hans Schilcher B. z. Geysenhausser.

G.: Erichtag nach Lucie.

ıS.

No. 345. 1441. 20. I. Ludwig Smid z. Gündelkoffen u. Anna s. Hsfr., welche wegen Injurien gegen Vlrich Schönsskörndl, Pfarrer z. Gündelkoffen, und "andere d. gnädigen Frauen z. Säldental Leute" in deren Gefängniss gekommen, schwört Urfehde.

S.: Hanns Hellmaister Rath u. B. z. L.

Z.: Hanns Furlawf u. Peter Inckoffer B. z. L.

G.: an St. Sebastian u. Fabiantag.

ıS.

K. A. L.

No. 346. 1441. 19. II. Hanns von Frawnberg zum Hag, gesessen z. Valckenfells, als Spruchmann, auf den Martein u. Dionyssy d. Armansperger, sodann Wilhalm d. Pünczinger u. Sighart Pudemstorffer einen Hintergang genommen haben in ihrem Streit wegen eines heimgehenden Guts von Bernhart dem Trawpeck selig, spricht den Armanspergern eine Entschädigung von 400 Pfd. Rgsb. Pfg. zu.

Selbstsiegler.

G.: Suntag nach St. Vallteinstag.

S. deest.

K. A. L.

No. 347. 1441. 12. III. Andre Gebhart, Pfarrer z. Ergolting, Hainrich Wielant u. Hainrich Hertzog beide Burger z. Lantzhut u. St. Niklas Kirchpröbst bekennen, dass Jörel Feyrär u. Fridrich sein Bruder z. genantem Gotteshaus gestiftet haben aus dem Zehent z. Piflis 64 L. Pfg. jährl. Gilt. Dagegen hat das Gotteshaus alle Jahr am Sambstag vor Lucie den Jahrtag z. begehen.

S.: Steffan Griessteter Hofmeister z. Säldental.

Z.: Fridreich Tegenpekher, Kristrian Sneider beide B. z. L. Michael brobstknecht z. Säldental.

Gesch.: am Sand Gregoriitag des hl. Babstan.

Un. M.

No. 348. 1441. 22. VII. Hanns Rugenhamer d. Schmied B. z. L. verk. an Jobst den Auftrager z. Perg sein Haus, Hofstatt

u. Garten z. Perg, zunächst an dem Zehenthof, unbeschadet d. Gilten, d. dem Herzog Heinreich u. Ortolff dem Grewl daraus gehen.

S.: Albrecht d. Lenberger, Kastner z. L.

Z.: Perchtold Peham, Leczelter, Meister Thoman Stainmer B. z. L.

G.: St. Maria Magdalenatag.

ıS.

K. A. L.

No. 349. 1442. 21. II. Pongrätz Hirnchofer verk sen Wiederlösungsrecht an den zwei Pfd. L. Pfg. ewiger Gilt, der u. sein Bruder Jörg u. Hanns d. Awär, Messer, B. z. L. audem Hof z. Ergolting genannt in d. Grusel u. aus d. Hofstatt darauf d. Badstube steht, verkauft haben an Herrn Anndr der Gebhart, Pfarrer z. Ergolting.

Selbstsiegler u. Wilhelm d. Hirnchofer z. Ergolting.

Z.: Hainrich Messer, Leonhart Pluemtaler, Sporer B. z. L. G.: Mitwoch vor St. Mathiastag in d. Vasten.

2 S.

K. A. L.

No. 350. 1442. 6. XII. Hanns Widenmann z. Gellteifing verk, sein Erbrecht von dem Gotteshaus z. Säldental auf der Puhelhof z. Geltolfing an Hanns Rawssinger B. z. Strawbing.

S.: Herr Hanns von Satlbogen z. Gelltolfing.

Z.: Steffan Stromaier z. Ansolfing, Andre Prunnhofer z. Aytterhofen.

G.: St. Niclastag.

ıS.

K. A. L.

No. 351. 1442. Revers von Hanns Weydmüllner wege d. ihm vom Kloster verliehenen Baurecht auf d. Weidachmülle auf dem Hasslfurth bei Cranwinckhl.

S. Rep. fol. 30 No. 27.

No. 352. 1442. Brief laut dessen Herr Rudolphus Hernigern, des Hochstifts Regensburg Vicarius generalis !

Fundationsbrief des Herrn Ulrich Zollner Pfarrer z. Alttorf vom Jahre 1440 radificirt und confirmirt, nemlich 13 Pfd. Pfg. L. Münz aus allen Häusern, Scheiern, Wiesmaden u. andern Gütern zum Schloss Pfetrach gehörig, welche Herr Zollner als Stifter von Gabino et Joanne d. Feur z. besagten Pfetrach an sich gebracht, dan 4 Pfd. L. Pfg. aus dem Sedlhof z. Haun, einen Baumgarten samt zwei Häuser z. Altdorf daraus jährlich 3 Pfd. Pfg. gereicht werden.

S. Rep. fol. 131 No. 2.

No. 353. 1442. Brief Herzog Hainrich seligen Gedächtniss fünf Pfd. jährl. z. einem Almosen an u. l. Fr. Tag auszuspenden betr.

S. Rep. fol. 143 No. 9.

No. 354. 1443. 1. I. Conrad Pruckmair z. Pifliss bekennt, dass s. Mutter selig Margareth Pruckmairin dem Gotteshaus St. Nikla vermacht hat einen Jahrtag den er vermehrt hat durch 3  $\beta$  L. Pfg. ewiger Gilt an seinem  $^{1}/_{2}$  Tgw. Wismat gelegen z. Pifliss, wofür ihm u. seinen Vordern u. Nachkommen soll ein Jahrtag gehalten werden.

S.: Stephan Griessteter Hofmeister z. Säldenthal.

Z.: Conrad Nägel u. Lukas Furtter beide Kappellan des Gotteshaus z. Säldental.

G.: am Tag d. heiligen Besneydung unseres Herrn Jesu Kristi.

S. f.

Un. M.

No. 355. 1443. 18. I. Heinr. Fliczinger z. Sinczhausen verk. an Barbara, Hanns Frawnbergers z. Haidenburgk Wittib seinen Anger z. Freising, genannt d. Hartman, bei des Spitals Anger.

Selbstsiegler.

G.: Freitag vor St. Sebastian und Fabiantag.

1 S.

No. 356. 1443. 4. VII. Magdalena, Abt. z. Säldental, verleiht dem Ulrich Wenngsperger Baurecht auf den nidern Hof z. Altweg genannt d. Swabenhof in Pewrbecker Pfarr u. Fraunhofer Gericht.

G.: St. Ulrichstag des hl. Bischofs.

S. deest.

K. A. L.

No. 357. 1443. 11. VII. Chunrad Kunter, Pfarrer z. Ärtenkirchen empfängt von Wilhalm Püntzinger z. Oberndraupach, als Lehensherrn d. Pfarrkirche daselbst, u. verpflichtet sich in dem Revers unter Anderm in dem Widem z. haben einen Feldstier z. dem Rindervich.

S.: Diebold d. Lewberstorffer.

Z., Herr Vlrich Kratzer, Pfarrer z. Aw, Herr Hans Trugsäss, Hanns Hoffman.

G.: an St. Margreten Abent.

S. deest.

K. A. L.

No. 358. 1443. 14. IX. Hanns d. Pawscher Landrichter z. Kirchpergk, von wegen des Pflegers daselbst, Ritter Hainreich Nothafft an d. Schranne z. Pfaffenberg gesessen, weist d. Klage des Chünzell Reytmair z. Häder auf das Lehen seiner Schwester z. Holzdrawpach, auf Einsprache Wilhalm des Punczinger wegen des Rechts seiner Hofmark Drawpach, in erster Instanz an d. Hofmark.

Beisitzer, Peter Mönstarffer z. Ettenkofen, Berenhart Donhawsser B. z. Pfaffenperg.

Vorsprecher: Hanns von Tann, Hanns Monstarffer.

G.: Sambeztag des hl. Chreyeztag.

1 S.

K. A. L.

No. 359. 1443. 24. XI. Magdalena, Abt. z. Säldental verleiht Hainrich dem Kaufman, Diemut seiner Hsfr. Baurecht auf d. Hub z. Obern-Münichen gegen Dienste nach Auswestes Salbuchs.

G.: St. Kathrein Abent.

ı S.

K. A. L.

No. 360. 1443. 29. XI. Kloster Slg. verleiht Konrad dem Neumair Baurecht auf dem Hof z. nidern Newnhausen gegen 5 Pfd. L. Pfg. jährl. Dienstes.

G.: an St. Anndre Abent des hl. Zwölfboten.

ıS.

K. A. L.

No. 361. 1443. Hans Widenmann zu Geltolfing verk. Hansen dem Räusinger, B. z. Straubing, das Erbrecht auf dem Pichlhof zu Geltolfing, so wie er sie von der Abtissin z. S. innegehabt.

G. U. A.

No. 362. 1444. 22. IV. Chonrat Täfermair, gesessen zu Türren und Kristein seine Hausf, verk. an Ulreich den Hagmair zu Ätterhawsen ihren Hof daselbst, genannt der Töferhof, samt der Tafern darin, wie sie ihn samt dem Pölakcher von ihrem Vater u. Schwäher Martein Schmid zu nider München zu Heirathgut erhalten haben, alles unbeschadet der Gilten, die daraus gehen zu St. Martein z. Landshut u. Frauen Engl der Ziegelhawserin, Klosterfrau zu Säldental.

S.: Hainreich Remplchofer, Rath u. B. z. L.

Z.: Martein Schmid zu München, Wolfhart Wolgmut, Oswolt Witl, B. z. L.

G.: am Mitwoch nach dem weissen Suntag.

ıS.

K. A. L.

No. 363. 1444. 30. IV. Eberhart Mittermair zu Allpach vertauscht seinen Acker zu Mosen in Seidlhamer Pfarr und Rottenburger Gericht, genannt in der Greppen, an das K. S1g. gegen einen Acker mit Wiesfleck zu Allpach in derselben Pfarr

S.: Hanns der Alltorfer Rath u. B. z. L.

Z.: Ulreich Klingeysen, Hanns Gloser, beide B. z. L.

G.: an St. Philipp u. St. Jacobs Abend.

ıS.

K. A. L.

No. 364. 1444. 29. VI. Die Abtissin u. der Convent des Gotteshauses Säldental zu Landshut beurkunden, dass ihnen Herzog Heinreich in Bayrn das Erbrechtgeld, welches ihnen von ihren Gütern zugestanden ist, mit 1051 Pfd. 6 \$20 Pfg. so sie dem Herzog pehaltzweiss gegeben, bezahlt hat.

S.: Abtissin u. Convent.

G.: 1444 an suntag vor petri u. pauli der heiligen zwelfpoten. Papierurkunde mit zwei aufgedrückten Siegeln.

R. A.

No. 365. 1444. 29. XI. Andre Gebhart, Pfarrer zu Ergolting, Heinrich Hertzog und Heinrich Wiebant, beide Burger z. L. u. Kirchprobst zu St. Nickla, bekennen, dass Conrat Fragenauer u. seine Hausfrau Elspet dem Gotteshaus 5 J. Pfg. ewige Gilt aus ihrem Wismad von eines ewigen Jahrtag wegen gegeben haben.

S.: Hanns der Fewr, Hofmeister zu Säldental.

Z.: Matheus Bösendarm, Conrad Reichneker, beide Burger z. L. u. Hanns Perchofer zu Ewgnpach.

Gesch.: an sand Andre Abent des hl. Zwelf Boten.

S. f.

Un. M.

No. 366. 1444. Kaufbrief von Stephan Griessteter, Homeister z. S., um ein Schaf Korn Dinglfinger Mass u. 17<sup>1/2</sup> Pic Ldsh. jehrliche ewige Gilt aus dem Hof zu Weyer, Ottringer Pfarr, Dinglfinger Gerichts, so frei Aigen ist, frauen Anna Harsskircherin, Conventualin des Klosters S. zu der in St. Johanskapellen durch Herrn Ulrich Zollner, Dechant und Pfarrer zu Alttdorf, gestifteten ewigen Messe.

S. Repertor. fol. 132 No. 11.

No. 367. 1445. 25. VII. Paul Greyminger, Kirchherr zu Mettenpach, Vikar des Gotzhaus Sand Nickla, gelegen zu L., u. die Kirchprobst Thoman Karpfhamer u. Andre Jud, beide Burger z. L., bekennen, nachdem Kunigund Staudiglin bei ihrn lebentagn einen ewigen Jahrtag gestift hat, geloben sie, dass sie solchen Jartag alle Jahr besonders an abganckh begeen wollen an dem quattember Sunttag zu pfingsten.

S.: Peter Rimpeck, Unterrichter z. L.

Z.: Wolfgang Reintaler u. Hans Pranpeckh, beide Burger zu L.

G.: am Sunttag sand Jakobstag des hl. Zwelfpotn.

S. f.

Adm.

No. 368. 1446. 5. II. Hanns Sunner u. Jorg Haselbekch, beide des Rath u. B. z. L., als Kirchpröpste u. Pfleger des St. Martinsgotteshauses daselbst, quittiren Frau Magdalena, Abtissin z. S., über 15 rhein. Gulden, welche Herr Andree Gästel, Altarist zu S., zur Martinskirche vermachte u. verpflichten sich mit Willigung des innern u. äussern Raths der Stadt L. bei St. Martin für Herrn Andree Gästl einen ewigen Jahrtag mit Vigil auszurichten.

S.: St. Martins Gotteshaus.

G.: an St. Agathatag der hl. Jungfrau.

ıS.

K. A. L.

No. 369. 1446. 5. II. Jobst Egkenharder u. Augustin Vogelsteter, B. z. L., als Kirchpröpste des St. Jobst Gotteshauses daselbst, empfangen von Frau Magdalena, Abtissin z. S., die 15 rhein. Gulden, welche Herr Andree Gästl, Altarist zu S., in das Gotteshaus St. Jobst zu einem Jahrtag vermachte, u. verbürgen die Ausrichtung der Stiftung.

S.: Gotteshaus St. Jobst.

G.: an St. Agathatag 1446.

r S.

No. 370. 1446. 5. II. Bruder Ulreich von Newmarkeht. Prior des Prediger Ordens zu Landshut u. der Convent empfangen von Frau Magdalena, Abtissin z. S., 15 rhein. Gulden wofür sie sich verpflichten, Herrn Andree Gästl von Mülderf. weiland Kaplan auf St. Thomas Altar z. S., in ihrem Gotterhaus einen ewigen Jahrtap zu halten.

S.: Prior u. Convent.

G.: am Sambcztag nach Liechtmessen.

2 S.

No. 371. 1446. 6. II. Magdalena, Abtissin u. der Convent z. S. verleihen Andree dem Wagner Baurecht auf dem Heitzu Zwaynkirchen, genannt der Suttenhof, in Grämelkaymer Pfarr u. Ärdinger Gericht gegen zwei Pfd. L. Pfg. jährl Gilt

G.: an St. Dorothea Tag der hl. Jungfrau.

ıS.

K. A. L.

No. 372. 1446. 10. IV. Fridr. Painhäkkel, Fleischman u. B. z. L., verk. an Erhartt den Glökgelsperger, B. z. L., seiner Zehent zu Hawnbankch aus dem Gut, genannt der Herczegen Hof, der Lehen ist von Ritter Wilhelm Frawnberger verhaunbergk zu Lawerbeynting u. erkauft von Conrad den Wagner, weiland B. z. L.

S.: Hainreich der Remppelkofer, Rath u. B. z. L.

Z.: Conrad Lekkär, Fridreich Tenkg, Barthelme Saffar alle drei Fleischmann u. B. z. L.

G.: an dem hl. Palmtag.

ıS.

K. A. L.

No. 373. 1446. 21. IV. Hanns Waldschütz, Richter Hänkofen, verk. Frau Abtissin Magdalena Haus, Hofstatt ein Viertheil Wiesmads zu Hänkofen auf dem Pach, wir es von Symon dem Wanndler erkauft hat, sodann sechs Jauch Acker u. zwei Tagw. Wiesmads zu Swindegk in der Hofschänkofen.

Selbstsiegler u. Ulrich Egker zu Käpfing.

G.: Pfintztag in der hl. Osterwoche.

2 S.

K. A. L.

No. 374. 1446. 22. V. Ulreich Schabel zu Oberkolnpach u. Elein s. Hsfr. verk. an ihren Eidam Ulreich Thalhaymer zu Thalhaym ihr Gut zu Kirchtann in Tanner Pfarr, unbeschadet der Gilten, die daraus gehen, an die Priesterbruderschaft zum hl. Geist z. Lantzhut u. an Thoma den Juden.

S.: Wilhelm der Zehenttner zu Stalbanng.

Z.: Hanns Feyrabent, Wirth zu Nideraichpach, Stefan Pewnttner, der Kürsner daselbst.

G.: Suntag vor St. Vrbanstag.

ıS.

K. A. L.

No. 375. 1446. 28. VI. Hainrich Taler zu Oberdienng verschreibt dem Gottshaus zu Sälldntal die 60 L. Pfg. Ewiggeld aus etlichen Stücken Ackers zu Noczing, aus seinen zwei Tagw. Angers zu Oberndienng bei der Hertgassen in den obern Painten.

S.: Wolfhart Gräwl, wohnhaft z. L.

G.: an S. Peter u. St. Pauls Abend.

ıS.

K. A. L.

No. 376. 1446. Erhart Glögklsperger, B. z. L., verk. an örg Glabsperger, B. z. L., seinen Zehent zu Hawnbanngkh us dem Gut, genannt der Herzogenhof, den er von Fridrich lem Painhäkchl gekauft hat u. der Lehen ist von Ritter Wilsalm Frawnberger von Frawnberg zu Laberweinting.

S.: Conrad Oberndorffer, des Raths u. B. z. L.

Z.: Hanns Alltorffer des Raths, Hanns Stärchl der Aeltere, b. z. L.

G.: am Freitag vor St. Ulrichstag.

1 S.

No. 377. 1446. 16. VII. Adam Kastner zu Meczing empfängt vom K. Slg. Erbrecht auf dem halben Hof zu Meczing in Ruechoffer Pfarrei u. in der Grafschaft Erling gegen 3 Ptd L. Pfg. jährl. Gilt, wovon 60 Pfg. für kleinen Dienst, wm Rest das Drittel in die Abtei u. die zwei anderen Theile in der Keller zu reichen sind.

S.: Chunradt der Pebenhawser, Richter zu Sünching.

G.: Samstag vor Alexei.

ıS.

K. A. L.

No. 378. 1446. 28. IX. Hainreich Pekch, Burger z. Warttenbergk verk. an Jörig Glabsperger, B. z. L. seiner Zehent aus des Helez Hof zu Hawnbank, der zu u. 1 Fr. Kapelle auf dem Martins Freithof zu Landshut gehört, un dessen Zehent belehnt ist von Viuianz dem Frawnberger z. Hubenstain.

S.: Hanns der Altorffer, Rath u. B. z. L.

Z.: Peter Saffran, Bärtel Saffran u. Engelbrecht, alle de Fleischmann u. B. z. L.

G.: an St. Michels Abend.

ıS.

K. A. L.

No. 379. 1446. 5. X. Hanns Kirchmayer u. Conrad Kirchmayer, Gebrüder zu Pifliss, geben dem St. Nikola Gotteshoz. Landshut 3  $\beta$  10 Pfg. Landshuter Münz ewige Gilt and  $\frac{1}{2}$ Tagw. Wismad, darumb ihnen einen Jahrtag gehalten werdens -

S.: Hanns Fewr, Hofmeister zu Säldental.

Z.: Fridreich Hundertjar, Pfarrer zu Weyhemichel u. I. hart Hundertjar, Pfarrer zu Glewm.

G.: an Mittwochen nach sand Michelstag des heylertzengels.

S. läd.

Un. M.

No. 380. 1446. 5. X. Elspet Newmayrin, Dienarin And Gebharts, Pfarrer zu Ergolting, gibt dem Gotteshaus

Nikla 10 Pfd. L. Pfg., um welche eine jährl. Gilt soll erkauft u. dafür ein ewiger Jahrtag gehalten werden.

S.: Hanns der Fewr, Hofmeister zu Säldental.

Z.: Conrat Nägel, Kapplan des sand Eligie Altar zu Säldental u. Conrat Zeydelmayr, Capplan des sand Johanns Altar daselbst.

G.: an Sand Valentinstag.

Un. M.

No. 381. 1446. 31. X. Sighart Pünstorffer zu Oberndraupach u. Anna s. Hsfr. kaufen von ihrem Schwieger u. Mutter Anna der Drawpeckin zu Oberdraupach u. ihrer Schwester Elspet der Pünczingerin den eigenen Sitz zu Mutnach für 95 Pfund Regensburger Pfenning u. geben dazu, auf Wiederlösung, ihren Theil zu Obern Drawpach, alles als Erbe für die genannte Elspet.

Selbstsiegler u. Ritter Hainrich Nothaft zu Wernwergk, Pfleger zu Kierchpergk u. der feste Adam Grewl zu Haselpach.

Z.: Adam Hoffdorffer, B. z. Pfaffenberg, Hanns Prew zu Malerstorff, der feste Thoman Gumpenperger, Pfleger zu Ekenmül.

G.: an St. Wolfganstag.

3 S.

K. A. L.

No. 382. 1447. 2. I. Conrat des Langen Ulreichen zu Gündlchofen seligen Sohn verk. an Conrat den Kirchmair zu Piflis, Hanns den Schmid zu Alltorf und Hanns den Haider, Amtmann zu Ort, seinen Theil der väterlichen Erbschaft zu Artlckofen, wovon 22 Pifang Acker Lehen zu Ulreich dem Ebran zu Wildenberg.

S.: Hanns der Erbospekch zu Weyhenstefen.

Z.: Jörg Huber zu Ergolting u. Conrat Zeisler, Amtmann laselbst.

G.: Montag vor der hl. Dreikunigtag.

ıS.

K. A. L.

No. 383. 1447. 30. IX. Görig Hirnkouer zu Ergolting

verschreibt Herrn Anndre Gebhart, Kirchherrn zu Ergolting, die von ihn verkaufte ewige Gilt von zwei Pfd. L. Pfg. nurmehr auf anderen eigenen Gründen, die er zu Ergolting beitzt.

Selbstsiegler u. Hanns Erwoltspegk, Landrichter zu Romburgk.

Z.: Hanns Weitmair, Wirth zu Ergolting, Lienhart Smil dortselbst.

G.: an St. Jeronimetag.

2 S.

K. A. L.

No. 384. 1447. 11. X. Hanns Degen, B. zu Wollentzsach und Elspet s. Hsfr. verk. ihren halben Hof zu Yebertzhausen zunächst bei Wollentzsach im Pfaffenhofer Landger, der genannten Elspet Heiratgut, darauf zur Zeit Cuntz Rauchmaßtzt, an Hanns den Wolffersperger, Bg. zu München. fr. 52 Pfd. Münchner Pfg. u. ein rhein. Gulden der Frauen 12 Leikauf.

S.: Gabriel der Ernst, Bg. z. Pfaffenhofen.

Z.: Cunradt Peck u. Martein Goltschmidt, Burger daselist

G.: an Mittich vor St. Gallentag.

ı S.

K. A. L.

No. 385. 1447. Kaufbrief um eine Hofstatt, Wiesfleck Äcker z. Ärtlkhouen samt zwei ältern Briefen.

S. Rep. fol. 4 No. 45.

No. 386. 1448. 3. II. Ellspet Puntzingerinn z. Oberttrawpach verk. aus ihrem Sedel daselbst zwei Pfd. L. Pfg. jähr Gilt an Herman Trewer B. z. L. für 40 Pfd. Pfg.

S.: Vlrich Elssenpekch B. z. L.

Z.: Hanns Fürlawf u. Conr. Fuchs B. z. L.

G.: an St. Blasytag des hl. Bischofs 1448.

ı S.

K. A. L.

No. 387. 1448. 6. II. Herman Trewer B. z. L. steht Fran r

Elspet Puntzingerinn für d. von ihr verk. zwei Pfd. Pfg. jährl. Gilt aus ihrem Sedel in Oberntrawpacher Pfarr eine ewige Wiederlösung zu.

S.: Conrad Wigelein B. z. L.

Z.: Rueger Aspekch u. Peter Pfarl Burger daselbst.

G.: an St. Dorotheatag.

ıS.

K. A. L.

No. 388. 1448. 18. II. Wilhelm Scharsaher B. z. L. verk. an Kunigund, Leupold des Gaunkofer Wittib z. Erwoltspach d. Gilt aus seinem Hof z. Attenhausen für 100 Pfd. I. Pfg. unbeschadet des Baumanns-Rechts, das Conrad Rauter auf dem Hof hat.

S.: Wolfhart d. Gräul u. Hanns Scharsaher als Gewähr beide z. L.

Z.: Perichtold Riemer u. Hanns Schawrl beide B. z. L.

G.: Montag in d. andern Vastwochen.

2 S.

K. A. L.

No. 389. 1448. 30. V. Hanns Schmid z. Altorff, Conrat Kirchmair z. Piflis u. Hanns Hayder z. Ort verk. ihr Gut z. Ärtlchofen an d. Klosterfrauen Anna d. Harskircherin z. Slg. als erwählte Verweserin des Vermächtnisses, womit Vlreich Zollnär weiland Dechant u. Kirchherr z. Altorff eine ewige Messe in St, Johanns Kapelle z. Säldental gestiftet hat.

S.: d. feste Hanns d. Fewr z. Pfetrach.

Z.: Vlrich, Schmid zum Kloster, und Peter Prewmaister daselbst.

G.: am Pfintztag vor St. Petronilla.

ı S.

K. A. L.

No. 390. 1448. 14. VI. Bruder Hanns Tollinger Prior 1. Prediger, Klosters z. L. verschreibt sich Magnus dem Reyter 2. Teysing für den von ihm in ihr Kloster gestifteten Jahrtag, sodann für d. 30 Messen, welche sie, täglich eine, darnach für ihn lesen lassen sollen z. Säldental in dem Frauenkloster u. für d. 30 L. Pfg., welche sie hiebei an das Kloster Säldental entrichten sollen.

S.: Prior u. Convent.

G.: am Freitag vor St. Veichtstag.

2 S.

No. 391. 1448. 26. VII. Fridreich Kaczpeckch z. Ergolting verk. an Frau Ellspet, Leonhart Hueters Wittib, Burgerin z lein Pfd. L. Pfg. ewige Gilt aus dem Gut z. Gableinsreyt in Rotenburger Gericht, welche er von seinem Vetter Ekhart Dietmair B. z. L. geerbt hat.

S.: Heinr. Rempelkofer, des Rath u. B. z. L.

Z.: Fridreich Tegernpekch B. z. L., Wernhart Heinell Zehentner z. Ergolting.

G.: am Freitag nach St. Jacobstag des mehreren Zwölfboti:

ıS.

K. A. L.

No. 392. 1449. 22. I. Hainrich Perkhaimer z. Oberndrawpach verk. an Steffan, Hanns des Padawer Sohn Baurecht auf seinen Lehen z. Oberndrawpach bei dem obern valtor. dazu auf zwei Aeckern genannt d. Hünr-Aecker u. 12 Pifang Vr.

Theidinger: Fridrich Smid u. Jörg Sneyder beide z. Ober drawbach.

G.: an St. Vincententag des hl. Marterer.

ıS.

K. A. L.

No. 393. 1449. 26. I. Abtissin Magdalena zu Seligenti. Dekennt das Geld, um welches den Urbarsleuten das Erbrec zugestanden wurde, u. das Herzog Heinrich eingenommen wieder an das Kloster bezahlt hat, von dem Herzog erhalte zu haben.

S.: Abtissin u. Convent zu Seligenthal.

Gesch.: Suntag nach St. Paulsbecherung 1449.

R. A

No. 394. 1449. 9. VI. Paul Stegmair, wohnhaft zu Geltolfing u. Elsbet, Jorgen Forsters sel. Tochter, verk. an Abtissin Magdalena ihr Schenkrecht zu Mundolfing, das Lehen ist von der Herrschaft zu Baiern, ihre Hub daselbst, die zu Lehen geht von dem Lewbelfinger, sammt dem Ortthoff, darauf der Thurm steht, und des Rueczenpekken Haus, darauf sie vom Kloster Baurecht hatten.

S.: die festen Adam Grewl zu Oberhaselpach und Hanns Poxawer.

Z.: Hanns Maulhartt u. Hanns Hayngarttner, B. z. Strawbing.

G.: am Montag vor Gottes Leichnamstag.

2 S.

K. A. L.

No. 395. 1449. 11. VI. Ludweig Huetl, jetzt mit Anwesen zu Nidern Altach, für sich und seinen Bruder Jorig verk. an Kathrein, des Conrad Pirschengk Wittib, die Sal, die er gehabt auf ihrem Tagwerk Wiesmad zu Piflas in des Egker grunt. Selbstsiegler.

G.: Mitich vor St. Veichtztag.

ı S.

K. A. L.

No. 396. 1449. 4. VII. Ulrich Lehner zu St. Nicla bei Landshut verk. an Fridrich Tegernpegk, B. z. L., ein Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus seinem Haus, Hofstatt u. Garten zu St. Nicla u. einer Wiesmad bei der äusseren Galgenbrucke für 20 Pfd.

S.: Hanns Altorffer, Rath u. B. z. L.

Z.: Hanns Hofer, Peter Ryemer, B. z. L.

G.: an St. Ulrichstag.

ıS.

No. 397. 1449. 17. VII. Fridreich Rackl, B. z. L., verk. an Matheus den Charrer, B. z. L., seinen Traidzehnt aus dem Angelhof zu Pfetrach.

S.: Hanns der Lobirär, B. z. L.

Z.: Conrat Stiler u. Andre Klotzer, B. z. L.

G.: an St. Allextag.

ı S.

K. A. L.

No. 398. 1449. 24. VIII. Matheus Kharrer u. Consideration and Research in the Research in the Saw zwischen der Machpolczläutten und Pfetracher Gemein in Eugenpacher Pfarr.

S.: Hanns Holczhauser, Unterrichter z. L.

Z.: Ruepiecht Herczog u. Hanns Fuerar, B. z. L.

G.: an St. Bartholomeustag.

ıS.

K. A. L.

No. 399. 1449. 2. X. Conrad Peckch, B. z. Rotenburgverk. an Erhart den Weber zu Pangräczen Glewn seinen Acker, gelegen auf dem Hämerlein an dem Steig, da man nach Landshut geht.

S.: Hanns Erwoltspeck, Landrichter zu Rotenburg.

Z.: Michael Hufnagl zu Pangraczen Glewn, Hanns von Tann zu Ergolting.

G.: Pfintztag nach St. Michelstag.

ıS.

K. A. L.

No. 400. 1450. 22. I. Herzog Hainrich in Bayern en scheidet einen Rechtsstreit zwischen dem Kloster Sälden und Wilhalm Stingelhaimer zu Dürenteiningen wegen der Schenk zu Mosteinning.

S.: Herzog Hainrich.

Dat.: Lanndshut am Pfintztag vincentii 1450.

S. f.

R. A.

No. 401. 1450. 13. II. Caspar pfäffinger zu Teytenker Erbmarschal in Bayrenn u. Elspet seine Hausfrau verkart an Wilhalm polner, Rath u. Burger zu Lanndshuet, 5 Pfü Pfg. ewige Gilt aus ihrem Hof zu pernlon, genannt der Oberhof, in fauchtner Pfarr u. in newmargter Gericht.

- S.: Caspar pfäffinger, Thoman Trenbek, Castner zu Lanndshuet, des erstern Schwager.
- Z.: Conrad wenntenslegl u. fritz halbseysen, beide zu Landshut.

Gesch.: Freitag nach St. Sebastiantag 1450.

R. A.

No. 402. 1450. 7. III. Margreth Angerskirchinn, Bürgerin zu Landshuet, verkauft an Ulrichen Elsenpekchen dortselbst ihre Hausung zu Lanndshuet zwischen der Prediger u. Hainrichen Messers Haus.

- S.: Heinrich Hertenberger zu Rosenberg, Stadtrichter zu Landshut.
- Z.: Hans Nopplhueber u. Lynhart Krayburger, beide Bürger zu Landshut.

Gesch.: Sambstag vor Oculi in der Vasten 1450.

S. f.

R. A.

No. 403. 1450. 26. V. Anna, Maister Jobsten, weiland der Herrn von Lantzhut Stadtmaurer, selige Wittwe, verzichtet gegen ihre Stiefsöhne Jobst, Hanns und Sigmund die Auftrager auf alle hinterlassene Habe ihres Vaters.

S.: Hanns Holtzhauser, Unterrichter zu Lantzhut.

Z.: Hanns Zierngast, Wilhalm Starichl, Maister Thomann Stainmetz, Maister Hainrich Zimerman.

Gesch.: Eritag in den heiligen Pfingstfeiertagen 1450.

S. f.

R. A.

No. 404. 1450. 9. VIII. Albrecht Abt zu Bindwerg beurkundet, dass er und der Kloster Convent mit der Abtissin Magdalena zu Sälldental einen Wechsel gethan haben um 1 Pfd. Rgsb. Pfg. aus zwei Gütern zu Walerstorf und ½ Pfd. Rgsb. Pfg. zu Grillpühel für den der Abt ausgewechselt ein Hubbau und einen Hof zu Lintach. S.: Convent der beiden obigen Klöster.

G.: 1450 Sontag vor Larenzntag.

2 S.

R. A.

No. 405. 1450. 7. IX. Hanns Kirchmair zu piflis verkauft dem Kloster Säldental u. besonders Anna der Harschkircherin daselbst ½ Pfd. L. Pfg. ewige Gilt aus seinem Acker zu Piflis

S.: Hanns fewr zu pfetrach, Hofmeister zu Saldenntal.

Z.: Peter Planck, Schuemaister und Hanns Hert . . . . maister zu Säldental.

G.: 1450 an vnsser frawn Abent als si geborn ist wordn.

S. f.

R. A.

No. 406. 1451. 29. IV. Leonhart Schmid zu Hohenwart, Elspet seine Hausfrau u. Ulrich Haller zu Wollentzach der letzteren Bruder verkaufen dem Hannsen dem Wolfersperger von München den halben Hof zu Ybertzhausen bei Wollntzach.

S.: Gabrel Ernst, Burgermaister zu Pfaffenhouen.

Z.: Perchtold Rigl, Burger zu Pfaffnhouen u. Hanns Zymermann zu Hohenwart.

Gesch.: 1451 am Mitwoch nach Suntag Jubilate.

R. A.

No. 407. 1451. 30. VII. Hainrich Perkhaymer zu Traupach verkauft dem Herman Trewer zu Lanntzhut ein Pfd. L. Pfg. jährliche Gilt aus seinem Sitz zu Holtztraupach.

S.: Obiger Perkhaymer u. Erasmus Wulldinger, Hauspfleger zu Cirichperg.

Z.: Albrecht, Gerichtschreiber zu Cirichperg, Conradt Nidermair, Wirth daselbst.

Gesch.: am Freitag von St. Oswaltztag 1451.

S. f.

R. A.

No. 408. 1451. 23. VIII. Anna Probstin, Hainrich des Probst selig, Tochter zu Holtzdrawpach übergibt ihre Erb-



schaft an dem Gütlein zu Holtzdrawpach, genannt das Lehn, ihrem Vetter Jorgen dem Hueber, Hofwirt zu Laberweinting.

S.: Oswalt Daxawer, Pfleger zu Laberweinting.

Z.: Hans Locheysen, Linhart Muller, Jorg Weintinger zu Laberweunting.

G.: St. Wartholomestag des hl. Zelfpotn.

S. f.

R. A.

No. 409. 1451. VIII. Nicolaus abbas Caesariensis S. pagine professor, testatur quod Lutius papa et deinde, Clemens papa omnibus Cyst. ordinis personis privilegium dedit, ut a nullo suspensionis seu interdicti promulgatione gravari possint.

Datum Cessaree Ao. dm. MCCCCLI... Augusti.

S. f.

R. A.

No. 410. 1451. 3. IX. Hanns fewr zu Pfettrach, Hofmeister zu Säldental, verkauft an fridreichen Wagner zu Ewgen-pach ein Drittheil Heis an den fangen und Ranten der Wiesen im Anger, aus dem Kernwiesel der Mesnerwiese, aus der Juden Weintzürl Viertel, aus der Weihenmichelerinn aus des Pöklin Tagwerk, aus des Lehner Tagwerk aus dem Gänskragen, aus der Fauchtnerinn.

S.: Hanns fewr.

G.: Freitag nach St. Gillgentag.

S. f.

R. A.

No. 411. 1451. Kaufbrief von Margareta Ekharden Schmidts sel. Wittib an Michel Waidnhöfl, Burger zu Abensperg, um ihr halbtheil Lehen in der Hofmark Holztraupach, so von I-teinrich Perkhaimber zu Lehen ist.

S. Repert. fol. 118 No. 15.

No. 412. 1451. Kaufbrief von Perchtolden an Brobst zu Holztraupach an Heinrich Brobsten, um ein Lehen zu Holztraupach.

S. Repert, fol. 118 No. 16.

No. 413. 1452. 22. I. Simon Hansen von Enzing, seligen. Sohn verkauft seinem Bruder Hansen dem Enzinger seinen Theil an der Herrngnad zu Enzing, Tegerwanger Pfarr, die ihm von seinem Vater zufielen.

S.: Ulreich der Höpflinger zu Dorffen.

Z.: Hanns Lindner zu Dorfen u. Heinreich Preichtlinger. Gesch.: an sand Vintentitag 1452.

S. f.

R. A.

No. 414. 1452. 14. VII. Petrus praepositus et Johannes decanus monasterii Ror. aug. ordinis Ratisp. dioece. contrahunt cum abbatissa Magdalena sanctimonialium in felici valle ord. cyst. ut participes sint omnium bonorum operum in vita et in morte.

Acta sunt hec Ao. dm. MCCCCLII in crastino St. Margaretha virg. et. mart.

S. f.

R. A.

No. 415. 1452. Simon Entzinger verk. seinem Bruder Hanns dem Entzinger seinen Theil d. Erbschaft z. Entzing.

G. U. A.

No. 416. 1453. 14. I. Hainreich Perckhaimer z. Oberntraupach schlichtet einen Streit zwischen Michel Waidenhoffel. B. z. Abensperck, Albrecht Probsten z. Innkoffenn u. Jorigen Hueber Hofwirt z. Laberweintting wegen eines Gutes z. Traupach das Probstlehen genannt.

S.: Obiger Perckhaimer.

An dem Rechten sind gesessen: Hanns Maller, Hofwirt z. Zaiskouen, Hanns Strobl, Schmid daselbst, Hanns Mullner z. Malherstorff, Peter Prew daselbst, Fridel Smid, Andre Weiglbeide z. Traupach, Hainreich Snapl u. Vllrich Scherl beide z. Vpfkouen, Adam Greul z. Hasselpach, Oswalt Daxaw, Pfleger z. Wemting, Thoma Frawndorffer, Pfleger z. Graselfing, Hanns Zollner, Hanns Prew beide Bürger z. Pfaffenberg.

Vorsprecher waren: Andre Mitermaier z. Schirling u. Ulrich Pucher z. Sünching.

Des Brief sind Überhorar gewesen: Hanns Snapel, Hanns Mullner u. Albrech Lichtl, Amman z. Linthart.

Das Recht ist ergangen: Suntag nach dem obresten 1452. S. f.

R. A.

No. 417. 1453. 20. III. Hanns Braun B. z. L. verk. dem Andre Weyttmayr z. Erbalting seinen Acker im obern Feld an d. Landstrasse.

S.: Hainrich Rempelkofer Rath u. B. z. L.

Z.: Hainrich Tanner u. Erhart Leschnprandt beide B. z. L.

G.: Erichtag nach dem Suntag Judica in d. Vasten 1453.

S. f.

R. A.

No. 418. 1453. 24. IV. Simon Pfeingspeckh Burger z. Warttenburgkh bekennt, dass er mit Wissen u. Willen des ersamen weisen Kasparn Schleihen von Achdorf dem Vlreichen Hollerreuter z. Lehen bei Schirdting verkauft habe 1 Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt an dem Lehen z. Lehen bei Schirling.

S.: Dietreich Fewr z. Pfetrach.

Z.: Ott Prugkel u. Conrad Swalbel z Achtorf.

Datum am Eritag sand Georgitag.

Un. M.

No. 419. 1453. 13. XII. Margret, Hainrichen Remplkoffers Wittwe z. L. u. Franz Remplkofer daselbst verk. an Elspet, Leonharten Hueters Wittwe z. L. 1 Pfd. L. Pfg. aus d. Hueb z. Holzhaussen auf dem Berg in Holzhauser Pfarr u. Geysnhauser Herrschaft.

S.: Dyetrich fewr z. Pfettrach.

Z.: Thoman Gröll u. Leonhart Viechpacher beide z. L. Gesch.: an St. Lucietag 1453.

S. f.

R. A.

No. 420. 1454. 20. I. Vilrich Ruem z. Holz Traupach beurkundet, dass er Genadt u. Paurecht gekauft hat von Michel Waidenhofflein z. Rott auf einem Gut z. Holztraupach genannt das Probstlehen.

S.: Hainrich Perckhaimer z. Holtztraupach.

Theidinger: Fridreich Schmid, Liebhart Wissinger u. Andre Weinzurl alle von Holtztraupach.

Z.: Thoman Frawndorffer z. Innckoffen u. Albrecht d. Probit daselbst.

Gesch.: am Suntag vor sand Pauls Becherung.

S. f.

R. A.

No. 421. 1454. 1. I. Michel Waidenhöfel B. z. Ror u. Hanns Waidenhofel sein Sohn, des Probsten Enkel verkaufer. dem Peter Aigner Rath u. B. z. Lantzhuet ihr Gütel z. Hokztraupach genannt das Probstlehen, das Lehen ist von Hainrich Perkhaimer z. Oberntraupach.

S.: Hainrich Perkhaimer u. Dietrich Fewer z. Pfetracia

Z.: Erhart Glogkelsperger, Ortolf von Ining, Wernhart Stettner B. z. Lantzhut.

Gesch.: an vnser lieben frawen liechtmesabend 1454. Beide Siegel fehlen.

R. A.

No. 422. 1454. 27. II. Kunigund, Lewpalden Gawnkofer Wittwe u. Matheus Gawnkofer ihr Sohn verkaufen dem Erhan Prätler z. L. 5 fl. Gilt aus ihrem Hof z. Attenhausen.

S.: Diettrich fewr z. Pfettrach wohnhaft z. L. u. Hams Alltorffer Rath u. B. daselbst.

Z.: Herman Trewer, Sygmund Prawn beide B. z. L.

G.: an Mitichen nach St. Mathiastag 1454.

S. f.

R. A.

No. 423. 1454. fer. 6 ante dominicam "Ecto mihi". Johanne abbas monasterii Aldersbach ord: cyst: notum facit quod ex

commissione episcopi passav, et Nicolai abbatis in Caessarea august diceo. accessit monast. felicis vallis prope Landshuttam. Cum domna Magdalena fraunbergerin dignitatem abbatialem sponte resignasset et Margaretha Gumpenbergerin per electionem successisset, invenit statum monasterii ut dicitur: Erant 27 moniales velatae, 6 sorores laccae etc. 12 equi cum curuum pertinentiis, 4.7. vaccae cum uitulis etc. etc. Monasterium obligabatur solvere pro redemptione aliquorum honorum in pigneratorium et duo duci Ludwico in pecunia mutuata 900 Pfd. etc.

Sigillum abest.

R. A.

No. 424. 1454. 25. VI. Albrecht Probst z. Innkoffenn, Agnes s. Hsfr., Steffann u. Gorg ihre Söhne verkaufen ihrem Schwager Micheln Waidenhofffein z. Ror ihr Gütl z. Holtztraupach, genannt das Probstlehen, das Lehen ist von Heinrich Perckhaimer z. Holtztraupach.

S.: Heinrich Perkhaimer z. Holztraupach.

Teidinger: Hainrich Snapp: l Wirth z. Yppfkofen, Thoma fraundorffer z. Innkofen, Hans Maler z. Zaiskofen, Rueprecht Aucher, Ammann z. Rockking.

Z.: Chunradt Illpeck u. Hanns Schachtl z. Innkofen.

Gesch.: 1454 am Erichtag vor St. Paulstag als er bechert ist worden.

S. f.

R. A.

No. 425. 1454. 29. VI. Jacob fletzinger, Pfrüntner z. Malherstorf u. Kathrey s. Hsfr., u. Chunrath sein Sohn verkaufen Jörgen dem Smid z. Puchhausen ihr Lehen z. Oberndrawpach, das Lehen ist von Hainrich dem Perckhaimer z. Oberndrawpach.

S.: Hainrich Perkhaimer z. Oberndrawpach.

Teidinger: Ott frw, pernhart Witl beide z. Malherstorf, Hanns Wirt z. Puechhausen u. Niclas Pründl.

Z.: Andre Weihl z. Oberndraupach.

Gesch.: an d. hl. zwelf Potentag Petri u. Pauli 1454.

S. f.

R. A.

No. 426. 1454. 19. VIII. Wernher Rorbeck, Jobs Egker u. Martin Reygker beurkunden als d. Vollmechttigen Gerhabem u. Pfleger von Vlrich Egkers z. Käppffing selig Kinder Woffganng, Sigmund u. Hanns, dass sie sich wegen des Hofes ? Pügenndorff, welcher des Kl. Slg. Eigen ist, sich mit diesen verglichen haben.

S.: Obige Gerhaben.

G.: Montag vor St. Bartholomäustag 1454.

S. f.

R. A.

No. 427. 1454. 2. X. Hanns Hynntermair genannt Angler B. z. Landshutt verk. Hannsen Haym z. Münnchenn in d. Aw sein Leibrecht u. Leibgeding, d. er vom Kloster Slg. auf zwei Gütern genannt Ynnernortt, hatte.

S.: Tyewolttn Reygker z. Lanngkwartt derzeit Hofmeister z. Sälldntall.

Z.: Paul Grabschopff, Probstknecht z. Slg., Peter Plank Schuechmeister u. Vlrich Klingseysen, Klosterschmid daselbei Gesch.: Erichtag nach St. Michelstag 1454.

S. f.

R. A.

No. 428. 1454. 5. X. Hanns Aigner, Burger zu Geischausen, verkauft an Peter Aigner zu Landshut 1 Pfd. L. Pg Gilt aus dem Hof zu Meldenperig, im Teyspacher Gericht und die Lehen ist von Herzog Ludwig.

S.: Pernhart Plangkh, Rath u. Burger zu Landshut.

Z.: die Meister Thoman Maurär, Hanns Stettner, beide --Landshut u. Conrad Weidaher zu Achdorf.

Gesch.: Sambstag nach St. Michelstag 1454.

R. A.

No. 429. 1454. Leibrechtsbrief für Hanns Atenberger auf das Gut zu Atenperg.

S. Rep. fol. 183 No. 10.

No. 430. 1454. Kaufbrief, laut dessen Heinrich Schneiders zu Uffenperg Kinder ihr Gut zu Oberntraupach, so Lehen ist von Görgen Pünzinger, Hofmarksherr daselbst, demselben verkaufen.

S. Repertor. fol. 118 No. 18.

No. 431. 1455. 20. I. Hanns Vindnsin zu München in der Aw verkauft mit Wissen seiner Herrschaft zu Sälldntall dem Hannsen Hoym zu München in der Aw sein Erbrecht und Leibgeding auf die Schweig zu München in der Aw.

S.: Tyewalten Beygkers zu Langkwart, Hofmeister zu Saldental.

Z.: Hanns Amman zu Ewbmpach, Ruedl Pachmair daselb, Oswald Reyhel zu München in der Aw, Nicklas Harster daselbst, Andre Vörstel, Heinrich Veichtmair auch daselbst.

G.: St. fabian und Sebastians-Tag der heiligen martrer 1455.

S. f.

R. A.

No. 432. 1455. 10. II. Caspar Pfäffinger zu Salberenkirchen, Erbmarschalch in Bayern u. dessen Sohn Gentiflor verkaufen an Wilhalmen Pollner, Rath u. Burger zu Landshuet, ihre zwei Höfe zu Pernlow in Fauchtener Pfarrei u. im Gericht Neumarkt und ihren Zehent zu Aubental, die Lehen sind vom Hueber zum Gansern, gelegen in der Schönperger Pfarr u. im Neumarkter Gericht zu Häging, zu Preydlein, zu Nyderwainpach u. Oberwainpach.

S.: Caspar Pfäffinger, Thoman Trenbekchen, Kastner zu Landshuet, Hans Pfäffinger zum Seeg.

Z.: Leonhart Grantinger, Hanns Schrangkler u. Michel Casstenreiter, Andre Erber zu Ysen, Ulreich Jtzlperger u. Rüeppl Smid, beide zum Seeg.

Gesch.: an St. Scolasticatag 1455.

Mit 4 Siegel.

No. 433. 1455. 1. III. Hanns Hoym zu Münnchenn in ler Aw verkauft mit Wissen seiner Herrschaft zu Sälldntall

dem Hannsen Hynntermair von Ynnernortt sein Erbrecht u Leibgeding auf zwei Güter zu Ynnernortt in der Pfarrei Albertoff, Gericht Rotenburg.

S.: Tyewolt Reygker zu Lanngkwart, Hofmeister zu Schedental.

Z.: Peter Zehenntner von Alltorff, Albrecht Aidelmair of Stawdach, Peter Hoym zu München in der Aw.

Gesch.: Sambstztag vor Reminiscere 1455.

S. f.

No. 434. 1455. 8. IV. Kunz Lochmair zu Yebretzhaus-Wollenzach verkauft an Oswald Mosawer, Burger zu Münderseinen Theil an dem Gütl zu Yebretzhausen.

S.: Vintentz Rülein zu München.

Z.: Ludwig Häring, Lienhart stiefensperger zu Münch u. Michel Rauchmair von Yebretzhausen.

Gesch.: Erichtag in den Osterfeyrtagen 1455.

S. f.

R. A.

No. 435. 1455. 17. V. Elspett, Leonhartten Hucher Wittwe zu Lanndshuett, übergibt dem Kloster Seligenthal der St. Johannkapellen dortselbst ihre 2 Pfd. ewige Gilt and dem Gute zu Gäbleinsreytt im Gericht Rotenburg, dann 1 Prewige Gilt aus der Hueb zu Holzhawsen auf dem Berg. 42 nannt die Gerlhub in der Herrschaft Geysenhawsen, zur Anhaltung einer ewigen Wochenmesse in der St. Johans-Kapprauf St. Maria Magdalena Altar.

S.: Tyewolt Reygker zu Lanngkwartt, Hofmeister -Sälldntal u. Diettrich fewr zu Pfettrach.

Z.: Pawl Grabschopff, Probstknecht zu Säldental. Probstknecht zu Säldental.

Gesch.: Sambtztag nach unsers Herrn Auffartttag 148

S. f.

R. A.

No. 436. 1455. 4. VII. Paul Hagkner zu Glogkelsperg verkauft an Hansen dem Swaben seinen Acker zu Ergolting in dem Feld gegen den Storberg.

S.: Wilhalm Kottenawer, Unterrichter zu Landshut.

Z.: Andre Wettmair zu Piflis, Eberhart Wagenknecht im Kloster.

Gesch.: an sand Ulrichstag 1455.

S. f.

R. A.

No. 437. 1455. 7. VIII. Tyewoltt Reygker zu Langkwartt stiftet einen ewigen Jahrtag in das Gotteshaus zu Säldental, wo auch dessen Begräbniss ist. Zu dieser Stifung verschreibt ler Stifter zehn Schilling jährliche Gilt aus seiner Veychtenhub auf der Pynnach in der Pfarrei Aich, Gerichts Piburg.

S.: der Urkundenaussteller u. dessen Bruder Wilhalm Reygker zu Sell.

G.: Pfintztag vor St. Lorenzentag des hl. Martirers 1455. R. A.

No. 438. 1455. 9. IX. Augustin Voglstäter, Rath und Burger zu Landshuet, verkauft an Peter Aygner, Rath u. Bürger u Landshut, sein im Sregkart gelegenes Wismad.

S.: Hainrich Herttenberg, Stadtrichter zu Landshut.

Z.: Hanns Smidl u. Hainrich Ungkofer, beide Bürger zu andshut.

Gesch.: Erichtag nach unser lieben Frauentag als sy georen ward 1455.

S. f.

No. 439. 1455. 7. X. Margareta, Abtissin zu Säldntal. der Convent daselbst, geben dem Stephan Blaickner Erbecht auf das Gräfingergut in der Pfarrei Adlchouen gegen orgeschriebene Gilten.

S.: Abtissin Seligenthal u. dortiger Convent.

G.: am Erichtag vor Dyonisi 1455.

S. f.

R. A.

No. 440. 1455. 8. XII. Abtissin Margaretha des Klosters Seeldental und dessen Convent beurkunden, dass die Fürsten Hainrich. Ott und Hainrich, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzoge in Baiern. in das benannte Kloster für sich und ihre Nachfolger einen Jahrtag gestiftet haben und darüber eine Urkunde d. d. 120 am St. Jörgentag ausfertigten, nach welcher die obenangeführen Fürsten im Gedächtniss an ihr "Väterlein Herzog Stephan ind ihr Müeterlein Frauen Jawtten, ihren Vetter König Otten vet Ungern, ihren Enen Herzog Hainrich und anderer ihrer Vouordern", den besagten Jahrtag in der Weise stifteten und bgabten, dass derselbe alle Jahr nach dem nagsten Tag nach St. Bartholomäustag mit einer gesungenen Vigil und einer offener gesungenen Messe in Beisein von vier Prälaten (Äbten) und den Frauen des Klosters gehalten werden soll, hiezu gabin die genannten Fürsten 300 Pfg. Regensburger Pfennige. die 30 Pfd. Gilt tragen sollen, für die sie dem Kloster ihre dra Schwaigen in dem Aichach, die ihre Mutter Frau Jawt inter hatte, mit 10 Pfd. Rgsb. Pfg. Gilt und aus ihrer Maut 12 Burgkhausen 20 Pfd. Rgsb. Pfg. jährliche Gilt, vorbehaltlist des Wiederlosungsrechtes. Der Convent und die Abtissin er klären, dass die genannten drei Fürsten die Schwaigen im Aichach wieder behielten und dafür die daraus bestimmter 10 Pfd. Gilt auch auf die Maut zu Burghausen anwieset Herzog Ludwig aber die gesammte auf diese Maut angewiesen Gilt von 30 Pfd. Rgsb. Pfg. dann auch ablöste, worauf de Kloster den Herzog und seine Amtleute deshalb ledig sagen die fernere Aufrechthaltung der obigen Jahrtagstiftung gelobst

Gesch.: an unser lieben Frauentag Conceptionis 1455.

S.: Abtissin u. Convent des Klosters Seligenthals.

Mit zwei Siegel, von welchen jenes der Abtissin am ober Rand etwas lädirt ist.

R. A.

No. 441. 1455. Kaufbrief um 2 Tagwerk Wiesmad. Ort unterhalb der Teiblmühl bei dem Valter, auf Hanns Ziegit lautend.

S. Rep. fol. 15. No. 198.

No. 442. 1456. 10. III. Greymolt Hofsteter, Bäcker u. Burger zu Landshut, verkauft an Franz Hamerpekch, Rath u. Burger dortselbst, 1 Pfd. L. Pfg. ewige Gilt aus ihrem Haus in der Grasgassen zu Landshut an den Fleischtischen u. an Jord Satlees Haus.

S.: Hainrich Herttenwercher, Stadtrichter zu Landshut.

Z.: Caspar Lauffenawer u. Benedigkch Fleischhackcher, Bürger zu Landshut.

Gesch.: am nachsten Freytag nach dem hl. Auffertag 1456. R. A.

No. 443. 1456. 10. III. Tyewalt Reyker Hofmeister z. Saldental, Hanns Paltram zue Gyebing, Pfleger z. Rotenburg, Hanns Amman z. Ewgenpach u. Oswalt Rechl z. Münnchen in d. Aw entscheiden in dem Streite zwischen Hanns Hoym z. Münnchen in d. Aw und Hannsen Findensin daselbst wegen des erkauften Erbrechts auf d. Schwaig auf dem Kramwidpühel daselbst und sprechen dasselbe dem Hanns Hoym zu.

S.: Tyewalt Reyker u. Hanns Paltram.

Gesch.: an Mittichen nach dem Suntag als man singet letare in d. Vassten.

S. f.

R. A.

No. 444. 1456. 7. VII. Connrad Reytmair z. Stollenried verk. seinen Vettern u. Basen Hannsen, Barbara u. Elspeten das Erb u. Baumannsrecht auf dem Ryedhoff z. Stollenried in Newnhauser Pfarr u. Rotenburger Gericht um 19 Pfd. u. 4 Schilling Pfenig L. Pfg.

S.: Vlreich Podmer.

Z.: Ortlieb Wolfawer, Hanns Sargl, Toma Weyer u. Steffan Ränolt, Leonhart Hartmann paffrer (Pfarrer?) z. Newnhausen u. Martan Zymerman z. Stollenried.

G.: Mittichen nach St. Vlrichstag.

S. f.

R. A.

No. 445. 1457. 2. II. Rewger Mittermaier, Peter Kayser,

des letzern Hsfr. und des ersteren Tochter Agnes überlassen dem Kloster Säldental und d. Abt. Margareta Gumpenpergerin d. Gerechtigkeit auf den Mitterhof z. Pudlchofen.

S.: Jörg Gareisen Pfleger z. Newfarn.

Z.: Egkl Griesmair Erlpach, Eberl Griesmair.

Gesch.: An unser lieben fraw Lichtmesstag.

S. f.

R. A.

No. 446. 1457. 22. IV. Vlrich Melperiger gesessen 7. Göttelkofen verkauft an Peter Aigner Rath u. B. z. L. ½ Pfd. L. Pfg. ewige Gilt aus seinem Gut z. Melenperig, in d. Helmstorfer Pfarrei u. im Gericht Teispach, das Lehen von Herzeg Ludwig ist.

Borgen: Konrad Gerstenegker von Gerstegk und Martin Kirichpuecher z. Kirichpuech.

S.: d. genannten Borgen.

Z.: Konrad Puechentaler, Perchtold Riemer beide B. z. Lantzhuet u. Heinrich Leuchhammer.

Gesch.: Freitag nach dem hl. Ostertag.

S. f.

R. A.

No. 447. 1457. 29. IV. Martein Kluegkheimer z. Göttelkofen, Zollner z. Landshuet übergibt den Gebrüdern Meldenperger den Gantbrief auf das Gut Meldenperig.

S: Martein Kluegkheimer.

Geb.: Freitag nach St. Jorgentag des hl. Ritters.

S. f.

R. A.

No. 448. 1457. 19. VIII. testatur Samuel Kradel sacceles. Ratisp. et notarius publicus, negotiorum gestorem duckludovici, Georgium Gaisler litteras produxisse, in quibus epis Ratisp. Johannes 1424 27. Oct. missas a duce Henrico producibus Stephano et Johanne in claustro Seeligenthal e Steuroppidana persolvendas approbat et confirmat.

Mit einem sehr lädirten Siegel.

R. A.

No. 449. 1457. 1. X. Wilhalm Scharsacher zu Landshuet beurkundet, für sich und seinen Bruder Jobsten Scharsacher, der nicht im Land ist, dass er an Erharten Prätler, Rath u. Burger zu Landshut, den Hof zu Ättnhawsen in Gündelkofer Pfarr verkauft habe.

S.: Wilhalm Kuttenawer, Unterrichter zu Landshut.

Z.: Oswaldt Witl u. Jobst Schiesser, beide Burger zu Landshut.

Gesch.: am Samstag nach St. Michaelstag 1457.

S. f.

R. A.

No. 450. 1457. 13. XI. Jacob von Wytterstorff, Peter Greymoltt zu Münnchen in der Aw u. Ulrich, alle drei Gebrüder die Vynndensin bekennen für sich und gegen den Hannsen Hoym u. ihre Schwester Anna, des Kaufes wegen, welchen ihr Bruder Hannsen Vynndensen die Schwaig zu München in der Aw dem Hansen Hoym zu München in der Aw verkauft hat.

S.: Tyewoltten Reygkers zu Langkwart, Hofmeister zu Säldental.

Z.: Peter Blanck, Schuechmaister zu Säldental, Ulrich Klingseisen, Klosterschmid u. Pawl Grabschopf, Probstknecht zu Säldental und alle drei Bürger zu Landshuet.

G.: Suntag nach St. Marteinstag 1457.

S. f.

R. A.

No. 451. 1457. Verzichtbrief um eine Unterthansgerechtigkeit bei dem Mitterhof zu Podlkhouen.

S. Rep. fol. 11 No. 152.

No. 452. 1458. 10. XII. Otilia Conrad Ramlers zu Piflis Wittib stiftet für sich u. ihren seligen Mann einen ewigen Jahrtag zu St. Nikola in L.

S.: Ulreich Poden, wohnhaft vor dem Kloster S.

Z.: der geistliche Herr Michel Traber, Verweser zu St. Nikla u. Hanns Kirchmaier z. Piflis.

G.: Suntag nach u. 1. Fr. Tag, als sie empfangen ward.

1 S.

Un. M.

No. 453. 1458. 10. XII. Herr Heinrich Kirwiss, Pfamer zu Ergolting u. Ulrich Klingseysen u. Georg Reintaler, Ledrat. beide Burger z. L. u. Kirchprobst von St. Nikola, bestätigen obige Stiftung u. versprechen den Jahrtag treulich zu halten.

S.: Ulrich Podem.

Z.: Michel Traber, Niklas u. Hans Kirmaier.

Gesch.: obigen Tages.

ıS.

Un. M.

No. 454. 1459. 20. IV. Gilig Rorar z. Ror verk an Hainrich Strasskirchen, B. z. L., ein Tgw. Wismad, gelegen bei L. ausserhalb des Aichachs in dem Burgfried zunächst in der Schwaigwies von Staudach.

S.: Heinrich von Herttenberg, Oberrichter z. L.

Z.: Sigmund Praun, Tuchscherer, Jorig Grunwald u. Lienhart Siber, all B. z. L.

G.: Freitag vor St. Jorigentag.

S. f.

Un. M.

No. 455. 1459. 22. V. Ludwig, Herzog in Niedem 12. Obern Bairn, bekennt, von des 1/2 Pfd. Pfg. Gelts, so seint Vordern von Alt her jährlich aus dem Schloss Erlach gehabt das die Grasshaven zu Keschingen eingenommen u. der Kastner zu Inglstat verrechnet hat u. da nun das Schloss in die Grastlichen Tondorfer gekommen ist, lo lasst ihm der Herzog für alle Zeit dieses 1/2 Pfd. Pfg. Gelds nach u. verzichtet darauf.

Selbstsiegler.

G.: zu Landshut an Erichtag vor sannd Vrbanstag.

S. läd.

Un. M.

No. 456. 1459. 6. VI. Anna Leubmaninn, Hannsen Leubmans Wittwe zu Lanndshut, Willhalm u. Hans Leubman ihre Söhne beurkunden, dass sie ihrem Aidam u. Schwager Ludwig Lorber, Bürger zu Landshut, ihren Hof samt zwei Sölden zu Stollnried, Pfarrei Neuhausen, Gerichts Rottenburg, verkauft haben.

S.: Wilhalm Kaltenawer, Unterrichter zu Landshut.

Z.: Andre Ardinger u. Hanns Potzner, Bürger zu Landshut. Gesch.: Mittwoch nach St. Erasmtag 1459.

S. f.

R. A.

No. 457. 1460. 8. VI. Hainrich Perckhaimer zu Obern Drawpach verk. an Albrecht den Weintzürl Bau- u. Erbrecht auf dem Lehen zu obern Drawpach, genannt das Stocklehen u. auf einer Wiese, genannt die "Enserin", bei dem Turt zu Schoren.

Spruchleut: Hanns Zolner zu Pfaffenberg, Herman Weintzürl zu Mallerstorf.

G.: Suntags vor Gottsleichnamstag.

ıS.

K. A. L.

No. 458. 1461. 22. I. Peter Hawinndern, Kaplan an der neuen Kapelle zu Dingolfing, verk. an Hanns Hofstorffer, Stadtkammerer zu Dingolfing, seine zwei Tagw. Wiesmad im Mos bei dem Grabweg, die er von seinem Aendt Häfendel geerbt hat.

S.: Hainrich Perckhaimer, Landrichter zu Dinglfing.

Z.: Anndre Widenman und Wilhalm Pradlmaier, B. z. Dingolfing.

G.: Freitag vor St. Pauls Kerung.

1 S.

K. A. L.

No. 459. 1461. 30. IX. Hanns Freinhueber, B. z. Franntenhausen, verk. mit Bewilligung der Herrschaft zu Säldental sein Erbrecht auf dem Gut zu Ernsgraben und auf dem Gut zu Hesental an Kaspar Lotzewkircher zu Lotzenkirchen.

S.: Jakob Kratzel, Hofmeister des Gotteshauses zu Säldental.

Z.: Asam Reintaler, Fritz Bropstknecht zu Säldental, Anton Krabler, Klosterschreiber daselbst.

G.: an St. Jeronimustag.

ıS.

K. A. L.

No. 460. 1462. 27. IV. Conradt Riedmair zu Stolenried verk, sein Erbrecht auf dem Gut daselbst, genannt der Riedhoff, in Newnhauser Pfarr u. Rotenburger Gericht an Ludwig Lorberer, des Raths u. B. z. L.

S: der feste Jörg Achdorffer zu Helfenbrunn, wohnhaft z.L.

Z.: Conradt Reitmair zu Reit u. Steffan Eschenloer zu Eschenlow.

G.: am Erchtag vor des hl. Kreuztag als es erfunden ist

K. A. L.

No. 461. 1462. 9. IX. Jörg Closner z. Hyershorn, Pfleger z. Lanndaw empfängt von Abt. Margaretha d. zwei öd gelegenen Höfe genannt d. Rawhach bei Hänkofen gegen et halb Pfd. Rgsb. Pfg. jährl. Gilt u. d. Verpflichtung die z. Harkofen u. Mundolfing an d. Waid auf den zwei Höfen nicht irren, wobei er dem Gotteshaus z. Pfand setzt den Hof z. Sundergaw u. den Hof z. Truching.

G.: am Pfintztag nach unser Frauentag als sie geboren war i S.

K. A. L.

No. 462. 1463. 13. V. Wilhelm Hirssuogel stellt der festen Hanns Puntzinger z. Obern Drawpach als Lehnshem d. ihm verliehenen Pfarrkirch daselbst seinen Revers aus.

S.: Cristoff Ebersspeck z. Nürfär.

Z.: Jorg Trollenhoffer B. z. Pfaffenperg, Peter Weber, H. wirth z. Nurffar,

G.: am Freitag vor dem Auffartag.

S. deest.

K. A. L.

No. 463. 1463. 25. VI. Elspet, des Hanns Nopplhueber "Messer" Wittib u. Burgerin z. L. u. ihre zwei Söhne verk. an ihren Eidam u. Schwager Ortlieb Schönperger B. daselbst, ihre halbe Hausung z. L. zwischen Hainrich Messer u. dem "Maltzstadl" für 38 Pfd. Pfg.

S.: d. feste Hanns Putz z. Öchssing.

Z.: Hanns Fürlaff u. Konrad Rorrer B. z. L.

G.: Sambstag nach St. Johannstag z. Subenden.

ıS.

K. A. I.

No. 464. 1463. 12. VII. Karel Kärgel z. Siespach Vrban Kärgl z. Furtt, Ritter, u. Reychart Kärgel z. Oberhaun, Gebrüder, stiften für sich u. ihre Ahnen einen ewigen Jahrtag in das Gotteshaus z. Salldental als ihr Gräbniss u. geben dazu zwei Tagw. Wiesmad gelegen z. Ortt, das von einem Eberspeck gekauft ist.

Selbstsiegler.

G.: an St. Margarethentag.

3 S.

K. A. L.

No. 465. 1463. 12. X. Englhart Nothaft, Pfleger z. Rotnburg, Jacob Krätzel, Hofmeister z. Slg., Linhart Grantinger als Spruchleut in dem Streit zwischen Thoma Mittermer u. Ewerhart Zötl z. Halsarn einer- u. Fridreich Mülner z. Oberndorf anderntheils wegen Trieb. Weg u. Blumbesuch auf d. erstern Gut, entscheiden z. Gunsten des letztern für das Vich seines Bedarfs.

S.: obiger Nothaft.

G.: Mittwoch nach Dionisi.

ıS.

K. A. L.

No. 466. 1463 2. XI. Hanns Frangkh z. Habran u. Hanns Wetzlinger sein Eidam B. z. L. verk. ihren Weingarten z. Habran an des Nothafts Weingarten bis an d. Landstrass an Virich Glaser B. z. L. gegen eine jährl. Gilt von fünfthalb Schilling L. Pfg.

S.: Oswald Vnderholtzer, Unterrichter z. L.

Z.: Fridrich Ernst u. Mattheus Kharrner B. z. L.

G.: an aller Selentag.

ı S.

K. A. L.

No. 467. 1463. 18. XI. Heinrich Smid von Essing u. Cunradt Schulmeister z. Abenspergk sein Bruder, verzichten auf ihre Ansprüche an das Gotteshaus z. Saldental wegen 15 Schilling L. Pfg. Wiesgilt aus dem Oberhoff z. Wasenstorff.

S.: Berchtold Startzhawser Richter z. Abenspergk u. Peter Peham, d. Aeltere.

Z.: Andree Prew, Wolfgang Swandrer, B. z. Abenspery

G.: Freitag vor St. Elspetentag.

2 S.

K. A. L.

No. 468. 1493. 7. XII. Anna, Hanns des Mair z. Jörgenzell Hsfr., verk. an Kloster Slg. das Baurecht, welches sie zihre Vordern von dem Gotteshaus auf dem Hof z. Swartzenberg in Stainkircher Pfarr u. Ärdinger Gericht z. Leibgeding innegehabt u. übergibt den Verzichtbrief ihres Bruders Hamps Swartzemberger z. Hämerpach.

S.: d. feste Jörg Achdorffer z. Hellffenprunn.

Z.: Hanns Mair v. Jörgenzell, Meister Vlrich Klingsseysen Klosterschmied z. Saldental, Peter Plannck, Schuhmeister des selbst, Beide B. z. L.

G.: am Mittich nach St. Niclastag.

ı S.

K. A. L.

No. 469. 1463. 9. XII. Heinrich Kürwis Kirchhen

Pfarrer z. Ergolting, Ulrich Klingseisen u. Jörg Reintaler beide Kirchprobst z. St. Nikola in L. bekennen, dass Osanna Ramlerinn, Conrad des Ramlers Wittib, eine Wochenmesse, d. sie alle Mittwoch z. halten versprechen, z. St. Nikola gestiftet habe.

S.: Oswald Underholtzer Unterrichter z. Landshuet.

Z.: Peter Zehentner u. Erhart Hamgkein beide z. Altorff. Gesch.: am Freitag vor sand Lucaytag.

1 S. p.

Un. M.

No. 470. 1464. 12. XI. Liebhart Lechner z. Süsskofen verk. an d. Zech- u. Bruderschaft u. 1. Fr. u. St. Elay z. Dingelfing drei Schilling L. Pfg. jährl. Gilt aus dem Gut z. Süsskofen, genannt das Hasen-Gut für achthalb Pfd. Pfg.

S.: Jörg Vhl Landrichter z. Dingelfing.

Z.: Vlrich Pader B. daselb stu. Lienhart Fuerer, Stadt Amtmann daselbst.

G.: Montag nach St. Marteinstag.

ıS.

K. A. L.

No. 471. 1465. 6. I. Hanns u. Syghart d. Auftrager, Jobst d. Auftrager weiland z. Perg b. L., Kunrad Manschein B. z. L. u. Katrey d. Schmydinn im Spital, Wittib Kunrad des Auftragers verk. d. von diesem ererbten Antheile an Haus, Hofstatt u. Garten z. Perg, urbar auf den Kasten z. L. an Jobst den Auftrager, Maurer u. B z. L.

S.: Hainreich Fliczinger z. Hag Kastner z. L.

Z.: Lyenhart Pluemtaler, Sporär, Peter Tanczl B. z. L.

G.: an den hl. drei Königtag.

ıS.

K. A. L.

No. 472. 1465. 21. I. Wirnhart Kueffer z. Schirling verk. an Hanns Pünczinger z. Draupach, Pfleger z. Eckmul, seinen Acker an den Dühöf, d. von demselben Lehen gewesen sind.

S.: Erhart Swinpeck z. Haslsperg.

Z.: Hanns Stulpruder, Peter Pader z. Eckenmull.

G.: Montag vor St. Paulstag, als er bekert ist worden.

ıS.

K. A. L.

No. 473. 1465. 24. III. Veicht Schönpeck des Heinrich Schönpeck sel. Sohn verzichtet nach Hintergang u. Entschädigung auf Baurecht u. Leibgeding, so er von d. Herrschaft z. Saldental auf den Hof z. Schönpach gehabt hat.

S.: Jörg Achdorffer z. Hellfnprun, wohnhaft z. L.

Spruchleute: Wilhelm Sawtreiber, Peter Planck, Schuhmeister z. Säldental, Hanns Rörl u. Marguret Nyderlennder alle B. z. L.

G.: Suntag vor unser 1. Frauen Verkundung.

ıS.

K. A. L.

No. 474. 1465. 6. IV. Heinr. Oberndorffer u. Wilhelm Newmair B. u. Rath d. Stadt z. L. verk. an Frau Elssbett. Leonh. Hüeters sel. Wittib, Burgerin z. L. 60 Pfd. Ewiggelds aus d. Hub z. Holtzhausen auf dem perg, genannt d. Gerlhueb, als Gerhaben Frantz Rempelchofer sel. Kinds.

S.: d. feste Christoff Hagk Pfleger z. Geysenhausen.

Z.: Hanns Scharsacher u. Hanns von Asch beide des Raths u. B. z. L.

G.: Samstag nach Ambrosytag.

ıS.

K. A. L.

No. 475. 1465. I. VI. Margareth, des Wernhart Rotenfurtter Wittwe u. des Heinr. Schönpeck sel. Tochter leist: ihrer Herrschaft z. Slg. Verzicht auf das Baurecht auf derer Hof z. Schönpach.

S.: Jorg Achdorffer z. Helffenprunn.

Z.: Veicht Rotenfurter, Conrad Pfister B. z. L.

G.: Samstag vor St. Erahmstag.

r S.

K. A. L.

No. 476. 1465. 16, X. Anna Pierschenckin übergibt dem Klost. S. für eine lebenslängliche Pfründ ihr Tagwerk Wiesmad z. Pyflis in des Egkers Paint u. ein Pfd. Pfg. jährl. Gilt auf eine Wiesmad z. L. in dem Obern Werd.

S.: Hanns Ebran, Stadtrichter z. L.

Z.: Leonh. Kursner vor dem Kloster S. u. Hanns Greymolt an dem Grabweg B. z. L.

G.: an St. Gallentag.

ıS.

K. A. L.

No. 477. 1465. 20. XI. Sigmund von Puechpergk z. Neunhaws als Obmann, Wolfg. Viechtenstainer, Richter z. Tegkendorff, Conrat Hewraws z. Lochaim, Andre Ehinger z. Pogen, Michl Herberstorffer z. Calmünnsz, Gebhartt Tuntzlinger, Pfleger z. Rainn u. Andre Helmsawer B. z. Strawbing, als Spruchleut, sprechen, in dem Erbschaftsstreit zwischen Albrecht Pergkhamer z. Satzdarff Namens s. Hsfr. Agnes, Wilhelm Puntzingers sel. Tochter u. seinem Schwager Hanns Puntzinger z. Holtztrawpach, wegen d. Sitze Schonnaw u. Holtztrawpach.

S.: Helmraws u. Helmsawer u. obiger Obmann.

G.: Mitich nach St. Elspetentag d. hl. Frawen.

3 S.

K. A. L.

No. 478. 1466. 13. I. Leonh. Jued Pfleger z. Rotnburg sass z. Ergolting an d. Schrann in d. Klage des Erasm Spannagl B. z. L. wegen Hinderung an seinen von Bischof z. Regenspurg lehenbaren Zehenten z. Mirskouen aus sieben Gütern u. drei Aeckern, verweist den Klager an das fürstl. Hofgericht, nachdem d. edle Jacob Krätzl Hofmeister z. Slg. deren Freiheit eingewendet.

Beisitzer u. Vorsprecher: Peter Zehentner z. Altorf, Hans Hoim in d. Aw, Jorg Talhaimer z. Ach, Wolfg. Langl, Vlrich Ziegler, Steffan von Tann.

G.: Montag nach St. Erhartstag.

ıS.

K. A. L.

No. 479. 1466. 17. II. Fridr. Wagner z. Ewgenbach u. Agnes s. Hsfr. geben dem Kloster S. für eine lebenslängliche Pfründ ihr Weinlehen z. Ewgenbach am Ort, das Lehen ist von Wolfg. Rorpeck von Mauern, u. vogtbar dem Herzog Ludwigsodann ihre Theil Zehents aus verschiedenen Weingarten u. Drittelhans aus Aengern z. Ewgenbach.

S.: Jörg Achdorffer z. Helfenprun, wohnhaft z. L.

Z.: Conrad Pfister z. Slg., Peter Smid in d. Schwestergasse B. z. L.

G.: Montag nach St. Valentinstag.

ı S.

K. A. I.,

No. 480. 1466. 25. II. Kathrey des Hainrich Vischer Hsfr. u. Hainrich ihr Sohn verk. an Jobst Auftrager, Steinmet u. B. z. I., einen Theil aus ihrem Garten daselbst neben des Auftragers Garten.

S.: Hanns Ebran zum Willdennberg, Oberrichter z. L.

Z.: Wernhardt Rottenburger u. Peter Proschperger B. z. L.

G.: am Erichtag vor dem Suntag Reminiscere.

ı S.

K. A. L.

No. 481. 1466. 17. III. Fridrich Helmsauer Bäcker u. P. z. L. verk. dem Hanns Pränpecken B. z. L. 1 Tagw. Wismic in dem Aichach bei Hannsen Leyttgebs Wismad.

S.: Hanns Ebran z. Wildenberg Oberrichter z. L.

Z.: Steffan Trewer u. Greymwollt Hofstetter B. z. L.

G.: am Montag nach dem Suntag Letare in d. Vassten.

S. f.

Adm.

K. A. L.

No. 482. 1466. 28. III. Kunigunt Plieninger, des Heinfel-Plieninger Wittib u. ihre vier Töchter übergeben mit Willigund. Herrschaft z. Säldental ihrem Sohn u. Bruder Jorg Plienings ihr Baurecht auf dem Gut Ättelckofen gegen einen Austra. S.: Jakob Krätzl, Hofmeister z. S.

Z.: Hanns Egker, Wollner, B. z. L., Conradt Süssgraben z. Sussgraben, Jörg Teysel z. Grettelssmül.

G.: Freytag nach u. Fr. Verkündung.

ı S.

K. A. L.

No. 483. 1466. 5. IV. Jörg Plieninger verschreibt seiner Schwieger Kunigund Plienningerin u. ihren Töchtern einen lebenslänglichen Austrag für den Verzicht auf ihren Theil an dem Baurecht auf dem Gut z. Ättelchofen in Teisbacher Gericht mit Willigung d. Herrschaft z. S.

S.: d. feste Jacob Krätzel, Hofmeister z. S.

Z.: Meister Hanns Eyher, Klosterschmied z. S. u. Lienhart Ainäggel Müller, B. z. L.

G.: Samstag nach Ambrosytag.

ıS.

K. A. L.

No. 484. 1466. 14. IV. Ludwig, Landgraf zum Lewthennberg u. Graf z. Hals, verleiht Hannsen Püntzinger u. Albrecht Perckhamer z. Lehen den Sitz z. Schonau sammt dem Hofbau u. einem Lehen daselbst, jedem den halben Theil, dem Einen als väterliches Erbe, dem Andern seiner Frau wegen.

G.: am Montag nach Quasimodogeniti.

ıS.

K. A. L.

No. 485. 1466. 17. IV. Oswald Hatzkouer B. z. L. u. Elsbet s. Hsfr. verk. an Chunrat Gwantschneider vnter den Krämen B. z. L. das Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus Vlrich Lechners Hausung z. St. Nicla u. aus ihrem eigenen Wiesmad bei d. Galgenbrücken, d. äussern, für 20 Pfd. Pfg.

S.: Hanns Ebran von Willdnwerg, Oberrichter z. L.

Z.: Vlrich Kienburger u. Hans Hagnawer Bäck, B. z. L.

G.: am Pfintztag nach St. Tiburtyy u. Valerianstag.

ı S.

K. A. L.

No. 486. 1466. 16. VII. Margreth, Peter Aigners Wittib. Burgerin z. L. u. Frantz Hämerpekch des Raths u. B. z I. als Pfleger ihres Kinds, verrichten sich in dem Streit mit Fridrich Kransöder wegen d. Wiese vor dem Pibempach in Folge Hintergangs z. Michel Amman z. Roghing, Wolfg. Zürgez. Rotenburg, Conradt Ränctzhauser u. Conradt Tungklich, beliegesessen z. L.

S.: Pernhart Plankch Stadtkammer z. L.

Z.: Michel Pratl u. Symon Hautznöder B. z. L.

G.: Mitich nach St. Margretentag.

ıS.

K. A. L.

No. 487. 1466. 5. XI. Fridrich Reynertzsperger u. Hars-Greymölt Burger z. L. u. Zechpröbste des Gotteshaus z. St. Nikla vor d. Stat L. bekennen von den 5 Pfd. Pfg. ewigen Gelds so d. Abt. Margaretha z. Säldental u. d. Pfarrer Kürwiss z. Ergolting mit Erlaubniss des gnädigen Herrn von Regenpurg genommen haben von den Gilten des Gotteshaus St. Nikla u. geben haben z. d. ewigen Mess auf Sant Wolfgang Altar z. Ergolting.

S.: Stephan Auer von Gramelchaim, Unterrichter z. L.

Z.: . . . Friess, Andre Woller u. Paul Woller alle dre: B. z. L.

G.: am Montag nach aller Heiligentag.

Un. M.

No. 488. 1466. 11. XII. Frater Vlricus, abbas in Campprincipum, Cysterciensis ordinis visitans et reformans monasterium Sanctimonialium Säldental, post resignationem dominae Margaretae Gumppenpergerin et electionem dominae Elisabi Eyczingerin in abbatialem dignitatem, concipit inventarium personarum et rerum.

D. undecima die mensis Decembris.

ıS.

K. A. L.

No. 489. 146 6.30. XII. Conradus Sintzenhouer, Canonica ac Vicarius Capituli Ratisponensis sede vacanto, missam vacanto

sanctae Crucis monasterii Felicis vallis per resignationem Leonardi Hartmann, ultimi rectoris ad praesentationem Abbatisse Margarethae praesati monasterii confert Johanni Rewtter, clerico Ratisponensis dioecesos.

S.: vicariatus Capituli.

D. Ratisponae penultima die mensis Decembris.

r S.

K. A. L.

No. 490. 1467. 9. I. Wolfg. Rorbeck z. Maurn, Ritter, eignet dem Kloster S. das Weinlehen bei dem Dorf Ewbempach mit Zugehör, darauf Fridr. Wagner sein Recht dem Kloster autgab.

Selbstsiegler.

G.: Freitag nach St. Erhartstag.

ı S.

K. A. L.

No. 491. 1467. 29. I. Thezeress Fraunhouer z. Fraunhouen löst d. Mühle z. Fraunberg, welche von Lucas u. Hanns den Fraunberger u. ihrer Schwester Vrsula, weiland Klosterfrau z. S. dem Gotteshaus daselbst auf Wiederlösung um 200 rhein: Gulden verschrieben war, nachdem er, Fraunberg, mit Recht u. Gant eingezogen, wieder ein u. stellt dem Kloster Schadlosbrief aus.

Selbstsiegler.

G.: Pfintztag vor u. Fr. Lichtmesstag.

ıS.

K. A. L.

No. 492. 1467. 15. VI. Bruder Peter, Guardian, u. d. Convent des Barfüsser Klosters z. L. "d. Observanz," verzichten auf d. 7 Pfd. jährl. Gelds, das ihr Gotteshaus aus dem Frauenkloster S. liegend gehabt u. durch d. alten Brüder eingenommen worden, da ihnen nach Ausweisung ihrer Regel u. Statut solche Gilt u. Eigenschaft nicht gebührt einzunehmen.

S.: Guardian u. Convent.

G.: z. Lanndshut am St. Veytstag.

2 S.

No. 493. 1467. 29. VI. Hanns Ostermair von Hoffkirchen u. s. vier Söhne übergeben ihrem andern Sohn u. Bruder Ruprecht Ostermair mit Willigung d. Herrschaft z. S. ihr Baumansrecht auf dem Gut z. Hoffkirchen.

S.: Jakob Krätzel, Hofmeister z. S.

S.: Peter Plannck Schuhmeister u. Andre Krabler, Kloster-schreiber.

G.: an Peter u. Paulitag.

ıS.

K. A. L.

No. 494. 1467. 14. IX. Hans Pshähel z. Psähels Ödeverk. an Cunr. Smid Erbrecht auf d. Sölden z. vnser Frawen Glam bei d. Schmidtten, da d. Burgstall zugehört.

S.: obiger Pshäel.

G.: Montag des hl. Kreuz Erhebung.

ıS.

K. A. L.

No. 495. 1467. 8. XI. Vlrich Puchawser z. Zaitzkoffen verk. s. Aeker u. Holz z. Durr an dem Stainraynn, d. Lehen von Hanns Puntzinger z. Oberndrawpach sind, an diesen Lehensherrn.

S.: Hanns Paulstorffer z. d. Kurn.

Z.: Peter Spannagel z. Schirling, Hauptpfleger u. Kastner z. Zaitzhoffen u. Jorg Krapff Richter u. Wirth daselbst.

G.: Sonntags vor St. Marthenstag.

ıS.

K. A. L.

No. 496. 1467. 1. XII. Hanns Hinttermair u. Margretiss. Hsfr. verk. an Conradt Angler, ihren Schwager u. Bruder. das Baumannsrecht auf den zwei Gütern genannt Innernort f Altorffer Pfarr, welche sie mit Willigung d. Herrschaft: Saldental u. unter Siegelung des festen Tiebolt Reygket. weiland Hofmeister daselbst, i. J. 1455 von Hanns Haym: München in d. Aw gekauft haben.

S.: Jacob Krätzel, Hofmeister z. S.

Z.: Peter Planck Schuhmeister, Conrad Pfister u. Steffan Prewmaister, alle drei z. S. u. B. z. L.

G.: am Erichtag nach St. Andrestag.

S. deest.

K. A. L.

No. 497. 1468. 27. I. Ludwig, Landgraf z. Leuthenberg u. Graf z. Halls, z. Tfrembd am Lehengericht gesessen mit den Lehemannen Vlrich von Walldaw, Jorg Planchenfellsere, Ludwig Murher, Wolfgang Satzenhouer, Heinrich Stayner, Dietrich Lichtenecker, Fridrich Slamerstorffer, Hanns Tugstainer, Hanns Swabe etc. urtheilt in d. Klage des Wilhelm Puntzinger gegen Anna, d. Wittwe seines Bruders Caspar, wegen des Erbes auf Schonau z. Gunsten des Klägers.

G.: am Pfintztag nach Conversionis Pauli.

ıS.

K. A. L.

No. 498. 1468. 30. V. Anna Larentzen, Webers sel. z. Glaim Tochter, verzichtet auf ihr Erb an etlichen Aeckern u. Yren in den Feldern z. Glaim z. Gunsten des Cunrat Glaimer, Pfiister z. Säldentall.

S.: Linhart Jud, Pfleger z. Rotnburg.

Z.: Cunrat Zeisler u. Ulrich Ziegler Vorsprechen, beide z. Ergolting.

G.: Montag nach Urbani.

ıS.

K. A. L.

No. 499. 1468. 11. VIII. Margreth, Matheus Prucklän sel. Witib z. Achdorf verk, an Peter den Trannck z. Habran ihren Weingarten daselbst neben Hainrich Nothaffts Weingarten, unbeschadet d. Gilten u. Zehnten, die dem Herzog Ludwig darausgehen.

S.: Hanns Amman, Kastner z. L.

Z.: Jobst Helbling u. Hanns Juntersperger z. Perig.

G.: Pfintztag vor u. Fr. Schiedung.

ıS.

K. A. L.

No. 500. 1468. 30. X. Hanns Pünzinger z. Oberntraspach verk, sein Erbrecht auf dem Gütel daselbst an Hans-Nöerlpock.

S.: Hanns Pünczinger als Hofmarksherr.

Z.: Herr Wilhelm Hersucgel, Pfarrer Andr. Weinczürl z Oberndrawpach.

G.: Suntag vor aller Heiligentag.

ıS.

K. A. L.

No. 501. 1468. 7. XI. Herzog Albrecht von Ober-2 Niederbayern etc. beurkundet den Hofgerichtsspruch in d. Klage des Klosters S. vertreten durch dessen Hofmeister Jac. Kräufgegen Hainrich Nothafft den Aeltern z. Wernberg wegen unbilliger Beschwerung d. armen Leut u. Güter z. Oberlaichling worauf d. Nothafft Gerechtigkeit anspricht wegen des Schlosseu. d. Herrschaft Eckenmul, auf d. hinwider Herzog Ott v. Baiern Eigenherr ist, gegen den Spruch appellirt d. Nothafft an den römischen Kaiser.

Räthe am Hofgericht: d. Hofmeister Veyt von Eglasseit Vlrich Äresinger, Domprobst z. Freysing, Vlrich Käslein, Prols z. Pfaffenmünster, Meister Johann von Fitzisaw, genannt Burgemaister, Domherr z. Augspurg u. Pfarrer z. Strawbing, Meister Jorg Drächsl, Domherr z. Regenspurg, Johanns von Preysinger z. Wolnzach, Hanns von Satlbogen, Oberrichter z. Straubing Hanns Rösler des Herzogs Kanzler, Hanns Altmann Reimeister in Niederbayern.

Anwalt des Herzogs Ott, dessen Kastner z. Camb, Viria Payssl.

G. z. Straubing am Montag nach St. Lienhartstag. 1 S.

K. A. L.

No. 502. 1468. 9. XI. Conrad Trayer B. z. Straubing begibt sich d. Forderungen wegen deren er dem Kloster S. dessen Gilt z. Straubing niederlegte, in Folge seines Processes beim kaiserl. Kammergericht gegen Bruder Jorgen selig wegen d. Verlassenschaft des Hanns Schaur B. z. Dingelfing.

- S.: Hanns Satelpoger zu Liechteneck, Oberrichter zu Strawbing.
- Z.: Peter Grenbok, Richter z. Geltolfing, Michel Mettenchoffer, Gegenschreiber an d. Maut z. Strawbing.
  - G.: Mitwoch vor St. Martinstag.

ıS.

K. A. L.

No. 503. 1468. 20. XI. Hanns Sedtmair u. Andr. Weinczurl z. Oberndrawpach als Kirchpröbste des hl. St. Lorenczen verk. Erbrecht auf dessen Gütlein z. Oberndraupach an Thoma Rainmair.

S.: Hanns Puntzinger als Hofmarksherr.

Z.: Andr. Weigel u. Hanns Putz z. Draupach.

G.: am Suntag vor St. Kathreintag.

ıS.

K. A. L.

No. 504. 1468. 26. XII. Margreth, Thoman Mittermairs z. Halssorn Wittib u. Fridr. ihr Sohn übergeben mit Bewilligung d. Herrschaft z. S. das Baumannsrecht auf dem Gut Halszorn in Newnhauser Pfarr u. Rotenburger Gericht ihrem Sohn u. Bruder Conradt Mittermair gegen einen Austrag.

S.: Jacob Krätzl Hofmeister z. S.

Z.: Conradt Pfister daselbst u. Wienhardt Schellenfellser beide B. z. L.

G.: an St. Stephanstag z. Weysennacht.

ıS.

K. A. L.

No. 505. 1468. Recess vermög Heinrich Nothafft Pfleger z. Eggmül eine Schäferei z. Loichling abschafft.

S. Rep. fol. 62 No. 6.

No. 506. 1409. 3. I. Chonrat Obermair von Ror u. Jorg Obermair sein Bruder, Erhart Obermair von Wasenstorff Schne u. ihre Schwestertöchter verk, mit Willigung d. Herrschaft z. S. ihr Baumansrecht auf dem Hof z. Wasenstorft genannt d. Oberhof an ihren Bruder Hanns Obermaier.

S.: Jakob Krätzl Hofmeister z. S.

Z.: Lienh. Haselbeck "Brewtter" daselbst, Hanns Eyler Klosterschmied.

G.: am Erichtag vor d. hl. Drei Königtag.

ıS.

K. A. L.

No. 507. 1469. 22. I. Andre Kolnpöck verzichtet gegen Entschädigung auf das Baumannsrecht, das er vom Kl. S. auf drei Leib auf dem Steghoff z. Mundelfing gehabt hat.

S.: d. feste Stephan Awer z. Grämelchaim, Unterrichter z. L.

Z.: Peter Plannck, Schuhmeister z. S., Conradt Pfister deselbst beide B. z. L.

G.: an St. Vincentzentag.

ıS.

K. A. L.

No. 508. 1469. 22. I. Diemut Ulrich Haubatzhubers Wittwu. ihre Kinder geben Herrn Lukas Furtter, Kaplan z. S. die Baumannsrecht auf d. Hub z. Haubatzhueb bei Ruetting, d. sie auf sein Lebtag von ihm gekauft hatten, zurückzukaufei

S.: Jakob Krätzl, Hofmeister z. S.

Z.: Herr Vlrich Reicher Frühmesser in St. Jobskirches z. L., Lienhart Plumtaler Sporer B. z. L.

G.: St. Vincenzentag des hl. Martrers.

ıS.

K. A. L.

No. 509. 1469. 22. VIII. Margareth Vlrich Flewgers Wittwe gibt dem Kl. S. für eine lebenslängliche Pfründ en Tgw. Wiesmads z. Pyflis auf dem Aichpüchel, das sie vollanns Smelher B. z. L. gekauft hat.

S.: d. feste Steffan Awer z. Grämelchaim Unterrichter z. L.

Z.: Vlrich Flewger u. Bernhart Helsawer Kuster z. S.

G.: Erichtag vor St. Bartholomaustag.

ıS.

No. 510. 1469. 7. XII. Schwester Barbara, Abt. z. Säldental u. d. Convent verleihen Andre Mittermair, Vrsula s. Hsfr. u. ihren drei Kindern Baurecht auf dem Hof z. Gunthering in Veldkircher Pfarr u. Landsperger Gericht.

Selbstsiegler.

G.: am Pfintztag nach St. Niclastag.

2 S.

K. A. L.

No. 511. 1470. 18. I. Abt Petrus z. Hailsbrun schreibt an Herzog Ludwig, dass er nach dessen Willen auf Dorothee, wo d. Herzog auch nach Seldentall kommen wolle, z. Visitation des Klosters eintreffen werde.

Datum: Hailtzbrun am St. Prisketag.

Unterschrift: Petrus Abbte z. Hailssbrun.

R. A.

No. 512. 1470. 18. I. Abt Petrus z. Hailssbrun schreibt an d. Abt. z. Sedetall, das er auf Wunsch des Herzog Ludwig auf Dorothee deren Kloster visitiren werde, u. trägt d. Abt. auf z. verfügen, dass er noch Ordensgewonheit angenommen und mit Nothdurft u. anderm, auch vor den Svern lewffen versorgt werde.

Datum: Hailssbrun an St. Pristetag.

R. A.

No. 513. 1470. 25. I. Abt Petrus z. Hailssbrun schreibt an d. Abt. z. Seldentall, dass er auf Dorothee nicht zur Visitation ihres Klosters kommen werde, da sein gnädiger Herr Marggraff Albrecht an ihn Aufträge ergehen liess, in Folge dessen er anheim sein müsse auch d. Markgraf nicht gestatte, dass er anjetgo ausserhalbs Lands sei, und beauftragt d. Abt. dieses Herzog Ludwig z. endecken u. mitzutheilen, wenn d. Ange-

legenheiten mit Markgraf Albrecht bis in d. Vasten erledigt seien, dann d. Visitation vornehmen z. wollen.

Datum: Hailssbrun am Donerstag vor Paul conversionis. R. A.

No. 514. 1470. 22. XI. Elspeth Irraherin, Ortolf Grönaus sel. Schwester u. Elspeth ihre Tochter empfangen vom Kis S. auf ihr Lebtag das von besagtem Grönaug innegehabte Baumannsrecht auf dem halben Hof z. Rawt.

S.: Jörg Weichinger von Weiching, Wilhelm von Fraunhauer Richter.

Z.: Hanns Irrahär u. Jacob Kürtzinger B. z. L.

G.: am Pfintztag vor St. Kathreintag.

ı S.

K. A. L.

No. 515. 1471. 19. III. Herzog Ludwig entscheidet in d. Irrung zwischen dem Klst. S. u. seinem Rath Heinrich Nachaft dem Aeltern wegen Schäferei u. Scharwerk auf des Getterhauses Gütern liegend um Egkmül, nachdem d. Nothaft mit Bewilligung des Herzogs Ott, dem Egkmül mit dem Eigenthum zugehert, auf den Herzog u. seine Räthe Michael Rieder Domprobst z. Regenspurg, Kanzler D. Martin Mair, Heint Herttenberger, Hofmeister u. Christoff Dorner auch Kanzler. Hintergang genommen u. nachdem im Auftrag des Herzegs. Räthe Leon Hohenegker, Rentmeister u. Karl Kargl Landschreiber z. L. Untersuchung gepflogen.

G.: z. L. am Erichtag nach Sontag Oculi in d. Vasten 1 S.

K. A. L.

No. 516. 1471. 3. VII. Lucas Obermaier, den man nem Newmair z. Ätnhawsen verk. an Erhartt Prätler B. z. l. 1-Schilling L. Pfg. jährl. Gilt aus s. Sölde u. Aeckern z. Ätnhawsen in Gundlkouer Pfarr, gegen Wiederlösung mit 32 Pf. Pfg.

S.: Asem Wolff z. L.

Z.: Jorig Plientz u. Hanns Tanner B. z. L.

G.: am Mitboch St. Vlrichsabent.

ıS.

K. A. L.

No. 517. 1471. 17. VII. Franciscus cardinalis et apostolicae sedis legatus approbat petente duce Ludovico illas quatuor missas quae in monasterio monialium Saldenthal pro salute ducum Friderici Stephani et Johanes fundatae et anno 1424 27. Oct. per episcopum Ratisp. Johannem confirmatae sunt.

Datum: Ratisponae in domibus nostrae residentiae decimo sexto kal. Augusti Ao. MCCCCLXXI pontificatus anno Septimo.

c. 1 Sig. Subcr. Caspar.

No. 518. 1471. 25. VII. Conradt Glaimer B. z. L. verk. an Jorg Yserogker B. z. L. ein halb Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus seinen Aeckern z. Glaim im Feld gegen Rorr u. z. Keufelchofen.

S.: Steffan Awer z. Gramelchaim Unterrichter z. L.

Z.: Vlrich Strasser u. Andre Tanner B. z. L.

G.: an St. Jacobstag.

ıS.

K. A. L.

No. 519. 1471. Kaufbrief um einen Acker z. Dionisigoldern. S. Rep. fol. 28 No. 4.

No. 520. 1472. 19. III. Jon von an Rott B. z. L. verk. an Erhartt Prätler B. z. L. das Pfd L. Pfg. jährl. Gilt aus der Kinder Vlrich Lechners Hausung, Hofstatt u. Garten z. St. Nicla u. deren Wiesmad bei d. äussern Galgen Brucken, das er von Conrad Gewantschneider geerbt hat.

S.: Asm Wolff z. L.

Z.: Pernhart Gebenpeckh u. Thoma Pertolczloer B. z. 1.

G.: am Pfintztag vor dem Palmtag.

ı S.

K. A. L.

No. 521. 1472. I. IV. Peter Matzenawer, Elspeth, Wollf-

harts von Froschhaim Hsfr. Anna, Berchtolds Alderspergers Hsfr. Kathrein, Hanns Talhaimer Hsfr. u. Agnes, alle Geschwister Zacharias Matzenawers Kindern, leisten für sich u. ihre Mutter d. Herrschaft Sälldental Verzicht auf deren Gut z. Mätzena in Wampecker Pfarr u. Ardinger Gericht, worauf d. genanme Peter u. ihre Vordern Stift gehabt.

S.: d. feste Erasm Wolff wohnhaft z. L.

Z.: d. genannten drei Hauswirthe.

G.: am Mittich vor Ambrosy.

ıS.

K. A. L.

No. 522. 1472. 25. V. Hanns Gaismair, "genannt der Fleischman" u. Simon d. Ott, beide z. Alkoffen verk. ihre der Viertel Wiesmads in Egkkenmüller Aw u. z. Lehen rührend vom Schloss Egkkenmüll, an ihren Schwager Erhart der Hawssner, Müllner z. d. Suessmüll.

S.: Jorg Eittenhartter, Pfleger z. Egkkenmüll.

Z.: Hanns Amman z. Pfalkoffen, Jorig Suessmullner z.d. Harmull.

G.: am Montag vor Fronleichnamstag.

ıS.

K. A. L.

No. 523. 1172. 15. VI. Jobst Gropper B. z. L. verknåt an Heinrich Helmschrot Burger daselbst 1 Tagwerch Wismal gelegen z. L. in dem Aichach.

S.: Walthasar nothafft zum Podnstein Oberrichter z. l

Z.: Oswald purcksl u. Andre Tanner beide B. z. L.

G.: am Erichtag nach St. Veitstag.

S. f.

Un. M.

No. 224. 1473. 24. I. Karl Kärgel z. Siespach, Lardschreiber z. L. u. Margreth Harseherin s. Hsfr. stiften m. Willigung des Lehensherrn, des Herrn Cristoff Reinolt u. Horn Hanns Kesschinger, Kapläne in d. Vest Lanndshut u. de Pfarrers z. Siespach, Conrat Herczog, in ihrer neu erhebet

Kapelle daselbst eine ewige Messe, z. d. nach dem Absterben des Kärglschen Geschlechtes d. Abt. des Kl. S. präsentiren soll.

Selbstsiegler u. Mitsiegler Reichart Kärgl z. Wolfersdorf Bruder, Wolfgang von Rorbach z. Maurn, Vetter, Walthawser Nothaft Pfleger z. Ärding, Schwager des Stifters.

Z.: Hanns Sunner u. Hanns Schilthack beide B. u. des Raths z. L.

G.: am Suntag vor St. Pauls Kertag.

4 S.

K. A. L.

No. 525. 1472. 15. VI. Thoman Aigner u. Forstaseywa (z. Forstei Aibach) bekennt um das Leibrecht u. pawmansrecht, das er von Hans Sweibermeier Burger z. L. auf seiner Sölde z. Farstrass in puecher Pfarr u. Ardinger Gericht erkauft, für sein Leib lebtag u. dass er jährl. ½ Pfd. L. Pfg. z. entrichten habe.

S.: Oswald Vnderholtzer Underichter z. L.

Z.: Hanns Aicher u. Peter Vischer beide Sattler u. B. z. L.

G.: am Freitag vor sand Michelstag.

S. läd.

Un. M.

No. 526. 1473. 6. III. Heinrich Helmschrot B. z. L. verkauft an Annen von Aspach d. Zeit Herrn Berchtold Fabri in d. Kirchstrass Dienerin 1 Tagw. Wismad freies lediges Aigen gelegen in dem Aichach.

S.: Walthesar Nothaft zum Podnstain Oberrichter z. L.

Z.. Hanns Saur u. Jobst Grapper beide B. z. L.

G.: am Sampbztag in den viertagen d. heiligen Vasten.

S. f.

Un. M.

No. 527. 1473. 12. III. Vtz von Mawrn, Vlreich Mavrers sel. Sohn übergibt sein Erbe an dem Hof und Erbrecht z. Mawren Lienhart Mawrer z. Mawren, seinem Bruder, vor andern seiner Geschwistern.

S.: Hanns Püntzinger z. obern Drawpach Pfleger z. Egkmül.

Z.: Lorenz Schonhirsch, Erhart Hoffwirt daselbst.

G.: Freitag vor Reminiscere.

S. deest.

K, A. L.

No. 528. 1473. 16. VI. Heinrich Strasskircher B. z.l. u. Barbara s. Hsfr. verk. an des St. Nikola Gotteshaus z.l. 1 Tgw. Wismad ausserhalb des Aichachs in dem Landgerich.

S.: Lienhart Jud z. Pruckperg Hofmeister z. S.

Z.: Niklas Hornmacher am Grabweg, Jörg Reintaler Lodret vor dem Kloster S. u. Hanns Jud, Weber daselbst.

G.: an Mittichen nach St. Veitstag.

S. f.

Un. M.

No. 529. 1473. 30. IX. Jorg Schonpeck muss den von d. Herrschaft z. S. stiftweise inneigehabten, unbaulich gehalteren. Hof z. Schönpach verlassen u. stellt Schadlosbrief aus.

S.: Erasm Wolff wohnhaft z. S.

Z.: Meister Seyfrid Smid z. Egkelchouen u. Jorg Wagner B. z. L.

G.: am Pfintztag nach St. Michelstag.

ıS.

K. A. L.

No. 530. 1473. 9. X. Agnes Mösslin z. Wampeltzhaim Kathrey Ostermairin u. Elspeth Smidin z. Pollding, alle dr. Schwestern, verkaufen an Margareth, ihres Bruders Hanns vis Äntzing Wittwe, mit Willigung des Klosters S. ihre Leibrechb auf dem Hof Antzing in Tegernpacher Pfarr.

S.: Lienh. Jud z. Pruckperg, Hofmeister z. S.

Z.: Hanns Lindner B. z. Dorffen.

G.: an St. Dionisiustag.

S. deest.

K. A. L.

No. 531. 1473. 13. X. Heinr. Smid B. z. Essing verk. 4. Hanns Obermair z. Wasenstorff s. zwei Theil Zehent aus der

Oberhoff daselbst, darauf letzterer sitzt, aus dem Lehen daselbst, das Jörg Obermaier innehat, u. aus des Herrn v. Rörl Widem, welcher Zehent Lehen ist von dem festen Feur z. Pfettrach.

S.: Lienhart Jud z. Pruckperg, Hofmeister z. S.

Z.: Peter Planck, Schuhmeister z. S. u. Stephan Vörster daselbst B. z. L.

G.: am Mittich vor St. Gallentag.

LS

K. A. L.

No. 532. 1473. 7. XI. Andre Smid z. Mitterhaslpach verk. aus seinem Lehen z. Holtzdraupach sechs Schilling u. sechs Regensb. Pfg. um acht Pfd. Pfg. z. Wiederlösung an den Lehensherrn Hanns Püntzinger, Pfleger z. Egkenmül, u gibt das Lehen auf.

S.: Ritter Heinrich Nothaft d. Aeltere z. Wernberg.

Z.: Wernher Pärbinger.

G.: Sontag vor Martini.

ı S.

K. A. L.

No. 533. 1473. 22. XI. Hanns Obermair z. Wasenstorff verk. mit Bewilligung des Klstr. S. an seinen Schwager Andreas Mair daselbst den halben Theil seiner zwei Theil Zehents aus dem Oberhoff daselbst, aus dem Lehen dortselbst u. des Herr von Ror Widem, welcher Zehent Lehen von den edeln Fewr von Pfettrach ist, den er gekauft hat von Heinrich Smid von Essing.

S.: Lienhart Jud z. Pruckperg.

Z.: Peter Plannk Schuhmeiter u. Stephan Wörstel Braumeister z. S. beide B. z. L.

G., am Montag vor St. Kathreintag.

ı S.

K. A. L.

No. 534. 1474. 27. IV. Coram Berchtoldo Fabri, presbyter Frising: dioe. notario publico, dominus Johannes Fliecher, capellanus altaris sancti Eligii in monasteria Säldental confirmat

resignationem in hanc missam ex causa permutationis pro dar et missa, quod dominus Andreas Prenn, capellanus in Seytolordorf, in hac parrochiali ecclessia possidet; concedente Barbara abbatissa indicto monasterio.

Testes: Johannes Jäger, altaris sancti Stephani, Johannes Rewter, altaris sanctae Crucis capellanis in monasterio S. Johannes Fruet, cooperator ad sanctum Nicolaum, Andreas Kraber scriptor.

D. in Säldental circa januam introitus, quam frater Bernhardus professus in Maulprunn, tunc capellanus indicto monastriet consessor opernit.

K. A. L.

No. 535. 1474. 6. V. Peter Frank, Maurer u. B. z.l. verk, an seinen Vetter Vlrich Frank z. Achdorf seinen Weirgarten z. Habran, zwischen des Nothaft Weingarten u. der Hanns Frank Berg, unbeschadet d. Gilt auf dem Kasten z.l.

S.: d. feste Lucas Regnold, Kastner z. L.

Z.: Hanns Erber u. Jorg Schenz z. Achdorf.

G.: am Freitag vor dem Suntag Cantate.

ıS.

K. A. L.

No. 536. 1474. 3. X. Wilhelm Geyslinger Pfleger. Tegernpach verwechselt an das Gotteshaus S. seinen Wiefleck z. Pewrpach in Pewrpacher Pfarr u. Altenfraunhold Herrschaft bei d. Bruck am Pewrpach u. unter den Wiesmall des Sumckenhoff, d. dem Gotteshaus gehört.

G.: Montag vor St. Francistentag.

ıS.

K. A. L.

No. 537. 1474. 3. XI. Barbara, Jörg Hofmeisters Wrverzichtet auf das vom Stift z. S. baurechtsweise innegeht Gütlein Pölleinssswaig, gelegen niederhalb Albern in Ergoltis-Pfarr.

S.: d. feste Erasm Wolff, wohnhaft z. L.

Z.: Lienhart Hagkner z. Ergolting.

G.: am Pfintztag vor St. Leonhartstag.

ıS.

K. A. L.

No. 538. 1474. 3. XII. Peter Frangk B. z. L. verk. an Steffan Ylloer z. Perig bei L. das Neugereut seines Weingartens z. Habran, zwischen des Hanns Frangk u. des Pawngartner Weingarten, unbeschadet d. Kastengilt daraus.

S.: Hanns Amman Kastner z. L.

Z.: Conntz Reiter z. Salmansperg.

G.: am Sambsttag vor St. Warbara.

ıS.

K. A. L.

No. 539. 1475. 29. III. Hanns Weber z. Huebnstain verk. an Kunratt Schruatperger in Mosner Feld u. Veldner Pfarr seinen Acker vor d. Merglgrub z. Schruatperg.

S.: Andre Plechl z. Dorffen.

Z.: Linhart Ostermair, Marktschreiber, Eberhart Tuchscher B. z. L.

G.: am Mittich nach dem heil. Ostertag.

1 S.

K. A. L.

No. 540. 1475. 10. IV. Erhart Süssmüllner auf d. Süssmüll verk. s. drei Viertel Wiesmads in Ekkenmüler Aw, die z. Lehen gehen vom Schloss Ekkmül, an den festen Hanns Püntzinger z. Oberndrawpach.

S.: d. feste Bernher Parbinger Pfleger z. Ekkenmül.

Z.: Hanns Amman z. Pfelkofen, Vlrich Hayder z. Obern-drawpach.

G.: Mitwoch vor dem Suntag Jubilate.

ıS.

K. A. L.

No. 541. 1475. 6. V. Katherein, des Conradt Kürtzinger B. z. Kälheim Wittwe, verk. an Kl. S. ihren Weingarten z.

Kelheim, genannt Weychser, gelegen am Osterperg zwischet, des Stadtschreibers Weingärten, genannt Furtter, u. des lerm von Ror Weingarten, u. setzte ihren Vater Hanns Müllner lg. z. L. z. Bürgen.

S.: d. feste Jörg Gareys z. Pewrpach wohnhaft z. L.

Z.: Paul Woller zwischen Brucken, Jörg Reintaler, Lohtt vor dem -Kloster, B. z. L.

G.: am Samstag vor St. Gordiantag.

ıS.

K. A. L.

No. 542. 1475. 14. VI. Michel von Sanntperg u. s. Hsfr Anna verk, an Kl. S. ihr Baurecht auf den Hof z. Sanntpere

S., Erasm Wolff wohnhaft z. L.

Z.: Hanns Velldner Bäcker u. Fridrich Randawer, Poting B. z. L.

G.: am Mittich vor St. Veitstag.

ıS.

K. A. L.

No. 143. 1475. 20. X. Andre Weintzürl verk, sein Ersrecht auf dem Lehen u. Gütlein z. Oberndrawpach bei der obern Faltar am Ort an Herrn Hanns Püntzinger daselbst aleistet Urfehd für erstandenes Fängniss.

S.: d. feste Jörg Mosshaymer z. Jnshoffen.

Z.: Herr Karl Prew Pfarrer z. Oberndraupach, Vlr. Zeidler, Hofwirth z. Malherstorff, Conradt Schörrl z. Inkoff.

G.: Freitag nach St. Gallentag.

ıS.

K. A. L.

No. 544. 1475. 29. XII. Andre Newmair z. Ergelinverk. an das Gotteshaus St. Nikola 1 Tagwerch Wismad gelegen in d. Ergoltinger Pfarr u. Rottenburger Gericht. Cobermoss.

S.: Erasm Wolff wohnhafft z. L.

Z.: Fridrich Tungkmair Zehentner z. Ergolting u Anti-Prew z. Piflis.

Geb.: am Ereytag vor dem newen Jar.

S. läd.

Un. M.

No. 545. 1476. 10. I. Cristan Petzel z. Mosen verk. seinem Eidam Hanns Müller mit Bewilligung des Kl. S. s. Gerechtigkeit auf d. Mühle z. Mosen in Moser Pfarr.

S.: Genntiflor Pfeffinger z. Valberkircken, Erbmarschall in Baiern, Hofmeister z. Slg.

Z.: Peter Planck Schuhmacher u. Fridrich Mittermair Bräumeister z. S.

G.: an St. Peters Stulfeier.

ıS.

K. A. L.

No. 546. 1476. 13. II. Simon Vordermair von Laichling wegen verschiedener Vergehen in d. Herrschaft z. Sälldental Gefängniss gekommen u. zum Verkauf seines Baurechts auf den Pillgreim-Hof z. Laichling verurtheilt, leistet Urfed u. stellt z. Bürgen Rupprecht Prodelmair u. Jörg Pfluegel beide z. Schirling.

S.: Wolfg, Saniczeller z. Grosshaus wohnhaft z. L.

Z.: Fridr. Reynertzsperger, Hanns Greymolt u. Vlrich Eberspeuntter B. z. L.

G.: Mittich an St. Dorothentag.

ıS.

K. A. L.

No. 547. 1476. 1. V. Hanns Obermair z. Wasenstorff verk. einen Theil d. zwei Theil Zehent aus dem Oberhoff daselbst, darauf er vom Kl. Slg. Baumannsrecht hat, aus dem Lehen daselbst u. aus dem Widem des Herrn v. Ror, welcher Zehent Lehen ist von den Fewrn von Pfettrach an das Kl. S. mit d. Verpflichtung einer jährl. Spend.

S.: Wolfg. Achdorffer wohnhaft z. L.

Z.. Conrat Manschein B. z. L., Andre Krabler Gegenschreiber z. S.

G.: an St. Philipp u. Jacobtag.

ı S.

K. A. L.

No. 548. 1476. 24. V. Hainrich Schmid z. Essich verk an Hanns Obermayr z. Wasselsdorff die von ihm ererbten zwei Theil Zehents daselbst aus dem Obernhoff, aus dem Lehen aus dem Maynleshoff unterhalb des Widemackers, welcher Zehent Lehen ist von dem edeln Fewr z. Pfetrach.

S.: Hanns Perckhausser, Richter z. Ror.

Z.: Hanns Schewrer z. Oberallnpach.

G.: am Freytag nach unsers Herrn Auffertag.

IS.

K. A. L.

No. 549. 1476. 17. VI. Kloster S. verleiht das Baurecht das d. Töchter des Fridr. Kräwl sel. auf dem Hof z. Witterstorff, genannt Krämelhoff, gehabt, dem Jobst Vörstel u. seinen drei Kindern auf ihre vier Leib.

S.: Abtissin u. Convent.

G.: Montag nach St. Veits Tag.

2 S.

K. A. L.

No. 550. 1476. 4. VII. Jörg Stadler verrichtet sich wegen s. Irrung mit dem Stift z. S. um das Eigenthum an dem Gut z. Altenpurg, d. Weyhenpühler Hof, in Vilshaimer Pfarr, u empfängt darauf Baurecht für sich, s. Hsfr. u. s. drei Kinder, gegen Dienste nach Inhalt des Salbuchs.

S.: Wolfg. Achdorffer wohnhaft z. L.

Z.: Fridr. Reynertzsperger u. Vlrich Eberspewnttner bed B. z. L.

G.: an St. Vlrichstag.

1 S.

K. A. L.

No. 551. 1476. 22: X. Lucas Regnolt z. Engelsperg sich u. mit Vollmacht s. Schwester Agatha, des Wolfg. Resi

- z. Ottmarig Wittwe, verk. an Kl. S. das Baurecht u. Leibgeding, das sie vom Kloster haben auf dessen Hof z. Koppenwald genannt d. Meirhof.
- S.: Gentiflor Pfäffinger z. Salbernkirchen, Erbmarschall in Niederbaiern.
  - Z.: Lienh. Haselbeck u. Fritz Prewmeister wohnhaft z. L.
  - G.: am Montag St. Symon u. Judastag.

ıS.

K. A. L.

No. 552. 1476. 29. XII. Simon, Hanns u. Dorothen, weiland Fridr. Vordermairs von Laichling Kinder, verk. an Klst. S. das Baurecht auf den Hof z. Laichling, den Pilgreimhoff in Nyderlaichlinger Pfarr.

S.: Wilhelm Trenpeck z. Purgkfrid, Oberrichter z. L.

Z.: Lienh. Rauschmair, Kursner vor dem Kloster.

G.: an St. Thomastag von Candelberg.

ıS.

K. A. L.

No. 553. 1477. 12. II. Michel Walldnöder z. Sanntperg, welcher in des Kl. S. Gefängniss kam, weil er nach dem Verkauf seines Baurechts auf dem Hof Santperg in Aufhauser Pfarr an das Kloster, gegen dessen Willen, auf dem Hof sitzen geblieben, leistet Urfehd.

S.: d. feste Heinr. Woller z. Willdturn.

Z.: Hanns Scherml z. Reicherstorff.

G.: am Mittich nach St. Valentinstag.

ı S.

K. A. L.

No. 554. 1477. 26. V. Anna des Ludwig Loberer selig u. s. Wittwe Helena Tochter vereinigt sich mit ihrer Mutter, nunmehr im Schwesterhaus d. dritten Regel St. Franzisci Ordens zum hl. Kreutz z. L., wegen ihres Heirathguts, wobei sich d. Mutter vorbehält, den Hof z. Stollnried mit den zwei Sölden daselbst dem genannten Schwesterhaus z. vermachen.

S.: Wilhelm Leoman d. Anna Vetter.

Z.: Hanns Perger u. Niklas Maierhofer B. z. L.

G.: Montag nach dem hl. Pfingsttag.

ıS.

K. A. L.

No. 555. 1477. 24. VII. Jörg Mittermair z. Guntherisc von Gentiflor Pfaffinger z. Salbernkirchen, wegen dem Gotthaus S. schuldiger Gilt in Gefängniss genommen, leistet Urfehl

S.: d. feste Oswald Vnderholtzer Unterrichter z. L.

Z.: Fritz Ranensperger u. Peter Planck Schuhmeister A. S. beide B. z. L.

G.: Pfintztag St. Jakobs Abent.

ıS.

K. A. L.

No. 556. 1477. 15. X. Schwester Helena Lorberrerin zum hl. Krewtz z. L. vermacht diesem Stift u. Seelhaus mit Willigung ihrer Tochter Jungfrau Anna den Hof z. Stollenrick sammt den zwei Sölden daselbst in Newhawser Pfarr.

S.: d. Stifterin Bruder Wilhelm Leeman des Raths B. z. L.

Z.: Andr. Pirckner u. Hanns Praytschedl beide B. z. l.

G.: Mittich vor St. Gallentag.

ı S.

K. A. L.

No. 557. 1477. 24. X. Kloster S. verleiht an Peter Heinrich d. Ranpeckenn Baumanns- u. Erbrecht auf dem G. z. Wingemsöd in Biburger Pfarr gegen 20 Schilling 3 Pfg Währung jährl. Gilt.

Selbstsiegler.

G.: Freytag vor St. Symon u. Judastag.

2 S.

K. A. L.

No. 558. 1477. 21. XI. Peter u. Heinr. d. Ranpecker empfangen vom Kl. S. Baumanns- u. Erbrecht auf dem 1.

z. Wingensöd in Piburger Pfarr u. Gericht gegen 20 Schilling 3 Pfg. Stiftgeld.

S.: beide Ranpeck.

G.: am Freytag nach St. Elspetentag.

2 S.

K. A. L.

No. 559. 1478. 16. II. Peter Aigner B. z. L. verk. an den festen Hanns Püntzinger z. Oberndrawpach sein Gütlein, das Brobstlehen genannt.

Z.: Herr Erasm, Abt z. Malherssdorff.

Z.: Conradt Veltkircher daselbst u. Steffan Weintzierl von Niderlinthart.

G.: Montag nach Reminiscere.

ıS.

K. A. L.

No. 560. 1478. 21. II. Liebhart Lehner z. Süsskofen verk. an Hanns Teufl Fischer, B. z. L. ein halb Schaff Korn jährl. Gilt aus seinem Hof, d. Hasenhoff z. Süsskofen in Hofdorffer Pfarr u. Dingolfinger Gericht für 15. Pfd. Pfg.

S.: Wolfg. Adorffer z. Hellffenprun wohnhaft z. L.

Z.: Dietr Winther Bäcker u. Steffan Weichsslöder B. z. L.

G.: am Samstag vor dem Suntag Oculi.

ıS.

K. A. L.

No. 561. 1478. 6. III. Peter Weinczurl gesessen z. Ahrain in Althaimer Pfarr u. Elspet s. Hsfr. empfangen vom Kl. S. für sich u. ihre Kinder auf den Garten am Ahrain, der etwan eine Schwaig gewesen, genannt z. dem Schlitten.

S.: Wolfg. Achdorffer z. Hellfenprunn.

Z.: Michel Weylinger, Klosterschreiber z. S. u. Steffan Keck, Fischer B. z. L.

G.: am Freitag nach Letare in d. Vasten.

IS.

No. 562. 1478. 6. IV. Anna u. Albrecht Newmair B. z. L. Wittib verk. an Leonh. Wagenman am Rennweg B. z. L. ihre vier Äcker z. Ergolting, deren zwei freies Eigen sind einer Lehen von Karl Kärgl z. Siespach, d. andere Sal v.a. den Awern z. Grämlkaym.

S.: Oswald Vnderholltzer, Vnterrichter z. L.

Z.: Steffan Alltenkouer am Rennweg u. Peter Fragenawer B. z. L.

G.: am Montag nach St. Ambrositag.

ıS.

K. A. L.

No. 563. 1478. 14. VII. Hanns Prew z. Ergollting empfangt von Heinr. Pätzinger des Raths u. B. z. L. Erb- u. Baumannsrecht auf dem Gut Gruse z. Ergollting gegen 7 Pfd. L. Pfg jährl. Gilt u. das halbe Obst aus den Gärten, sodann 60 Pfg jährl. den Sondersiechen z. St. Nicola bei L. aus einem halben Tagw. Wismads im Ostermos so z. dem Gut Grusl gehört, endlich ein Pfund Wachs zum Gotteshaus Ergollting aus einem Acker, genannt Haimgynswasser.

S.: Oswald Vnderholtzer, Unterrichter z. L.

Z.: Liebhart Schachtner B. z. L.

G.: am Erichtag nach St. Margreten.

ıS.

K. A. L.

No. 564. 1478. 4. VIII. Barbara Abt. z. Sälldental bekennt mit ihrem Convent, dass sie mit dem edlen festen Lee Hohennegker, Rentmeister Herzogs Ludwig z. Lanndshuet des Grundes wegen, den sie von ihrem Hofe Altenpach, an Hohennegker z. seinen Weihern abliessen, übereingekommen sind z dieser sie mit einer Summe Geldes befriedigt habe.

S.: Abt. u. Convent.

Geb.: Ertag nach St. Peters Ketenfeier.

2 S.

R. A.

No. 565. 1478. 4. XII. Claus Gilg z. Altdorff verk. an Heinrich Zeydlmair daselbst seinen Acker z. Altdorff an dem Staudachperg.

S.: Oswald Vnderholltzer, Unterrichter z. L.

Z.: Vlrich Hueffnagl z. vnser Frawn Glam.

G.: St. Barbaratag.

ıS.

K. A. L.

No. 566. 1478. 18. VIII. Jörg Plienniger z. Ätlkofenn verk. an Jörg Schablein z. Teytenkofen sein Leibgeding u. Gerechtigkeit, das er von d. Herrschaft z. S. auf dem Rienniger Hof z. Atlkofenn in d. Pfarr daselbst gehabt hat.

S.: Genteflor Pfeffinger z. Salbernkirchen, Erbmarschall in Baiern, Hofmeister z. S.

Z.: Petter Plannck Schuhmeister u. Steffan Vörstl Bräumeister z. S.

G.: am Ertag nach u. Frauentag ihr Schiedung.

ı S.

K. A. L.

No. 567. 1478. 9. X. Thoman Götthaymer Zimmerman u. B. z. L. u. sein Hsfr. Angnes Förstlin verschreiben sich gegenseitig nach des einen oder der andern Ableben ihr Hab u. Guet liegennd vnd varennd besucht u. unbesucht.

S.: Oswald Underholtzer Underichter z. L.

Z.: Leonhard Nöbl u. Andree Adam b. B. z. L.

Geb.: an sand Dyonisiustag.

Un. M.

No. 568. 1478. 20. X. Jak. Plaickner z. Nidernplaicken verk. an Helein, Peter Öslers sel. Wittib, Bgin. z. L. ein halb Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus seinem Zehent, der zwei Garben in d. Kloster Sünnleyten z. Nidernplaicken, so Lehen ist von Wilhelm Zehentnär z. Stalwang, für 10 Pfd. Pfg.

S.: d. Lehensherr.

Z.: Jorg Garr z. Zaiskouen, Hanns Sedlmair z. Stalwanng.

G.: am Eritag nach St. Gallentag.

ı S.

K. A. L.

No. 569. 1478. Revers von Hanns Stainhauser z. Khrainakher Mautner z. Pogen, welchem das Klost. auf den fürf Dörfern Schwarzenperg, Leiningen, Ober u. nidern Vässtern u. Riezenried Leibgedingrecht verlassen hat.

S. Repert. fol. 127. No. 5.

No. 570. 1479. 15. IV. Margreth, des Hans Schmünger. Rotenberg Hsfr. verträgt sich mit ihrem Bruder Peter Gebhart, des Herzog Jörgen Trumetter, wegen väterlichen u. mütterlichen Guts, insbesondere wegen des Gebhart-Guts 4. Piffis.

S.: Michel Prätler B. z. L.

Z.: Ulrich Weysenburger herzogl. Trumetter u. Thom.. Pertotzloer B. z. L.

G.: am Pfintztag nach dem hl. Ostertag.

ıS.

K. A. L.

No. 571. 1479 29. IV. Pernnhart Plannk u. Hans-Sunner B. z. L. als Pfleger u. Kirchprobste von St. Marten verk, an das Kl. S. d. 5 Schilling L. Pfg. jährl. Gilt, d. da-Gottshaus St. Martein aus dem Gut Ätenhausen, genant d Täferhof in Gündlkofer Pfarr gehabt hat.

S.: Gotteshaus St. Martin.

G.: Pfintztag vor Philippi u. Jacobi.

ı S.

K. A. L.

No. 572. 1479. 3. VI. Steffan Ylloner z. Perg b. Lanndhuet verwechselt mit Vlrich Franck z. Achdorf gegen W. u. Steg über dessen Grund z. seinem Weingarten z. Habru. Anweisung einer Miststatt seine "Greppen" daselbst in de Weingarten.

S.: Lucas Regnold, Kastner z. L.

Z.: Lienh. Stigelmair, Kastenbereitter auf dem Schloss Landshut u. Marthon Weintzirl z. Habran.

G.: Pfintztag St. Erasmtag.

ıS.

K. A. L.

No. 573. 1479. 21. VIII. Lienhart Kempfinger, Riemer u. B. z. L. u. Magdalena, Thoman Freindl Fischers verlassene Wittib, Burgerin daselbst verk. an Peter Olm B. z. L. ein halb Pfd. Pfg. jährl. Gilt aus ihrer halben Hausung u. Hofstatt z. L. an des obern Lennde.

S.: Karl Kärgl z. Siespach, Oberrichter z. L.

Z.: Cunrat Meser, Kuster z. St. Jobs u. Hanns Vogl beide B. z. L.

G.: am Samstag vor St. Bartholmestag.

ıS.

K. A. L.

No. 574. 1479. 31. VIII. Hainrich Nothhaft d. Aeltere z. Wernnberg, Ritter, verk. das Ächter Gut z. Walkerstetenn oberhalb d. Mühle in Kelhaimer Herrschaft gelegen, das jährl. 12 Schilling 4 Pfg. samt dem Stiftmahl dient, an Hanns Pünczinger z. Oberndrawpach um 80 rhein. Gulden u. sechs Rgsb. Pfg. auf Wiederlösung.

Selbstsiegler.

G.: an St. Gilgen Abend.

ıS.

K. A. L.

No. 575. 1479. 5. IX. Albrecht Eisn wohnhaft z. Häder u. Margret s. Hsfr. verrichten sich in d. Irrung mit Jorg Glabsperger des Raths u. Bg. z. L. u. verpflichtet sich auf Lichtmess nächst künftig das Leibrecht, dass sie auf der Sölde z. Häder von ihm gehabt, aufzugeben.

S.: Oswald Vnderholzer, Unterrichter z. L.

Z.: Hanns Schilthagk, Marton u. Leonh. d. Häring z. Waltenkoffen.

G.: Montag vor unser Frauentag ihrer Geburt.

ı S.

K. A. L.

No. 576. 1479. 19. XII. Pangratz Günther z. Häder u Elspet s. Hsfr. empfängt von Gorig Glabsperiger des Raths u. B. z. Lanndshut Erbrecht auf dem Hof z. Häder in Ergolltinger Pfarr, auf dem Manholtz daselbst u. den Zehenten, d. in den Hof gehen, ausgenommen d. Hölzer Puchschachten, Tannleuten u. des Aichach.

S.: Oswald Vnderholtzer, Unterrichter z. L.

Z.: Fridr. Prechtl z. Ergolting, Andre Glocklsperiger 1. Glocklsperig.

G.: Sontag vor St. Thomanstag apostolorum.

ıS.

K. A. L.

No. 577. 1480. 2. XII. Lienh. Kempfinger, Reiner Margret s. Hsfr. u. Anna s. Schwester verk. an Peter Olm Bg. z. lein halb Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus ihrer halben Hausung u. Hofstatt z. L. an d. obern Lent für 10 Pfd. Pfg. z. Wiederlösung.

S.: Karl Kärgl z. Siespach Oberrichter z. L.

Z.: Leonh. Harlant u. Hanns Häring B. z. L.

G.: am Montag nach St. Michelstag.

ıS.

K. A. L.

No. 578. 1480. 15. XII. Pangrätz Flexöder z. Andermanstorff verk, mit Willen seines Bruders Christoff an den festen Hanns Püntzinger z. obern Drawpach seinen eigenstelle zu Zaglhaim in d. Hofmark u. Pfarr daselbst gelege zwischen Hofsteten u. Nörlpach u. rührend an den Ennswey:

Selbstsiegler u. Adam Grewl z. Haselbach, Peter Hair peckh z. Salach u. Jorg Mosshaimer z. Innkofen.

G.: Freytag nach Lucie.

3 S.

No. 579. 1480. Kaufbrief um 20 Pifang Acker u. ein Wiesfleck z. Mosen im Nidernfeld lautend auf Hansen Pfanzelt z. Mosen.

S. Repert. fol. 28 No. 8.

No. 580. 1480. Gandtbrief von Hannsen Perckhauser Landrichter z. Rotenburg wegen dem Gottshaus St. Nicola zuerkannten Güter.

S. Repert. fol. 133 No. 19.

No. 581. 1481. 24. VII. Anna, Lienhart Mairs von Ewpoltstetenn Hsfr. verk. das ihrem Vater Jörg Krell sel. von d. Herrschaft z. Sälldental verliehene Leibgeding auf dem Hof z. Kranperg in Moser Pfarr an ihre Schwester Margreth u. deren Erben.

S.: d. feste Jörg Eberspeck z. Newfarnn, Hofmeister z. S.

Z.: Michel Weylinger; Klosterschreiber u. Peter Plannck Schuhmeister daselbst.

G.: an St. Jacobs Abent.

ıS.

K. A. L.

No. 582. 1481. 6. X. Hanns Perger z. Periglő, d. sich bei seinem Schwager Paul Pernloer auf Herrn Doktor Jorig Pollners Hof z. Pernloe, Neumarkter Gerichts, z. Umgebühr gebraucht hat, leistet dem Dr. Pollner Urfehd.

S.: Oswald Vnderholtzer, Unterrichter z. L.

Z.: Peter Grueber B. z. L., Hanns Vogl wohnhaft daselbst.

G.: am Samstag nach St. Michelstag.

Pap.-Urkd. mit aufgedrucktem Siegel.

K. A. L.

No. 583. 1481. 4. XI. Jörg Zehenntner des Herzog Jörgen Marschalchsdiener eignet den Kloster S. d. zwei Theil des grossen Zehents aus dem Gut Sunnleuttenn in Ättlkofer Pfarr Teispecker Gericht.

S.: . . . . . .

G.: Suntag nach aller Heiligentag.

ıS.

K. A. L.

No. 584. 1481. 19. XI. Jakob Plaickner z. Plaickem u Diemut s. Hsfr. verk. an das Kl. S. ihren Zehent, d. zwi Garb aus dem Gut Sunnlewten in Ätlkofer Pfarr.

S.: Wolfg. Achdorffer z. Helfennprunn.

Z.: Jörg Reintaller B. z. L. u. Ott Schneider z. ober. Plaickenn, diezeit des Jörg Zehennttner Lehenpropst.

G.: am Montag nach St. Marteinstag.

ıS.

K. A. L.

No. 585. 1481, 13. XII. Stift S. verschreibt dem fester Niklas Rätenperger z. Vilslern für d. zwei Güteln z. Leren, d.s. Gärtenlehen u. d. Schmidguett, welche er dem Kl. vermacht hat, einen ewigen Jahrtag mit vier gesprochenen Messen ir ihrem Gotteshaus.

S.: Abt. u. Convent.

G.: am Pfintztag nach St. Niklastag.

2 S.

K. A. L.

No. 586. 1482. 24. IX. Georig Mosshaymer z. Innkolm verk. an den festen Georig Püntzinger z. Oberndraupach anderthalb Tgw. Wismads an dem Pidempach oberhalb Scharrein d. Hofmark u. Herrschaft Oberndrawpach, d. er von Antrelanckh z. Vptkofen gekauft hat u. d. ihm von dem Püntzingerals Lehensherrn geeignet wurden.

G.: an St. Rueprechtstag.

ıS.

K. A. L.

No. 587. 1482. 27. XII. Schwester Barbara Abt., u. Brust. Petter, gemeiner Beichtiger des Kl. Mariemay u. d. gata-Sammung beider Convente daselbst St. Salvators u. St. Bright. Ordens Augsburger Bisthums, gehen mit d. Abt. Barbara u. dem Convent z. Söllental Confraternität ein.

G.: Kloster Mariemay an St. Johannestag des Evangelisten. Mit den Siegeln beider Convente.

K. A. L.

No. 588a. Kaufbrief von Gilgen Mostanner B. z. L. um sein Haus, gegen eine Hofstatt z. Mostann, des Töfernhaus.

G.: Erichtag vor St. Gallentag.

S.: Repert. fol. 114 No. 2.

No. 588b. 1483. 1. III. Wolfg. Klügkhaymer, Pfleger u. Landrichter z. Kirchperg, sass z. Pfaffenperg am Landrecht u. spricht in d. Klage des Andre Weinczierl gegen Jörg Püntzinger, resp. dessen Mutter d. Wittwe des Hanns Püntzinger, dass d. Püntzinger den Kläger des Gefängniss ledig z. zählen habe, damit d. Sache in Rechten ihren Austrag habe.

Spruchleute: Mehrere Burger z. Pfaffenperg, Wolfg. Aman von Oberlinthart, Hanns Aman von Niederlinthart.

Vorsprecher: Hanns Aman von Pfelkofen, Hanns Schuss von Tann.

G.: Samstag vor Oculi.

·Papier-Urkunde mit Siegel.

K. A. L.

No. 588c. 1483. 10. IX. Vlrich Pawngarttner z. Habran verk. an Pawl Yllonr z. Perig bei L. seinen Weingarten z. Habran zwischen des Notthaft u. d. Marttan von Habran Weingärten, d. ubar auf den Kasten z. L. ist.

S.: Lucas Regnold, Kastner daselbst.

Z.: Steffan Ostermair, Kastenbereitter auf dem Schloss L. u. Lienhart Wagner z. Achdorf.

G.: Mitboch nach unser Frawntag ihrer hl. Gepurd.

ıS.

K. A. L.

No. 588d. 1483. Kaufbrief von Barbara Gebhardin zu

Piflis um 1 Pfd. L. Pfg. jährl. ewige Gült aus dem Gütl oder Schweig dortselbst.

S. Rep. fol. 14 No. 184.

No. 589. 1484. 9. I. Ulrich von Gundyhawsen hinter der Kirchen, sein Bruder Hanns u. Margreth Jakob Lackenman zu Achdorf Hausfrau bekennen, dass sie sich vertragen hab mit ihrem Vetter Thoman Gathaimer, Burger zu L., wegen der Theils, den sie gehabt haben an dem Pfd. Gelts ewige Losung das sie von ihrem Vetter Andre des Jongen Swaigers zu Pyflss seligen Sone hatte.

S.: Oswald Underholtzer, Underrichter zu Lanndshut

Z.: Thoman pertolzlirer, Burger und obiger Jakob Lackenmaiger. am Sontag nach Valentini.

ı S.

Un. M.

No. 590. 1484. 8. I. Hanns Ruethart zu unser Frauer. Perg verkauft ans K. S. 1/2 Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus seinem Leibgeding auf des Gotteshauses Gut dortselbst für 10 Pfd. Pfg.

S.: Oswald Untterholzer.

Z.: Leonh. Gredlmüllner zu der Gredleinsmül u. Hanns Eysgraber zu Eysgraben.

G.: am St. Erhartstag des hl. Bischofs.

ıS.

K. A. L.

No. 591. 1484. 8. II. Barbara, des Erhart an der Missel. Wittib u. ihre Töchter übergeben mit Willigung der Herschaft zu S. ihrem Sohn und Bruder Martan Reitmair Leigeding u. Gerechtigkeit auf dem halben Hof in Reit bei S. Tiewolt in der Pfarr Pewrbeck u. Neufrawnhofer Herrschaft.

S.: Jörg Eberspeck zu Newfarner, Hofmeister z. S.

Z. Hanns Casstner von Altenfraunhofen, Jörg Pawngartt daselbst.

ıS.

No. 592. 1484. 7. VII. Engelprecht Fleischman, B. z. L., verk. an das Kloster S. seinen Traid-Zehent die zwei Garb in dem Gut zu obern Vngspach in Altheimer Pfarr, welches Gut mit Grund u. Boden dem Kloster gehört.

S.: Oswalt Vnterholczer, Unterrichter z. L.

Z.: Peter von Velden, B. z. L.

G.. am Mitich nach St. Ulrichstag.

ıS.

K. A. L.

No. 593. 1484. 27. VII. Erasem von Preysing zu Kronwinkel verk. an Herrn Franz Slecht, Vikar zu Puech 5 Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus seiner Schwaige zu Aich, genannt zum Höfen, für 100 Pfd. Pfg. auf Wiederlösung.

Selbstsiegler.

G.: am Erichtag nach St. Jakob des hl. Zwölfbotentag.

ıS.

K. A. L.

No. 594. 1484. 24. VIII. Anna Ledrärin zu Pfaffenperg u. ihre Geschwister, des Andre Weigl sel. zu Oberdraupach Kinder, verrichten sich mit ihrem Schwager Hainrich Schneider zu Offenperg wegen eines Gütls zu Oberndraupach, die Lehen ist von dem festen Georig Püntzinger daselbst.

S.: Georg Püntzinger.

Z.: Matheus Linsel u. Hanns Nürnberger z. Oberndraupach.

G.: an St. Bartholomesstag.

ıS.

K. A. L.

No. 595. 1484. 20. IX. Katherina Preunerynn, Mutter u. des Franzisci Orden zum hl. Kreits z. L. mit Willigung ihres von Herzog Jörg ihnen geordneten Pflegers, des festen Hanns Amman, Landschreiber z. L., verk. an das K. S. ihren Hof zu Stalried mit den zwei. Sölden zunächst dabei in Newnhauser Pfarr gegen eine jährl. Abgabe von 60 Eimer Bier, wie es in dem Convent zu S. gebraucht u. getrunken wird.

S.: der Orden zum hl. Kreutz u. der Pfleger.

G.: an St. Matheus Abent.

2 S.

K. A. L.

No. 596. 1484. 28. X. Conrad Grashechtl zu Ohu wis an Jobst Auftrager, Maurer u. B. z. L., ein Schaff Kom jahr. Gilt aus seinen Wiesmaden u. Aeckern, gelegen zwischen Essenpach u. Niderwatenpach für 24 Pfd. L. Pfg.

S.: Oswalld Vnnderholtzer z. L.

Z.: Thoma Pertoltzloer u. Fritz Hofsteter, Bäcker, B. L.L.

G.: am Pfintztag Symonis et Jude apostolorum.

ıS.

K. A. L.

No. 597. 1484. Kaufbrief von Hanns Ruechart um et halb Pfd. Pfg. aus seiner Leibgerechtigkeit bei dem Gut Aunser Frauen Perg.

S.: Rep. fol. 19 No. 11.

No. 598a. 1485. 22. I. Eberhart Grueber zu Grueb übergibt sein Baurecht u. Herrngnad auf dem Gut zu Grub in Ötlkofer Pfarr u. Teispacher Gericht an seine Tochtermänner Chunz Grueber zu Rosperg, Chunz Aigner auf dem Aigner Steffan Räcker zu Pewtlhausen als mütterliches Erb ihrer Hausfrauen.

S.: der feste Kristoff Eberspeck zu Reisen mit Willen der gnädigen Frau zu Säldental.

Z.: Hanns Puechschachter zu Swainpach u. Michel Scherepeck zu Schönnpach.

G.: an St. Vinczentag.

ıS.

K. A. I.,

No. 598b. 1485. 30. I. Steffan Räcker zu Pewilhass verschreibt dem K. S. ein Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt aus de Gut zu Grueb, woraus voraus schon 3 Pfd. 76 Pfg. jährl anach S. gehen.

- S.: Wolfg. Achdorffer zu Hellfennprunn.
- Z.: Hanns Eyher, Klosterschmied, Peter Plannck, Schuhmeister zu S.

G.: am Sunttag nach St. Paulstag als er bekert ward.

ıS.

K. A. L.

No. 599. 1485. 24. IV. Hanns Widnman zu München in der Aw empfängt von K. S. ewiges Baurecht auf dem Garten zu München in der Aw herderhalb des Bachs auf dem Stainpühel gegen eine jährl. Gilt von 48 Pfg. in des Klosters Schwaig.

- S.: Oswald Vntterholczer z. Lanndshuett in Ermanglung eines Hofmeisters z. S.
- Z.: Ulrich Sweibermair, B. z. L. u. Lampr. Vorster zu München in der Aw

G.: an St. Jorgentag.

ı S.

K. A. L.

No. 600. 1485. 4. VI. Leonh. Hueber zu Gossenstorffverk. mit Willigung des K. S. sein Leibgeding auf der Hube zu Gossenstorff in Stainkircher Pfarr an seinen Bruder Hanns Inprawn von Zuestorff.

S.: Oswald Unterholczer mit Willen der Herrschaft, bei der z. Z. ein Hofmeister nicht gesetzt ist.

Z.: Hanns Eyher u. Peter Plannckh daselbst.

G.: Samstag nach Frongoltzleichnamstag.

ıS.

K. A. L.

No. 601. 1485. 12. VIII. Hainrich Zeidlmair zu Alltorf u. Alhait s. Hsfr. verk. an K. S. ihren eigenen Weingarten in Alltorffer Feld an dem Staudachperg, den sie als Acker von Klaus Gilg gekauft haben.

S.: Peter Rimpeck, Unterrichter z. L.

Z.: Steffan Vörstel, Braumeister zu Salldental u. Hanns Eyher, Klosterschmied.

G.: Freytag vor unser Frauentag ihr Schiedung.

1 S. K. A. I.

No. 602. 1485. 14. VIII. Hanns Otzelperger zu Mägertorf, Anndre Kneyrl zu Albarn u. Cunradt Sedlmair zu Wächkouen verk. an Ludwig Häck zu Gündlkouen ihren Acker r der Einvalpewnt in Pruckperger Aw.

S.: Sigm. Lämpfritzhaimer z. Straubing, Kastner z. L.

Z.: Leonh. Dirntzhauser, B. z. L. u. Cuntz, Ambtmann z. Altdorf.

G.: am Sontag nach St. Lorentzentag.

ıS.

·K. A. L.

No. 603. 1485. 2. IX. Leonhart Schlech, Burger 20 Vilsegk u. Agnes s. Hsf. verkaufen an ihren Schwager Wolfg. Puecher, Gegenschreiber des Kastens z. L., ihr Gut, genannt die Grusel zu Ergolting, mit samt den Milichtruhen dazu gehörend, u. ein halbes Tagwerk Wiesmad daselbst, unbeschadet der Gilten, die daraus gehen zu der Schneiderzech z. L. u. zu den Siechen zu St. Nicla, wie Frau Agnes dieses Gut von ihren Ahnherrn Hainrich Pätzinger, B. z. L., geerbt hat.

Selbstsiegler u. Sigm. Lämpfritzhaimer zu Strawbing. Kastner z. L.

Z.: Heinr. Ranpekch, Kellner u. Leonhartt Prawnreuter. Zergadmer z. L.

G.: am Freitag vor St. Corbinianstag.

ıS.

K. A. L.

No. 604. 1485. 15. XI. Hanns Fuesl zu Hermstorff verk an K. S. zwei Aecker in dem Feld zu Ergollting, der eine im Feld zu Wingkel, der ander im Mitterfeld.

S.: Hanns Perckhausser, Richter zu Rotennburg.

Z.: Wolffg. Weltmeir z. Ergollting.

G.: am Erchtag vor Elisabeth:

τS.

No. 605. 1485. Anna Vischerin von Aschpach, wohnhafft zu L., weilant Ulrich Vischers gesessen zu Aspach selige Tochter verkauft an Andre Pawmgarttner, Burger z. L., 1 Tagwerch Wismad, gelegen zu L. in Aichach.

S.: Jorig Körgl zu Furt, Oberrichter zu L.

Z.: Ulrich Eberspewntner u. Wilhalm Hofsteter, b. B. z. L.

1. S. z.

Un. M.

No. 606. 1486. 31. III. Elspet, Georig Webers sel. Wittib zu Oberndraupach verk. ihr Baurecht auf einem Lehen daselbst bei dem obern faltar an Herrn Georig Püntzinger zu Oberndraupach.

S.: der feste Vlrich Ellsenpeckh zu Gütting, Pfleger zu Laberweinting.

Z.: Georig Widnman, diezeit Hofbauer zu Weinting.

G.: Freitag vor Sontag Quasi modo geniti.

1 S.

K. A. L.

No. 607. 1486. 11 IV. Anna Hoferinn verk. mit Bewilligung des K. S. ihr Leibgedingrecht auf dem Weinlehen z. Mosperg an ihren Schwager Chunz Lanpeck daselbst.

S.: Genteflor Pfaffinger z. Salbernkirchen, Erbmarschalk in Bayern, Hofmeister z. S.

Z.: Steffan Vörstel, Bräumeister daselbst.

G.: Eritag nach misericordia domini.

ıS.

K. A. L.

No. 608. 1486. 31. V. Elspet, Seitz des Kuefer zu Witerstorf Wittib, des Peter Frannk zu Gadem Hausfr. verk. an ihren Stiefvater Conradt Kuefner zu Witerstorf ihr Leibgedingrecht auf dem Weinlehen daselbst mit Willigung der Herrschaft zu Sälldental.

S.: Genteflor Pfaffinger zu Salbernkirchen.

Z.: Peter Plannck, Schuhmeister z. S. u. Peter Frannckh

G.: am Mitich vor St. Ersmtag.

ıS.

K. A. L.

No. 609. 1486. 8. VI. Gothart Edtman zu Haselpath empfangt vom K. S. für sich u. seine künftige Hausfr. u. Leiberben Leibgeding auf dem Hof zu Aschaltshausen, wie detselben sein Vetter Adam Grewl vom Kloster inne hatte.

Selbstsiegler.

G.: am Pfintztag nach St. Erasmtag.

ı S.

K. A. L.

No. 610. 1486. 4. VII. Kaintz Kueffer, gesessen E. Schmelhorn, verk. an K. S. sein Angerl zu Schmelhorn, der vom Lotzenkirchern zu Lehen war u. ihm vom jetzigen Lehenherr Hanns Tannhawsser gefreit worden ist.

S.: Hanns Tawnhawsser zu Lotzenkirchen.

Z.: Hanns Andremayr daselbst.

G.: an St. Ulrichstag.

ıS.

K. A. L.

No. 611. 1486. 1. XII. Steffan Ylloer zu Berg bei Lverk, an Wolffganng Pätzinger, B. z. L., seine zwei Neugereut Weingarten mit dem Acker dazu gehörig zu Habran, so urbur sind auf den herzogl. Kasten.

S.: Sigm. Lämpfritzhaimer zu Strawbing, Kastner z. L.

Z.: Vitzentz Dächssel, Holzmeister auf dem Schloss a Lanndshut u. Hanns Purger in der Potenaw.

G.: am Freitag nach St. Anndrestag.

ıS.

K. A. L.

No. 612. 1486. 4. XII. Peter Saulbeck zu Sawlbach verk, mit Willigung des K. S. sein Baurecht auf dem Hof-Sawlbach, genannt der Gartenhof in Leiblfinger Pfarr u. 4. Hofmark Hänkofen, an Erhart Han zu Nider Motzing.

S.: Genteflor Pfeffinger zu Salbernkirchen.

Z.: Ulrich Sawlbeck zu Sawlbach.

G.: am St. Barbaratag.

ıS.

K. A. L.

No. 613. 1487. 11. II. Steffan Pränntl zu Gärthering u. Barbara s. Hsfr. verrichten sich durch ihre Herrschaft zu S. mit ihrem Vater u. Schwäher Hanns Präntl zu Öczenhausenn wegen Heirathgut, Geldschuld u. Leibgeding, insbesondere wegen des Guts Garthering.

S.: Genteflor Pfeffinger, Erbmaschall in Baiern.

Z.: Achats Wirt zu Mostönnig, Andre Rotlinger.

G.: am Suntag nach St. Scolasticatag.

ıS.

K. A. L.

No. 614. 1487. 2. IV. Leonh. Pewntner u. die andern eilf Besitzer zu Obernstroegen, welchen das Wildwasser ihre Besuch- und Fahrtweg hingebrochen, verweisen an das K. S. einen Theil des Espaums u. der Gemein, wogegen das Stift ihnen den Weg gestattet über einen Anger, der zu dem Gut des Klosters zu Obernstroegen gehört.

S.: Jorig von Preising zu Kopfsperig, Pfleger zu Arding.

Z.: Leonh. Jaibinger, Metzger u. Hanns Obis Hüter, B. z. Arding.

G.: an Montag nach dem Sontag Judica in der hl. Vasten.

ıS.

K. A. L.

No. 615. 1487. 3. VII. Hanns Frannckh zu Habran, B. z. L., verk. an Matheus Greiml, Bg. daselbst, zwei Stück öden Grunds zu Habran an dem Perg, genannt in dem jungen Klänshofen, gegen eine jährl. Zahlung von 60 L. Pfg. zu Hülf der auf dem Perg lastenden Gilten.

S.: Peter Rimpeckh, Unterrichter z. L.

Z.: Anndre Obsser u. Jörig Kammacher, B. z. L.

G.: am Eritag vor St. Ulrichstag.

ıS.

K. A. L.

No. 616. 1488. 8. I. Hainrich Zeidelmair u. Fridrich Grueber, beide zu Alltorf, welchen vom K. S., sowie mit Willigung des Michel Zehenntner zu Ergolting, vergönnt ist zwei Peunten u. Aecker im obern Feld zu Ergolting einztäunen, stellen ihren Revers aus wegen des Fuss- und Fahrwegs durch die Peunten u. wegen des Zehents daraus.

S.: Peter Rimpeck, Unterrichter z. L.

Z.: Peter Plannck, Schuhmeister u. Urban Klosterschmidz.

G.: am St. Erhartytag des hl. Bischofs.

ıS.

K. A. L.

No. 617. 1488. 9. IV. Barbara Reittmairinn zu Reviverk, mit Willigung des K. S. ihr Leibgeding in dem halben Hof Reyt in Newnfrawnhofer Herrschaft u. Pewrbecker Pfat an ihren Eidam Fridrich Perger.

S.: Genteflor Pfeffinger zu Salbernkirchen.

Z.: Clement Maler, B. z. L., Martan Müllner zu ober. Weichs, der Verkäuferin Sohn.

G.: am Mitich in den Osterfeiertagen.

Mit i gebrochenen S.

K. A. L.

No. 618. 1488. 27. IX. Ulrich Franngk, Maurer zu Artorf, verk. an Wolfg. Pätzinger, des Raths u. B. z. L., sein: Weingarten zu Habran, zwischen des Stadtschreibers u. d. Michel Pawr Berg, so urbar ist auf den herzogl. Kasten.

S.: Sigmund Lämpfritzhaimer, Kastner z. L.

Z.: Lienh. Ruetzenmoser von Oberndorff u. Michel Schwivon Hohengolding.

G.: am Sambstag vor St. Michelstag.

1 S.

No. 619. 1488. 27. IX. Wolfg. Pätzinger, des Raths u. B. z. L., verschreibt dem Ulrich Franngk, Maurer zu Achdorf, zwei Pfd. Pfg. jährl. Gilt aus seinem Weingarten zu Habran zwischen des Stadtschreibers u. des Michel Pawr Weingarten für 40 Pfd. L. Pfg. zu Wiedereinlösung.

S.: Sigm. Lampfritzhaimer zu Straubing.

Z.: Lienh. Ruetzenmoser von Oberndorfen u. Michel Schmid von Hohenpolding.

G.: am Sambtztag nach St. Michelstag.

ıS.

K. A. L.

No. 620. 1489. 10. VI. Margereth, Görgen des Krellnn zu Kranperg Tochter, verk. mit Willigung des K. S. u. unter Verzicht ihrer Schwester Anna Sedlmairynn zu Huebenstein ihr Leibgeding auf dem Hof zu Kranperg in Moser Pfarr an Ulrich den Nachtpaur zu Kranperg.

S.: Genteflor Pfeffinger zu Salbernkirchen.

Z.: Pauls Maisselsperger zu Mosen.

G.: Mitich in den Pfingstfeyern.

ıS.

K. A. L.

No. 621. 1489. 29. VI. Frannts Schlecht, Vikar zu Puech, verk. die 5 Pfd. L. Pfg. jährl. Gilt, die er von Erasm von Preysing zu Kranbinckl aus der Schwaig zu Aich, genannt zum Höfen, auf Widerlösung erkauft hat, an die ewige Mess auf St. Pernharts u. Johanns Gotztauffers Altar im Fraunkloster S., wofür jm Abtissin Barbara anstatt des Kaplans benannter Mess hundert Pfund L. Pfg. bezahlt.

S.: Genteflor Pfeffinger.

Z.: Michel Klosterschreiber, Ulrich Hegl, Klostermüller, Urban, Klosterschmied, B. z. L.

G.: an St. Peter u. Paulstag.

1. S.

No. 622. 1489. 18. VIII. Barbara, Abtissin z. S. u. der Convent verleihen dem edeln Hanns Tonhauser zu Loizenkirchenn Baurecht auf dem Gut zu Ernstgraben in Loizenkircher Pfarr gegen 12 Schilling 8 Pfg. jährl. Stiftgeld.

S.: Abtissin u. Convent.

G.: am Eritag nach unser 1. Frawentag Irer Himmelfant 2 S.

K. A. L.

No. 623. 1490. 7. III. Elspet Wenngspergerinn zu Wenngsperg, Kathrey Pawngarttnerin zu Gandorf u. Alhait Stuelmaninn, Burgerin z. L., Tochter des Ulrich Wenngsperger sel., verk. mit Willen des K. S. ihre Leibgeding auf den Swabenhof zu Alltweg in Pewrbecker Pfarr u. Frawnhofer Herrschaft an ihren Sohn u. Vetter Hanns Wenngsperger dem Aeltert. Ursula seine Hausfr. u. ihre Kinder.

S.: der feste Lorentz Thalhamer zu Hofgarten, Hofmeister zu S.

Z.: Georg Weidenperger, Wirth zu Newnfrawnhofen u Jorg Pawngarttner auf der Walczäsöd.

G.: Suntag Reminiscere.

ıS.

K. A. L.

No. 624. 1490. 25. IV. Michel Drafer, Vikar zu Altham Mathews Aman u. Hanns Englprecht zu Mirskofen, beide Kirchpröpst des Gottshauses zu Mirskofen, verkaufen aus Nett-durft dieses Gotteshauses an Anndree Aman daselbst uns Frauen Acker, gelegen in dem Sailfeld an des Aman Part u. am obern Ort stossend an das Brauhaus.

S.: Peter Rimpeck, Unterrichter z. L.

Z.: Hanns Pollner zu Mirskofen u. Hanns Schuester E. Wölfelkofen.

G.: am Suntag nach St. Jörgentag.

ı S.

No. 625. 1490. 21. V. Agnes, Abtissin z. S. u. der Convent verleihen dem Görg Mändlasperger, ferners Leibgeding auf den Hof zu Mänlasperg in Metenhauser Pfarr u. Lanndawer Gericht gegen 4 Pfd. u. 28 L. Pfg. Stiftgeld.

G.: am Freitag nach dem hl. Auffartag.

2 S.

K. A. L.

No. 626. 1490. 5. VI. Thezeres Fraunhofer zu Fraunhofenn vor dem die Irrung zwischen der Abtissin Agnes z. S. u. Peter von Khastal wegen Baumannsrecht auf dem halben Hof Jm Greyt bei dem newen Sandt Thiebaldt gelegen in Pewrbacher Pfarr im Rechten gestanden, spricht in Gütigkeit, dass der Khastal von seiner Klage abstehen, aber von der Abtissin aus Gnaden 14 rhein. Gulden bekommen soll.

G.: am Sambstag nach St. Erasmtag.

ıS.

K. A. L.

No. 627. 1490. 30. VII. Peter Pschähel zu Pschäleinsöd u. Barbara s. Hsfr. verk. an das K. S. ihre Hofmark zu unser Frauen Glam in Rotenburger Gericht mit den darin liegenden Güter.

S.: Barbaras Vetter Wolfgang Reyker zu Lanngkbartt.

Z.: Michel Güklperger u. Hanns Zimmermann von Aich.

G.: am Freitag nach St. Jacobstag.

2 S.

K. A. L.

No. 628. 1490. 8. XI. Vlrich Brobst z. Habran verk. an Matheus Greymolt B. z. L., seinen Weingarten z. Habran an des Greymolt Weingarten u. unten auf d. Strass stossend, unbeschadet d. 60 Pfg. jährl. Zinses in Pauls Purckholzers Riemers Berg.

S.: Hayendreich Leberskircher z. Liechtenhag, Kastner z. L.

Z.: Hanns Stärchl, Paul Riemer.

G.: an St. Corbinianstag.

ıS.

K. A. L.

No. 629. 1490. 17. IX. Hanns Stärchl z. Habran Bg. z. L. verk. an Vlrich Obermair z. Habran B. z. L. seinen halber Berg eines jungen Weingartens z. Habran in Teyspacher Landgericht unbeschadet d. daraus gehenden Gilten u. des Besuchwegs, den d. Rieder als Besitzer des obern Theils des Berges darüber hat.

S.: Peter Rympeck Unterrichter z. L.

Z.: Jobst Prunner z. Habran u. Andre Peckh, Karer beid. B. z. L.

G.: am Freitag nach des hl. Kreutz Erhöhung.

ıS.

K. A. L.

No. 630. 1490. 27. X. Agnes Abt. u. d. Convent z. S. verleihen Katherina, Hannsen Hämerleins z. Piflis Wittib, ferneres Leibgeding auf dem Gut daselbst genannt z. Hagken geger. 12 Schilling, 6 Pfening Stiftgeld.

S.: Abt. u. Convent.

G.: an St. Symon u. Judas Abent.

2 S.

K. A. L.

No. 631. 1490. 3. X. Hanns Hauser z. Mosenn verrichtersich mit dem Gottshaus z. Sälldental wegen seiner Ansprüche auf dessen Gut z. Mosenn, darauf er etlich Zeit gesessen.

S.: Peter Rimpeck Unterrichter z. L.

Z.: Michel Weylinger, Klosterschreiber z. S., Peter Planncki Schuhmeister daselbst.

G.: am Sambstag vor aller Heiglingtag.

ıS.

K. A. L.

No. 632. 1490. 13. XI. Wilhelm von Munchaw, Pfleyer u. Landrichter z. Kirchperg, z. Pfaffenberg an d. Landschramt

gesessen, ertheilt Gerichtsbrief über die vor ihm bis zum Hofgeding gepflogenen Verhandlungen in Sachen des Wilhelm Mawshamer, Richter z. Malerstorf als Anwalt des Wiglers von Rüsenbach resp. des Herrn Hanns Geginger, Domherr u. Bauherrn des Domstifts z. Regenspurg, sodann des Görg Puntzinger z. Obertraupach u. des Steffan Amman von Geyslhering gegen Leo Vilser z. Haubolspach wegen aus dem Sitz daselbst verkauften u. versetzten Guts.

Vorsprecher: Hanns Amman von Pfelkofen u. Peter Ledrär von Geyselhering.

Beisitzer: Manner von Obern- u. Nidernlynnthart.

G.: am Sambstag nach St. Martinstag.

ıS.

K. A. L.

No. 633. 1490. Brief um Baurecht auf dem Schwabenhof z. Oltweg.

S. Repert. fol. 84 No. 25.

No. 634. 1491. 17. X. Hanns Kirchmair z. Höcken verk. mit Willigung d. Herrschaft z. S. s. Leibgedingsgerechtigkeit auf dem Osterhof z. Hofkirchen daselbst in d. Pfarr und im Aerdinger Gericht an Leonhart Westermair daselbst.

S.: d. feste Laurentz Talhamer z. Hofgarten, Hofmeister z. Sälldental.

Z.: Hanns Kirchmair z. Daxmueting, Asm Vtenperger z. Vtenperg.

G.. Montag nach St. Gallen.

ıS.

K. A. L.

No. 635. 1491. 28. XII. Ruepprecht weiland gesessen z. Hänkoffen, jetzund der armen Menschen Diener z. Strawbing im Siechhaus, verk. an Jacob Chunigspawm zwei Aecker, den Einen z. Swindegk bei dem Hochbeg den andern in Hankoffer Feld.

S.: d. feste Matheus Pölkoffer z. Mostonig Richter z. Hankoffen.

Z.: Hanns Kirchmair, Vlrich Stegmair daselbst.

G.: z. Straubing an des unschuldigen Kindlentag.

ıS.

K. A. L.

No. 636. 1491. Kaufbrief um ein Söldenhaus gelegen hinter dem Huekheisen bei dem Valthor z. Hänkhouen.

S. Repert. fol. 123 No. 16.

No. 637. 1493. 24. I. Walter Wackner, Metzger u. Bg. z. L. verk. an seinen Vetter Jörg Wackner z. Mostan ein Pid L. Pfg. jährl. Gült für 20 Pfd. Pfg. auf Wiederlosung aus seinem Gütlein z. Mostan bei d. Linden, genannt das Walter-Gütl.

S.: Peter Rimpeck, Unterrichter z. L.

Z.: Thoman Pertoltzloer u. Sebastian Rorer B. z. L.

G.: Mitwoch nach St. Anthonitag.

ıS.

K. A. L.

No. 638. 1492. 6. II. Niklas Rätenperger z. Vilslern u. Elizabeth s. Hsfr. eignen dem Gotteshaus u. Kl. S. z. einer Besingniss u. einem ewigen Jahrtag zwei Gütlein z. Vilslern it d. Pfarrei daselbst u. in Fraunhofer Herrschaft, das Eine genannt das Gartenlehenn, das andere das Schmidgütel, wordt sie sich d. Gülten auf ihr beides Leibs Lebtag vorbehalten.

Selbstsiegler u. Oswald Petzler; beider Rechten Licentia u. Peter Rimpeck, Unterrichter z. L.

Z.: Michel Weylinger, Klosterschreiber z. Sälldental.

G.: an St. Dorotheatag.

3 S.

K. A. L.

No. 639. 1492. 17. IV. Leonhart Wesstermair z. Hokirchen übergibt mit Bewilligung d. Herrschaft z. S. s. Leibergedings-Gerechtigkeit auf dem Osterhof z. Hofkirchen, den er von Hanns Kirchmair z. Hockenn an sich gebracht, seiner Sohn Vlrich Ostermair.

S.: Jörg Kärgl z. Furtt, Hofmeister z. S.

Z.: Michel Weylinger, Klosterschreiber.

G.: am Eritag nach dem hl. Palmtag.

ıS.

K. A. L.

No. 640. 1492. 1. VI. Kristan Eystetter z. Grafenhawn u. Margrecht s. Hsfr. verkaufen an ihren Hintersassen Heinrich Pätzl 3 Pfd. L. Pfg. jährl. Gült aus ihren Hofmarkshof bei ihrem Sitz z. Grafenhawn für 60 Pfd. Pfg. gegen Wiederlösung.

S.: Peter Rimpeck Unterrichter z. L.

Z.: Erhart Kolbeckh z. Wintheim u. Seb. Rorer B. z. L.

G.: am Freytag nach St. Vrbanstag.

ıS.

K. A. L.

No. 641. 1492. 14. X. Steffan Talhamer z. Talham in Kirperger Pfarr u. Teispacher Gericht verleiht dem Friedr. Schneider z. Kirtan, s. Hsfr. u. ihren drei Kindern Leibgeding auf einer Sölde dortselbst, d. sie zimmern u. reuten sollen.

S.: Casper Grissenpeck z. Grissenpach, Probstrichter z. Mettenpach.

Z.. Kwnczpawr z. Kirtan.

G.: Suntag nach Dionisy.

ıS.

K. A. L.

No. 642. 1492. 3. XI. Wilhelm Feur z. Pfetrach eignet dem Kl. S. d. von ihm z. Lehen rührenden zwei Theil Zehents in d. Hofmark Wasenstorff aus dem Oberhof daselbst, aus dem Lehen daselbst, aus d. Widem, d. dem Gottshaus z. Ror zugehört, aus den Acckern "niderhalb des Widemackers" dazu 15 Schilling Gelds von einem Wiesmad, das seine alte Frau Barbara Gumppenpergerin von einem Schmid z. Essling kauft hat.

G.: Sambtztag nach aller Heiligentag.

ıS.

No. 643. 1492. 7. XI. Leonhart Schmid gesessen z. Elsendorff verk. an Kl. S. ein Pfd. L. Pfg. ewig Gelds aus seinem ewigen Baurecht, Schmiede u. Schmiedstatt, sammt d. Ehehaft z. Gündelkofenn auf Wiederlösung mit 20 Pfd. Pfg.

S.: d. feste Jörg Kärglein z. Furtt, Hofmeister z. S.

Z.: Herr Peter Weylinger, Kirchherr z. Gündelkofen. Peter Plannckh, Schuhmeister z. S.

G.: am Freytag vor St. Martanstag.

ı S.

K. A. L.

No. 644. 1492. 12. XI. Peter Mair z. Wasenstorff verk an Kl. S. sein Drittheil Zehents, den er von seinem Bruder Andr. Mair dortselbst ererbt hat, nämlich aus dem Oberhot aus dem Lehen, aus des Herrn von Ror Widen u. aus dem Aeckern niderhalb des Widenackers, was alles Lehen gewesen von dem festen Wilhelm Fewr z. Pfetrach u. nunmehr dem Gottshaus Sälldental geeignet ist.

S.: d. feste Matheus Gawnkofer, Richter z. Ror.

Z.: Niklas Hagen u. Hanns Lüdl beide B. z. Ror.

G.: Montag nach St. Marteinstag.

ıS.

K. A. L.

No. 645. 1493. 17. II. Hanns Obermair z. Wasenstorff verk, an das Kl. S. das von ihm gehabte ewige Baurecht aus den Hof in d. Hofmark Wasenstorff.

S.: Georig Kärgl z. Furtt, Hofmeister z. S.

Z.: Vlrich Frech, B. z. Kelheim u. Conrad Abprecher B z. Ror.

G.: Suntag Esto mihi.

ıS.

K. A. L.

No. 646. 1493. 8. VI. Caspar Grissenpeckh z. Grieserpach u. Barbara s. Hsfr., welchen das Kl. S. für sich u. ittleiblichen Erben, zur Zeit Andree, Pauls, Elspet, Agnes, Pettu. Hanns, Leibgeding verliehen hat auf dem Hof u. Gut i.

Griessenpach verpflichten sich, das Haus daselbst unverzüglich in drei Jahren aufzurichten u. mit Dach nothdürftiglich z. versehen, dazu den Graben, d. um das Haus geht, nach Nothdurft z. räumen u. alle Mangel an Haus u. Graben z. wenden, bei Verlust ihrer Gerechtigkeit.

Selbstsiegler, Georg Kärgl z. Furt.

Z.: Michel Weylinger, Klosterschreiber, Wolfgang Strut Probstknecht daselbst.

G.: am Sambtztag nach Fronleichmanistag.

S. abg.

K. A. L.

No. 647. 1493. 30. IX. Georg u. Vrban d. Kärgl z. Furtt verschreiben dem Kl. S. an den 24 Pfd. Pfg. jährl. Gült, welche sie gemäss den Stiftungen ihres Vetters Reichhart Kärgl z. Wolfferstorff u. ihres Vetters Karl Kärgl z. Siespach an das Gotteshaus z. entrichten haben, 8 Pfd. L. Pfg. jährl. Gelds aus ihrem Sedlhof z. Perenpla, Moosburger Gericht gegen Wiederlösung mit 192 Pfd. Pfg. je 24 Pfund für ein Pfd. Gült.

Selbstsiegler.

G.: Montag nach St. Michelstag.

ıS.

K. A. L.

No. 648. 1493. 30. IX. Georig u. Vrban d. Kärgl z. Furtt Gebrüder übergeben d. Abt. Agnes z. S. u. ihrem Convent gemäss Testaments ihres Vetters Karl Kärgl z. Siespach selig z. dessen in das Gotteshaus gestifteten vier Jahrtägen, sechs Wochenmessen, Gedächtniss u. ewigen Licht den Pühelhof zu Nidernwatenpach, dessen auf 16 Pfd. Pfg. angeschlagene Dienste mit den 8 Pfd., d. sie dem Gotteshaus aus den Sedlhof z. Pernpla verschrieben haben, die vom Stifter vermachten 24 Pfd. ausmachen.

Selbstsiegler.

G.: am Montag nach St. Michelstag.

2 S.

No. 649. 1493. 7. XI. Matheus Aman z. Mirskofen empfängt von Herrn Pernhart Jud z. Pruckperg auf dessen Lebzeit Leibgeding auf dem seiner Messe u. Altar z. Pruckperg zugehörigen Hof z. Mirskofen, genannt d. Räckhof.

S.: Peter Rimpeck Unterrichter z. L.

S.: Thoman Pertoltzloer u. Sebast. Rorer B. z. L.

G.: Pfintztag nach St. Lienharztag.

ıS.

K. A. L.

No. 650. 1493. 7. XI. Margred Schachtnerin, des Jörg Schachtner Wittib verrichtet sich für sich u. ihre Kinder mit Bewilligung d. gnädigen Frau z. Sälental, wegen ihrer Erbansprüche an Hanns Schatner z. Mundlfing.

S.: Matheus Polkoffer z. Mostoning Richter z. Hankoffen.

Z.: Hanns Kirchmair z. Hankoffen, Martan Öxinger z. Mundelfing.

G.: an St. Virgilitag.

ı S.

K. A. L.

No. 651. 1493. 11. XII. Jörg u. Urban d. Kärgl z. Furtt. Gebrüder, nachdem sie gemäss Testament ihres Vetters Karl Kärgl z. Siesspach sel. den Pühelhof z. Niderwatennpach dem Gotteshaus Salldental übergeben haben, erklären den Kaufbrief von 1466. durch welchen genannter Karl Kärgl den Pühelhof sammt dem Sedlhof z. Pernpla an sich gebracht hat als dem Uebergebbrief an das Gotteshaus unschädlich.

Selbstsiegler.

G.: am Mitboch vor St. Luciatag.

2 S.

K. A. L.

No. 652. 1494. 17. II. Wolfgang Graf u. Freiherr : Newenkholberg, Kanzler, trifft mit Frau Agnes, Abt. u. der Convent z. S. einen Wechsel, um Irrungen zuvorzukommer wegen d. Wasserflüsse, d. aus seinem Gut z. Rosperg von de:

Weihern, d. weiland Leo Hohenegkher daselbst gemacht hat, auf des Gotteshauses Gut z. Alltenpach rinnen; er empfängt von diesem Gotteshaus diesen Hof z. Ätenhausen, 12 Schilling jährl. Gült aus d. Sölde daselbst, dazu 1 Pfd. Gelds aus weiland Vlrich Lechners Haus, Hofstatt u. Garten z. St. Nicola u. aus dem Wismad bei d. äussern Gallgenprukhen.

G.: Montag nach St. Julianatag.

ıS.

K. A. L.

No. 653. 1494. 8. II. Kristan Eysteter z. Grafenhawn u. Margrecht s. Hsfr. verschreiben ihrem Eidam Benedikt Roskopf, Tuchscherer B. z. L. u. s. Hsfr. Ellspet z. Heurathgut drei Pfd. L. Pfg. ewiger Gilt aus ihrem Hof Mairhof z. Grafenhawn in Hohentanner Pfarr, unbeschadet d. Gülten, d. daraus an Gothart Edlman u. das Gottshaus Grafenhawn gehen.

S.: Peter Rimpeck Unterrichter z. L.

Z.: Albrecht Schramm u. Peter Petenkofer beide Schneider, Hanns Wag Tuchscherer B. z. L.

G.: Sambstag nach unser Frauen Lichtmesstag.

ıS.

K. A. L.

No. 654. 1494. 21. II. Hanns Stafflär verrichtet sich mit seinen Geschwister wegen des Erbes von seinem Vater Chonradt Stafflär z. Stafflach u. verzichtet auf das Baurecht an dem Gut daselbst.

S.: Geörg Püntzinger z. Oberndrawpach.

Z.: Jakob Weigl z. Oberndrawpach, Vlrich Mair z. Lanngenhettenpach.

G.: am Freytag vor Reminiscere in d. hl. Fasten.

ı S.

K. A. L.

No. 655. 1494. 24. III. Benedickt Rosskopf, Tuchscherer B. z. L. verk. an den festen Jörg Kärgl z. Siespach, Hofmeister z. Sälldentall d. drei Pfd. L. Pfg. jährl. Gült, d. ihm sein

Schwäher, Kristan Eyssteter z. Grafenhawn aus dem Hofmairhof verschrieben hat.

S.: Peter Rimpeck Unterrichter z. L.

Z.: Hanns Wäh u. Lienhart Siglmair beide Tuchscheet B. z. L.

G.: Ertag nach dem hl. Palmtag.

1 S.

K. A. L.

No. 656. 1494. 24. IV. Peter Zymerman in d. Gschwestergassen B. z. Lanndshut u. Elspet s. Hsfr. verk. Fritz Lehner am Lehpüchel, Zymermann u. Burger daselbst, 1 Tagw. Wismat so Peter Zymerman von seinem Vatter perchtolden Sneyder von Piflis z. Heyratgut geben ist, gelegen z. Ergolting im Moos in dem Pawgraben zwischen Sand Martans u. Kuentz Lehners Wismathen.

S.: Peter Rimpeckh Unterrichter z. L.

Z.: Thoman Hofsteter, Leonhard Jud, beide B. z. L. Gesch.: an Sand Jorigentag des hl. Ritters.

1 S. läd.

Un. M.

No. 657. 1494. 2. VI. Jörg Mair z. Waltenkofenn, der Wirthin Bruder z. Ortt, bekennt, dass er mit Willigung der Kl. S. vor 16 oder 17 Jahren d. ihm aus d. Ertheilung mit seinen Geschwistern zugefallenen zwei Tagw. Wiesmad z. Ort unterhalb d. Teyblmül bei dem Fallthor an Hanns Zieglar Weyhenmichel verk. habe, worüber aber bis jetzt, wo d. Geschwister in dem Kauf Irrung thun wollen, kein Kaufbrief aufgestellt war.

S.: Georig Kärgl z. Siespach.

Z.: Michel Weylinger, Klosterschreiber z. S.

G.: am Eritag nach des hl. Gottsleichnamtag.

ıS.

K. A. L.

No. 658. 1494. 28. VI. Peter Hass B. z. L. am Gerverk, an Frau Agnes Pödmyrin Abt. z. S. u. ihren Conver

das ewige Baurecht auf d. Prunwiss gelegen z. Rünnst an Pifliser Gemein, genannt Heindl.

S.: Georig Kärgl z. Siespach Hofmeister z. S.

Z.: Peter Plannck Schuhmeister, Georig Schrannckler Klostermüller daselbst.

G.: an St. Peter u. Pauls Abent.

· ıS.

K. A. L.

No. 659. 1494. 12. VIII. Sigmund Gämersfelder Burger z. Burkhausen verkauft an seinen Schwager Peter Sawer B. z. I. s. Gerechtigkeit an dem Hof z. Rannpach.

S.: Gorig Gannsl "Ausberg" z. Lauffen u. B. z. Burkhausen.

Z.: Hanns Strasser, Burger, Jakob Stemmer, Stadtschreiber daselbst.

G.: am Erichtag nach St. Larenntzentag.

ıS.

K. A. L.

No. 660. 1494. 9. IX. Peter Sawer B. z. L. verk. seinem Schwager Hainrich Ranpeckh B. z. L. s. von Sigmund Gämersfelder erkaufte Gerechtigkeit an dem Hof u. Gut z. Rannpach genannt Wingensöd, in Piburger Pfarr.

S.: Wolfganng Gumppenperger z. Gumppenperg Erbmarschalk in Oberbaiern Oberrichter z. L.

Z.: Martan Teuffenpeckh u. Hanns Pruckl Kramer beide B. z. L.

G.: am Erichtag natiuitatis Maria.

ıS.

K. A. L.

No. 661. 1494. 9. IX. Urban, Jorg u. Hanns die Kawffmann, Gebrüder zu Oberlaichling, vertragen sich mit ihrem Bruder Michel Kawffmann wegen väterlichen u. mütterlichen Erbes und verzichten zu dessen Gunsten auf das Baurecht am Hof zu Oberlaichling, der in das Kloster S. gehört.

S.: Sigmund Pawlstorffer, Pfleger zu Eckenmul.

Z.: Martin Schmid daselbst.

G.: am Ertag nach unser Frauentag ihrer Gepurd.

ıS.

K. A. L.

No. 662. 1494. 8. XI. Michel Herl zu Hermansrewt in Gerczner Pfarr u. Teispacher Gericht verkauft an das K. S. zwei Pfund L. Pfg. ewiger Gült aus seinem Gut Hermansrewt.

S.: Peter Rimpeck, Unterrichter z. L.

Z.: Georig Schranncker, Klostermüller zu S. u. B. z. I.

G.: Sambtztag nach St. Linhartstag.

ıS.

K. A. L.

No. 663. 1494. 17. XII. Hanns Fleischmann zu Allenpach verk, an Anndree Vleischman seinen Hof zu Allenpach hinter der Tafern.

S.: Wolfganng Pirckhaimer, Pfleger zu Rotnnburg.

Z.: Martein Frechmair u. Andre Schneider, beide zu Allenpach.

G.: am Mitich vor Home apostoli.

ıS.

K. A. L.

No. 664. 1494. Kaufbrief von Peter Hasenburger zu Landshut um 2 Tagwerk Wiesmad auf der Prunwiss.

Sel. Rep.

No. 665. 1495. 18. I. Ulrich Obermair zu Habran, B. z. L., verk, an Oswald Prumbss, Sporer, B. z. L., den ven Hanns Stärchl erkauften Berg am Nefanng eines jungen Weitgartens, gelegen zu Habran, unbeschadet dem Hanns Dorn an seinem Besuchsweg nach dem obern Theil des Bergs.

S.: Peter Rimpeck, Unterrichter z. L.

Z.: Steffan Karl, Schneider, Hanns Dorn, Sattler, bei b. B. z. L.

G.: am Sontag vor St. Sebastianstag.

ıS.

K. A. L.

No. 666. 1495. 4. XII. Jorg Reitmair verk. mit Willigung des K. S. an Philipp Reitmair zu Fürlprunn seine Leibgedings-Gerechtigkeit auf dem Gütlein zu Tal, gelegen in Reyssinger Pfarr u. der Hofmark Hänkofen.

S.: in Abwesenheit des Hofmeisters zu Salldental der feste Matheus Pöllenkofer zu Mostöning.

Z.: Hanns Kirchmair u. Lienhart Huegkeysen zu Hänkofen.

G.: am St. Barbaratag.

ıS.

K. A. L.

No. 667. 1496. 27. I. Stephan Racker zu Grueb verk. an das K. S. sein von dort innegehabtes ewiges Baurecht auf dem Gut zu Grueb in Ätlkofer Pfarr, Teispacher Gericht.

S.: Peter Rimpeck, Unterrichter z. L.

Z.: Hanns Schmidpeck u. Liebhart Tawman, B. z. L.

G.: an Pfintztag nach St. Pauls Bekerungtag.

1 S. ·

K. A. L.

No. 668. 1496. 14. II. Lienhart Götschel zu Rennolting verrichtet sich mit Margreth seines Bruders Hueber zu Gassenstorf Wittib wegen der Leibgedings Gerechtigkeit auf dem Gut daselbst.

S.: der feste Jorig Newnhawser zu Strawbing.

Z.: Lamprecht Dormair zu Ambergering.

G.: am Vaschsangtag.

ıS.

K. A. L.

669. 1496. 22. II. Hanns Pühelmair zu Percklern verk. mit Willigung des K. S. die Leibgedings Gerechtigkeit auf dem Pühelmair Hof zu Pecklern an Lienhart, des Sigmund Sterzen Sohn.

S.: Kristoff von Preysing kaiserlicher Rechten Doktor, Hofmeister zu Sälldental.

Z.: Hanns Swaiger zu Aich, Linhart Pawman.

G.: am Eritag nach Inuocavit.

ıS.

K. A. L.

No. 670. 1496. 10. IV. Cristan Lechner zu Sutzkoffen verk, an den heiligen Herrn Sand Martan zu Präm ein halb Pfund L. Pfg. jährl. Gült aus seinem Hof zu Sutzkoffen, genannt der Hasenhof, für 10 Pfd. Pfg.

S.: der feste Wenndel Newdenfolsär zu Mulhawsen.

G.: am Sontag Quasimodo geniti.

ıS.

K. A. L.

No. 671. 1496. 10. IV. Fridrich Hueber zu Gossenstorf. der mit Margreth des Hanns Hueber daselbst Wittwe des vom K. S. rührende Leibgeding auf der Hube zu Gossenstorf erheirathete, verschreibt derselben 14 Pfg. zu Widerlegung ustellt den Heirathsbrief aus.

S.: der feste Jorig Newnhawser zu Strawbing.

Z.: Lamprecht Dormair zu Ambergering u. Jorig Hueber zu Retholfing.

G.: am weissen Sonntag.

S. deest.

K. A. L.

No. 672. 1495. 3. VI. Leonhart Erdinger, Richter zu Mospurg, sass an Statt des edlen Hanns Höhnberger, Pfleger zu Mospurg, zu Paumgartten zu Gericht und klagt die Dorfsgemeinde dortselbst gegen Jörig Rottmair zum Rotthof weger Einfriedung einer Wiese, an die die Gründe stossen, auf welchen die Dorfsgemeinde den Blumbesuch hat, Rottmaier wirft ein dass die fragliche Wiese Eigenthum des Klosters Seligenticksei u. der anwesende Anwalt dieses Klosters beruft sich auf die demselben ertheilten fürstlichen Freiheiten, wonach nur der Landesfürst über Güter, Urbar und Gerechtigkeiten des Klosters richten könne u. legt einen Brief Kaiser Ludwig für das Kloster gegeben im 27. Jahr seines Reichs u. im 14. des Kaiserthums

vor, ferner eine Confirmations Urkunde Herzog Heinrichs gegeben zu Landshut an u. l. Fr. Abent zu Liechtmessen 1401, einen dergleichen Bestätigungsbrief Herzog Ludwig d. d. Sonntag als man in der hl. Kirche singt Reminiscere in der Vasten 1456 u. einen Spruchbrief Erasem von Preysing herzoglichem Kammermeister, Datum Montag nach St. Luceytag 1448 vor.

Hierauf wurde von dem offnen Gericht zu Paumgarten erkannt, dass die Zeugenaussagen Herzog Georg u. seinen Räthen zum Erkenntniss sollen eingesendet werden.

An dem Rechten sind gesessen: Peter Pogkhstich, Burger zu Nanndlstat, Matheus Kirchmair zu Haslbach, Jorig von Andorff, Anndre Prantmair zu Appelstorff, Hanns Sedelmair zu Hawssmaning, Liennhart Pawl zu Tall, Liennhart Mair zu Appelstorff, Jorig Müllner su Niderndorff, Hanns Mair zu Alfaltterpach, Khuntz Ratz daselbs, Lienhart Puelmair zu Grunttl, Michel Kueffer von Sundorff, Hans Herzog von Niderndorff, Peter Pollner zu Pergen u. Michel Swaiger zu Swaig.

Des Rechtens Redner sind gewesen: Matheus Ziegler zu Lanndshuet u. Hanns Jäger zu Ow.

Das Recht hat sich ergangen: Mittwoch St. Erasmtag 1495. Papier.

R. A.

No. 673. 1496. 7. XI. Thoman Jud zu Prugkperg verschreibt seinem Eidam Georig Punzinger zu Oberntrawpach das Heirathgut seiner Tochter Veronica auf seinen Gütern in Prugperger u. Güntlkouer Pfarr, Yseregker Herrschaft u. im Ysenkaw gegen Wiedererlösung um siebenthalb hundert Gulden rheinisch

Selbst Siegler u. des Jud Schwäger Michel Riedrer zu Parr u. Veycht Pehaim zu Kollenpach.

G.: am Montag vor St. Marteinstag.

3 S.

K. A. L.

No. 674. 1496. 15. XII. Caspar Griessenpeck zu Griessenpach u. Barbara s. Hsfr., welche vom Kloster S. für sich u.

ihre Leibeserben Leibgeding auf den Hof, genannt Griessenpach, unentgeldlich erhalten haben, nur dass sie das Haus, Stadel, Stalle baulich versehen und den Graben um das Haus räumen sollten, stellen ihren Revers aus über die dem Gotteshaus zu leistenden Dienste.

Selbstsiegler u. der feste Conrad Gegenhofer zu Unholczing.

Z.: Erhart Pschorer u. Erhart Tagwercher zu Griessenpach

G.: am Pfintztag nach St. Luceytag.

2 S.

K. A. L.

No. 675. 1496. Kaufbrief um das Leibgedingrecht auf der halben Schwaig zu Ried.

S. Rep. fol. 90 No. 3.

No. 676. 1496. Kaufbrief von den Gerhaben der Wackhner'schen Kinder z. L. um eine freieigene Hub zu Mostann an Thoman Huber zu Pruggperg.

S. Repert. fol. 114 No. 3.

No. 677. 1497. 20. IV. Andre Rewtmair zu Reyt in Reyssinger Pfarr u. der Hofmark Hänkofen verzichtet gegen Erlass der dem Gottshaus S. schuldigen Gülten u. Zinsen auf sein Leibgeding am Hofe zu Reyt.

S.: Peter Rimpeck, Unterrichter zu L.

Z.: Andre Hueber u. Erhart Kürsner, B. z. L.

G.: am Pfintztag nach Jubilate.

ıS.

K. A. L.

No. 678. 1498. 9. IV. Paulus, Abt des Gotteshauses zu Wynnberg u. der Convent daselbst vertauschen an Frau Agnes. Abtissin zu Sälldental ein Wiesmad enhalb an dem Holz Erlach, genannt Küewys, das in das Klostergut Früestorf gehört hat, gegen ein Wiesmad herdishalb des Erlach, das in den Säldentaler anderthalb Hubbau zu Annholfing gehört.

S.: Abt u. Convent.

G.: am Montag nach dem hl. Palmtag.

ıS.

K. A. L.

No. 679. 1497. 24. IV. Hanns Götzl zu Pirkach übergibt seinem Sohn Steffan u. Elena dessen Hausfrau zu Heirathgut seine Gerechtigkeit auf der Prunhueb zu Narenstetten, gelegen in Frawnhoffer Pfarr u. Geisenhawser Herrschaft, dazu 15 Pfd. Pfg. in Geld mit Vorbehalt für sein anderes Kind.

S.: der feste Wolfgang Hagckh zu Harbach, Pfleger zu Geisenhawsen.

Z.: Görig Schmidt unter der Lauben, Propstkammrer u. Michel Puehl, Bg. daselbst.

G.: an St. Görigentag.

ı S.

K. A. L.

No. 680. 1497. 20. IX. Franntz Haintzman, B. z. L., eignet u. verschreibt dem K. S. zu Aufrichtung eines ewigen Jahrtags seine zwei Weingarten, der obere genannt der Ylloer, der untere genannt der Franngkh, gelegen zu Habron an den Bergen, ausgenommen das Oertlein, so er daraus an Sigmund Ramsawer, Goldschmied zu Lanndshut, für 12 Gulden rhein. verkauft hat.

S.: Hainrich Seybersdorffer zu Seybersdorff, Kastner z. L.

Z.: Christoph Rallinger u. Conntz Roch, beide Kastenbereiter zu Hof.

G.: am Mitwoch vor Mathey apost. et evang.

ı S.

K. A. L.

No. 681. 1497. 4. X. Erhart Hausner, Priester und Kirchherr des Gottshaus St. Panngratzen zu Glaum, Linhart Schindlbeghh u. Ulrich Örtl als Kirchpröpste, verk. das von Ulrich Hufnagl daselbst dem Gotteshaus verschriebene Pfd. jährl. Gelds an Michel Semler, Herzog Georgs Baumeister.

S.: Hainrich Seybersdorffer zu Seybersdorff, Kastner z. L.

Z.: Steffan Westholltzner, Maurer u. Jorg Frölich, Hotzimmermann daselbst.

G.: am Freitag Frannciscy.

2 S.

K. A. L.

No. 682. 1498. 8 I. Hainrich u. seine fünf Geschwister, des Ulrich Mellenperger sel. Kinder, verrichten sich mit ihrem Bruder u. Schwager Peter Mellnperger zu Mellenperg wegen ihrer Erbsansprüche an dem Gut zu Mellenperg, das von Sr. fürstl. Gnaden zu Lehen ist.

S.: Herzog Geörig als Lehensherr durch Herrn Wolfgang Graf u. Freiherr zu Newenkholberg, Kanzler.

S.: Rueprecht Helmsawer zu Helmsaw, Jorig Garr zu Zaiskhofen, Marttan Swaiger zu Wolfstain.

G.: an St. Erhartstag.

ıS.

K. A. L.

No. 683. 1498. 12. III. Hanns Ätenperger übergibt mit Bewilligung der Herrschaft zu S. seinem Vetter Peter Halblaid zu Halblaid sein Leibgeding auf dem Gut zu Ätenperg gegen einen lebenslänglichen Austrag.

S.: Jacob Ränatzhauser, Hofmeister z. S.

Z.: Peter Ätenperger, Bäck, B. z. L., Wolfgang Bereiter z. S.

G.: Montag nach Reminiscere.

τS.

K. A. L.

No. 684. 1498. 2. IV. Michel Semler, Baumeister auf dem Schloss Lanndshut, verk. an K. S. seine Aecker auf dem Hämerlein zu Kewfflkofen, die Ürn hinter dem Sedl zu vnser frawen Glaym, einen Acker vor dem Kranperg, zwei Gewendt im obern Feld zu Winthaim und eine Üren zwischen des Gottshaus S. Gründen an der Landstrasse, einen Acker zu Ror im Feld u. einen auf dem Hehrayn bei Säldental.

S.: Wolfgang Pirckhaimer, Pfleger z. Rotenburg.

Z.: Anndree Sneider von Niderällenpach.

G.: Montag nach St. Rupprechtstag.

ı S.

No. 685. 1498. 3. IV. Wilhelm Glabsperger, B. z. L., verk. an seinen Bruder Georig Glabsperger, des Raths u. Burger z. L., seinen Zehent, grossen u. kleinen, zu Haunbanngkh aus dem Fraunberger Gut, genannt der Hertzogenhof, wie er den an seinem Theil von seinem Vater Georg von Fraunberg zu Gottersstorf ererbt u. der Lehen ist von Georg von Fraunberg zu Gottersstorf.

Selbstsiegler u. Jobst Schilltlein, B. z. L.

Z.: Meister Niclas Kholb, Schneider u. Steffan Hayndt, Riemer, B. z. L.

G.: am Eritag nach St. Rudprechtstag.

2 S.

K. A. L.

No. 686. 1498. 23. IV. Jorg Strassaher des Herzog Georgen Hofgesind verkauft dem Kloster Salldental seine zwei Tagwerk Wiesmad bei Tuetenaw im Mos neben des Pfarrers zu Dingolfing Wismath.

S.: Leonhart von Gumppenperg zu Gumppenperg, Erbmarschalkh in Oberbaiern.

Z.: Jobst Onsorg u. Hainrich Frankhfurter, beide Burger zu Landshut.

Gesch.: Monntag St. Georgen des hl. Ritters Abent 1498.

S. ab.

R. A.

No. 687. 1498. 6. VI. Pongratz Teufl von Gaunkhofen empfängt von Joerg Glabsperger, des Raths u. B. z. L., Erbrecht auf dessen Hof zu Häder, auf dem Mairholz daselbst u. auf den Zehenten, so in dem Hof gefangt werden, wobei jedoch die Hölzer Puechschachten, Tännleuten u. des Aichach ausgenommen sind.

S.: Peter Rimpekh, Unterrichter z. L.

Z.: Leonhart Siglmair u. Michel Häring, Bierschenk, B. z. L.

G.: am Mitwoch in den hl. Pfingstfeiern.

ı S.

K. A. L.

No. 688. 1498. 9. X. Erasm Müllner von Fraunbergkh empfängt vom K. S. Leibgeding auf des Gotteshauses Zehent zu Talhaim u. Holczhausen in Ridinger Pfarr u. Ärdinger Gericht gegen zehn Schilling Landsh. Pfg. jährl. Dienst.

S.: Peter Rimpeck, Unterrichter z. L.

Z.: Chunts Wolfsawer, Klostermüllner zu S.

G.: an St. Dionisentag.

ıS.

K. A. L.

No. 689. 1498. 18. X. Stephan Stornecker zu Störnegk verkauft aus dem Leibgeding, das er auf dem Gut Störnegkh vom K. S. hat, einen Acker, der in des Eygrabers Gründen liegt u. allenthalben an dessen Äcker stosst, an das Kloster.

S.: Peter Rimpeck, Unterrichter z. L.

Z.: Peter Dürrenperger u. Hanns Graf, B. z. L.

G.: an St. Lucastag.

ıS.

K. A. L.

No. 690. 1498. 3. XII. Sibilla des Wolfgang Jud zu Prugkhperg Hsfr., Hannsen Puntzingers zu Oberntraunpach sel. Tochter verzichtet in Folge Vertrags auf ihre Ansprüche an ihren Bruder Jörg Puntzinger wegen väterlichen u. mütterlichen Erbs.

S.: Herr Michael, Abt zu Malherstorf, Hanns Höhenberger. Pfleger zu Mospurgkh u. Wolfganng Jud.

G.: am Montag nach St. Andrestag.

3 S.

K. A. L.

No. 691. 1499. 13. II. Martan Tegkendorffer zu Achderfverk, an Görg Karer, gesessen in der Gschwestergasse, seir

halbes Tagwerk Wiesmad im Schreckhart hinaus an die Galgenlo an der Frauen von Sälldental Wiesmad, unbeschadet der 45 L. Pfg. jährl. Gült zum Gotteshaus u. dessen Verkaufsrechts.

S.: Jacob Ranatzhauser zu Gossenstorf, Hofmeister zu S.

Z.: Chunts Wolfsauer, Klostermüllner u. Jorg Enngel, Schuhmeister daselbst.

G.: am Aeschermitboch.

ıS.

K. A. L.

No. 692. 1499. 19. III. Michel u. Andre, des Heinrich von Rewt sel. Söhne verk. an Thaman Reychnöder, Anna seine Schwester u. die Gerhaben ihrer minderjährigen Geschwister zu Reichnöd, nämlich Hanns Mair zu Wendlaskirchen u. Andre Pyerntaler zu Nidernspechtrain ihren Theil an der Gerechtigkeit in dem Gut zu Rewt, das Lehen ist von Herrn Sigmund von Layming zu Tegernbach.

S.: obiger Lehensherr.

Z.: Haymran, diezeit zu Dingelfing, Christoff Ernstzvelder, Hofwirth zu Ahaim.

G.: am Ertag vor unser Frauen Verchündung.

ıS.

K. A. L.

No. 693. 1499. 9. IV. Margreth, Katherei u. Anna, des Oswalt Reihel zu Munchen in der Aw sel. Töchter verzichten zu Gunsten der Wittib ihres ohne Leibeserben verstorbenen Bruders, Barbara Reihlin, auf das Leibgeding an der Schwaig zu Munchen in der Aw.

S.: Wolfg. Pirckhamer, Pfleger z. Rotenburg.

Z.: Anndre Sneider zu Nideröllenpach, Hanns Sedelmair zu Dörtenfeld.

G.: an Erichtag nach dem Sonntag Quasimodo geniti.

ıS.

K. A. L.

No. 694. 1499. 16. IV. Jörg von Frawnberg z. Götterstorff des hl. röm. Reichs Erbritter, verleiht Jörgen Glabsperger,

B. u. des Raths z. L., den von seinem Bruder Wilhalm Glabsperger erkauften Theil des grossen u. kleinen Zehents zu Haunbanngkh aus dem Fraunberger Gut, genannt der Hertzogen-Hoff, zu Lehen.

G.: Erichtag nach Sonntag Misericordia domini.

Papier-Urkunde mit aufgedr. S.

K. A. L.

No. 695. 1499. 18. XI. Conrad Päczinger zu unser frauen Perg übergibt mit Willigung des K. S. seinem Eidam Michel sein Leibgedings-Gerechtigkeit auf der Hueb zu unser Fr. Perg, genannt Graefinger Gut, gegen ein lebenslängliches Ausgeding.

S.: Jacob Ranatzhauser zu Gossenstorff, Hofmeister z. S.

Z.: Peter Klostermair zu Gankofen, Andre Neidegker zu unser Fr. von Perg.

G.: Montag nach St. Marteinstag.

ıS.

K. A. L.

No. 696. 1500. 3. I. Steffan Aigner zu Tondorf verkmit Willigung des K. S. an Hanns Haym die Leibgedingsgerechtigkeit auf der Schwaig zu München in der Aw, darauf Hanns Reyhel sel. gesessen ist.

S.: Jacob Ranatzhauser zu Gossenstorff, Hofmeister z. S.

Z.: Meister Thoman, Klosterschmied daselbst.

G.: am Sambtstag vor der hl. drei Kunigstag.

ıS.

K. A. L.

No. 697. 1500. 27. I. Fridrich Schneider, wohnhaft zu Mülhawssen, verzichtet auf das Leibgeding, so er auf der Sölde zu Khirchtann für fünf Leib von Steffan Thalhaymer von Thalhaym gehabt hat, nachdem er dasselbe gegen den neuen Besitzer Thoman Juden verwirkt hat.

S.: Georg Pirckhamer, Landrichter z. Dingelfing.

Z.: Jorg Tersch, B. z. Dingolfing.

G.: am Erchtag nach Conuersionis St. Pawli.

ı S.

K. A. L.

No. 698. 1500. 12. VII. Hanns Heugg z. St. Dionisen Goldern, der wegen Gültschuld vom Hof Goldern in der Abtissin Agnes zu Säldental Fängniss kam, verzichtet nach Erkenntniss des festen Wilhalm Magensreitter, Rentmeister u. Landschreiber z. L. u. des festen Jorg Kärglein zu Siespach Kammermeister, auf seine Ansprüche wegen des Leibgedings auf dem Hof Goldern.

S.: der Rentmeister u. der Kammermeister.

Z.: Hanns Sefeldtner, Waxer u. Lorenz Stärzel, Schneider, B. z. L.

G.: am Sontag St. Margerethentag.

Papier-Copie ohne S.

K. A. L.

No. 699. 1500. 29. XII. Philipp von Tal in Reissinger Pfarr u. der Hofmark Hänkofenn gibt der Frau Agnes, Abtissin zu Sälldental und ihrem Convent das Leibgedings-Recht zurück, das er von ihnen auf dem Gut Reyt gehabt hat, u. bekennt sich als entschädigt mit dem Geld, das er aus der Abtissin Holzgründen über Gebühr eingenommen habe.

S.: Martein Unterholczer, Underrichter z. L.

Z.: Peter Mair auf dem Leepühel zu Säldental.

G.: an Eritag vor der Beschneidung Christi.

ıS.

K. A. L.



## Register.

Die angeführte Nummer bezieht sich auf die fortlaufende Ziffer der Urkunden-Regesten.

Die Anfangsbuchstaben B und P, C und K, D und T, F und V  $\sin^2 x$  vereint.

#### A.

Abensperckh, Abenspergk, Stadt in Nd.bayern 65, 104, 411, 416, 467. Abrecher Conrad 645. Ach - Aich bei Landshut 478. Achdorf, Achtorf, Bez. Landshut 15, 25, 32, 292, 418, 428, 499, 535, 572, 588c, 589, 618, 619, 691. Achtorffer, Adorffer Chunrad 107, Jörg 460, 468, 473, 475, 479, Wolfgang 547, 550, 560, 561, 584, 593 b. Achrain an dem = Ahrain, Bez. Landshut 83. Adam Andree 567. Adelezhawsser Heinrich 99. Aderl Ulrich zu Eberspewnt 57. Aedelchofen, Atlkofenn, Adlchouen. Attelchofen 78, 287, 439, 482, 483 Äffinger Wernhart 82. Äntzing Hans 530. Ärding, Ärdingen - Erding 263, 273. Ärdingen Chunrad 45. Äresinger Ulrich 501. Aermanskirchen (Diemanskirchen Bez. Vilsbiburg) 344.

Atenperger Hanns 429, 683, Peter 08. Afer = Affa, Bez. Straubing 305. Ahaym, Aheim - Aham, Bez Vilibiburg 72, 202, 259, 692. Ahaymer Hartprecht 72, 207. Ahollming = Aholming, Bez Vilhofen 67. Ahrain Bez. Landshut 561. Ahrainer Hartprecht der 202. Aich Bez. Erding 593, 621, 669. Aich Bez. Landshut 627. Aich Bez. Rottenburg 213. Aich Bez. Vilsbiburg 437. Avchamer Symon der 250. Aichär, Aicher, Peter 157, Lienhar 161, Katharina 196, 212, Hans 32 Aichbach, Bez. Landshut 31, 64. 22 289. Aidelmair Albrecht 433. Aigelzhaimer Hanns 15. Aygen, Bez. Freising 598a. Aigner der 446, Chunz 598 a, Hant 428, Peter 421, 428, 486, ... Steffan 696, Thoman 525, Ulrich 2: Ainäggel Lienhart 483.

Ärtlkofen Bez. Landshut 59, 385, 389.

Aytterhofen, Bez. Straubing 350. Albär, Albern, Bez. Landshut 174, 214, 537.

Albrecht, Herzog von Bayern 501, Markgraf 513.

Aldersbach, Bez. Vilshofen 423.

Adlersperger Berchtold 521.

Allenpach = Ellenbach (Oberellenbach)
Bez. Mallersdorf 663.

Allertzhawsen = Allershausen, Bez. Freising 172.

Alfalterbach = Altfalterbach, Bez. Freising 672.

Alhartspeckch Wilhelm 273.

Alkoffen = Alkofen, Bez. Landshut 522.

Alkofen, Bez. Mallersdorf 323.

Allmanspeck Hanns 116, 137, 138, Chunrad 40, 46.

Almerspach = Almansbach Bez. Mallersdorf 40.

Almüsen Pachorn = Almosenbachhorn Bez. Freising 223.

Allnkouer Heinrich 258:

Alnpekch Hanns der 70, 78.

Allpach = Altenbach Bez. Landshut 363.

Altenfrawnhofen - Altfraunhofen, Bez. Vilsbiburg 120, 197, 591.

Altdorf, Alltorf Bez. Landshut 161, 167, 181, 243, 315, 340, 342, 352, 366, 382, 389, 433, 469, 478, 565, 601, 602, 616.

Altorf Hanns von 216.

Alltorfer Wernhard 176, 265, Eberhart 176, Hanns 235, 278, 342, 363, 376, 378, 396, 422.

Alltenkouer Steffan 562.

Altennusperkeh = Altnussberg Bez. Viechtach 13.

Altenpach = Altenbach Bez. Landshut 564, 652.

Altenpeckh Hanns 142.

Altenpurg = Altenburg Bez. Ldsh. 550.

Altther Ulrich der 98.

Althaim, Altheim Bez. Landshut 140, 184, 209, 211, 289, 561, 624.

Althamer Hans 50.

Altman Lienhart 333, Hans 501.

Altweg Bez. Vilsbiburg 356, 623, 633.

Alwaw = Auloh Bez. Landshut 123.

Amman Hans 104, 156, 431, 443, 486, 499, 538, 540, 595, 632, Dietreich 162, Ernst 193, Heinrich 266, Conrad 398, Wolfgang 588 b, Steffan

632, Matheus 624, 649, Andre 624, Liebhart 85.

Ambergering = Amelgering Bezirk Erding 668.

Amrer Hans 91.

Andermanstorff, Bez. Rottenburg 578. Andorff Jörg von, Bez. Griesbach 672. Andremayr Hanns 610.

Angermair Friedrich der 172.

- Jakob der 28, 136.

Angerskirch Margareth 402.

Angerskirchen, Bez. Erding 300.

Angerskircher, Angerschircher Conrat 342, Hanns 108, 159.

Angler Hanns 427.

Angstel Martein der 92.

Anholfing = Amselfing, Bez. Straubing 350, 678.

Appelstorff = Appersdorf Bez. Freising 672.

Apperstorffer Charl 97, 101.

Arding vgl. auch Ärding = Erding, Stadt, 91, 99, 250, 524, 614.

Ardinger Andre 456.

Armansperger Martein u. Dionis 346. Arttenkirchen = Attenkirchen Bez. Freising 357.

Arzt Beruf 243.

Asch Cunrad von 131, 179, 223, 232, 255, 257, 259 Erhart von 231, Hanns von 272, Kristl von 297.

Aschaltshausen = Ascholtshausen, Bez. Mallersdorf 609. Aschawer, Heinrich der 33, Alheit 33. Aspach, Aschbach — Asbach Bez. Rottenburg 526. 605.

Aspekch Rueger 318, 387.

Attenhawsen, Ättenhawsen, Atterhawsen, Attenhausen Bez. Landshut 164, 186, 243, 284, 302, 388, 422, 449, 516, 571, 652.

Atenberg, Ätenberg, — Attenberg Bez, Vilsbiburg 429, 683.

Atlperg = Adlberg, Bez. Erding 224.
Ating, Atting, Bez. Straubing 1, 234.
Aubental = Augenthal Bez. Mühldorf
432.

Aucher Ruprecht 424.

Auer Steffan 487.

Auftrager Hans der 403, 471, Jobst 348, 403, 471, 480, 596, Conrat 283.

Augspurg = Augsburg 341, 501.

Autenpekch Hanns 299.

Aw Bez. Landshut 310, 320, 478.

Aw Bez. Freising 672.

Awär, Awer Peter der 45, Christian der 208, Elspet die 250, Friedrich der 170, 250, 269, 301, Hanns der 349, Heinreich 343, Peter 81, Steffan 74, 507, 518, Wernt der 32, Wolfhart der 146.

Awer zu Grämlkaym 562. Awrel Franz 81.

#### B.

Pach Heinrich a. d. zu Nandelstat 221.
Pachaim Bez. Vilsbiburg 318.
Pacham, Pachern — Pachham, Bez.
Freising 44, 73.
Pachar Chunrad 145, 160, 495,
Backner Heinrich der 162.
Pachmair Chunigund die 29, Chunrat
75, Friedrich der 104, Hans 195,
Ruedl 431, Seifried 119, Ulreich
der 7, 49, Wernh. 155, 235, 279, 280.
Pachorn — Bachhorn Bez. Freising
128, 129, 130, 159, 201, 223.

Pachorn = Bachhorn Bez. Landshut 122, 149, 154.

Padawer Hanns der 392.

Pader, Pater Peter 123, 274, 472, Virich 470.

Päler Fridreich der 23, 33.

Päezinger, Pätzing, Paezlinger Conrd 695, Fridreich 175, Heinrich 279 563, 603, Wolfgang 614, 619.

Patzl Heinrich 640.

Paindelkofen = Paindlkofen Bezirk Landshut 256.

Paindelchofer Ulrich der 5.

Painhäkchel Fridreich 266, 273, 372.

Painser Hanns 37.

Paldwein Chunrad 173.

Paler Fridreich der 38, 39, 78.

Baltschuez Hans der 305.

Paltram Hanns 443.

Bandter Symon der 305.

St. Pangräczen Glewn, Panngratzer.

Glaum Bez. Landshut 399, 681.

Pantzier Chunrad 201.

Parbinger, Pärbinger Leonhart, Wernhart 532, 540.

Barthershawser Elspet die 57.

Bartholm Niklas der 273.

Barüther Meister Heinrich 183.

Pawer Utz 59.

Pawl Lienhart 672.

Paulstorffer Hanns zu Kürn 495, Semund 661.

Pawman Linhart 669.

Baumgarten Bez. Dingolfing 153, 215, 218, 294.

Baumgarten Bez. Landshut 82, 233 672.

Pawngartter Andre 605, Jörg 34. Kathrei 623, Ulrich 588 c.

Pawnhakher Albrecht 148.

Paur, Pawr, Berthold 308, Jörg 39 Michel 618, 619.

Päwrel Ulreich 191.

Pawscher Hanns der 358.

Pebenhawser Chunradt der 377.

Pechner Jakob der 53.

Pechsauer Heinr. 207.

Peham, Pehaim Perchtold 348, Veicht 673, Peter 467.

Peil Peter 59.

Peck, Pekch Andre 629, Chunrat 344,
384, 399, Heinrich 378, Oswald 161,
Peter 79, 315, 134, Leonhard 134.
Pelban Heinrich von 279.

Pelhaymer Ott. 1, 53.

Penchker Chunr. 247.

Penkchen — Penk Bez. Erding 205.

Penniger Hanns 208.

Perchofer Hanns 365. Perckhamer, Perckhaimer Albrecht 477, 484, Heinrich 392, 407, 411, 416,

420, 421, 424, 425, 457.

Perckhauser Hanns 548, 580, 604. Perchlern — Berglern Bez. Erding 669. Perenpla — Pernpla, Perigloh, Pernloh 647, 648, 651, vergl. Perigloe.

Bereiter Wolfgang 683.

Perg, Perig Bez Landshut 43, 196, 113, 114, 212, 112, 283, 348, 474, 499, 538, 572, 587, 611.

Perger Friedrich 617, Hanns 329, 335, 554, 582, Kathrei die 66, Kylian 269, Zagreis 91.

Pergen Bez. Freising 672.

Perigloe, Pernloh — Bernloh Bez. Neumarkt 268, 401, 432, 582, vergl. Perenpla.

Permitter Heinrich 197.

Pernloer Paul 582.

Pernpach 333.

Pernzell 75.

Pertolzloer Themann 520, 570, 589, 596, 637, 649.

Pesel d. Schuster, v. d. Kloster 9, 33, 94. Petenkofer Peter 653.

Peters Glewn Bez. Landshut 303.

Petzel Cristan 545.

Petzenhauser Peter 334.

Pettzchofen Bez. Regensburg 21.

Petzler Oswald 638.

Pewezchofer Heinr. der 32.

Pewrbach = Bayerbach Bez. Vilsbiburg 55, 219, 356, 536.

Pewerbach Bez. Landshut 256.

Pewntner Leonh. 614, Steffan 374.

Pewrl Ulrich 283.

Pewtlhausen Bez. Landshut 598 a, 598 b. Pfaffenpekch, Pfaffenbeckh der 176,

Peter 322.

Pfaffenberg, Bez. gl. Namens, 87, 358, 381, 406, 416, 457, 571, 594, 632.

Pfaffenhofen, Pfaffnhouen 384, 406, Bez. Pfaffenhofen a. d. I.

Pfaffenmünster Bez. Neuburg 501.

Pfaffinger, Pfaffinger, Pfeffinger Casp. 268, 401, 432, Gentifler 432, 545, 566, 607, 608, 612, 613, 617, 620, 621, Hanns 211, 432, Jörg 268.

Pfanczl, Pfanczel Chunrad 155, 169, 174, 223, 315, 319.

Pfanzelt Hanns 579.

Pfarl, Pfarrl, Chunrad 216, Peter 387.

Pfater Bez. Regensburg 32.

Pfeffenhausen Bez. Rottenburg 168, 191, 276.

Pfeffenhawser Wirnhart der 31.

Pfelnkofen, Pfelkofen, Pfalnkoffen, Pfakofen Bez. Regensburg 98, 134, 522, 540, 588 b, 632.

Pfenigspeckh Simon 418.

Pfetrach, Pfedrach, Pfettrach, Phetrach

Bez. Landshut 69, 48, 288, 352, 389, 397, 398, 405, 410, 418, 422,

435, 531, 533, 548, 642.

Pfister Conrad 475, 479, 504, Friedreich 35.

Pfluegel Jörg 546.

Pfnüsl Seifried 341.

Pfrembd = Pfreimt 497.

Pyburch, Pybürchk, Piburg Bez. Vils-

biburg 7, 132, 157. Pyburgk bei Erding 132, 250, Pfarre Walperskirche. Piehler Eglof der 124. Pientzenawer Amalie die 257. Pyerntaler Andre 692. Bierschenk Andre der 282, 290, 342, Anna 476. Pirschengk Conrad 395. Piflis 6, 60, 67, 68, 70, 108, 123, 214, 215, 231, 281, 241, 274, 299, 304, 316, 319, 347, 354, 379, 382, 389, 395, 405, 436, 452, 476, 497, 509. 544, 570, 588d, 589, 630, 656. Piling = Piebing Bez. Straubg. 228, 245. Bindwerg (Windberg) Bez. Bogen 404, Pinczenawerin 275. Pirkhamer Georg 697, Heinrich 458, Wolfgang 663, 684, 693. Pirkner Andre 556. Pirttendorfer Jakob der 143, 170, 181, 195, 197. Bithstorffer Lorenz 288. Pivtreich Steffan 263. Plaickenn = Plaika Bez. Landshut 584. Plaickner Stephan d. 439, Jak. 568, 584. Plank Andre 586, Pernhard 486, 571, Peter 450, 468, 473, 493, 507, 531, 533, 598 b, 600, 608, 631, 658. Planck Andre 586, Pernhard 486, 571, Peter 450, 468, 473, 493, 507, 531, 533, 598b, 600, 608, 631, 658. Planckenfelser Jörg 497. Plechl Andre 539. Plieninger Heinr. 482, Jörg 482, 483, Ulrich der 102. Plientz Jörg 516. Pluemsweiler ehemal. Herrsch. Neufrauenhofen 7, 80, 289, 339. Plaedl Albrecht 184, 237. Plumentaler Leonhart 349, 471, 508. Poden Ulreich 444, 452, 658. Podlkhouen Bez. Rottenburg 451. Podnstein Bez. Roding 526 auch sub. Pottenstein.

Pogel Hanns 305. Pölakcher der 362. Pöler Friederich 63. Pöllenkofer Cristian der 206, Matheus 635, 650, 666. Bösendarm Matheus 365. Pogen, Bogen 142, 477. Pogner 112, Weinhart 51, Pogkhstich Peter 672. Poysl Ulrich 501. Polakerstorf = Plackersdorf Bez. Altötting 95. Polär, Poler, Friedr. 35, 62, 74, 79. Wilhelm 31. Pollner Hanns 624, Jörg 582, Peter 72, Wilhelm 401, 432. Pongracen Glewm Bez. Landshut 293. Porär Heinrich 335. Potenawi. d. (Preysing) Bez. Erding 611. Potiger Ulrich d. 25. Pottenstein Bez. Roding 523. Poxau Bez. Dingolfing 206. Poxawer Hanns 188, 394, Heinrich 206. Pozlinger Friedreich 235. Poczner, Potzner, 259, Anna 3, 24. 42, 74, 103, 110, 117, Hanns 456. Pradlmair Wilhelm 458. Präm = Pram Bez. Mallersdorf 23. auf dem Berg 46, 137, 138, 139, 670. Pränntl Hanns 613, Steffan 613. Prätler Erhard 422, 516. Prätl Michel 486. Praidnaw Bez. Dingolfing 297. Praytschedl Hanns 556. Prapeckh-Pranpeckh Hanns 336, 367. Prant Cunrad zu Kelheim 51. Pranthub Bez. Altötting 95. Pranthueber Friedreich 95. Prantmair Andre 672. Pratler, Prattler Erhard 449, 524. Michel 570. Prawn Fritz 218. 237, 275, Hanns 417 Sigmund 422. Prawnreuter Leonh. 663.

Prechnecht Albrecht 52.
Prechtl Friedreich 576.
Preichtlinger Heinrich 413.
Preydlein 432.

Preysinger zu Kronwinkel 214, 264, zu Prugkperkch 73, Albrecht 183, Anna 23, 34, Christoff 669, Conrad 250, Erasm 593, 621, 672. Heinrich 145, Jörg 614, Johannes 501.

Prem Ulreich 168.

Prenn Andre 467, 534.

Prennperck — Brennberg Bez. Regensburg 32.

Prew Andre 544, Hanns 381, 416, 563, Karl 543, Peter 416.

Preunerynn Kathar. 595.

Probst Albrecht 424, Anna 408, Chunr. 294, Fridreich der 184, Heinrich 408, 412, Berchtold zu Holtzdrawbach 14, Ulrich 628.

Prodelmair Ruprecht 546.

Pröglinger Friedr. 132.

Pruchmair Conrad 354.

Pruckl Hanns 660.

Prucklän Matheus 499.

Prügel Bez. Rottenburg 222, 227 b.

Prügelmaier Hanns 227.

Prügkel Ott 418.

Pründl Friedreich 198, Niklas 425. Prwnn Bez. Vilsbiburg 318.

Prugkporg, Prukperch, Prupperchk Bez. Freising 127, 130, 145, 179, 201, 262, 272, 320, 321, 328, 334, 528, 530, 649, 673, 676, 690.

Prumbss Oswald 665.

Prunnär, Prunner, Brwnner Erhart 150, Heinr. 197, Jakob 257, 320, 324, 328, Jobst 629.

Prunnhofer Andre 350.

Pschähel, Pshähel, Hanns 494, Peter 627.

Pshähelsöd, Pschäleinsöd = Pschalersöd Bez. Vilsbiburg 494, 627.

Pschorer Erhart 674.

Puech Bez. Vilsbiburg 593, 621.

Püechach vor dem Sighart 95.

Puchär, Pucher, Puecher Gamerit 219, Hanns 306, Jakob 78, Thoman 273,

Ulrich 416, Wolfg. 603.

Puchelmaier, Puchelmair, Pühelmair Eberhart d. 198, 231, Hanns 669, Heinrich 77, Peter 150.

Puchentaler Konrad 446.

Puchpergk Sigmund von 477.

Puechhausen Bez. Mallersdorf 425.

Burkchawsen 47, 151, 440, 659.

Purckholtzer Paul 628.

Purkchstolär Chunr. 93, 94, Hanns d. 29. Purger Hanns 611, Peter 186, Ulreich

79, 194, 198, 221.

Burm Martin 152.

Pusch Ulrich der 180.

Putz Hanns 463, 503,

Püntzinger, Pünczinger, Puntzinger Caspar 497, Elspet 381, 386, 387, Georg 430, 586, 588b, 594, 606, 632, 654, 673, 690, Hanns 462, 477, 481, 495, 500, 503, 527, 532, 540, 543, 559, 574, 578, 586, 588b, 690,

Wilhalm 346, 357, 477, 497.

Pütrach Steffan der 300.

Püttem - Aw Bez. Erding 91.

Puntzenhofer, Punczenhouen = Pünzenhofen Bez. Landshut 16, 160.

Purkchartinn Hanns von 30.

Purcksl Oswald 523.

Puchschachen-Waldung 687.

Puechschachter Hanns 598 a.

Püchl Caspar 219, Michel 679.

Pücher Caspar 55.

Püchlarn Bez. Landau 291.

Püchlär, Puchler Eglolf der 119, Christan 155, 235.

Püdenstorffer, Pünstorffer Jakob 32, Sighart 346, 381.

Puechlein Chunr. zu Dornbankeh 53.
Pügendorf — Piegendorf Bez. Dingolfing 207, 426.

Puelar Peter 228. Puelmaier Leonhart 672. Pünchouen - Pinkofen Bez. Mallersdorf 222.

### C. K.

Kärgl Hanns der 244, Jörg 605, 639, 643, 645, 646, 647, 648, 651, 655, 657, 658, 698, Karl 464, 515, 524, 562, 573, 577, 647, 648, 651, Reichart 524, 647, Urban 647, 648, 651. Chärpf Chunrad 82.

Caesarea 409, 423.

Käslein Ulreich 501.

Kayser, Kaiser Heinrich, Kathrein, Künzel 3, Peter 445, Gerberch 20. Kalbsörl Friedreich 1.

Calmünnsz 477. (Kellmünz Bez. Illerdissen?)

Kaltenawer Wilhalm 456.

Kalczeisen Chunrat 152.

Kamer, Chamer Anna die 142, Fridreich 149.

Kamerauer 207, Dietrich 32, Gertraud 296, Peter 296, Ulrich 296, Ursula die 29, 58, 67, 78, 128, 130, 145, 150, 159, 177, 189, 201.

Kamerberger Heinreich 179, 180.

Kammacher Jörg 615.

Campoprincipum 488.

Kanczlar Vlrich 273, 300.

Kapfenberger Margreth 178.

Kapfing 277, 307, 373, 426.

Karl Steffan 665, Ulrich 51.

Charpfhaimer Hainreich der u. Karpfhamer Kunigund 5, Thoman 367.

Karer, Charrer Görg 691, 397, 398. Kharrner Ernst, Matheus 466.

Khastal Peter von 626.

Kastner, Kchastner Adam 377, Conrad der 228, Hanns 33, 591, Ulrich 201.

Chawerl Chunr. 74. Kaufman Heinrich 359, Hanns 661, Jorg 661, Michel 661, Urban 661. Kaczpech, Kaczpek, Katzpeckh 152. 334, Eberhard 317, Fridreich 19, 3, Hans der 132.

Chekch, Keck Hainreich 29, 39, 311. 561.

Kelhaim 51, 90, 193, 541, 574.

Chellnär Wernh. 107.

Kempfinger Leonhart 573, 577.

Chesching, Kesching Bez. Ingolstad: 66, 455.

Kesschinger Hanns 524.

Cheseeseär Perchtold 157.

Chetner Hainr. 222.

Keufelchofen = Käufelhofen Bez, Landshut 518, 684.

Kienast Albrecht der 293.

Chienperger Peter 132, Thoman 230.

Kienburger Vlrich 485.

Kirchpergk = Kirchberg Bez. Rotterburg 206, 358, 381, 407, 588b, 632, 641.

Circhpuch — Oberkühbuch Bez, Landshut 446.

Kirichpuecher, Kirichpücher Martin 446, Chunrad 298, 267.

Kirchdorf Bez, Rottenburg 329.

Kirchmaier Conrad 231, 241, 256, 379. 382, 389, Hanns 379, 405, 452, 634. 635, 639, 650, 666, Matheus 672. Wernber 326.

Chirchtann, Kirchtann 127, 131, 234 232, 256, 321, 324, 374, 641, 697. Klain München - Münchnerau? Bez.

Landshut 229, 284.

Chleckch Chunr 81.

Klemens Papa 409.

Klingseysen 427, Ulrich 363, 450, 450, 468, 469.

Closner Alban 183, Jörg 461.

Klostormair Peter 695.

Closterschreiber Hanns der 6, 60, 621. Clostersmid Chunrad der 3,

Closter Synnleytten = Sonnleiten b Fraunberg Bez. Landshut 247, 583

Kluegkhaymer Martein 447, Wolfg. 588b.

Chnäwrel, Chnewrl Chunr. 63, 97. Chnewttinger Ernst 269, Hanns d. 120. Chnöd Andr. der 75.

Chöllnpach, Cholnpach, Kollenpach = Oberköllnbach Bez. Landshut 53, 115, 220, 256, 321, 324, 328, 673.

Chölnpekch, Bernhart 106, Eberh. 53, 640.

Chol Friedreich 207.

Kholb Niklas 685.

Cholberär Chunrad 15.

Cholpfel Vlrich 222.

Kolnpock Andre 507.

Copfsperg = Kopfsburg Bez. Erding 614.

Coppenbald, Koppenwald Bez. Rottenburg 276, 551.

Chorel 142.

Korppheim 205.

Kottenawer Wilhelm 436.

Kotzer Andre 397.

Krabler Anton 459, Andre 493, 534, 547.

Kradel Samuel 448.

Kräinakher = nach Apian Kronacker Bez. Erding 569.

Krätzel Jakob 465, 478, 482, 483, 493, 501, 504, 506, 508, Lienhart 258, 335. Chrayburger Hainrich d. 5, 81, Lynhart

402.

Chrais Ott der 20.

Chramer, Kramer Friedreich 122, Liebhard 243, Ulreich der 122.

Kranperg = Kronberg Bez. Erding 581, 620.

Kransöder Fridreich 486.

Chrewcher, Krewcher Chunrad d. 186, 238.

Kröner Stephan d. 237, 238, 244, 259, 264, 280, 281, 282, 290.

Chronar Martin d. 5, 22.

Krotentaler Andre 259.

Chrueg 150.
Chrüeglär Ulr. 239.
Chruegmair Ulreich 150.
Krumbach Bez. Rottenburg 13.
Chuchlär Hanns d. 32.
Kueffer Conrad 608, 610, Michel 672,
Wienhart 472.
Kienaht Hanns, Knnrad, Steffan 288.
Chrantzagl Hanns 255.

Chranwinkchel, Kranwinkel = Kronwinkel Bez. Landshut 250, 264, 593.

Krapff Jörg 495.

Kratzel Jakob 459, 496.

Kratzer Ulreich 357.

Chravogl, Chrävogel Ulreich 160, 174.

Krawl Eriedr. 549.

Chreytzer Hanns der 116.

Krell Jörg 581.

Krellner Görg 620.

Kswennter Ott 14.

Kürsner Linhard 476, 677.

Kürtzinger Conrad 541, Jakob 514.

Kürwis Heinrich 469, 487.

Chumpfmül Bez. Landshut 212.

Chunighpawm Jakob 635.

Chunratinn Elspet die 105.

Kunter Chunrad 357.

Kwnczpawr 641.

Kurn Bez. Stadtamhof 495.

Churtz Ruger 82, Heinrich 195.

Kuttenawer Wilhelm 449.

Kutental Ant. 219.

#### D. T.

Tabenawer 279.

Dachshamer 57.

Dachzmueting, Daxmueting = Hundsmueting (?) Bez. Erding 85, 634.

Dächssel Vitzenz 611.

Täfermair Chunrat 362.

Tägel Fridreich 293.

Tännleuten - Waldung 687.

Dänchklein, Tänkchl, Dänkchel Fridreich 132, 148, 202, 278.

Tänczel Heinrich 32. Täwttenkofer Hanns 289, 329. Tagwercher Erhart 674. Tain 178. Tainhäkchel Friederich 237. Tal 666. Tal Philipp von 699. Daler Agnes die 108. Talär, Taler Heinr. 375, Michel d. 268. Thalham, Thalhaym Bez. Vilsbiburg 30, 35, 374, 641, 688, 697. Thalhamer, Thalhaymer Anna die 35, Cunrat 35, Hanns 521, Jörg 478, Laurenz 623, 634, Paul 316, Peter 35, Steffan 641, 697, Ulrich 374. Thoman = Meister Thoman, Steinmetz 403. Toll 672. Tamitzer Hanus 280. Tann - Taing (?) Bez. Erding 263. Tann Hanus von 358, 399, 588b, Hainrich von 31, 55, 144, 185, 214, 235, Steffan von 478. Tannäch unterm 309. Tanner Andre 518, 523, Friedr. 337, 338, Hanns 516, Heinr. 313, 417. Tannhawsser Hanns 610. Tanntzer, Tanczer in Landshut 86, 93, Albrecht 215, Hainreich der 170. Tanzl Peter 471. Tawbenauer Hainreich 143. Tawbental Bez. Erding 205. Tawınan Liebhart 667. Tautenkofen Bez. Landshut 156. Daxau Oswalt 416. Dekchenpach 222. Teckendorff, Tegkendorf 32, 477. Degen Hanns 384. Degenberger Stephan der zu Altennussberg 13. Tegernpach Bez. Rottenburg 126, 536,

Tegernpekch Friedr. 267, 300, 330,

347, 391, 396.

Teispach 142, 246, 247. Teyspeckh Chunrad 28, Ulerich 185. Teysing Bez. Erding 390. Teittenkofen - Tevtenkofen - Täwtenchofen 88, 155, 163, 247, 401, 566. Tfännczel Chunr, 163. Tenkg Fridreich 372. Tersch Jörg 697. Teufel der zu Landshut 140, Hanss 560, Pongratz 687, Ulrich 149. Teuffenpeckh Marton 660. Tewffental - Tiefenthal Bez. Regensburg 32. Teysel Jörg 482. Tfärrel Chunrad 164. Thoman Meister, Stadtarzt in Landshut 170. Dienstlein zu Landshut 3. Diepolzkirchen Bez. Eggenfelden 336. Dietmair Ekhart der 195, 391. St. Tiewolt, Thiebald = St. Theobald Bez. Vilsbiburg 591, 626. Dingolfing 458, 470, 502, 686, 697. Dietreich vor dem Kloster 9. Dionisgoldern, Dionisen Goldern = Untergolding Bez. Landshut 519. 698. Dirntzhauser Lienhart 602 Dyweilichleb Chanz der 69. Töldel Erhart d. 117, Wilhelm d. 117. Törringer Wilhelm der 15. Dörtenfeld 693 - Türkenfeld Bez. Rottenburg. Tollinger Hanns 390. Tondorf Bez, Landshut 696, Tondorfer Heinr. 455. Tonhauser, Tonhawsser Leonhart 334 622. Toph Ulrich 95. Dorfpekch Hainr. 44. Dorffen Bez. Erding 234, 263, 275 300, 413, 530, 539.

Teublmühl nächst Arth Bez. Landshut

Dormair Lamprecht 668, 671. Dorn Hanns 665. Dornach Bez. Landau 309. Dornbach, Dornpach 36, 205. Dorner Christoff 515. Dornpekh Eberhart u. Ulrich 323. Dornplüe Anna die 119. Traber Michel 452. Drächsl Jörg 501. Drafer Michel 624. - Grafentraubach Bez. Trawpach Mallersdorf 14, 21, 76, 87, 115, 407, 416, 503. Drawpekh, Trawpekch Anna 381, Pankratz 32, Bernhard 14, 21, 76, 87, 90, 115, 165, 222, 245, 346. Trausnitz - "Auf dem Haus", ob Landshut 229, 230, 239, 272, 307, 310, 329, 524, 572, 588c, 611, 684. Trawttenhausen 139. Draxawer Oswald 408. Dremel Paul 278, 306. Trenbekch, Trenpeckh, Trenbeck, Thoman 401, 432, Wilhalm 552. Treuer, Trewer Hermann 386, 387, 407, 422, Peter 314, Steffan 481. Driber Fridrich 307. Troyer Conrad 502. Trollenhofer Jörg 462. Truching 461. Trubsawär 273. Trüwe Hanns 87. Trugsäss Hanns 357. Trw Ott 425. Trumetter 570. Trumlär Chunrat 65, 104. Tuchseher Eberhart 539. Tuelbekch Agnes die 145. Tummair Hanns 307. Dürnperg Bez. Rottenburg 307. Dürnperger Hanns 307, Peter 689.

Dürenteinigen - Thurntening Bez.

Dingolfing 400.

Türron — Durrenaich (?) Bez. Mallersdorf 362.

Tuetenaw Bez. Dingolfing 686.

Tüttenchofen — Teutenkofen Bez. Landshut 269.

Tütenchofer Ortlieb 91, 179, 235.

Tüwenmayr Hanns 195.

Tugsteiner Hanns 497.

Tuner Kunigund die 341.

Tungklich Conrad 486.

Tuntzlinger Gebhart 477.

Durr (an dem Steinrain) Bez. Mallersdorf 495.

#### E.

Eberl Konrad der 292. Eberlein Heinrich 196, 212, Seifried 196, 212. Eberspeck der 464, Christoff 462, 598 a, Jörg 581, 591. Eberspewnt = Eberspoint Bez. Vilsbiburg 57, 189. Eberspewnttner Ulrich 546, 550, 605. Eberstolär Hanns der 92, 110, 270. Eberwein 214, 215, 216, Heinrich 58, 204. Ebmär Ulreich der 174, 235, 238, 279. Ebran Hanns 476, 480, 481, 485, Philipp 164, 202, Ulrich der 382. Echmating = Egmating Bez. Ebersberg 57. Eck. Ekk, Egk, Ekg 198, 205, 274,

Niklas am 41, Ulreich 276, Erasm 57.

Egker, Ekhär Hanns 600, 601, Ulreich
d. 174, 175, 184, 185, 202, 208,
226, 235, 259, 277, 307, 314, 373,
476, Hanns 482, 484, 506, Jobs 207,
318, 426, Ot der 207.

Egsingzell — Eiserszell Bez. Bogen 75.

Ekkelchofen — Hoheneggelkofen Bez.
Landshut 24, 110, 288, 529.

Ekenmül, Ekkemül — Eggmühl Bez.
Mallersdorf 381, 472, 501, 515, 532,
540, 661.

Ekkenmüller - Aw Bez. Mallersdorf 505, 522, 527, 540.

Ekkmayer Steffan 25.

Edtman Gothart 609, 653.

Edtinger Hanns der 55.

Egarten, Egärten, Bez. Vilsbiburg 56, 171, 177, 197.

Egenhouär Petcr 16.

Egerer Philipp der 255.

Egingar Hanns 263.

Eglof Cunrad 283.

Ehinger Andre 477.

Eyhär Chunr. 75, Hanns 598b.

Eyrl Frantz 144.

Eysengräm Dieto der 122, fürstl. Jäger 112.

Eisengrein Augustin 238, 327.

Eysenhoferinn 275.

Eysgraben Bez. Landshut 38, 287, 590,

Eysgraber Hanns 590, Seyfried der 287.

Eysgruber Kristan der 38.

Eyseter 79, Kristan 640, 653, 655, Georg 15, Stephan der 191, 264, 320. Eyssteterin Anna die 233.

Eiting, Eitting Bez. Erding 18.

Eittenharter Jörg 522, Ulreich der 81. Eytzerstorf, Eytzenstorf - Ettersdorf Bez. Mallersdorf 49, 200.

Evczinger Elisabet 488.

Eisn Albrecht 575.

Elnpach = Oberellenbach Bez. Mallersdorf 298.

Elsendorff Bez. Rottenburg 643.

Elssenpekch Ulreich 386, 402, 606.

Ellsinger Hanns 303.

Enngel Jörg 691.

Engelbrecht 378, Hanns 624.

Eugelhart Hanns 335.

Engelsperg Bez. Rottenburg 551.

Engelzhoffer Ulreich 99.

Englstorf Bez. Landshut 160.

Englstorfer Ulreich 91.

Entzing = Anzing Bez. Erding 413, 415. Entzinger Simon 415.

Erber Hanns 535.

Erdinger Leonhart 672.

Ergolting, Erbolting, Ergolding Bez.

Landshut 4. 5, 29, 39, 61. 80, 83, 97, 100, 106, 119, 124, 126, 161,

214, 230, 254, 288, 293, 325, 337.

347, 349, 365, 380, 382, 383, 391.

399, 417, 436, 453, 469, 478, 487.

498, 537, 544, 562, 563, 576, 603.

604, 616, 656.

Ergolspach, Erwoltspach Bez. Landshut 205, 388.

Ergoltzspekch, Erbolspekch Friedreich der 28, 77, 106, Hanns 382, 383.

Erlach bei Kösching, Bez. Ingelstadt 66, Schloss 455, Ebard von 66.

Erling = Langenerling Bez. Regensburg 377.

Ernreich Ulrich 164.

Ernst Gabriel 384, 406.

Ernstzvelder Christoff 692.

Ernstgraben Bez. Vilsbiburg 459, 622. Ernstorffer Albrecht 71, Heinrich 171. 194.

Erntreich Ott der 71.

Eschelbach Bez. Landau 162.

Eschelbekch Peter der 102, precht 30.

Essenpach 96, 134, 143, 596.

Eschenlow Bez. Rottenburg 460.

Eschenloer Steffan 460.

Essich = Essig, Bez. Dingolfing 545.

Essing Bez. Kelheim 467, 531, 533. 642.

Esk Michel 279.

Ettenharter Jobst 369, Ulrich der 45.

Ettenkofen Bez. Rottenburg 358. Euchendorff = Eichendorf Bez. Lands 309.

Ewching = Eching Bez. Landshut & Ewerlein Heinreich 179.

Ewgenpach, Ewbempach, Eugnpach = Eugenbach Bez. Landshut 65, 104, 155, 156, 158, 160, 163, 204, 205, 310, 365, 398, 410, 431, 443, 479, 490.

Ewpoltstetenn 581. Ewrl Franz 58, 117.

#### F. V.

Fabri Berchtold 526, 534. Fälknerin Angnes die 188. Valch Chunrat der 4, 5, Perchtolt 4, 29. Valkenfels 23, 245, 346. Valkchenstainer z. Valkchenfels 23. Valhawt Ulreich 208. Farstrass Pf. Buch Ger. Erding 525. Fechtär, Vechtär, Fridreich 267, Conrad 300. Veichter Ulreich der 25. Vegal Steffan 270. Felden Francisc. de 308. Velden Peter von 592. Velldner Hanns 542. Veltkircher Conrad 559. Feichtmair Dietrich 8, 49, 105, 118, 122, 144, 149, 158, 177, 163. Foyningär Ulreich 142. Vertzogl 205. Vetter Chuny 56, Hanns 171, Heinrich 173, Jobst 207, Salmei 173,

435, Gabin 352, Hanns 61, 288, 352, 365, 389, 379, 380, 405, 410, Lienh, 470, Pilgram 48, 69, Ruprecht 48, 104, 162, 176, Wilhelm 642, 644. Feyrabent Hanns 374, Vichauf Hanns der 181. Viechpacher Leonh. 419. Viecht Bez, Landshut 205, 239. Viechtenstainer Wolfgang 477. Vihawsen Bez. Bez. Landshut 32. Viehouen 291.

Feur, Fewrer 531, 533, 547, 548,

Friedr. 347, Dietreich 418, 419, 421,

177.

Vils Bez. Vilsbiburg 71, 205. Vils-Fluss 265. Vilspiburkh 309. Vilsegk Bez. Amberg 603. Vilser Leo 632. Vilslern Bez. Vilsbiburg 585. 638. Vilsmul bei Gundihausen Bez. Landshut 111. Viltzheim == Vilzheim Bez. Landsh, 180 Vindensin Hanns 443, 431, Heinr. 100 Vinpach = Fimbach Bez. Vilsbiburg 343. Vischer Anna 605, Andre 132, Heinrich 480, Peter 313, 333, 334, 525, Ulrich 605, Ruprecht 97. Fitzisaw Johann von 501. Fleischhackher Bened. 442, Hanns 184. Fleischmann Andre 663, Engelbrecht 592, Hanns 662, Perchtold 75. Wenczel 1. Fletzing Jakob 425. Flewger Ulreich der 316, 509. Flexöder Friedreich der 87, Pangratz 578, Peter 261. Flieher Johannes 534, Ludwig 237, Peter 139. Fliczinger Heinreich 355, 471, Kaspar 329. Flügelspurg - Flügelsberg Bez. Beilngries, Jörg Muracher zu 193. Vörstel Agnes 567, Jobst 549, Steffan 531, 566, 601, 607. Vogl Hanns 573, 582. Vogelsteter Augustin 369, 438. Vohburg 66. Voltorer Fridreich 272. Vordermair Friedrich 552, Simon 546. Vorholtzer Hanns 330, Wernh. 172. Forstaseywa - Forstaibach, Bezirk Landshut 525.

Fosteinseybach - Forstlerseibach nach

Forster, Vorster Jörg 394, Lamprecht

Apian 105.

599. Peter 193.

Fränchel Heinrich der 18. Fragenauer Conrad 365, Heinr. 283, Peter 562.

Franczer Agnes die 141.

Frankch, Frangkh Friedr. 7, 59, 80, 466, Hanns 535, 538, 615, Martein 234, Peter 499, 535, 538, 608, Ulreich 235, 535, 572, 618, 619.

Frawen Perg, Fraunberg, Bez. Landshut 88, 175. 590, 597.

Fraunbergh = Fraunberg, Bez. Erding 688.

Fraunberg, Frawnberger Georg 685, Hanns 245, 323. 346, 355, 491, Hilpold 140, Jörg 694, Lukas 491, Magdalena 423, Partzipfal 91, Ursula 491, Vivianz 378, Wilhalm 237, 372, 376.

Frawndorffer Thoma 416, 420, 424, Barbara 250, Jörg 339.

Frauenhofer Barbara 250, Jörg 339, Thezeres 626, 491, Wilhalm 34, 514. Frawenglam 494, 565, 627.

Frawenhofen — Altfraunhofen, Bez. Vilsbiburg 55, 80, 171, 219, 339, 491, 626.

Frankhfurter 686.

Frech Hanns 334, Ulrich 645.

Frechmair 663.

Frey Ulrich 314.

Freindl Thoman 573, Kathrein 119, 148, 250, 317.

Freinhuber Hanns 459.

Freinperg Bez. Rottenburg 182, 185.

Freynperg Hermann 239.

Freysing 250, 355, 501.

Freyspach 160.

Freysoseyh Hanns 252.

Fremd 6.

Fridericus dux bay, 210.

Fridlin zu Piflis 68, 70.

Fridreich Herzog v. Bayern 205.

Friess . . . . 487.

Frölich Jörg 681.

Vron Steffan 279.

Fronberg Bez. Landshut 192.

Frontenhausen Bez. Vilsbibg. 249, 439.

Froschhaim Bez. Erding 521.

Früpeis Chunrad 71.

Fruestorf Bez. Straubing 678.

Fruet Johannes 534.

Fuchs Conrad 386.

Fürrer Fuerär Hanns 398, Chunrad 98. Fürhutter Andre 294.

Fürlauf Hanns 345, 386, 463.

Fürlprunn 666.

Fuesl Hanns 601.

Fürt Lukas 61.

Furt Bez. Landshut 69, 205, 464, 605, 639, 643, 645, 646, 648, 651.

Furtter Dietrich 309, Lukas 354, 508, Ott 85.

Furtmair Hanns 127, 256, Heinr. 127,

Furttmül Bez. Landshut 195.

Funklir Chunrat 44, 73.

Fuschlug (Frost) 105. Fux Michel u. Hänsel 291.

G.

Gabenpeckh Bernh. 520.

Gabsperger Peter der 325.

Gadem == Gaden Bez. Landshut 151.

Gäb Ulreich 208.

Gäbelchofer Michel 116.

Gäbleinsreytt, Gableinsreutt Bez. Rettenburg 195, 391.

Gämersfelder Sigmund 659, 660.

Gänkchoffen — Obergangkofen Bez. Landshut 170, 333, 695.

Gankchoffen — Ganghofen Bez. Eggenfelden 240.

Gänpekch Clara - Vlrich 23.

Gärthering = Gattering Bez. Dingolfing 613.

Gästel Andre 368, 369, 370.

Gaishofer Heinrich 283.

Gaisler Georg 448.

Gaysmair Heinr. 62, Hanns 522.
Galtzenperg — Gotzenberg Bez. Rottenburg 124.

Gandorf - Gaindorf Bez. Vilsbiburg 623.

Gannsl Georg 659.

Gareis, Gareissen Heinrich 90, Jorg 445, 541.

Garbaymar Hanns 285.

Garr Jörg 568, 682.

Gastknecht Albrecht der 1.

Gathaimer Thoman 589.

Gawnkofen bei Mirskofen Bez. Landshut 205, 687.

Gawnkofen, Ober- und Nieder-, Bez. Landshut 289.

Gaumchouer, Gawnkofer Hanns der 87, 245, Leupold 388, 422, Matheus 422, 644.

Gebel Chunr. 56.

Gebelspach = Obergebensbach Bez. Erding 295.

Gebhart Andr. 209, 347, 349, 365, 380, 383, Barbara 588 d, Hanns der 277, 218, 274, Peter 570.

Gebharczcherchen — Geberskirchen Bez. Landshut 20.

Gegenhofer Conrad 674.

Geginger Hanns 632.

Geyselhering Bez. Mallersdorf 245, 632.

Geyselczdorf Bez. Vilsbiburg 294.

Geysenfelder Hanns 252, Konrad 242. Geiselmair Ana die 233.

Geysenhawsen Bez. Vilsbiburg 215, 313, 322, 333, 341, 344, 428, 474.

Geyslinger Wilhalm 536.

Geltinger Wolfhart 194.

Geltolfing Bez. Straubing 203, 248, 334, 350, 361, 394, 502.

Georg Herzog in Bayern 570, 682, 686.

Geren - Gern Bez. Vilsbiburg 183.

Gerichtzmeir der 157.

Geringer Angnes 344.

Gernelhawser Jörg 326.

Gerstegk — Gersteneck Bez. Landshut 446.

Gerstenegker Conrad 446.

Gerstpeuntner Erasm 224.

Gertzen Bez. Vilsbiburg 61, 72, 132, 148, 152, 202, 219, 662.

Gertzenperger der 322.

Gesär Wolfhart 83.

Gewantschneider Conrad 520.

Gyebing Bez. Dachau 443.

Gilg Klaus 565.

Ginttler Hanns der 181.

Girsthaim — Girstham Bez. Landshut 16, 17.

Glabsperger 140, Asam 167, 217, 235, 264, Chunrad 52, 58, 107, Hanns 52, 60, 70, 81, 82, 84, 97, Jörg 264, 376, 378, 575, 576, 685, 687, 694, Peter 262, Wilhelm 685, 694.

Glaser Ulrich 27, 466.

Gläslin - Swaig bei Landshut 275.

Glaimer Cunrad 498, 518.

Glewm, Glaim — Oberglaim Bez. Landshut 379, 498, 518.

Glewmayer Chunrad 59.

Glokhlsperig, Glogkelsperg = Glocklberg, Bez. Landshut 436, 576.

Glokgelperger Andre 576, Cunrat 106, Erhart 372, 376, 421, Hanns der 94, 117, 148.

Gloser Hanns 363.

Gmüsser Hanns 13.

Göldel Linhart 240.

Gössenstorf Pf. Steinkirchen, Ger Erding 300, 302.

Gosslein Hanns 228.

Götthaymer Thomann 567.

Götlinger Caspar der 75.

Götschel, Götschl Conrad 36, 286, Lienhart 668, Hans 679.

Götzdorff Bez. Landshut 102.

Göwssenstorff, Gossenstorf - Gosslsdorf, Pfarrei Steinkirchen, Bez. Erding 263, 600, 668, 671, 691, 695. Goez Hanns 11.

Goldern Bez. Landshut 102, 205, 298, 698.

Goltschmidt Martin 384.

Coldsperg Bez. Landshut 229.

Goringer Agnes 343.

Gorr Ott 247.

Grabmaister Perchtold 283, 328, 332. Grabschopf Margret die 80, Paul 427,

435, 450.

Grabweg, Graweg, Grabeg bei Landshut 86, 93, 476.

Gramelkaym = Grammelkam Bez. Landshut 371, 487, 507, 518, 562. Grawel, Grawl, Graul Hanns 220,

Ortolff 317, Wolfhart 220, 320, 324, 328, 375, 388.

Grawlsperg = Greilsberg Bez. Mallersdorf 23.

Grässel Ludwig der 15.

Graf Hanns 689.

Grafenhawn Bez. Landshut 640, 653,

Grafinger Ludwig der 30.

Grafingergut, Pfarrei Adelkofen, Bez. Landshut 439.

Grantinger Leonh. 432, 465.

Graselfing = Grasslfing Boz. Mallersdorf 418.

Grasshaven die zu Keschingen 455.

Grashechtel Ulreich 100, 596.

Grashey die zu Gesching 66.

Grat Hanns 279, Walter 38.

Gratel Heinreich 273.

Grebnär Michel der 98, Ulrich 98.

Gredleinsmül, Grettelssmül - Gredelsmühle Bez. Landshut 247, 482, 590.

Gredlmüllner Leonh. 590.

Greymalt Hanns 476, 487, 546, Matheus 628, Peter 450, Ulrich 450.

Greiml Matheus 615.

Greyninger Paul 367.

Greisselbekch Conrad 289, Ulreich 289, Grenbeck Peter 502.

Grewl Adam 381, 394, 578, 609. Orolf 348.

Griessenpach 199, 641, 645, 674.

Griessenperchh, Griessenpeck, Griessenpeck Caspar 199, 641, 645, 674.

Griesmair Eberl 445.

Griessteter Steffan 240, 347, 354, 366. Gröll Thoman 419.

Grönau Ortolf 514.

Gropper Jobst 523, 526.

Gross Diotreich 181, 189, 190.

Grossen Hawn 282.

Groschopff Jörg 208, Margret 119. 289, Ulrich 208.

Gstalmayr Cunz 176.

Grüb, Pfarrei Adlkofen, Bez. Landshut 142, 175, 240, 598a, 598b, 667.

Grüb Albrecht von 88.

Grueber Chunr. 6, 123, 598a, Eberhart 598a, Friedrich 279, 616, Hanns 70, Matheus 240, Peter 582. Grunnpach = Grünbach Bez. Dingolfing 85.

Grüntl = Gründl Bez. Freising 672. Grwnwald Jörg 200, 454.

Gündelchofen Bez. Landshut 3, 8, 19. 54, 110, 129, 262, 272, 277, 320, 330, 332, 345, 382, 602, 643, 673. Günther Pongratz 576.

Günttershausen = Grossgundertehausen Bez. Rottenburg 22, 147.

Güntterstorffer Sighart 19, 38, 79. Güntzchouer 214.

Guet Ulreich 291.

Gütting nach Apian im Gericht Kelheim 606.

Guklperger Michel 627.

Gumppenperg Barbara 642, 686, Lieshart 660, 686, Margret 428, 445, 485 489, Wolfgang 660, Thoman 381

Gundyhawsen Ulrich von Bez. Landshut 589.

Gundweghausen = Gundihausen Bez. Landshut 121.

Gunthering = Gundhöring Bez. Straubing 1, 510, 555.

Guntterstorffär Sighart 88.

Gutnwein Veicht der 161.

Gutüllein Veit 41, 42, 131, 141, 150, 157, 158, 169.

Gwantschneider Chunrat 485.

#### H.

Habran = Hagrain nächst Landshut 27, 107, 466, 499, 538, 572, 588, 611, 615, 619, 628, 629, 665, 680.

Haberger Ludweig 268.

Hackhenschmidt Hanns, Priestor 304.
Häder — Hader Bez. Landshut, Pf.
Ergolting 52, 106, 325, 358, 375, 576, 687.

Häberl Engelprecht 35.

Häck Ludwig 602.

Häckchlein der 140.

Häfendel der 458.

Häging Bez. Neumarkt 432.

Hämerpekch Chunr. 136, 173, 468.

Hämerlein Hanns 630.

Hänkofen Bez. Straubing 1, 53, 248, 252, 253, 305, 312, 373, 461, 635, 636, 666.

Häring Albrecht 275, Bernhard 575, Hanns 577, Ludwig 434, Michel 687.

Härtl der 160.

Häslein Ulrich der 11.

Hätal Pfarrei Hatzkofen 150.

Hätzchoffen 150.

Hafner Andre 153, Peter 82, 119, 153. Hagen Niklas 644.

Hagenawer Andre 160, 201, Hanns 485, Peter 40.

Hager Peter der 102.

Hagk Christoph 474.

Hagken (Höcken) Bez. Erding 630, Hagkner Friedreich 179, Lienhart 537, Paul 436.

Hagleinsperg, Pf. Velden 234.

Hagmair Heinrich 115, Ulreich 362. Haider Hanns 56, 382, 389, Ulrich 540,

Haidzstain Bez. Kötzting 296.

Hailsbrunn, Heilbrunn Würtemberg 511, 512, 513.

Haim Hanns 431, 433, 443, 450, 478, 496, 696.

Havndt Steffan 685.

Hayngarttner Hanns 394.

Hainspeckh Hanns 217, Peter 578.

Haintzmann 680.

Hayttenkaimer, Haitenkammer Hanns 230, 322, 341, 343, 344.

Haytenchofen Bez. Landau 1.

Hakkner Friedr. 230.

Halblaid Peter 683.

Halblaid 683.

Halbseysen Fritz 401.

Haller Chunrad 63, Katharin 145, Ulrich 406.

Hals Graf von 484, 497.

Halsarn, Halsorn - Halshorn Bez. Landshut 465, 504.

Hammau (in der Hallerdau) 233.

Hamerpeckeh Chunrad 171, 235, Franz 442, 486.

Han Erhart 612.

Hanchofen, Hankoffen 203, 285, 334, 612, 650.

Hanginswasser Engel der 39.

Hans Simon 413.

Harbach 679.

Harlant, Harlandor Bernhard 577, Wolfhard 153.

Harmüll 522.

Harscher Margreth 524.

Harskirchen Bez. Landshut 151.

Harskircher Anna 151, 163, 209, 366, 389, 105, Hartprecht 55, 151.

Harster Niklas 431.

Harting - Härting Bez. Erding 33, 34.

Hartmann Leonhart 444, 489.

Has Chunrad 124.

Haselbach Chunrad 206, 381, 416, 578, 609, 672.

Haselpekch 206, 211, 368, 506, 551.

Hasenburger Peter 664.

Hass Peter 658.

Hatelstal — Hatelstall Bez. Landshut 39, 161, 200, 288, 293.

Hatzkouer Oswald 485.

Hawbatzhuber Ulreich 309.

Hawelspach 632.

Hawg Jörg 320, Michel 149, 279, 289, 290, 320, 321, 337, 338.

Haubatzhueb Bez. Vilsbiburg 508.

Haubatzhuber Ulrich 508.

Haun Bez. Landshut 191, 264.

Haunbankch — Haunwang Bez. Landshut 237, 372, 376, 378, 685, 694.

Hawnchientzel = Haunkenze'l Bez.
Bogen 75.

Hawner Michel 294.

Haws, Haus auf dom = Trausnitz ob Landshut 229, 230, 239, 272, 307, 310.

Hauser Hanns 631.

Hawshan Hanns der 9, Ruger der 94. Hawsmaning, Hausmann Bez. Rottenburg 672.

Hausner Erhard 522, 681.

Hawsperg Bez Vilsbiburg 61.

Hawsperger Ulrich der 61.

Hautznöder Symon 486.

Hawinnder Peter 458.

Hebrant Friedr. 136.

Hebretzhäwsen = Hebertshausen Bez. Dachau 45, 81.

Hederspach — Hadersbach Bez. Mallersdorf 297.

Hegl Ulrich 621.

Heylenhawser Heinreich 326.

Heym Hanns 427, l'eter 433.

Heindl Wernhard 391.

Heinricus, dux, Heinrich, Herzeg in Bayern 12, 15, 47, 84, 89, 103, 112, 113, 114, 130, 160, 166, 183, 205, 207, 210, 225, 263, 267, 277, 283, 289, 300, 302, 310, 340, 347, 348, 353, 364, 393, 400, 440, 448, 672.

Helbling Jobst 499.

Helfenbrunn Bez. Freising 460, 468, 473, 475, 479, 561, 584, 598 b.

Hell Chunr. 129.

Heller Nicklas 298.

Hellmaister Hanns 345.

Helmsaw Bez. Vilsbiburg 125, 682.

Helmsawer Friedrich 292, 481, Jakob 125, Paul 125, 176, Rueprecht 682.

Helmsawer Andre 477.

Helmschrot Heinrich 523.

Helmstorf Bez. Vilsbiburg, 446.

Heltenberg = Oberheldenberg, Ber. Vilsbiburg 105, 175, 265, 269.

Heltenperger Lamprecht 257, Sigmund 257, 265, 269.

Hemenhawsen = Hemhausen Bezirk Freising 326.

Herberstorffer Miehel 477.

Herdär Dietreich 48.

Herl Michel 662.

Hermansrewt Bez. Vilsbiburg 662.

Hermstorff = Hermannsdorf Bezirk Landshut 211, 604.

Hermstorffer die Conrad 211, Hanss 48, 137, 209, Peter 98, 125, 139. Ulrich 211.

Hernigern Rudolphus de 352.

Hersucgel Wilhalm 500.

Hertt Hanns 405.

Herttenberg, Hertenberger Heinrich 402, 405, 438, 442, 454, 515.

Hertmair Ulrich 63.

Herwart Rudolph 126, Rueger 124. Wernhart 22, 147.

Hesental Bez. Vilsbiburg 459.

Hettenstaler Görig 132.

Hetzing, Hotzing, Bez. Cham (?) 75.

Heugg Hanns 698.

Hewraws Conr. 477.

Hertzog, Herczog Andre 86, 177, 278, 311. Conrat 524, Rueprecht 398.

Herczogen Hof bei Haunwang Bez. Landshut 237.

Hyerenpös Chunr. 229, 239, Peter 229. Hildersperger Michel 273.

Hirnkofer Georg 337, 338, 383, Hanns 63, 83, 230, 257, Pangratz 337, 339, 349. Wilhelm 282, 290, 337, 349.

Himmelrüedel Chunr. der 87.

Hindechircher Hanns der 105.

Hyntermaier Agnes 19, Dietrich der 19, Ilanns 19, 189, 190, 427, 433, 496.

Hirsperger Caspar 303.

Hirsuogel Wilhalm 462.

Hochhut Hanns 37, 63, 67, 68.

Hockhen — Höcken Bez. Erdg. 205, 639, Höfelmaier Heinrich 329.

Höhenberger Hanns 672, 690.

Höhentann = Hohentann Bez Rottenburg 195.

Höpflinger Ulreich der 413.

Hörl Bez. Vilsbiburg 343.

Hörnpach = Hornbach Bez. Rottenburg 182.

Hösel Hanns 248.

Hof Bez. Vilsbiburg 219.

Hofer, Hofar Anna 607, Dietrich 32, Hanns 396.

Hoftorf Bez. Regensburg 75, 137.

Hofftorfer Adam 381.

Hofgarten Bez. Griesbach 623, 634. Hofherr Georg 343.

Hofkirchen Bez Erding 493, 634, 639. Hoffechner Paul 227.

Hofmann Hanns 357, Ulrich 82.

Hofmeister Jörg 537.

Hofsteten Bez. Mallersdorf 578.

Hofsteter Fritz 596, Greymolt 442,

481, Thoman 656, Wilhelm 605.

Hostorff Bez. Regensburg 32.

Hostorffer Hanns 458. Hoffwidmer Heinrich 240.

Hoffwirt Erhart 527.

Hohenwarter Elspet die 183.

Hohenegker Leo 515, 564, 652.

Hohengolding Bez. Landshut 618, 619.

Hoholtinger Syghart zu Chöllnpach 53.

Holberk Bez, Landshut 241.

Holerreuter Ulrich 418.

Holland Herzog Johann von 203.

Holtzn, Holzen, Holczen Bez. Landshut 154, 275, 289, 325.

Holtzhausen Bez. Vilsbiburg 30, 322. 419, 435, 474.

Holczhausen Bez. Erding 688.

Holczhauser Hanns 398, 403.

Holtzner Hanns 120, 154, 275, 289, 321, 332.

Holztrawpach = Holztraubach 14, 65, 222, 358, 407, 408, 411, 412, 420, 421, 424, 477, 532.

Hopfnetzinn die 43.

Hornekk Prantpoch der 178.

Hornmacher Nikolaus 528.

Hornpekch Hilprand der 271, Pangratz 170.

Huber Albrecht 168, Andre 677, Chunrad 98; Friedreich 671, 214, Hanns 172, 177, 671, Jörg 382, 408, 416, 671, Leonh. 600, Seyfried 343, Thoman 676, Ulrich 22, 37, 41, 42, 48, 60, 127, 131, 232, Wilhelm 309.

Huebenstein Bez. Erding 539, 620.

Hufnagl Michael 399, Ulrich 565, 681. Huegkeysen Lienhart 666.

Hüll Hanns 200.

Hunring - Hunraching Bez. Erding 273,

Hütel Ludwig 186, 274, 299, 316, 319,

Hütter Georg 259, 309, Leonhart 391, 435, 474,

Hüttenkofen 162, 246. Hundertyar Friedreich und Lienhart 379.

J.

Jacob der Arzt 243. Jäger Hans 534, 672. Jäkkele Peter 281. Jaibinger Leonh. 614. Janibitzmül Bez. Landshut 320. Jäwtt Herzogin in Bayern 440. Ybertzhausen b. Wolnzach 384, 406, 434. Yedl 188. Yenchouer Eberhard der 247. Ylloner Ylloer Pawl. 588 c, Steffan 538, 572, 611. Illpeck Chunrad 424. Illsinger Peter der 49. Illsung Conrad der 200. Ynnernort Pf. Altorf Bez. Landshut 19, 427, 433, 496. Inkofen, Inngkofen, Inchofen 73, 145, 416, 420, 424, 543, 578, 586, bei der grossen Laber 298, 267, bei der mynern Laber 267, 298. Inckoffer Peter 345. Ingolstadt 66, 218, 292, 455. Ingolsteter, Ingelsteter Anna die 231, 260. Ynnüger Hanns 91.

Ynnüger Hanns 91.
Jobst Anna 403.
Jordan Heinrich und Peter 1.
Jörg von Ingolstat 218
Jörg Herzog in Bayern 583, 595.
Jörgenzell 468.
Johann Herzog in Bayern 203, 205, 210.
Johann Episcop. Ratisp. 210.
Yppkoffen, Upfkofen Bez. Mallersdorf

Irraher Elspeth und Hanns 514.
Yrelwechek Lienh. 150, 171, 173.
Ysen Bez. Wasserburg 432.
Isenhouen = Isarhofen 298.
Ysenkäw = Isengau 15, 673.
Yseregker Jörg 518.

Jud zu Bruckberg 256, Pernhart zu Pruckberg 478, 528, 649, Thoman zu Pruckberg 320, 321, 328, 374.
673, 697, Lienhart 231, 498, 539, 656, zu Mostann 187, 232, 261.
Wolfgang 690, Hanns 528. Andre 367.

Jung Ulrich der 87. Jungkmair Fridreich 544. Juntersperger Hanns 499. Itzlperger Ulrich 432.

# L. Laberweinting = Laberbeynting Ber.

Rottenburg 372, 376, 408, 416, 696.

Lackermair Hanns 589, Jakob 589.

Lampfritzhaimer Sigmund 602, 643.

611, 618, 619. Laichling = Unterlaichling Bezirk Mallersdorf 546, 552. Laymynger Sigmund 202, 692, Seit: der 102, 259. Lampprecht Peter 105. Landaw Bez. gl. N. 1, 285, 461. Landshut, Lanczhuet, Lanndshuett 12. 33, 120 128, 129, 170, 205, 210, 263. 417, 422, 427, 432, 435, 438, 463. 672, 684. Altstadt 261. A. d. Chlep! 181. Auf dem Haus 229, 230, 272. 307, 310. An dem Steig 41. Auf dem Hämmerlein 399. Am Gstat 658. Brücke 308. Fleischtisch 442 Graweg, Grabweg 107, 109, 140. 161, 528. Hertgasse 3, 141. Juden 37, 290. hl. Geist 131, 139, 234 317, 327, 374, 419, 421. Grasgaar 442. St. Jobst 108, 171, 308, 369. 508, 573. Heil. Kreuzkloster 554. 595. Unter den Kramern 485. Landgasse 573, 577. Lehpühel 143, 22-. 327, 656. 699. Im Loch 60. St Martin 107, 164, 183, 238, 294. 308, 362, 368, 378, 571, 656 Schwester = Gschwester-Gasse 15%

479, 656. Litschen 208, Kirchstrass 526. Neustadt 118. St. Nikola 39, 61, 69, 103, 117, 146, 147, 192, 200, 270, 288, 319, 347, 354, 365, 367, 379, 396, 452, 453, 469, 485, 487, 520, 528, 544, 580, 603, 652. St. Nikola-Galgenbrücke 520, 652. St. Nikola-Siechenhaus 563, 603. Parfüsser Kloster 183, 492. Prediger Orden 170, 201, 370, 390, 402. Schneidergewerbe 603, Seelhaus 171, Spitalthurm 122. Zoll 171. Zwischen Brücken 208 282, 541.

Lanng Chunr. der 140, 382.

Langenhettenbach Bezirk Mallersdorf 654.

Langenbroising = Langenpreising Bez. Erding 91, 157.

Lanngewisen Bez. Pfaffenhofen 205. Lannkwart 427, 431, 450.

Lanngmair Fridreich 175.

Lanngmann Friedr. der 105.

Langwerkch 151.

Lantzl Ulrich 279.

Lauffen Bez. Laufen 659.

Lauffenawer Caspar 442.

Lebansorg Agnes 21.

Leberschirchen Bez. Vilsbiburg 309.
Leberskircher, Lewerskircher Hayndreich 628, Hanns 259, 277.

Lechnär, Lechner Andre 240, Cristan

670, Hanns 297, Kunrad 297, Liebhart 470, Ulrich 485, 520, 652.

Ledrär, Ledrer Anna 594, Fridreich 208, Martin 235, 278, Peter 632.
Leeman Wilhelm 556.

Lehner Fritz 656, Liebhart 560, Ulrich 396.

Leierndorf Bez. Rottenburg 193.

Leiningen = Lemingen Bez. Kötzting 569.

Leinpüchlär Chunr. 107.

Leytgeb, Leitkeb Christan der 160, 283, Hanns 481, Ursula 48. Leyttenwekh Tywollt 221.

Lekker Conrad 372, Heinrich 309.

Lemberger, Lenberger Albrecht 279, 293, 331, 348.

Lengfeldär Heinrich der 32.

Lennghart, Unterlenghart Bez. Landshut 65.

Lengtall Bez. Dingolfing 53.

Lebman Wilhalm 554.

Leonberger Stephan 87.

Lerchenhuber Heinr, der 111.

Leren = Vilslern Bez. Vilsbiburg 585.

Leschnprandt Erhart 417, Ulreich 140, 167, Wernhart 118.

Lewbmann Andre 131, 200, Elein die 191, Wilhalm 456.

Lewbolfinger, Lewblfinger Hanns 255, 394, Hartlieb der 1.

Leuchhamer Heinrich 446.

Lewberstorff, Lewbolstorf, Lewbolstorf — Leibersdorf, Bez Rottenburg 182, 191, 192.

Lewberstorffer, Lewflerstorffer, Leubolstorffer 357, Heinrich 107, 168, 182, 185, 191, 192.

Leuchtenberg, Lewthennberg, Landgraf Ludwig 484, 497.

Lewching = Loiching Bez. Dingolfing

Lewkhart Chunr. der 96.

Lewnttinger der 212.

Lewprechtinger Caspar 240.

Lewttnbekch Diewold der 147, Pranthoch der 126.

Lichtenekk, Lichtenegk Bez. Grafenau 1, 207.

Lichtenecker Dietrich 497.

Lichtenhag Bez. Vilsbiburg 259, 277, 309, 628.

Lichtl Albrecht 416.

Liechtpersperg = Leppersperg Bez. Mallersdorf 116.

Liebhart Anna 279.

Liebhartsperg Bez. Mallersdorf 139.

Linden Bez. Landshut 229. Lindnär, Lindner Hanns 413, 530.

Niklas 310, 342.

Linsel Matheus 594.

Lintach = Lindach Bez. Mallersdorf 285, 291, 404.

Linthart - Niederlindhart Bez, Mallersdorf 416.

Linezchach Chunrad der 157.

Loberer, Lobrär, Lorber, Lorberer Chunr. 95, 235, Ludwig 456, 460, 554, 556.

Lobirar Hanns der 397.

Lochaim Bez. Bogen 477.

Locheysen Hanns 408.

Lochmair Kunz 434.

Lochnär Haindel 240.

Lohen Bez. Vilsbiburg 120, 233.

Loichling = Laichling Bez. Mallers-dorf 505.

Loiczenkirchen, Loczenkirchen, Lotzenkirchen Bez. Vilsbiburg 190, 459, 622.

Lotzenkircher 610, Christoph 52, Kasp. 459.

Londingot Heinrich u. Ulrich 292. Lucius Papa 409.

Ludwig römischer König und Kaiser 66, 672, Herzog in Bayern 267, 298, 423, 455, 479, 499, 513, 515, 564, 672.

Lüdl Hanns 644.
Lungl Conrad 306, Wolfgang 478.
Lutifigulus Andre 308.
Lutzz Hanns 60.

#### M.

Machpolczläutten, Pf. Eugenpach, Bez. Landshut 398.

Mader Michel 248, 253.

Mägerstorf = Magersdorf Bez. Vilsbiburg 602, 108.

Mämminger Hanns 11, 78, Götz 294.

Mändlasperg, Pf. Mettenhausen, Bez. Landshut 625.

Mändlasperger Görg 625.

Mäting = Matting Bez. Stranbing 305.

Mätzenaw — Matzenau Bez. Landslat 521.

Mätzenawer Peter 521, Zacharias 521. Mätzlär Perchtold 62.

Magensreitter Wilhelm 698.

Magkäwer Chunr. 170.

Mainberkch = Mainburg 147.

Mair Albrecht 16, Andreas 533, 644, Conrad 280, Dietreich 272, 330, Friedrich 110, 141, Jörg 160, 657, Hanns 672, 692, 468, Lienhart 581, Ludwig 162, Dr. Martin 515, Peter 644, 699, Wolfhart der 116,

Maierhofer Paul 158, Niklas 554, Hanns 318,

Maisselsperger Paul 620.

Malär, Maler, Maller Clement 617. Dietreich 244, Hanns 416, Hainreich 107, Ulrich 245, 424.

Malherstorf = Mallersdorf Bez. gl. N. 21, 76, 87, 381, 416, 425, 457, 543, 559, 632, 690.

Mangorn - Mangern Bez. Vilabiburg 249.

Manschein Cunrad 471, 547.

Mannstorffer Andre 185, 245.

St. Margeten Bez. Vilsbiburg 219. Margret Abtissin 148.

Mariemay in Schwaben 587.

Marstorffer Andre 182.

Marteins Puch Bez. Mallersdorf 139. Martmüllner Hanns 139.

Matzpeck Hanns 263, Lienhart 234 Mauchpekeh Conrad 71.

Mauern, Mawrn Bez. Freising 319, 479, 490, 524, 527.

Maulhart Hanns 394.

Maulprunn Würtemberg 531.

Maurer, Mawrer, Mäwrer Friedrich 226, Heinrich 226, Thoman 428, Wolfhart der 122, 128, 129, 149, 154, 159.

Mawshaimer Chunr. 23, Wilhalm 632. Mechtlar Angnes die 97.

Mechtlär der 101.

Mercier Hermann der 182.

Meindel Chunr. 59, 69.

Meldenperg, Melenperig Bez. Vilsbiburg 84, 313, 333, 428, 446, 447.

Meldenperger, Melperger 447, Conrad 313, 333, Hanns 84, 313, Peter 682, Ulrich 446, 682,

Melhorn 148.

Messenpeckch Hanns 292.

Messer Cunrat 573, Heinrich 349, 402, 463.

Mesnär Jörg 248.

228, 377.

Messerschmied Heinrich der 281.

Mettenchoffer Michel 502.

Mettenpach Bez. Landshut 367, 641. Metzing, Meczing Bez. Mallersdorf 116,

Miesenchofen = Mirskofen Bez. Landshut 144, 266.

Mirsenchouen, Mirskofen = Mirschkofen Bez. Landshut 19, 478, 624, 649.

Mitterhaslpach Bez. Rottenburg 532.
Mittermaier Andre 416, 510, Conrad
504, Eberhart 363, Fridrich 545,
Jörg 555, Ruger 445, Thoman 465,
504.

Mittersteten Bez. Rottenburg 178, 271.

Mönstorffer Peter 358.

Möringer Anna die 81.

Mortein Graf zu 267.

Mosar Hartwig 242. Mosawer Oswald 434.

Mosen Bez. Vilsbiburg 242, 295, 539.

Mosen Bez. Rottenburg, Pfarrei Peidlham 363.

Mosen Pfarrei Mosen 545, 579.

Mosshaimer Jörg 543, 578, 586.

Mosslin Agnes 530.

Mosperg Bez. Landshut 607.

Mospurg = Moosburg 8, 37, 54, 105, 171, 190, 194, 672, 690.

Mostann Bez. Landshut 26, 48, 135, 162, 187, 232, 261, 328, 588a, 637, 676.

Mostanner Gilg 588 a.

Mostenig, Mosteinning, Mostonnig, Moosthening Bezirk Dingolfing 206, 400, 613, 635, 650, 666.

Mosweng = Weng Bez. Landshut 137, 209.

Mül an der Bez. Vilsbiburg 501.

Müldorf Bez. gl. N. 15, 370.

Mülhawsen Bez. Mallersdorf 70, 697. Mülner, Muller, Mulnär Albrecht der 111, Chunrad 40, Friedrich der 9°, Hanns 541, 545, Jakob 247, Martan 617, Peter 221, Wornhard der 174, Friedrich 465.

Münchan Heinrich 215.

Münchaw Wilhelm von 632.

Munichdorff Bez. Landshut 111.

München, Munchen in der Au = Münchnerau Bez. Landshut 100, 263, 300, 384, 406, 427, 431, 433, 443, 450, 496, 599, 693, 696.

Münchofär Hanns 106.

Münster Bez. Rottenburg 227.

Mugkkel Paul 285.

Mundolfing = Mundelfing Bez. Straubing 53, 193, 203, 248, 255, 260, 334, 394, 461, 507, 650.

Muraher Jörg der 193.

Murher Ludweg 497.

Mutnach = Mittnach Bez. Bogen 13, 32, 381.

Muttpekch Ulreich 159.

#### N.

Nachtpaur Ulrich 620. Nägel Conrad 354, 380. Nandelstat Bez. Freising 194, 221, 239, 672.

Narrensteten Bez. Vilsbiburg 141, 170, 679.

Nechtl Seytz 160, Margret 264.

Neff Ulrich 317.

Neidecker Andre 695.

Neytzhamer Chunr. 6, 22.

Newching Bez. Ebersberg? 44.

Newchinger Perchtold 44.

Newdenfalsär Wendel 670.

Newn Eglofsaim = Neueglofsheim 193, 328.

Newenfrawnhofen Bez. Vilsbiburg 623. Newenkholberg Graf zu 682, Wolfgang zu 652.

Newnfahrn = Neufahrn Bez. Mallersdorf 211, 445, 581, 591.

Newnhawsen Bez. Vilsbiburg 61, 152, 170, 176, 194, 195, 198, 231, 307, 444, 477.

Newhauser Ewerhart 72, 152, 202, Friedr. 307, Hanns 307, Jörg 668, 671.

Newmarkeht, Neunmarkgt 268, 370. Nevmair von Präm 46, Albrecht 562, Andre 544, Chunr. 19, 203, 222, 289, 317, 360, Heinrich 261, Elspet 380, Lukas 516.

Newman Ulrich 137, 138, 139, Wilhalm 474.

Niderallenpach, Nideröllenpach Bez. Mallersdorf 684, 693.

Nidern Aichpach Bez. Landshut 151, 374.

Nidern Altach = Niederalteich Bez. Deggendorf 395.

Niderndorff Bez. Freising (?) 672.

Niderdornpach Bez. Rottenburg 58.

Nidern Grüb Bez. Landshut 78.

Niderlenghart 110.

Nyderlennder Marquart 473.

Nidelinthart Bez. Mallersdorf 559, 588b, 632.

Nidermair Albrecht 276, Conrad 4-7.
Fridrich 110, Hanns 24, Hartl 40.
Karel 24.

Nider Motzing Bez. Straubing 612.

Nider München Bez. Rottenburg 362. Nidern Newnhausen Bez. Landshut 360.

Nydern Plaichken = Plaika Bez. Landshut 247, 568.

Niedersiechpach = Niedersüssbach Bez. Rottenburg 17.

Nidernspechtrain Bez. Dingolfing 692. Nidern Swainpach Bez. Landshut 295. 432.

Nieder Vässtern Bez. Kötzting 569.

Nider Viecht Bez. Landshut 229.

Niderwatenpach Bez. Landshut 65, 77. 596, 648.

Niedern Werd bei Landshut 235.

Nikleins Mül bei Bayerbach Bez. Vilbbiburg 55.

Niclashub ? 172, 177.

Nörlpach = Lehrlbach Bez. Mallendorf 578.

Noerlpeck Hanns 500.

Noppinger Seybold 15.

Nopplhueber Hanns 402, 463.

Nothafft Balthasar, Wolthaser 523, 524, 526, Englhart 465, 466, Heinr 206, 358, 381, 499, 505, 515, 532, 535, 574, 588c.

Noczing — Notzing Bez. Erding 375 Nürfär — Neufahrn Bez. Mallersdon 462.

Nwssel Chunr. zu Prām 46.

Nuennburg, Newnbürg = Neuharg Bez. Mallersdorf 47, 50.

Nwnhawsen = Neuhausen Bez. Landhut 62

Nwnmaier Chunr. 62.

Nurnberger Hanns 594.

Nustorffer Ulreich der 15.

Nusperger Eberhart der 107, 105 Haimeran 193. O.

Oberollnpach, Oberellenbach 548, Margret die 150.

Oberdinng Bez. Erding 375.

Oberdörnpach Bez. Rottenburg 58.

Obern Trawpach, Oberndrawpach 222, 357, 381, 386, 387, 392, 416, 421, 425, 430, 457, 462, 495, 500, 503, 527, 540, 543, 559, 574, 578, 586, 594, 606, 632, 654, 673.

Oberhaselpach Bez. Mallersdorf 394. Oberkätzchoffen Bez. Rottenburg 150. Oberhaun 464.

Oberhofer Chunr. der 96.

Oberkollnpach, Oberchölnbach Bezirk Landshut 11f, 258, 311, 374.

Oberlaichling Bez. Mallersdorf 501, 661. Obern Linthart Bez Mallersdorf 87, 222, 588b, 632.

Obermair Chunr. 506, Engelbr. 295, Erhart der 129, Hanns 506, 531, 532, 547, 645, Jörg 506, Lukas 516, Ulrich 629, 665.

Oberndorf 133, 465, 618, 619.

Oberndorffer Conrad 376, Heinrich 474, Peter 164, 179, 180, 189, 201, 229, 262, 272, 275, 279, 300.

Obermünchen Bez. Rottenburg 205, 359. Obern Nwnhawsen Bez. Landshut 62, 307.

Obern Snewding Bez. Straubing 255. Obernstroegen Bez. Erding 614.

Oberntraupach Bez. Mallersdorf 690. Obervmbspach, Ober Ungspach Bez. Landshut 286, 592.

Ober Vässtern Bez. Kötzting 569.

Obern Viecht Bez. Rottenburg 47, 50. Oberwainpach — Oberweinbach Bezirk Mühldorf 432.

Obern Weichs Bez. Mallersdorf 617. Ober Rewt Bez. Rottenburg 45, 81. Obis Hanns 614.

Obsser Andre 615. Obsperbauer Friedr. 288. Ochs Chunr. 120, 125.

Öczenkausen = Etzenhausen Bezirk Landau 613.

Öd Bez. Erding 85.

Öd ersch. mit Eugenbach 158, 275.

Öder, Ödar Friedr. der 158, Hanns der 54, Sigmund 219, 265, 269. Steffan 144, Wernh. 197.

Öler Peter 568.

Örtl Ulrich 681.

Oxinger, Ochsinger Hanns 203, 248, Martin 650.

Özelperger Hanns 602.

Offenperg Bez. Deggendorf 594.

Ofensperger Andre 4, Heinrich 38, 70, Ulrich 84, 201, 235.

Offing - Uffing Bez. Weilheim 60.

Ohu Bez. Landshut 596.

Olm Ludwig 156, Hanns 82, Ludwig 129. 573, 577.

Onär Hanns 337.

Onsorg Jobst 686.

Ort 19, 195, 205, 382, 389, 441, 657.

Ortolf, Kaltschmid 241.

Ostendorf 85.

Ostergaden Boz. Landshut 155, 156, 163, 204.

Ostermair Hanns 493, Linhart 539, Kathrei 530, Ruprech 493, Steffan 587, 588 c.

Osterreicher Hanns 284.

Ott König von Ungarn 440, Herzog in Bayern 440, 501.

#### R.

Rabenaw, Schweige 205.

Räbl Michael 215.

Räcker Steffan 598a, 598b.

Räkkel Michel der 86, 93, 100, 123.

Ränolt, Regnold Lukas 572, 535, 551, 587, Steffan 444.

Räsch Bez. Mallersdorf 40.

Rättenperger, Rattenperger Niklos 105, 247, 585, 638.

Räusinger Hanns der 350, 361. Rainn Bez. Aichach 477. Rainmair Thoma 503. Raytenhassbach 236. Rakke, Rakklein Friedr. 397, Michel 6. Rakkefinger Leutwein der 37. Rallinger Christoph 680. Ramler Conrad 452, Osana 469. Ramsawer Sigmund 680. Ramsperger Dorothea die 78, Jann der 32, 255. Randauer Fridr. 542, Kaspar 211, Michel der 95. Ranctzhauser Raneyshawser = Ränatzhauser Jakob 683, 691, 695, 696, Conrad 307, Cunz 273. Ranensperger, Reynotzsperger Fridr. 487, 546, 550, Fritz 555. Ranmaister Ott 37. Rannpach Pf. Biburg 659, 660. Ranpeckch Heinrich 557, 558, 603, 660, Peter 557, 558. Ratz Cuntz 672. Rauchmair Kunz 384, Michel 434. Rawffing = Rreissing Bez. Straubing 203. Rauschmair Lienhart 552. Rawt 514. Rauter Conrad 388. Rechl Oswald 443. Regenspurg, Ratispona 75, 307, 308, 489, 515, 632. Regner Heinr. 45. Regnolt Lukas 588c. Reich Albrecht 202. Reicher Ulrich 186, 508. Reichel, Reichl, Reihel Heinr, 261, Oswald 431, 693, Ulrich 244. Reichenchirchen Bez. Erding 18. Reichenöd Bez. Dingolfing 692. Reichenöder Thoman 692, Conrad 365. Reichensteten Bez. Landshut 261.

Reichenstetär Heinr. 17.

Reicherstorff 553.

Revdamer Wernh. der 168. Reiff Peter der 181. Reygker Tywalt 431, 433, 435, 437, 443, 450, 496, Wilhalm 437, Welfgang 627. Reyhenegker Hainreich 143. Reyhel Hanns 696. Reindl Andre 118. Reinger Hanns 314. Reinolt Christoph 524. Reintaler Asam 459, Jörg 453, 468. 528, 541, 584, Wolfgang 367. Reiseckher Ulreich der 96. Reissen Bez. Erding 598a. Reyselsperger Thoman 56. Reisswidt, Reyswiedel (Reissmuhl? Bez. Vilsbiburg 132, 148. Reit Bez. Straubing 677, 699. Reyt Bez. Vilsbiburg 591, 617. Rewt Michel, Andre u. Heinrich 6/2, Hanns 65. Reiter, Rewtter Contz 538, 489, 533. Magnus 390. Rowtmair, Reytmair, Reitmaier Andre 677, Barbara 617, Cunzl 358, Conrad 444, 460, Jörg 666, Martan 591. Reytal == Reinthal Bez. Vilsbiburg 251. Reimppelchofer, Pfarrer z. Ergolting 39. Remler Hanns 293. Rempelchofer Franz 474, Hanns 124. 125, 269, 270, Heinrich 301, 362. 372, 391, 417, 419. Rennbach Bez. Landshut ? 160. Renner Ulreich 88. Rennolting = Reinting bei Holicapolding Bez. Erding 668. Rennweg Bez. Landshut 562. Resch Wolfgang 551. Restauscher Albrecht 293. Retenpach = Ratenpach Bez. Vil-

Retholfing = Rechtlfing Bez. Erding 671

Richterschnecht Reichel der 31

biburg 92.

Ribl Michl 292.

Ried Bez. Viechtach 675. Rieder der 629. Ridär Chunrad der 79, 123, 159. Riedhof Bez. Rottenburg 460. Riedmair Conr. 460, Wernh. 169, 185. Riedrer Michel 515, 673. Riemer Jobs der 100, Perchtold 388, 446, Peter 264, 396. Riezenried Bez. Kötzting 569. Rimpeck Peter 367, 615, 616, 624, 629, 631, 637, 638, 640, 649, 653, 655, 656, 662, 665, 667, 677. Rimpekh Peter 601, 687, 688, 689. Rital - Ritthal Bez. Vilsbiburg 216. Ritalär Friedr. 216. Roch Contz 680. Rocker Stephan 667. Röbl Leonhard 567. Rögel Konrad 61. Rör Bez. Kelheim 172. Rörl Hanns 473. Rörnpach Bez. Landshut 261. Rösler Hanns 501. Rötel Peter 84. Rokking, Rogking - Rogging Bez. Regensburg 98, 424, 486. Ror, Rohr Bez. Kelheim 414, 424, 454, 506, 518, 531, 533, 541, 547, 543, 642, 644, 645, 684. Rorpach Eberhart von 32. Rorbeckh, Rorpekh, Rörbeckh der 65, Stephan 207, 229, 239, 272, 307, 310, Wernher 426, 479, 490. Rorbuch Wolfgang von 524. Rorrer Konrad 463, Sebastian 637, 640, 649, Rorär Gilch 454, Ulrich 118, 158, 265. Roschperger Peter 480. Rosenberg 102. Rosenheimer Reichel 208. Rosshaupt Hilprant der 32. Rosskopf Benedikt 653, 655. Rosperg Bez. Landshut 598a, 652.

Rott ? 420.

Rotenberg 570. Rott Jon 520, Katrei die 158. Rotenburkeh = Rottenburg, Bez. gl. Namens 28, 77, 106, 182, 185, 191, 227, 307, 383, 399, 439, 465, 478, 486, 498, 580, 604, 663, 684, 693. Rottenburger Wernh. 480. Rotenfurtter Wernh. u. Veicht 475. Rotlinger Andre 613. Rotmayr Heinrich der 221, Jörg 672. Rudleb Lienhart 56, 71. Ruechart Hanns 597. Rüland Fridreich 83 Ruem Ulrich 420. Rünnst Bez. Dingolfing 11, 658. Rüppel Hanns 82, 320. Ruethart Hanns 241, 590. Rütting = Rutting Bez. Vilsbiburg 102, 249, Ruetzenmoser Lienhart 618, 619. Rueczenpekk der 394. Rugenhamer Hanns 348. Rugpekch Jörg 283. Rulein Vintenz 434. Runst Wernhart 288.

#### S.

Saffer Chunrad 139. Saffran Bärtel 372, 378, Peter 378. Sagx Hanns 335. Salach 217, 578. Salbernkirchen = Salmannskirchen Bez. Erding 432, 551, 555, 566, 607, 608, 612, 617, 620. Salchinger Jobs 111, Peter 91, 194, Wilhalm 120, 263, 273. Salmansperg Bez. Landshut 538. Sammareyperg Bez. Vilsbiburg 57. Samperig = Sainberg Bez. Roding 296 Sandalzhausen Bez. Rottenburg 221 Saniczeller Wolfg. 546. Sanntperg = Sandberg Bez. Landau 542, 553. Sargl Hanns 444.

Satelpoger Hanns der 203, 248, 350, 501, 502, Martin 1, Walpurg die 119.
 Satlär, Sattler Eberh. 264, Hanns der 279, 335, Heinrich 148, Jörg 442, Perchtold 249, 251.

Satzenhauer Wolfg. 497.

Satzdorf Bez. Cham 477.

Saw in der 398.

Sawer Peter 659, 660.

Sawlbach Bez. Straubing 612.

Saulbeck Peter u. Ulrich 612.

Saulperk = Saulburg Bez, Bogen 32, 255.

Sawlon = Auloh Bez. Landshut 247. Saur Hanns 526.

Sautreiber Conrad 288, Wilhalm 473. Schäbel Ulrich der 115, 220, 256, 321, 324, 374.

Schablein Jörg 566.

Schachtl Hanns 424.

Schachtnär Elspet 78, 188, Jörg 650. Liebhart 563, Margret 650.

Schadherr Chunr. 17.

Schäuhenpflug Wernh. 6.

Schaffler, Schäfler Dietr. 161, 238, 293.

Schalmair Ulreich 169.

Schambekeh, Schämpekh Fridrich 215, Hanns 142, Jörg 242.

Scharren = Scharn Bez. Mallersdorf 586. Scharsacher Hanns 388, 474, Jobst 449, Wilhelm 11, 238, 242, 251, 252, 258, 388, 449.

Schachtner Hanns 650.

Schatzgeyr Ulreich 201.

Schatzhouen Bez. Landshut 205, 292.

Schaur Hanns 502.

Schawrl Hanns 388.

Schellenfelser Wienhard 504.

Schenz Jörg 535.

Schellekker Conrad 243.

Scherer Fritz 237.

Schermar Elolf 48, 106.

Scherml Hanns 553.

Schewrer Hanns 548.

Schiesser Jobst 449.

Schilcher Hauns 344.

Schiltel Charel 43.

Schillthackk, Schildhack 112, Cunrad 308, Hanns 524, 575.

Schilltlein Jobst 685.

Schindlbegkh Linhart 681.

Schirling Bez. Rottenburg 90, 193, 222, 416, 418, 472, 495, 546.

Schirlinger Andre 168, 169, Kathrei 191.

Schitich Heinrich 279.

Schleich Kaspar 418.

Schlecht Franz 621, Leonh. 603.

Schmelhern, Schmelhorn 152, 610.

Schmid Fridreich 341, 420, Görig 679. Hanns 382, 389, Heinrich 548, Leon-

hart 406, 643, Margret 411, Martein 362, 661, Seifried 288, Steffan 333. Ulrich 290, 389.

Schmidpeck Hanns 667.

Schmürer Hanns 570.

Schneider Andre 663, Fridrich 641. 697, Heinrich 430, 594, Ott 581.

Schönnaich 245.

Schonnaw 477, 484, 497.

Schömperger Michel 112, 113, 114. Ortlieb 463.

Schönpach 473, 475, 529, 598.

Schönpeck Heinr. 475, Jörg 473, 529. Michl 598, Veicht 473.

Schönskörndl Schönschorn Ulreich 277. 332, 345.

Schönprunner Hanns 85.

Schörrl Conrad 543.

Schötting ehem. Ger. Braunau 10.

Schonhirsch Lorenz 527.

Schoren 457.

Schorl Liebhart 305.

Schräml Kunigund 279.

Schramm Albrecht 653.

Schrangkler Hanns 432.

Schranncker Georg 658, 662.

Schreiber Eckhart 268, Friedr. 32, Hanns 328, Heinr. 47, 50, Schreckhart ein 691.
Schreinär Hanns 240.
Schrobenhawsen Bez. gl. N. 292.
Schruatperg = Schnapperg Bez. Erding 539.
Schruatperger Kunr. 539
Stiler Conr. 397.
Schuch Peter 315.

Schuechmaister Heinrich 204. Schulär Diemut 102, Heinr. 249.

Schuster Chonr. 252, 271, 278. Fridr. 256, Hanns 167, 624, Jakob 141, Liebhart 221, Paul 300, Ulrich 310.

Schuss Hanns 588 b.

Schwab Johann 204.

Schwarzenperg Bez. Kötzting 569. Se auf dem bei Gündelkofen 3.

Sedlmair Anna 620, Chunr. 222, 602, Fridreich 262, 272, Hanns 503, 672, 693, Ott 271, Ulrich 221.

Sefeldtner Hanns 698.

Soybolczdorf Bez. Vilsbiburg 534, 680, 681.

Seibersdorffer, Seiwoltzdorf Asam 246, Heinrich 680, 681, Ludwig 306. Seydelmann die 103, 259.

Soydelmayer Dorethea 41, Hanns 86, 93, 258, Peter 28.

Seligenthal klösterliches Personal und Geistlichkeit 1, 2, 3, 11, 18, 23, 24, 25, 28, 33, 34, 41, 42, 45, 58, 61, 63, 74, 78, 100, 103, 119, 120, 130, 142, 145, 148, 151, 163, 178, 188, 197, 201, 209, 217, 225, 231, 236, 243, 250, 259, 260, 267, 275, 284, 300, 308, 309, 317, 319, 332, 341, 343, 344, 354, 356, 362, 366, 368, 380, 423, 489, 508, 530, 534, 621, 622, 625.

Seligenthal weltl. Personal des Klosters 3, 6, 61, 81, 88, 92, 110, 191, 204, 200, 226, 236, 278, 288, 298, 315, 347, 354, 365, 368, 379, 389, 405, 410, 427, 431, 450, 459, 493, 496, 501. 506, 507, 530, 531, 545, 581, 601, 616, 621, 631, 638, 646, 658, 638, 683, 691, 696.

Sell Bez. Freising 437.

Seman Friedr. 75, Steffan 206.

Semler Michel 681, 684.

Sepewat, Seepoint Bez. Landshut 196, 212.

Sepcwnter Martein 196, 212.

Syber Jörg 173, 177, Lienhart 454, Matheus 36, 58.

Siechpach 167.

Siespach Bez. Rottenburg 244, 464, 524, 562, 573, 577, 647, 651, 655, 657, 658, 698.

Sigel Wernhart 305.

Sighart Hilprant 198.

Sigkenaw, Sigkneraw bei Bruckberg 179, 180.

Siglmair Lienhart 655, 687.

Sindhub = Sinhub Bez. Vilsbiburg 219. Sinczhausen = Sünzhausen Bez. Frei-

sing 355.

Sintzenhouer Conrad 489.

Sitelsdorffer Michel 15.

Sittn Ulrich 270.

Slaydorff == Schlaidorf Bez. Erding 85.

Slamerstorffer Fridr. 497.

Slecht Franz 593.

Slic Heinr. 74.

Slit Heinr. 214.

Slosser Steffan 282.

Smacz Bernhard 85, Conrad, Pernhard, Ulrich 250.

Smatzhauser Ulrich 36, 217.

Smelher Hanns 299, 316.

Smelhorn Ger. Vilsbiburg 72, 202, 278.

Smid Andre 532, Chunr. 150, 271,
295, 494, Elspet 530, Fridr. 172,
392, Hanns 68, Heinrich 75, 164,
172, 186, 284, 467, 531, 533, Jörg
425, Lienhart 383, Ludwig 345,

Niklas 322, Peter 274, 279, Seifried 529.

Smidl Hanns 438. Smidpawr Jörg 258, 311. Snäblinger Haug der 4. Snaittperg (Forst) 105. Snapel Hanns 416, Heinrich 424. Sneberger Peter 274. Sneider Sneidar Andre 684, 693, Christan 221, Dienstlein der 3, Hanns 125, Heinr. 111, Jörg 392, Perchtold 656, Seiz 293. Snewppel Chunr. 52. Sniczer Margret 332. Sörgl Heinr, 198. Sörnecker Stephan 689. Solleder Dietr. 54. Spannagel Chonr. 229, Erasm. 478, Hanns 41, 42, 103, 495. Spechrain Engelbrecht 143. Spilweger Hanns 191. Spirichtoher 211. Spitzer Rueger der 153. Sport Heinr. 227. Spor Christian 196, 212. Spraningk Hanns 293. Springinstaw Christan 244, 279, 316, Hanns 107, 128. Stachel Wilhalm 324. Stadeldorf Bez. Regensburg 75. Stadler Jörg 550. Stängelmair Hanns 197. Stärchl, Stärchel Hanns 217, 376, 628, 629, 665, Stäzel Lorenz 698. Stafflach - Stofflach Bez. Mallersdorf 654. Stafflär Conrad und Hanns 654. Staichel Fridr. 60. Stain Hanns 186. Stainchirchen = Steinkirchen Bezirk Mallersdorf 21, 468. Stayner Heinrich 497. Stainhauser Hanns 569. Stainmayr Chunr. 53. Stainmecz Meister Thoman 348. Stainsperger der 85.

Stalpäm Caspar 44, 73. Stalried Pf. Neuhausen 191, 595. Stallwang Bez. Bogen 101, 155. 374, 568. Stamhaymer Andre 144. Starichl Wilhelm 403. Startzhawser Berchtold 467. Starczeller Jakob 140, Ulreich 251 Stawdach Bez. Landshut 63, 335. 4. 454, 601. Stawdach Albrecht von 58, Jörg 111 107, 108, 204, 307. Stawthawsen Ott von 176. Standigl Kunigund 367. Steckenpüchl Bez. Erding 205. Steger Christan 341, Hanns 255. Stegmair Paul 394, Ulrich 635. Steinkircher Friedr. 314. Stemmer Jakob 659. Stephan Herzog in Bayern 66, 2 210, 440, 448. Stern Hanns 173. Sterz Sigmund 669. Steten Bez. Vilsbiburg 132. Stetnär, Stettner Friedr. 132. 42 Wernhart 421. Stewdel Fridr. 52. Stiefensperger Lienh. 434. Stiglmair Lienh. 572. Stiller Conrad 289. Stingelhaimer Wilhalm 400. Stör, Stor Hanns 58, 120, 128, 129 136, 173, 181, 209, 217, 218 20 243, 249, 266, 267, 298, Canta-189, 190, Friedr. 190. Stokchach = Stockau bei Ober-Kirbach ? 261. Stollenryed, Stolried Bez. Rottenbut. 168, 169, 182, 185, 198, 444, <sup>15</sup> 460, 554, 556. Stolczenekg 203, 255, 305. Strassaher Jörg 686. Strasser Henns 659, Ulrich 518. Strasguet Hanns 167, 315.

Strasskircher Heinrich 454, 528. Strawbing 1, 21, 350, 394, 477, 501, 502, 602, 603, 611, 619, 635, 668, 671. Strawbinger Chunr. 208, Johann 81. Streichär Stephan 97. Stromaier Steffan 350. Strüzel Peter 249. Strut Wolfgang 646. Stublein Lienhart 248. Stuelmanin Alhait 623. Sttüpffel Chunr. 197. Stür Friedr. 303. Stützer Hanns 293. Sünching Bez. Regensburg 32, 116, 377, 416. Synnleytten (Closter Sonnleytten) Bez. Landshut 247, 583, 584. Süntzing 183. Süssgraben, Susgraben 482. Sussgraber Conr. 482. Süskouen, Sutzkoffen, Siesskofen Bez. Mallersdorf 40, 137, 138, 297, 470, 560, 670. Suessmüll bei Eggmühl Bez. Mallersdorf 522, 540. Süssmüllner Erhart 540. Sundergaw 461. Sunderzhauser Ulreich 3. Sundorff = Sindorf Bez. Freising 672. Sunner Hanns 185, 223, 284, 287, 292, 368, 524, 571. Swab Peter 7, Chunr. 131, 235, 330, Hanns 436, 497. Swabel Jörg 155, 156, Peter 132. Swaig 672. Swaiger Hanns 223, 669, Martin 682, Michel 672, Ulrich 251, Wilhalm 123. Swainpach 317, 598a.

Swalbel Conrad 418. Swandrer Wolfgang 467.

Swartz Stephan 22.

Swartzmair Andre 274, 299.

Swarzenperger Franz 279.

Swartzenberg Bez. Erding 468.

Sweibermaier Friedr. 110, Hanns 525, Ott 54, Ulrich 599. Sweigker von Gundolfing 79. Swertz Stephan 122. Swesterler Ulrich 99. Swinbek Conr. 297, 472. Swindegk in der Hofmark Hänkofen 373, 635.

#### U.

Vdelhayming - Englschalling bei Grüntegernbach 188. Vhl Jörig 470. Uffenberg - Offenberg Bez. Deggendorf 430. Ullenkchouen - Yellenkofen Bezirk Rottenburg 205. Underholz = Unterholtzen 555, 582. Underholtzer, Unterholzer Martein 699, Oswald 466, 469, 525, 562, 563, 565, 567,575, 576, 589, 590, 592, 596, 599. Ungkofer Heinreich 438. Ungspach = Unsbach Bez, Landshut 28, 83, 136. Unholczing Bez. Landshut 674. Unser Frawnperg Bez. Landshut 241, 695. Unser Frawen Glaim - Oberglaim Bez. Landshut 684. Unversunnen Peter 245. Upfchoffen, Uppkofen Bez. Mallersdorf 90, 98, 193, 416, 424, 586. Vrgolstet Hanns 49. Vrchauf Heinr. 144, Hanns 184. Uslin Anna die 120. Vtenperg Bez. Erding 634. Vtenperger Asam 634. Utzpekch Ulreich 106.

#### w

Wachhner, Wackhner Heinrich 135, 187, Jörg 637, Walter 637, 676. Wächlkouen — Wachelkofen Bezirk Landshut 602. Wag Hanns 653.

Wagenmann Leonh. 562.

Wagner Andre 371, Chunr. 237, 372, Friedr. 310, 410, 479, 490, 398, Hanns 123, 172, Jörg 529, 587, Lienhart 307, 588 c, Wernhart 167.

Wäh Hanns 655.

Waidenhofel, Waidenhofflein Hanns 421, Michel 416, 420, 424.

Wais Ewerhart 124.

Waitzenpekch Hanns 292.

Walchstorf - Wahlsdorf Bez. Rottenburg 193.

Walczasöd, auf der Walzenöd Bezirk Vilsbiburg 623.

Wald Jörg vom 115.

Waldaw Ulrich von 497.

Waldnöder Michel 553.

Waldschüz Hanns 312, 373.

Walerstorf Bez. Landau 404.

Walkerstetenn Bez. Mallersdorf 574.

Walkner Thomas 308.

Waltenkoffen Bez. Landshut 575, 657.

Wampeltzheim 530.

Wandler Symon 373.

Wangenpach Bez. Rottenburg 22, 124, 126, 147.

Wangenpekch Ewerhart 124.

Warttenberch, Warttenperkch, Wartenberg, Warttenburgk Bez Erding 91, 273, 378, 418.

Wasenstorf, Wasselsdorf bei Obereulenbach Bez. Kelheim 467, 472, 506, 531, 547, 548, 642, 644, 645.

Wasenstorffer Ulrich der 18, 19, 24, 29, 31, 46.

Wasservogl der 112.

Watenpach Bez. Landshut 77.

Watenpach Steffan 266.

Weber Albrecht der 59, Erhart der 399, Georg 606, Hainreich 94, Hanns 539, Lorenz 498, Marchkel 110, Peter 462, Ulrich 307.

Wedl Hanns 299.

Weibmayr Percht. die 144.

Weichen Michl Bez. Landshut 264vide auch Weyhenmichel.

Weichenstefen Bez. Landshut 382, 241.

Weichinger Jörg 514.

Weichsär Steffan 65, 314.

Weiehslöder Steffan 560.

Weidacher Conrad 428.

Weidenperger Georg 623.

Weydmüllner Hanns 351.

Weyer Bez. Dingolfing 366.

Weyer Toma 444.

Weigel, Weigl Andre 503, 594, Hanns 53, 255, Jakob 654.

Weigker Hanns 175.

Weyglein Hanns 203.

Weyhenmichel Bez. Landshut 69, 185, 379, 657.

Weihenpüchel Bez. Landshut 142.

Weihl Andre 425.

Weikkartinger Jakob 287.

Weykher Hanns 56, 117.

Weilhaimer Perchtold 60, 68.

Weylinger Michel 561, 581, 631, 638, 639, 646, 657, Peter 643.

Weinperger Erhart 69, 307.

Weinting = Laberweinting Bezirk Mallersdorf 606.

Weintinger Jörg 408, Ruger 65.

Weinzürl, Weintzürl Albrecht 457.
 Andre 420, 500, 503, 543, 588 k.
 Hermann 457, Marthan 572, Ott 88.
 Peter 561, Steffan 559.

Weysenburger Ulrich 570.

Wertas Chunrat 240.

Weitmaier Andre 417, Hanns 383.

Weitschuch Chunr. 250.

Weltmair Wolfgang 604.

Wemprechtsöd 190.

Wemting 416.

Wendleskirchen Bez. Dingolfing 217. 218.

Wennger der 37.

Wenngsperg Bez. Vilsbiburg 120.

Wengsperger Elspet 623, Hanns 623, Ulrich 356.

Wenntenslegel Conrad 401.

Werd, Wörth a, D. 32, 75, 107, 109.

Werd a. d. Isar 162.

Werder, Werdlin Elspet 81, 231, 260.

Wernberg, Wernwergk 381, 501, 532, 574.

Wernstorffer Hanns 7, 8, 25, 55, 65, 162. Wertinger Hilprant der 16, 17.

Westenchirchen = Westen Bezirk Mallersdorf 87, 165.

Westermair Erhart 19, 639.

Westerperkhaim Bez. Vilsbiburg 343.

Westholltzner Steffan 681.

Westnär Friedr. 7, Hanns 309.

Weygelein Hainreich 1, Hanns 1.

Wetter Barbara 627.

Wettmair Andre 436.

Wetzlinger Hanns 466.

Wibmann Ulrich 161.

Wideman Chunr. 59.

Widenmann Andre 458, Chunr. 276, Karl 191, 198, 231, 260, Hanns 350, 361, 599, Percht. 228, Ulrich 337, 338.

Widmair Niklas 295.

Wielant Heinrich 153, 347, Michel 281.

Wifling Bez. Vilsbiburg 280.

Wigolein, Wigeleis, Wigelen, Wigile Conrad 275, 303, 311, 313, 315, 318, 321, 330, 332, 333, 338, 387.

Wildenberkch — Wildenberg Bezirk Rottenburg 59, 382, 480, 481, 485.

Wilhalm Ulreich 100.

Willdturn Bez. Landau 553.

Windberg (Wynnberg) Bez. Bogen 291, 678.

Wingensöd Pf. Biburg 557, 558.

Wingalsbach Bez. Rottenburg 205. Winhart Margret 200, 239.

Wynher Heinr. 49.

Wintter Chunr. 118, 313, Dietrich 560, Paul 250, 263. Wintheim = Windham Bez. Landshut 640, 684.

Wirsung Ulrich 36, 141.

Wirth Achatz 613, Fridr. 170, Hanns 425, Martin 284, Stephan 245, 341.

Wisar Heinrich 95, Ulrich 60, 68.

Wisonter Fridr. 13.

Wissinger Liebbart 420.

Witel, Witl Hanns 23, Oswald 362, Pernhart 425.

Witerstorf = Widdersdorf Bez. Landshut 54, 329, 549 608.

Wytterstorff Jakob 450.

Wiczelsdorf 189, 190.

Witzleben Christoph 183.

Wölfelckhouen Bez. Landshut 96, 261, 624

Wolff Asam 516, 520, Erasm 520, 521, 529, 537, 542, 544.

Wolfawer Ortlieb 444.

Wolfersperger Hanns 384, 406.

Wolferstorf 79, 326, 521, 647.

Wolfhärting = Wolferding Bez. Vilsbiburg 35.

Wolfhart Utz 56.

Wolfsawer Cuntz 688, 691.

Wolfstain Bez. Landshut 682.

Wolherstorff ? 291.

Wollenbergk 298.

Wollentzsach Bez. Pfaffenhofen 384, 406.

Woller Andre 487, Paul 487, 541, Heinrich 553, Jakob 208, Sighard 40, Wolgmut Wolfhart 362.

Wolhenstorff? vielleicht Wallersdorf? 285.

Woltgot Heinr. 308.

Wünderlar, Wunderleich Elspet 211, Kathrei 209, Ursula 209.

Würger Hanns 331.

Würm Martein 202.

Würmshaim = Wurmsham Bez. Vilsbiburg 78.

Würt Heinrich 64, Ulrich 64.

Wuet Ulrich 31. Wulldinger Erasmus 407. Wunsam Heinr. 32. Wurst in der bei Kelheim 51.

#### z.

Zachreis Wernh. 137. Zaglhaim 578. \*) Zaitzkofen, Zaishouen 323, 416, 424, 495, 568, 682. Zanck Liendel 291. Zanghwergh = Zangberg 188. Zankkel Hanns, Jakob, Lienhart und Peter 285 Zehenntnar, Zehenntner Jörg 155, 163, 247, 583, 584, Kaspar 88, 155, 156, 163, Michel 616, Peter 433, 469, 478, Thoman 18, 101, Walther 106, Wilhelm 374, 568, Woltpier 31. Zeidelmaier, Zeidlmair Agnes 16, 17, Albrecht 76, Conrad 380, Elspet 16, 17, Hanns 16, 17, 21, Heinrich 565, Katrei 16, 17, Margret 16, 17, Ott 16, Preit 16. Zeidler Ulrich 543. Zeilhofon Bez. Erding 234. Zeilhofer Peter 234, 331. Zevdlo n = Zeilarn Bez. Erding 205.

Zeisler Conrat 382, 498. Zell Bez. Landshut 30, 79, 194, 198. 231, 260, Zelle Bez. Landshut 205. Zell Örtel von 276. Zeiler Peter 30, 45, 65. Zellmair Albrecht 140. Zennger Tristram 185. Zerngast Niklas 281, 328. Zeziliger Chunr. 86. Ziegelhauser Engel die 186, 243, 244. 284, 362. Ziegler, Ziglär Hanns 441, 657, Matheus 672, Ulrich 478, 498. Zierkgar, Zirgarden, Zierngast Hanns 161, 279, 403, Zimmermann Hanns 406, 627, Heinrich 403, Marton 444, Peter 656, 681. Zingiesser Chunr. 128, Steffan 282. Zirll Hanns 226. Zötl Ewerhart 465. Zollner, Czollner Andre 342, Hanns 416, 457, Ulrich 340, 342, 352, 366. 389. Züngl Wolfg. 486.

\*) In Betreff Zaglhaim schreibt Lehrer Gerlsberger in Holztraubach an Lehrer Pollinger in Landshut, dessen unermüdliche ortsforschende Studien ich mehrfach in Anspruch nahm, dass "weder ein Zaglhaim noch ein Enswever bei Holztraubach existirt, beide Namen seind fremd, das weiss man aus der Chronik der Pfarrei, dass einmal das Kloster Seligenthal in Landshut hier ein Anwesen besass (Nomen nex); der Name Ensweyer ist dabei erwähnt. An der muthmasslichen Stelle dieses Gutes steht noch ein alter Birnbaum.

Zulauf Hanns 3.

Zurenpelcz Hainreich 19.

Zwaynkirchen Bez. Landshut 371.

# Schlacht bei Candshut

am 21. April 1809.

# Vortrag

gehalten 1886 auf dem einstigen Schlachtfelde gelegentlich der Generalftabsreise bes I. Armee-Corps

von

# Friedrich Otto,

Huptmann im Generalstab, nunmehr Gberst und Commandear des 3. Feldartillerie-Aegiments Königin Mutter.

Mis Manufcript gedrudt.

Mit Rarten.



# Dorbemerkung.

Im Nachstehenden bringt der historische Berein für Niederbauern einen militärischen Vortrag unter vorstehendem Titel zum Abdrucke. Dieser Vortrag, 1886 im Gelände gehalten und zu diesem Behuse niedersgeschrieben, wurde im Manuscript einem Mitgliede unseres Vereines verschrt, von diesem dem Verein zur Verfügung gestellt und außerdem vom Hutor gütigst die Erlaubniß erwirft, denselben in den Verhandlungen veröffentlichen zu dürfen.

Da dieser Bortrag die für Landshut so wichtige Schlacht vom 21. April 1809 in übersichtlicher, klarer und fesselnder Weise schildert und eine sehr erwünschte Ergänzung zu den Mittheilungen in der Chronik von Staudenraus über den gleichen Gegenstand bildet, so dürste die Aufnahme desselben in die Verhandlungen unseres Vereines sich von selbst rechtsertigen.

Zum leichteren und völligen Berständnif des Schlachtenganges hat der Herr Hauptmann und nunmehrige Oberst dem Manuscript seines Bortrages auch Schlachten-Sfizzen beigegeben und eine Zusammensetzung der beiderseitigen Truppentheile und deren Stärfe, die hier gleichfalls wiedergegeben sind.

Militärische Schlußbemerkungen, wie sie unter Nr. XI gemacht sind sind auch für den Laien nicht uninteressant, damit mitabgedruckt.

# Holacht bei Landshut am 21. April 1809.

# 1. Lage der beiderseitigen Truppen bor der Schlacht.

In den Einzelgesechten zwischen Abens und Laber am 20. April 1809. welche den Sammelnamen "Schlacht von Abensberg" führen, war die österreichische Hauptarmee unter Erzherzog Carl durch die Angriffe Kaiter Napoleons in der Mitte durchbrochen und der linke Flügel der Oesterreicher gegen die Far zurückgedrängt worden.

Dieser Sieg wurde erst entscheidend durch die rastlose Verfolgung der Verbündeten. Der geschlagene österreichische linke Flügel unter Feld marschallsieutenant Hiller hatte sich am 20. April Abends die südlich der Linie Rothenburg —Psessenden zurückgezogen, wurde aber noch Nachts 12 Uhr durch die versolgenden Bayern unter Wrede erneut angegriffen, wobei das besetzt gehaltene Psessenhausen verloren ging. Dies veranlaste General Hiller, sosort den Rückzug auf Landshut anzutreten. Die beiden Straßen dorthin waren aber vollständig besetzt durch die Trains sast der ganzen Hauptarmee; beide sühren als lange Desilees durch die sumpsiger Niederungen des Fjarthales nach Landshut, wo sie zusammentressen.

# II. Rüdzug und Berfolgung auf Laudshut.

Der Rückzug der Trains hatte zwar schon am 20. April Abende begonnen; da sie aber nur wenig militärisch organisirt und fast durck gehends vom Lande ausgebrachte Bauern-Gespanne waren, steigerte sit ihre Berwirrung, je mehr sie sich der Far näherten, um schließlich wen Farbrücken und in den Straßen Landshuts den Berkehr fast gänzick zu verstopfen.

Infolgebessen ging auch der Rückzug der Truppen, welche sich auf den beiden Straßen nur mit Mühe Raum zum Marschiren verschaffen konnten, sehr langsam von Statten. Die Truppen selbst waren durch die Kämpse des 20. April theilweise durcheinander gekommen und sollten rechts der Far neu geordnet werden.

Im Allgemeinen marschirte das VI. Armee-Corps auf der Straße Rottenburg-Ergolding, das V. Armee- und II. Reserve-Corps auf der Straße Pfeffenhausen-Altdorf nach Landshut.

Raiser Napoleon hatte sofort bei Tagesanbruch die Verfolgung neu aufnehmen lassen. Sein Bormarsch erfolgte ebenfalls in 2 Colonnen. Die linke Colonne, das neugebildete Armee-Corps Lannes mit den Kavallerie-Brigaden Zandt und Jaquinet an der Spike, marschirte auf der Rottensburgers, die rechte Colonne, die Cürassier-Division Nausonty, die württemsbergische Division Vandamme und die bayerische Division Wrede, auf der Pfessenhausener Straße nach Landshut. Außerdem rücken die Armee-Corps Massenna und Oudinot, welche schon am 20. April von Pfassenshosen auf Freising und Moosburg vorgegangen waren, über Moosburg auf beiden Jsar-Usern gegen Landshut vor. Dabei stießen sie nur bei Moosburg auf den allerdings zähen Widerstand eines schwachen Detachements unter General Nordmann.

Hillers Arrieregarden hatten während bes Rückmarsches von der großen Laber an die Far mehrere kleine Gesechte mit den scharf nachs drängenden Avantgarden der Verbündeten zu bestehen.

Bei Ergolding angekommen, sah Hiller, daß der Zugang zu Landshut durch die fliehenden Trains vollständig verstopft war. Um Zeit zu gewinnen, ertheilte daher Hiller seinen Arriergarden, welche hauptsächlich aus Reiterei und nur zum geringen Theile aus Infanterie — zusammen 32 Eskadrons und 8 schwache Bataillons — bestanden, den Besehl, sich an den Sumps-Desileen dei Ergolding und Altdorf auszustellen und den nachdrängenden Feind abzuhalten, während Hiller selbst sich bemühte, die untereinander geratsenen Truppen der (Vros zu ordnen, durch Landshut zu sühren und auf dem rechten Faruser auszustellen.

# III. Borgänge auf dem rechten Sfar=Ufer.

Die Vortruppen der französischen Armee-Corps Oudinot und Massenna hatten schon Morgens 7 Uhr bei Moosburg das österreichische Detachement des Generals Nordmann, etwa 4 Bataillone, 4 Estadrons, 1 Cavallerie-

Batterie, angegriffen. Nach überraschender Wegnahme Moosburg's und der Farbrücke durch die französische Cavalleriedivission Marulaz, welche fühn im (Valopp in die Stadt eindrang und über die brennende Brücke sprenzu, wurde das Detachement Nordmann auf dem rechten Faruser die Achderizurückgetrieben, wo die Infanterie-Spiken der französischen Avantgarden etwa gegen 10 Uhr Vormittags eintrasen. Hier machten sie jedoch Halt, um die nachrückenden (Vros zu erwarten, da Divisions General Claparede ohne bestimmte Beschle des noch nicht eingetrossenen Marschalls Massenzunichts zu unternehmen wagte.

# IV. Gefechte bei Ergolding und Altdorf.

Um dieselbe Zeit, 10 Uhr Vormittags, waren auf dem linken Faruser die Avantgarden der Berbündeten, in welche die ganze versügdare Navallerie der Hamptsolonnen eingetheilt war, auf die österreichische Arrierz garden Navallerie bei Ergolding und Altdorf gesießen. Während Weneral Hiller nur mit größter Anstrengung seine Truppen durch Landshut brachte und östlich dieser Stadt das 6. Armee-Corps auf dem rechten, das 5. auf dem linken Flügel ausstellte, die Vorstädte St. Nicola und Seligenthal durch die schwachen Arrieregarden-Infanterie, die Insel "zwischen den Brücken", sowie die Stadt durch das II. Reserve-Corps besetzen ließ, wurde die zurückgelassen 32 Estadtonen starke Cavallerie an beiden Punkten gleichzeitig durch 46 Estadtonen der Verbündeten angegrissen.

Ungeachtet tapferen Widerstandes wurde die österreichische Reitereischnell auf die beiden Dammstraßen, welche von Ergolding und Altdorf zwischen Moorgründen nach Landshut führen, zurückgeworfen. Ein Theil derselben wurde in die weichen Wiesen gesprengt und entkam nur mit Mühe schwimmend durch die Jsar, während die übrigen Reitermassen übeinen Weg durch die Artisseries und Train-Colonnen auf den Straßen bahnten.

Die Unordnung wurde zur gänzlichen Verwirrung gesteigert, als Napoleon von der Anhöhe zwischen Altdorf und Ergolding aus die voll gepfropften Straßen durch Artillerie beschießen ließ. Auch die an der Straßen als Müchalt aufgestellten 2 Infanterie-Bataillone wurden in der Mückzug der Cavallerie mit fortgerissen.

# V. Ginnahme der Borftädte St. Ricola und Seligenthal.

Während die Reiterei des öfterreichischen linken Flügels von Altdorf aus über die obere Jarbrücke Landshut's flüchtete und diese in Brand steckte, zog sich diesenige des öfterreichischen rechten Flügels von Ergolding nebst der noch die Straße bedeckenden Artillerie über die Hauptbrücke bei Landshut zurück. Die Arrieregarden-Infanterie hatte kaum die Bororte St. Nicola und Seligenthal besetzt, als die Berfolgungs-Kavallerie der Berbündeten gegen 11 Uhr Bormittags mit wildem Geschrei von allen Seiten auf die österreichische Infanterie lossprengte und diese so in Schrecken setzt, daß sie nur eine Decharche abgab und die auf die Insell "Iwischen den Brücken" zurückeilte. Hier kam das Gesecht wieder zum Stehen, da die Insel und die Brücken von der Infanterie des II. Reserves Corps besetzt worden waren und die französsische Infanterie noch zu weit zurück war, um den Angriss weiter sortsetzen zu können.

# VI. Begnahme der Landshnter Brüden.

Napoleon hatte das (Bros seiner Truppen auf dem linken 3farufer in der Art aufmarschiren laffen, daß die Barfern den rechten Flügel, Die Bürttemberger, bei benen er fich selbst befand, die Mitte und bie Franzosen den linken Flügel bilbeten. Beide Ufer der gfar waren von dichten Plänklerketten besett, zwischen denen ein lebhaftes Bewehrfener stattsand. Die Infanteric-Divisionen Morand und Brede waren nach Seligenthal vorgegangen. Obwohl bie Ziarbruden nur nothdurftig abgeworfen waren, fanden die Verbündeten hier lebhaften Widerstand. war gegen 121/, 11hr Nachmittags, da setzte sich der Abjudant Napoleon's, General Morton, das Zwecklose eines längeren Feuergesechtes einsehend, an die Spike ber Grenadiere bes frangofifchen 17. Linien-Infanterie-Regiments, welchem die Bayern und das französische 13. leichte Infanterie-Regiment folgten. Er erstürmte die erste Brüde nebst ber Infel, worauf er über die zweite ichon in Brand gesetzte hölzerne Brücke fast zugleich mit den Vertheibigern in die Stadt eindrang, indem die bayerischen Chevaulegers der Brigade Bandt nach dem Ginhauen des Brückenthores in vollem Laufe über die Brücke in die Stadt jagten, gefolgt von der Infanteric. Hiebei wurde unter Napoleons Augen (Beneral Zandt burch eine Jufanterie Rugel an berselben Stelle getöbtet, an welcher im Jahre 1634 der faiserliche General Altringer fiel.

# VII. Ginnahme der Stadt Landshut.

Etwa um 1 Uhr Nachmittags brangen die Berbündeten in die Stadt und erbeuteten eine große Zahl von Gefangenen, Geschührt, einen Brückentrain und Fuhrwerke aller Art, welche aus den Straßen der Stadt feinen Ausweg fanden oder von den flüchtenden Gespannen im Sidt gelassen waren. Um diese Zeit verbreitete sich nämlich in der Stadt unter den Oesterreichern die Nachricht von dem Anmarsche der Truppen Passenmaßennd Dudinot's in der linken Flanke und dem Rücken der österreichischen Armee. In Folge dessen wurde in der Stadt selbst nur mehr geringen Widerstand geleistet, indem alle Truppen sich aus der Stadt in die neur Stellung der Armee auf den Höhen östlich Landshut's zurückzogen und wersuchen, noch möglichst viel Geschütze und Gepäck zu retten.

# VIII. Berluft von Achdorf.

Marschall Massenna war gegen 1 Uhr Nachmittags vor Adderseingetrossen und hatte sogleich den Angriss auf diesen Ort besohlen. Der erste Angriss wurde jedoch durch General Nordmannn entschieden ab gewiesen. Inzwischen war das Gros von Massenna's Armee-Corps an gelangt, so daß nunmehr auch die an der Tête marschirende Insanteric-Division Molitor entwickelt werden kommte, während die Cavallerie-Division Marulaz zur Bedrohung der österreichischen Mückzugsklinie von Massennaus auf Geisenhausen entsendet wurde. Beim Andlick dieser erdrücknung lebermacht besahl General Nordmann den Mückzug auf Neumarkt a. Anfolgedessen gelang es der französischen Division Claparède, um 1½ Um Nachmittags in Achdorf einzudringen. Die Division Molitor sand kenn Gelegenheit mehr zu kännpsen.

# IX. Rüdzug und Berfolgung auf Beifenhaufen.

Unter dem Schutz einer starken Arrieregarde, welche hauptischelt aus dem II. Reserve-Corps unter General Kienmader gebildet wurd ließ General Hiller zunächst das V. und VI. Armee-Corps in je eine Coloune auf Geisenhausen abrücken. Die Arrieregarde leistete den tapsersundigenstand und gelang es durch wiederholte Gegenstöße, die Franzeis mehrmals zurückzuwersen und aufzuhalten, so daß die Groß beider Colouns ziemlich unbehelligt abziehen konnten.

Die Verfolgung war anfangs schwach. Um 5 Uhr Nachmitten aber traf Kaiser Napoleon auf dem Schloßberge ein und beauftragte is

Marschall Bessières mit den Infanterie-Divisionen Wrede und Molitor, der Cavallerie-Division Marulaz und der bayerischen Reiter-Brigade Zandt die Oesterreicher energisch zu verfolgen.

Die öfterreichische Arrieregarde unter Kienmager hatte jedoch schon einen Vorsprung gewonnen und erreichte daher trot der steten Versolgung ohne erhebliche Verluste den Abschnitt der kleinen Vils dei Geisenhausen, indes General Hiller mit dem V. und VI. Armee-Corps am 22. April 1 Uhr Morgens in Neumarkt a. R. anlangte.

Die Verfolgungstruppen unter Marschall Bessieres bivakirten in der Racht vom 21. auf 22. April bei Geisenhausen und stellten Vorposten an der kleinen Vils aus.

# X. Ergebniffe der Schlacht.

Die schon am 20. April bewirfte Trennung des österreichischen rechten und linken Flügels war nunmehr eine vollständige geworden, indem der linke Flügel in Folge der Schlacht von Landshut dis auf das rechte User der Mott zurückgehen nußte. Nunmehr konnte Napoleon mit seinen Hauptkräften am 22. April auf den österreichischen rechten Flügel sich wersen und denselben in den Schlachten bei Eggmühl und Regensburg am 22. und 23. April zum Rückzug über die Donau zwingen.

Der Sieg der Berbündeten bei Landshut war mit einem Berluft von etwa 2000 Mann erfauft, während die Oesterreicher an diesem Tage über 5000 Mann auf dem Schlachtselbe zurückließen und außerdem 25 Geschütze, sämmtliche Colonnenmagazine, Brückentrains und den größten Theil der Bagage verloren.

# XI. Urjachen bon Riederlage und Sieg.

Die Mißerfolge bes 21. April bei Landshut verdankten die Oesterreicher in erster Linie der mangelhaften Organisation ihrer Trains, dann aber auch den ungenügenden Dispositionen, welche für den Rückzug getroffen worden waren. Als besonders schlerhaft muß das Versäumniß bezeichnet werden, daß auf dem linken Jarnser nicht rechtzeitig eine beseichnet werden. Stellung vorbereitet worden war, unter deren Schutz der Rückzug des Gros über die Jar hätte ersolgen können. Auch war unterlassen worden, aus dem vorhandenen Brückentrain eine weitere Brück über die Jar zu schlagen, statt ihn unbenützt und den Rückzug erschwerend in die Hände des Gegners fallen zu sassen.

Raiser Napoleon aber verschaffte sich den Sieg hauptsächlich durch die für den 21. April angeordnete heftige Verfolgung auf Landshut, durch das schneidige Einsetzen der zahlreichen Cavallerie, durch die rasche Kriwendung seiner ganzen Artillerie zwischen Altdorf und Ergolding, sowie durch die meisterhaste Anordnung des Vormarsches der Truppen Wassennass und Dudinot's auf dem rechten Faruser gegen die österreichische Mind zugslinie.

Daß die Niederlage der Ocsterreicher nicht eine vollständige geworden und ihre Wassenstreckung nicht erzwungen worden ist, wurde theils durch die dreistündige Jögerung Claparedes, ohne bestimmten Besehl Massennas Achdorf anzugreisen verursacht, hauptsächlich aber durch die etwas ängit liche Massregel Massenna's, nicht mit allen seinen Kräften auf dem reduct Jsarellser vorzugehen, sondern entgegen dem Besehle Rapoleons, einen Theil derselben auf dem linken Jsaruser vorücken zu lassen, wo sie keine Welegenheit mehr fanden, rechtzeitig in die Schlacht einzugreisen. \*)

**>%>№(<%<** 



<sup>\*)</sup> Redaktion 3-Anmerkung. An die friegerischen Ereignisse im Worat April 1809 erinnern zwei in der Jarvorstadt angebrachte Denksteine, der eine von Seite der Stadtverwaltung, der andere durch Angehörige des vormaligen IV. Jäger bataillons errichtet.

111.

# Formelbuch

peg

# Bischofs Leonhard von Passau.

Berausgegeben

von

Dr. Valentin Schmidt, O. Cist. Das Stift Hohenfurt O. Cist. in Südböhmen birgt unter anderen Schätzen auch in einem kleinen Bändchen (12°) eine werthvolle Papierhands chrift (Nr. 6) des 15. Jahrhunderts, die 90 Blätter enthaltend bis f. 67a Urhundenformularien und Titulare aus der Zeit Leonhards von Laiming, Bischofs von Passau 1423—1451, von f. 67 ban aber mehrere Wundergeschichten (größtentheils nach Caesarius von Heisterbach) bietet.

Der Schreiber bes Formelbuches und der "miracula" war, nach dem Notariatszeichen f. 89b zu schließen, Mathias Man, jedenfalls ein im Dienste Leonhards stehender Notar. Die Formeln, alle und atirt, gehören wohl zum größten Theile den Jahren 1435 und 1436 an, wenigstens kann das mit Sicherheit von den Titulaturen gesagt werden.

Wie das obengenannte Stift in den Besitz des Formesbuches kam, dürfte sich solgendermaßen erklären lassen. Sigismund Pirchan, Abt des Cistercienserstiftes Hohensur (1426 — ca. 1442) wurde als Gesandter Ulrichs von Rosenberg, des mächtigen Hussitenbekämpsers, und wohl auf dessen Wunsch vom Basler Concil zum Bisch of von Salona i. p. i. erhoben; Leonard nahm ihn zu seinem Weihbischof an und als Weihbischof von Passau') wirkte er bis zu seinem Tode am 15. Juni 1472; in Lorch (Ob. Oest.) ift er begraben. Mit seinem Nachlasse mag das Büchlein aus Stift gekommen sein. Möglich ist es aber auch, daß es aus dem Nachlasse des Dr. und Wiener Offizials Martin Angrer (wie Sigismund ein geborner Rosenberger, aus der Nähe von Hohensurt) herrührt. Dieser, gestorben am 30. Juli 1548, hatte alle seine Bücher dem Stifte vermacht. 2)

<sup>1)</sup> Bgl. Fontes rer. Austr. XXIII (Urfundenbuch von Hohenfurt).

<sup>2)</sup> Millauer: Fragmente aus dem Refrolog des Stiftes Sobenfurt.

Bei der Herausgabe der Formeln babe ich nich darauf beschäute, nur die herausguheben, die historisches Interesse haben; es wurden also alle ausgeschieden, die reine Formeln blieben, das heißt weder Persenn noch Orte nannten und auch sonst werthlos waren. Wenn dennoch mande minderwertbige ausgenommen wurden, glaubte ich es ihres kulturbiste rischen Werthes wegen thun zu müssen.

Die Anmerfungen wurden auf bas nöthigste beschränkt und seller nur bagu bienen, die Zeit der Urkunde näher bestimmen zu lassen.

Ein näherer Durchblicksber vorgestellten Regesten wird barthun, das die Herausgabe ber Formeln eine berechtigte war; für die Kirchen und Prosangeschichte Baverns und Oesterreichs wird sich manches Bausteinden sinden lassen.

Möge es manchen Geschichtsfreunden und Geschichtsforschern gute Dienste leisten! 2)

Mehrerau, am 8. Februar 1897.

<sup>1)</sup> Bezüglich der Pfarreien, die im Formelbude genannt werden, verweise it auf die Ausgabe der Matricula Passaviensis saec. XV. von Dr. Pius Schmieder. Bels 1885.

<sup>2)</sup> Dem Herrn Bibliothekar und Subprior P. Raphael Pavel, meinem bet verehrten Confrater, sei für die Uebersendung des Wise. mein berzlicher Dark gesagt. Er hat in den Xenia Bernardina zuerst auf den reichen Inhalt desjelber hingewiesen.

# 1. Inhalts-Mebersicht.

- 1. Bischof Leonhard von Passan besetzt die neu errichtete Altaristenstelle beim Altare der hl. Maria in der Georgscapelle in Wien.
- 2. Derselbe besetzt eine geistliche Pfründe auf die Präsentation seines Leibarztes N. und des Magister Vincenz Wallner, beider Procuratoren des Pfarrers Hermann in H.
- 3. Derselbe besetzt eine Deutschordenspfründe, erledigt turch die Rückstehr des früheren Seelsorgers Fr. Johann in's Ordenshaus.
- 4. L. besett eine Pfründe wegen Inhabilität des Procurators der Zwettler Pfarrer Vinzenz, welcher in vijchöflicher Haft ist, aus eigener Macht.
- 5. L. genehmigt den Pfründentausch zwischen Thomas, Pfarrer von Langenlois und Johann, Pfarrer von St. Beit.
- 6. L. investirt den Propst Wenzel Behem, seinen Lehrer, an der Kollegiatfirche des hl. Johann des Täusers in Fischamend und heißt die durch Compromiß erfolgte Wahl desselben gut.
- 7. L. gibt das dadurch vacant gewordene Canonicat dem Pfarrer Balentin Rueber in Felling auf die Präsentation des Capitels hin.
- 8. L. gibt der Aebtissin Anna des Benedictinerinenstistes Ardagger die Erlaubniß, einen Professen des Benedictinerstistes (Varsten zum Beichtiger zu erwählen.
- 9. Derselbe gestattet der Priorin Anna der Dominifanerinen bei St. Laurenz in Wien, einen Weltgeistlichen als Beichtiger zu wählen.
- 10. Derselbe übergibt die Seelsorge eines Paulanerklosters mit der dem selben Kloster incorporirten Pfarrfirche an einen Ungenannten.
- 11. L. übergibt die Pfründe des Pfarrers Wolfgang Perger, der wegen Berbachtes der Mitschuld an der Ermordung des Ritters (Georg Rußdorfer abgesetzt wurde.
- 12. L'. gibt einem Pfarrer die Erlaubniß, auf einem Tragaltar celebriren zu bürfen, da seine Kirche von den Hussilten execrirt wurde.

- 13. L. gibt dem Ulrich Enzinger die Erlaubniß, in der Kapelle der neu errichteten Burg Schrattenthal auf einem Tragaltar Messe leien lassen zu dürfen.
- 14. L. ernennt den Abt des Benediktinerstiftes Altenburg zu seinen Maplan und gibt ihm alle diesbezüglichen Rechte.
- 15. E. bestätigt das Testament Jakob Leubmanns, Pfarrers in Reuheim auf Bitten des Canonicus zu St. Stephan in Wien Nicolaus Moser, des Pfarrers Peter von Weitersdorf und des Wiener Bürger Jakob von Bellach, die zu Vollstreckern des Testamentes besimmt worden waren.
- 16. L. gebietet ben Schuldnern bes Jakob Leubmann, Pfarrers in Rai hofen, die Schulden ben genannten Testamentsvollstreckern zu gablen
- 17. Ladet auf Bitten Herzog Albrechts von Oesterreich und Mart grafen von Mähren alle Competenten um die Pfarrei Höstein, die sich auf päpstliche Provisionen berusen, vor sein Gericht, um ihren Streit zu schlichten.
- 18. L. trägt dem Passauer Official und Dr. des Kirchenrechts Johann (Bwärlich auf, alle mit päpstlichen Provisionen auf Bötsabrud ver sehnen Bewerber vorzuladen und ihre Sache zu entscheiden.
- 19. L. gibt ber neuerrichteten und neugeweihten St. Jakobstapelle im Ronnenkloster St. Jakob zu Wien einen Ablaß.
- 20. L. bestätigt die von seinen Borfahren Reginbert und Otto dem Benediktinerkloster St. Peter in Salzburg verliebenen Privilegien
- 21. L. bestätigt die von seinen Vorsahren, namentlich Bischof Georg. & Fleischern ber Stadt Paffau verliebenen Privilegien.
- 22. L. bestätigt die von seinen Vorfahren Otto und Wernhard den Leberern der Stadt Passau verliehenen Freiheiten.
- 23. L. bestätigt die dem Cistercienserstifte Aldersbach von seinem Vorsabra (Veorg verliehene Freiheit.
- 24. L. erneuert die von seinen Vorgängern Albrecht und Georg den Benediktinerstifte Melk verliehene Mautfreiheit.
- 25. L. bestätigt die zwischen den Dr. beider Rechte Harting einer und Christoph und Hahmar Matseber anderseits geschlossene Einigmedbezüglich einer von Paul Matseber im Einverständniß mit der Pfarrer Christian de Salina gestisteten und vom Passauer Generivitar Rupert von Wels bestätigten Meßsundation in der Weisgangstapelle auf der Borburg.

- 26. Hermann Graf von Cilli und Ban von Slavonien bittet L., ben Pfründenwechsel zweier Pfarrer seines Patronats zu bestätigen.
- 27. L. verleiht das Defanat Ravelsbach.
- 28. E. bevollmächtigt ben resignirten Bischof Friedrich v. Bamberg, die in Ausse wiedererbaute Kirche des hl. Paul zu consecriren.
- 29. L. bevollmächtigt den Johann "episcopus Ludwinsuensis", ihm vom Prior des Karthäuserklosters Mauerbach vorzulegende Ornate zu weihen.
- 30. L. ermahnt seine und der Passauer Kirche säumige Unterthanen, den Zebenten zu entrichten.
- 31. L. erlaubt dem ehemaligen Propste Nikolaus des regulirten Augustiners Chorherrnstiftes in Dürnstein, in ein anderes Aloster seines Ordens einzutreten.
- 32. L. erlaubt dem Mörder Johannes auf eine bestimmte Zeit, innerhalb welcher er vom apostol. Stuhl die Absolution nachzusuchen hat, am Gottesdienste theilzunehmen.
- 33. Gleichen Inhalts.
- 34. Gleichen Inhalts für einen gewissen Andreas und seine Genoffen.
- 35. L. bestätigt die Stiftung des Baruchs in Scheibbs, dergemäß vier Scholaren den Priester beim Versehgange zu einem Kranken unter Absingung von Lobgesängen auf das hl. Altarssakrament begleiten sollen und gibt denen, die sich ihnen anschließen, 40 Tage Ablaß.
- 36. L. gibt bem Wenzel Behem, Pfarrer an der Aegidifirche jenseits der Innbrücke das Brückenofficialat am Inn in Passau und die Ber-waltung des Aussätzigenhauses zum hl. Negid über'm Junflusse.
- 37. L. befiehlt seiner Geiftlichkeit, bem neugetauften Juden Johann von Regensburg beim Almosensammeln behilflich zu sein.
- 38. L. gibt dem Ulrich Schaur, der nach Rom wallfahren will, einen Geleitsbrief.
- 39. L. befiehlt einem Pfarrer, vor seinen Pfarrkindern zu erklären, daß die des Aussatzes verdächtige Dorothea, wie sich durch ärztliche Untersuchung herausstellte, keineswegs aussätzig sei und daher von niemanden gemieden werden brauche.
- 40. L. citirt auf Bitten des Johann, Sohn Georgs, den Petrus auf Grund einer päpstlichen Bulle vor sein Gericht.
- 41. L. gibt einem Ungenannten die Bollmacht, den Canonicus des Collegiat= capitels in Ardagger, Johann, von der Excommunication, in die er

- wegen Troges und Verweigerung der herzoglichen Steuer siel, les zusprechen.
- 42. L. befiehlt, die Pfarrkinder zu Pfarrkirchen, insofern sie dem Pianter Heinrich, Sohn Konrads von Laufen, den Zehent verweigerten, wir sein Gericht zu eitiren.
- 43. L. gestattet dem Augustin N., der einen Klerifer verwundet dat, auf eine gewisse Frist, innerhalb welcher er sich der Absolution versidern soll, den Eintritt in die Kirche und die Gemeinschaft der Glandigen.
- 44. V. fordert Michael von Asbach, Dechant in Lorch, auf, der Ams. Wittive nach Andreas, zu ihrer Geldforderung an einem ungenammen. Abte zu verhelfen.
- 45. L. erlaubt ber Anna, Wittwe nach Johann, bessen Tod sie durk einen Boten erfahren zu haben beschwört, eine neue Gbe mit Heinricht eingeben zu können.
- 46. L. stellt dem Pfarrer Mathias Maylan, der von seinen Gegnen beradzesetzt wird, ein Leumunds= und Empfehlungsschreiben aus.
- 47. L. nimmt einen Ungenannten von der Jurisdiktion des Wiener Offizials zur Anerkennung seiner Berdienste aus.
- 48. · L. ertheilt dem Thomas Hugo wegen seiner Berdienste die Würze eines Kapellans, gibt ihm die Erlaubniß, überall zu predigen und ertheilt seinen Zuhörern 40 Tage Ablaß.
- 49. L. bestätigt die Errichtung der Dreifaltigkeitscapelle in Ling an Mischelle einer ehemaligen Synagoge und bestimmt, daß nach dem Erlöschen der Familie des Stifters das Präsentationsrecht an Neup precht von Walse und nach dem Aussterben seines Mannsstammes an den Herzog fallen sollte.
- 50. L. prajentirt, gestützt auf das Recht ber "ersten Bitte" dem nam: Pfarrer bei St. Aegidi jenseits der Innbrücke in Passau den her mann Schapder zu einem Beneficium.
- 51. L. präsentirt auf Grund der "Erftlingsbitte" dem Capitel der Calegiattirche in Ardagger für den vor Erlangung des Canonicals stervbenen, von ihm früher vorgeschlagenen Petrus von Taim, der Johannes, Mleriker der Diöcese Eichstätt.
- 52. L. ernennt einen ungenannten, ehemaligen Official in Wien zu seines Kapellan.

- 53. L. ernennt einen Ungenannten zum Coadjutar des wahnsinnig gewordenen Pfarrers Beter.
- 54. L. gibt allen Wohlthätern des St. Antonspitals in Landau 40 Tage Ablaß und befiehlt der Pfarrgeistlichkeit, die 4 Sammler des Hospitals zu unterstützen.
- 55. L. verleiht allen Wohlthätern der verfallenen St. Thomastapelle in Feldfirchen, Pfarre Trostberg in der Salzburger Diöcese, einen Ablak.
- 56. L. verleiht allen Besuchern der Kirche des neugebanten Benediktiners tlosters in Seeon (Salzb. Diöcese), das er mit Erlaubniß des Erzsbischoses von Salzburg einweihte und in dem sein Vater Grasser v. Leynig ruht, einen Ablaß.
- 57. Le ernennt den Dr. des Kirchenrechtes Erhard Herrant zum Wiener Official.
- 58. L. ernennt den Defan der Passauer Kirche Silvester zum Erzbechanten.
- 59. L. erlaubt einem Professen des Minoritenconventes in Landshut (Freisinger Diöcese) in seiner Diöcese Almosen zu sammeln.
- 60. L. erlaubt, daß Walther Jud aus dem Carmeliterconvente in Straubing, Regensburger Diöcese, im Passauer Erzdecanat von Waldsirchen bis Deggendorf predige und terminire
- 61. L. bestätigt eine Messenstiftung beim Marienaltar in der Kirche zu Karpsham auf Bitten des Pfarrers Andreas und der Kirchenväter Beter Hagenauer und Leonhard.
- 62. L. dispenfirt auf Bevollmächtigung des Großpönitentiars Jordan, den Konrad Kalingner, einen Scholaren seiner Diöcese, der Priefter werden will, vom Hinderniß der unehelichen Geburt.
- 63. L. erlaubt den Kaplänen des Armenspitals außerhalb des Kärntnersthores vor Wien auf weitere 3 Jahre die Seelsorge im Spitale.
- 64. L. bestätigt die Messenstiftung seines Rathes Georg Aichberger in der Martinscapelle der Burg Saldenau in der Pfarre Steinfirchen, dessen Pfarrer Ulrich seine Zustimmung dazu gab. Die Messe hatten schon früher Heinrich Swepker und N. Tuschl gestiftet, aber nicht um die bischössliche Erlaubniß nachgesucht.
- 65. L. gibt dem Propste Caspar des Aug. Chorherrnstiftes St. Florian die Erlaubniß, durch seine Mitbrüder in den Pfarrkirchen St. Florian, Hagelsberg, Hoffirchen und St. Michael in der Wochau von allen bischöfl. Reservatfällen zu absolviren.

- 66. L. gestattet dem Propste Heinrich von Ranshosen (regul. Cherkerm b. hl. Ang.), die Kirche in Neukirchen zu demoliren und an ihre Stelle eine neue zu erbauen.
- 67. L. gestattet dem Dechant Mathias von Suben und Konrad, ale Besagerer und Besagerten von Schärding auch von den bistösischen Reservatfällen zu absolviren, ihnen die übrigen Saframente puspenden 2c.
- 68. E. trägt dem Wiener Official, Magister Johann v. Dach, auf, die Resignation des Heinrich Schlick, Pfarrers in Tulln, anzunehmen und an seine Stelle den Johann Niklasborser, päpstl. Kämmerer. zu investiren.
- 69. L. trägt dem Offizial in Wien, Erhard Herrant, auf, die Pfarte Tulln, auf welche Petrus Guaser v. Seterych resignirte, dem Johann Guaser zu verleihen.
- 70. L. gestattet dem Beichtvater der Kg. Elisabeth v. Ungarn, Herzegin von Desterreich und Markgräfin von Mähren, diese auch von allen dillen bischöft. Reservaten absolviren zu können, ebenso von allen dallen der Excommunication, soweit sie dem Bischof reservirt seien und ertheilt ihm auch die Bollmacht, ihre Gelübde umzuändern.
- 71. L. berichtet (an Schlick), er habe den Defan der Baffauer Rird: Silvester und Caspar an den Kaiser in einer Angelegenheit gesandt.
- 72. L. verleiht an Martin Abirpek, Bürger zu Passau, als Lebenträger anstatt bessen Hausfrau Cäcilia gewisse Leben.
- 73. E. verleiht dem Hans Oberhaimer als Lehenträger anstant den Kindern Frenharting sammt Zubehör in der Gunsfirchner Piarre, wie es Hansens Hausstrau Margaretha, Hans des Meurl selige Techter von ihrer Mitter geerbt hatte.
- 74. 2. verleiht bem (Grafen Johann von Schaunburg gewiffe Leben.
- 75. L. bestätigt die Verschreibung Christinens, die Morgengabe betressen: an ihren (Bemahl Illrich Teusenthaler.
- 76. L. läßt den Kaplan Leonard in Aren vor sein Gericht laden.
- 77. Gin Zeugenverzeichniß zu einem unbefannten Afte.

# II. Urkundenformulare.

Scite 1-3 des Originals enthalten reine Formulare ohne jedes historische Interesse.

Die bei jeder Urkunde am Schlusse angeführte Ziffer verweist auf die Seite des Originals.

#### 1.

Magistro chori ecclesie collegiate omnium sanctorum alias s. Stephani Wyenne nostre diocesis . . . Quia ad perpetuam missam in altari b. Mariae virginis in capella s. Georii ibidem Wyenne situata de novo fundatam et dotatam . . . A. eiusdem nostre diocesis ad presentacionem . . . B. canonici collegii memorati et providi viri C. civis Wyennensis, ad quos ad testamentarios seu ultime voluntatis quondam D. felicis memorie executores eiusdem perpetue misse pertinere dinoscitur, rectorem instituimus per presentes etc. (4)

# 2.

Ad presentacionem egregii et honorabilis . . . magistri N. doctoris in medicinis visici nostri et magistri Vincencii Wallner artium liberalium professoris, procuratorum . . . Hermanni plebani in H. <sup>1</sup>), ad quem ius patronandi prefate ecclesie occasione iam dicta pertinere dinoscitur etc. (5).

# 3.

Vacantem ad presens ex revocacione ad monasticam obedienciam seu observanciam regularem rel. fr. Johannis prof.

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 4.

ord. The utunic or um per venerab. rel. N. Austrie, Karinthie nunc provinciarum commendatorem facta... ad presentacionem ... N. domus fratrum Theutunic or um in Wyenna commendatoris, ad quem ius ecclesie presentandi... pertinere dinoscitur etc. (5)

4.

Leonhardus etc. Meritis tue probitatis etc. per liberam resignacionem . . . N. ultimi etc., de cuius procurationis mandato nobis facta est plena fides . . . Cuius quidem etc. collacio provisio seu quamvis alia disposicio ad nos hac vice pertinere dinoscitur propter inhabilitatem ma gistri Vincencii procuratoris plebani in Zwettel predicti, quem noster carcer recludit, ad quem procuratorio nomine presentacio prefati altaris tunc dinoscebatur pertinere, tibi conferimus . . . (5, 6)

# 5.

Vacantem ad presens A. ecclesia per resignacionem Thome etc. tunc rectoris euisdem ex causa permutacionis dumtaxat pro ecclesia s. Viti <sup>2</sup>) etc. . . . Johannem etc. presbyterum memorate nostre diocesis compermutacione de expresso consensu et voluntate honorabilis etc. ad quem et eius monasterii ius presentandi ipsius ecclesie scilicet Langen Lewbs vel N. pertinere dinoscitur, rectorem instituimus etc. (6)

# 6.

Investitura prepositi etc. Leonhardus etc. Wenczeslao Behem electo in prepositum ecclesie collegiate s. Johannis Baptistae in N. 3) nostre diocesis . . . Vacante prepositura ecclesie collegiate predicte per mortem Petri N.

<sup>\*)</sup> wahrscheinlich altare corporis Christi in Zwettel, dessen Collator der jeweiligt Pfarrer von Zwettel war. Matricula episcopatus Pataviensis sec. XV. (ed. In Pius Schmieder 1885) S. 18 u. 66.

<sup>2)</sup> St. Beit im Defanat Afperg, Collator: Abt von Bormbach, Matrieul. 34 n. 90, oder im Defanat Gallneufirchen, Collator: Propsi von St. Florin 1. c. 47 n. 4.

<sup>\*)</sup> Fischamend vgl. folgende nummer!

felicis memorie novissimi et immediati 1) prepositi eiusdem, ne ex diutina ipsius vacacione ipsi collegio dispendia aut pericula suboriri . . . senior ac omnes canonici collegii memorati ad eleccionem futuri prepositi formam compromissi servantes processerunt, ad quos eleccio huiusmodi de iure dinoscitur pertinere, te in eorum prepositum et prelatum per modum compromissi . . elegerunt . . . Supplicaruntque nobis supradicti senior et canonici . . . . quatenus nedum personam tuam approbare, verum eciam eleccionis formam validare . . . dignaremur. Cum itaque te ante i uventutis florem prudentem cognoscamus ac bonorum morum sciamus redimitum, simusque tua ut tunc pedagogi nostri doctrina educati, ipsam eleccionem et eleccionis formam canonice factam . . . confirmandam rationaliter duximus et confirmamus etc. (7 9)

# 7.

Investitura canonici etc. Leonhardus . . . Nicola o Senger canonicii ecclesie collegiate s. Johannis Bapt in Vischermund nostre diocesis . . . Quia ad canonicatum et prebendam dicte ecclesie ad presens vacantem ex eo, quod ven. Wenczeslaus Pechem preposituram memorate ecclesie est adeptus, Valentinum Rueber, rectorem parochialis ecclesie (in Veldung prefate nostre diocesis ad presentacionem honorabilium . . . senioris tociusque capituli ecclesie collegiate prenotate . . instituimus per presentes etc. (9, 10)

# 8.

Confessionalis. Leonhardus etc. . . . Anne abbatise in Ardaco O. S. B. nostre diocesis . . . . concedimus, quatenus liceat tibi et sororibus singulis presbyterum religiosum et professum de conventu monasterii Gersten dicti ord. s. B. in confessorem eligere valeatis . . . (11)

<sup>3)</sup> Msc. emmeriti.

# 9.

Anne etc. priorisse ad s. Laurentium Wyenne ord. Praed.... ut te tueque sorores possitis sacerdotem ydoneum secularem in confessorem eligere... (13)

# 10.

L... N. presbytero nostre diocesis . . . . tibi curam animarum tam in spiritualibus, quam in temporalibus monasterii s. Pauli primi heremite O. s. Aug. eiusdem nostre diocesis una cum cura animarum ecclesie parochialium beate Marie in K. eidem monasterio annexe et incorporate committimus regendam et exercendam usque ad revocacionem nostram. (16)

# 11.

Dilecto etc. Ne propter homicidium Georii Rusdarffer armigeri nostre diocesis, de quo Wolffcango Perger rectori etc. culpa aliqualis impingitur, ipsam ecclesiam prefati Wolfcangi ab hoc destitutam regimine in spiritualibus et temporalibus detrimentum patiatur, tibi curam animarum etc. (16, 17)

# 12.

Licencia celebrandi in viaticis... N. parochialis ecclesie in K. nostre diocesis... Ut in parochiali ecclesia, que per nequissimos Hussitas hereticos execrata exstitit. divina missarum solempnia in altaribus portatilibus licito celebrar valeant, quociens hinc inde ad annum unum fuerit opportunum dum tamen aliquid aliud canonicum non obsistat, tenore presencium indulgemus. (17, 18)

# 13.

L.... Udalrico Eyczinger militari nostre diocesi... Peticionibus tuis... favorabiliter annuentes ut in capelli in castro tuo Schertentall 1) sita de novo erecto nondum

<sup>1) 1435, 11.</sup> Jänner bewilligte Herzog Albrecht bem Anton bem Grewl, &: Haus Schrattenthal, maibbergifdes Leben, bem Ulrich b. Sphinger zu verlaufen Lichnowsky V n. 3368. Bgl. auch n. l. c. 4184 bis 4186!

comparata sacra missarum solempnia in ara portabili in locoque tuto et honesto. (19).

# 14.

Forma pro capellanatu. L. Venerabili in Christo sincere dilecto Conrado abbati monasteri in Altenburg O. S. B. nostre diocesis . . . Magnus et eximius tue sinceritatis affectus pronaque obediencie et devocionis voluntas, quam ad nos et ad ecclesiam nostram gerere dinosceris, aliaque tue probitatis et virtutam merita nos alliciunt et inducunt, ut personam tuam aliis nominis prelatis dignis honoribus preferamus. Harum igitur intuitu, te in capellanum nostrum assumpsimus ct assumimus sub tenore ceterorum capellanorum nostrorum clomesticorum cetui et numero benigniter aggregamus, decernentes expresse, quod extunc inantea universis et singulis honoribus, libertatibus, inmunitatibus, iuribus, privilegiis et graciis ubicumque locorum gaudere et perfrui debeas atque possis quibus ceteri capellani nostri eciam continui commensales gaudent et fruuntur. Quare . . . officiali nostro Wyenne . . . expresse inhibemus et firmiter mandamus, ne contra te ex officio vel ad alterius instanciam cuiuscumque status existat, manus iudiciarias extendere presumat harum testimonio literarum. Datum Pat(aviae) etc. (19-21).

# 15.

Confirmatio testamenti. L.... Expositum nobis itaque fuit ... per ... Nicolaum Moser, canonicum ecclesie collegiate s. Stephani alias omnium Sanctorum Wyenne, Petrum rectorem parochialis ecclesie in Weykerstorff et Jacobum de Velach, oppidanum Wyenne ... qualiter ipsi per quondam Jacobum Lewbman canonicum prefate ecclesie collegiate et plebanum in Newhoffen bone memorie fuissent ordinati ... in ... sue ultime voluntatis ... executores ... Supplicaruntque nobis idem testamentarii seu executores memorati, quatenus huius modi testamentum ... approbamus ... (26, 27)

# 16.

Mandatum supra debita per dictum testamentum concernencia. L... universis et singulis plebanis, parochialium ecclesiarum rectoribus seu corum vicariis . . . Pridem fuit nobis per . . . N. eiusdem nostre diocesis humiliter suplicatum, quatenus testamentum . . . quondam Jacobi Leubmann etc. cuius testamentarii . . . , dignaremur debite cexecucioni demandari; verum et per eosdem executorus . . . certius sumus informati, quatenus sint quam plures persone ecclesiastice et seculares. qui prefato Jacobo in certam pecunie summam remaneant obligati . . . . , vobis omnibus et singulis . . . . mandamus quatenus . . . debitores . . moneatis et requiratis . . , , quatenus ipsi . . supradictis executoribus infra mensis spacium ab insinuacione precum presencium . . . porcionem quamlibet eorum congruentem expediat indilate aut se amicabiliter componant ..., alioquin debitores supradictos, si ecclesiastici forent ab ingressu ecclesie suspendatis si laicos vero, per subtraccionem sacramentorum ecclesiasticorum coherceatis. (27-29)

#### 17.

Citacio ad declarandum super graciis expectativis. L. Universis presbyteris seu clericis, quos infrascriptum tangit negocium... Recepimus heri literas illustris principis domini nostri Alberti ducis Austrie, machionisque Moravie concernentes, qualiter coram eo quam plures papales apparuerint, ius se ad ecclesiam parochialem in Hoflein is nostre diocesis ad presens vacantem habere pretendentes, rogavitque nos, quatenus eisdem papalibus terminum statuere vellemus declaracionem competentem. Volentes igitur litigium anifractusque.. amputare... vos omnes..., quos huiusmodinegocium quolibet tangere poterit (modo), auctoritate nostracitatos et vocatos, quatenus coram nobis aut commissario nostrad hoc deputando legitimo compareatis proxima feria ad instans festum s. Andree... ad producendum gracias vestras apostolicas

<sup>1)</sup> Als Bfarrer von Höflein zwischen 1442—1451 Conrad Riederer. Christin ben Dentschriften b. f. Alad. II 365,

. . Cui tunc pingwius ius arridere videbitur, huic supradicte .ecclesie possessionem disponemus assignari. 29-31.

# 18.

Commissio super eodem. L. Ven. et egreg. decretorum doctori Johanni Gwärlich 1), officiali curie Pataviensi . . . Itaque nuper ecclesia parochiali in Veklapruk nostre diocesis per mortem quondam N. eiusdem ecclesie novissimi rectoris (vacante) ad cuius possesionem vigore graciarum apostolicarum expectanciarum quam plures . . aspirant. Ne igitur eadem ecclesia et populus eiusdem sentenciis involvatur, tibi committimus . . , quatenus vocatis illis, qui se ad eandem ecclesiam iusticiam gracie pretendunt . . . ad tui presenciam voces et rite ad producendum eorum gracias et processus coassumtisque tibi aliis doctoribus declares, cui ius fruendi eadem debeatur, quam vero tuam declaracionem nobis tuis literis patentibus significare non obmittas . . (31, 32).

# 19.

Jndulgencie ad novam capellam . . . Ut capellam s. Ja(cobi) novissime consecratam et in capitulo monasterii Jacobi sanctimonialium Wyenn. nostre diocesis sita, congruis frequentetur honoribus . . . . omnibus vere penitentibus et confessis, qui dictam capellam in festivitatibus Natalis et Circumcisionis, Epiphanie, Resurreccionis, Pentencostes, Purificacionis, Annunciacionis, Assumptionis et Nativitatis gloriose V. M., s. Jacobi ap. et aliorum sanctorum, in quorum honore dicta capella exstitit dedicata ac eciam in die dedicacionis et patrocinii eiusdem devote visitaverint, seu ad luminaria . . manus porrexerint adiutrices . . . quadraginta dies indulgentiarum . . . elargimur. (32, 33).

<sup>1) 1419</sup> ist er Baccalaur F. r. A. II 21, 307; 1431, 5. Febr. "officialis curie Patav." Chmel in Denkschriften d. k. Akad. II 379 ff. 1437, 18. Juni gibt ihm Herzog Albrecht die Erlaubnis (er war damals Lehrer des Kirchenrechtes, Pfarrer zu Probstorf und Anwalt der Wiener Universität) seine Habe einer Kirche, der Universität oder wem immer vermachen zu dürsen. Lichnowsky V n. 3735.

# 20.

Confirmacio privilegiorum monasteriorum... Abbati et conventui monasterio s. Pe(tri) Salcpurge 0.8½ .... vestris piis supplicacionibus inclinati, nos visis et perlects manibusque nostris attrectatis literis vidimus per quondan. Erhardum de canum in spiritualibus vicarium generalem ecclesie et officialem curie Salzpurgensis datis, suoque notario iurato Nicolao Swaiger conscriptis certa privilegia quondam felicis recordacionis predecessorum nostrorum Remperti 1), Ottonis 2) etc. episcoporum Pataviensium in se continentibus, vobis et dictis vestris monasteriis et conventui concessa. Eademque privilegia in omnibus et singulis clausulis, punctis et articulis in eis contentis approbamus. . . . (35, 36).

#### 21

Alia confirmacio. L. Uns czymt woll willeychen seyn. das wir unserer getrewen und undertanen pette guttleychen aufnemen, sunder die sich gen unserer vorvadern pischelfen ze Passaw löblevcher gedachnus mit getrewen pebeyssen haben Und darum wir disser unsser getrewen und undertan czu dinst und gehorsam vester erczünden, welle wir den obgenanten unsrer vorfadern saligen fustrit nachgen und uns gen unsert lieben getrewen den fleyschahakern etc. hye in unsset stat cze Passaw gnedichley webeissen, die ir gnaden freeheytprieff für uns haben pracht und baten uns undertanichleychen, das wir in die geruchtten czu bestatten, dye von wart czu wart also lauten: Wir Jorig 3) etc. Nu bewegen uns dit obgenanten fleischhaker fleysig bethe und haben in dv selbing rechte in dem wenanter unser vorfadern gutter gedächnis-Bischolf A und B begriffen in allen iren puncten und artikelin bestat und westatten dye auch wissenleych in chrafft des prieffes

<sup>1)</sup> Reginbert 1138 - 1148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1254-1265.

<sup>\*) 1388—1423,</sup> Erhard: Gesch, b. Stadt Passau ermähnt weber George and Leonards Privileg, ebenso nicht das folgende.

Dorumb gepietten wir unseren getrewen lieben unsern burgermaister, richter und rate unser vor genanten stat czu Passaw und aller anderen unsseren undertanen und wellen ernstleychen, das sy die selbing fleyschahacker pey solichen benanten iren rechten weleyben lassen und daran chayn irrung noch infall tuen nach gestatten getan werden getrewleych an als geuär. Mit urchund des prieffs geben etc. (36—38).

## 22.

. Accedentes presenciam nostram fideles dilecti Coria rii in nostra Pataviensi civitate et trans pontem Eni residentes coram nobis produxerunt literam certarum graciarum et prerogativarum ipsis per quondam Ottonem 1) Pat. episcopum bone memorie predecessorem nostrum concessarum quamque literam conspeximus per quondam Werenherdum 2) felicis memorie similiter predecessorem nostrum et venerabile nostrum capitulum roboratam et confirmatam, cuius tenor sequitur per omnia in hec verba: Nos Werenherus etc. Suplicarunt itaque nobis supradicti coriarii humili cum instantia, quatenus supradictas gracias et prerogativas graciosius approbare et confirmare dignaremur. Moti igitur eorum supplicacionibus tamquam racionabilibus et iustis predicta privilegia et literas . . . approbamus . . (38—40).

# 23.

Notum facimus . . . literas quondam reverendi in Christo patris domini (feorgii <sup>a</sup>) felicis memorie Pat. episcopi, predecessoris nostri inmediati eius et venerabilis capituli nostri Pat. veris sigillis in presulis pergameneis ut prima facie apparebat impendentibus sigillatas sanas et integras omnique prorsus vicio et suspicacione carentes nobis per venerabilem in Christo sincere dilectum abbatem et conventum in Alderspach ord. Cist. nostre diocesis presentatas recepisse per omnia in

<sup>1) 1254-1265.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1285-1313.

<sup>3) 1388-1423,</sup> die genannte Urfunde gab Georg wohl 1412, 25. Febr. Mon. boic. V 439.

hec verba, Post quarum quidem exhibicionem literarum humili et devota instancia nobis per dictum abbatem in Alderspach exstitit supplicatum, quatenus literas easdem Dei et ordins intuitu ratificare...dignaremur. Nos igitur attendentes... peticionem ... literas memoratas ... ratificamus ... (40, 41)

# 24.

Wir Lienhart etc. bekenen offenleych mit dem prieff, das uns der ersame in got unser lieber andechtiger der abbt des chlosters czu Melk unsers pistumbs furpracht hat weylent unsers lieben hern und vorfadern pischolff Joring 1) guter gedächnuss unvermayligeken prieff mit seynem und unsset erwirdingen capitells cze Passaw insigellen versigelt, in demselben er etleych gnade und freyheyt als avn sitin salcz mauttfrey und ane weczalung der furfart dem obgenantten closter von weylent auch unsserem vorfodern pischolf: Albrechtten 2) czu Passaw seligen gegeben, hatte westettet und vernewet, der von wart cze bart also lawt: Wir Jorig etc. Nun pat uns der obgenant abbt von seinem seines closters und convencz wegen . . das wir in solich gnade . . geruchtten cze bestetten . . haben wir angesechen sein redlich und willigs bete. darumb und auch von sunners gutten willens wegen, den wir czu dem vorgenanten abbt seynem orden und goczshaus lautterleych tragen, haben wir in die benanten prieff . . . . vernewet .... Darumb so gepietten wir unsser lieben getrewen unsser mautter und richtter cze Passaw und cze Oberenperg ... das sy des vorgenantten abbt und sein goczhauss per solichen iren freyheyten . . lassen peleyben. (41-43).

# 25.

Confirmacio cuiusdam concordie. Nuper dissensionis materia exorta inter venerabilem et egreg. utriusque iuris doctorem magistrum Hartingum etc. ex una et dilectes fideles nostros Christofforum 3) de Hadmarum etc. con-

<sup>1) 1388-1423.</sup> 

<sup>2) 1363-1380.</sup> 

<sup>3)</sup> genannt 1426 Lichnowsky V n. 2504.

sangwineos armigeros eiusdem nostre diocesis partibus ex altera occasione cuiusdam perpetue misse dudum per quondam Paulum Matseber dictorum duorum Matseber . . . consangwineum in capella s. Wolff(cangi) sita in curia exteriori predicti castri etc., accedente assensu et voluntate quondam Cristanni de Salina tunc plebani ibidem Absteren, confirmataque per olim Ruppertum de Welcz 1) tunc curie huius vel Pat. vicarium generalem, prout hec omnia et singula in literis desuper conscriptis vidimus contineri. Super quibus dissensionibus prefatis magister Hartungus 2) ac Cristofforus et Hadmarus Matseber ad plenam . . reducti sunt pacem et unionem, sicuti in quodam speciali pacis cirographo similiter coram nobis producto perspeximus contineri, quem presentibus volumus habere insertum. Supplicatum itaque nobis fuit humiliter per partes memoratas, quatenus huiusmodi concordie literam . . . confirmare dignaremur . . ipsam concordiam sew pacis cirographum . . . . approbamus . . . . (44, 45).

# 26.

Reverendo . . . domino L. episcopo Patav. aut in spiritualibus vicario seu officiali generali. Hermannus Cilie Sagorie que cives etc. regni Sclauonie banus . . . Cum . . . Nikolaus plebanus in N. et . . . Johannes rector parochialis ecclesie in N. nostre presentacionis eadem sua beneficia vestre diocesis certis ex racionibus ad invicem decreverint permutare . . . . huiusmodi permutacioni pretextu dicti beneficii nostre presentacionis annuentes paternitati vestre pretactum N. ad ecclesiam s. N. etc. harum serie duximus presentandum . . (51,52).

# 27.

Commissio decanatus. L. dilecto in Christo A. nostre diocesis. De legalitate et industria tuis in domino plene con-

<sup>1)</sup> als solcher genannt 1419-1421 Hanthaler: Fasti Campil, I 65, Situngsber. d. f. Al. V 425, Buchinger: Gesch. des Fürstentums Passau II 114.

<sup>2)</sup> Meister Hartung von Cappeln 1446. Sitzungsber. V 425, 673.

fidentes, decanatum nostrum in Ravespach 1) tibi duximus committendum et regendum . . . (53).

# 28.

Comissio bona. L. Reverendo in Christo patri ac domini Friderico<sup>2</sup>) olim ecclesie Bambergensis episcopo... Devotis peticionibus dilectorum filiorum opidanorum in Aussenostre dioc. inclinati, Reverencie vestre ut ecclesiam inibi in honore s. Pauli apostoli de novo constructam seu reparatam dedicare seu consecrare possitis et valeatis solempnitatibus debitis et consuetis, dummodo aliud canonicum non obsistat, plenam et liberam in domino tenore presencium concedimus facultatem Datum. (54).

# 29.

Comissio facta alieno episcopo ad consecrandum certos ornatus. L. . . . amico nostro speciali domino Johanni episcopo Ludwinsuensi 3) . . . harum serie ut certos ornatus pro cultu divino deputatos vobis per . . . L. priorem Marbacensem ordinis Cartusiensis nostre diocesis assignandos benedicere seu consecrare valeatis, vobis ista vice indulgemus. (55).

# **30**.

Monicio super decimis non solutis. L. Universis et singulis decanis, parochialium ecclesiarum rectoribus, vicariis seu eorum vicegerentibus per nostram diocesim constitutis.... Cum nonnulli... ex parochianis vestris decimas, census servicia et reditus alios, in quibus nobis et nostre Pat ecclesi cercius obligati remaneant, nobis et eidem ecclesie nostre per solvere neglexerint hactenus..., vobis et vestrum cuiliber... mandamus, quatenus quilibet vestrum... parochianos successiones.

<sup>1) 1439</sup> als Decan Hans Feuchter genannt. Buchinger II 158.

<sup>2)</sup> Friedrich, Bischof von Bamberg resignirte 1431 auf seine bischöft. Such und trat ins Collegiatstist Spital am Phhrn ein. Schödl: Passavis ssera 49. Er starb 1440, am Tage des hl. Mathias, und ist in Spital am Phhrn begrand Sitzungsber. III 191.

<sup>3)</sup> Scheint ein Bischof i. p. i. zu sein; ber Rame ist richtig gelesen.

quorum interest.. publice in ambone auctoritate nostra requirat . . . eis . . sub excommunicacionis pena districtius iniungendo, ut infra hinc et festum s. Martini proxime venturum . . , decimas, census, servicia et redditus alios huiusmodi officiali seu officialibus nostris . . . integre persolvere ant cum ipso seu eisdem infra eundem terminum amicabiliter componere studeant et procurent. Alioquin dicto termino lapso et eadem canonica premonicione premissa, quilibet vestrum parochianos suos, quorum interest, et qui premissa debita non adympleverint . . per censuram ecclesiasticam et subtraccionem sacramentorum ecclesiasticorum . . . ad illud arceat districtius et compellat . . (56, 57).

#### 31.

Sequitur et alia forma. L. . . . Nicolawo ¹) olim preposito monasterii in Tirnstayn ord. s. Aug. canonic. regul. nostre dioc. . . . Volentes tue commoditati providere, ut omnipotenti deo magis pacifice, quam in eodem, cui profectus fueras in prelatum, valeas militare, tibi, ut te ad aliud monasterium eiusdem tui ordinis transferre et in eodem sub observancia regulari stare et deo possis famulare, harum serie indulgemus, dum modo dicti tui prelati ad id accesserit voluntas et assensus. Nolumus tamen tibi per hoc nostrum indultum quo ad porcionem annuam per eundem tuum prelatum in Tirnstayn et suum conventum ibidem assingnandum maligno derogari . . . Datum Wyenne. (58).

# 32.

Ingressus ecclesie pro homicida. Nos Leonardus . . . homicidam laicum nostre diocesis exhibitorem ad ingressum ecclesie ac communionem fidelium hinc usque ad festum. duximus attmittendum et admittimus per presentes proviso tamen, quod idem Jo. interim sibi pro huiusmodi reatu homicidii a sede apostolica de absolucionis beneficio faciat provideri et cottidie oret unum symbolum, V "pater noster" et totidem "ave Maria". Datum etc. (59).

<sup>1)</sup> Propst 1421—1431, ihm folgt Johannes. Nicolaus scheint übrigens von dieser Bollmacht nicht Gebrauch gemacht zu haben. Duellii Misc. I 164.

# 33.

De eodem homicida. L... rectori parochialis ecclesie in A sita seu eius locumtenenti nostre dyocesis. Cum itaque ut dolenter accepimus B. laycus eiusdem nostre diocesis propris salutis inmemor humanique generis inimico instigante homicidium laycale et voluntarium comisisse dicitur, propter quod sentenciae excommunicacionis gravissimas incidit et a communione Christi fidelium merito excludi et separari dicitur. Nos vero misericordia moti et ne dictus homicida in desperationem labatur. indulsimus sibi et tenore presencium indulgemus communione Christi fidelium participari in ecclesiis et aliis locis opporturis et necessariis usque ad festum etc. proxime venturum inclusive ita tamen, ut infra idem tempus predictus reus adaptet se, limina beatorum Petri et Pauli visitare et cottidie quinque dominicas oraciones cum tott symbolis apostolorum orare debeat ad satisfaciendum delicto per eum perpatrato. (59, 60).

# 34.

De codem homicida. L. Quia Andreas etc. nostre diocesis propter homicidium laycale per ipsum perpetratum et certi sui complices in huiusmodi homicidio fortassis participantes ab ingressu ecclesie suspensi sint, committimus tibi seriose, quitenus eosdem laycos ad dictum ingressum ecclesie et communionem fidelium hinc usque ad festum s. Michaelis proxime venturum admittas, quos et nos admittimus per presentes, provistamen, quod interim dicti layci sibi de absolucionis beneficifaciant provideri. Volumus eciam ut ipsis penitenciam per predictum tempus cottidie orandi iniungas salutarem, super quo tuam conscienciam oneramus. Datum. (60, 61).

# 35.

Indulgencie transeuntibus cum corpore Christi ad procurandum infirmos etc. L. . . . Id perpensis honestus vir Baruch, parochianus in Schewbs nostre diocesis tamquam zelator fidei orthodoxe ob reverenciam prefati precessissimi sacramenti instituit, dotavit et ordinavit tot, quoches

cumque sacerdotem contingat infra limites memorati oppidi infirmum adire cum sacramento, memorato ipsi quatuor scolares aliquid laudis seu ympni de corpore Christi decantando procedant <sup>1</sup>) Volentes igitur populi devocionem . . . adaugere, omnibus vere penitentibus et confessis et contritis qui conduccioni sacramenti usque ad ecclesiam ibidem interfuerint de omnipotenti dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius confisi suffragiis quadraginta dies indulgenciarum in domino misericorditer elargimur perpetuis temporibus duraturarum . . . (61, 62).

# 36.

Commissio officii pontis Eni Pat(aviensis) L... Wenczeslao Behem rectori ecclesie s. Egidii trans pontem Eni Pat... De legalitate et industria tuis in domino plenius confidentes tibi officium pontis Eni ibidem Patavie ac procuracionem leprosarie s. Egidii super rippam Eni predictam cum omnibus et singulis ecclesiis, bonis, decimis, redditibus, villanis, rusticis, areis ad predicta duo officia desuper confectis duximus committendum ... (62, 63).

# 37.

Quaestuarium pro iudeo baptizato. L. universis et singulis abbatibus, prioribus, prepositis, decanis, presbyteris aliisque ecclesiarum rectoribus per civitatem et diocesim nostram constitutis . . . Cum Johannes de Ratispona, olim Judeus judaice cecitatis errore relicto ad Christum immense claritatis luciferum per sacri baptismi suscepcionem renatus et ad fidem katholicam conversus proprias non habeat facultates, quibus sustentari valeat, quare eidem Christifidelium caritiva subsidia existunt opportuna. Universitatem igitur vestram monemus . . , quatenus ob illius intuitum cuius fidem professus est, de bonis a deo vobis collatis vestras eleemosynas eidem Johanni con-

<sup>1)</sup> Eine gleiche Stiftung zu Wiener Neustadt 1408. Kirchl. Topographie XIII, 203. Ebenso zu St. Polten 1441, 8. Aug. Chmel, Denkschreiften II, 359. Diese Stiftungen wurden angeregt durch die bekannte Bulle Papst Eugen IV. vom 26. Mai 1433. Gedruckt auch in M. C. XXXI, 2, 229.

verso impertire velitis, ne idem inopia pregravatus in pristinum errorem relabi videatur... Vobis vero ecclesiarum parochialium ceterisque divinorum locorum rectoribus per dictas civitates et diocesim constitutis... districte mandamus, quatenus eundem Johannem conversum literis per nos sibi indultis visis et perlectis coram fideli populo infra missarum solempnia admittenet pro petendis et recipiendis eleemosinis diligenter promovere studeatis, nullam earundem eleemosinarum porcionem ab exigentes, presentibus ad annum unum et non ultra (valituris)... (66, 67).

#### 38.

Hec est forma salvi conductus. Universis et singulis principibus tam ecclesiasticis quam secularibus, marchionibus comitibus, baronibus, militibus, militaribus et proceribus, potentatibus, magistratibus terrarum et communitatum seu civitatum rectoribus ceterisque officialibus . . L. . . Cum dilectus fidelis noster Ulricus Schawr presencium ostensor Romanam . . curiam accedere desiderat pro suorum ceterorumque expedicione negociorum, dominaciones, nobilitates et prudencias vestras affectuose rogamus, quatenus eundem Ulricum per teras, passus, pontes et loca libere ire, stare et redire absque solucione pedagii, boletarum ac quolibet alio genere exaccionum permittatis nobis in complacenciam specialem. Jd erga vestras dominaciones. magnificencias et prudencias volumus in simili ac maiori (casudeservire. Datum etc. (67, 68).

# 39.

Pro excusacione lepre. L. dilecto in Christo rectori etc. nostre diocesis aut eius locumtenenti. Cum Dorothea uxor etc. pro tunc super morbo lepre suspecta nostro examini fuerit nuper remissa, ipsam Dorotheam per artis medicini peritos examinari fecimus diligenter, que per eosdem reperta est macula lepre non infecta. Quare tibi sub obediencie peni mandamus, quatenus eandem coram omni plebe pronuncies mundam nec ab aliquo occasione dicte macule vitandam... (69).

# 40.

Citatio ex commissione domini pape super bullam ipsius. Nos Leonardus etc. episcopus Pat. iudex delectus et executor partibus et cause infrascriptis a sede apostolica specialiter deputatus universis et singulis, ad quos presentes litere nostre pervenerint, salutem in domino sempiternam . . . literas sanctissimi in Christo patris et domini nostri Eugenii . . . pape uti et veram bullam publicam in cordula canapea et integras nos cum ea, quanta decuit reverencia recepisse, quarum tenor sequitur et est talis: Episcopus Martinus servus etc. Post quarum quidem literarum presentacionem fuimus per dictum Johannem Georii debita cum instancia requisiti, ut ad dictarum literarum apostolicarum execucionem procedere dignaremur. Vobis igitur omnibus supradictis . . in virtute sancte obediencie et sub excommunicacionis pena, quam in vos et quemlibet vestrum super dierum spacium canonica monicione premissa quorum dierum duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos pro tercio et peremptorio termino vobis assignamus, nisi feceritis quod mandamus districte percipiendo, quatenus prefatum Petrum ad nostram peremtorie citetis presenciam . . . ut vigesimo die ab insinuacione presencium ipsi facta, si dies iuridica fuerit, alioquin proxima die iuridica extunc inmediate sequenti hora vesperorum coram nobis aut subdelegando a nobis, ubi tunc curia nostra fuerimus constituti, compareat, querelis prefati Jo. in iudicio responsurus. Alioquin ipsius . . absencia aut contumacia non obstante ad ulteriora procedemus iusticia mediante . . . (69-71).

# 41.

Absolutio. L. Dilecto in Christo etc. . . tibi committimus, quatenus Johannem canonicum ecclesie collegiate in Ardaco nec non rectorem parochialis ecclesie in N. nostre diocesis, qui occasione contumacie et non solucione stewre ducalis sibi racione eiusdem ecclesie sue N. imposite in excommunicacionis sententiam per nos dimulgatam fertur incidisse, auctoritate nostra absolvas . . . sic tamen, ut diligenter perquiras, si idem Johannes infra idem tempus excommunicacionis in

contemptum clavium se non immiscuerit celebracioni divinorum. Jniuncta sibi eciam superinde pro modo culpe penitencia salutari . . . (75, 76).

#### 42.

Contra non dantes decimas. L. universis et singulis ecclesiarum parochialium rectoribus seu vicegerentibus eorundem nostre diocesis . . Exposuit nobis . . . . Henricus, Conradi de Lauffen rector ecclesie in Pharenkirchen nostre diocesis, qualiter parochiani sui sibi decimas prediales de alia fructibus quam tritico, siligine, ordeo et avena solvere et assignare contradicant. Cum autem omnium largitor bonorum, qui dignatus est totum dare, sibi decimas omnium fructuum in signum universalis dominii non dedignatus est reservare, vobis et cuilibet vestrum, qui presentibus requisiti fuerint . . . in virtute sancte obediencie sub excommunicationis pena .. mandamus, quatenus omnes et singulos parochianos dicte ecclesie in Pfarenchirichen utriusque sexus, quos prefatus Henrichus vobis duxeritnom inandos, moneatis et requiratis. infra quindecim dierum spacium a monicione huiusmodi computando ipsi Henrico huiusmodi decimas solvant . . . Alioquir ipsa quindecima die, si iuridica fuerit aut proxima iuridica die tune sequenti coram egregio . . . Georio N. nostro vicariatus in spiritualibus commissario Pataviensi compareant . . . ad dicendum et allegandum causam . . si quam . racionabilem habeunt cur ad id per censuram ecclesiasticam compelli non debeant Alioquin etc. . . . (76, 77).

# 43.

Sequitur, ut videbis. L. universis et singulis, ad quas presentes pervenerint . . . Augustinum N. laicum nostro diocesis propter inieccionem manuum violentam ad effusionem sanguinis in quendam clericum, quem tamen ut clericum se asserit non novisse, ob quod se sentenciam canonis: Si quis suadente diabolo etc. timet incurisse, ad ingressum ecclesie et communionem fidelium hinc usque festum Natalis Christi preximum venturum admisimus . . per presentes proviso t mes

quod idem Augustinus interim sibi pro huiusmodi aretu apostolice vel aliunde absolucionis beneficio faciat provideri. Datum. (78, 79).

# 44.

Commissio simplex. L. dilecto in Christo Michaeli de Aspach 1) decano nostro Lauracensi. Causam . . , quam . . venerabilis et in Christo etc. Anne quondam Andree etc. relicte movet . . . de et super annua pensione VI libras denariorum Wiennensium racione eiusdem decime eidem abbati et eius monasterio a sex annis proxime effluxis non solute et eius occasione tibi duximus committendum . . , volentes ut partibus ipsis primitus ad tui presenciam evocatis, causam ipsam audias et fine debito decidas faciensque quod decreveris per censuram ecclesiasticam auctoritate nostra firmiter observare. Testes vero, si qui fuerint nominati, si se gracia, odio vel timore subtraxerint, censura simili compellas veritati testimonium perhibere etc. Datum. (79, 80).

# 45.

Licencia convolandi ad alia vota matrimonii etc L. magistro chori ecclesie s. Stephani Wyenne etc. Quia Anna, relicta Johannis etc. olim eius mariti per iuramentum se asserat per quendam nuncium a certo didicisse, eundem Johannem olim viam universe carnis ingressum fore, nos prefate Anne peticionibus inclinati eidem ad alia vota matrimonii cum Hainrico etc. convolare . . . possit, tenore presencium indulgemus. Datum. (80).

# 46.

Litera professionis bone fame et eciam recommendacionis. L. universis et singulis, ad quos presentes pervenerint... Cum dilectus in Christo Mathias Maylan rector etc. presbyter nostre diocesis bone spei honesteque conversacionis a quibusdam suis emulis (ut) asserit detracciones paciatur,

<sup>1)</sup> Michael, Dechant von Lorch 1441 Pfarrer zu St. Beter in ber Mu; 1441 ift Pfarrer zu Aspach Georg. Chmel in Dentschriften II 373.



nobis nihil constare, quod ipsius statum sigillare aut honorem maculare possit de eodem hac serie profitentes, vos omnes et singulos sincero affectu rogamus in domino pariter et hortamur, quatenus eundem Mathiam Maylann amore nostri velitis habere favorabiliter recommendatum, in hac nobis complacenciam ostendendo singularem grata vicissitudine compensandam. Datum. (81).

#### 47.

Una alia forma. L. dilecto in Christo N. rectori etc. nostre diocesis... Cum tu plenius apud nos super vite honeste commendatus existas, te ob corundem tuorum exigenciam meritorum ab omni iurisdiccione seu potestate venerabilis ac egregii... N. officialis curie nostre Wiennensis ex certa sentencia eximimus presencium sub tenore usque ad revocacionem nostram, volentes ut de cetero coram nobis aut commissariis nostris, quos specialiter duxerimus deputandos, querelis seu peticionibus quorumcumque in iudicio debeas respondere. Datum. (81,82).

# 48.

Litera capellanatus et concessionis indulgenciarum ad predicacionem. L. dilecto in Christo Thome Hugoni nostre diocesis . . . Cum itaque tu super idoneitate tua non egeas alieno testimonio te coram nobis amplius approbare, nam qualis sis meriti, illud per nos testificamur; considerantes vero et attentis laudum titulis supranotatis te abinde in capellanum nostrum sumpsimus et assumimus presencium sub tenore, volentes te omnibus et singulis graciis, honoribus et libertatibus, quibus ceteri nostri capellani continui domestici et commensales gaudeant et utuntur, libere frui, uti et gaudere. Quoniam altissimus speciali prerogativa et facundie spiritu te ditavit ut sicut ros in infidelium aures fluat eloquium tuum. dignum nobis videtur, congruum et honestum, ut de ampliori gracia prosequamur. Quare tibi ut ubique in diocesi nostra sine tamen plebanorum nostrorum preiudicio et yactura verbum valeas seminare similiter presencium tenore plenam damus licenciam et liberam in domino concedimus facultatem Ut

igitur eo fructuosius predicando evangelium Christi in populo Dei edifficare valeas et plantare, nos omnibus vere penitentibus, confessis et contritis, qui tociens quociens huiusmodi tuis sermonibus devote interfuerint . . . quadraginta dies indulgenciarum . . . elargimur, presentibus usque ad revocacionem valituris. (82-84).

49.

Confirmatio perpetue misse de novo fundate. L. . . Oblata nobis honesti viri N. laici nostre diocesis supplex peticio continebat, quod cum ipse devoto ductus proposito ad laudem et honorem sancte et individue Trinitatis pro sua et omnium antecessorum et successorum animarumque fidelium salute quandam capellam in domo sue habitacionis in oppido Lyncza eiusdem nostre diocesis, que olim pro synagoga Judeorum inibi erat deputata, de novo erexisset et in eadem unam missam perpetuam per specialem capellanum temporibus perpetuis inofficiandam ac tenendam de bonis suis propriis sibi a deo collatis sub certis modis et limitacionibus accedente ad hoc consensu et voluntate N. plebani in Lincza sufficienter fundasset et dotasset, prout in literis fundacionis . . . coram nobis productis . . . vidimus clarius contineri et quod ipsius capelle s. Trinitatis 1) ereccionem et perpetue misse in ea celebracionem . . . confirmare generosius dignaremur. Nos vero . . . confirmamus ac robur habere volumus perpetue firmitatis ita tamen, quod presentacio ipsius misse, quociens eius vacacio evenerit, ad supradictum N. et eius heredes masculos, ipsis vero decedentibus ad nobilem virum Reinpertum de Balsse baronem prefate nostre diocesis et cius heredes eciam masculos sui nominis, ipsis vero de cedentibus ad illustrem principem etc. Datum etc. (84--86).

<sup>1)</sup> Die Dreisaltigkeitskapelle war 1633 im Besit der Jesuiten, wurde später verkaust. Notizenblatt d. k. Akad. III 467. — Rach Billwein: Beschreibung von Linz 2c. S. 162 f.! ist sie von Wartin Ramninger 1426 (?) gestistet worden. Als Rectoren dieser Kapelle kennen wir Erhard von Linz, der 1446 resignirte und Johann Säuberlich, ebensalls von Linz, seinen Rachsolger. 1446 gehörte das Katronatsrecht bereits dem Reinprecht von Balsee. Chmel: Zur Kritik d. österr. Gesch. Denkschriften II, 3321.

# 50.

Primarie preces L. . . . Petro plebano ad s. Egidium trans pontem Eni Patavie ... Cum sicut ex longeva consuetudine . . . hactenus a predecessoribus nostris . . . Pat episcopis usque ad nostra tempora exstitit laudabiliter observatum, quod ad ipsorum primarias preces, quibus collator seu collatrix beneficiorum ecclesiasticorum sue diocesis in promotionis sue exordio unam personam ad beneficium ecclesiasticum... tunc vacans vel proxime vacaturum ad suam collacionem spectans promovere et presentare tenebatur; volentes igitur humsmodi consuetudini sic prescripte vestigiis inherere, tibi pro dilecto in Christo Hermanno Schayder clerico etc. . . . in tue plebanie exordio offerimus primarias nostras preces, devocionem tuam affectuose rogantes, quatenus eidem Hermanno ob huiusmodi nostrarum precum respectus de huiusmodi beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura ad tuam presentacionem spectante vacante vel vacaturo presentare velis et promovere . . .

# 51.

Surrogacio primarum precum. Honorabili preposito, decano totique capitulo ecclesie collegiate in Ardaco nostre diocesis. Ex approbata, prescripta et racionali consuctudine hoc ius.... nobis competit in singulis collegiatis ecclesiis dicte nostre diocesis quod ad primarias preces nostra unus canonicus recipi debeat et admitti... Et nos intendimus uti illo sperantes, quod vos ad vota nostra inveniamus benivolos et paratos. Verum huiusmodi primarias preces vobis pro quondam Petro de Tann, clerico memorate nostre diocesis obtulimus qui diem suum, antequam vigore earundem precum nostrarum canonicatum et prebendam ecclesie vestre fuit adeptus, clausit extremum. Nolentes igitur frustrari iure nostro predicto discrecionibus vestris porrigimus iterato primarias preces nostre pro dilecto in Christo Johanne N. clerico Eystetensidiocesis... Datum Wyenne. (86, 87).

# **52**.

Alia forma etc. Dilecto etc. Insignia tue probitatis et virtutum merita.. fideliaque et magna servicia nobis in offici

officialatus nostri Wyennensis aliquamdiu impensa nos alliciunt.., ut erga te nostre gracie et liberalitatis dexteram extendamus.... te obinde in nostrum capellanum ex certa sentencia duximus assumendum... (89, 90).

#### 53.

Sequitur unum coadiutorium. Dilecto . . . Pridem veridica relacione didicimus . . Petrum rectorem parochialis etc. eiusdem nostre diocesis frenetica infirmitate laborare atque adeo insanire, quod eadem ecclesia . . . non modica videatur pati detrimenta . . . . Te dicto Petro coadiutorem duximus deputandum . . . (90).

#### 54.

[Indulgencie] Una alia forma ad idem . . . . Nos omnibus vero penitentibus et confessis, qui ad hospitale s. Spiritus Antonii in Landaw eiusdem nostre diocesis pro sustentacione pauperum infirmorum inibi decumbencium, cum aliunde non habeant, unde sustentari valeant, manus porrexerint adiutrices, . . quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis . . relaxamus. Mandamus insuper universis et singulis parochialium ecclesiarum rectoribus seu eorum vicariis predicti nostre diocesis, quatenus nuncios dicte hospitalis, cum ad eos elemesynas petituri pervenerint, benigne recipiant et caritative pertractent, ipsosque apud plebes sibi commissas diligenti exortacione verbo promoveant cum favore, presentibus hinc ad triennium tantummodo valituris. Datum. (92).

# 55.

Nos omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad capellam s. Thome in Velkirichen in limitibus ecclesie parochialis in Trosperg, Salczburgensis diocesis situatam, que adeo in edificiis exstitit collapsa sicque commode absque fidelium subvencione non potest reformari, manus porrexerint adiutrices ut supra . . . (93).

# 56.

Indulgencie extra diocesim Pat. L. universis et singulis.... Inducti itaque exemplo huiusmodi sancto, per-

sonali quoque amore allecti curavimus hoc venerabile monasterium Seonense 1) O. S. B. Salczburg. dioc. opere sumptuoso de novo erectum personaliter cum certis nostris nobilibus ac fidelibus, in quo felicis memorie nobilis et strenui militis Grasser de Leymig 2) ministerialis. patris nostri dilectissimi corpus delitescit, visitare et de beneplacito ac assensu . . . Jo(hannis) 3) archiepiscopi Salczb. nedum chorum et in eo altare maius, verum eciam ipsum monasterium in honorem sanctissimi martyris et pontifficis Lamperti eius summi patroni consecrare, reliquie vere in dicto altari per nos recondite in epitaphio desuper confecto specifice descripte videntur. Nos igitur cupientes . . . desiderantesque hoc monasterium de novo erectum congruis honoribus et benignis favoribus promovere, omnibus vere penitentibus. confessis et contritis, qui prefatum monasterium Seonense ir. singulis festivitatibus visitant, videlicet etc. Datum. (94, 95)

# 57.

Commissio officialatus Wyennensis. L. universis et singulis abbatibus, abbatissis etc... Sane ad egregium ... Erhardum Herrant, 1) decretorum doctorem, quem de sanctorum pericia canonum plurimisque recommendatum accepimus virtutum donis; occulos nostre consideracionis dirigentes ... sibi officium curie in Wyenne et diocesis nostre infra Anasum cum omni honore, iurisdiccione et diffinicione omnium causarum civilium et criminalium absque matrimonialium, nor non potestatem absolvendi in foro penitencie in casibus nobis a iure seu consuetudine liberatis . hinc usque ad revocacionem nostram duximus committendi ..., adiicientes et licenciam celebrandi in ara portatili ex causis tamen racionabilibus et ilocis honestis ad annum unum, nec non presentatis nobis .

<sup>1)</sup> Secon (Oberbanern).

<sup>2)</sup> Sund: Metropol. Salisb. 145 neunt Leonhards Bater Grasmus v. Caumingen, seine Mutter Kunigunde von Schönstett.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 1429—1441.

<sup>4) 1434</sup> erwähnt als Passauer Official, Klein: Kirchengesch. III 125. — 14. Notizenbl. VI 499.

quibuscumque personis ad ecclesiastica beneficia... concedere, dummodo tamen infra Anasum personaliter ipso sciente non fuerimus constituti, liberam habere facultatem ... (96—98).

#### 58.

Commissio archidia con atus. L. Universis et singulis abbatibus, prepositis, plebanis . . . . ad venerabilem et egregium in Christo fratrem nobis sincere dilectum Silvestrum 1) ecclesie nostre Pat. diocesis decanum, quem ab omnium largitore plurimis consideracionis . . . dirigentes (oculos), sibi archidia con atum nostrum Pataviensem cum omni honore et iurisdiccione, fructibus et obvencionibus suis debitis et consuetis . . . usque ad revocacionem duximus committendum et committimus per presentes . . . . (98).

# **59.**

L. Notum facimus . . . , quod religiosum fratrem N. professum claustri domus ordinis fratrum minorum in Lanczhuta Frysingensis diocesis [iuxta formam clemencie dudum ac sacrosancti concilii ante longa tempora Salzpurg celebrati in terminis consuetis et temporibus hactenus observatis] generose admittimus per presentes; quapropter universis et singulis abbatibus, prioribus, prepositis, decanis, plebanis . . . seriose committimus, ut predictum fratrem in termino eodem et colleccione eleemosine iuxta formam premissam favorabiliter admittatis, benigne recipiatis et caritative pertractetis . . . presentibus ad annum unum tandummodo valituris . . . (99, 100).

# 60.

L... universis et singulis prelatis ac parochialium ecclesiarum rectoribus seu locumtenentibus eorundem per archidiaconatum nostrum Pataviensem a Walkirichen usque ad Tekkendarff... Presentatum nobis fratrem

<sup>1)</sup> Silvester Flieger, Dechant 1432—1436, Bischof von Chiemsee 1439 (Hund: Metrop. Salisb. 124), Mon. boica XXVIII 2, 453, 522; Sipber. VIII 575; 1426 war er Protonotar zu Salzburg und Pfarrer zu Rakersburg, Lichnowsky V n. 2452.

Waltherum Jud per N. lectorem nomine prioris de monte Carmeli domus Straubinge Ratisponensis diocesis in eodem nostro archidiaconatu pro terminario in terminis iuxta formam clemencie dudum ac sacrosanctorum conciliorum per predecessores nostros celebratorum hinc ad annum unum admisimus.. per presentes, exortantes vos.., quatenus eundem fratrem Waltherum in dictis terminis ad predicandum verbum dei et petendum eleemosinas, ut moris est, favorabiliter admittatis ipsumque plebi vobis commisse in vestris exhortacionibus commendando. Datum. (100, 101).

#### 61.

Confirmacio perpetue misse. L. . . . Sane dilectorum filiorum Andree rectoris ecclesie in Carpheim, Petri Hagenauer et Leonardi vitricorem prefate ecclesie aliorumque plebisanorum dicte ecclesie in Carpheim nobis oblata peticio continebat, qualiter ipsi zelo moti devocionis ad honorem dei omnipotentis sueque benedicte genitricis Marie et sanctorum omnium ob fideliumque cuncturum salutem animarum quandam missam in dicta ecclesia et altari prelibate dei genetricis perpetuis temporibus singulis diebus una ebdomatum die excepta celebrandum fundaverint dotaverintque ipsam certis redditibus videlicet summa XX librarum denariorum usualium capellano pro tempore dicte misse, quemcumque rector pro tempore prefate ecclesie in Carpheim ad hoc duxerit eligendum angariatim de scrinio seu archa fabrice prefate ecclesie per ipsius prepositos, qui pro tempore fuerint persolvendarum . . . supplicantes nobis quatenus fundacionem et dotacionem eandem . . . approbare et confirmare dignaremur. Nos igitur . . . dotacionem . . . approbamus . . . (101-103).

# 62.

Dispensacio super defectum natalium. L., literas... Jordani s. Romanae ecclesie et sedis apostolice summi penitenciarii sanas et integras eius inpendente sigillo in cera rubea citrine impresso sigillatas nobis pro parti

Conradi Kalingner, scolaris nostre di ocesis presentatas accepimus huiusmodi sub tenore. Volentes itaque in huiusmodi nobis commisso negocio procedere iuxta traditam nobis formam, de omnibus et singulis in dicta commissione contentis inquisicionem fecimus diligentem et quia Conradum comperimus bone conversacionis et vite ac paterne non esse incontinencie imitatorem literatureque competentem suffragantibus aliis sibi meritis probitatis., cum asscribi desideret milicie clericali, super defectu natalium, quum pariter de coniugato genitus et soluta, quod huiusmodi defectu non obstante ad omnes possit sacros ordines promoveri et beneficium ecclesiasticum obtinere.. auctoritate dicti domini penitenciarii... dispensamus... (103—105).

# 63.

Cura animarum in hospitalibus. Dilectis... capellanis bospitalis pauperum extra portam Karinthianorum sub urbe Wyenn. nostre dioc... vobis omnium personarum ad dictum hospitale spectancium utriusque sexus, prout hactenus nostra ex commissione obtinuistis regimen et animarum curas gerere ipsisque sicut consuetum est, conferre possitis ecclesiastica sacramenta... ad triennium... indulgemus... (105).

# 64.

Confirmacio perpetue misse. L: Quod licet dudum nobiles viri Henricus Sweykerus, N. Tuschl ministeriales nostre diocesis zelo devocionis ducti certos redditus, decimas et bona immobilia. . deputaverint pro perpetua missa in capella s. Martini castri Seldnaw eiusdem nostre dioc. celebranda, licet cum huisumodi ordinacio per antecessorem nostrum bone memorie non exstitit roborata; considerando tamen hoc nobilis et strenuus miles Gorius Aychenperger consiliarius et fidelis noster¹) dilectus, ad cuius manus dictum, castrum Saldenaw per em picionis viam exstitit devolutum dictam ordinacionem propter defectum pretactum viribus omnino

<sup>1)</sup> Marschall des Bischofs L. F. r. A. II 37: 466 Mon. boica XXVIII 2: 442, 451, 455, XXXI 2: 22, 115, 122, 270, 281, 287, 311, 348.

carere, certos redditus et bona propria dictis redditibus addendo ob reverenciam dei omnipotentis capellam perpetuam ad regendam de novo missam predictam accedente ad hoc consensu. Ulrici plebani in Stayn. 1) prefate nostre diocesis fundavit et dotavit... Qualiter dictus Georius nobis humiliter supplicavit, quatenus ad fundacionem et dotacionem supradictas confirmacionis robur addere dignaremur; ... dotacionem et fundacionem .... confirmamus ..., sic tamen, quod quecienscumque casus vacacionis dicte perpetue misse emerserit presentacio ad supradictum Georium Aychperger aut suos heredes. confirmacio vero ad nos et succesores nostros perpetuis temporibus debeant pertinere ... (106, 107).

# 65.

Confessionale. Venerabili... Casparo 2) prepositomonasterii s. Floriani ad s. Florianum ord. s. Aug canonic. regul. nostre diocesis... Peticionibus... favorabilitor annuentes, tibi ut plebes ecclesiarum parochialium in s. Floriano, in Hadigesperg, 3) in Hofchirichen, 4) ads. Michaelem in Wochaw eiusdem nostre diocesis dicto tuo monasteriannexarum per fratres et canonicos tuos pro regimine earundem ecclesiarum a te constitutos aut constituendos in casibus nobia a iure vel consuetudine specialiter reservatis, quos ipsis constebuntur, auctoritate nostra licite absolvere ipsisque pro mediculpe penitenciam salutarem iniungere valeas..., quociens a festo s. Geori proxime venturo ad annum unum fuerit opportunum, tenore presencium indulgemus.... (107, 108).

# 66.

Indultum demoliendi, de novo reedificandi ecclesias. L. Honorabili . . Henrico ) preposito monaster

<sup>1)</sup> Steinfirden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1417--1436.

<sup>3)</sup> Hagelsperg.

<sup>4)</sup> Soffirden.

<sup>5) 1426-1435</sup> Mon. boica III, 235,

in Ranshoffen ord. s. Aug. can. reg. nostre diocesis . . . . Hinc precibus tuis favorabiliter annuentes tibi, ut ecclesiam parochialem in Newchkirichen 1) prefate nostre dioc. cum suis altaribus demoliri seu demoliri facere possis et in eius locum aliam de novo reedificare et construere possis et valeas . . , plenam et liberam . . . . concedimus . . . . facultatem. Datum Patavie etc. (108, 109).

#### 67.

Alia forma. L.... dilectis... Mathie decano et Conrado ecclesie parochialis in Suben... vobis, ut eorum qui in congregacione seu exercitu ibidem constituti sunt et advenient nec non eorum qui in obsidione oppidi Scherdingensis?) collocabuntur, confessionibus auditis ipsos et eorum quemlibet a peccatis suis omnibus eciam in casibus nobis... reservatis absolvere, eukaristie sacramento procurare, inungere, et si ibidem decesserint et apud vos elegerint seu preventi fuerint, sepelire ac in ecclesia parochiali s. Floriani in altari viatico celebrare possitis et valeatis, hinc ad festum s. Mathie proxime futurum... misericorditer indulgemus. Datum Patavie etc. (109, 110).

# 68.

Una alia forma. L. egregio utriusque iuris doctori.. magistro Johanni de Dach, officialatus nostri Wyennensis commissario... Cum dilectus.. magister Henricus Sligk, rector ecclesie parochialis in Tulln collacionis et diocesis nostrarum eandem ecclesiam resignare intendat, tibi committimus, quatenus eandem resignacionem

<sup>1) &</sup>quot;In der Kirche findet man seit 1454 (also wohl in dieser Zeit vollendet) mehrere Bappen und Marmorplatten mit Inschriften von den Besitzern des vors maligen Schlosses." Prip: Oberösterreich IV, 214.

<sup>2)</sup> Fehbe zwischen ben Passauern und Schärbingern 1434 und 1435; 1435 Wassenstillstand, 1436 Friede. Desele Serr. rer. Boic. 534 f., Buchinger II 128 ff. Erhard 179 ff.

auctoritate nostra recipias ac admittas ipsamque venerabili... Johanni Niclasdorffer, domini nostri pape cubiculario aut cius in hac parte legitimo procuratori conferas, curiam eciam animarum cum administracione spiritualium et temporalium committas... Datum Wyenne etc. (110).

# 69.

Una alia forma. Venerabili . . . Erhardo Herrant. decretorem doctori, officiali curie nostre Pat in Wyenna . . Cum dilectus in Christo Petrus Guaser . . de Seterych clericus Calorensis dioc. plebanus in Tulin nostrarum collacionis et diocesis eandem ecclesiam sive plebaniam simpliciter aut per mutacionem ex causa resignare intendat discrecioni tue . . committimus, quatenus eandem resignacionem suam, simpliciter aut ex causa permutacionis fiat, auctoritam nostra ordinaria recipias et admittas ipsamque ecclesiam seu plebaniam venerabili . . Johanni Guas er sanctissimi in Christopatris ac domini nostri domini Eugenii . . pape quarti cubiculario ac eius in hac parte legitimo procuratori conferas . . . (111).

# 70.

Auctoritatis regine ad confessionale litera Illlustrissime principi ac domine Elisabet de Ungaria, ducisse Austrie et marchionisse Moravie, domine nostre generose. L. . . . ut anime vestre salubrius consulatur, concedimus vobis, quatenus liceat vobis discretum presbyterum . . . in confessorem eligere, qui super peccatis, que sibi confitebimini eciam in casibus nobis . . . reservatis de debito absolucionis beneficio provideat iniuncta vobis super inde pro modo cuipe penitencia salutari auctoritate nostra, vota vero, si qua emisica que commode servare non potestis, committimus eidem vesto confessori, ut ea in alia pietatis opera valeat commutare . . . . vosque ab excommunicationis sentenciis, si quas (quod) quide absit, incidistis, eidem nostre auctoritati reservatis absolved habeat (potestatem) tociens quociens hinc ad unum annum furni opportunum . . . (112).

#### 71.

Nomina abbatum et secuntur tituli cardinalium. 1)

(Abbates ord. s. Benedicti:)

Krembsmunster: Abbas Jacobus.

Glewnck: Wolffcangus.

Gersten:

Thomas. Johannes.

Seyttenstettenn: Mellicensis:

Christannus.

In Altach:

Erhardus.

Aspach:

Johannes.

Mannsee:

Symon.

Varmpach: Lambach:

Georius. Johannes.

Totburgensis:

Tohannes.

Altenburgensis:

Conradus.

Abbas celle Marie ord. s. Benedicti.

Schotorum Wyenn, abbas Johannes.

(113).

Abbates Cisterciensis ordinis:

Alderspach: abbas Johannes.

Thomas.

Furstenzell:

Abbas Campililiorum Stephanus. Cella Angelorum: abbas Nicolaus.

Pawngarrtenperg:

Stephanus.

Willhering: Sancte crucis: Ulricus.

Czwetell:

Johannes. Johannes.

Prepositi ord. s. Augustini canonicorum Regularium

Ranshofen:

prepositus Erasmus.

Reychersquerg:

Paulus.

In Suben:

Matheus.

Ad s. Nicolaum extra ) muros Patavienses.

Johannes.

Ad s. Florianum:

Lucas.

<sup>1)</sup> Das Bergeichniß entftand 1435/36. Bgl. Gleint: Bolfgang 1436-1460, Seiligentreuz: Johann 1416-1435, Ranshofen: Erasmus 1435-1444 u. a.

Ad s. Ypolitum: prepositus N.

Newnburgensis: " Georius.
Herczogenburk: " Johannes.
Ad s. Andream: " Johannes.
In Tyrennstaynn: " Johannes.

Walthawsen: ,, Otto.

## Premonstratenses:

Osterhoffen: abbas Martinus.
Gerungs: "Wilhelmus.

#### Ord. Cartusiensis:

Gemnygk. Maurbach.

Akspach. (114, 115).

(Tituli cardinalium etc)

- . . Dominico s. Marie in Via Lata de Crapanica dyacono sacrisancte Romane ecclesie Cardinali Firmano . .
- . . Johanni tituli s. Laurencii in Lutina presbytero cardinali sacrosancte Rom. eccl. vicecancellario Rothomagensi . .
- ... Brande tituli s. Clementis .. sacros. Rom eccl. presbyter cardinali Placentino .. (116).
- ... Johanni Stülle, literarum apostolicarum abbreviatori ... amico nostro speciali Anshelmo literarum apostolicarum correctori ...

Henrico Maschein preposito eccl. Magutine . . (117).

... amico nobis sincere dilecto magistro Tilmanno Jahell preposito eccl. collegiate s. Florini Confluent. . . . (117).

Episcopo Paduano . . . amico singularissimo.

- ... amico nobis sincere dilecto Caspar Sligk, aule imperials cancellario ac terrarum Egre et Cubiti burggravio.

  Johannes episcopus Matisconen. (118).
- ... Baptiste Cigula legum doctori imperialis aule consiliario... fautori nostri singulari domino Philiberto episcopo Constanciensi sacri concilii Basiliensis per regnum Boemie et marchionatur Moravie legato. (119).

Concilio salutacio: Reverendissimis ac in Chris patribus ac dominis venerabilibusque et egregiis viris in sur

Basiliensi concilio in spiritu sancto legitime . . . congregatis universalem ecclesiam representantibus dominis et patribus suis. (120).

Oratoribus sacri Basiliensis concilii . . . Philiberto episcopo Constanciensi provincie Rothomagensis, Johanni de Polamar, archidiacono Barchinonen. palatii auditori decretorum, Martino decano Turoniensi, Egidio Carlerei decano Cameracensi sacre theologie et Tillimanno preposito ecclesie sancti Florini Confluencie decretorum doctoribus et magistris, oratoribus sacri concilii Basiliensis domino et amicis honorandis. 1)

. . Philiberto episcopo Constantinensi provincie Rothomagensis eiusque collegis s. Basiliensis ambasiatoribus . . . (121.)

Domino legato in Basilea.... Juliano tituli s. Sabine, sancte... Rom. eccl. cardinali vulgariter s. Angeli nuncupato... in Germania apostolice sedis legato...

. . amico sincere dilecto Georio Heynburg vicario Maguttinensi. (122).

Der hochgeporen furstin unserer genadigen frawn frawn Margretten von Cleve und von dem Mark.

Flekell <sup>2</sup>).. in Christo fratri sincere dilecto magistro Heunrico de Kyczpuchell.. canonico ecclesie nostre Pataviensis, camere sacri concilii Basiliensis auditori.

. . magistro Wenczeslao preposito ecclesie collegiate in monte s. Thome martyris de Strigow aule maiestatis vicecancellario. (123).

- .. amico singulari domino Nycolao episcopo ecclesie Tyburtine registratori etc.
- . . Andree de Gras aule ducalis Austrie cancellario.
- . . Johanni de Meyrs canonico ecclesie nostre Pataviensis. 3)

<sup>1)</sup> Ihre Bollmacht: Sitzungsber. VIII 570 ff.

<sup>7)</sup> Dechant 1419—1425, Gegenkandidat Leonhards, 1434 Auditor beim Basler Concil und Procurator der Bischöse von Salzdurg und Chiemsee, 1448 Propst in Ardagger. Schrödl: Passavia sacra 229, Buchinger II 114. Mon. boica XXXI, 2: 132, 214, Sizungsber. VIII 554, 561, 598 f. Fontes rer. Austr. XXI 307, Chmel: Denkschriften II 331 u. 369.

<sup>3) 1436—1445,</sup> gestorben vor 1459. Lichnowsth V n. 285, Link: Ann. Claraevall II 159, Sipber. VIII 591, Denkschriften II 389, Birk: Urkundenauszüge n. 347.

- . . oratori diserto ac honorabili sincere dilecto Johanni Gerss.
- . . Nicolauo Stoybe sacri apostolici palacii notario. (124).
- ... amico nobis sincere dilecto Brunario de N. la Salutiforie et Vicencie sacri imperii vicario ...

# 72.

Magnifice et strenue amice sincere dilecte. Commisimus venerabili Chr. fratri. . Silvestro decano ecclesie nostro Pataviensis 1) nec non Casparo, quos ad presens ad imperialem celsitudinem transmittimus in formatis instantissimis rogando precatibus. (125).

# 73.

Wir L. etc. bekennen, das fur uns kommen ist unser getrewer Martin Abirpek unsser purger czu Passaw und pat uns dyemuttileychen, das wir im dy nach geschriben stuk und gutter unsser und unsers stiffts lechenschaft als einem lechentrager an stat Cecilien seiner hausfrawn geruchtten czu verleychen, wann dye ir erb und von weylend N. ir mutter salige an sy chommen wären, haben wir angesechen solich redleych pete und haben im dieser gutter an statt wenantten seyner Hausfraw also verlichen . . (130).

# 74.

Bekennen, das fur uns chompen ist unser lieber getrewer Hanns Oberhaymer und pat uns fleyssichleych, das wir im an statals eynem lechentrager Wolffgangen und Mathesenn gebrueder seiner sune und Dorotheen, Beatricen. Affrann und Agathen ir swester und seyner tochtter so er pey beybenannten Margretten seyner hausfraw. Hansen des Mewrll saligen tochter haben den sier Jremhertin'g mit seyner czugehörung in Gunskirichner pfarr gelegen unser und unsers lechenschafft geruchten czu verleychen, wan der ir muterleych erib waere nachdem und wir vorgenannter Margrethen ir mutter und iren erben vor von sundern gnaden verlichen hetten, als dann der Lechen-

<sup>1)</sup> Siehe S. 281 1.

brieffe, den sy von uns haben darumb ausweysset, haben wir angesechen seyn redleych gepete und Im anstat der wenanten seyner kinder als eynem lechentrager den selbing sacz... also verlichen etc. etc., doch also, wan dy obgenanten kinder zu yren beschaydenen und vogtberen jaren kommen, das sy den oftgenantten sicz czu Iremharting... selber von uns und unsern nachkompnen enphfahen sullen... (131, 132).

#### 75.

Wir Lienhart etc. wekennen . . , das wir dem wolgeboren unsern sunder liebem frewnde, Johannes, graven czu Schawnbek die nachgeschrieben stuk, czehend und gütter, die seines eribe und unser und unsers lechenschaft seynd, umb seyn fleyzyg pete willen verlychen haben und verleychen . . . also, das er dy und al sein erben ain furbaser von uns und nnsern benanten (!) zu rechten lehen haben schullen und mugen als lechens und lands, darinne stuke gelegen sind, recht ist. Wir seyn auch der ir furstand und scherm . . nach unsers rechtten und gebanheytten an gever und sind dy also genant etc. (132, 133).

# 76.

Wir Lienhart etc. wechennen etc. als unser getrewe Cristina, weylent Conrads N. tochtter irem eeleychen mann Ulrich Teuffentaler vermacht und verschriben hat in saczesweysse auf den nachgeschribenen stucken und güttern unser und unsers styffts lechenschaft hundert pfund etc. czu morgengab und heyratgut nach den landesrechten als der selbyg gemachtprieff uns darumb furbracht aygenleychen ausweyset, hat uns der wenant. Ulreych Teuffentaler dyemuttikleych gepetten, das wir czu solichen gemacht unsern willen und gunst geben und westetten wolden, das hab wir alzo getann und westenn das . . . (133. 134).

# 77.

Vobis discreto nostro domino N. socio divinorum in N. committimus et.. mandamus, quatenus dominum Leonardum capellanun ibidem in Aren ad nostram evocetis presen-

ciam, quem et nos . . . citamus, ut sexto die ab intimacione presencium sibi facta, si dies ipsa iuridica fuerit, alias die iuridica extunc immediate sequenti coram nobis in N. in curia episcopali harum causarum legitime compareat, accusacionibus et querelis discreti viri domini N. N. de K. de iusticia responsurus. Datum in N. vicesima mensis Marcii anno domini.

Ego N. socius divinorum in N. exsecutus sum hoc presens mandatum vestrum feria tercia post dominicam oculi et in signum veritatis subimpressi signetum meum etc. (135).

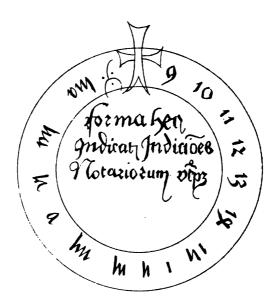

Si indiccionem habere volueris, remove annos mille quadringentos, residuum numera in supra formata figura incipiendo a cruce et numera usque ad annos superfluos etc. (136).

Incipiunt miracula. Et primo de uno rustico a diabelrapto. Quodam tempore quidam rusticus surgens diluculo intendebat ire ad forum proprie ville . . . . enbigt: canonem propter populum circumstantem in quantum verba et signa complevit, sed fructu canonis caruit post missam decantatis laudibus (137—194). Schreibübungen. Darunter Notariatszeichen wie es scheint des Schreibers des Formelbuches. Daneben ein anderes Notariatszeichen (ober Spielerei?).



78.

Dominus Andreas plebanus in curia sua.

- " Caspar de Kueffaren ibidem.
- " Thomas Raspruker ibidem so(cius) divinorum.
- " Michael Fux cappelanus ibidem.
- " Stephanus frater ord. Carmelitarum, prespyter Patav. dioc. ibidem socius divinorum.

Layci: Conradus sartor in Mautarn

Stephanus molendinator in Eyczendarff

Symon Schreyber von Perigarten

Reynprecht von Chueffaren.

XXIII. die Aprilis hora II. vel quasi ibidem in stuba magna parochi testimonio D. Petrus Johannis in Ruppreczhoffen. (198).

# Ergebnisse der Erforschung

eines Theiles des sogen.



vis-à-vis dem Alösterl oberhalb Kelheim.

Bon

A. Leik, Tieutenant n. D. und Ansern-Inspektor.

>® Mit 5 Tafeln. S€



Schon Anfangs der 70 er Jahre habe ich mit meinem Bruder am Räuberfelsen eine von letterem bereits früber erftiegene Soble erflettert, deren Eingang ziemlich klein war, die aber im Innern einem großen Saal glich. Richt gang in der Mitte des Saales, sondern näher am Eingange, führte ein Loch von ca. 1 m Durchmeffer in einen tiefen Abgrund. Ms wir längere Zeit hinuntersaben, bemerkten wir, daß sich hier wieder ein großer Raum befindet, welcher vom Tageslicht schwach beleuchtet war und vermutheten wir, daß fich die Deffnung, durch welche hier das Tageslicht eindrang, unter bem von uns paffirten Gingang befinden muffe. Wir drangen in der ersterwähnten Boble weiter in das Innere und fanden eine große Menge augenscheinlich eingeführten Schuttes vor, ber fich nach innen zu im Winkel von ca. 30 ° gegen das Ende der Höhle aufwärts Un der linken Wand dieser mächtigen Sohle fanden wir eine böschte. Spalte, die fehr hoch und fchmal war, jo bag den hier durchführenden Beg nur ein schlanker Mann paffiren fonnte. Diefe Feljenspalte ging etwas im Bogen gegen links und mündete in eine an der äußeren Felswand befindliche Rische. Hier befand fich eine halbfreisförmige Mauer, von wo aus man einen prächtigen Ausblick auf ben Lauf ber Donau in dieser Gegend genoß. — Nach einiger Zeit bewertstelligten wir auf bem gleichen Wege wieder den Abstieg.

War uns schon das Auffinden des Schuttes in einer vom gewähsenen Boden beträchtlich hoch gelegenen Höhle ein Zeichen, daß hier einst Menschenhand thätig war, so war das Borfinden des erwähnten Mauer-werfes der Beweis für die Richtigkeit unserer Vermuthung. Wir nahmen uns deshalb vor, bei günftiger Gelegenheit den Schutt der erwähnten, sowie auch die darunter befindliche Höhle eingehend zu untersuchen. Leider brachten wir unser Vorhaben nicht mehr zur Aussührung, da mein Bruder starb.

Gine Stizze des Grundrisses dieser Höhle ist, soweit ich mich daran noch erinnere, in Fig. 1 veranschaulicht.

Vor einigen Jahren animirte mich Herr Oberneder son. in Kelbeim, im Verein mit ihm eine am Räuberfelsen vor Jahren entdeckte Hölke eingehend zu durchsuchen. Ich sprach zu, sand aber erst später Gelegendeit zur Aussührung, während Herr Oberneder son. infolge hartnäckigen Magenleidens an der Vetheiligung verhindert war.

Am 21. Juni 1894 früh  $^{1}/_{2}$ 6 Uhr fuhr ich mit einem Schiffer oberhalb dem Klösterl auf das rechte Donanuser, welches an dieser Stelle wagroßem Halbstreis derart von thurmhohen Felsen umschlossen ist. daß es nicht zu Juß, sondern nur per Kahn erreicht werden kann. Unter diesen Felsen besindet sich auch der Ränberselsen.

Bom Ufer weg steigt eine Bojdnung ca. 12 m boch, bann kommt ein Jelsen, beffen nadte Wand mit einer 6 m langen Leiter fanm erfriegen werden kounte, worauf eine mit Moos und Rasen bewachsene Felsenwand. die ungefähr 6 m nabezu senfrecht in die Höhe strebt, außerordentlich ichwierig zu erklimmen war; dann wölbt fich der Feljen etwas gunftiger und geht allmählig in eine horizontale Fläche über. Dier befindet fit ber Eingang einer tiefen Sohle, welcher auf beiliegender Abbildung mit ber Ziffer III bezeichnet ift. Wenige Meter tief zweigt nach rechts ein breiter Bang, ber aufwärts in eine große Boble, ober richtiger m eine große Rifche führt, an beren außerster Grenze eine niedere Mauer aufgeführt ist. Diese Rijde ist auf der Photographie von Bäumen und Sträuchern vollständig verdedt und befindet fich an der Stelle, Die nut IV bezeichnet ist. Das Manerwert besteht aus weißen Kalksteinen, me fie ber Felfen felbst liefert, und aus gutem Dortel. 3ch und mein Schiffer brangen nun mit Stearinlichtern verseben in bas Junere ber Haupthöhle, welches bald auf Steingeröll und von ba ab ziemlich fieil aufwärts führte. Mehrmals wurde der Gang so nieder, daß wir und nur auf allen Lieren friechend, einige Mal fogar erft nach Begicharren des Gerölls mit Aufwendung größter Mühe ichlangenartig burchreinden fonnten, benn im Geröll befanden fich mitunter größere Felsstnice. Be sich nicht beseitigen ließen. Theilweise konnten wir aber auch aufwarte ftehen und geben und befanden uns einmal in einem febr hoben Sail. So gelangten wir in Windungen sowohl aufwärts, als auch rechts und links seinwarts 39 m tief in bas Junere, in ber Hauptrichtung nach Dit füdost. Gin weiteres Bordringen war unmöglich, da ber Ranal mit

Geröll und Felsstüden vollständig verstopft war, deren Beseitigung viele Tage in Anspruch genommen haben würde. Wir gingen nun allmählig wieder zurück. Die Höhlenwände waren zum Theil mit Tropssteinen geschmückt und einzelne Risse. Spalten und löcher verzweigten sich nach allen Richtungen und führten zum Theil wieder in große Höhlen. Eine in obenerwähntem hohen Saal vorhandene Oeffnung konnten wir nicht erreichen, da sie zu hoch gelegen war und wir seine entsprechende Leiter bei uns hatten. Nach Angabe des Herrn Oberneder sen. sührt diese Oeffnung in eine große Tropssteinhöhle und von da in's Freie. — Die Temperatur war schon 3 m vom Eingang 9°, im Junern 8° R. — Eine Stizze des Vertikalschittes dieser Höhle zeigt Figur 2.

Num stellten wir etwas links vom Eingang in die Höhle III eine Leiter auf und erklommen eine große Nische, die auf der Photographic mit II bezeichnet ist. Von hier gelangten wir links in die etwas höher gelegene Nische I. In I und II fanden wir sehr interessante Manersreste. Das Material bestand wieder aus weißem, zum größten Theil zugehanenen Kalkstein mit gutem Mörtel verbunden. Fig. 3 zeigt einen Grundriß der beiden Nischen I und II. Von der zwischen zwei Felsspissen ausgeführten halbkreissörmigen Maner aus hat man einen herrlichen Ausblick auf den Lauf der Donan von der langen Wand her. Fig. 4 zeigt eine Stäze dieser Aussicht, sedoch von einem Standpunkt aus, der noch die Ausuchine der Felswände rechts und links der Nische ermöglichte. Auf dem Grundriß ist dieser Standpunkt mit einem Stern (\*) bezeichnet. Die halbkreissörmige Maner ist noch am besten erhalten und dreifantig versugt.

An einigen Fessenwänden ist rechtwinkelig ausgemeißelt (siehe Ziff. 1 nud 2 in Fig. 3), woraus mit Sicherheit zu schließen ist, daß hier Balken eingelegt waren. An der Böschung, welche von I auf II niederssührt, fand ich den Scherben eines thönernen Topses, der mich seiner dunklen Farbe und seines rauhen verwitterten Anssehens wegen au Gestäße vorgeschichtlicher Zeit erinnerte. Ich ließ nun in Nischens wegen au Gestäße vorgeschichtlicher Zeit erinnerte. Ich ließ nun in Nische II zu pickeln aufangen und durchsuchte das ausgepickelte Erdreich Schausel sir Schausel voll eingehends. Hier wie in Nische I durchsuchte ich das gesammte Erdreich bis auf den Fessen, mitunter über einen Meter tief und fand eine große Menge uralter thönerner Scherben, Knochen, Eberzähne und zwei große, frästige Eckzähne, die sicher von Bären herrühren. Ferner sand ich 2 thönerne Scheiben von ca. 3 cm Durchmesser, die in der Mitte durchsocht sind, ähnlich wie Bersen.

Die Höhe der Sohle der Nijche I vom Wasserspiegel der unter dem Felsen fließenden Donan beträgt mit dem Barometer gemessen 38 m.

Abends gegen 6 Uhr begannen wir den äußerst schwierigen und gefährlichen Abstieg.

Nam glaubte ich die von mir mit meinem Bruder vor mehr als 20 Jahren bestiegene Höhle weiter links suchen zu müssen. Ich sand 3 Höhlen, deren jede so tief in das Janere führte, daß ich infolge der sehr vorgeschrittenen Zeit jedesmal den Rückweg antrat, ohne das Ende der Höhlen erreicht zu haben. Steingeröll oder Schutt war in diesen 3 Höhlen nicht vorhanden. Schließlich bemerste ich noch unter der Nische I eine kleinere Nische mit Manerwert (V). Mittels der Leiter beitieg ich anch diese. Das Manerwert war wieder in halbrundem Bogen auf geführt. Nach bloßem Scharren mit einem Stecken sand ich anch hier einige Thonscheden. — Nahe am Juße des Felsens sand ich wieder eine tiese Höhle (VI), von welcher aus Kamine in obere Höhlen sowie nach rechts und links sührten. Der Eingang dieser Höhle war s. 3. vermanert, wie die lleberreste dentlich zeigten. Der Mörtel ist hier auffallend hart. Er ist mit dem Pickel sanm zu entsenen und mehrsach bersteten ober die Steine als der Mörtel nachließ. Anch hier sand ich einige Thonscherden

Sämmtliche Nijchen sind durch überhängende Felsen vor Gewinern vollkommen geschützt, nicht aber vor Sturm.

Immer noch hatte ich die gesuchte Höhle nicht gefunden, als ich wegen einbrechender Dämmerung die Ueberfahrt über die Donan wieder bewertstelligen ließ.

## Rejumé.

Die aufgesundenen Mauern, Gefäßtheile, Anochen z. liesern den Beweis, daß die Höhlen des sog. Räuberselsens früher bewohnt waren und zwar nicht von einer, sondern von mehreren Familien gleichzeitig. Der Rame Räuberselsen ist nach Aussage der dort verkebrenden Schisser neueren Datums, beweist also nicht, daß Räuber in jener Gegend bansten. Aus den dort aufgesundenen Gefäßtheilen, Knochen z. dürste auf das Alter am ehesten geschlossen werden können. In den Rischen I und II ist wahrscheinlich nichts mehr zu sinden, dagegen ist es möglich und sozer wahrscheinlich, daß in den Höhlen III, IV, V und VI weitere vielleicht noch interessantere Funde gemacht werden können. Auch in der vom meinem Bruder und mir s. 3. bestiegenen Höhle dürsten interessante Funde, zu machen sein.



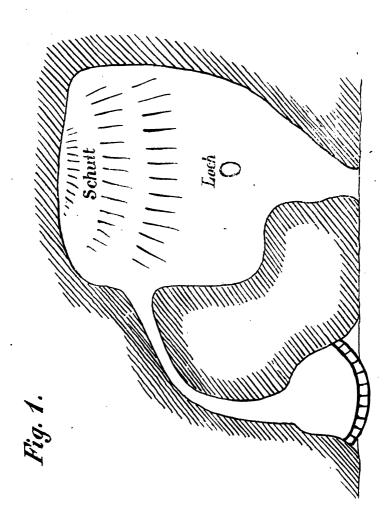

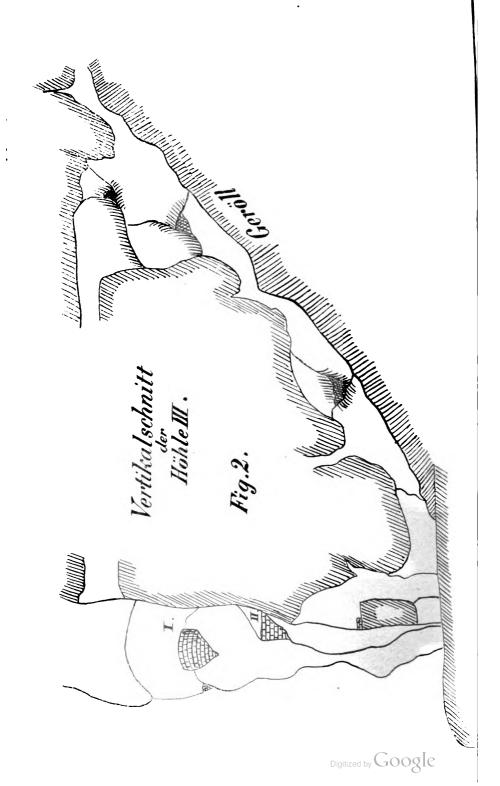

Fig. 3. Grundriss der Nischen I u. II. SOMULIA Somula Somula



## Achtunddreißigste

## Flenarversammlung

dei

hifforischen Kommission bei der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften.

Bericht des Sekretariats.

München, im Juli 1897.

Die 38. Plenarversammlung der historischen Kommission hat gemäß Allerhöchstem Befehl in der Pfingftwoche, am 11. und 12. Juni, statt-Der nach dem Tod des Wirklichen Geheimen Raths von Sybel von der Kommission in der vorigen Blenarversammlung ge= wählte und von S. A. H. bem Bringregenten ernannte Vorstand ber Kommiffion, der Wirkliche Webeime Rath von Arneth Ercelleng aus Wien, leitete die Berhandlungen, an welchen außer ihm folgende ordentliche Mitglieder theilnahmen: die Webeimen Regierungerathe Dummler und Wattenbach und Professor Lenz aus Berlin, ber Wirkliche Beheime Rath Klofterpropft Freiherr von Lilieneron Greelleng aus Schleswig, Geheimer Rath von Begel aus Erlangen, Professor von Bezold aus Bonn, Hofrath von Sidel aus Rom, Professor Mener von Anonau aus Burich, Webeimer Rath von Manrer, Oberbibliothetar Riegler, bie Professoren Beigel, Stieve, Loffen und ber Sefretar der Rommiffion, Geheimer Rath Cornelius, von bier ; ferner die außerordentlichen Mitglieder Professor Quidde von hier und Dr. Wrebe aus Göttingen.

Seit der letzten Plenarversammlung im Mai 1896 sind folgende Publikationen durch die Kommission erfolgt:

- 1. Allgemeine deutsche Biographie. Band XII, Lieferung 2-5-Band XIII Lieferung 1-3.
- 2. Chronifen ber beutschen Stäbte. Band XXV, Band V ber schwäbischen Stäbte: Augsburg.
- 3. Die Recesse und andere Aften der Hansetage 1256-1430 Band VIII. (Schlußband).

Die Hanserecesse, welche einst von der Kommission auf Lappen bergs Borschlag in erster Reihe unter ihre Unternehmungen aufgenommen worden waren, sind damit von Dr. Roppmann, den nach Jungbansfrühem Tod noch Lappenberg im Jahre 1865 zum Herausgeber bestimmt hatte, zum glücklichen Ende gebracht worden.

And die Chronifen der deutschen Städte, unter der Leitung des Geheimen Raths von Segel, nähern sich dem Abschlift. Als 26. Band soll ein zweiter Band der Magdeburger Chronifen erscheinen, sür welchen der Bearbeiter, Stadtarchivar Dr. Dittmax in Magdeburg, das Manuscript vereits im Laufe der nächsten Wochen einzuliesern ver sprochen hat. Der erste Band, Band 7 der ganzen Reibe, dane die Magdeburger Schössendronik, bearbeitet von Janicke, gebracht. In den zweiten Band ist die bochdeutsche Fortsetzung dieser Chronik die Ibeliund die Chronik des Georg Butz 1467—1551 bestimmt. Als ver läusiger Schliß des ganzen Unternehmens, nämltch als Band 27. ist ein zweiter Band der Lübescher Chroniken in Aussicht genommen, welchen Dr. Roppmann, sobald er die nötige Muße gewinnt, bearbeiten will.

Von den Jahrbüchern des deutschen Reichs unter Friedrich II. wird in der allernächsten Zeit der zweite Band veröffentlicht werden, der die Jahre 1228—1233, im Manuscript vom Geheimen Hofrath Wintelmann hinterlassen, umfaßt. Auf eine Fortsetzung und Vollendung dieser Arbeit ist eine bestimmte Aussicht noch nicht vorhanden.

Hir die Jahrbücher des Reichs unter Otto II. und Otto III. ist Dr. Uhlirz mit der Bearbeitung des gesammelten Stoffs, für die Zeit Friedrichs I. Dr. Simonsfeld noch mit der Sammlung des Stoffes beschäftigt, Prosessor Meyer von Knonau arbeitet mausgeseht am dritten Band der Jahrbücher des Reichs unter Heinrich IV. und Heinrich V.

Betreffend die Geschichte der Wissenschaft in Deutschland ist das für dieses Jahr erhoffte Erscheinen der Geschichte der Geologie und Paläontologie von dem Geheimen Rath von Zittel auf das nächste Jahr verschoben worden, weil die Schwierigkeit der Bewältigung der für die Geschichte des 19. Jahrhunderts vorliegenden Litteratur sich als allzu groß erwies.

Die Allgemeine deutsche Biographie, unter der Leitung des Freiherrn von Liliencron und des Geheimen Raths Wegele, ist in diesem Jahr in außerordentlicher Weise in ihrem Fortgang aufgehalten worden, zuerst durch den Tod von Sybels, der den Artisel "Kaiser Wilhelm I." übernommen hatte, dann durch den Eintritt des neuen Autors, Prosessors Erich Marcks in Leipzig, zuletzt durch das Zusammentressen der Ausarbeitung dieses Artisels mit der Centenarseier und der durch dieselbe hervorgerusenen zahlreichen Litteratur.

Die Reichstagsakten ber älteren Serie stehen am 10. und 11. Band. Es hat sich die Zweckmäßigkeit einer Theilung der Kaiserzeit Sigmunds (Mitte 1433 bis Ende 1437) in zwei Bände herausgestellt. Der 11. Band soll bis zur Mitte des Jahres 1435 reichen. Die Druckslegung ist von Dr. Beckmann bis zum 43. Bogen geführt worden. Das Erscheinen des Bandes kann für den Herbst dieses Jahres in Aussicht gestellt werden. Der Druck tes 12. Bandes soll damn sosort sich anschließen.

Während des Jahres hat Dr. Beckmann kleine Lücken des Materials sowohl aus Münchener, wie aus den von Paris, Basel, Nördlingen, Köln eingesandten Archivalien, sodann durch eine kurze Reise nach Nürnsberg ausgeführt.

Der Stand der Arbeiten für den 10. Band ist weniger befriedigend. Doch darf erwartet werden, daß mit dem Druck desselben begonnen werden fann, sobald der Druck des 11. Bandes beendigt sein wird. Dr. Herre hat sich entschließen müssen, seine eingehenden und außerordentlich lange Zeit in Anspruch nehmenden Forschungen über die Borsgeschichte des Romzugs Sigmunds nicht, wie beabsichtigt war, in die Einsleitung des Bandes aufzunehmen, sondern in einer besonderen Abhandlung zu veröffentlichen und in der Einseitung nur kurz deren Ergebniss mitzutheilen. Die Aften zur Vorgeschichte des Romzuges können nicht nach Reichstagen geordnet werden: sie erscheinen vielmehr in zwei Abtheilungen: 1. Romzugsverhandlungen vom Herbst 1427 bis zum Sommer 1428.

2. Verhandlungen von 1431 bis zum Aufbruch des Kaisers von Feldtirch nach Mailand. Für reichlich 400 selbständige Rummern ist die Textrecension fast abgeschlossen; kleine Nachträge werden theils driesslichteils auf einer Reise nach Wien zu erledigen sein. Auch das Material zu den Anmerkungen ist zum größeren Theil bereits gesichtet. Sine nicht unwesentliche Schwierigkeit für die Schlußredattion des Bandes, die große Jahl undatirter Stücke, die sich auf die Konzilsstrage beziehen, konnte durch Benutzung eines inzwischen publizirten Pariser Coder (Pretekoll Brunets) in der Hamptsache gehoben werden. Benutzt wurden im ablausenden Jahre besonders das Münchener Reichsarchie, Handschriften aus den Bibliothefen von Paris, München, Kues an der Mosel, Heickelberg und Oresden, und Atten aus dem Kürnberger Kreisarchie. Anfragen in den römischen Archiven und Bibliothefen wurden in dankenswerther Weise durch Or. Schellhaß in Rom erledigt.

Für die Reichstagsaften der Reformationszeit sind bie Arbeiten wie bisher von Dr. Wrede mit Unterstützung von Dr. Bernaus sortgesührt worden. Das Material für den dritten Band ist vervoll ständigt worden aus Alten von Köln, Nürnberg, Franksurt, Karlsrube und Würzburg; einige bisher noch zurückgestellte Stücke, wie die große Beschwerdeschrift der Grasen und Herren vom Ende 1522, wurden abgeschrieben; aus dem Mainzer Erzfanzlerarchiv in Wien wurden Abschriften erbeten und geliesert. Hiermit ist dieser Theil der Arbeit sur den dritten Band vollendet.

Daneben ist bereits ein großer Theil des Manuscipts sertig gestelat: Die Atten des Regimentsreichstags zu Nürnberg vom Frühling 1522 und von dem zweiten Nürnberger Reichstag die Verhandlungen über die Religionssache, die Vravamina, die Verhandlungen der Stände mit den Städten, die Pollordnung und zum größten Theil die Verhandlungen mit der Ritterschaft: zusammen etwa die fleinere Hälfte des Bandes. Im nächsten Jahr soll das Manuscript ganz oder dis auf einen geringen Rest vollendet sein und dann mit dem Oruck des dritten Bandes degonnen werden.

Bon der im vorigen Jahre beabsichtigten Kollationirung der vor liegenden Abschriften der Berichte des Eursächsischen Reichstagsgesandten Hans von der Planit mit den Originalen im Weimarer Ardiv konnte abgesehen werden, da diese Planit, Berichte von der Königl. Sächsischen Kommission für Geschichte selbständig und vollständig veröffentlicht werden

sollen. Die Reichstagsaften werden sich beshalb auf furze Auszüge besichränken können, und diese Entlastung wird es möglich machen, mit dem dritten Band bis zum Beginn des dritten Nürnberger Reichstags zu geslangen.

Die ältere Banrische Abtheilung der Wittelsbacher Correspondenzen unter Leitung des Professors Lossen wird demnächst zum Abschluß kommen. Bon den durch Dr. Goeg bearbeiteten "Beiträgen zur Geschichte Herzog Albrechts V. und bes Landsberger Bundes" sind 48 Bogen gedruckt, die bis zum Ende des Jahres 1570 reichen. Nur noch 10 bis 12 Bogen sind zu drucken.

Die ältere Pfälzische Abtheilung der Wittelsbacher Correspondenzen konnte auch in diesem Jahr keinen Fortgang gewinnen, da der Herausgeber, Professor von Bezold, von der Vollensbung der Briefe des Pfalzgrafen Johann Casimir neuerdings durch seine Berusung an die Universität Bonn abgehalten wurde. Derselbe hofft nun, in den nächsten Ferien die bisher ausgeschobene Forschungsreise nach Kopenhagen aussühren zu können.

Die Arbeiten der jüngeren Bayrischen und Pfälzischen Abtheilung der Bittelsbacher Correspondenzen unter Leitung des Professors Stieve waren in gleicher Weise wie früher in erfreulicher Entwicklung begriffen. Nur war Professor Stieve selber, durch die nämlichen Gründe wie im vorhergehenden Jahr, an der gewohnten Mitsarbeit gehindert; er wird voraussichtlich erst im Frühling 1898 an die Herausgabe des 7. Bandes der Briefe und Alten gehen können.

Dr. Chroust war zunächst mit einer Nachlese in den Münchner Archiven beschäftigt. Im Staatsarchiv fand er, Dank den hilfreichen Bemühungen des Geheimsekretärs Herrn Dr. Werner, Pfalz-Nendurger Atten, die über den Streit um die Churpfälzer Administration (1610 bis 1614) sowie über den Jülicher Streit werthvolle Aufschlüsse gewährten, und bayrische Atten von großer Bedeutung für die Geschichte des Passauer Kriegsvolks und den Streit Herzog Maximilians mit Erzebischof Wolf Dietrich von Salzdurg. In der Absicht, für die Lücken in den Münchner Churpfälzischen Unionsakten eine Ergänzung zu sinden, reiste Dr. Chroust im Oktober 1896 nach Stuttgart, wo die Württemebergischen Unionsakten sich sanden, die, soweit sie den Jahren 1611 bis 1613 angehören, nach München gesandt und dort ausgearbeitet wurden. In Karlsruhe sanden sich Pfalz-Rendurgische Atten über den Administra-

tionsstreit mit Churpfalz und über bas Reichsvicariat von 1612, die ebenfalls nach München geschickt wurden. In Innsbruck gewährten ti Alten über Erzherzog Maximilians befannte lebhafte Thätigteit im Hans streit und in der Successionsfrage so reiche Ausbeute, daß ber Forida sich zunächst auf bas Jahr 1611 beschränken mußte. Leider ift der am die Kaiserwahl bezügliche "Successionsfascikel" spurlos verschwunden. Die Ofterferien widmete Dr. Chrouft in Wien hauptsächlich bem Finangarchiv, beffen überaus umfangreiche Aften neben einer Menge wertbroller Nachrichten über Perfonlichkeiten ein Bilb von ber Finanzgebarung to: Hofes, ber Berrüttung bes Geldwesens und von bem Berhaltniß ber beiden Reichspfennigamter zur hoffammer gewährten. Der Gute bes Direftors bes Rreisardivs, bes Jeldmarichall-Lieutenants von Weger. wurden Abschriften von wichtigen Aften über die Schulden bes Raifers und die Leiftungen der Reichsftande zum Türkentrieg verdantt. Rommijfion hat nicht verfäumt, Er. Excellenz ben schuldigen ehrervierigen Dank auszusprechen. Die Hofzahlamtsrechnungen fanden sich auf ber Hofbibliothet. Im begonnenen Jahr hat Dr. Chrouft vor, außer einem Rest der Aften des Münchener Staatsarchivs, die schon früher in Arteit genommenen Ansbacher Aften bes Berliner Staatsarchivs aufzuarkeiten dann an die Papiere Christians von Anhalt in Berbst und die Etu: jächsischen Aften zu geben. Wenn die Innsbrucker Aften nicht verschiate werben, jo ning er einen zweiten Besuch dort machen. Alsdann wird. nach Durchficht ber Stadtarchive von Ulm und Rürnberg, ber Stoff für ben ersten von ihm herauszugebenden Band, ber bie Jahre 1611 und 1612 umfassen soll, vollständig vorliegen.

Dr. Maurs Deisinger arbeitete im Herbst sechen in Wien. Dort sah er im Geheimen Staatsarchiv die sog. "Große Korrespondenz" durch, die außer dem Brieswechsel verschiedener Beamten und insbesondere des Kardinals Dietrichstein auch den Rest eines sehr regen Brieswechsels zwischen dem Herzog Maximilian und dem kaiserlichen Botschafter zu Madrid, Khevenhüller, 1618 – 20, enthält. Ferner setzte er die Bearbeitung der schon 1895 in Angriff genommenen Serie "Bobemica" sort, die unter anderm werthvolle Gutachten von Reichshofräthen über die Maßnahmen des Kaisers gegen Friedrich V. von der Pfalz und vertrauliche Berichte über die Zustände in Prag und Böhmen lieserte. Er mußte abbrechen, um die ebenfalls schon 1895 begonnene Durchsicht der "Hostammerakten" im Finanzarchiv abzuschließen, die für die Jahr

1618—20 ein ebenso klägliches Bild von dem kaiserlichen Finanzelend ergaben, wie für die von Dr. Chroust bearbeitete Zeit. In München beendete Dr. Mayr die Bearbeitung der Dresdener Archivalien. Im Staatsarchive stellte auch ihm die Sorgfalt des Herrn Geheimsekretärs Dr. Berner viele unbenützte Fascikel zu Gebote: darunter befand sich ein Theil der so lang vergeblich gesuchten Akten, die nach der Eroberung Heidelbergs nach München gebracht wurden, dann die Berhandlungen, die im Juni 1620 zu Ulm mit den Unirten gepflogen wurden, der Briefwechsel Herzog Maximilians mit Buquoy aus der Zeit des böhmischen Feldzuges, ein umfangreicher Briefwechsel Maximilians mit Erzherzog Albrecht, und eine Menge Unionsakten.

Im neuen Jahr wird Dr. Mayr nochmals nach Wien reisen und auch das Junsbrucker Archiv besuchen müssen. Er hofft die Stoffsammlung im Lauf des Jahres abschließen zu können.

Dr. Altmann hat seine auf die bayrische Politik der Jahre 1627 bis 1630 gerichteten Studien fortgesetzt. Ginen Theil der Ergebnisse will er in einer Abhandlung über das Verhältniß Maximilians zu Ballenstein veröffentlichen.

Dr. Hopfen ist gegenwärtig in Italien, um in Florenz und Rom zu arbeiten, und wird dann nach München und Wien gehen.

Im Lauf des Jahres ist noch ein anderer Arbeiter, Herr Alois Wüller, in ein ähnliches Verhältniß wie die beiden Genannten zur Kommission getreten, und wird unter gefälliger Anleitung des Dr. Chronst sich zunächst mit den Atten des Jülicher Streits vom J. 1614 beschäftigen.



## Inhalt des XXXIII. Bandes.

|      |                                                                                                                                          | Eur |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I.   | Die Urkunden des Klosters Seligenthal in Landshut. II. Abtheilung (1401-1500). Mitgetheilt von A. Kalcher                                | ;   |
| II.  | Schlacht bei Landshut am 21. April 1809. Bortrag von Regiments-<br>Commandeur Oberst Friedrich Otto                                      |     |
| liI. | Formelbuch bes Bischofs Leonhard von Bassau. Herausgegeben von Dr. Balentin Schmidt, O. Cist                                             | 247 |
| IV.  | Ergebniffe der Erforschung eines Theiles des jogen. Räuberfelfens vis-a-vis dem Rioftert oberhalb Relheim. Bon A. Leif, Lieutenant a. D. | ou. |
| v.   | und Kasern-Inspettor                                                                                                                     | 200 |



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

The Best L. CLO



